

71879. 11.94 1 La



## LIBRARY

Southern California SCHOOL OF THEOLOGY Claremont, California

> Aus der Bibliothek von Walter Bauer

> > geboren 1877 gestorben 1960



194 B

Vollständiges

## Bibelwerf

für

## die Gemeinde.

In drei Abtheilungen.

Von

Christian Carl Iosias Bunsen.

Erfter Band.

Erfte Abtheilung.

Die Bibel.

Uebersetung und Erklärung. Erster Theil: Das Geset.



Leipzig:

F. A. Brothaus.

# Die Bibel

ober

## die Schriften des Alten und Neuen Bundes

nach den überlieferten Grundferten

übersett und für die Gemeinde erflärt

von

Christian Carl Iosias Bunsen.

Erster Theil.

Das Gefet.





Ceipzig:

F. A. Brodhaus.

1858.



Theology Library 31-15739
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT
California

### Vorwort an die Gemeinde.

Die Verherrlichung Gottes, das Servortreten der Serrlichkeit des Ewigen in der Entwickelung der vergänglichen Erscheinungen, welche in Ihm allein Wefen und Sein haben (Ben. 1, 1. Joh. 1, 1. Bebr. 11, 3) das ist, nach biblischer Lehre, Ziel der göttlichen Wege in Natur und in Geschichte. Die Natur ist ein bewußtloser Spiegel dieses Gedankens der ewigen Liebe: erst in dem Menschen, dem Ziel und Ende der Schöpfung, leuchtet das Ebenbild der Gottheit hervor als bewußter Beift, das Gottesbewußtsein tritt an die Stelle des bewußtlosen Daseins. Dieses Gottesbewußtsein ift vor allem Das, was das Wort aussagt, ein Bewußtsein jener göttlichen Ordnung der Dinge und insbesondere der darin dem Menschen angewiesenen Stelle. Es ift, mit den Worten der Bibel zu reden, das Wiffen um das Reich Gottes auf der Erde. Aus dieser dem Menschen eingepflanzten Ahnung und aus dem ihr entsprechenden Triebe in dem Gottesreiche zu leben und zu wirken, entwickelt sich mit Nothwendigkeit, beim Blicke des Menschen auf sich selbst und auf die ihn umgebende Wirklichkeit, das Bewußtsein der Erlösungsbedürftigkeit. Der Geschaffene sehnt sich nach seinem Ursprunge, und der Mensch fühlt sich in seinem Gottesbewußtsein ebensowol getrennt von Gott durch die Sunde, als vereint mit ihm durch die Empfindung der ewigen Liebe. Aber das Eigenthümliche des Gottesbewußtseins der Bibel ift gerade, daß es auf dem Glauben an das Reich Gottes rubt, daß es denfelben voraussett, auch beim Bewußtsein der Gunde.

Also das Reich Gottes auf der Erde ist zugleich die göttliche Anstalt für die Erlösung des Geistes. Dieses sittliche Reich wird erkannt im

Christenthum als ewiger Rathschluß Gottes: es ist Das, was da kommt und immer mehr und mehr sich ausbreitet und zur Vollendung der Menschheit führt, also zur vollkommenen Berherrlichung Gottes (1 Kor. 15, 23—28). Daher ist und heißt dieses Reich die fortdauernde Schöpfung des Gottes, welcher der Geist ist: der Geist aber ist Wahrheit (Gen. 1, 26. Joh. 5, 6). In Christus nun ist dieser Gedanke der Schöpfung persönlich, das Göttliche Natur geworden (Joh. 1, 1—14). Wir wissen von ihm durch die evangelische Heilsbotschaft, und darum ist das Evanzelium Mittelpunkt der Bibel, wie jener in Christus persönlich geworzdene Gedanke Mittelpunkt des Reiches Gottes. Das Reich Gottes in Christus, und durch Christus Geist in der Gemeinde: dieses, und dieses allein, ist die Einheit und Weihe der heiligen Urkunden unsers Glaubens.

Der Bedeutung der Bibel entspricht die Bestimmung der Gemeinde der Bibel. Wir follen Alle, Jeder perfonlich, dieses Chriftus Junger sein: Werkzeuge Dieses Geiftes in der Gemeinde des Reiches Gottes, in Ihm und erfennend und liebend als Brüder. Chriftusjunger sollen wir fein, nicht Junger weder von Petrus noch von Paulus: wohl aber Jünger mit Betrus und Paulus, und mit allen Aposteln, insbesondere mit Johannes, dem Junger, welcher das Wort der ewigen Liebe gesehen und geliebt und zulett verfündigt hat. Als Christusjunger sollen wir die Bibel anschauen, und nicht meinen, wie die Juden zur Zeit Chrifti, daß wir das ewige Leben in der Schrift haben, wenn wir Ihn nicht darin suchen und finden, wenn wir nicht durch Ihn und seinen Beist in ein unmittelbares Berhältniß mit Gott treten, und ein Leben der Beiligkeit und Liebe führen in der Freiheit des göttlichen Geistes. Als Chriftus= junger erkennen wir uns aber auch vereint mit allen Frommen und Weisen, welche nach den Aposteln das Wort der Heilsbotschaft gepredigt und vernommen, danach gelebt, nach Kräften es zu Gottes Ehre aus= gebreitet, und in Leben und Tod dafür gezeugt haben. Als Chriftus= junger endlich lesen wir jene Bibel und verstehen wir ihre ganze und volle Bedeutung und wahre Einheit und Weihe mit den edeln und großen Männern des Geistes, Luther und Melanchthon, Zwingli und Calvin und mit ihren Mitstreitern und allen den Tausenden von Blutzeugen, welche in den letten vier Sahrhunderten uns vorangegangen find im Kampfe für die Freiheit des Wortes Gottes und seiner Gemeinde. Denn diese Männer find es, welche uns die Bibel wiedergegeben und dem driftlichen Volke das verschlossene Buch zuerst wiedereröffnet haben

durch die Predigt und das Bekenntniß des Evangeliums. Es ift, unter Gottes Leitung, ihr Werk, daß wir unsere Kinder die Predigt des Evangeliums lehren, und die Bibel als Kleinod und Erbtheil ihnen in die Sände geben können. Ohne jene Glaubenshelden könnte überhaupt Niemand jest frei in der Bibel lesen, ja überhaupt frei und redlich in der Geschichte der Menschbeit forschen. Ihnen und ihrem Werke ist es zu verdanken, daß die Menschheit seitdem gesetzliche Freiheit in größern Staaten fich hat erringen und fichern können, und daß wir jest bereits in einem großen Theile der bewohnten Erde durch Natur und Geschichte in Gottes Auge schauen, und Gott in Geift und Wahrheit preisen und anbeten dürfen. Als Christusjunger ehren wir endlich auch die Bekenntnisse der Reformatoren als seiner Bekenner. Also am besten dadurch, daß wir ihre Lehre unter Christus und Evangelium stellen, und dann mit ihnen, in dankbarer Erinnerung an Jesu Leben und Sterben, unser eigenes Leben nach dem Geiste und Vorbilde des Evangeliums einrichten und jenes von ihm verkundigte Gottesreich der Wahrheit und Gerechtigkeit in thätiger Bruderliebe pflegen und fördern: Diesem Borte, Diesem Reiche und dieser Gemeinde dienend, nicht sie nach unserm Bedünken meisternd und beherrschend und unsern selbstfüchtigen Zwecken unterordnend. Indem wir dem Worte Gottes in der Bibel die Ehre geben über Alles, werden wir jene Bekenntniffe in Demjenigen besonders ehren, worin sie übereinstimmen: denn die freie driftliche Uebereinstimmung ift ein großes Zeugniß dafür, daß die von der Schule bekannte und von der Gemeinde angenommene Lehre biblisch sei. Rur so konnen wir uns bewahren, einmal vor dem Beidenthum, also vor aller Abgötterei, vor der Anbetung alles Desjenigen, was nicht der Ewige ist: ebenso aber auch vor allem Judenthum, dem Unterordnen des Beistes unter irgendwelche außere Gesetlichkeit. Dem einen oder andern verfällt aber Jeder, welcher Menschenwort stellt über Gotteswort: dem einen oder andern arbeiten in die Sande Diejenigen, welche Das voranstellen, worin die Reformatoren als Schulmänner nicht übereinstimmen, statt daß sie es unterordnen follten jener troftreichen Uebereinstimmung, welche den Stempel des Geistes Gottes an sich trägt und in den Gemeinden lebt.

Worin nun stimmen alle Reformatoren unter sich, mit den Vätern der christlichen Kirche und mit dem frommen Bewußtsein der Bibelsgemeinde der Gegenwart zusammen? In jener Lehre der Bibel von dem ewigen Rathschlusse der Erlösung, welcher in Jesus von Nazareth persöns

lich wurde: in jener Grundanschauung vom Reiche Gottes und vom göttlichen Beifte, welcher die Gemeinde durch des Wortes Verkundigung und Predigt erbaut, jede einzelne Seele in alle Wahrheit führt, und ihr bleibenden Frieden und Freudigkeit im Gewissen verleiht. Indem die Reformatoren diese Grundanschauung berstellten, führten sie auch den biblischen Nachweis des Verderblichen jener beiden Abwege des selbstfüch= tigen Berzens, welche fich immer wieder entweder ins Beidenthum oder ins Judenthum verlaufen. Die Einheit dieser Grundanschauung gab den Reformatoren das Bewußtsein wunderbarer Uebereinstimmung bei allem Rampfe der Schulen. Ebenso ift es die Bewahrung dieser Brundanschauung, welche der gegenwärtigen Bibelgemeinde, und zwar in dem Mage der Treue womit fie Dieselbe festhält, das Bewußtsein einer göttlichen Ginbeit ihres Glaubens gibt, bei aller scheinbaren Verschiedenheit und bei allen wirklichen Mängeln. Das Bekenntniß und die Bertheidigung Dieses Glaubensgrundes und diefer Einheit unternimmt, gang befonders in unferer Beit, jeder Chrift, indem er fur das Gottesreich in Liebe fampft mit dem Schwerte des Beiftes, welches da ift das Wort Gottes (Eph. 6, 17).

Also zu Gottes und Christi Ruhm und Ehre, in Glaube und Liebe vereint mit allen Aposteln und Bekennern, sehen wir uns entgegen, die Bibel in der Hand, allem Heidenthum wie allem Judenthum: aller Bersweltlichung des christlichen Gottesbewußtseins als zur Abgötterei führend, und ebenso aller starren Aeußerlichkeit des Buchstabens, als ein neues Judenthum aufrichtend. Bon diesem Grunde aus bekämpfen wir das Kind und den Erben beider: jene strässliche Gleichgültigkeit, welche mehr und mehr umsichgreist, und den Unglauben, welcher immer drohender sich verbreitet. Des Sieges wissen wir uns sicher, wenn wir treu sind wenn wir des Lichtes gebrauchen, das uns in Christus erschienen und in der Bibel allein vollbezeugt und treu bewahrt ist: denn der Geist, welchen Christus der Gemeinde, welchen er uns gegeben, ist der Geist des Glaubens, und unser Glaube, sagt der Apostel, ist es, der die Welt überwunden hat (1 Joh. 5, 4).

Allen Denjenigen also, welche Gott in Christus haben oder suchen, und die Wahrheit des Wortes Gottes lieben über Alles, ihre Mitmenschen aber als Brüder wie sich selbst, allen diesen reichen wir Bibel und Bruderhand. Der Geist Gottes besiegelt nur einen Bund, geschlossen über dem Buche, in welchem er waltet. Die Bibel ist die einzige gegenständliche Stüße aller wahren Union: sie ist der seste Grund aller echten

evangelischen Verbündung: denn wie sie für die Uebereinstimmung der Grundanschauung zeugt, so zeugt sie auch gewiß und wahrhaftig wider die abweichenden Schulmeinungen der Resormatoren, sobald sie zu trennenden Glaubenssähen gemacht werden sollen. Wie die Vibel es ist, welche die Seilsbotschaft vom Reiche Gottes in Christus verkündigt, der Gemeinde bewahrt und jedem Einzelnen vorhält als Schlüssel und Spiegel seines Gewissens und der Weltgeschichte, so ist diese Vibel auch der Prüssein aller christischen Vestrebungen zum Ausbau der Gemeinde, und die allein heilige Urkunde aller evangelischen Verbündung.

Wer Bibel sagt, sagt Gemeinde. Denn die Gemeinde der Christusjünger über den Erdfreis hat den Geist Gottes in sich, welchen Christus
ihr verheißen (Joh. 14-17). Sie ist, und bleibt bis ans Ende aller
Dinge, oberster Träger und Ausleger dieses Bortes Gotses durch die
Zustimmung oder Ablehnung ihres Gewissens. Denn so wichtig auch
das geschichtliche Zeugniß von Christus ist, so ist und bleibt doch das
Söchste das Zeugniß des Geistes (1 Joh. 5, 6. 9). Das Reich Gottes,
welches in jeder gläubigen Seele eine Stätte hat oder sucht (Joh. 5,
20. 21), ist in der von Gott geordneten Gemeinschaft der Menschen:
zunächst also in der häuslichen, dann auch in der größern, heiße sie
firchliche, oder bürgerliche, oder staatliche. Gott schreitet sort auf der
Erde mit dieser Gemeinde und in dieser Gemeinde: selbstgemachte Körperschaften und ihre Sahungen sind nur Uebergänge.

Bibel und Gemeinde leiden jest Noth und werden verfolgt, nicht weil der Geist Gottes im Gottesworte schwach und ungenügend wäre erkannt worden: denn das ist nicht der Fall, und das liese gegen alle Berheißungen Gottes und gegen alle Hoffnungen der Menscheit von Ansang an; noch auch weil der Geist Gottes ausgestorben oder absterbend wäre in der Gemeinde. Gerade umgekehrt, Bibel und Gemeinde werden jest gedrängt und versolgt, weil der Geist Gottes wieder aufängt mächtig in ihnen zu werden, mächtig durch die Bibel in der Gemeinde: weil ein Leben sich regt und aufsprießt, welches alle Lügenpropheteu mit ihren Abgöttern zu Schande machen muß, wenn man es nicht im Entstehen erstieft. Die Zeit des Kampses für die Freiheit des Geistes ist da; herausbeschworen durch Uebermuth und Wahnsinn, muß er durchgekämpst werden von den Kindern des Reiches Gottes in einem wahrhaft geistigen und sittlichen Kampse, zu Gottes Ehren, damit er enden könne in unsern Tagen, wie er enden muß zulegt, zum wahren Seil

der Menschheit, zur Förderung des Gottesreiches von Gerechtigkeit und Wahrheit.

Die Bibeldriften haben nicht mehr zu fampfen um die Außenwerke, sondern vielmehr um den Kern der Festung ihres Glaubens. Bon außen schwirrt und drängt die ungläubige Welt mit ihrem fast vorflutigen Frevel, mit ihrem Schwindel und ihrer Goldgier, während im Innern grimmige Feinde von allen Seiten heranrucken. Ginige deutsche Belehrte hatten das Evangelium des Zeugniffes, die Verkundigung vom Worte des Lebens, "das wir gesehen mit unsern Augen und das unsere Sande betaftet haben", für einen Mythus, die Erfindung eines späten Gnostikers, ausgegeben. Als gelehrte Behauptung mußte diese Annahme auf dem Boden der Bissenschaft durchgekämpft werden, und sie wird immer mehr sich als ungeschichtlich beweisen, je mehr man ihr eine redliche Bibelerflärung und ein durchgeführtes Leben Jesu entgegenstellt. Aber es ift eine leichtsinnige Berblendung oder ein bitterer Sohn, wenn jest, unter uns und ander= wärts, Männer aufstehen, welche fich oder und glaubenmachen wollen, es fonne bei jener Annahme ein gemeindliches Christenthum ferner bestehen. Ift das Evangelium des Johannes kein geschichtlicher Bericht des Augen= zeugen, sondern ein Mothus, so gibt es keinen geschichtlichen Chriftus, und ohne einen geschichtlichen Chriftus ift aller gemeindliche Chriftenglaube ein Bahn, alles driftliche Bekenntniß Seuchelei ober Täufdung, die driftliche Gottesverehrung eine Gaukelei, die Reformation endlich ein Berbrechen oder ein Wahnsinn. Diesem Angriffe gegenüber steht der Sturmanlauf einer priefterlichen Partei, mit Anspruch auf unbedingte Berrschaft über die Staaten und Gewissen der Meuschen, mit Todes= fampf wider Freiheit und Biffenschaft, mit tödtlichem Saffe gegen Die Bibel. Sie reißt bem Bolke das Wort Goties aus den Banden, ja ihre Eiferer verbrennen treue Uebersetzungen der Bibel als das verderblichste aller Bücher. Auch hier zeigt sich unverkennbarer Unglaube: dem wer an die Bibel glaubt und an den Beift, der sie eingegeben, fann weder ihre Berbreitung verhindern, noch der Gemeinde verwehren in ihr zu Also ift auf beiden Seiten Kampf des Unglaubens gegen das biblische, geschichtliche Christenthum entbrannt. Während diese Erscheinungen, verbunden mit andern drohenden Beichen der Beit, die Maffen aus ihrer Gleichgültigkeit, die Gebildeten aus ihrer Selbstfucht und ihrem Stolze aufweden und Alle zu ernften Betrachtungen führen oder führen follten, mahnen Einige, welche sich Protestanten nennen, es murden ein blindes Formelwesen, eine übereinkömmliche schriftwidrige Bibelerklärung und priesterliche Amtswürde und Machtvollkommenheit die Menschheit besser schüßen gegen solche äußere und innere Noth, gegen solchen Anslauf und Sturm, als das freie Walten des Geistes in der freien Bibelgemeinde. Allerdings rusen einige derselben die Bibel an, aber nur um durch Herabwürdigung und Vernichtung aller freien und ernsten Forschung den Sinn des Wortes Gottes immer mehr zu verdunkeln und schwache Gemüther zu verwirren. Sie schlagen der Bibel nicht weniger als der Vernunft ins Angesicht, und verdrehen und entstellen, nach dem gewissenhaften Urtheile der großen Mehrheit des Volks wie der Geslehrten, das evangelische Christenthum durch spizige Redensarten und nichtssagende Machtsprüche. Indem sie das Gotteswort den Sazungen der Menschen unterordnen und diese für untrüglich erklären, vernichten sie die höhere Einheit des evangelischen Lebens, doppelt frevelnd wo diese schon zu Rechte besteht.

In solcher innern und äußern Noth gilt es sich im Glauben anklammern an die Bibel, und vom lichten Mittelpunkte des Evangeliums aus das Gottesreich dieses Buchs aufschließen und erhellen: Zeder nach seinen besten Kräften, vor der Gemeinde Gottes, in dieser Gemeinde, für diese Gemeinde.

Bir haben Alle gefehlt, Saupt und Blieder, Geistliche und Laien, Gelehrte und Ungelehrte: "wir mangeln des Ruhmes vor Gott" (Rom. 3, 23). Ein großes Gericht zieht heran: wir Alle empfinden die Schwüle der Weltluft, welche die europäische Menschheit athmet, diesseit und jenseit des Weltmeers. Der Kampf wird geführt um die hochsten, ja um die ewigen Güter der Menschheit: die fernere Gleichgültigkeit gegen das Wort Gottes ift strafbar in den Gemeinden und Bölfern, doppelt in ihren Lehrern und Regierungen, und verderblich ift fie für Alle. Denn ift das Evangelium mahr, so muffen alle Zustände untergeben, welche mit dem Fortschritte des Gottesreichs unvereinbar find: und das Zeugniß der Geschichte geht eben dahin. Aber das Reich Gottes wird Denen bleiben, welche im Gefühle ihrer eigenen Richtigkeit, Gott allein die Ehre gebend und die Unkraft und Verderblichkeit aller künstlichen Aushülfen und alles menschlichen Flickwerks anerkennend, vor die Gemeinde treten mit der Beilsbotschaft der Bibel, und entschlossen sind, mit der Gemeinde, in brüderlicher Bereinigung, am Reiche Gottes zu arbeiten, im Glauben und nicht im Unglauben, in Liebe und nicht aus Sag. So beten und

singen, so glauben und rühmen wir denn Alle in dieser schweren, trüben Zeit, und beim Serannahen so schwerer Gerichte, mit dem frommen evangelischen Sänger, welcher vor mehr als zweihundert Jahren in gleich verhängnisvoller Zeit sprach, was seitdem die Gemeinde deutscher Zunge fingt:

Chrifte, Du Beistand Deiner Kreuzgemeine, Gile, mit Hulf' und Nettung uns erscheine: Steure ben Feinden, ihre Blutgebichte Mache zunichte.

Streite boch selber für uns, beine Kinder, Wehre dem Teufel, seine Macht verhinder: Alles was kämpfet wider Deine Glieder, Stürze darnieder.

Friede bei Kirch' und Schulen uns beschere, Friede zugleich der Obrigkeit verehre, Friede dem Herzen, Friede dem Gewissen Gib zu genießen.

Also wird zeitlich Deine (Büt' erhoben, Also wird ewig und ohn' Ende loben Dich, o Du Bächter Deiner armen Heerde, Himmel und Erde.

Umen!

#### Vorerinnerungen.

Eine neue Uebersetzung der Bibel aus den Grundsprachen mit untergesetzter Erklärung und insbesondere eine solche, welche sich an die Gemeinde wendet und zugleich als Grundlage eines vollständigen Bibelwerks auftritt, bedarf vor allem einer Verständigung mit dem Leser über folgende vier Fragen:

Erstens: Bedürfen die bestehenden firchlichen Nebersetzungen einer Berichtigung? Zweitens: Hat die gegenwärtige Bibelwissenschaft Mittel und Beruf zu einer solschen Unternehmung?

Drittens: Wird biefes Bedürfniß von dem driftlichen Bolfe empfunden?

Biertens: Welches ist die beste Art und Weise dasselbe ihrem Verständnisse und ihrer Beherzigung näher zu bringen?

Diese Fragen kommen auf drei große Punkte zurück: Bedürfniß, Beruf, Methode. Der erste Abschnitt der gegenwärtigen Borerinnerungen wird Bedürsniß und Beruf durch geschichtliche Darstellung anschausich machen. Die drei zunächstsolgenden Abschnitte behandeln im Einzelnen die dabei zur Sprache kommenden Fragen: Erstens Anordnung und Text der heiligen Bücher, zweitens Uebersetzung, drittens Auslegung, und bestimmen also näher das Berhältniß der gegenwärtigen Bibelübersetzung und Erklärung zu den bisherigen firchlichen.

Der fünfte und letzte Abschnitt endlich wird Nechenschaft ablegen von der Anordnung des gesammten Bibelwerks und insbesondere der ersten Abtheilung desselben, der Ueberssetzung und Erflärung des ganzen überlieferten Textes des Bibelbuchs. In einem besondern Anhange werden dieses Verhältniß und die aufgestellten Grundsätz anschaulich gemacht durch eine Auswahl von dreißig Stellen aus allen Theilen der Heiligen Schrift.

Für jebe diefer einseitenden Abhandlungen erbittet sich der Verfasser die ernste Theilnahme der Gemeinde. Es handelt sich um die Bahrheit: die Sache ist ihre eigene, und die Frage eine Lebensfrage für sie, mehr als je in dem gegenwärtigen Augenblicke. Ieder Einzelne wolle sich daraus nehmen, was er braucht, und dabei bedenken, daß Andere Anderes bedürfen. Es ist übrigens nichts darin behandelt und gesagt, was nicht jedem einigermaßen Gebildeten verständlich und von Belang sein follte.

#### Erster Abschnitt.

#### Bedürfniß und Beruf.

- 1. Die kirchlichen Uebersethungen der Protestanten sind die besten, welche es bisher gegeben hat.
  - 1. Luthers Aebersehung verglichen mit den übrigen deutschen Uebersehungen.

Das Unternehmen einer neuen gemeindlichen deutschen Bibelübersetzung ist zunächst begründet auf die Annahme, daß Luthers Bibel einer durchgreifenden Berichtigung bedürftig sei und diese bisher noch nicht ersahren habe. Sie ist die einzige deutsche Nebersetzung, von welcher hier die Rede sein kann. Die mit ihr gleich alte züricher Bibel ist jenseit dieses Gebiets niemals kirchlich geworden, auch ist sie zugeständlich durch die Umarbeitungen im vorigen Jahrhundert nicht zu der sprachlichen Ausbildung und überhaupt zu der Bollsommenheit gebracht, welche der Bater jener Gemeinde, des sir die Begründung und Entwickelung der Resormation so wichtigen und durch viele fromme und gesehrte Männer ehrwitzigen Zürich, ihr zu geben beabsichtigte.

Die Mängel der lutherischen Uebersetzung hinsichtlich des Textes und seiner Uebertragung wurden schon zu Anfang des vorigen Jahrhunderts lebhaft empfunden. Der Gründer des hallischen Baisenhauses, der fromme, gelehrte und geistreiche August Bermann Frande, wünschte in Berbindung mit seinem Beistesgenoffen, dem Stifter ber hallischen Bibelanstalt, mit schonender, um nicht zu sagen furchtsamer Sand bie ftorendsten und auffallendsten Unrichtigkeiten ber Uebersetzung Luthers und bie eingeriffenen Berfälschungen und Fehler der damaligen Drude, zum Besten der Gemeinde, wo nicht zu beseitigen, boch zu mildern. Dagegen erhoben sich aber die lutheranischen Theologen mit der größten heftigkeit, und von dem Standpunkte ihres Lehrsuftems mit Recht. Denn eine berichtigte Uebersetzung Luthers konnte ja auch eine freiere Bibelauslegung hervorrufen: jedenfalls murbe babei, ber Gemeinde gegenüber, wenigstens Gine große Untreue gegen Luther felbst zur Sprache gekommen sein, welche man mit bem milbesten Worte eine ungläubige Schwäche nennen mußte. Die lutheranischen Theologen hatten 24 Jahre nach Luthers Tode bereits einen unechten Bers in den Text aufgenommen (1 Joh. 5, 7), welchen Luther ausstieß (obwol der feige Erasmus ihn hatte), ja auf deffen Wiedereinschmärzung er seinen schwersten Fluch setzte, mit prophetischem Geift ahnend, was Diejenigen thun würden, welchen er die Gemeinde überlaffen mußte. Die noch unfreiern Nach= folger jener Männer erreichten damals ihren Zweck, infolge ber traurigen Zustände ber lutherischen Rirche und Deutschlands überhaupt. France mußte von seinem Werke gang absteben. Canstein konnte nur gang beimlich und verstohlen bier und ba abhelfen. Von der reformirten Kirche nahmen die Antheraner nichts an als einen Druck in zerftückelten Bersen, welche dem Neuen Bund ein französischer Buchhändler erst in der Mitte des 16. Jahrhunderts aufgedrängt hatte. Luthers Bibelausgaben sind wie die Hantschriften in Abfätzen gedruckt: die sinnlose Zerstückelung in willstürlich erdichtete Verse war das Einzige, was die lutheranische Geistlichkeit von der resormirten Kirche annahm.

Während ber tiefen Demüthigung Deutschlands unter ber Frembberrschaft, im Jahre 1808, faste ein merkwürdiger, frommer und belesener Mann den Entschluß, die lutherische Uebersetzung für die Gemeinde zu berichtigen. Es war dieses der frankfurter Rechtsgelehrte, fpater and Senator feiner Baterftadt, Johann Friedrich von Mener. Seine leberfetzung begann, nach zehnjähriger Arbeit, im Jahre 1818 zu erscheinen, und ward dann von ihm 1822 und 1842 verbeffert, nach feinem Tobe aber als "Ausgabe letter Sand" aus bes Berfaffere hinterlaffenen Berichtigungen 1849 neu gebruckt. Ein gründlich gelehrter und geiftreicher Theolog, Dr. Rudolf Stier, war bei ber letten Ausgabe Meyers Mitarbeiter gewesen, und da Meyer viele von Stier vorgeschlagene Berichtigungen zuruckgewicfen, gab er selbst im Jahre 1856 ben Text als berichtigte lutherische Uebersetzung heraus. Im Jahre vorher hatte dieser Bibelfreund eine 1849 begonnene fehr nütliche Bolyglotte herausgegeben und außerbem in mehren Schriften die schmähliche Gleichgültigkeit der lutherischen Theologen angegriffen, welche sich, wie immer, unter ber Maste ber Berehrung bes von ihnen verunehrten Luther verbirgt. Stier hat offenbar bas Menersche Bibelwerk, welches feiner Arbeit zu Grunde liegt, von manchen ihm anklebenden Mängeln befreit: aber bie Weglaffung aller Erklärungen ift feine Berbefferung: auch ift Stier bei manden Stellen in Luthers Unrichtigkeiten ober Ungenauigkeiten zurückgefallen, die Meber verbessert hatte. Bei Beiden ift die erste Rudficht auf Luther, erft die zweite auf die Bibel. Die Grundausicht des gegenwärtigen Bibelwerks aber ift: Die erste Rücksicht gebührt dem heiligen Texte, und Die zweite der Gemeinde. Diese hat ein heiliges Anrecht darauf, den Text so genau und verftandlich als möglich zu besitzen, fortgebildet auf Grundlage ber lutherischen Bibelfprache, nach dem gegenwärtigen Stande der Sprache und der biblischen Wissenschaft.

Diese Stellung gilt dem Versasser als die einzig richtige: sie wird deshalb auch hier von vornherein in aller Nacktheit ausgesprochen: ihre nähere Begründung und Gestaltung wird sie im Folgenden hinlänglich sinden. Dann wird sich auch zeigen, wie weuig sie eine undankbare oder unehrerbietige gegen Luther sei. Sie fließt aus der vollsten Anerkennung seines Berks, und aus der Ueberzeugung, daß diese Stellung seines Textes zur Bibel und zur Gemeinde die beste Huldigung ist, welche ihm dargekracht werden kann, weil sie nicht allein seinen obersten Grundsätzen, sondern auch seinem Geiste entspricht.

Daß Luthers Uebersetzung die einzige sei, von welcher als von einer nationalen und gemeindlichen die Rede sein kann, wird von Niemand aufrichtig bezweiselt. Den unfreiwilligen Beweis dieser Thatsache haben Alle geliesert, welche eine Uebersetzung in deutscher Sprache auf einer andern Grundlage unternommen. Dahin gehört namentlich die erste Frucht der kritischen Schule: des Johann David Michaelis gelehrte Uebersstung des Alten Bundes, mit "Anmerkungen für Ungelehrte", eine höchst achtungswerthe, an Berständlichkeit und gesundem Urtheil kaum übertroffene Arbeit. Sie sing an 1770 zu erscheinen und wurde 1783 mit dem zwölsten Bande beschlossen. Aber die Sprache ist ohne Stil, die Uebersetzung oft mehr Umschreibung: vom innerlichen Grundgedanken der Bibel zeigt sich in den Anmerkungen keine Spur.

Das nächste Bibelmerk gehört ben katholischen Geiftlichen Deutschlands an. Dieses ift bas Bibelmerk von Brentano, Dereser und Scholz. Der geistliche Rath

Brentano unternahm biefes großartige Werf im Jahre 1793, und hatte bei feinem Tode im Jahre 1797 außer bem Neuen Bunde bereits den Bentateuch und die Pfalmen herausgegeben, auch bie Sprude Salomos vorbereitet. Derefer, damals Brofeffor in Beibelberg, fpater in Freiburg, fette bas Werk fort, vom Jahre 1800 an, und der geachtete Kritifer und Berausgeber des Grundtertes des Neuen Bundes, Brofeffor Scholz in Bonn, beendete eine neue Anflage im Jahre 1836. Wir haben bier eine höchst ehrenwerthe Arbeit breier katholischen Geistlichen, burch 43 Jahre hindurch unabläffig fortgefett. Das Unternehmen und feine Ausführung ehrt nicht allein bie damalige deutsche katholische Rirche, sondern auch die ganze beutsche Nation. Derefer war der erste Geiftliche der römischen Lirche, welcher seit hieronymus die Uebersetzung bes Alten Bundes aus dem Gebräifden unternahm, und er sowol als seine Fortseger haben die Uebersetzung und die ausführliche Auslegung und Erklärung mit einer Belehrsamkeit gearbeitet, welche hohe Adytung verdient, und mit einer driftlichen Freimüthigkeit und gelehrten Redlichkeit, welche in ihrer Kirche immer seltener wird. Mus Brentanos und Derejers Bibelwerke empfingen die großen Lichter jener Kirche in Deutschland, ein Wessenberg und ein Sug, ihre erste gelehrte Weihe, und eine ernste und vaterländische Pfarrgeistlichkeit im westlichen Deutschland wurde burch sie gebildet. Diefes verdient jetzt doppelt ein ehrendes Andenken, da bis auf jenen ehrwürdigen Patriarchen, den Weihbischof Freiherrn von Wessenberg, und einige gleichgefinnte Pfarrer, Die Blüte jenes Gefchlechts im Grabe ruht, nachdem sie noch im späten Greifenalter ihr muthiges Zengniß abgelegt gegen bas Berbot ber Priefterebe und die Ausschließung ber Mutterfprache beim Gottesbienste. Jenes bem Erzbischof von Mainz gewidmete Berk scheut fich nicht, die bedeutendsten protestantischen Ausleger und Kritiker namhaft zu machen und in mancher Hinficht als Mufter anzuführen. Es trägt der Bulgata in den Anmerkungen Die schuldige Rücksicht, und befolgt in den Einleitungen der einzelnen Bücher die alte Methode ber römischen Lirche, die Einwendungen gegen die firchliche Ansicht und ihre Erledigung auf einzelne Bunkte gurudzuführen, welche abgefondert aufgezählt und in ebenfo vielen einzelnen Gaten abgefertigt werben. Aber 40 Jahre früher als in ber lutherischen Kirche ber erste Geiftliche aufstand, Otto von Gerlach, um der biblischen Bahrheit, Luther und ber Bernunft ihr Recht zu geben, fpricht sich Brentano offen aus über die Unechtheit jenes eingefälschten Berfes im fünften Rapitel bes erften Johanneis schen Briefs: "Drei sind die da zeugen im himmel u. f. w." Ratürlich muß er ihn im Texte laffen und in ber nebenstehenden Umschreibung fo gut bamit fertig zu werden suchen als er fann.

Bei dem Allen ist der Text doch für einen Deutschen unlesbar: er ist ohne Stil und Charafter; dabei unerträglich weitläusig, oft mehr Umschreibung als Uebersetzung. Die Fortscher des Brentanoschen Werks suchten diesem Mangel abzuhelsen, ohne jedoch den Grundcharafter wesentlich zu verändern.

Das Beste in dieser Hinsicht hat Leander van Eß geleistet. Er übersetzte ben Alten, sein Bruder den Neuen Bund, ohne Anmerkungen, aus der Grundsprache (1807-22).

Welch ein anderer Geist weht schon in der Bibel Alliolis! Dieser Gelehrte hat das Berdienst, eine von ihm umgearbeitete, sehr stillos aus der Bulgata gemachte Nebersetzung (von 1788) nicht ohne eigene Forschung in lesbares Deutsch gebracht zu haben (sechs Bände, 1830—32). Allein wie eng er in den eisernen Banden der römischen Nebersetzungen geht, dasur genügt ein Beispiel. Er gibt Gen. 3, 15. die päpstliche Versällschung des hieronymianischen Textes in den Worten des Ewigen zu der Schlange. "Dieselbe (also notürlich Maria) soll dir den Kopf zertreten": nur ganz

verstohlen fagt er in der Anmerkung: "Dber nach dem Hebräischen derselbe", da doch nicht allein der Urtext derselbe hat, bezugnehmend auf das vorhergehende "dein Same", sondern auch die Alexandriner und, nach sicherm Zeugnisse, wie schon gesagt, hieronymus selbst ebenso.

Der Text leibet natürlich sehr unter biesen papstlichen Fesseln; außerbem sehlt bem Verfasser für die Bibelsprache die lebendige Ueberlieferung, jenes Sprachgefühl, wie es sich durch Luther in dem deutschen Volke und Schriftthum gebildet hat.

Daffelbe gilt in noch höherm Grade von ben zahlreichen und fehr schätbaren Ueberfebungen bes Alten Bundes burch beutsche judische Gelehrte bieses Jahrhunderts. Mofes Mendelssohn hatte 1780-83 ben Bentateuch und die Pfalmen in ein verftand= liches und würdiges Deutsch übersetzt, dabei mit großer Treue. Aber im letten Bierteljahrhundert haben die judischen Gelehrten Deutschlands die Bibelübersetzung als eine Sache ihrer Gemeinde aufgefaßt: gelehrte und umfaffende Arbeiten, Die jedoch fammt= lich in ben Fesseln ber Masora geben. Sierber gehört bie Uebersetzung bes ganzen Alten Bundes, die unter Mitwirkung von Fürst und ber Leitung des gründlichen und scharffinnigen Zung in Berlin (1837) bereits 1855 in der fechsten Auflage erschien. Sie hat zwei frühere etwas in den Sintergrund gedrängt: Gotthold Salomons Ueberfetung (welche ichon 1837 ftereotypirt erschien), und die von Philippion (Leipzig 1829, Prachtausgabe in brei Banden 1848 - 54). Die geiftreichste und scharffinnigste würde wol die von 3. Johlson geworden sein, ware sie vollendet worden, es sind aber von ihr nur ber Pentateuch erschienen (1831) und die altern Propheten (1836). Um biefe Uebersetungen in sprachlicher Sinsicht nicht unbillig zu beurtheilen, muß man fie, besonders die von Zung, als deutsche Synagogenbibeln ansehen: alle ins Judendeutsch fibergegangenen hebräischen Ausbrücke und Wortformen bes Urtertes find barin mit angftlicher Treue beibehalten. Bon jedem andern Standpunkte aus betrachtet, find jene Uebersetzungen allerdings unleidlich. Sie reden nicht die geschichtliche beutsche Sprache, fondern hebräifch = rabbinifches Judendeutsch. Ausdrude wie Moscheh, Jeho= schuah, Jisrael, Beschach (Baffah, Dftern), und so viele andere, gehören nach Balastina, in Europa sind und bleiben sie barbarisches Kauderwelsch. auch das wörtliche, ja buchstäbliche Aleben am Texte des Masora eine unlösbare Aufgabe. Berkennen wir also nicht ben großen Fortschritt, welcher in jenem Unternehmen liegt, und feien wir dankbar für die gründliche Gelehrfamkeit, welche fich dabei fundgibt. Sie ehrt nicht allein bas Judenthum, sondern auch Deutschland. In Deutschland allein haben die Ratholiken wie die Juden felbständige Bibelwerke hervorgebracht, Luthers Anftoge folgend. Aber wir bürfen auch wol hoffen, daß jene ausgezeichneten jubischen Kritiker, welche auch, wie namentlich ber treffliche Zung, unserer Sprache so mächtig find, es einmal zeitgemäß finden werben, ihren Glaubensgenoffen und uns auch einmal eine echtbeutsche Uebersetzung bes Alten Bundes zu geben, die nach allgemeinen fritischen Grundfäßen gearbeitet, ihres Blates in ber Wiffenschaft ficher fein würde.

In sehr edelm Tone gehalten, aber boch ungemeinblich und unvolksthümlich ist die bei weitem bedeutendste Arbeit auf diesem Felde seiten dristlicher Gelehrten, die Uebersehung der Bibel von De Wette. An der ersten Auflage (1809—12) hatte Augusti einigen Anstheil. Die zweite und dritte (1831 und 1838) sind eine von jenem verdienstvollen redlichen Kritiker allein angesertigte und mit Treue gepslegte Umarbeitung. Jeder, welcher sie gebraucht, wird ihrer Sorgfalt und Treue auch da Gerechtigkeit widerfahren lassen, wo er einer andern Auffassung folgt; aber die Sprache ist doch noch stillos und klanglos, dabei sür Den, welcher nicht Hebräisch versteht, oft dunkel, ja unverständlich. Es ist ein Gelehrten-

beutsch, mit vielen künstlichen Nachahmungen hebräischer Bendungen und Klänge, aber keine Bibel des deutschen Bolks. Sie wird je sowenig eine Gemeindebibel werden, als ähnliche, wenn auch nicht so kunstvolle, gelehrte Uebersetzungen. Dergleichen Nach-bildungen des Hebräischen mögen einen höhern philologischen Werth haben, als die früher durch Herber angeleiteten schwunghaften und poetischen Uebertragungen, welche allerdings nicht frei sind von sentimentalen Anklängen und modernen Wendungen: aber sie haben ebenso wenig als diese einen biblischen Charakter, und lesen sich viel schlechter.

Allen diesen Zeichen des Bedurfniffes ber Gemeinden gegenüber blieb bie lutherische Beiftlichkeit ebenso ftarr, ftumm und tobt, wie ein Jahrhundert früher gegenüber einem riesenhaften Unternehmen verfolgter westfälischer Bietiften, deren Bibel in acht Foliobanden (1726-39) in Berleburg ohne Namen erschien: eine wirklich nicht allein gelehrte, sonbern auch oft geistreiche und aus bem Bolfsgeift geschöpfte Umarbeitung Luthers nach bem Grundtert. Satte jene Geiftlichkeit einen Lebensfunken in fich gehabt, fo wurde fie gefucht haben kirchliche und nationale Kräfte zu vereinigen, um Luthers möglichst schonend berich= tigte Arbeit ben armen Gemeinden zu geben, und manchen ehrlichen Pfarrer nicht ber Lüge ober Beichämung auszuseten. Erft in ber neuesten Zeit haben fich einige Stimmen aus ben Rreisen ber Confessionalisten vernehmen laffen, welche aber so wenig von bem wahren Bedürfniß der Gemeinde ahnen, daß fie mahnen, Alles fei geschehen, wenn man nur ber Gemeinde den alten Text Luthers mit urkundlicher Treue in die hand gebe, die alte Schreibung möge man wol andern, aber felbft die bem Bolke unverständlich geworbenen Wörter, barunter Fremdwörter, seien im Terte beizubehalten. Gin folder urfundlicher Text ift auch wirklich in fieben Banben erschienen, von Bindfeil zufammengestellt von 1845-55. Die Treue des Abdrucks verdient alle Anerkennung; daß dabei die lette noch zu Luthers Lebzeiten gemachte Ausgabe (von 1545) zu Grunde gelegt worden, ift gewiß gang richtig. Aber jenseit bieses antiquarischen Werths hat fie nur ben, urkundlich ju zeigen, wie rein Luther fich von bem falfchen Berfe 1 3oh. 5, 7. gehalten; und dieses ift um so höher zu achten, ba Erasmus ihn beibehalten (beffen Text Luther vorlag) und er sich auch in ber züricher, unter Zwinglis Augen gemachten Uebersetzung findet, wenngleich mit Klammern eingeschloffen. In welche Zeiten fnechtischer Furcht wir aber wieder hineingeworfen find, das beweift ein feltsamer Umstand. Der Mann ber strengen Urkundlichkeit, Bindfeil, hat sich genöthigt geglaubt, jenen Bers felbst in ben urfundlichen Abbrud von Luthers Text einzuschieben, welchem er boch gang fremb ift: allerdings nur mit kleinerer Schrift und in Rlammern, aber bas anbert bie Sache nicht.

Wir erheben uns aus diesem engen und trüben Gesichtskreis, indem wir Luther mit seinen beutschen Vorgängern und mit den kirchlichen Uebersetzungen der englischen, hollandischen und französischen Gemeinden vergleichen.

#### 2. Luther, Ulfila und die nationalen Ueberfegungen der Reformirten.

Man kann eine Bibelsprache für dieselbe Nation nur Einmal schaffen: ift der Burf gelungen, und hat das Bolk sich in seine Bibelsprache hineingelebt, und Lied und Predigt und das nationale Schriftthum sich dieselbe angeeignet; so bleibt nur die Mög- lichkeit übrig, das Einzelne in derselben Sprach- und Schreibweise so zu berichtigen, wie es der erste Uebersetzer gethan haben würde, wenn er leiblich unter uns fortlebte. Jenes Schaffen hat Luther für die deutsche Schriftsprache vollbracht, und zwar gerade im rechten Augenblick, in einer Zeit der Begeisterung und des Fortschritts (1522—34).

Er hat den richtigen Ton getroffen, von welchem kein deutscher Nebersetzer vor ihm eine Ahnung hatte — wie die vierzehn Ausgaben der deutschen Bibel von 1462—1522 (worunter zwei niederdeutsche) beweisen, also eine Reihe von Bersuchen während siedzig Jahren —, und den alle seine deutschen Mitwerder und Nachfolger in der Nebersetzung mehr oder weniger versehlt haben. Aber Luther hat noch mehr gethan als Boß für Homer, Schlegel für Shakspeare, Schleiermacher sür Plato. Er hat durch seine Bibelübersetzung die Schriftsprache aller deutschredenden Bölkerschaften gegründet, und die Einheit des deutschen Schriftsprache aller deutschen Bölkerschaften gegründet, und die Einheit des deutschen Schriftsprache aller alle Zeiten gesichert. Seine Uebersetzung, der geschichtliche Anfangspunkt einer neuen Entwickelung, und zwar derzenigen, in welcher wir leben, ist endlich die Mutter aller aus der Reformation gestossen und national gewordenen Bibeln. Luthers Uebersetzung ist die erste, welche seit Hieronymus Zeit, also seit dem Jahre 400 nach Christus, aus den Grundsprachen von der ganzen Bibel gemacht worden.

Aber hier stellt fich uns eine merkwürdige Thatsache bar. Wir haben eine beutsche Uebersetzung alter als hieronymus. Wie zur Zeit ber Reformation, so mar auch bei der erften Bekehrung der germanischen Stämme jum Evangelium, zwölftehalb Jahrhunderte früher, alfo etwa ein Bierteljahrhundert vor Hieronymus, unfer Bolk das erfte, welches feinen Glauben und fein driftliches Berftandniß durch eine Uebertragung bes heiligen Buchs in die eigene Sprache bemahrte. Es ift ein hober Ruhm für die ganze germanische Bölkerwelt, und eine besondere Ermuthigung für die beutsche Nation, daß Ulfila (Bölfel, Belf), Bischof ber Gothen an ber untern Donau, seinem herrlichen Stamme bie Bibel gab, welche feit einem halben Jahrtaufend zu ben Menschen nur noch in absterbenden Sprachen redete. Er übersette aus der Sprache seines alterlichen Saufes, welche die Sprache ber Mutterfirche ber Gothen mar; also den Neuen Bund aus der Grundsprache, den Alten aus dem griechischen Texte der Alexandriner. Beibes aber that er mit einem fo bewunderungswürdigen Gefühle für Die Sprache bes Bolts, in welchem er geboren und erzogen mar, bag er für die ben Germanen damals noch fremden biblifchen Ideen ebenfo wol die entsprechenden Stämme und Wurzeln fand, als für biejenigen, welche im germanischen Bewuftfein lebten. Go ward es ihm möglich, die ebenbürtige, nördliche Schwefter des Griechischen driftlich, und das Chriftenthum und seine ältesten Urkunden beutsch zu machen, und zwar ohne alle Einmischung von Fremdwörtern. Die wenigen griechischen Borter bei Ulfila find Bezeichnungen firchlicher Begriffe, welche mit bem Chriftenthum in Die Sprache gekommen waren: fo Diabolus, Diafonus.

Dieses älteste beutsche Bibelwerk war im Laufe ber Jahrhunderte längst mit jenem ebeln gothischen Stamme untergegangen und in Bergessenheit gerathen, als Luther mit demselben Geiste an dasselbe Werk ging. Er fand im deutschen Reiche ein schon gereistes, aber verwirrtes und sich gegenseitig hinderndes Schriftthum vor, ein ober= und ein niederdentsches, und wählte die zwischen dem Schwäbischen und Nieder= sächsischen in der Mitte liegende Mundart, welche wir die fränkische nennen. Mit sichern Takte griff er in die der Berwilderung entgegengehenden Mundarten und Formen, und indem er die mittlere Mundart, als nach beiden Seiten hin verständlich, zur Bisbelsprache stempelte, gab er uns die erste Bedingung einer nationalen Gesittung und eines den übrigen großen Nationen ebenbürtigen Bolks= und Sprachgesühls. Mit diesem Takte des Genius, wie ihn nur der Mann des Bolks haben kann, und ausgerüstet mit der damals höchst seltenen gelehrten Kenntniß der beiden Grundsprachen und mit einer genügenden Bildung in der klassischen Philologie, ging Luther an die Berdeutschung der Bibel. Den richtigen Grundton aber fand er für sie, indem er gleichmäßig ins Herz

der Volkssprache und in den Geift der Bibel griff, und neben der Einheit des Buchs auch die Eigenthümlichkeit jedes einzelnen Bestandtheils berücksichtigte. Luthers Ueberfetzung ist aus Einem Gusse und sprachlich von mustergültiger Volksommenheit. Sie ist aber auch hinsichtlich des Sinnes auf ein klares Bewustsein der beiden Bedingungen jeder guten Uebersetzung, insbesondere der Bibel, gegründet: Treue und Verständlichkeit. In beiden steht sie im Alten Bunde dem Hieronymus fast so weit voran, als dieser der alten lateinischen Uebersetzung, die aus dem Griechischen der sogenannten siedzig Dolmetscher gemacht ist. Auch im Neuen Bunde hat Luthers Uebersetzung, obwol aus einem schlechtern griechischen Text gemacht als die des Hieronymus, doch den Borzug der lebendigen Volkssprache vor einer schon absterbenden und der Varbarei entgegenreisenden.

Wir haben schon genug Zengnisse dasür vorgelegt, wie es von den würdigsten Berehrern Luthers anerkannt wird, daß seine Uebersetzung den spätern Uebertragungen der großen resormirten Kirchen ebenso sehr an Treue nachsteht, als sie an Genialität und Einheit alle ihre Nachsolgerinnen übertrifft. Dieses gilt bereits von der ältern genser Uebersetzung, wie sie 1551 mit den bedeutenden Berichtigungen Calvins, Buddäus und Bezas erschien; noch mehr von der zuerst 1588 von der genser Geistlichkeit herausgegebenen Umarbeitung derselben, welche den Grund der jetzigen bildet, wie sie um die Mitte des 17. Jahrhunderts von dem Picarden Martin, dann zu Ansang des 18. von dem Neuschateler Osterwald weiter berichtigt worden. Sie hat noch jetzt eigenthümliche Borzüge, obschon ihr eine großartige Ursprünglichkeit fehlt.

Die bedeutendsten Arbeiten aber auf biesem Felde find die gemeindlichen Uebersetzungen ber englischen und ber hollandischen Kirche. Beide find ein würdiger Abschluß ber Bibelforschungen und ber Sprachentwickelung bes erften Jahrhunderts ber Reformation. Die englische ift weltherrschend geworden, als Bibelsprache Großbritanniens und ber Bereinigten Staaten und als Mutter und Grundlage von mehr als hundert außereuropäischen Uebersetzungen, und diese weltgeschichtliche Stellung ber englischrebenden Bölker hat ihr eine gang befondere Bebeutung gegeben. Aber beide muffen zusammengenannt werden als ebles Musterbild Deffen, was die Treue und Begeisterung eines evangelischen Bolks vermag, wenn auf nationalem Grunde fortgebaut, und dabei, im wahrhaften Gefühl der Allgemeinheit bes Evangeliums und ber Ginheit ber driftlichen Gemeinde, Belehrung und Beistand von außen nicht hochmuthig verschmäht wird. In beiden Ländern, und namentlich in England, ftand damals die gelehrte Bibelkunde unendlich höher als jett, insbefonbere was die Kenntniß des Hebräischen, und also das wiffenschaftliche Berftändniß des Alten Bundes betrifft. Die englische lebersetzung ruht auf der altesten und geiftvollsten, der von Thudal und Coverdale, und der mit bedeutender Berichtigung ihr sich anschließenden von Parker; 1604 beschlossen, ward die Arbeit sehr zweckmäßig unter jechs Ausschüffe vertheilt, jeder von sieben bis acht Mitgliedern (worunter ein eingeburgerter Auslander, Sarravia), bann von einer kleinern Auswahl burchgefeben, und 1611 eingeführt. Wie ihre Berfasser bie frühern Arbeiten bes Festlandes, fo benutten die holländischen Uebersetzer wiederum diese englische Arbeit: obwol es in beiden Fällen nicht mit voller Freiheit und Unbefangenheit geschah. Bon ben Generalstaaten und der Generalspnode 1618 und 1619 beschloffen, erschien sie, nach sorgfältiger Arbeit gelehrter und kundiger Männer, erft nach fast 20 Jahren, 1637. Sie würde noch viel bedeutender geworden sein, hatte nicht in jener ungludseligen Synode ein fo befangener theologischer Geist geherrscht, daß man über "brennende Fragen", wie die Vocale des Wortes Jehovah und die Uebersetharkeit oder Richtübersetharkeit dieses Gottesnamens nur durch weises Enthalten von tiefern Erörterungen fich einigen zu

können glaubte. Uebrigens stellte fich 1680 eine fehr achtungswerthe, noch weiter geförderte, ebenfalls echtgemeindliche Uebersetzung an die Seite der amtlichen, die der Remonstranten.

### 3. Beltgeschichtliche Bedeutung der gemeindlichen Uebersegungen der Protestanten.

Faffen wir biefe Entwidelung im Großen und Gangen auf, fo haben wir eine ber ebelften, heiligsten, folgenreichsten und gefegnetsten Unternehmungen bes neuen driftlichen Beltvereins. Bir feben ein ftetiges Fortichreiten, ein gleichsam naturwüchfiges, er= ganisches Arbeiten an einem ungeheuern Werke, ber Uebersetzung wie bes heiligften fo auch bes gelehrtesten Buchs ber Welt. Das Buch felbst ist zugleich basjenige, auf welches, mas den Alten Bund betrifft, mehr als zweitaufendjährige gelehrte Beftrebungen gerichtet murben; bann aber ift in ben erften hundert Jahren ber Reformation eine Forschung und eine Gelehrsamkeit auf die gange Bibel gewandt, von welcher bie frühere Zeit keine Ahnung hat. Die Uebertragung Dieses Buchs ward nicht für eine Beiftlichfeit gearbeitet, und nicht in absterbender ober tobter Sprache, sondern für das gesammte Bolk: und die lebendige Sprache dieses Bolks wurde burch die Uebersetzung mit neuen Lebenskeimen befruchtet. Alles dieses war nicht bas Bebot oder Werk einer geiftlichen oder weltlichen Regierung, sondern die Frucht freier, vollsmäßiger Begeisterung und Singabe. Der Einzelne erscheint babei als Organ bes Bolfsgeiftes und von diesem getragen: ber Bolfsgeift aber eignet fich freudig die Schöpfung des Ginzelnen an, lebt fich in fie hinein und bringt fie allmälig ju ber erreichbaren Bollfommenheit. Und wie wunderbar und weltgeschichtlich find bie Folgen biefer Unternehmung und biefes Werks gewesen! Je nach dem Mage, in welchem die Bibel volksmäßig übertragen wurde, und bas Bolt sich dieselbe aneignete, ift feine Sprache und fein Schriftthum driftlich, bas Bolt felbft aber in naturgemäßer Bereinigung fittlich, fromm und frei geworden. Es ift auf der Bibel, als Saus-, Kirchenund Schulbuch, und als Brufftein aller menschlichen Ordnung, bag bie politische und religiöse Freiheit, ber Wohlstand, bas Gebeihen und die Weltherrichaft ber Angelfachsen jenseit ber Nordsee und jenseit bes Atlantischen Oceans ruht. Es ift die Bolfsbibel, mit welcher und burch welche jest Gesittung, Freiheit und Fähigkeit selbständigen Daseins in alle Welttheile einzieht; fie ift es, welche verwilderte und verarmte Sprachen zu würdigen Bungen bes höchsten Gottesbewußtseins gemacht, robe, faft entmenschte Stämme gu fittlich verantwortlichen Befen erhoben, und das gottliche Ebenbild in ihnen wieder wie burch einen Zauberschlag enthüllt hat. Man denke an Tahiti und Neufeeland!

Was hat während dieser drei Jahrhunderte die alte Geistlichkeitskirche des Morgen- und des Abendlandes für die Erhaltung und das Berständniß der heiligen Urkunden gethan? Die byzantinisch-griechische Kirche, obwol anfänglich dem Grundsate huldigend, daß die Bibel dem Bolke in seiner Sprache vorgelegt, erklärt und zum Lesen und Nachbenken vor Allem und über Alles empsohlen werden müsse, hat die alte griechische und die alt-slawonische Bibelsprache beibehalten und ihre lebendigen Töchter ohne Bibelweihe gelassen: ihre Geistlichkeit selbst ist in eine tiese Unwissenheit versallen, die Gemeinden aber haben entweder die Bibel ganz vergessen, oder hängen an ihrem unverständlichen Buchstaben mit abergläubischer Schwärmerei. Bis auf den heutigen Tag hat die griechisch-slawische Kirche ihren Hieronhmus nicht gehabt, Niemanden, welcher die Schriften des Alten Bundes aus dem Urterte übertragen bätte.

Aber hat nicht die römische Kirche hinsichtlich der Bibel für die ihr unterthänigen Bölker vieles Rühmliche gethan? Allerdings hat sie, siedzig Jahre nach der Reformation, den grie-

difden Text der Alexandriner und ben lateinischen bes Sieronymus (mit Ausnahme bes Bfaltere, bei weldem bie aus bem Griechischen gemachte altere italische Uebersetung beibehalten worden) auf Anordnung bes Tridentiner Concils endlich herausgegeben, nachdem fie mabrend des Mittelalters ben Text der beiligen Urkunden, wie hieronymus fie ihr übersett. in die größte Berwirrung hatte gerathen laffen. Bas aber ift mit biefer, im Namen ber gangen Kirche gearbeiteten, und mit papftlicher Machtvollkommenheit veröffentlichten, ja mit untrüglichem Unsehen bekleibeten Uebersetzung geleiftet? Wir werben im Berfolge bieses Bibelwerks urkundlich nachweisen (was bisher nur sehr unvollständig geschehen ift), daß sie, weit entfernt, die Sand bes Sieronymus herzustellen, seinen Text und ben Text ber Bibel ben alten Berfälschungen, wenn fie einen bogmatischen Werth hatten, hintangesett, und fo biefen ein kanonisches Unsehen geliehen hat. Dag biefes instematisch geschehen und nicht aus llebereilung, geht daraus hervor, daß bie etwas haftig veröffentlichte Ausgabe Sixtus V. dem urkundlichen Texte in vielen Stellen nähersteht als Die seines Nachfolgers Clemens VIII. Für die Erklärung aber hat jene Kirche so wenig etwas gethan, daß sie vielmehr icheint Sorge dafür zu tragen, es felbst ihren Prieftern fdwer, wo nicht unmöglich zu machen, fie mit Berftandniß zu lefen. Durch ihr Ergiehungssyftem wird diesen vielmehr ba, wo jene Beiftlichkeit daffelbe unumschränkt beherricht, eine gelehrte Unfunde der heiligen Bucher anerzogen. Die romifchen Beiftlichen werben nicht allein in Italien, Spanien und Bortugal, sondern auch in Frankreich, ja seit einiger Zeit in Deutschland, mehr und mehr von der Bibel entwöhnt. Dem Bolke aber (mas boch nicht allein die Bater ber griechischen, sonbern auch die der lateinischen Kirche einstimmig empfehlen, ja fordern) die Bibel in die Sand zu geben, hat ihr fo fern gelegen, daß fie ihm allmälig alle Runde bes Buchs entzogen hat, fei es durch Berbote, sei es durch Borkehrungen, welche einem Berbote gleichkommen. Dieses ift bas gerade Gegentheil von dem Glauben an die Wahrheit der Bibel und die driftliche Gesinnung ber Gemeinde, welche die protestantischen Kirden zu den llebersetzungen in die Bolkssprache begeisterte.

Die evangelischen Kirchen und Bölker haben aber nicht nur, wenngleich in verschiedenem Maße, für die möglichst vollkommene Uebersetzung der Bibel gesorgt, sondern auch für deren Erklärung. Jede evangelische Kirche besitzt aus dem ersten Jahrehunderte der Resormation eine gemeindliche Anweisung zum Gebrauche und zum Berständnisse der Bibel, nicht allein für den Gebrauch der Bibel in den Erziehungsanstalten als des Schulbuchs, sondern auch für das häusliche Bibellesen durch die dem Tert beigedruckten Nachweisungen, die sogenannten Parallesstellen. Die Anzeichnung anderer Bibelsprüche, welche einen gegebenen Bers oder ein darin vorkommendes Wort ersläutern, diese durchgehende Berweisung von einem Buche auf ein anderes, und vom Alten Bunde auf den Neuen, und umgekehrt, macht dem Bolksgeiste am sichersten die Einheit des Geistes der beiden Bünde, also die wahre Geisterfülltheit der Bibel anschaulich. Außerdem erschienen während jenes Jahrhunderts größere, sehr zweckmäßig eingerichtete Bibelausgaben, in welchen am Kande und unter dem Terte die ganze Bibel gleichsam im Zusammenhange für die Gemeinde erklärt wurde.

Bergleichen wir nun bei diesem großartigen Streben die besondern Borzüge und Bortheile der lutherischen und der reformirten Gemeinden, so zeigt sich unverkennbar, daß die Resormirten, hier wie in der Berkassung der Gemeinde und in der Geltendmachung des obersten Ansehens der Bibel, das Werk Luthers in die Hand genommen. Es sind die reformirten Böster, welche das von Luther erschlossene und lebendig wiedergeborene Wort Gottes recht gemeindlich gemacht und über den Erdkreis getragen haben, während die lutherische Geistlichkeit nicht allein nichts für die lebendige

Fortbildung des großen Werks gethan, sondern sich jeder solchen Fortbildung, wie Luther selbst sie verlangte, mit aller Macht, mit ungeistlichen, dunkeln, unevangelischen Mitteln widersetzt hat. Derselbe Geist ist ein Hemmschuh gewesen für die Entwickelung der standinavischen Schwestersirchen und die Fortbildung ihrer Bibelwerke. Dafür nun sind diese Geistlichkeitskirchen auch an der Scholle sestgeklebt, und mehr oder weniger zu einem Provinzialismus zusammengeschrumpst; ja ihre Geistlichkeit und ein Theil der von ihren Bekenntnißeiserern aufgeregten Bevölkerung möchte sogar in unserer Zeit das letzte Rettungsmittel von sich stoßen, welches die weltgeschichtliche Schwestersfirche ihr geboten, und welches die ungeheuere Mehrheit der lutherischen Gemeinden und des deutschen Bolks mit Freudigkeit im Glauben ergriffen und in Leben und Berfassung bethätigt hatte. Wenn der Verfasser als Geschichtschreiber so sprechen muß, als ein in der lutherischen Kirche geborener und erzogener Sohn dieser Muttergemeinde des Evangeliums; so ist er sich dabei der Zustimmung des Geistes Luthers bewust, wie unzählige Aussprüche des großen Resormators ihn beurkunden.

II. Die Arbeit an den kirchlichen Uebersetzungen und gemeindlichen Erklärungen der Bibel schließt mit 1650: die gesehrte Bibelkunde als Wissenschaft beginnt mit 1770.

Wir haben die geschichtliche Geltung und den bleibenden Werth der kirchlichen und gemeindlichen Uebersetzungen festgestellt, welche im Laufe des ersten Jahrhunderts dieser reformatorischen Bestrebungen gearbeitet wurden. Luthers erste vollständige Bibel erschien 1534, die holländische Staatenbibel 1637. Der deutsche Luther hat das große Werk begonnen; die reformirten Kirchen Genfs, Englands und Hollands haben es bestichtigend fortgesetzt bis gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts.

Welche Fortschritte hat nun die biblische Wissenschaft seitdem gemacht? und was ist die gegenwärtige Stellung dieser Wissenschaft zu jenen Uebersetzungen und zu dem Bedürfnisse der Gemeinde?

Wir haben bereits bei der Feststellung des Verhältnisses der lutherischen gemeinde lichen Uebersetzung zu den Uebertragungen der letzten hundert Jahre, sowol seiten der christlichen als seiten der jüdischen Gelehrten Deutschlands, Sinzelnes angedeutet. Wir werden jenes Verhältniß nun in seinem geschichtlichen Zusammenhange zur Anschauung zu bringen suchen.

Jene herrlichen und fruchtburen Bibelübersetzungen waren von einer zwiesachen Bolksbegeisterung eingegeben und durch die Vereinigung zweier großen, sich gegenseitig ergänzenden wissenschaftlichen Bestrebungen getragen.

Die zwiefache Begeisterung der Bölker war eine christliche und eine politisch-sociale. Der heilige Sifer hatte alle Völker des Westens ergriffen, Gut und Blut daran zu setzen, einmal, daß die Wahrheit des göttlichen Wortes ans Licht gebracht werde, dann aber auch, daß die Annahme dieser Wahrheit politisch besiegelt werde von Regierung, von Abel und von Bolk. Gewalt und Ungerechtigkeit im Staate sollten abgeschafft und das Gute auf den Thron gesetzt, das Reich Gottes auf der Erde aber in Gottes und Christus Namen gesördert und auf die ewige Heilsbotschaft neu begründet werden.

Gegen die Mitte und noch mehr gegen das Ende des 17. Jahrhunderts war Bibel und Evangelium in der einen Hälfte Europas im Blute der Bekenner erstickt, in der andern durch eine neue Scholastik verdunkelt. Ebenso war die im Namen des Evangeliums aufgerusene Abstellung der Gewaltherrschaft und aller damit verknüpften Misbräuche in den meisten Theilen des Festlandes umgeschlagen in einen noch systematischern Absolutismus.

Richt anders aber erging es mit der reingeistigen, wissenschaftlichen Stute ber, Reformation und des Bibelverständnisses.

Die Reformation hatte fich aufs engste verbunden mit ihrer altern Schwester, ber Wiederherstellung ber Kunde des flafsischen Alterthums. Es war durch ihre Sulfe, daß sie es vermochte ben namenlosen Bust der Unwissenheit und Berwirrung eines Jahrtaufende mit sicherer Sand wegzufegen vom Worte Gottes, und aus ben altesten und erleuchtetsten Sahrhunderten ber Chriftenheit ehrmurdige Zeugen für baffelbe und feine Lehre aufzurufen. Die Bibelwiffenschaft ftand alfo nach ber einen Seite in engfter Lebensgemeinschaft mit dem Leben ber driftlichen Boller, anderntheils mit der allgemeis nen geschichtlichen Wiffenschaft ber bamaligen Zeit. Allenthalben, wo bie Reformation festen Fuß gewann, trat fie auf im Bunde mit biefer Wiffenschaft. Dabei gingen Allen voran, an umfaffender Belehrsamkeit und an Beift und Beredtfamkeit, Die großen Manner Frankreichs, wie Stephanus, Scaliger und Bochart. Die letten Zierden Diefer erften unter allen Schulen Europas, in Gelehrsamkeit und in Runft ber Darftellung, waren theils in ber parifer Bluthochzeit im Jahre 1572 mit den edelsten sittlichen Charafteren der Nation gemorbet, theils wurden sie durch den Widerruf des Edicts von Nantes im Jahre 1685 mit ben Trümmern der biblischen Forschung vertrieben und in fremde Lande verjagt. Seit ber Zeit hatte Frankreich nur Ginen biblifch gelehrten Theologen, welchen man nach jenen Mannern nennen fann, ben Bater Richard Simon; und tiefer wurde nicht allein vom papftlichen Runtius, fondern auch vom gallifanischen Boffnet verfolgt, welcher ein fehr mäßiger griechischer Philologe war, vom Bebräischen aber fo gut wie nichts verstand.

Leiber stand dieser Berfall nicht vereinzelt da. Deutschland lag am Ende des Dreißigjährigen Kriegs erschöpft und fast entseelt am Boden, und die schönsten und einst blühendsten deutschen Länder wurden der rohesten und blutigsten Berfolgung anheimzgegeben: dabei versielen sie in das Joch des aller Philologie von Anfang an abholden Jesuitismus, mit seinem Berbündeten, dem fürstlichen Absolutismus.

Endlich aber (und diefes war nicht das geringste Unglück) fank allmälig in den evangelischen Ländern die biblische Gelehrfamkeit zu gelehrten Einzelbestrebungen und Facharbeiten herunter und artete mehr und mehr in geiftlose Rleinigkeitskrämerei aus. Dabei gedieh ein blinder und ftarrer Dogmatismus, aber weber Bibel noch Gemeinde. Balb wurden die Bölfer biefes Buchstabentrams und noch mehr bes Schulgezants der Theologen mude. Unfaglich gelehrte Sammelwerke und Einzelforschungen erschienen in dem zweiten Jahrhundert der Reformation, von 1650-1750. Zeugniß vom Beften geben die gründlichen Forschungen Selbens und Lightfoots, Leusbens und der Buxtorfe; aber auch Werke wie die Waltonsche Bolyglotte, ja selbst die Riesen-Concordang von Lankisch verdienen Achtung und find noch jest nütlich, ja unentbehrlich. Manche neue Quelle begann sich zu öffnen: die einzig vollständige alte Handschrift ber alexandrinischen Kirche kam nach England, die wahrscheinlich noch etwas ältere bes Ba= tican wurde bekannt. Aber beide wurden behandelt, wie man in den meisten Kirchen Die Apostel, um nicht zu fagen ben herrn Chriftus felbst, behandeln wurde, wenn fie bie dogmatischen Formeln nicht anzuerkennen vermöchten. Das thaten aber gerade jeue erften guten Sanbidriften, welche bamale ans Licht tamen, feineswege; und fo waren

sie wenig willsommen. Wenn sie gewisse Worte ober Berse nicht enthielten, auf welche man kirchliche Formeln gestügt, so sagte man zuerst, das zeuge gegen sie, denn jene Lesarten hätten kirchliche Geltung; als dieses nicht mehr anging, änderte man natürlich die Sprache: die Stellen seinen von gar keiner Bedeutung für die Lehre, als deren Beweis sie die dahin oft in den Vordergrund waren gestellt worden.

Der Grund von dem Allen ist, daß mit dem gemeindlichen Leben auch der Geist aus den Kirchen gewichen war. Es häufte sich ein Wust von neuer Scholastik auf, welcher ein todtes dogmatisches und ritualistisches Formelwesen zur Seite stand. So entstand eine Gelehrsamkeit ohne lebendige Forschung; ein philologisches Wissen von Unnöthigem mit Unkunde alles Nothwendigen, eine historische Belesenheit aus zweiter und dritter Hand: lebendige und tiese Gedanken waren abhanden gekommen. Die sogenannte heilige Phislologie trennte sich mehr und mehr von der klassischen, und man konnte der Bibel ungestraft Ungereimtheiten ausbürden, welche man bei lebersetzung oder Erklärung eines Buchs des griechischen und römischen Alterthums nie geduldet haben würde.

Die Gemeinde wurde mehr und mehr vergessen, wie Christus selbst und sein Geist. Das Grabbenkmal der protestantischen Bibelkunde in einer volksmäßigen Darstellung ist das in Deutschland durch Teller eingeführte Bibelwerk einer Gesellschaft englischer und genfer Gottesgelehrten: noch bedeutend schlechter als das gleichzeitige geistlose Grabbenkmal der geschichtlichen Forschung der alten Welt, jenes unseligen zweiten Jahrhunderts der Resormation, die große englische Weltgeschichte.

War es zu verwundern, daß es bald nach der Mitte des 18. Jahrhunderts dem Spotte Voltaires und der Verneinung einer höchst einseitigen und seichten Philosophie gelang, einem leichtsinnigen Schriftthum, das in Frankreich sich auf den Trümmern wahrer Gelehrsamkeit erhoben hatte, und dort als Befreiung von Priesterherrschaft und Versfolgungssucht freudig begrüßt war, auch in evangelischen Landen Eingang zu verschaffen? Auch hier zeigte sich die theologische Schulgelehrsamkeit ganz unkräftig, und die Bibel drohte in den Haß gegen das geistlose Buchstabenspstem hineingezogen zu werden.

Da erhob fich endlich burch die Universitäten, unter ben Männern bes Gedankens und der Forschung, jener ursprüngliche deutsche Bolksgeift, nach langer Berblutung und Erniedrigung ber Nation, fobalb er burch ben Siebenjährigen Krieg und die Sicherung einer großen, auf ben Fortschritt angewiesenen protestantischen Macht neuen Lebensmuth gewonnen und aus bem Bürgerstande sich ein neues, weltgeschichtliches Schriftthum zu bilben begonnen hatte. Es erneute fich jener Bund biblifcher und Haffischer Philologie, jene Berbindung zwischen Theologie und einer ernsten Philofophie des Geistes, welche Leibnig zuerst angeregt und Kant mit tiefem sittlichen Ernste auf die Thatfachen bes Bewuftfeins gegründet hatte. Die gründliche Gelehrfamfeit und ber Scharffinn biefer Manner find bewunderungswürdig, Redlichkeit jedoch ift ber höchste Preis dieser fritischen Schule ber geschichtlichen Auslegung. Sie ward gegen 1770 von Ernefti und Johann David Michaelis gegründet, burch Serber befeelt, burch Samann und Leffing von verschiebenen Seiten geftachelt und genahrt, und durch eine ernste Philosophie angeregt, welche bie gottlose Scheibemand zwischen Bernunft und Religion aufhob. Diefe Schule besteht nun fast ein Jahrhundert ohne Unterbrechung und ftellt hinsichtlich ber Richtung eine wiffenschaftliche Ginheit bar, bei großer Berfchiebenheit im Einzelnen. Sie hat im Berlaufe bes Jahrhunderts im Baterlande der Reformation ein gang neues Ruftzeug ber Forschung geschaffen, und wurde viel Größeres geleiftet haben, und vor vielen Abwegen behütet geblieben fein, hatte nicht die febr geringe Theilnahme ber übrigen evangelischen Bolfer, und die gangliche Abgestorbenheit ber Bibelfunde in ben fatholischen Lanbern fie in eine unfreiwillige Ginsamkeit verfett und

einer nicht zu verkennenden theoretischen Einseitigkeit, dem Entfremden von der Birklichfeit preiszegehen. Bei dem Allen hat sich eine achtunggebietende Bissenschaft gebildet,
welche man am besten die der geschichtlichen Bibelkritik nennt. Sie hat die alten Schätze
nuthar gemacht und neue geschaffen. Man kann von ihr keine Kenntniß nehmen wollen,
aber dann muß man auf jede Forschung verzichten, welche irgendwie sich Geltung zu
verschaffen vermag: widerlegen kann man ihren Grundsatz ebenso wenig als vertilgen.

Die Errungenschaft dieser Schule ist eine unbestreitbare, denn sie ist auf strenge grammatikalisch-lexikalische Auslegung und gewissenhafte Forschung gegründet. Auch ist sie in ihren achtungswerthesten Bertretern noch jetzt in Methode und in den Hauptpunkten einig, nachdem sie den Einfall der Speculation in das geschichtliche Gebiet, und die Bertauschung des Urtheilens nach Zeugnissen gegen die Kritik nach constructiven Borurtheilen durch tiesere Forschung überwunden, endlich in ihrem eigenen Schose unphilologische Hypothesen und verneinende Machtsprüche beseitigt hat. Biele Abwege und Umwege sind jener verderblichen Sonderung der biblischen von der klassischen Philologie und von der Geschichte, sowie von dem Gemeindeleben und dem nationalen Schriftthum zuzuschreiben. Auch nuß dabei äußern, ungünstigen Umskänden und der durch sie erregten Berstimmung und Erbitterung der Gemüther Rechenschaft getragen werden. Bas aber den Abfall einiger Aeltern und Jüngern seit 1850 betrifft, so ist er aus dem wesentlich künstlichen Rückschlage einer sich selbst nicht verstehenden Kirchlichkeit hervorgegangen, und von keiner wissenschaftlichen Bedeutung und Lebenskraft.

Durch die fritische Schule sind nun gar viele Mängel der Bibelübersetzungen des 16. und 17. Jahrhunderts aufgedeckt und viele Schäden und dogmatische Willkürlichsteiten des Mittelalters, ja selbst der Gemeinden der Reformationszeit bloßgelegt, die wesentliche Trefslichkeit jener Uebersetzungen ist dadurch aber allerdings auch zu glänzender Anerkennung gelangt. Man darf dreist behaupten, daß es im gegenwärtigen Augenblicke wol nicht einen einzigen, als befugt und aufrichtig anerkannten Forscher gibt, welcher mit diesem Ergebnisse nicht einverstanden wäre.

Bergleichen wir 1630 mit 1850, so haben wir folgende Gegenfätze.

Zuerst bort, im Neuen Bunde, einen unsichern Text, welcher allmälig durch Mangel an richtigen fritischen Grundsäßen ein heillos verwirrter, mit vermeintlichen Lesarten überladener geworden war. Hier, seit 1832, die Herstellung des, mit unbedeutenden und wenig zahlreichen Abweichungen, überlieferten Textes des 3. und 4. Jahrhunderts, also eine unveränderliche und befriedigende Grundlage. Der Unterschied aber der Texte, aus welchen jene firchlichen Uebersetzungen gemacht wurden, von diesem wiedergewonnenen Texte der Ueberlieferung ist sehr bedeutend. Die echte Ueberlieferung hat manche Glossen und Einfälschungen, Hunderte falscher und Tausende werthloser Lesarten beseitigt. Sollte das allein nicht die Nothwendigkeit einer durchgreisenden Berichtigung des neutestamentlichen Textes darthun? Denn was unter den Gelehrten als ausgemacht gilt, ist der Gemeinde unbekannt; und die dunkeln Gerüchte, welche etwa einige ihrer Glieder erreicht haben, rusen theils einen starren Widerspruch hervor, theils Berwirrung und Gleichgültigkeit.

Was nun zweitens den Text des Alten Bundes betrifft, so stand zwar 1630 der Werth der masorethischen Ueberlieserung im Allgemeinen sest, Abdruck und Handschriften waren jedoch nicht kritisch geordnet. Das Verhältniß der alexandrinischen Uebersetzung zum Grundtexte und zu der chaldäischen Umschreibung ferner war noch ganz im Dunkeln. Den alten Text des Hieronhmus kannte man endlich so wenig vom Alten als vom Neuen Bunde.

Sinsichtlich brittens ber lexikalischen und grammatischen Renntnig bes Bebräiichen, fo erwarteten Borterbuch und Sprachlehre beibe noch ihre Berfteller, felbst vom reinfühlischen Standpunkte. Man tappte im Dunkeln, und auch die Gelehrteften bielten noch manche grammatisch oder lexikalisch unzulässige Erklärung für möglich, und neigten sich ihr zu, so oft fie von bogmatischem Belange wünschenswerth schien. Um nun hier vorerst bei bem reinphilologischen Standpunkte zu bleiben, fo war überhaupt jene Bereinzelung der hebräischen Philologie eine höchst beklagenswerthe. Wenn man bedenkt, daß wir aufer ber Bibel burchaus fein bebraifches Schriftthum befigen, daß aber Die feit ben Makkabäerzeiten aramäisch redenden Juden doch in Sprache und Ueberlieferung Bieles bewahrten, was Beachtung verdiente: daß außerdem die andere aramäische Mundart, bas Sprifche, reiche Schätze barbietet, um die Burgelbebeutung von Wörtern ju entbeden und gleichsam von neuem zu empfinden, welche im Bebräifden vereinzelt dafteben: ja daß felbst die reichste aller semitischen Sprachen, die arabische, den Forschern bier gar Bieles hat erschließen muffen; so muß es boch wol von vornherein Jedem höchst wahrscheinlich vorkommen, dag man seitdem ein ganz neues Ruftzeug gewonnen habe für die Auslegung der Bibel, wogegen das bis 1630 gebrauchte Werkzeug roh und ungenügend sei. Und wir haben noch gar nicht in Anschlag gebracht, wie Bieles durch die höhere Sprachkunde und die wiedergefundene ursprüngliche und geschichtliche Berbindung ber semitischen mit ben arischen Sprachen gewonnen ift, aus welchen sogar eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Wörtern allein zu erklären find.

Die Auslegung der Bibel, ja das unmittelbare Verständniß ihres Buchstabens, hängt aber doch nicht blos von Grammatik und Wörterbuch ab. Die gesammte Alterthumsstunde lag 1630 wic 1520 noch im Argen, die der Hebräer selbst vor allem; jetzt haben wir eine weltgeschichtliche Alterthumssund Geschichtskunde, die auf wissenschaftliche Methode und Chronologie, und auf Einsicht in die geschichtliche Entwickelung und deren Gesetze gegründet ist.

Und hier ift es schwer die Sand einer gutigen Vorsehung zu verkennen in bem beifpiellofen Zuwachse unferer Renntniß gerade von benjenigen Ländern und Bölfern, mit welchem das Bolf der Bibel am unmittelbarften in Berbindung fteht. Denn diefer Buwachs ift in erfter Sand gludlichen Ereignissen zuzuschreiben, welche keines Menschen Wille ober Alugheit herbeigeführt hat; dann allerdings auch dem redlichen Forschungsgeiste der Männer der Wiffenschaft. Abraham war in Aegypten, Ifrael lebte dort lange Jahrhunderte, fein unfterblicher Gesetzgeber marb dort erzogen und gebildet. Die herr= lichste Blüte ber prophetischen Entwidelung fällt in die Zeiten einer fortbauernben politischen Wechselwirfung Ifraels mit Aegypten. Bielen Angaben von Land und Bolf, von Sprache und Pharaonen, von Sitte und Geschichte ber Neappter, welche wir bis dahin nur in der Bibel fanden, begegnen wir jest auf den hieroglyphischen Denkmälern. Aegupten thut fich fund als das Land Chams: Ramfes, welches die Ifraeliten bauten, erklärt fich als Stadt des berühmten Königs diefes Ramens, auch die Zeit Josephs findet sich als eine vollkommen geordnete, und die mit feiner Er= hebung verbundenen ägpptischen Ausbrücke gewinnen zum erstenmale ihre befriedigende Erklärung aus ber alten Sprache Megpptens. Ebenfo liegen bie Urfunden der Erftgeborenen Kanaans, ber vom Lande Chams nach Ranaan gezogenen Bhönizier, durch immer bedeutendere und altere Denkmäler vor Augen, als wesentlich identisch mit den hebräischen. Ninive ferner und Babylon, Sanherib und Nebukadnezar reben vor une aus ihren Riesentrummern von ben biblischen Geschichten, und bestätigen die Annahmen und Forschungen der bedeutenosten Männer der fritischen Schule über chalduische Weschichte und die herrschende Sprache des affprisch = babylonischen

Reichs. Nicht geringer ist es endlich anzuschlagen, daß eine weltgeschichtliche Forschung uns die Ideen der Alten Welt über die Anfänge des Menschengeschlechts weit gründslicher und anschaulicher kennen gelehrt hat, als man im 16. und 17. Jahrhundert ahnte; und nun erst zeigt sich die einzige Herrlichkeit der Bibel in ihrem vollen Lichte. Ist denn die Wahrheit des Alten Bundes von so geringer Bedeutung für die Christenheit, daß alles dieses auf die Bibel zurückstrahlende Licht der Gemeinde dürfte vorenthalten werden? Gibt es aber eine andere Art, jene ganze neue Wissenschaft der Gemeinde zugänglich und nützlich zu machen, als durch eine berichtigte und zwecksmäßig erläuterte Volksbibel?

Nicht wenig muß zulet boch auch ber Unterschied bei der Bibelauslegung zwischen 1630 und 1850 bedeuten, daß damals die Astronomie sich noch nicht ganz von der Astrologie losgesagt hatte, und daß die Thatsachen der Erdgeschichte, nehst vielen andern Zweigen der Naturwissenschaft, gänzlich unbekannt waren. Jett hat sogar der Papst zugegeben, daß die Erde sich um die Sonne bewegt, und selbst die am meisten jildisch gesinnten Theologen Deutschlands, Englands und Hollands haben mit den Ergebnissen jener Wissenschaften sich befreunden müssen, nachdem sie noch zuletzt einen verzweiselten Anlauf genommen hatten sie abzuleugnen, und die eigene Unwissenheit als Gläubigkeit geltendzumachen.

#### III. Der Beruf ber Schule entspricht bem Bedürfniffe ber Gemeinde.

Daß die kritische Schule einen Beruf habe, an eine gemeindliche Berichtigung der Bibelübersetzungen zu gehen, und daß alle chriftliche Gemeinden ein Bedürsniß danach empfinden,
ergibt sich eigentlich schon aus dem eben Gesagten. Es ist wahr, daß der bei weitem
größte Theil der neuen biblischen Forschung den Deutschen gehört; allein einmal wissen
die wahren deutschen Gelehrten am besten, wie viel sie ihren französischen, holländischen
und englischen Vorgängern und Vorarbeitern verdanken. Dann aber ist auch die Lebensgemeinschaft der jetzigen europäischen Nationen so groß, daß, was von der einen geleistet wird, allen zugute kommt und von allen benutzt werden kann und muß. Den
Gemeinden des Einen Evangeliums, und den vielen Meistern und Jüngern der Einen
geschichtlichen Wissenschaft ist Alles gemein. Endlich aber werden wir weiter unten sehen,
wie lebendig und kräftig der alte Ernst sich allenthalben regt, wo er kann.

Wenn wir nun näher in das Innere blicken, so erscheint jener Beruf als eine heislige Pflicht, jenes Bedürfniß als eine dringende Noth der Christenheit. Die Fortdauer des gegenwärtigen Zwiespalts zwischen Bibelwiffenschaft auf der einen, und firchlichem Bibeltext und gemeindlichem Bibellesen auf der andern Seite würde ein unheildrohender Schade sein sit die Wifsenschaft wie für die Gemeinde.

Es ift nöthig hierbei ben Thatsachen ins Auge zu schauen, und auch hier rucksichtslos die Wahrheit nach allen Seiten zu sagen. Wir stehen an einem Scheibewege, vor einem Abgrunde: es thut noth, daß wir uns besinnen und redlich miteinander sprechen.

In der einen Hälfte Europas, in der griechischen und katholischen Kirche, lesen weder Bolk noch Gebildete die Bibel, und die Geistlichkeit selbst wird ihr immer fremder. Dieses Letzte ist für den größten Theil als unfreiwillig und als Leiden zu betrachten, insbesondere für die Pfarrgeistlichkeit. Aber die Laien lesen in jener großen Hälfte Europas die Bibel auch selbst da nicht, wo geistlicher und weltlicher Despotismus es nicht verbieten oder nicht verwehren könnte. Sie sind gleichgültig gegen Das, was ihnen

abhandengekommen ist und als unwissenschaftlicher Wahn gilt. In den protestantischen Ländern endlich begegnen wir dem seltsamen Schauspiel, daß da, wo die gelehrteste Bibelkunde herrscht, die Bibel von dem Bolke sehr wenig gelesen wird, und bereits angefangen hat, ihm ein fremdes Buch zu werden, sowie es die Schule und den kirchelichen Unterricht verläßt. Da hingegen, wo die Bibel wirklich noch das allgemeine Bolks- und Hausbuch ist, sehen wir, daß die Gemeinden anfangen, sich bewußt zu werden, daß sie die Bibel bisher gedankenlos gelesen. Unterdessen begnügt sich die Geistlichkeit, sie nur als Zeughaus für die Kirchenlehre oder als Gehäuse zu betrachten, aus welchem irgendein Text zu moralischen Betrachtungen, genannt Predigten, aus gepreßt werden könne.

Um von diesen unleugbaren Thatsachen nicht in falsche Schluffolgen zu gerathen, muß die nicht weniger offenbare Thatsache berudsichtigt werden, wie das evangelische Bolf allenthalben, auch jest noch, mit unzerftorbarer Zähigkeit an ber Bibel und an bem Glauben an das Gotteswort in ihr hängt. Es will fich dieses Gotteswort weber durch Menschenwort, Satzungen und Brauche verdunkeln, noch durch rationalistische Aufklarer verflüchtigen laffen. Die Berneinenden find überall misliebig: Die Gemeinde läßt ihre Kirchen leer, die gebildete Jugend ihre Lehrfale. Das kommt baher, weil das evangelische Bolk bewufit ober unbewufit, immer noch Chriftus in der Bibel hat, und an das sittliche Reich Gottes, also an ben Mittelpunkt ber Bibel glaubt. Das Evangelium spricht ihm noch verständlich von dem Rathsel seines Daseins, und gibt ihm Troft in Leiben und Frieden im Gewiffen, ohne ihm babei feine Freiheit im Bebrauche ber Bernunft und in ber Wiffenschaft zu verkummern. Bas also auf Chriftus Bezug hat, beffen heilige Schrift ber Alte Bund war, beffen Geschichte und Lehre alle Bücher des Neuen behandeln, bleibt auch ihm heilig. Bater und Mütter lehren ihre Rinder das Evangelium mit bestem Gewiffen als Gottes Wort, und der Gelehrteste horcht mit aufrichtiger Erbauung jeder evangelischen Berkundigung deffelben, mahrend bie rationalistischen Betrachtungen bes vorigen Jahrhunderts ihm ebenso zuwider sind, als die Sophismen und muftischen Rebelbilber jungerer, salbungsvoller Brediger.

Wie aber kommt es, daß daffelbe Bolk scheinbar so gleichgültig geworden ift gegen bie Bibel, daß es feine Stimme gar nicht ober fehr schwach hat vernehmen laffen für eine Berichti= gung der bisherigen Ueberfetzung, für eine Erklärung Deffen, was ihm finnlos oder ungenügend erscheint? Sier ift bie ehrliche Antwort. Jene scheinbare Gleichgültigkeit kommt zuerft baher, daß man das Bolt fast burchgehends alles gemeindlichen Lebensgefühls beraubt hat, ober diefes wenigstens hat absterben laffen, sodaß sich die Gemeinde um Das nicht fümmert, worauf sie doch keinen Einfluß hat. Die Folge ist allerdings, daß man unterdeffen die Bibel nicht lieft. Schwerlich wird biefem Uebel baburch abgeholfen werden, daß man die Schullehrer verpflichtet bie ganze Bibel, so zu fagen, mit haut und haaren erft felbst zu lefen, dann zu lehren; also überwiegend ben Alten Bund, welcher brei Biertel ausmacht, mit allen äußerlichen Geschichten und judischen Borschriften. Zweitens muß aber auch noch gefagt werben, daß das ganze Unglud jenes Zwiespalts zwischen Biffenschaft und Kirchlichkeit, zwischen bem Bewuftsein ber Gelehrten und bem ber firchlichen Lehrer hierbei zum Borschein tommt. Mit einer so weit berichtigten Bibel als es die englische ist, welcher man auch in den neuern Zeiten durch Randglossen nachgeholfen hat, ließe fich ichon mehr anfangen.

Bir wollen auf beiden Seiten die besten Gesinnungen und lautersten Absichten annehmen. Also man will der Verflüchtigung des Geschichtlichen im Christenthume steuern, man will die Kirchlichkeit auf etwas Faßbares gründen. Das ist löblich; aber nur der mühsame Beg redlicher Bermittelung zwischen Geschichte und Begriff führt dazu. Auf der andern Seite will man das Unwissenschaftliche und Ungeistige abwenden. Aber kann das die Schule, ohne daß sie das höchste Ziel ins Auge faßt, und in der Bibel Christus und das Reich Gottes nachweist? Nur so kann sie wieder mit dem Gemeindegefühl zusammenskommen und sich auf dasselbe stüßen; sie erfüllt ihren Beruf nur, indem sie dem gemeinblichen Bedurfniß entgegenkommt.

Dir haben der Gemeinde bisjetzt mehr oder weniger ungenügende und dogmatisch befangene llebersetzungen und Erklärungen der Bibel vorgelegt: es ist hohe Zeit, daß man ihr eine reinthatsächliche, nur aus sich selbst, und vom Mittelpunkte ihrer Einheit erklärte Bibel in die Hand gebe. Die Kirche und die Nation, welche dieses thut, ist des göttlichen Segens sicher, und reißt mit göttlicher Macht das Reich Gottes an sich, als Bolk Gottes: so gewiß als es eine göttliche Weltordnung gibt, welche in der Bibel allein sich klar und allgemein verständlich abspiegelt.

Es sollte so wenig eine besondere protestantische und katholische, eine bischöfliche oder preschyterische, eine athanasische oder unitarische Bibel geben, als es eine besondere deutsche und französische, englische und spanische Logik gibt, oder eine rechtgläubige und irrlehrerische Astronomie. Das Gebiet der textmäßigen Uebersetzung und Erklärung der Bibel, nach ihrem überlieserten Texte, ist ein rein gegenständliches, friedliches und neutrales.

Die Kirchen und Gemeinden, welche einer solchen Thatsächlickeit nicht in die Augen schauen können, bekennen ihren Abfall vom Worte Gottes und ihren Unglauben an Gott und Menschheit: die Philosophen und Forscher, welche diese Thatsache verachten und keine Kenntniß von ihr nehmen, verrathen eine höchst unwissenschaftliche Gleich=

gültigkeit und wenig Runde ber lebenden Gegenwart.

Die treue und der Gemeinde verständliche Uebersetzung und Erklärung der Bibel, welche wir im Auge haben, wendet sich gleichmäßig an alle Gemeinden und Bekenntnisse der Christenheit. Sie wendet sich ebenso gleichmäßig an alle einzelnen Mitglieder dieser Kirchen, sei es, daß sie ihren Frieden und Trost in der Bibel gefunden haben, oder ihn erst dort suchen, oder auch bisher ihn nicht dort, vielleicht auch nirgendwo suchen. Denn die Bibel nährt nicht allein Erkenntniß des Göttlichen und gottseliges Leben: sie erweckt und erzeugt auch beide, wo sich das Herz ihr nicht verschließt; und wenn es sich die heute verschlossen hat, warum soll es sich nicht morgen öffnen? Die Sonne scheint mit gleichem Lichte auch auf Den, welcher die Augen zuschließt; aber wenn er sie öffnet, so erweist sich das Auge sonnenhaft, und das Ausblicken zum Lichte als der innerste Lebenstrieb seines Wesens.

Aber eben beswegen wendet sich diese überlieferte Bibel, das Buch der christlichen Gemeinde, auch an die übrigen Mitglieder der Hausgenossenschaft dieses Buchs. Die Juden erkennen in dem Alten Bunde ihre eigenen Urkunden, von ihren Bätern versfaßt, gesammelt, gelesen und überliefert; im Neuen Bunde aber Geschichten und Thaten ihres eigenen Bolks. Die Anhänger Mohammeds verehren die Heiligkeit und götteliche Erleuchtung von Abraham und Moses, und blicken mit Ehrfurcht auf zu Jesus von Nazareth. Unsere heilige Geschichte ist die ihrige, und sie sinden die Urkunden dieser Geschichte doch nur in unserm Buche.

Endlich, wenn das Christenthum Weltreligion und die Bibel seine Urkunde ist, so muß das Wort der Bibel und die Berkündigung ihrer Heilsbotschaft auch in der ganzen Menschheit Anklang sinden. Und thut es dieses nicht? Bewährt sich die Bibel nicht als Gottes Wort an die gesammte Menschheit, als die Botschaft der ewigen Liebe an jedes Herz? Blicken wir in vergangene Jahrtausende, und schauen wir auf Das, was unter uns und um uns vorgeht! Das im Stamme Sems entsprossene und ge-

pflegte Wort ist Japhet eingepflanzt, und wird von Japhets weltbeherrschenden Söhnen verkündigt. Die fernsten Inseln und Küsten lauschen auf die Worte des Buches, mit welchem Friede und Gesittung, Necht und Freiheit, in Familien und Stämme, in Völfter und Länder sich sesstent. Und das nicht zufällig, oder durch die Gunst des heutigen Welttags, welcher so offenbar den Bölkern der Bibel jene Güter gegeben oder erhalten und gesichert hat. Bliden wir auf das Buch und seine Geschichte, so werden wir und der Uederzeugung nicht erwehren können, daß solches nitt göttlicher Nothwendigkeit geschehen ist und sortan für alle Zukunft geschehen wird, in siegreichem Fortschritte: durch die Menschen, mit den Menschen, ohne die Menschen, trotz der Menschen und ihrer Thorheit. Was Europa verwirft oder vernachlässigt, nimmt Amerika auf: und Südeassitä und Neu-Polynessen werden in zwei Menschenaltern schon lebendige geistige Mittelpunkte sein.

Mittelpunkt der Beltanschauung ber Bibel ift bas Reich Gottes, die Berrichaft bes Göttlichen, alfo bes Wahren und Guten in ber Menfcheit. Es foll bie Berrichaft über die Beifter, und damit früher oder fpater über die Welt, Denjenigen unter ben Menschenkindern gegeben werden, welche ihr Gelbft aufopfern für das gemeine Bohl, und bas Gute und Wahre nicht fich dienftbar machen, fonbern ihm dienen wollen in hingebender Liebe: das ift die allgemeine Boraussetzung, das Glauben und Lehren ber Es foll nach diefer Lehre Die Robeit ber Gelbftsucht und Leidenschaft mit ihrem Gefolge, als ba find Gewaltthat und Stlaverei, Blut und Krieg und Berftorung, mehr und mehr verschwinden, und thätige Menschenliebe mit Recht, Freiheit und Friede in steigendem Mage an die Stelle jenes Bofen treten, auf diefer Erbe, jett, beute. Und zwar foll diefes Reich des Geiftes und diefe Erneuerung des Angefichts der Erde durch ihn ausgehen nicht von grübelnder Weisheit, sondern von der Erleuchtung bes Gemiffens, und jenes Leben und jene Ordnung ihren oberften Träger haben in ber Gemeinde und nicht in einer über und alfo außer ber Gemeinde stehenden Gewalt über bie Gemiffen. Das Gefen ift Schulmeifter für bas Evangelium, aber es ift nur beshalb ba für den Chriften, und es ift nur beshalb gegeben, bamit es fich bem Glauben an die Beilsbotschaft unterordne, in welchem allein bas Gesetz erfüllt wird. Mit andern Worten, Gott wird nur bann wirklich in Geift und Wahrheit verehrt, wenn ber mahre Gottesbienst in die Gefinnung bankbarer Liebe gesett wird und nicht in angeblich heilige äußere Werke und vorgeblich feligmachende Brauche, und wenn die Gemeinde Diefer Gottesanbetung in Geift und Wahrheit eben die häusliche und bürgerliche Gemeinde ift, die Ordnung, zu welcher Gott alle Menfchen berufen hat, und nicht eine daneben hergehende, auf der Boraussetzung der ausschließlichen Erleuchtung einer Genoffenschaft ober eines Einzigen beruhende. Dieses unverhüllt zu lehren macht das Evangelium jum Mittelpunkte ber Bibel, und die Bibel felbst aus einer geschichtlichen Sammlung jubifder Schriften zu einem menschheitlichen, göttlichen Buche und zu einer lebendigen und lebenskräftigen Bahrheit. Go Bieles, was fonst für ihre Göttlichkeit angeführt wird, ift im beften Falle nur ein Ludenbuffer, meiftens aber eine mehr kindische als findliche Spielerei: nämlich es ift entweder nicht mahr ober von gang untergeordneter Bedeutung. Die übereinkömmlichen Stützen des Bibelglaubens und des chriftlichen Bewußtfeins find verfallen und verfault; aber nicht fowol burch fie, als trot bes Schuttes, in welchen fie fich verwandelt, find bie ewigen gottesfräftigen Stüten vermöge ber treibenben Kraft bes Gottesgeiftes in ber Menschheit emporgestiegen. Das haus Gottes steht schon auf ihnen, ohne daß die Menschen fich beffen bewußt find. Das Zelt Gottes fällt nicht ein, wenn ber Menschen Saus zusammenbricht. Die Rruden muffen weggeworfen werben, bamit bie Menfcheit geben lerne, damit fie bas, feiner Rnechtsgeftalt wegen geschmähte und

gebeugte Antlit frei emporhebe zum Simmel. Die Göttlichkeit und Ginzigkeit ber Bibel fann und muß und foll hinfort nicht barin gesucht werden, daß sie nicht in ber Beichichte fteht, fonbern umgekehrt barin, daß fie leitend im Strome ber Beltgefdichte fliefe. Wird fie, und die Geschichte, welche fie erzählt, außerhalb der Gesammtgeschichte ber Menscheit gesetht; so ift entweder sie felbst nicht mahr, oder die gange Wirklichkeit ift eine Luge, und Bernunft und Gewiffen und Gott mit ihr. Jedenfalls ift Beiftes= vermirrung und Luge unvermeidlich bei jedem Shitem, welches Menschensatung über Gottes Wort stellt: benn Luge fann nur burch Luge gehalten werben. Dasjenige Suftem aber, beffen lettes Wort polizeilicher Zwang und weltliche Macht ift, muß Blöbfinn ober Bahnfinn heißen, wo nicht Gottesläfterung, wenn Bibel und Gewiffen und Ber= nunft nicht Lüge und Täuschung sind. Die Bibel, welche angeblich als Grundlage genommen wird, ift, wie alle Geschichte, jenem Systeme ber ewige Stein bes Anstofes, und das freie Gewissen, welches sich auf die Bibel beruft, die ewige Blutzeugin. So ift es benn babin gekommen, bag in ben Rirchen ber Menschensagungen, und bei ben Freunden aller Sklaverei und Anechtschaft Bibel und Gewissen in gleicher Verdamm= niß fteben: daß die Bibel das verbotenfte ber verbotenen Bucher geworden, wie das treue Bibelbekenntniß schon seit Jahrhunderten das stehende Menschenopfer dieses neuen Moloche ift und bas Berbrennen ber Bekenner bei ber Beiftlichkeit eines driftlichen Volks noch jetzt "die That des Glaubens" heißt.

Doch ziehen auch Diejenigen ein schweres Gericht auf fich, oder arbeiten unbewußt für die Bernichtung, welche auf den Grund des Evangeliums und der freien Bustimmung bes Gewiffens, also auf Bibel und Bernunft gestellt, in unserer Zeit kirchliche Schulformeln auf ben Thron feten, um die zur Bereinigung streben= den dristlichen Herzen durch das Bekenntnißthum getrennt zu halten, welche immer von Glauben reden, und doch so wenig Glauben haben, daß sie Bolizeigewalt und politische Bevormundung, ober wenigstens priesterliche Schlüffelgewalt an die Stelle bes gemeindlichen Lebens, der Bibel und des von ihr belehrten Gemiffens setzen wollen. Auch sie können mit der Bibel und ber biblischen Wiffenschaft nicht fertig werden, und machen Auslegungen geltend und maggebend, welche fie zu Thoren und Schwärmern stempelt, falls sie an dieselben glauben, und zu thrannischen heuchlern, wenn sie nur andere bieselben glauben maden wollen. Auch fie feten Gottes eigenste That, in Bibel und Weltgeschichte, unter bas trugliche Menschenwort, und sprechen ber in Gottes Wort niedergelegten Berkundigung Sohn, auf welche fie fich berufen, und bem Gewiffen und ber Bernunft ber Gemeinde, an welche fie fich wenden. Niemand kann Jesus von Na= zareth als einzigen Glaubensgrund angeben, noch dem innern Gottesbewußtsein der Gläubigen die höchste entscheidende Stelle zuerkennen, und zugleich eine Union zerreißen durch ben barübergestellten Confessionalismus, weil bas Sonderbekenntniß der Schule bas unbedingt mahre fei.

Allen diesen Feinden des freien Evangeliums und des aufrichtigen Bibelglaubens nun arbeitet endlich die große Masse der Gebildeten in die Hände, welche aus Trägheit und Gleichgültigkeit das Wort Sottes in der Bibel verschmähen, selbst wo es ihnen in der Jugend dargeboten und gereicht worden, oder es gar mit Leichtsinn betrachten und mit unheiligen Händen anfassen. Die Philosophie der Berneinung, und die alles gründlichen Wissens dare und lose Wissenschaft des vorigen Jahrhunderts, hat längst der ernsten Philosophie des Seistes und der umfassendsten und gründlichsten Forschung das Feld geräumt; auch sind die, wesentlich nicht bessern, Machtsprüche einiger beredten französischen und englischen Sophisten über die Unverständlichkeit der Vibel oder die trostlose Unssicherheit ihres Sinnes in ihrer Nichtigkeit erkannt.

Die Gemeinden und die Völker wollen von allem diesem nichts wissen, und ebenso wenig von dem trockenen Rationalismus, welcher mit hohlen Phrasen die Vibel anspreist, und doch nichts aus ihr herauszupressen weiß als geschichtliche und naturhisterische Seltenheiten, oder höchstens einige möglichst verwässerte und verblaßte Sittensprüche, welche man besser anderswo lieft, oder noch besser gänzlich beiseite liegen läßt.

So reben benn auch in größern Kreisen vergebens und in den Wind, die Einen vom Geiste der Bibel, die von ihrem Sinne so wenig wissen als von ihrem Buchstaben, die Andern vom Buchstaben, und von buchstäblicher Eingebung, welche gerade den Buchstaben entweder gar nicht verstehen oder große Mühe angewandt haben ihn miszuverstehen. Beides sind gemein rationalistische Bestrebungen, nur die einen vom heidnischen Standpunkte aus, die andern vom jüdischen. Die schlimmsten aber sind Dieseinigen, welche der Sehnsucht der auf ihrem Schmerzensbette ausgestreckten Gegenwart allen Beruf absprechen, sich ihre Zustände zu verbessern, dabei aber fordern, daß man ihrer Schule den Beruf anerkenne, die Gemeinde in alte Fesseln zu schlagen: die Allen Buße predigen, nur nicht sich selbst. Alle solche jüdischen Rationalisten sind nun noch mehr gegen eine neue Uebersetung und Erklärung der Bibel als die Gleichgültigen: was diesen nur überslüssig, ist jenen straßar. Beide vereinigen sich im Unglauben, und in der Verzweislung an Wahrheit, aber jene machen daraus einen Grund starren Festhaltens am Kirchlichen und selbst der Versolgung.

Nun ist aber boch einestheils nicht wegzuleugnen jenes immer allgemeiner und mächtiger werbende Berlangen der Bölker nach der reinen evangelischen Wahrheit, so wenig als anderntheils die Fruchtlosigkeit aller Mittel das Abgestorbene zu beleben und neuen Glauben und neue Begeisterung zu erwecken durch Todtes. Das allgemeine Gewissen verdammt alle Versuche, frischen Glauben auf abgestandenem Unglauben zu erbauen, und erwartet nichts als Unheil von Denen, welche der Wahrheit keine andere Huldigung zu bringen wissen als die, welche sie selbst so genannt haben, die Heuchelei.

Da nun nicht in Abrede gestellt werden kann, daß alle bisherigen Uebersetzungen der Bibel sich vielfach in Widerspruch befinden mit Dem, was unter den Wissenden, bei allen Verschiedenheiten der Ansicht über Einzelnes, als sichere Errungenschaft ber Forschung nach dem Thatfächlichen feststeht, so würden aus dem Siege ber fälschlich orthodox genannten Ansicht fehr bedenkliche weitere Schritte hervorgeben müffen. bequemfte Art jenen Widerspruch loszuwerden, könnte scheinen, die Wiffenschaft und freie Forschung zu unterbrücken ober sie wenigstens zu erniedrigen und zu verschmähen. Allerdings würde badurch in einigen Ländern Verdummung und Unwissen= beit in wenigen Gefchlechtern allen Zweifel und alle Bedenken beseitigen; nämlich fo wie das Ersticken das schwierige Athmen und der Tod die Krankheit beseitigt. Aber auch bas würde nicht helfen. Die Gegner ber Forschung muffen in Deutschland jest noch mit ben Waffen ihrer Gegner kampfen, indem sie bie Errungenschaften ber Wiffenschaft sich anzueignen suchen, wie ber Sachwalter bie Thatsachen, nämlich um sie verrathen zu können. Dabei würden bann bald bie Gemäßigtern und Redlichen unter ihnen doch Mancherlei zugeben: Die gründlichen alten Beweismittel mit Verfolgung und Kerker laffen sich außerdem in protestantischen Ländern auf die Länge nicht anwenden. Aber was würde die lette, sichere Folge bes Siegs fein? Menschlicherweise nur Unglanbe ber Auflösung ober ein unbeschränktes Papstthum.

Also bieser Weg des Widerstandes muß aufgegeben werden. Welche Gründe könnte man doch wol noch anführen, um jene Vorenthaltung der Wahrheit zu rechtfertigen? Etwa daß darin die demüthigende Anerkennung eines Mangels der bestehenden protestantischen Kirche liege? Aber die protestantischen Gemeinden haben sich

keineswegs ber Mängel und Gebrechen ihrer Uebersetzungen zu schämen. Höchstens hätte es die lutheranische Geistlichkeit zu thun, denn die resormirten Kirchen haben wenigstens noch sast ein Jahrhundert weiter gearbeitet. Aber auch Luthers Uebersetzung von 1534 ist unendlich besser und richtiger als die der alten Kirchen, sowol im Alten Bunde als im Neuen, und dabei ebenso gewiß die genialste, wie die der resormirten Kirchen die genauesten sind.

Ober fürchter man das Volk irre zu machen? Was kann verwirrender sein als der jetige Widerspruch? Das evangelische Bolk Deutschlands weiß aber auch, daß sein Kleinod nur gewinnen, nicht gefährdet werden kann durch größere Genauigkeit und Berständlichkeit der Uebersetzung und durch genügendere Erklärung.

Endlich liegen große und weltkundige Thatfachen vor, um zu beweifen, daß mir uns in einer weltgeschichtlichen Rrife befinden. Die Menschheit ift zum Gefühle ihrer Burbe und Berrlichkeit, wie ihrer Gebrechen, und ber Ungulänglichkeit einer gottlofen Weltansicht gelangt: sie hat gefunden, daß ernster und gewissenhafter Gebrauch ber Bernunft ben Glauben ftartt. Der Grund alles gefunden Glaubens an eine Befdichte wird immer mehr die Erkenntnig, daß die Weltgeschichte die ewigen Gesetze des fitt= lichen Rosmos abspiegele. Der Glaube an jene ewigen Gesetze ift an die Stelle bes fogenannten "Geiftes" ber geschichtlichen Entwidelung, an die Stelle wie bes Bunberglaubens, so ber Annahme eines blinden Ungefährs getreten, und hat Millionen zur freien und besonnenen Anerkennung eines nach ben Gesetzen und bem Willen einer ewigen Weisheit sich geschichtlich offenbarenden Rathschlusses der Erlösung geführt. Wie die Natur, so hat nun auch alles Geschichtliche durch die freie Vernunft erst die mahre göttliche Weihe erhalten. Die Bibel und das biblische Christenthum und der damit stimmende Gottesdienst haben barin ihren Blat gefunden, und zwar ben Ehrenplat: was sich sonst dafür gibt, und seinen weltgeschichtlichen Plat nicht findet, wird unter= gehen als nichtig und ungöttlich, und zwar, so wollen es jene ewigen Gesetze, gerabe wenn es wähnt zu triumphiren.

Fassen wir jett das Ergebniß von dem bisher der Gemeinde Borgetragenen zu-

Beruf und Bedürsniß sind beibe im höchsten Grade vorhanden, und zwar nicht blos in Deutschland, sondern allenthalben. Im deutschen Bolke fehlte es früher an gemeindlichem Sinne: er ist erwacht, wenn auch noch nicht klar gestaltet. Der deutschen Schule Mangel war die starre Absonderung der Bibelsorschung von der übrigen Gelehrsamkeit; ebenso war die Bildung, wie von der übrigen Forschung, so von dem Leben der Gemeinde getrennt. Dieser Mangel wird allgemein gesühlt, und es wird allseitig gearbeitet an der gesuchten Bereinigung. Alle diese vereinigenden Bestrebungen haben ihren Mittelpunkt in jener Unterordnung des lutheranischen und calvinistischen Consessionus und Separatismus unter das gemeinsame Evangelische, welches wir die Union nennen, und ihr Siegel und ihre Urkunde in der Bibel, welche uns Gottes Wort heißt.

Im verwandten Holland hatte sich das nationale Gefühl von der Kritik und von der deutschen Wissenschaft gesondert; welches Leben hat sich nicht in dem letzten Jahrzehnd dort entwickelt! Die Früchte werden uns sowol als jenem echt christlichen Bolke zu Gute kommen. Die Starrheit des schwedischen Kirchenthums ist gerichtet: Geistlichkeit und Bauern kommen allmälig zur Erkenntniß, daß im biblischen, lebendigen Christenthum allein der wahre Schutz liegt, sowol gegen Papstthum wie gegen pietistische Einseitigkeit und Schwarmerei. Dänemark wird sicher nicht zurückleiden. Alle diese Bewegungen sühren zurück zur Bibel, und zum Bedürsniß einer Berichtigung ihrer Uebersetzung.

Die evangelische Schule Frankreichs hatte seit ihrer Wiederbelebung die gelehrte Bibel-

kunde vernachlässigt; sie war dadurch in ihren Bewegungen vielsach gehemmt und beschränkt, und leistete vielem Starren und Engen in der Gemeinde Borschub, mährend sie die freiern Geister nicht befriedigen konnte. Je ernster Jemand gläubig fragt: Was steht geschrieben? desto nothwendiger wird auch für ihn die Gewisheit, daß man wirklich wisse, was darin geschrieben stehe; und das ist für den theologischen Schriftseller, sei er Geistlicher oder Laie, eine Aufforderung, den Bibeltext aus den Grundsprachen zu erforschen und sich der Gesetze der Aussegungskunst bewußt zu werden, ehe er als Lehrer der Gemeinde auftritt. Diese Aufforderung hat nun jene Kirche empfunden. Es ist bekannt, daß sie schon seit Iahren sehr bedeutende und gründliche Vorarbeiten für eine durchgehende Berichtigung ihrer Uebersetzung veranstaltet hat, obwol diese während anderthalb Jahrhunderte mit großer Treue gepslegt und allmälig verbesser ist.

Endlich aber ist, scheinbar plöglich, ein Trieb zu solcher Berichtigung in den beiden weltherrschenden Reichen der britischen Angelsachsen erwacht, und zwar bei ernsten Männern, Geistlichen und Laien. In England hat sich dieser Eiser bissetzt auf den Neuen Bund beschränkt, aber hier auch schon Trefsliches geleistet; in den Vereinigten Staaten hat sich der ernste Wille gezeigt, allmälig zu einer Verständigung mit der gelehrten Ersorschung des Alten Bundes zu gelangen, und deren Ergebnisse fruchtbar zu machen für die Gemeinde.

Alle diese Bestrebungen kommen weder aus dem Unglauben oder Zweisel der romas nischen Philosophie oder Forschung, noch aus der nur wissenschaftlichen Begeisterung der deutschen Schule des vorigen Jahrhunderts. Sie kommen aus dem unvertilgbaren Glaubensmuthe, welchen nur der sittliche Ernst gibt und erhält. Sie werden sorts geführt mit dem richtigen und ahnungsvollen evangelischen Lebensgesühle, daß die römische Geistlichkeit einen schicksalsvollen und gewiß auch verhängnißschweren Kampf mit allen Gemeinden und Bölkern und Staaten des Evangeliums begonnen hat, in dem Wahne, daß Wissenschaft, Forschung und Freiheit in ihnen Auslösung und Verwirzung hervorgerusen habe, und der Sieg dem Kolosse des Mittelalters sicher sei.

Alle jene Bestrebungen sind die instinktmäßige Antwort auf diese Voraussetzung. Die Bibel ist der Damm, an welchem sich die Fluten des Uebermuths auf dem Gebiete des Geistes brechen werden.

Deutschland hat dabei einen hohen Beruf, es hat eine schwererrungene Stellung theils zu behaupten, theils auch wiederzugewinnen. Wenn aber Schule und Gemeinde zusammenstehen, und wenn dem Lichte der Bissenschaft die Ehrsurcht des Gewissens, dem Triebe der Wahrheit die Liebe des Guten, und also die Sorge für die Gemeinde und ihr Wohl zur Seite geht; so wird dem Volke der Reformation Niemand eine glänzende Zukunft rauben oder verkümmern können. Zunächst ist eine treue und licht-volke Uebersetzung, und eine Erklärung der Bibel aus dem Mittelpunkte ihrer Einheit, die nothwendige Stütze und Bessegelung einer gläubigen und nationalen evangelischen Union.

# Zweiter Abschnitt.

# Sammlung und Text der biblischen Schriften.

Die feste Grundlage jeder Uebersetzung der Bibel ist ein sicherer Text: aber die Ueberzeugung von seiner Sicherheit und sein vollkommenes Verständniß hängen ab von der Kenntniß der Geschichte der Sammlung der diblischen Schriften. Mit der Geschichte dieser Sammlung, soweit sie hierher gehört, werden wir also anfangen, um zu der unmittelbaren Grundlage jeder Uebersetzung zu gelangen, nämlich dem Urtexte. Nachzem wir Geltung und Sicherheit des überlieserten Textes sestgessellt, werden wir im Stande sein, sowol den Werth der ältesten Uebersetzungen für den Urtext zu bestimmen, als auch die Stellung anschaulich zu machen, welche unsere Uebersetzung und das gesammte Bibelwerk zu alten und neuen Uebersetzungen und zu den schwebenden Fragen der höhern Kritif nimmt.

Dieses Versahren wird den Versaffer in Stand setzen, seine Leser in ein Gebiet einzusühren, welches zwar gewöhnlich nur Gelehrten geöffnet wird, mit welchem jedoch Niemand ganz unbekannt sein sollte, der auch nur die einsachste Erklärung der Bibel verstehen will. Jedes gebildete Glied der Gemeinde aber kann sich ein selbständiges Urtheil über Dassenige bilden, worauf es dabei ankommt.

Bei einem folden Gange ber Untersuchung wird sich ber Lefer leicht überzeugen konnen, daß es dem biblischen Texte ebenfo gegangen ift wie andern Texten alter Ueberlieferung, aber auch daß es keinen so sichern, so treu und forgsam überlieferten Text von irgendeiner alten Urfunde gibt als ben biblifchen, endlich auch, bag bie Unkenntniß und Gleichgültigkeit, welche leider über biefen Gegenftand in der Gemeinde herrscht, Die Mutter eines großen Theils ber Uebel ift, welche uns bruden. Sie hat zu jener sehr bedauerlichen Doppelform bes Unglaubens an bie Bibel geführt, an welchem bie Chriftenheit jett leibet. Die eine Form ift offenes Aufgeben der ganzen Untersuchung, seiten ber Gebilbeten, bes Schriftthums und ber nichttheologischen Gelehrten, als einer troftlofen Frage: alfo ein Aufgeben ber Bibel und ber Offenbarung selbst. Die andere, noch gefährlichere Form jenes Unglaubens aber ift die, welche fich hinter bem geiftlosesten Aberglauben verbirgt, sei es blos aus Furcht und Rlein= muth, sei es um die eigene Unwissenheit und die innere Ungläubigkeit durch theologische Schlagwörter und bogmatische Formeln zu verhüllen. Denn nur aus biesen beiben Quellen find jene geiftlosen und unevangelischen Theorien von der mechanischen Eingebung, also Cintrichterung bes Buchstabens in die Berfasser ber beiligen Schriften, gefloffen; nur aus ihnen ist jene Verachtung und Verschmähung der einzigen gesunden Grundlage alles Glaubens, nämlich ber geschichtlichen, hervorgegangen, welche zu unserer Zeit felbst in protestantischen Ländern ihr Haupt erhebt. Es ift dies nichts weniger als ein echt

evangelischer Inftinkt: wohl aber ist es das Festhalten einer hierarchischen Erfindung und die Radjäffung eines echt pfäffischen Runftgriffs. Es ift bie Irreleitung jenes urfprunglichen Lebensgefühls der evangelischen Gemeinden, welches diese so lange bewährt haben, als fie eine lebendige Bibelkenntnif befagen, und welches fie fo oft geltend gemacht, als fie die Angelegenheit in ihre eigenen Sande nehmen konnten. Diefes Lebensgefühl halt an der Bibel fest, als ber Gesammtheit ber Urkunden unsers Beile: aber nicht ber in ben Sanden ber Geiftlichkeit erstarrte biblische Buchstabe, sondern das lebendige Wort Gottes in ber Bibel ift ber Gemeinde Anter bes Beils. Die tobtenden Theorien gelehrter Scholaftifer über jene Eingebung find jedoch noch golden gegen bie Formeln, welche unwiffenbe Meniden barüber fich angemaßt haben aufzustellen. Go fommt es benn, bag fehr oft Niemand weniger vom Buchftaben weiß, als Die, welche ihn predigen; ja man findet, daß hinter diesen Deckmantel sich nicht allein schmähliche Unwissenheit, sondern auch rober innerlicher Unglaube an die geschichtliche Wahrheit des überlieferten leben= bigen Wortes birgt. Einer ber Bater bes Busenismus, Bater Newman, hat selbst gestanden, daß ohne das Ansehen der Kirche die Widersprüche der geschichtlichen An= gaben ber Bibel ihm unlösbar fein würden; nicht viel mehr Glauben an die Bibel aber scheinen mir bie Theologen einer andern Schule zu zeigen, welche Unwahrheiten fagen ober nachbeten, damit scheinbare ober wirkliche Widersprüche überkleiftert werden.

Es sind nicht dieser Art Leute, welche uns den Text der Bibel gehütet: es ist die ernste Schule geschichtlicher Kritik, welche die Sicherheit dieses Textes, des alttestamentlichen wie des neutestamentlichen, erst recht begründet. Sie ist es, welche ebenso wol die Zweisel der Unwissenheit als deren Beranlassung, die verwirrenden und unsinnigen Theorien mechanischer Eingebung, beseitigt, und dem Geiste in der Religion des Geistes, dem Evangesium in der Bibel, ihr Necht erkämpst hat.

Die Lefer mögen selbst urtheilen, nach den Thatsachen, welche ihnen im Folgenden vorgelegt werden sollen, wie ungerechtfertigt jene Furcht, wie unentschuldbar jene Unwissenheit sei, und welches Unheil die aus beiden hervorgegangenen Gedankenlosigkeiten und Unwahrheiten gestiftet haben.

Es ift ganz richtig, daß alle andern heiligen Ueberlieferungen der Bölker die geschichtliche Kritik nicht aushalten: daß die Bibel dieses vermag, ist gerade was die wahre Offenbarung von der falschen unterscheidet, und ebenso den von Christus und seinen Aposteln gesorderten Glauben von der abergländischen Anhänglichkeit an unverstandene, ja an anerkannt falsche Ueberlieferungen. Eine unbefangene und allgemein verständliche Darlegung der Thatsachen wird jeden zur Anerkennung nöttigen, daß die Borsehung uns die heiligsten Urkunden in einer Weise hat überliefern sassen, welche jenen jüdische mohammedanischen Aberglauben ebenso wol ausschließt als den gewöhnlichen Unglauben der Geiden und der Verneinenden.

Wir beginnen unsern Gang mit der Geschichte der Sammlung und des Textes des Neuen Bundes. Denn einmal ist doch der in diesen verkündigte Christus, mit seinem Gottesreiche und mit seinem Wege zum Vater, uns der belebende Mittelpunkt der ganzen Schrift. Wir werden hier maßgebenden Aussprüchen von Christus selbst begegnen. Zweitens aber ist die Geschichte der Sammlung und des Textes der Schriften des Neuen Bundes viel einfacher und durchsichtiger, als die entsprechende sür die Schriften des Alten Bundes. Wir haben also in ihr eine zweckmäßige Vorbereitung für Fragen, welche schon vor drittehalbtausend Jahren der Gegenstand kritischer Bemühungen waren. Alles dieses werden wir jedoch möglichst mit dem leitenden Grundsatze dieses Bibelwerks in Einklang bringen, den Leser selbst urtheilen zu lassen, nachdem ihm die Thatsachen vorgelegt sind: hier also Das, was der Text wirklich sagt und nicht sagt. Statt

ihm Machtsprüche und fertige Urtheile aufzudringen und ihn zu unselbständigen Auffassungen zu verleiten, wünschen wir ihn zur Kritik zu führen, und zu eigenem Urtheile zu befähigen oder zur Prüfung vorgefaßter Meinungen aufzusordern.

### Erstes Sauptstück.

Die Entstehung des Neuen Bundes, oder Zusammensetzung und Einheit der heiligen Schriften der Chriften.

Der Neue Bund und seine Urkunden haben ihren Mittelpunkt in dem Leben und Lehren Jesu; an dieses schließen sich die Geschichten und Lehren seiner Jünger an. Die Entstehung und Fortbildung und der Abschluß der Schriften des Neuen Bundes sind das Werk der Gemeinde, und es ist unmöglich zu verkennen, daß diese dabei von jenem göttlichen Geiste der Wahrheit geseitet wurde, welcher dem Stifter des Christenthums beiwohnte.

Mit bem Anfange bes 2. Jahrhunderts, nach dem Singange bes letten ber Bunger und Apostel bes Berrn, gewann in ben Gemeinden bas Bewußtsein Macht, Chriftus habe nicht perfonlich, fondern durch feinen Beift wiederkommen wollen. Die Erwartung feiner Zufunft ging alfo allmälig über in ben Glauben, baf ber Chriftus= religion eine weltgeschichtliche Zukunft beschieden sei, daß ein langer, schwerer Rampf gegen bas Beidenthum bevorstehe, und bann ein endlicher Sieg über alle Reiche biefer Welt: bas heifit ein Sieg jener Botschaft von der ewigen Liebe Gottes zur Menschheit über die Selbstsucht und Gewaltherrschaft der damaligen menschlichen Gesellschaften. Berufalem war nun feit einem Menschenalter untergegangen, und ber Tempel und fein Dienst waren verschwunden; aber gerade dadurch hatte in der Christenheit das Bewußt= fein Wurzel zu ichlagen begonnen, es fei ihr beschieden "zu bleiben bis Er komme", wie bas lette Wort Jesu über Johannes lautete (Joh. 21). Darin lag, daß fie Gott in Chriftus verehren sollte "in Geift und Wahrheit", wie ber herr ber Samariterin angekundigt hatte, und weber in Jerufalem noch auf dem Berge Garizim, noch überhandt nach einem Gefetze und als Gesetzeswerk. Diese neue Gottesverehrung mußte ihre göttliche Wurzel haben in dem Glauben an jene Heilsbotschaft der Erlösung, also in dankbarer Liebe ber Erlöften zu den Miterlöften oder Mitzuerlöfenden, alfo zu allen Menschen, als Brüdern. Ihr Ziel konnte nur die Erbauung der Menschheit zu einer Gemeinde Gottes fein durch ein gottgefälliges Leben liebender Aufopferung: ihr Symbol und Mysterium bas Gelöbnif ber versammelten und anbetenden Gemeinde, daß sie durch Wort und That Die Liebe Gottes in Jesu verkündigen wolle, "bis bag Er tomme" (1 Kor. 11, 26).

Dieses Gelöbniß, bieses allein wahre und ewige Opfer der gottverehrenden Menscheit, seizte die fortdauernde dankbare Erinnerung an das ausopsernde Leben und Sterben Jesu voraus, nicht allein als des Messias, des von den Juden erwarteten "Gesalbten", sondern als des Heilandes aller Menschen, welche der Stimme Gottes durch ihn sicht verschließen wollten. Damit war also gegeben ein Gottesdienst mit fortdauernder Bertündigung und Aussegung des Evangeliums, der Heilsbotschaft. Die Gemeinde baute sich aus (erhaute sich) an dem Gottesworte von Christus, sich stützend auf das Gotteswort der Juden, an welches Christus sie gewiesen hatte. Der Alte Bund war mit der Erscheinung Jesu vollendet: "das Gesetz war ersüllt"; aber es war nicht allein dadurch abgeschlossen, sondern auch erschlossen. Christus selbst hatte jede andere Auffassung der heiligen Schristen der Inden für unnütz erklärt, wenn sie nicht die Heilsbotschaft vom

kommenden Reiche Gottes als Mittelpunkt darin suchten und erkannten. Seine Worte, in einer von unsern Bibelübersetzungen durchgängig falsch aufgefaßten Stelle (Joh. 5, 37—40), sind sehr stark, und lauten folgendermaßen:

Der Bater, der mich gesandt, hat selbst von mir gezeuget. Ihr habt nie weder seine Stimme gehöret noch seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnend, denn ihr glaubet Dem nicht, den er gesandt hat. Ihr forschet in den Schriften, denn ihr meinet in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen, und ihr wollt nicht zu mir kommen, daß ihr das Leben haben möchtet.

Die Gelehrten wissen lange, daß diese Auffassung die berechtigte sei, und nicht die in den üblichen Uebersetzungen ausgedrückte: "Forschet in der Schrift" u. f. w.

In diefer Anschauung liegt nicht allein Richtschnur und Maß der Anwendung bes Alten Bundes für die Betrachtung und Erbauung der Gemeinde, sondern auch der Schlüffel jum Berftandniffe ber Bildung, Fortführung, Sammlung und Abschließung ber Schriften, welche die Urkunden bes Neuen Bundes wurden. Chriftus und fein Reich ist ber Mittelpunkt bes Alten und Neuen Bundes: bas war bas leitende Be= wußtsein ber Gemeinden, unter welchen jene Bildung vor sich ging. Gine Geschichte bes Reiches Gottes, seiner Anfänge in und mit der Menschheit, seiner Fortleitung burch ber Juben Gefet und Beiffagung, endlich bie Geschichte ber ewigen Begründung biefes Reiches ber Wahrheit und bes Rechts burch die allgemeine Seilsbotschaft, bas ift ber Mittelpunkt bes Alten Bundes, und das ift das bleibende Anrecht diefer ehrwürdigen Beschichten und ihrer Urfunden auf den Glauben ber driftlichen Gemeinden. Chriffins Lehren, Leben und Sterben ift wie Anfang, fo Mittelpunkt der wirklichen Berkundigung dieses Reiches, dieser Erlösung, als des in Jesus dem Christ persönlich erschienenen, Leben und Licht gebenden Wortes Gottes. Bon diefer Heilsverklindigung gehen aus die Apostel und bie von ihnen mit berfelben betrauten Manner, wenn fie ben Gemeinden jene Botschaft verkündigten und späterhin sie niederschrieben. Die Geschichten dieser Apostel und ihre Schreiben an die erstern, als Richtschnur für die Anwendung derselben auf bas perfönliche und gemeindliche Leben ber Chriften, werden fich bem Evangelium anichließen und in demfelben Grade Ansehen fordern, als fie den Geist jener ewigen Ber= fönlichkeit und diefes immer fortschreitenden Gottesreiches zum Mittelpunkte haben.

Wirklich hat sich unverkennbar die Sammlung der Bücher, welche wir den Neuen Bund nennen, nach diesem Bewufitsein, in diesem Geiste gebildet.

Die Berkindigung des in Christus erschienenen, durch sein Leben und Sterben, wie durch seine Auserstehung bewährten und beglaubigten Heils, am ersten Pfingsttage, lehnte sich den Berheißungen und Weissaungen des Alten Bundes an; aber sie begann für die zur Belehrung sich Meldenden mit der Berkündigung der Heilsbotschaft in Jesus dem Christus selbst. Unsere drei ersten Evangelien ruhen auf der mündlichen Berkündigung der ersten 34 Jahre, das heißt der Zeit von jenem Geburtsseste der christlichen Gemeinde an die zur Zerstörung Jerusalems und des Tempels. In jener zukunstschwangern Zeit erwarteten die Apostel und die Gemeinden, aus voreiliger Anwendung einiger Aussprüche Jesu über seine bevorstehende Wiedererscheinung, täglich die Ausunst des Herrn zum Gerichte. Erst die Zerstörung Ierusalems erschütterte diese Erwartung und ries das oben angedeutete Bewustsein hervor von der Zukunst des Christenthums auf der Erde. Dieses Bewustsein gab sich sund in der Lossaung vom jüdischen Gottesdienst in der Bildung einer ursprünglich christlichen Anbetung, sowie in der Sorge für die Auszeichnung jener mündlichen Ueberlieserung. Die Annahme eines geschriebenen Urevangesiums ist grundlos und unnütz.

Es hatte fich aber im Laufe jener 34 Jahre eine feststehenbe Form ausgeprägt für ben Lehrvortrag ber Geschichte bes Lebens Jesu: bas fagen bie brei erften Evan= gelien felbit. Die Jünger hatten jene Sendboten erzogen, welche in Rurze bas Nöthige barüber verfündigten, mit "ber Schrift", bas heißt mit ber Bibel bes Alten Bundes, in ber Sand, und mit bem Geifte Jesu und ber Liebe zu ben Brubern im Bergen. 3med biefer Lehrvortrage von Chriftus war, die Sauptpunkte feiner Lehrthätigkeit gu erzählen, insbesondere aber bie "Aussprüche" bes Beren, seinen Tob und feine Auferstehung zu berichten. Jene Aussprüche bilden ben Kern ber mehr ober weniger an fie geknüpften Geschichten und Erzählungen. Sehr früh muß hierdurch jener burch= gebende Typus fich festgestellt haben, welchen bie brei ersten Evangelien uns so gleich= artig zeigen, daß wir fie deshalb wol die katechetischen nennen dürfen. Hinsichtlich der Anordnung finden wir in dieser Erzählung als das Gemeinsame brei große Abschnitte. Erstlich, wie Jesus, von Johannes getauft, fich mit Jungern umgab und in Galilaa lehrend umherzog. Zweitens, wie er sich auf die Reise begab, um nach Jerusalem zu ziehen, und was er auf diesem Reisezug, oder vielmehr diesen Reisezügen, sagte und that. Drittens, wie er in Jerusalem einzog, bort auftrat, predigte, bas lette Mahl mit ben Jüngern hielt, und bann gefangen, verurtheilt und hingerichtet ward, nachber aber auferstand, mit seinen Jungern verkehrte und fie aussandte in alle Welt. Diefe drei großen Abschnitte nicht allein, sondern auch die Unterabtheilungen berfelben sind jenen brei Evangelien gemein bis auf Abweichungen, welche bas freie Walten ber Berfönlichkeit beweisen.

Das ift es, was die Evangelien selbst uns lehren, wenn wir sie befragen, und damit stimmt auch die älteste Ueberlieserung, die des 2. und 3. Jahrhunderts. Wir werden also gewiß nicht irren, wenn wir vorläufig annehmen, das Gemeinsame sei das Aelteste dieser Ueberlieserung. Bon diesem Gesichtspunkte aus stellt sich uns in Marcus jener Typus am allereinsachten dar. "Der Anfang der Heilsbotschaft (so beginnt nach der richtigen Abtheilung der ersten Berse das zweite Evangelium) ist die Predigt und Tause Johannes des Täusers." Man kann die drei Abschinkte auch örtlich bezeichnen: Galiläa, Umherziehen in der Richtung nach Jerusalem, endlich Jerusalem sehsen felbst. Auf die Tause Jesu solgt bei Marcus sein Lehren in der Heimat: dann kommen Aussprüche auf Reisen; diese Keisen sühren nach Jerusalem, und die Geschichte vom Einzuge Jesu in Jerusalem dies zum Tode und zur Auserstehung bilden den Schluße.

Dieselbe Ordnung der Berzeichnung findet sich nun auch im dritten Evangelium, dem des Lucas, mit großentheils wörtlicher Uebereinstimmung der Aussprüche des Herrn, während seines öffentlichen Lebens. Dieses Evangelium hat einen ausgeprägtern schriftstellerischen Charakter. Wir sinden Forschung, und daraus hervorgegangene eigenthümsliche Erweiterungen und einzelne besondere Berichte, welche jener allgemeinen Lehrsorm angeschlossen und einverleibt sind. Der Bericht beginnt mit der Erklärung, daß Lucas viele Verzeichnungen der Art vorgefunden, auch solche, welche nur einzelne Theile des Lebens, oder einzelne Sammlungen der Aussprüche Jesu darstellten. So lautet seine Erklärung im Eingange seines Berichts.

Nachbem Biele es unternommen, eine Erzählung anzuordnen von den Dingen, die sich bei uns zugetragen haben, nach der (mündlichen) Ueberlieferung Derjenigen, welche von Anfang Augenzeugen und Diener des Wortes (der Berfündigung) gewesen sind, habe auch ich es für gut erachtet, nachdem ich Allem von Anfang an mit Fleiß nachgegangen bin, es dir der Reihe nach vorzutragen, edelster Theophilus, auf daß du gewissen Grund erfahrest über die Lehre, worin du unterrichtet worden bist.

Lucas füllte den Rahmen des mündlichen Evangelistenvortrags, von der Taufe bis zur Auferstehung, mit möglichster Bollständigkeit aus, und erweiterte ihn. Er schickte jenen Berichten von Jesu Lehrthätigkeit eine Einleitung voran über Jesu Geburt und Kindheit, verband die einzelnen Abschnitte und ihre Unterabtheilungen miteinander, wie es ihm von seinem Standpunkte am passendsten erschien, und legte besondere Reiseberichte ein.

Die Lebensumstände von Marcus und Lucas sind uns so weit bekannt, daß wir mit Sicherheit sagen können, sie waren beide mit den Aposteln Betrus und Paulus persönlich bekannt. Marcus diente dem Betrus auf seinen Reisen als Dolmetscher im Griechischen und Lateinischen; Lucas, ein Arzt von Fach, begleitete den Baulus auf seinen Reisen. Beide gehörten also einem jüngern Geschlechte an und Keiner von Beiden hatte Jesus selbst gesehen: im Eingange seines Evangeliums blickt Lucas auf die Apostel und die ersten Zeugen zurück als auf ein älteres Geschlecht.

3m erften Evangelium nun, bem bes Matthaus, finden wir ganz biefelbe Ordnung wie bei Marcus und Lucas, nämlich nicht eine streng nach ber Zeitordnung eingerich= tete Lebensbeschreibung, sondern eine nach jenen naturlichen Sauptabschnitten ber altesten mundlichen Ueberlieferung fortschreitende Folge von Aussprüchen Jesu. Der Erweiterungen und Zufätze sind aber noch mehr als bei Lucas, und insbesondere hat biefe Sammlung ben Borzug, daß bie Aussprüche Jesu ihrem Inhalte nach, in größern Reihen zusammengestellt find, von welchen bie Spruchsammlung, eine fehr bedeutende Erweiterung ber bei Lucas verzeichneten Bergpredigt, die größte und wichtigste ift. Aus biefen Gründen muffen wir dem erften Evangelium benfelben Urfprung und biefelbe Stellung geben wie jenen beiben. Wenn auch die rein geschichtlich fortschreitende Denkschrift bes Augenzeugen, bes Lieblingsjungers Jesu, bes Johannes, nicht ben unmittelbaren Beweis dafür lieferte, fo murbe es boch schon burch jene zwei Umftande feststeben, bag ber Zusammensteller keiner ber Apostel und kein Augenzeuge weber sei noch sein wolle. Diese Unsicht verbient reifliche Erwägung, weil sie allein teine unlösbaren Schwierigfeiten gegen fich hat, und zur Löfung bes schwierigsten Bunktes, ber Bereinigung ber brei erften Evangelien mit bem bes Johannes, Die einzige Möglichkeit barbietet. Es tann hiernach auffallen, daß Matthäus in unserer Sammlung als das erfte Evangelium erscheint. Aber dieser Umstand erklärt sich leicht. Es steht nämlich da als Bertreter ber erften Gemeinden, ber judendriftlichen, in Balaftina und Sprien, weshalb es auch am zwedmänigsten als bas paläftinische ober judendriftliche Evangelium bezeichnet werden bürfte. Die persönliche Ausprägung des allgemeinen Evangelistenvortrags tritt in biefem Evangelium weniger hervor: es war die ursprünglich mündliche Ueberlieferung, wie fie im Laufe ber Berkundigung bes Lebens und Sterbens und ber Rudtehr bes herrn fich in jenen Rreisen unter ben palästinischen und andern Judenchriften gebildet hatte. 3hm gegenüber sind bie beiben andern Evangelien aus ber Predigt ber Seilsbotschaft unter Griechen und Römern entstanden: ba sie von Anfang schrift= lich verzeichnet und individuell gestempelt waren, konnte es von ihnen nur Ginen echten Text geben. Bei Marcus tritt in einzelnen Ausbruden ein romisches Element hervor, und so versetzt die älteste Ueberlieferung den Ursprung dieses Evangeliums gewiß nicht ohne Grund nach Rom felbft, wo Betrus (mas mit Unrecht von protestantischen Schrift= ftellern bezweifelt worben ift) im Jahre 65 ober 66 ben Märthrertob erlitten hatte. Das Evangelium bes Lucas ift jenem angesehenen Manne mit griechischem Namen (Theophilus, Gottlieb) zugeschrieben, und wir bezeichnen es aus andern Gründen als bas paulinische und hellenische.

Bas nun die Zeit der Abfaffung des zweiten und britten Evangeliums betrifft, so

steht zuvörderst fest, daß sie nach dem Tode der beiden großen Apostel in Rom, also nach dem Jahre 65 fällt, und es fragt sich also, ob sie vor oder nach der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 zu setzen sei? Es gibt viele Gründe anzunehmen, daß die Absassignen die Jahre 71 und 80 falle.

Bas aber ben Zustand des Textes betrifft, so ist der Text des Lucas uns ebenso echt ausbewahrt als der des Marcus; den Anführungen des Marcion (140) kann hier und de eine gute alte Lesart zu Grunde liegen; aber seine Auslassungen sind sussentische Verstümmelungen. Das Evangelium des Lucas ist uns sogar noch vollständiger bewahrt als das des Marcus. Denn bei diesem sehlt jeht der Schluß; was nach dem achten Verse des letzten Kapitels gedruckt sieht, wird schon durch die Sprache verdächtig, ist außerdem nach Zeugnissen von Kirchenschriftstellern die zum 4. Jahrhundert entschieden unecht: nach uns eine spätere Ergänzung der zufällig am Ende unvollständigen Urschrift. Endlich sehlen diese letzten zwölf Verse in der ältesten unserer Handschriften, der vaticanischen. Sodaß also auch hier die älteste leberlieserung sich als eine durchaus geschichtliche und treue bewährt.

Hinsichtlich bes ersten ober palästinischen Evangeliums, so erhielt auch dieses in jener Zeit, zwischen 70 und 80, im Allgemeinen die Gestalt, in welcher wir es besitzen. Es blieb das eigentliche Ueberlieserungsevanzelium, und so bot es in verschiedenen Gemeinden Abweichungen im Sinzelnen dar. Der Text, bald in der Landessprache, bald in griechischen Uebertragungen, wurde erst im Lause des 2. Jahrhunderts sest: der unsrige stand noch nicht sest um 150, wie die Ansührungen Justins des Märthrers beweisen, der aus Palästina selbst war. Aber diese und andere Ansührungen beweisen auch, daß unser Text vor andern den Borzug hat, sich im Ganzen mehr an die allgemeine apostolische Ueberlieserung, also an das Ursprüngliche anzuschließen. Der Name Matthäus ist gewiß geschichtlich: die Zusammenstellung der Aussprüche ist ein durchaus individuelles und ein unschätzbares Werk.

Diese brei Evangelien nahmen also in dem letzten Viertel des 1 Jahrhunderts als evangelische Sammlung Besitz von den Gemeinden und wurden in ihnen gelesen. Da entschloß sich, nach alter Ueberlieserung, gegen das Ende seines Lebens, im Lause des letzten Jahrzehnds, der Lieblingsjünger des Herrn, Johannes, Das zu thun, was früher den Jüngern unnöthig geschienen hatte. Er versaßte eine kurze Denkschrift, welche den Nahmen der Lebensgeschichte Jesu während der Jahre seines Lehrens zurt aber seit zeichnete, und in allem Einzelnen Jesus nicht allein als den Messtas der Juden, sondern als den Heiland aller Menschen und die leibhafte Erscheinung, die lebendige Berkörperung des ewigen schreschen Wortes Gottes darstellt. Die Freunde gaben dieses Evangesium nach des Apostels Tode mit dem Zusate des letzten Kapitels heraus. Das bezeugt der Schluß des vorletzten, und das ganze letzte Kapitel selbst. Die neuesten Untersuchungen haben übereilte und auf Machtsprüche begründete Anzweisselungen für undesangene Forscher niedergeschlagen.

Damit war und blieb die Sammlung der Evangelien beschlossen. Wir fassen das Endergebniß kurz zusammen. Es hat nie weder mehr noch weniger als drei jener Evangelien gegeben, so wenig es je andere Stämme und Nationen gab, außer den dreien, unter welchen das älteste Christenthum Burzel faßte. Von diesen dreien ist das römische und das hellenische nie in mehr als Sinem Texte gelesen, nämlich in dem des Marcus und Lucas. Das erste, oder das palästinische aber, wurde früh in das Griechische übersetzt, insbesondere für die griechisch redenden Judenchristen, und wie der älteste Zeuge und Gewährsmann selbst sagt, Jeder that das wie er wollte, so gut er konnte. Es mußte also noch ferner verschiedene Fassungen einzelner Theile

bieses ersten ober judenchristlichen Evangeliums geben; sie alle können aber doch nur für Eines zählen, wie sie es denn auch immer gethan haben. Zusätze, auch Austassungen, mochten sich sinden, aber der Stempel blieb, und es kam kein neuer Stempel hinzu, es wurde kein neues Evangelium daraus. Unser kirchlicher Text erweist sich durch seine wesentliche Uebereinstimmung mit dem von Marcus und mit dem von Lucas, als gut bezeugt. Hieronhmus fand noch einen in der aramäischen Sprache geschriebenen Text, dessen sich die Sbioniten bedienten, und übersetzte ihn. Seine Uebersetzung ist versloren; aber nach seiner Zeit wurde die Geschichte der Ehebrecherin (welche er als Theil des ebionitischen Textes erwähnt), um einen schönen Ausspruch des Erlösers aufzubewahren, zwischen dem siebenten und achten Kapitel des Iohannes eingeschoben, wo sie den Zusammenhang unterbricht: keine alte Handschrift des Johannes weiß etwas davon.

Nichts also ist naturgemäßer, ehrlicher und organischer entstanden und treuer in den alten Gemeinden sortgebildet und bewahrt als die Sammlung der vier Evangelien.

Die an das Leben Jesu sich anschließende Apostelgeschichte ist von Lucas, dem Berkasser des dritten Evangeliums geschrieben, und zwar als Fortsetzung der evangelischen Geschichte. Diese Apostelgeschichte bricht aber mit dem Jahre 62 ab, während der ersten Gesangenschaft des Paulus in Rom. Die zweite Abtheilung dieser apostolischen Geschichte sollte also das dritte der Bücher bilden, welche Lucas seinem Theophilus zudachte, als er das Evangelium "den ersten Theil" nannte: nicht den ersten von zweien, wosür er einen andern griechischen Ausdruck gebraucht haben würde. Dieses dritte nun blied ungeschrieben. Wie dem auch sei, die apostolische Geschichte endet hier: ohne Zweisel, weil der Evangelist, nach der Zerstörung Jerusalems einen weitern Abschluß abwartend, wie den Tod des Johannes oder auch des Herrn Kücksehr, vom Tode übereilt wurde.

Die apostolischen Sendschreiben gestalteten sich in zwei Büchern. Das eine enthielt die Sendschreiben des Paulus an bestimmte Gemeinden; auch wol schon sehr früh des Apostels Schreiben an die Freunde, Timotheus, Titus und Philemon. Diese wurden den andern beigefügt, die Gemeindeschreiben selbst aber wurden im 2. und 3. Jahrhundert verschieden geordnet; die bei uns gewöhnlich gewordene Ordnung ist weniger nach der Zeitsolge als nach dem Umfange gemacht, und dem Ansehen der Gemeinden. Aber auch sie ist sehr alt, wie die Handschriften bezeugen. Der Brief an die Hebräer endlich wurde, als nach der ältesten Ueberlieferung, nicht von Paulus, obwol dem Geiste nach als paulinisch erkannt, gewöhnlich nach den Freundesschreiben des Apostels gesetzt, bisweilen vor sie; immer als Anhang, entweder der Sendschreiben an die Gemeinden oder der Briefe an Freunde.

In unserer Bibel steht biese Sammlung vor der, welche in den ältesten Büchern als "Allgemeine (katholische) Briese" ihr vorangeht. Wir meinen die Sammlung der, ohne Bezeichnung örtlicher Gemeinden (obwol für einen gewissen Kreiß), erlassenen Sendschreiben des Jacobus, Petrus und Johannes. Der Brief Judas, des Bruders des Jacobus, der Maria Sohn oder Nesse, wurde von den Meisten als spätere, aber echt apostolische Schrift der Sammlung beigefügt; ebenso wurden dem Sendschreiben des Iohannes zwei Privatbriese des ehrwürdigen Apostels hinzugefügt, weil man auch sie in vielen Gemeinden vorlas.

Diese beiben Sammlungen bildeten also den dritten und vierten Bestandtheil der neutestamentlichen Schriften. Aber von den ältesten Zeiten ward auch in den meisten Gemeinden wenigstens Ein apokalpptisches Buch gelesen, das Gesicht von dem Fortzgange und der Bollendung des Reiches Gottes: als Werk des Apostels Johannes, bald nach Neros Tode versaft.

Diese fünf Abtheilungen: Geschichten Jesu und Geschichten ber Apostel, Senbschrei-

ben bes Paulus und zweier ber Junger aus bem Rreife ber Zwölf (endlich zweier Bruber bes Herrn) und bas Gesicht bes Johannes, find nicht allein in allen unfern Sandfdriften, fondern auch, nach ben Zeugniffen ber altesten Rirchenschriftsteller, ursprünglich und allenthalben dieselben. Die Berschiebenheit in der Anordnung beschränkt fich, wie wir gesehen, auf Die Folge ber paulinischen Briefe, und barauf, ob biefe Sammlung bes "Apostels ber Bölker" vor ober nach ben sogenannten Katholischen Briefen gestellt wurde. Sinfictlich bes Inhalts beftand eine Berschiedenheit barin, ob man auch Brivatschreiben (vier von Paulus, zwei von Johannes) in die gemeindlichen Sammlungen aufnehmen, ober ob man in ben gottesdienstlichen Bersammlungen nur biejeni= gen Schreiben lefen follte, welche an die Gemeinden gerichtet maren, und nur gemeindliche Fragen betrafen. Ginige Gemeinden hielten ftreng barauf, daß man außer Paulus nur bie Senbichreiben von einem aus bem Rreise ber Zwölf aufnehme, also nicht ben Brief bes Jacobus, Bruders bes Herrn, und noch weniger bes minder bekannten Bruders bes Jacobus, Judas: alfo auch nicht den Brief an die Hebraer, als nicht bezeugtes Werk bes Paulus, von einem unsichern Berfaffer. Zweifelhaft, ihrer innern Editheit wegen, waren bei ber großen Mehrheit ber ältesten Gemeinden ber zweite Brief und bas fogenannte Geficht (bie Apokalppfe) bes Petrus. Diefes entschieden unechte Büchlein ward ichon am Ende bes 2. Jahrhunderts ausgeschieden; Die erhaltenen Brudftude zeigen, daß in biefem Urtheil das Bewuftfein ber Gemeinde fich ebenfo erleuchtet bewies, als bei bem Abwehren bes Briefs bes Barnabas und bes Senbschreibens bes römischen Bischofs Clemens, obwol beide bem 1. Jahrhundert angehören, ja obwol der zweite älter ift als das Evangelium des Johannes und nicht ohne apostolischen Sinn, und obwol beide nicht ohne driftlich forschenden Beift find. Much die Entscheidung bes Gemeindebewuftseins hinfichtlich des zweiten Briefs bes Betrus ift insofern die richtige, als gute Gründe für die Annahme sprechen, baf die ersten acht Berse mit der Lobpreisung zum Schlusse (3, 18 Ende) nicht allein ein echt petrinisches Sendschreiben, sondern baffelbe furze Schreiben sind, welches Betrus durch Silvanus fandte, und beffen er im Erften Briefe (5, 12) gedenkt. Das übrige ift frei entlehnt aus bem Briefe bes Judas, zur Beschwichtigung von Zweifeln, welche gegen Ende des Jahrhunderts bei Bielen aufstiegen, infolge der getäuschten Erwartungen von der perfönlichen Rückfehr des Herrn und dem Ende der Welt.

Betrachten wir nun diese Sammlung als ein Banges, fo werben wir gestehen muffen, daß sie ebenso wol von der unbefangensten Wahrheitsliebe zeugt wie von dem großartigen weltgeschichtlichen Bewuftsein jener apostolischen Gemeinden, unter welchen fie entstand. Sie ist wesentlich verständig angelegt, also in geschichtlichem Simme. Voran geben die Geschichten vom göttlichen Stifter: bas illnafte Evangelium ift an ben letten Blat gestellt; an der Spite ber brei Erzählungen, welche aus ber mündlichen Ber= fündigung ber erften apostolischen Sendlinge hervorgegangen waren, ift die judendrift= liche, bas erste Evangelium, geblieben: bann folgt, wieder geschichtlich, bas Evangelium bes Marcus: ber kritische und sammelnbe Lucas ift ber letzte. Jebes minber erleuchtete, minder innerlich gläubige Bewuftfein wurde bie vier Erzählungen, ober wenigstens bie brei erften in eine einzige Darstellung verwoben haben mit Berwischung bes Besonderheitlichen einer jeben. Dber man hatte auch gerabezu von ben breien alle bis auf eine, unterdrückt, und die Einheit erkauft durch Beseitigung ber übrigen Zeug= niffe, beren Selbständigkeit in ben Abweichungen fast viel wichtiger ift als irgendeine scheinbare Einheit sein könnte. Bang anders sprach bas Gottesbewußtfein in jenen Gemeinben. Ein allgemeiner Unwille gibt fich zu erkennen, als gegen bas Enbe bes 2. Jahrhunderts Tatian ben Bersuch einer verschmelzenden harmonie ber vier

Evangelien machte. Man verhehlte sich nicht die Abweichungen der drei Erzählungen in Wortlaut und Folge, und die in des Johannes Bericht liegende, wenn auch noch so milde, Kritik derselben. Aber man wollte redliche Zeugnisse sür einen redlichen Glauben an eine äußerlich wie innerlich bewährte heilige Geschichte. So hat uns der gesunde Glaube der alten Christenheit das köstlichste Zeugniss für die thatsächliche Wahrheit der apostolischen Ueberlieserung gerade durch die Abweichungen im Buchstaden bewahrt: ein ewiges Muster, auch sür unsere Zeit. Der wahre Glaube ist immer mehr zum Bewustsein gelangt, das dergleichen Abweichungen gerade die Gewähr der Glaubenswürdigkeit sind: Anstoß, oder Vorwand zu scholastischen Sophistereien und mustischen Träumen, sind sie nur dem judaisirenden Nationalismus und dem geistlosen oder heuchlerischen Unglauben, welcher sich Buchstadenglauben nennt.

So bildete sich also, organisch und aus dem gesunden Gemeindegefühl, in dem 2. und dis zur Mitte des 3. Jahrhunderts jene wahrhaft kritische Anschauung von Bildung und Sinn unserer Sammlung, welche wir schon zu Ansang des 4. Jahrhunderts in der kirchlichen Schule verdunkelt sinden. Es entstand bald nach der Mitte des 2. Jahrhunderts das Bewußtsein einer durch seinen Inhalt abgeschlossenen geschichtlichen und lehrenden Mustersammlung (Kanon) für den Gebrauch beim gemeindlichen Gottesdienst. Das Ganze dieser mustergültigen Gemeindeschriften wird als "Neuer Bund" oder "Schriften des Neuen Bundes" bezeichnet, Gegenstück und Ergänzung des "Alten Bundes". Bon der Berlesung Dessen, was damals Heilige Schrift hieß, als des Alten Bundes, spricht der Apostel Paulus (2 Kor. 3, 14), was also den damals üblichen Sprachgebrauch klar genug bezeichnet, und über den Sinn jenes Gegensages keinen Zweisel läßt. Der Ausdruck "Altes und Neues Testament" soll Altes und Neues Gesetz bedeuten, ist aber nicht allein undeutsch, sondern für uns auch widerständnig geduldet werden.

Blicken wir nun auf die bei uns übliche Anordnung und Folge, so werden wir gewahr, daß sie im Wesentlichen jenem Urbewußtsein der Gemeinde entspricht. Kein besonnener Mensch wird also hier eine Aenderung vornehmen wollen, zu Gunsten einer wenn auch besser beglaubigten Folge der beiden apostolischen Briefsammlungen.

Die Ueberlieferung ist in allem Wesentlichen sicher, und beansprucht nicht allein äußeres Ansehen, sondern verdient auch, um ihrer hohen Vernünftigkeit und Redlichkeit willen, unsere volle Anerkennung und ehrfürchtige Bewahrung.

Sollten wir also finden, daß die Entstehung, die allmälige Bildung, und der Abschluß der Sammlungen, welche den Alten Bund ausmachen, sowie er Christus und seinen Jüngern als maßgebende, mustergültige Sammlung für die Gemeinde vorlag, aus einem ganz gleichen Geiste hervorgegangen sei, aus dem Bewußtsein des Ewigen und seines Reiches auf der Erde und in der Menschen Herzen, so werden wir um so weniger ein Berlassen der organischen Ordnung und der überlieferten Abtheilung der alttestamentslichen Schriften billigen und als jetzt noch gerechtsertigt anerkennen dürfen.

Ehe wir jedoch zu dieser Betrachtung fortschreiten, wird es zweckmäßig sein, die Frage wegen des Textes des Neuen Bundes hier zu erörtern. Wir haben in der bisherigen Untersuchung bereits die Ueberzeugung gewonnen, daß die Ueberlieserung der Schriften mit Besonnenheit und Redlichkeit erfolgte. Wir dürsen also erwarten, einen mit Sorgsalt überlieserten und bewahrten Text zu sinden, welcher uns alsdann die gesuchte seste und unveränderliche Grundlage jeder gemeindlichen Uebersetzung wird sein müssen.

# 3weites Sauptstück.

#### Der überlieferte Text ber Schriften des Neuen Bundes.

Man follte benten, die driftliche Welt ware längst barüber einig, sowol was ber überlieferte Text fei, als auch daß er allein und fein anderer der Gemeinde follte vor= gelegt werben, sei es im Urterte, sei es in einer Uebertragung. Rein Werk eines griedifden ober lateinischen Schriftstellers ift uns mit fo geringen Berschiedenheiten ber Lefung überliefert worden, obwol ber Text nicht aus Einer Quelle fließt, sondern aus mehren, voneinander unabhängigen Quellen. Wer auch nur mit dem unbefangenen Blide, welchen man ben gefunden Menfchenverstand nennt, über diesen Bunkt nachdenkt, wird einsehen, daß es solcher Quellen nur drei geben könne: die altesten Handschriften bes Urtertes, die ältesten Uebersetzungen (ebenfalls nach unverfälschten Sanbidriften) und bie Anführungen ber ältesten, also namentlich ber griechischen Kirchenväter. Und nun findet wirklich eine besonnene Kritik, daß wir zu dieser breifachen Quelle zu gelangen jett die erforderlichen Mittel haben. Was aber ist das Ergebniß der Erforschung und Bergleichung berfelben? Dem Verfaffer hat eine genaue Zählung und Zusammenftellung aller wirklichen Lesarten Folgendes ergeben. Im ganzen Neuen Bunde find nach dem Lachmannschen Texte höchstens 950 urkundliche Verschiedenheiten ber Lesart. Unter diesen befinden sich 445 in Klammern gesetzte nicht bedeutende Worte, die zwar dem ursprünglichen Texte nicht anzugehören scheinen, aber doch schon früh vorkommen. Also fast die Hälfte jener Lesarten kann für den Sinn sogleich beseitigt werden. Rechnen wir nun von den übrigbleibenden 505 Berschiedenheiten biejenigen ab, welche nur Wortformen und Stellung ber Worte betreffen, ohne alle Sinnesverschiedenheit, fo bleiben uns nur 137. Unter diefen aber finden fich 32 Fälle, wo beide Lesarten gleichberechtigt find: für die 105 übrigen zeigt fich ein entscheidendes Uebergewicht zu Bunsten ber Texteslesart. Endlich aber ergeben weder biese 105, noch jene 32 Fälle auch nur eine einzige Stelle, wobei ein für Geschichte ober Lehre bes evangelischen Christen= thums wichtiger Bunkt in Frage gestellt wurde. Wir haben diese manchem Leser viel= leicht kleinlich scheinende Aufgählung nicht gescheut, damit einmal in festen Zahlen vor Augen liege, welcher Sünde sich Diejenigen schuldig gemacht, die da gefagt ober auf Hörensagen angenommen, daß die geschichtliche beutsche Kritik den Text unsicher gemacht habe. Die reine Wahrheit ist diese: sie hat ihn unsicher gefunden, mit mehr als 30,000 vermeintlichen Lesarten belastet, und sie hat ihn fast ohne Abweichungen sichergestellt; sie hat ihn in verzweifelter Berwirrung angetroffen und er ist in beruhigender Klarheit aus ihren händen hervorgegangen. Es dürfte sich am Ende ber Untersuchung auch wol zeigen, daß es sich mit der Erklärung ungefähr ebenso verhalte wie mit der Fest= stellung bes Textes.

Iene mehr als 30,000 verschiebenen Lesarten hatte nämlich ein lobenswerther, aber ganz unnützer, weil unkritischer Fleiß aus neuern Handschriften und verfälschten Texten gezogen. Da nun diese der alten Neberlieserung gänzlich unbekannt sind, so ist das Abwägen derselben offenbar eine nutlose Mühe. Es ist die Erwägung von etwas, das nicht besteht. In allen wesentlichen Bunkten stehen die Anführungen der alten Bäter und die echten Texte der Uebersetzungen ohne Ausnahme auf der Seite der alten Handschriften, und alle drei bilden einen durchgehenden Gegensatz zu jenen Abweichungen der neuen. Sie wissen allesammt nichts von jenen aus willkürlichen Veränderungen und namenlosen Misverständnissen hervorzegangenen Verschiedenheiten. Was hat die wahre

Kritik einer Schrift zu thun mit den Schreibfehlern, welche späte Jahrhunderte in diefelbe gebracht haben?

So traurig es nun auch für die Geschichte der biblischen Philologie der Theologen sein mag, so darf man doch die Thatsache nicht verschweigen, daß jener faliche Weg erst vor einem Bierteljahrhunderte gründlich verlassen ift, obwol ein großer Krititer, der Engländer Bentley, schon 150 Jahre vorher den Grundsatz für jeden nichttheo= logischen Philologen klargemacht hatte. Die Gemeinde verdankt die Herstellung und Geltendmachung des überlieferten Textes ben Anstrengungen, ber Gelehrsamkeit und bem Scharffinne eines sogenannten Laien, das heißt eines Mannes, der nicht Theolog von Fach war, obwol aller Zweige ber Theologie in hohem Grade mächtig. Aber er war ein ernster Chrift und also ein wahrheitsliebender Mann, und diese Eigenschaften machen für alle Zeiten ben Namen Rarl Lachmanns ber Gemeinde beilig, welcher biefer aufopfernde Forscher durch einen frühzeitigen Tod entriffen wurde. Die beutschen Theologen haben sehr allmälig, und nur mit Widerstreben, sich in diese Herstellung ber alten Ueberlieferung gefunden, mahrend fie in England burch Arnolds Ginfluß bald mit Freudigkeit und richtigem Verftandniß Wurzel schlug. Leider hatte die neutestament= liche Kritik, trot des Einflusses Schleiermachers, in Deutschland nicht gleichen Schritt mit der klaffischen Philologie, dem Mufterbilde aller Kritik, gehalten. Die Arbeiten zweier anderer gelehrten Kritiker (ebenfalls nicht Geistliche), Tisch endorf und Tregel= les, haben seitdem die Anzahl urkundlicher Texte, welche zur vollständigen Durchführung der Lachmannschen Herstellung noch herbeizuschaffen waren, sehr bedeutend vermehrt, und dadurch fein Werk ber Bollendung näher gebracht. Jede Abweichung von Lachmanns Grundfägen kann nur als bedauerlicher Rückschritt und als Halbheit angesehen werben. Rur durch strengstes Festhalten der von Lachmann gentbten höchsten Selbstentäußerung und folgerichtigen Enthaltung von aller Willfür wird bas Errungene zu sichern fein.

Es versteht sich eigentlich von felbst, daß die Gemeinde ein Recht hat, den überlieferten Text in treuer Uebersetzung zu erhalten, und keinen andern; auch nicht in einem einzigen Worte. Nicht als sei Das, was als überlieferter Text innerhalb sehr enger Schwankungen feststeht, frei von uralten Verschreibungen und Irrthumern ber ältesten Urkunden. Diese find uns natürlich nicht mehr zugänglich: unsere älteften Sandschriften gehen nicht weiter zurück als auf die Mitte des 4. Jahrhunderts. Daß es früher, innerhalb ber echten gemeindlichen Ueberlieferung, noch andere Berschiedenheiten der Lesung gegeben, als die uns jetzt bekannten, ist aus einzelnen Angaben äl= terer Kirchenschriftsteller vollkommen sicher: wir haben insbesondere dafür das Zeugniß des gelehrtesten aller, des Origenes, aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Aber gerade dieser Umstand führt uns zu zwei beruhigenden Ergebnissen. Auch jene Berschiedenheiten betreffen nichts Wesentliches, und bie Mehrzahl ber alten Sandschriften stehen auf ber Seite berjenigen Faffung, welche unfere Sanbschriften und die andern Zeugniffe darbieten. Wir wollen nur ein Beispiel aus dem Evangelium des Johannes anführen. Drigenes fagt, daß bie meiften Sandschriften (bie altesten, welche er überhaupt kannte, reichen etwa ins letzte Viertel des 2. Jahrhunderts hinan) in der Stelle Joh. 1, 28 Bethanien nennen als ben Ort, wo Johannes taufte, während er felbst mit einigen wenigen Bethabara lesen will. Unsere besten Handschriften, ebenso wie die Anführungen ber Bater, zeugen aber alle für Bethanien: und es ift an fich fehr erklärlich, daß man Bethanien früh als einen Schreibfehler anfah, indem man an bas Bethanien bei Jerusalem bachte, von welchem hier doch keine Rede sein kann. Allein von diesem wird es klar genug unterschieden durch den Zusatz "jenseit bes Jordans": und als Bezeichnung

einer Furt (was auch Bethabara bebeutet) läßt sich jenes Bethanien des Oftjordanlandes sehr gut erklären, nämlich als "Haus des Schiffes" oder "der Fahrt", wie Bethabara heißt "Haus der Uebersahrt". Umgekehrt aber läßt sich kein Grund anführen, wie Jemand Bethabara in Bethanien sollte verändert haben. Gesetzt aber auch, Bethabara wäre aus innern Gründen die wahrscheinlichere Lesart, so dürfte sie doch nie in den Gemeindetext ausgenommen werden.

Derfelbe Grundsatz muß nun auch da durchgeführt werden, wo eine Verschreibung im überlieferten Texte gar nicht oder kaum zweifelhaft sein kann. Was sich nur übersetzen läßt, wenn auch nicht ganz befriedigend, muß im übersetzen Texte stehen, wie im Urtexte; beide sind der Gemeinde heiliges Eigenthum. Allerdings aber wird das Wahrscheinlichere am Rande oder unter dem Texte anzugeben sein.

So ergibt sich benn als letztes Ergebniß berfelben strengen philologischen Kritik, welche in der Behandlung der klassischen Schriftsteller jetzt allgemein angenommen ist, nicht etwa eine Unsicherheit des Textes, sondern es tritt, gerade umgekehrt, an die Stelle einer immer mehr überhandnehmenden Berwirrung eine höchst befriedigende Sicherheit. Es handelt sich nur darum, daß dieser wissenschaftliche Gewinn endlich auch der Gemeinde zu Gute komme, und daß das christliche Bolk sich den überlieserten Text fordere und wahre, als die unveränderliche geschichtliche Grundlage seines Glaubens. Sobald dieser Grundsat auch nur im geringsten verlassen wird, ist aller Willkür und Verwirrung Thor und Riegel geöffnet.

Bliden wir nun von diesem sichern Standpunkte, dieser Errungenschaft des ernsteften und beharrlichsten Strebens unserer Zeit, zurück auf den Text, welchen die Reforsmatoren lasen, welchen Luther übersetzte, welchen er und Calvin erklärten, und welchen Beza im Bunde mit Elzevir in der christlichen Welt verbreitete, so sagen wir gewiß sehr wenig, wenn wir behaupten, daß derselbe an vielen hundert Stellen falsch sei.

Den vollständigen Nachweis wird die Bergleichung unserer llebertragung der Schriften des Neuen Bundes mit der lutherischen Uebersetzung liesern. Doch wird auch schon die Auswahl einiger Stellen im Anhange zu diesen Borerinnerungen anschaulich maschen, wie die Unsicherheit des Textes noch mehr als die Unkunde der seinen und (wie Winer und Andere gezeigt haben) grammatisch und lexikalisch genau bestimmbaren Regeln der Sprache des Neuen Bundes, jene Männer und ihre Nachsolger in mehren hundert Stellen zu falschen Auffassungen oder unklaren Uebersetzungen verleitet haben.

### Drittes Hauptstück.

# Ergebniß des Vorhergehenden für die Berichtigung der Begriffe von Ueberlieferung und von Kanon.

Die Schriften bes Neuen Bundes bilben, wie wir gesehen, ein organisches Ganzes, und sind aus einem vom Geiste bes Christenthums geleiteten, also weltgeschichtlichen, also maßgebenben, Gemeindebewußtsein hervorgegangen. Ihre Sammlung hat durch benselben Geist auch ihren endgültigen Abschluß erhalten für alle Zeiten.

Nicht allein sind sie eine göttliche Ueberlieferung von dem geschichtlichen Grund alles Ehristenglaubens, sondern auch die einzige. Wir bestigen nicht allein keine andere maßgebende, sondern überhaupt gar keine andere wirkliche Ueberlieferung als die uns in ihnen gegebene, über Christus und seine Jünger, über die Apostel und ihre Gemeinden.

Reine Geistlichkeit ober Priefterschaft ber Welt weiß irgendetwas, oder hat je etwas gewußt, was wir nicht in jenen Büchern besäßen. Wollen wir aber der Gemeinde die ganze Wahrheit sagen, so müssen wir hinzusügen: dafür, daß wir diese Bücher jetzt noch unverfälscht lesen und zu erklären im Stande sind, haben wir so wenig einer Priefterschaft Dank zu sagen, daß diese vielmehr sie hat ungestraft verfälschen lassen, und dann die Verfälschung mit heiligem Ansehen bekleidet hat. Sie wollte dadurch die Vibel ihrem System näher bringen. Aber dessendetet sieht sie sich jeden Tag mehr in der entsetzlichen Nothwendigkeit, das Lesen der Vibel in der Volkssprache dem Volkszu verbieten, den Grundtext aber durch die Verkümmerung der Sprachkunde und Forschung, soweit sie vermag, ihrer Geistlichkeit unzugänglich zu machen.

Die ämsige freie Wissenschaft der letzten Jahrhunderte hat allerdings mit Iobenswerthem Eiser einige mehr oder weniger beglaubigte Aussprüche Christi ermittelt, die in unsern Evangelien nicht geschrieben stehen; der einzige sichere sindet sich in der Apostelgeschichte (20, 35) als Anführung des Paulus in seiner Rede zu den Aeltesten in Milet: "Es ist seliger geben als empfangen." Die übrigen sind offenbar Nachklänge von Sprüchen unserer gemeindlichen evangelischen Berichte.

Ebenso gibt es glaubwürdige Berichte über die letzte Lebensperiode der beiden großen Apostel, Petrus und Paulus, jenseit des Jahres 62, in welchem die Apostelgeschichte abbricht, und jenseit der wenigen geschichtlichen Angaben in den Briefen des Paulus an Timotheus und Titus, verglichen mit der, wahrscheinlich in das Jahr 66 oder 67 falstenden Nachricht des Hebräerbriefs (13, 23) über den Timotheus.

Allein auch hierfür haben wir keiner angeblichen firchlichen Ueberlieferung zu banken: vielmehr ift diese in Widerspruch mit der wirklich geschichtlichen. Durch allgemein bekannte Schriften des 1. und 2. Jahrhunderts ist die Thatsache höchst glaubwürdig bezeugt, daß die beiden großen Apostel in Rom ihren Tod gefunden haben während der Neronischen Verfolgung; aber darans folgt nicht das Geringste für die Erdichtungen und Ansprüche späterer Zeiten.

Die apokryphischen Evangelien und andere jüdische oder gnostische Fälschungen hat derselbe gesunde Sinn der Gemeinden ausgestoßen, welcher die geschichtlichen festhielt; beides lange ehe es eine kirchliche Centralgewalt, ja eine priesterliche Herrschaft übershaupt gab.

Die Erkenntniß und das richtige, also geschichtliche, Berständniß des Wahren endelich, was sich in der von der Konstantinischen Staats und Bischofskirche verdunkelten Ueberlieferung sindet, verdanken wir ebenfalls jener kritischen Forschung, aus welcher die Erkenntniß der Wahrheit der biblischen Neberlieferung siegreich hervorgegangen ist.

Es gibt also keine andere Duelle für die Kenntniß der Lehre Jesu und seiner Apostel als unsere Schriften des Neuen Bundes, und es kann in alle Ewigkeit keine andere geben. Ein gemeindlicher Christenglaube ohne gesunde geschichtliche Grundlage ist Unssinn und Täuschung: also eine Kirche ohne diese Grundlage und den Grundsatz ihrer obersten Geltung unhaltbar in einer gläubigen Gemeinde: denn weil sie an die Bibel glaubt, kann sie keine andere geschichtliche Grundlage anerkennen.

Die Gefammtheit jener Grundlage bildet ben fogenannten Ranon ber Schrift.

Was wir aus Christi Munde selbst gehört haben, daß Er und das Gottesreich des Baters der Mittelpunkt des Alten Bundes sind, macht die Bedeutung jedes einzelnen Theils der Schrift von dem nähern oder entferntern Berhältnisse hierzu abhängig. In dem Grade, in welchem Gegenstand und Inhalt eines Buchs jenem Mittelpunkte der biblischen Anschauung vom ewigen Rathschlusse der Erlösung und vom Reiche Gottes auf der Erde nahe steht, wird es maßgebende und bleibende Richtschuur sein müssen. Es

wird also im Alten Bunde das außere jubifche Gefet, welches mit allen feinen Braudien und Berboten von Speifen und andern Meugerlichkeiten aufgebort hat bindend ju fein, für uns nur noch als Theil ber zeitlichen Entwickelung ober Geftaltung bes Reiches Gottes im jübischen Bolke maßgebend ober kanonisch sein. Die Zehn Gebote find bindend für uns, weil bas Sittengesetz bindend ift für alle Menschen und weil Chriftus die evangelischen Sittenlehren baran geknüpft hat. Aber auch die Zehn Ge= bote sind uns nicht mehr Geset, nicht mehr Gebot und Berbot gewiffer außerlicher Werke, sondern die Anwendung der beiden Gebote der Liebe Gottes und des Men= ichen, in welchen Christus fie zusammenfaßt. Dagegen treten uns bie altesten Lehren und Berichte bes wunderbaren Buchs der Anfänge naher, als fie es den Juden maren. Chriftus felbst fest das ursprüngliche Gebot Gottes, und die alteste Berbeifung, wie sie Abraham zu Theil wurde, also vor allem die Uroffenbarung im Buche der Anfange, bem ersten Buche bes Gefetes, burchgebends über alle mofaischen Satungen. Alfo erstlich über alle Aeußerlichkeiten biefer Anordnungen, bann auch, richtig verstanden über die Behn Gebote. Denn indem er die in ihnen enthaltenen fittlichen Gebote und Berbote in die beiden Gate zusammenfaßt: "Du follst lieben Gott beinen Berrn über Alles und beinen Nächsten als dich selbst", geht er zurud zu der innern Gesinnung, ber Liebe, und zu jenem Glauben an Gott und an sein ewiges Reich, welchen bie altesten Berichte, Berheißungen und Ahnungen bes Geiftes verkündigen (Gen. 1, 27; 2, 24; 3, 15; 4, 6. 7; 15, 6; 22, 15—18).

Ebenso treten die Aussprüche ber Propheten über bas Reich Gottes in der Mensch= heit und das gottselige Leben als der Bemährung des Glaubens an daffelbe uns viel näher als fie bem Bolke bes Gefetes maren, an welches fie fich richteten. Mofes als Prophet biefes Reichs und bes Priefterthums jedes Gläubigen (Erob. 19, 6) ift uns näher als ber sinnreiche Anordner eines nur als Uebergang und Nothhülfe gedachten Gottesbienftes und einer längst untergegangenen Berfaffung. Ebenso tritt alles rein Menschheitliche in den Sprüchen seiner Rachfolger viel mächtiger und göttlicher hervor, seitdem das Zeitliche wie ein abgenuttes Aleid dahin ift. Endlich haben durch Chriftus, und das von ihm nicht allein verkündigte, sondern durch Leben und Tod begrün= bete Gottesreich, die schriftstellerischen Propheten (welche allein wir gewöhnlich, aber durchaus unbefugt und misbräuchlich und gegen Chriftus eigene Erklärung, die Bropheten nennen) eine gang neue Bebeutung erhalten, und die neue, in Chriftus und feinem Reiche wurzelnde Forschung kann unendlich mehr und ganz andere und höhere Dinge hier nachweisen, als ber Musticismus ober bie Scholaftik jemals gewußt ober geahnt haben.

Damit haben wir benn auch die mustergültigste aller Grundlagen hinsichtlich der Bebentung des bei den Neuern so oft gebrauchten und so wenig verstandenen Begriffs des biblischen Kanons überhaupt. Der Kanon, oder die Richtschnur, bezeichnet die Gesammtheit der Schriften, welche man außer den Evangelien der Gemeinde theils vorlas beim Gottesdienste, theils zum Verständnisse des Evangeliums empfahl. Aber das Evangelium war der bei weitem wichtigste, der im höchsten Sinne maßgebende Theil der christlichen Urkunden, bei den Gemeinden wie bei den Aposteln in allen ihren Schriften. "Wir haben ein Wort des Herrn", oder "Wir haben kein Wort des Herrn darüber" wird als das Entscheidende allgemein angenommen. Also Christus und das von ihm verkündigte und eröffnete Gottesreich ist der Mittelpunkt des Kanons. Die nähere oder fernere Beziehung darauf wird also den Grad des kanonischen Ansehens bestimmen. Dieser Kanon nun ist nicht ein System der Lehre, sondern die Geschichte des in Christus offenbar werdenden Gottesreichs, wobei natürlich die Belehrungen und

Ermahnungen ber apostolischen Männer an ihre Gemeinden eine vorzügliche Stelle einnehmen.

Sowie hiernach die Bibel kein theologisches Märchen, so sind nun auch die diblischen Schriftsteller nicht Maschinen, sondern wohlbeglaubigte Zeugen. Jeder Zeuge ist verantwortlich sür Das, was er weiß und von seinem Standpunkte wissen kann. Marscus und Lucas sollen nicht zeugen für Das, was sie nicht wissen; sie zeugen als fromme, redliche Männer sür Das, was sie von Aposteln und in apostolischen Kreisen haben ersahren und lernen können. Die apostolische Gemeinde war gläubig genug, um Marcus und Lucas neben dem Augenzeugen Iohannes zu schähen und zu ehren, und das erste palästinische Evangelium neben allen dreien. Wo Wahrheit ist und Wahrheit gesucht wird und nichts Anderes, und wo gottessürchtige Menschen glauben, nicht an ihren Glauben, sondern an dessen Frundlage, da wird diese Verschiedenheit des Standpunktes keine Störung, sondern umgekehrt Stärkung des Glaubens.

Hinsichtlich der besondern Fragen, welche sich auf Anordnung und Text des Alten Bundes beziehen, dürfen wir aus dem Gesagten folgende drei Folgerungen ziehen.

Erstens. Als kanonisch, d. h. anerkannte gemeindliche Schriften des Alten Bundes, können wir nur diejenigen ansehen, welche Christus und seinen Jüngern im jüdischen Kanon vorlagen. Die nachweislich in diesem Kanon nicht befindlichen, oder die sogenannten Apokryphen, können also nicht als Theil der Heiligen Schrift des Heilandes und seiner Jünger gelten.

Zweitens. Ebenso wird die Gemeinde ein unversährbares Recht haben auf die Anordnung und dreifache Abtheilung dieser Heiligen Schrift Jesu, welche er vorfand: um so mehr, wenn er (wie wir sogleich sehen werden) dieselbe ausdrücklich erwähnt, und wenn endlich sich in derselben eben jener organische Lebenstrieb verspüren läßt, den wir in der Bildung und dem Abschlusse der Heiligen Schrift der Christen nachzuweisen vermögen.

Drittens. Hinschtlich ber Uebersetzung in die Volkssprache werden wir ebenso in Christus eigener Auffassung eine sichere Norm und unsehlbare Gewähr sinden. Diese Auffassung ist aber die, daß das Volk verstehen soll, was gelehrt wird, und namentlich und vor allem die Heilige Schrift. Es kann keine rührendere, heiligere und weltgeschichtlich bedeutungsvollere Bestegelung dieses Grundsatzes geben, als daß das einzige Sterbenswort Jesu, welches uns nicht in der griechischen Uebersetzung berichtet wird, sondern in der Ursprache, nicht das todte Hebräische des Urtertes, sondern das lebendige Chaldäische der aramäischen Mundart ist. Das ist die Weihe der Volkssprache durch des Erlösers Sterbenswort. Dazu kommt eine zweisache Weihe des Geistes Gottes in der Gemeinde. Das Wesentliche des Pfingstwunders ist eben die Weihe der lebenden Volkssprachen zum Preise Gottes. Bei der zweiten Auszießung des Geistes, in der Reformationszeit, empfing die Volkssprache die zweite Weihe des Geistes, für ein noch viel weiteres Feld, welches in unsern Tagen die ganze bewohnte Erde umfast.

#### Viertes Sauptstück.

# Sammlung und Anordnung der Schriften des Alten Bundes oder Geschichte des alttestamentlichen Kanons.

Alle unsere hebräischen Sandschriften geben bie Bucher bes Alten Bundes in brei Abtheilungen: Gesetz, Propheten, Schriften (griechisch Sagiographa, heilige

Schriften). Dies ift die einstimmige judische Ueberlieferung in der bis auf Chrifti Beit zurückgehenden chaldaischen Umschreibung, im Talmud, endlich in dem jett feststehenden masorethischen Texte (Text der Ueberlieferung, mit Punkten und Vocalen). Daß diese Ordnung nun die allein echte und die allgemein anerkannte war, geht aus zwei Zeugniffen höchsten Ansehens hervor: dem Zeugniffe Jesu und dem Zeugniffe ber heiligen Urkunden selbst. Da, wo Jesus "die Schriften" erwähnt, d. h. was wir die Beilige Schrift bes Alten Bundes nennen, fie als Gefammtheit bezeichnend (Luc. 20, 44), führt er fie auf als Gefet, Bropheten und Pfalmen. Diefes entfpricht offenbar jener dreifachen Abtheilung ber judifchen Ueberlieferung: Gefet, Propheten und Schriften. Die erste Abtheilung bildeten die Fünf Bücher des Gesetzes, oder, wie man sie viel= leicht damals schon nach dem überwiegenden Charafter nannte, die Fünf Bücher Mofes, obwol nur die letten vier die mosaischen Geschichten enthalten. Die zweite Abthei= lung ftellt bie Gottesmänner nach Mofes vor Augen. Die Ueberlieferung unterscheidet daher, und that ohne Zweifel so schon vor Christi Zeit, diejenigen Propheten, welche wir fo nennen, nämlich die schriftstellerischen, von benjenigen, die nicht Schriftsteller waren, ober welche die Juden wenigstens nur durch geschichtliche Zusammenftellungen fannten. Da nun die ältesten jener Gottesmänner, von Josuas Zeiten an (benn nur Mofes wird als Schriftsteller und Schaaer ober Prophet zugleich aufgeführt), zu diefer Klasse gehörten, so nannte man fie die frühern ober ältern, jene aber die spätern ober jungern Bropheten. So begann also biefer zweiten Sammlung erste Abtheilung mit dem Buche Josua und schloß mit denen der Könige: die zweite, die von uns so genannten Propheten, waren Jefaja, Jeremia und Hefekiel, und dann das Zwölfbuch oder die zwölf Brophetenbücher kleinern Umfangs, woher ber feltsame Ausbruck größere und kleinere Prophe= ten fommt. Die britte Abtheilung endlich, "bie Schriften", begann mit ben Bfalmen, wie noch jest in allen hebräischen Bibeln, und so steht biefer Name in der evangeli= schen Stelle als Bezeichnung ber gefammten britten Rlaffe. Diefe Bezeichnung erscheint um so natürlicher, wenn man bedenkt, daß das Pfalmbuch (auch "David" genannt) bas Gesangbuch ber Gemeinde geworden war, wie es benn auch unstreitig die ältesten Bestandtheile dieser dritten Sammlung enthielt.

Jesus legte also diese Ueberlieferung zu Grunde. Wir wissen durchaus nicht, ob die griechische Uebersetzung der alexandrinischen Juden, welche damals wahrscheinlich schon vollständig war, bereits die gänzlich willfürliche und verwirrende Anordnung unserer Handschriften hatte. Ihr ältester Theil umfaßte nur das Gesetz, die Thora; Mes was nun folgt, bildet jetzt in der griechischen Bibel eine ungeordnete und verwirrte Masse. Allerdings folgen zuerst die ältern Propheten, aber an die Bücher der Könige schließen sich die historischen Bücher nicht allein der dritten Sammlung an, sondern auch eine vierte Sammlung, die dem jüdischen Kanon ganz fremden Apostryphen der nach=massaässchen Zeit. Hierauf folgt der Rest der dritten Sammlung, welche aber hier mit Hiob beginnt, auf welches Buch der Psalter solgt. Den poetischen oder betrachtenden Büchern sind nun die entsprechenden Apostryphen (Weisheit und Jesus Sirach) beigesügt. Dann erst kommen die Bücher der Propheten, denen Daniel mit dem apostryphischen Zusate und die Massader als Abschluß folgen.

Was angesichts dieser Verwirrung bereits Hieronymus forderte, haben die Reformatoren gethan: sie haben die Apokryphen ausgestoßen. Es leidet keine Frage, daß diese sogenannten Apokryphen (Privatschriften) zu Christus Zeiten bereits als ersbauliche und lehrreiche Schriften von den Juden gelesen wurden, aber nur als Privatschriften, ohne alle gemeindliche Anerkennung. Sie waren eben Schriften zum Gebrauch der Einzelnen, wie bei den Christen jest z. B. Thomas a Kempis Nachahmung

Christi ober Bunyans Pilgrim sind. Man bachte noch viel weniger baran, sie in ber Gemeinde beim Gottesdienste vorzutragen, neben dem ganzen Gesetz und den Propheten, als man in den Christengemeinden den Brief des Bischofs Klemens an die Korinther und den Hirten des Hermas den Evangelien und Spisteln gleichstellte. Denn diese Schriften wurden nicht allein wirklich auch in einigen Gemeinden gelesen, sondern man empfahl den Hirten namentlich der Jugend, als Borbereitungsbuch christlicher Bildung, vor der Aufnahme in die Gemeinde.

Die Absonderung dieser Schriften aus dem Kanon oder der gemeindlichen Sammlung war gewiß der erste Schritt der Rücksehr zum rechten Wege. Allein auch nur der erste. Um vollständig einzusehen, daß die Gemeinde ein heiliges Recht auf die Herstellung der von Christus anerkannten Anordnung der zweiten und dritten Sammlung hat, und von welcher Bedeutung jene ganze Anordnung ift, mussen wir vorher die Bestandtheile derselben näher betrachten.

Bebe ber beiben fraglichen Sammlungen hatte mehre Stücke, und war also eine Summlung einzelner Schriften, welche früher einzeln für fich bestanden hatten. Diefes ift junachst von felbst flar burch ben Inhalt jener britten Sammlung, melde bie Juben "bie Schriften" (Rhetubim) nannten. Auf bas Pfalmbuch folgen zwei andere größere poetische Bücher: Die Sprichwörter und hiob. Dann kommen, nach ber jüdischen Abtheilung, die Fünf Rollen (Megilloth) ober fünf kleinen Bucher. Diefe find: zuerst bas Lied ber Lieber (bas Hohelieb). Zweitens bas Buchlein Ruth, welches bie Alexandriner und wie es scheint schon einige palästinische Juden als Anhang hinter bie Richter fetten, was aber als felbständiges Buch in der Schriftsammlung steht, und als eine ber fünf Rollen mit den übrigen gelesen wird. Drittens die Rlagelieder (welche später den Beiffagungen des Jeremia angehängt wurden): viertens der Prediger: fünftens das Buch von Efther. Auf die Fünf Rollen folgt das Buch Daniel, und bann, als Schluß, bas Buch Esras (unfer Esra und Rehemia) und bas Buch ber Geschichten (unfer erstes und zweites Buch ber Chronik, Die Paralipomena, b. h. Nachträge ober Nachlese) ber Mexandriner. Diefer Schluftheil bilbet alfo junachft eine Fortsetzung ber altern jubi= fchen Geschichte, nämlich die Erzählung Deffen, was nach ber Rüdkehr aus ber Gefangenschaft, von Esra und Nehemia, zwischen 440 und 400 vor unserer Zeitrechnung, unter ber persischen herrschaft geschah, bann aber eine mit Rachträgen über bie Geschichte bes getrennten Reiches Juda versehene, furze Zusummenfassung ber gangen alten Beschichte, von Abam an, in ber frühern Zeit meist nur in Form von Geschlechtsregi= ftern. Nach allen innern Anzeichen, und namentlich auch ber Sprache, ist biefe Chronif, ober die nachträgliche Zusammenfassung der ganzen jüdischen Geschichte bis zum Untergange bes Reiches Juda, nach ben Bildern Esra geschrieben, gewiß jedoch vor bem maffabäischen Zeitalter.

Das Buch Esther erzählt eine Thatsache, welche unter König Ahasverus (Achasverosch) sich in Susa ereignete. Dieser König ist nach der jetzt entdecken Schreibung der Keilschriften und der Hieroglyphen Niemand anders als Ferres, welche Schreibung die von den Griechen zusammengezogene Form des persischen Wortes Keschearscha (der Herrschende, Streitbare), ägyptisch Kschiarsch ist. Das Ereigniß selbst fällt in das Jahr 474, das dreizehnte Regierungsjahr jenes Königs; die Stelle, welche es einnimmt, entspricht der Zeit der Begebenheit. Zu den Kollen scheint es später hinzugekommen zu sein, da manche jüdische Gelehrte der Ueberlieserung, und auch einige gelehrte Kirchendäter des 4. Jahrhunderts, es von der Sammlung der Khetubim, als ein Buch für sich, aussondern wollen. Es ward von den Juden zu Christi Zeit, wie noch jetzt, nur am Purimseste, der Gedenkseier des Ereignisses, verlesen. Die übrigen vier

Rollen murben ebenfalls nur einmal im Jahre vorgelefen: bie Klagelieder, wie es bas geeignete war, am Jahrestage ber Berbrennung bes Tempels burch Rebutabnezar: bas Sohelied mahrend des Baffahfestes, das Buch Ruth am Tefte des Gefetes, welches zugleich bas Erntefest mar: ber Prediger am Laubhüttenfeste im Berbfte. Wir miffen nicht, ob diese Bertheilung nach ber vorgefundenen Ordnung der Bücher gemacht, oder bie Ordnung ber Bucher bie Folge diefer Bertheilung fei. Es icheint jedoch feinem Zweifel zu unterliegen, daß das Hohelied der altefte Bestandtheil dieses Fünfbuchs mar, obgleich bie Erwähnung Salomos keineswegs biefes beweift. Das Zeitalter ber Rlagelieber ift fo bestimmt in ben Liedern felbst angegeben, als mabrend ber erften Jahre nach ber Berstörung verfaßt, daß wir für dieses einen unverrückbaren festen Bunkt haben. ber Brediger in die perfifche Zeit falle, fagt bas Buch felbst in seiner Schilderung ber Beit, wo die Juden Statthalter im Lande hatten (5, 7. 8). Der Berfaffer felbft nennt fich einen Beisen, ber in gefälliger Sprache unterrichten will, und Salomo, in beffen Namen er rebet, wird aufgeführt im Eingange des Buche (1, 12) als Einer, der König über Ifrael war. Der Predigende, also eigentlich die Weisheit selbst, welche bas Buch predigt, wollte hiernach die Betrachtung über die Nichtigkeit der menschlichen Dinge bem weisen Rönig in ben Mund legen, welcher feine eigene Beisheit fo fcmahlich zu Schanden macht. Wer könnte eine fo geeignete Form ber Rebe misverstehen, wenn die Rritik einmal jum Nachdenken zwingt? Diefer Bunkt ift baber auch vor denjenigen Forschern zugegeben, welche sonft die Annahmen der Rabbinen und der griechischen und lateinischen Kirchen ben Zeugniffen ber Bibel selbst vorziehen. Sprache wie Inhalt weisen auf Die fpatere Zeit ber perfischen Berrichaft bin.

Zwischen ber Fünfrolle und ben geschichtlichen Büchern Esra und Chronik fteht nun in ber Mitte das Buch Daniel. Der Horizont ber Gegenwart, welche fich in Diesem merkwürdigen und begeifterten Buche fpiegelt, ift für den Geschichtschreiber die Zeit bes furischen Königs Antiochus Spiphanes, und zwar im Gipfelpunkte feiner blutigen und frevelhaften Tyrannei, ober das Jahr 169 vor unferer Zeitrechnung. Es ift jedenfalls eine gang offene Frage, ob bas Auftreten Daniels, bes hochberühmten beiligen Mannes, welchen Ezechiel unter ben Dulbern ber Borzeit zwischen Roah und Siob nennt, in biesem Buche nur als eine Form anzusehen, wie im Prediger bas Reben Salomos, ober ob das Buch wirklich zur Zeit Nebukadnezars gefchrieben fei. Sprache ift theils Bebruifch, und zwar fpateres, theils jenes Chalbaifch ober Aramaifch. welches zu Christi Zeit Die allgemeine Landessprache war, und wahrscheinlich schon gur Zeit der fprifden Könige. Die Unnahme ber griechischen und lateinischen Kirche hatte gleich beim Erwachen ber Kritit fo große Schwierigkeiten, bag viele gläubige und gewiffenhafte Manner fich bavon losfagen mußten, um nicht in innere Luge gu verfallen. Die gleichzeitigen Urkunden Nebukadnezars in den Reilinschriften machen fie jest für den Geschichtsforscher geradezu unmöglich. Die kirchliche Ansicht war eben ein Misverständniß: die Echtheit des Buchs fommt babei gar nicht in Frage. Das Buch ist so echt, und uns so rein erhalten, wie irgendein anderes biblifches Buch: wir lesen es gerade wie Chriftus es las. Das allein aber ist der Hauptpunkt bei ber Echtheit. Wir haben alfo, nach der Stellung unfers Bibelwerks, hier ein Beifpiel, wie der fritischen Unsicht die Gleichberechtigung nicht verfagt werben barf von Denen, welche bie andere Anficht noch festhalten: nur bag von beiden Seiten für Text und Stelle bes Buchs bie Ueberlieferung als echt anerkannt werbe.

Wenn wir auf das Gesagte zurückblicken, so wird es uns anschaulich, daß die dritte Sammlung aus sehr verschiedenartigen Stücken besteht, deren jedes einen eigenthümlichen Charakter und eine eigene Bestimmung hat. Das Psalmbuch, welches an der Spite

fteht, gibt fich ausbrudlich als eine Sammlung, und zwar in fünf Büchern. Das erfte Buch schließt ab, in der gewöhnlichen Schlufformel, mit Pfalm 41: das zweite mit Pfalm 72. Bei biefem Abichluß wird ber gewöhnlichen Formel noch hinzugefügt: "Ein Ende haben die Gebete Davids, des Sohnes Rais." Es würde ebenfo voreilig fein, baraus zu folgern, daß die übrigen brei Bucher feine Davidischen Pfalmen mehr enthalten konnten, als zu leugnen, daß ber Pfalter fich keineswegs als ein Buch Davids gibt: eine Meinung, welche sich auch nur burch ben groben und gebankenlosen Misverftand der Benennung des Bfalters als "David", in einer Stelle der Evangelien, bei ben Chriften Gingang verschaffen tonnte. Der Schlug ber britten Sammlung ift angezeigt nach Pfalm 89: ber Schluß ber vierten nach Pfalm 106. Die folgenden Bfalmen 107-150 find also anzusehen als bas fünfte Buch. Die Bergleichung bieser Abtheilungsweise mit den Ueberschriften und mit den Nachrichten der von David und Salomo gestifteten Sangerschulen führt endlich zur Annahme, daß die Sammlungen ursprünglich von jenen Sängerschulen ausgingen, und eine genaue Einsicht in ben Inhalt hat dabin geführt, daß folde Sammlungen von Zeit zu Zeit durch neuere, anklingende Lieder heiliger Begeifterung vermehrt werden, welche man einverleibte ober anhängte.

Von dem Pfalmbuche als einer ursprünglichen Einheit zu reden, als einem für den Gottesdienst angelegten Buche, ist eine Unwissenheit, welche dadurch nur noch unerträgslicher wird, daß selbst Würdenträger einer protestantischen Kirche sich fortdauernd dersselben in ihren Schriften bedienen.

Lassen wir uns von der Bibel selbst belehren, so haben wir am Psalmbuche nicht allein ein anschauliches Bild der Entstehung und Fortbildung der biblischen Samm-lungen des Alten Bundes, sondern auch einen leuchtenden Beweis der durch viele Jahr-hunderte fortbauernden heiligsten Begeisterung für die Berehrung des Ewigen, in Geist und Wahrheit, im Sinne der Propheten. Daß diese Reihe begeisterter Psalmisten von David die in die frühern Zeiten des zweiten Tempels hinabgehe, ist allgemein von Denzienigen anerkannt, welchen in dieser Forschung ein Urtheil, von dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft, zusteht. Auch darf die Ansicht nicht zurückgewiesen werzden, daß es dem herrlichsten und begeistertsten Zeitalter der jüdischen Geschichte seit David, und dem einzigen freien seit Josua, dem makkabäischen, nicht ganz an Psalmisten gesehlt habe, deren heilige Lieder jenen Sammlungen einverleibt wurden. Jedenfalls würde nichts verkehrter sein, als in diesem Umstande, statt eines einzigen Borzugs, einen Mangel oder Schaden der Bibel zu erblicken.

Diesenigen, welche baraus gegen die Echtheit der bezüglichen biblischen Schriften Schlüffe ziehen wollten, können dabei, wenn sie ernste Männer waren, nicht die Bibel, sondern nur grundlose Behauptungen der Scholastiker oder ihrer Nachbeter vor Augen gehabt haben. Sofern aber kirchliche Männer alle Pfalmen dem David haben beislegen wollen, so haben sie dabei der Bibel noch mehr vergessen als jene, und sich eigentlich selbst auf das von ihnen zu bekämpfende Gebiet des Unglaubens und Zweisfels und der schmählichsten Unwissenheit gestellt.

Einen nicht minder schätzbaren Fingerzeig hinsichtlich der organischen Entstehung und gewissenhaften Fortbildung der gedachten Schriften sinden wir in den Nachrichten, welche das Buch der Sprüche über seine Entstehung und Zusammensetzung gibt. Gewöhnlich heißt diese ganze Spruchsammlung von der Ueberschrift des ersten Kapitels "Sprüche Salomos": aber jedenfalls wurden die Sprüche, welche im 25. Kapitel anfangen, erst drei Jahrhunderte später gesammelt, unter Histia. Von diesen Sprüchen nun heißt es, daß auch sie Sprüche Salomos seien. Aber auch andere Sprüche

werben schon im Eingauge des Buchs (1, 6) angekündigt: und solche Worte der Weisen treten wirklich 22, 17 ein und 24, 23 kommt die Bezeichnung geradezu als Ueberschrift vor. Nach diesem Kapitel kommt jene Ueberschrift des Kap. 25 von einer neuen Sammlung salomonischer Sprüche, welche aber nur dis zum Ende des 29. Kapitels geht. Dann folgen (Kap. 30 Ueberschrift) die sehr eigenthümlichen Worte Agurs, des Sohnes Jake. Hierauf endlich als Schluß Kap. 31 "Worte Lemuels, Königs"; zwei merkwürdige und schwere Ueberschriften, welche wiederum auf hiskias Zeit hinweisen, wie der nächste Abschnitt einer Auswahl zu berichtigender Stellen darthun wird. In dieser Spruchsammlung haben wir also wieder ein Beispiel, erstlich des durch und durch urkundlichen Charakters der Bibel, zweitens auch jener einzigen Herrlichkeit der Bibel, vermöge welcher der Geist Gottes nicht auf einzelnstehende Personen beschränkt war, vielmehr sich als religiöser Geist der Gemeinde durch viele Jahrhunderte bewährte, und in der Einheit des ursprünglichen Gottesbewußtseins sich durch tausend Jahre hindurch offenbarte.

Um fo mehr bleibt also auch die Frage nach dem eigentlichen Ginne der Einkleis dung des Buches Daniel gang und gar innerhalb bes Gebiets des biblischen Glaubens. Dabei ift übrigens nicht zu überfehen, daß in der berühmten Aufzählung der biblischen Bücher bei Jefus Girach bas Buch Daniel fehlt und bag, wie burch bie Angabe des Uebersetzers feststeht, die Urschrift des Buches Jesus Sirach ins Jahr 180 gehört. Run ift ficher, bag bie Sammlung ber "Schriften" ober Rhetubim nur entweder in der maffabäischen Zeit, also gegen 150 v. Chr., oder kurz vorher stattgefunden haben fann. Es findet fich aber in der vor-mattabäischen Zeit feit Alexander weber eine politische Lage, noch ein befonderes Ereigniß, welche irgend Jemand zu einer folden Sammlung Beranlaffung und hinreichenbes Unfehen hatte geben fonnen. Ber also in seinem Gewiffen sich genöthigt fieht anzunehmen, bag bas Buch Daniel ausfage, es sei im Jahre 169 geschrieben, hat badurch einen unmittelbaren Beweis für die Richtigkeit der Unnahme, daß diefer Abschluß unter Judas Makkabaus porgenommen fei. Dag bie frühere alexandrinische Uebersetzung nur bas Gesetz betroffen habe, werden wir unten darthun: das Alter der Uebersetzung der übrigen Buder ift aber zugeständlich ein viel geringeres.

Wir haben also brei allmälig entstandene Sammlungen im Kanon, in einer organischen Folge und Ordnung. Wir müssen nun fragen, wie es sich mit zwei wichtigen Punkten verhalte: einmal dem Abschlusse einer jeden dieser drei Saurungen, und dann dem Verlesen, und überhaupt dem gemeindlichen Gebrauche der in ihnen enthaltenen Schriften beim Gottesdienste.

Mit der von der zuständigen Behörde ausgehenden, förmlichen oder thatsächlichen Anerkennung einer folchen Sammlung war jede Schrift derselben gemeindlich oder kanonisch. Aber daraus solgt keineswegs, daß die Sammlung der Gemeinde beim Gottesdienste vorgelesen wurde. Das Psalmbuch wurde im zweiten Tempel ohne Zweisel von Ansang an häusig gebraucht, und fand sich in den Händen der Leviten und des Bolks: die Festverlesung der Fünf Megilloth oder Rollen könnte auch so alt sein als das Purimfest, also aus der spätern persischen oder spätestens aus der makkabäischen Zeit. Allein wir haben schon oben bemerkt, daß eine solche Berlesung nur einmal im Jahre, als besondere Zugabe statthatte. Nach allen Nachrichten ward zur Zeit Christi nur Ein Text ganz vorgetragen, das Geset; von den Propheten wurden nach der Reihenfolge des Textes als Anhang, zum Schlusse des Gottesdienstes nur ausgewählte Stücke aus den ältern und neuern Propheten gelesen, welche den verlesenen Gesetzesstellen in der einen oder andern Weise entsprachen. Noch bissetz kennen die Juden keine andern Abschnitte sür die regelmäßige Verlesung, als die der Fünf

Bücher bes Gesetzes, der Reihe nach. Die für einen einjährigen immer wiederkehrenben Lesekreis von 54 Sabbathen eingerichteten Abschnitte, welche Paraschen (das ist Abtheilungen) heißen, schließen sich im Allgemeinen einer vernünftigen Zerlegung der Bücher des Gesetzes nach ihren Bestandtheilen an. Die ausgewählten Stellen der prophetischen Bächer werden Haphtaren (Entlassungen) genannt, d. h. Schlußabschnitte.

Ein folches Berhältniß des Gesetzes zu den Propheten liegt auch in den Worten der Apostelgeschichte (15, 21):

Moses hat von alten Zeiten her in jeglicher Stadt die ihn predigen, und wird alle Sabbathtage in den Spnagogen gelesen.

Fragen wir uns nun, in welcher Zeit die zweite Sammlung, die der Propheten, abgeschlossen sei? so haben wir folgende Thatsachen vor uns.

Die ältern Propheten wollen als ein Ganzes betrachtet sein. Wie das Buch Josua an das Geset, so sind die folgenden Geschichten (uns als Bücher Samuels und Bücher der Könige bekannt, bei den Alexandrinern die vier Bücher der Könige, in den hebräisichen Handschriften aber als zwei Werke ohne weitere Abtheilung behandelt) durch die Bartisel "Und" zu Anfange aneinander gereiht, eben wie unsere Fünf Bücher des Gesetzes vom zweiten Buche an. Diese Geschichten gehen dis auf die Zerstörung Jerussalems, und im letzten Kapitel der Könige (Vers 27) wird das siebenunddreißigste Jahr nach der Wegführung Isjachins genannt. Also der Schluß dieses Theils der zweiten Sammlung (der Propheten) konnte nicht wohl vor Esra gemacht sein.

Zweitens, was die jüngern Propheten betrifft, so wird der letzte derfelben, Ma-leacht, ziemlich übereinstimmend etwa 50-100 Jahre nach Esra gesetzt. Nun mußte doch offendar erst eine gemisse Zeit verstreichen, ehe man des Aushörens des prophetischen Schriftthums, d. h. des Verkündigens von Gottesworten durch Schauer, sich bewußt wurde, und so kommt man jedenfalls in die Zeit nach Alexander. Da aber die tet sich die glänzende Spoche der Makkader als die einzig passende dan sür den Abschluß: folglich ungefähr die Zeit des Abschlusses der "Schriften". Das Ganze der "Propheten" ward also damals dem Gesetze angeschlossen. Höchst wahrscheinlich wurde auch in jener Spoche festgesetzt, daß nach dem Gesetze prophetische Stücke vorgetragen werden sollten. Aber nach freier Wahl, wie es scheint. Denn das ergibt sich aus der Erzählung vom Auftreten Zesu an einem Sabbath in der Shnagoge von Nazareth (Luc. 4, 16—21). Man reichte ihm das Buch Jesaja, als er ausstand, um eine Prophetenstelle zu verlesen und zu erklären. Er schlug das Buch aus, und las das 61. Kapitel vor: wahrscheinlich das ganze, obwol nur die beiden ersten Berse im Texte angeführt werden.

Bir haben also von den Zeiten der Makkabäer an drei anerkannte und von dem Bolke gelesene Sammlungen. Die letzte, die der Schriften, wurde zum Lesen und Nachdenken empsohlen, besonders die Bücher der Betrachtung, Einiges insbesondere jungen, in die Welt eintretenden Männern, Anderes vorzugsweise dem reisern Alter: von den Psalmen aber wurden mehre beim Gottesdienste und an besondern Festen regelmäßig gesungen, also gewiß auch in den Levitenschulen geübt. Aus der zweiten Sammlung, aus den Büchern der Propheten, waren nur einige Stücke zum Vorlesen bestimmt, als Aussihrung des vorgetragenen Gesetzesabschnitts, oder als geeignet, Geschichte und Idee besonderer Feste zu erläutern. Die erste Sammlung, das Gesetz, oder sein Kern, die Zehn Gebote, war schon deshalb gewiß von den frühesten Zeiten ein nothwendiger Bestandtheil des Gottesdienstes, weil dieser durch das belehrende Wort des Ewigen nicht weniger emporgehoben ward über die Gottesdienste der Völker als durch das Kesthalten des einigen Gottes in den Opfergebräuchen.

Bar ja bod bas Gefet von Anfang an ber Gemeinde vorgelegen von Mofes. Zuerft als bie gehn Worte, bie gehn Gebote bes Sittengesetes. Dann tamen manche Berordnungen hinzu, welche fich auf die Grundideen ber Gottesverehrung und bie Anordnungen bes gemeinsamen Bolkslebens im Lager und auf dem Zuge nach bem Gelobten Lande bezogen. Andere Berordnungen waren offenbar urfprünglich, wie Die levitischen Borschriften, für ben amtlichen Gebrauch ber Leviten und Briefter beftimmt. ober auch, wie die Musterrollen und das Lagerbuch, für die Führer des Volks: an= dere endlich für beide, Leviten und Führer, als Richter und Aelteste der Gemeinde. Aus jenen entstand unfer brittes und viertes Buch bes Gesetzes, Die beshalb auch bas Levitenbuch und die Mufferrolle heißen. Die Erzählungen vom Zuge wurden in diefen Büchern, wie in bem des Auszugs, mit der Gesetzgebung verwoben, fo jedoch, daß bie Urfunde des Lagerbuchs, welche ausdrücklich dem Mofes als Berfaffer jugefchrieben wird (Num. 33, 2), in ihrer fürzesten Fassung aufbewahrt blieb. Die bergeftalt zu einem Ganzen verarbeitete Erzählung stellt fich selbst gang unbefangen auf einen von ben Begebenheiten zeitlich entfernten Standpunkt, wobei insbesondere ber Ausdruck "bis auf diesen Tag" ein lehrreicher Fingerzeig ift.

Das fünfte Buch bes Gefetes, ober bas vierte Buch ber Gefchichten Mofes, ift offenbar eine möglichst geordnete, gedrängte, geiftige Zusammenfaffung bes ganzen Stoffe, welcher in ben brei vorhergebenben Buchern ber mofaifchen Geschichte ent= halten ift. Der Standpunkt, auf welchen es fich ftellt, ift einer, ber bier und ba die Königszeit voraussett, an andern Stellen darauf hinweist. Bei solchen Umftanden kann also die Frage nicht abgewiesen werden: ob die Einführung des Moses als bes Rebenben nicht ebenso wol Form der Einkleidung einer Brivatschrift sei, seitens des offenbar frommen und geisterfüllten Verfassers wie die des Königs Salomo im Prediger? Die Frage erscheint um fo juläffiger für bie Ginen und um fo unabweisbarer für bie Andern, als Mojes Tob und Bestattung in bemfelben Buche erzählt werden. Bei Märden kann bergleichen wol als zuläffig erscheinen, und bazu haben allerdings Rabbinen und Theologen feit mehr als zwei Jahrtausenden die Bibel zu machen gefucht. Doch bergleichen kann bei einer ernften Beschichte nicht langer julaffig geachtet werden. Diejenigen, welche ben scheinbaren, b. h. ben unverstandenen, Buchstaben festhalten, thun es offenbar auch nur aus Berzweiflung, in bem Wahne, es konne bas gottliche Anfeben ber Schrift nicht gerettet werden ohne eine folche Unnahme. Sie scheinen babei nicht zu bedenken, daß fie mit großer Leichtfertigkeit bie Bibel umgekehrt in die Reihe ber Marchen ftellen, und bie offenbar redlich gemeinte und ernste Erzählung zu einer Legende herabwürdigen. Allerbings find sie folgerechter als Diejenigen, welche jene Form ber Einkleibung im roben Buchstabenfinne auffaffen und dann die lette Folgerung diefer geiftlofen Annahme ab-Ebenso wenig wird aber der ernste Bibelforscher und der aufrichtige Christ sich befriedigt erklären durch den von manchen Neuern vorgebrachten durchaus unbegründeten Einfall, man habe biefes Buch ber Zusammenfaffung (wörtlich Wiederholung, Deuteronomium) unter König Josias geschmiedet, dabei zugleich die drei frühern Bitcher in ihre jetige Gestalt gebracht, und bann vorgegeben, bas Buch habe sich bei Aufräumung bes Tempelarchivs gelegentlich ber Herstellung bes Gotteshauses unter jenem unglücklichen Könige vorgefunden. Das Buch felbst legt Zeugniß ab für eine frühere Abfassung; wie die meisten Forscher jetzt annehmen unter Manasse, wie die Bibelurfunden aber nachweisen werden, vielmehr in bem letten Abschnitte ber Regierung bes Siskia, auf welche Zeit die gegenwärtige Form ber brei vorhergehenden Bucher noch klarer hinweist. Dazu kommt, daß es schwer ist, sich eine anschauliche Vorstellung von ber Entstehung einer folden Arbeit unter bem verächtlichen Manaffe zu machen; bag

aber Hiskia eine Berfammlung von Männern niedersetzte für die Sammlung der Sprüche, wissen wir aus dieser Sammlung selbst. Sollte eine solche Unternehmung vereinzelt dagestanden haben?

Es gibt keine Spur, daß später als diese Zeit, also etwa um das Jahr 700 vor Christus, mit den Büchern des Gesetzes irgendeine Beränderung vorgenommen worden sei. Wohl aber fällt die öffentliche Anerkennung des Fünsbuchs (Bentateuchs), als Urkunde der Urgeschichte, und dann der mosaischen Geschichten, erst 80 Jahre später, unter Josia. Bei dieser Anerkennung blieb es nun wol damals; denn die Auslösung des gesetzlichen Gottesdienstes schritt noch schneller vorwärts als die des Reichs, welsches nach 36 Jahren mit Stadt und Tempel unterging, nachdem schon zehn Jahre nach Josias Tode die erste Wegführung in die Gesangenschaft stattgefunden hatte.

Hieronymus will es dahingestellt sein lassen, ob nicht Ebra dem Pentateuch die gegenwärtige Form gegeben: allein wir können Ebra nur die Anordnung der regelsmäßigen Borträge zuschreiben. Man sprach damals noch hebräisch; die Stelle in Neshemia (8, 8), wo berichtet wird, wie Ebra, der Priester, das Gesetz verlesen ließ vor dem Bolke, beweist selbst die Unrichtigkeit der Annahme der Rabbinen, dem Volke habe der Text schon damals mit der haldäischen Berdolmetschung vorgelesen werden müssen. Luther hat den Sinn der Stelle im Wesentlichen richtig wiedergegeben; wir überssetzen sie folgendermaßen:

Und sie lasen in dem Buche, im Gesetze Gottes beutlich, und machten den Sinn klar, sodaß man das Gelesene verstand.

Die Leviten machten, daß jeder das Gelesene verstand. Dazu genügte es, daß sie einzelne schwierige oder veraltete Ausdrücke erklärten, sei es daß sie dieses durch aramäische Wörter bewerkstelligten oder durch leichtere hebräische. Die meisten Zuhörer waren ja in Babylonien geboren, und verstanden also die Muttersprache nicht so leicht wie die gewöhnliche chaldäische Landessprache. Aber kein Wort ist da vom Erklären des hebräischen Textes durch zusammenhängende chaldäische Uebertragung. Daß vielmehr "jüdisch", d. h. hebräisch, im Gegensate zu der Sprachweise der Philister von Usdod, der Ammoniter und Moaditer, damals noch die Bolkssprache war, sagt die betannte Stelle im Schlußkapitel des Buchs (13, 23 fg.) unmisverständlich. Die chaldäische Sprache war längst die allgemeine von Sprien und Nordpalästina, und im Ostjordanlande, und zugleich mag sie die amtliche gewesen sein, im Verkehr mit den höhern persischen Behörden.

Damals wurde auch vielleicht schon ber Sabbath = und Festkreis der judischen Ber= lefung des Gesetzes angeordnet.

Ein solcher Bortrag beim Gottesbienste ist also die höchste Anerkennung des gemeindlichen Charakters der Schrift, und diese Anerkennung kam nur den allmälig erweiterten Büchern des Gesetzes zu. Dem steht zunächst die Borlesung ausgewählter Abschnitte von Gottesworten, welche auf das Gesetz sich beziehen: dieses war die Stellung der ältern und jüngern Propheten. Den dritten Grad endlich bezeichnet die bloße Anerkennung des Buchs, als eines zur heiligen Geschichte des Bolks gehörigen: natürlich schloß sie des Empfehlung zum Lesen und Betrachten ein: solche Schriften wurden als erbaulich und dem Geiste Gottes gemäß bezeichnet. Und in diesem Sinne müssen wir also auch den Ausspruch des Apostels verstehen (2 Timoth. 3, 16), daß jede Bibelschrift "von Gott eingegeben sei", und diese bildliche Ausbrucksweise nach der Stufe des jüdischen Gottesbewustseins erklären. Jede solche Schrift wird nämlich vom Geiste

bes Glaubens zeugen nach ber Stelle, welche sie einnimmt: also vor allem nach ihrem Inhalt und Zweck. Diefes beutet auch ber Zusatz an:

und nützlich zur Belehrung, zur Ueberführung, zur Besserung, zur Zucht in der Gerechtigkeit.

Der Unterschied zwischen den Zehn Geboten und dem Buche Esther ist dadurch nicht aufgehoben, vielmehr wird darauf hingebeutet. Denn von denjenigen Schriften, welche den Mittelpunkt der Schrift bilden, würde der Apostel, ja würde Niemand, der eine Heilige Schrift anerkennt, glauben noch besonders aussagen zu müssen, daß sie nützlich zu lesen und zu kennen sei. Aus jedem Buche der Schrift (das ist der Sinn) ist etwas zu lernen: der Geist Gottes weht darin, sei es in der Form einer Lehre oder Ermahnung, oder auch einer Geschichte, welche es gut ist zu wissen, um ungegründeten Ausstellungen und unrichtigen Behauptungen entgegenzutreten. Dieses num ist wahr, vom Alten wie vom Reuen Bunde. Auch in den Büchern, welche nur das Aeußerlichste betreffen, verleugnet sich nie der Glaube an den Ewigen und an seine waltende und strasende Borsehung, welche Lüge und Gewaltthätigkeit straft und zu Schanden macht: es ist eine Einheit des Gottesbewußtseins da.

Nach den makkabäischen Zeiten nun wurde eine vierte, niemals abgeschlossene Sammlung von Büchern allmälig gebildet: ebenfalls Schriften der Betrachtung, gemischt mit Schriften der geschichtlichen Erzählung aus der merkwürdigen Makkabäerzeit Daß sie auch nur der geringsten Anerkennung seitens der palästinischen Gemeinde genossen, ist um so weniger anzunehmen, als bei weitem die meisten Griechisch geschrieben sind, und aus Alexandrien kamen. Es waren eben vaterländische Schriften, die man nicht verwarf; es ist nirgends von ihrer Anerkennung die Rede: sie zu verlesen konnte, nach dem eben Erörterten, den Juden nie einfallen, welche mit Ausnahme der fünf kleinen Nollen nicht einmal die Bücher der dritten Sammlung vorlasen. Die Bäter der engslischen Liturgie haben mit Ausnahme der Bücher der Makkabäer, alle Apokryphen vollständig in ihre kirchliche Lesetafel aufgenommen: alle, selbst das Buch Baruch und die sabelhaften Geschichten von Bel und dem Drachen, sind für die letzten acht Wochen vor Advent als erste Lection angezeichnet. Aber an Sonntagen werden nie apokryphische Abschnitte gelesen.

## Fünftes Sauptstück.

# Ergebniß der Untersuchung über Kanon und Text des Alten Bundes.

Ueberblicken wir das Ganze der Geschichte der Sammlungen des Alten Bundes, so müssen wir gestehen: nichts kann urkundlicher, nichts besser bezeugt, nichts ehrewürdiger sein, als die fortgesetzte Bildung und Bewahrung dieser heiligen Bücher. Die Ordnung dieser Sammlungen zu zerstören, ihre Schranken zu durchbrechen, kann Niemand zustehen, sowie das Unrecht erkannt und zur Sprache gebracht ist. Die Wissesir der Alexandriner hat gar keinen Halt: Josephus Darstellung in seinen "Jüdischen Alterthümern" ist weit entsernt sie zu rechtsertigen. Er schließt das eigentlich Genaue und Sichere der in den jüdischen Schriften enthaltenen geschichtlichen Berzeichnungen mit Artazerzes I. (Langhand), dem Nachsolger des Xerzes ab: dieser Artazerzes aber regierte von 465—425. Er nun ist dem Josephus Ahasverus (irrshümlich — denn bieser ist Xerzes I.): unter Artazerzes setzt er ausdrücklich Mardochaeus, als Bersasser bes Buches Esther. Wenn er also sagt: "Bon ber Zeit bes Artaxerxes bis auf die unsere sind unsere Geschichten zwar auch geschrieben, aber nicht so genau und vollständig", so meint er die Geschichten nach der Regierung des Artaxerxes: und so ist ihm Esther kanonisch, und ebenso sind es die Geschichten von Esra und Nehemia. Uebrisgens will er nicht ein namhaftes Berzeichniß der einzelnen Bücher geben, sondern die Geschichtlichkeit der jüdischen Nachrichten darthun.

Aus welcher Zeit auch die Neuerung der alexandrinischen Uebersetzung stamme, sie ist die grundloseste Wilkür, welche man sich denken kann, und setzt eine vollständige Unkenntniß oder Nichtachtung der überlieserten Ordnung voraus. Entschieden war es das Ansehen der griechischen Uebersetzung, welche die Urheber der afrikanischen Uebersetzung der Alexandriner ins Lateinische, der sogenannten Itala, versührte, diesen Irsthum auch der westlichen Kirche einzuimpsen. Leider fand Hieronhmus diese Berwirsung so allgemein, daß er bei seiner neuen Uebersetzung nicht wagte, die wahre, echte herzustellen. Nur hinsichtlich der Apostryphen hatte er den Muth zu erklären, sie missten von den kanonischen Büchern getrennt und dürsten nicht zur Begründung einer Kirschenlehre gebraucht werden: das Bolk möge sie lesen zur Erbauung. So sinden sich also die Apostryphen, die unsrigen und einige andere, ja sogar das, nachchristliche Bestandtheile enthaltende, vierte Buch Esra als Anhang zum Alten Bunde in seiner Ueberssetzung. Uebrigens ist die genaue älteste Ordnung der Bibel des Hieronhmus im Sinzelnen noch keineswegs urfundlich ermittelt.

Leiber ließen auch die Reformatoren des 16. Jahrhunderts jenen Misbrauch in den protestantischen Bibelübersetzungen unverbessert. Sie machten zwar des Hieronymus Ausscheidung der nach=makkabäischen Sammlung von der alten, dem Gesetze und den Propheten angeschlossenen, in ihrem vollen Umfange geltend und führten sie durch. Aber die Wilksür und Verwirrung im Uedrigen ließen sie: das Buch Daniel ward unter die Propheten, als das vierte zu Jesaja, Jeremia und Heseiel gesetzt, und Chronik und Esra (also auch Nehemia) den Büchern der Könige beigesügt. Die Bibel des Alten Bundes wurde dadurch immer mehr zu einem unorganischen Buche herabgewürzigt, dessen Bestandtheile man nach Belieben anordnen könne.

Die Herstellung der alten überlieferten Ordnung wird also der erste Schritt sein muffen, welchen man zu thun hat, um der Gemeinde die Bibel treu und verständlich wiederzugeben.

Was aber die Apokryphen betrifft, so scheint Folgendes das Richtige. Man sollte sie allerdings nicht der Gemeinde ganz entziehen oder unzugänglich machen, aber man darf nie sie mit den kanonischen Büchern vermischen. Diese unzuläffige Vermischung würde aber eintreten, wenn man sie, ohne augenfällige Unterscheidung, zwisschen den Alten und Neuen Bund stellte, sodaß sie die kanonischen Bücher voneinander trennten.

Auf der andern Seite ist das Lesen der geschichtlichen Bücher, trotz aller Mängel, namentlich auch des sogenannten zweiten Buchs der Makkabäer, unentbehrlich, um die jüdischen Zustände zu verstehen, welche wir zu Jesu Zeit vorsinden. Unter den bestrachtenden Büchern verdienen aber Jesus Sirach und noch mehr das an die Sprüche sich anschließende Buch der Weisheit von Christen gelesen zu werden: wäre es auch nur um das Beste kennen und verstehen zu lernen, was die jüdische Frömmigkeit in jenen anderthalb Jahrhunderten vor Christus hervorgebracht. Nun aber leidet es keinen Zweisel, daß die Apostel die Apokrhphen lasen; der Brief des Jakobus ist voll von Anklängen derselben und setzt bei seinen Lesern ihre Kenntniß voraus. So lasen sie auch andere erbauliche Bücher der Zeit, die theils ganz untergegangen, theils nur

in entlegenen Kirchen aufbewahrt sind. Zu den ersten gehören mehre Sprüche, auf welche Paulus, als seinen Gemeinden nicht unbekannt, gelegentlich anspielt; Origenes Erkläzung zu bezweiseln, er habe die Bücher gelesen, in welchen diese Ansührungen vorstommen, ist eine leichtsertige Wilkür. Judas endlich, der Bruder des Jakobus, erwähnt (Bers 14. 15) einen Ausspruch aus dem Buche Henoch über die zu erwartende Zukunft des Herrn. Dieses Buch Henoch ward in der alexandrinischen Gemeinde gelesen, als im 4. Jahrhunderte Abhssinien von dort bekehrt wurde. Wit manchem Andern hat die abhssinische Kirche dasselbe in der damaligen Landessprache, jetzt der heiligen, ausbewahrt, und wir besitzen durch Dillmann eine gelehrte und kritische Ausgabe desselben. In diesem Buche, welches etwa ein Jahrhundert vor Ehristus verstaßt ist, sindet sich nun gleich zu Anfange jene Stelle. Es ist nicht abzusehen, welches Recht man habe, diesen ersten Abschnitt und die rein geistigen Theile jenes übrigens von seltsamen Fabeln wimmelnden Buchs der Gemeinde zu entziehen. Wir werden diese Stücke am Ende des apokryphischen Anhangs geben.

Die Stelle der Apokryphen ist also am Ende, entweder der Schriften des Alten Bundes, oder des Bibelbuchs überhaupt, wie Calvin angeordnet hatte. Das Wefent-liche ist, daß man sie auch durch den Druck als gänzlich von den kanonischen Schriften geschieden bezeichne.

Was nun ben Text ber Schriften bes Alten Bundes betrifft; so ift bie alte Schule offenbar niemals zu einem klaren Verftandniffe biefes Punktes gekommen. Wie fehr die Siebzig Dolmetscher hierüber im Dunkeln schwebten, und welche Willfürlichkeiten fie fich erlaubten, werden wir im Laufe bes Werts ber Gemeinde vor Augen legen, das Allgemeine aber bereits im nächsten Abschnitte erörtern. hieronymus und selbst Luther zeigen oft eine nicht zu rechtfertigende Abhängigkeit von ihrem abweichen= ben Texte. Die protestantische Forschung hat sich beshalb mit Recht auch immer mehr dem hebräischen Texte zugewendet. Am Ende des vorigen Jahrhunderts unternahm man in England mit großem Kostenauswande eine Bergleichung möglichst vieler bebräischen Bibelhandschriften. Bare sie auch nicht (mit Ausnahme einiger Arbeiten von Rennicott und Bruns) mit großer Leichtfertigkeit und Ungenguigkeit ausgeführt worden, so würde sid bod, ebenso wie aus der viel genauern und bedeutendern Arbeit bes gelehrten Professors von Parma, Joh. Bernh. be Rossi, baraus nur ergeben, was wir schon wußten, daß nämlich ber von den Masorethen vorgefundene Text der einzige ist, auf welchen, als den überlieferten, wenn auch teineswegs fehlerfreien, wir zurudgeben können. Die Frage ber Kritik lautet nun: was ift der wirkliche Werth des Textes, welchen die Masorethen vorfanden? Diese Manner stellten frühestens zu Anfang des 6. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung die Neberlieferung (Masora) über Wortabtheilung und Lesung des Textes sustematisch fest. Der überlieferte Text ift uns also nicht der masorethische Text selbst, sondern der, welchen jene Manner vorfanden, abtheilten, mit Bocalen und Zeichen versahen, hier und da vorschreibend, was gelesen werden sollte (Deri), ohne jedoch Das anzutaften, mas geschrieben ftand (Retib). Die meiften jubifchen Gelehrten Deutschlands, beren Gifer, Treue, Sorgfalt, Gelehrsamkeit und Fleiß bas Bolt ihrer Geburt ebenso fehr ehren, wie bas Bolt, un= ter und mit welchem fie fich gebilbet, find grundfätzlich barin mit uns einverstanden. Bahrend wir uns nun nicht, wie sie es für die Spnagogenbibel glauben thun ju muffen (soweit es ihnen gelingt), an die Masorethen selbst gebunden halten, erachten wir es boch andererseits für unzulässig, irgendeine, wenn auch vielleicht unzweifelhafte, ja sogar burch biblische Texte gerechtfertigte Berbesserung in den Text der Gemeindebibel aufzunehmen. Aber die Gemeinde foll wissen, daß der überlieferte Text der des

6. hristlichen Jahrhunderts sei, und höchstens auf die Makkabäerzeit hinaufreiche: die wissenschaftliche Behandlung aber im 2. Jahrhundert beginne. Der vernünftigen Kritik können also Christen so wenig als Juden entbehren: würde diese Kritik aber in den Text aufgenommen, so wäre des Aenderns kein Ende, denn jeder Gelehrte würde doch einige wenigstens seiner Bermuthungen für untrüglich halten, und so die Gemeinde verwirren und die Ueberlieferung verwischen, was nicht geschehen darf.

Für uns also ist die feste, unabänderliche Grundlage der Text, welchen die Masorethen vorsanden. Er ist uns der überlieferte gemeindliche Text: es handelt sich nicht darum ihn zu machen, sondern ihn zu übersetzen — und dann zu erklären, oder zu sagen, daß er unklar ist. Die masorethische Wortscheidung, Lautung, Bezeichnung wird uns daneben nur als erstes und wichtigstes Hülfsmittel der Uebersetzung gelten: als die Auslegung der Ueberlieferung. Was sich lexikalisch und grammatisch rechtsertigen läßt, werden wir wiedergeben: die Erklärung (und Berbesserung) in den Anmerkungen niederlegend.

Die kritische Frage, welche wir zu beantworten haben, läßt sich also genauer so fassen: da vor der Feststellung des Textes durch die Masorethen ofsenbar manche Verschiedenheiten des Textes bestanden, welche erst durch die Geltendmachung der Masora verwischt und gewissermaßen getilgt wurden, können wir Grundsätze aufstellen sür die Grenzen der in die Erklärung zu verweisenden, der Gemeinde aber nicht vorzuenthaltenden Kritik des Textes?

Gewiß wird dieses nur dann gelingen können, wenn wir urkundliche Haltpunkte zu gewinnen vermögen für die frühere Geschichte des Textes. Es handelt sich darum, hinter den überlieferten Text, d. h. im Großen und Ganzen hinter den Text der makstädischen Zeit zu kommen.

Solcher geschichtlichen Haltpunkte haben wir für die Bücher, welche vor den neuen Tempel fallen, zwei urkundliche. Der erste ist die durch Ekras herstellende und ordnende Thätigkeit gegebene große Epoche. Die allgemeine lleberlieferung der Juden wie der christlichen Bäter, und die Geschichte der Zeit läßt keinen Zweifel, daß damals dem Gesetze die ältern Propheten hinzugesügt, und durch "Und" zu Anfang des Buchs Josia ihm angeschlossen wurden. Vielleicht wurden auch damals schon Abschnitte aus denjenigen unserer Propheten vorgelesen, welche vor den Untergang des Reichs fallen. In welchem Zustande nun die ältern Propheten waren, machen die dem zweiten Buche der Könige und dem Buche Jesaja gemeinschaftlichen Texte anschaulich. Es war noch Vieles sließend, es gab keinen amtlichen Text, der als ausschließend richtig geltend gemacht wurde. Woher wären sonst jene Verschiedenheiten gekommen? Nach diesem Beispiele läßt sich Vieles allerdings auf Schreibsehler zurücksühren, welche sich leicht verbesser lassen, nicht jedoch Alles.

Ein Theil nun der damals veranstalteten Sammlung und Anordnung beruhte offenbar auf ältern ernsten und gelehrten Bemühungen. Von einem solchen frühern geschichtlichen Haltpunkte haben wir oben bereits geredet: bei der Erdrterung der Bestandtheile des Buchs der Sprüche. Wir nennen insbesondere die Ueberschrift des 25. Kapitele, wo es im hebräischen Terte heißt:

Auch dieses sind Sprüche Salomos, welche ausschrieben die Männer Hiskias, des Königs von Juda.

Der Ausdruck "ausschrieben" ist gleichbebeutend mit "eintrugen", b. h. sie fügsten diese Sprücke der salomonischen Sammlung hinzu. Hier haben wir also folgende Thatsachen:

Erftens. König Sistia feste eine außerorbentliche Beborbe nieber, ohne Zweifel

aus Priestern und Schriftgelehrten bestehend, welche die bereits vorhandene Sammlung salomonischer Sprifiche aus andern Sammlungen bereicherten.

Zweitens. Diese vermehrte Sammlung ward in das Gemeindebuch an die Stelle der frühern, weniger umfangreichen, gesetzt.

Drittens. Da die Sammlung nie zu den prophetischen Büchern gehört haben kann, so haben wir also schon einen vor = hiskiaschen Stamm von "Schriften".

Erwägen wir nun, daß die Negierung histias eine planmäßige, ohne Zweifel bezeits von seinen frommen und geistbegabten Erziehern vorbereitete und geleitete Restauzationsperiode war, nach allen uns vorliegenden Erzählungen und Andeutungen, so dürfen wir mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, daß damals überhaupt auch noch Anderes geschah für die Anordnung einer um das Gesetz, als den Kern, gebildeten Sammslung heiliger Schriften, aus der Weisheit und den Geschichten der Vorzeit.

Die Zusammenfassung der mosaischen Gesetzebung, mit Andeutung der Hauptbegebenheiten aus der Geschichte des Zugs dis zum Jordan, welche wir jetzt das Fünfte Buch des Gesetzes, auch, ganz sinnlos, das Fünfte Buch des Moses, d. h. der mosaischen Geschichten nennen, kann, wie wir gesehen, auch nicht später als in diese große Restaurationsepoche der mosaischen Drdnungen gesetzt werden. Denn die Erzählung von dem Entdecken oder Aufsinden des Buchs bei der Herstellung des Tempels im achtzehnten Jahre des Iosias (2 Kön. 22) ist so rein und arglos, daß der Gedanke an eine hierdurch verhülte Unterschiedung des Buchs als unwürdig verworsen werden müßte, wenn auch die in dieser herrlichen Zusammenfassung enthaltenen Andeutungen des Horizontes der Gegenwart, namentlich die auf Aegypten bezüglichen, nicht auf jene ältere Zeit hinwiesen.

Dagegen werben wir die in den Büchern der Könige so regelmäßig angeführten Reichsannalen, oder Jahrbücher der Könige von Juda und Ifrael, gewiß erst in die Zeit des Exils sehen können. Sie werden mit denselben Worten aufgeführt am Schlusse der Regierung eines jeden Königs, bis auf Zedekiah.

Das Weitere hierüber der Betrachtung der einzelnen Bücher überlassend, schließen wir also die gegenwärtige Untersuchung damit ab, daß der uns überlieserte Text hinssichtlich der ältern Werke bereits unter Hiskia in seine gegenwärtige Form gebracht war, wenngleich ohne priesterliche Feststellung in allen Einzelheiten.

Die kritische Aufgabe, welche uns vorliegt, wird aber jetzt etwa in folgender Weise gefaßt werden können.

Bir haben den Text der in der Makkabäerzeit endgültig abgeschlossenen Sammlung der heiligen Bücher der Gemeinde, in drei organischen Abtheilungen vor uns. Diesen Text gilt es, als urkundliche Neberlieserung, der Gemeinde zu geben und zu bewahren. Der von den Masorethen vorgesundene Text gibt ihn im Wesentlichen vollsommen richtig. Es sehlt uns noch eine Ausgabe, welche die reinste Form dieser masorethischen Gestaltung des überlieserten Textes mit den wirklich erwähnenswerthen Bemerkungen und Borschlägen derselben darstellte: also mit Auslassung aller jener abergläubischen und nichtssagenden Anzeichnungen über große oder kleine Buchstaben in der Urschrift und dergleichen mehr. Dagegen wären die Berschiedenheiten der Lesart, welche sich aus unsern Handschriften erzgeben, dergestalt beizubringen, daß man nur einige durchgängig sich bewährende Handschriften dabei berücksichtigte: denn die meisten der sogenannten Lesarten sind offenbar nichts als willkürliche Berbesserungen oder zufällige Berschreibungen. Endlich aber wäre der Ueberlieserung der nichtstalmubischen Juden, der Karaiten, Rechnung zu tragen, aus Grundlage der zwei durch Pinner zuerst 1845 zur öffentlichen Kenntniß gekommenen, und in diesen Tagen von Geiger besprochenen odessach handschriften des Gesess und der

Bropheten. Die Sandidrift ber jungeren Bropheten ift vom Jahre 916 unferer Beitrechnung: ber nicht punktirte babylonische Text bes Pentateuchs ift nach ber Unterschrift, im fünften Jahre bes Chosroes, Juftinians Zeitgenoffen (536), burchgefeben: ba er aber icon die erst seit 800 üblich gewordene Trennung der Buchstaben hat, so wird diefe Zeitbestimmung aus der Stammhandschrift abgeschrieben fein. Go viel fteht durch biefe Entdedung fest, daß wir eine doppelte Wurzel unfers Textes nachweisen können: die palästinische, oder die uns überlieferte, und die babylonische. Die babylonische hat Urkunden, welche um einige Jahrhunderte alter find als unfere masorethischen Sandschriften, beren älteste mit Jahresangabe die bei Rennikott angeführte Karlsruher von 1106 ift, die nächste von 1140. Die Nothwendigkeit der genauesten Bergleichung jener Sandidriften leuchtet von felbst ein. Die Ergebnisse berfelben würden natürlich bei ber uns noch fehlenden fritischen Ausgabe der bebräischen Bibel besonders zu verzeichnen fein. Fren wir nicht, fo besitt England bereits eine ober mehre, wenngleich nicht fo alte karaitische Handschriften ber Thora: leiber ging die vielleicht älteste aller, welche der berühmte englische Reisende Dr. Edward Clarke zu Anfang dieses Jahrhunderts in Baktichi=Gerai, ber alten Sauptstadt ber Rrim, erworben hatte, auf bem Wege nach England unter.

Wir machen hier nur im voraus vom Standpunkte des hebräischen Textes aufmerkfam auf die unerlagliche Nothwendigkeit einer kritischen Nebeneinanderstellung der drei urfundlichen Texte der alttestamentlichen Bibel: des bebräischen Textes der Mafora, des griechischen der Siebzig, des lateinischen des hieronymus. Für jeden derfelben gibt es eine Grundrecension, und es handelt sich barum, flatt vereinzelter Lesarten eine entgegenstehende Recension zu finden, und beren Berschiedenheiten abgesondert von andern Lesarten unter den Text zu stellen. Denn diese zu kennen, ift ja für die Bibelfunde das Wichtigste. Eine solche Zusammenstellung würde eine Triglotta ober eine Dreibibel bilben und jedem Theologen unentbehrlich und zugänglich fein. Näheres über eine folche Dreibibel wird im nachsten Abschnitte beigebracht werden. Die Waltonsche Bolyglotte ift nicht allein für die Gelehrten unzugänglich wegen ihres hohen Breises (jett etwa 120 Thaler), sondern auch fritisch durchaus ungenügend in Text und Anlage. Die Anfertigung einer auf bas wirklich Erforderliche und jetzt zu Be= ichaffende beschränkten, fritischen Bibelausgabe ift Die Bedingung einer fortichreitenben urkundlichen Bibelforschung: weniger als die für Kennikotts Vergleichung in England ausgegebenen 10,000 Bf. St. würde für bie Beschaffung aller nothwendigen Arbeiten hinreichen: hinfichtlich des Drucks und der Veröffentlichung wurden die Buchhandlungen in Deutschland und England gewiß mit ben Bibelgesellschaften wetteifern. Später burfte baraus eine umgearbeitete Ausgabe ber londoner Polyglotte werden, eine fritische Darstellung der urkundlichen Texte aller alten Uebersetzungen: allein wir find noch nicht so weit, daß wir biese Texte vollständig beschaffen konnten. Bis dahin würde jede Unbäufung polyglottischer Texte nur eine unsers Zeitalters unwürdige Unwissenschaft= lichkeit sein, welcher entgegenzutreten bie Pflicht jedes mahren Freundes ber Libelkunde ift. Denn abgesehen vom Werthe einer Uebersetung für bas Schriftthum, welchem fie angehört, hat sie nur den Zweck auf Abweichungen vom überlieferten aufmerksam zu machen: und das gerade thun unsere polyglottischen Texte nicht.

Die linke Seite bieser Triglotta würde der überlieserte palästinische Text einnehmen, möglichst genau nach der sorgfältigsten gedruckten Ausgabe, der von J. H. Michaelis, darunter zuerst die masorethischen Lesarten, dann die Abweichungen des babylonischen Textes nach den karaitischen Handschriften und andern Gewähren. Die in Benedig gebruckte Bibel des Daniel Bomberg enthält 216 solcher morgenländischer Lesarten aus

ben Propheten: aus den kritisch gesichteten Targumen würden sich Lesarten auch für den Pentateuch sinden: auf die Lesarten der Siedzig würde dadurch ein neues Licht fallen. Zunz, Luzzato und zulett noch ganz besonders Geiger, haben auf diesem Felde bereits viel Schönes gefunden und mitgetheilt. Geiger hat auch in seinem neuesten Werke (1857) bemerkt, daß von den Kennikottschen Handschiften vorzüglich Nummer 658 und bei de Rossi Nummer 12 von neuem untersucht werden sollten. Bon dem übrigen in diesen Werken Gesammelten dürfte nur ein sehr geringer Theil brauchbar gefunden werden sür eine solche polyglottische Handausgabe des Alten Bundes, welche wir für die allgemeine Wiederaufnahme und Förderung der jetzt kaft auf die deutsche, christliche und jübische Schule beschränkten gelehrten Forschung über jene Urkunden unzumgänglich nöthig halten.

Wir gehen nun über zu ber nächsten Untersuchung und betrachten ben Werth ber ältesten Uebersetzungen ober Umschreibungen für die Geschichte bes heiligen Textes.

# Britter Abschnitt.

Die Uebersetzungen der Bibel und ihr Standpunkt.

#### Erftes Sauptflück.

Die Bedeutung ber alten Uebersetzungen im Allgemeinen.

Es war ein würdiger Gedanke der alexandrinischen Juden, daß sie bald nach dem Jahre 300 vor unserer Zeitrechnung, unter Ptolemaus Philadelphus, und wie es scheint bereits bei Lebzeiten seines Baters, bes Gründers biefes Königshauses, bie erforber= lichen Schritte thaten, bamit bas Gefet in bie Weltsprache übertragen würde, welche feit Alexander die ihrige geworden war. Damit wurde bas große Werk ihres unfterblichen Gefetgebers in bemfelben Lande einheimisch gemacht, in welchem Mofes, vom Geifte Gottes befeelt, und von ebelfter Liebe zu feinem Bolfe getrieben, ben erhabenen Gedanken faßte, bas Sittengeset zum burgerlichen zu machen, und an die Stelle bes blinden Natur= bienstes und äußerlicher Gebräuche ein Bewuftfein bes unmittelbaren Berhältniffes jedes einzelnen Fraeliten zu dem Ewigen zu setzen. Aber zugleich (und das war unendlich michtiger) murbe Großes und rein Menschliches eingebürgert in bie griechisch = römische Welt: nicht blos der mofaische Gedanke und das nicht minder erhabene Gottesbemußt= fein Abrahams, sondern auch die einzig köstlichen Ueberlieferungen von der Menschen Schöpfung burch ben Emigen und von ber ursprünglichen und fortdauernden Bemeinschaft ber gefallenen Gotteskinder. Und zwar geschah dieses in der Stadt, welche bereits damals als Berbindung Europas mit Afien und Aegypten und burch bie größte und ausgewählteste Buchersammlung die Stellung eines menschheitlichen Mittelpunktes gewonnen hatte. Bon bem würdigen Geifte und ber gläubigen Gefinnung, welche jenen Gedanken eingab, scheint auch der damalige Hohepriester in Jerufalem beseelt gewesen zu sein, wenn er bas Erscheinen einer Uebertragung des Gesetes in das Griechische willkommen hieß und das Tempelarchiv für die Arbeit zugänglich machte.

Derfelbe Geift zeigt sich, etwa anderthalb Jahrhundert später, in der großen Makkabäerzeit, wo man, nach gleichfalls gut beurkundeter Ueberlieferung, in Palästina begann, bei dem Borlesen des Gesetzes eine Berdolmetschung in der Landessprache hinzuzusügen, nachdem die Ursprache dem Bolke allmälig fremd geworden war. Dhne Zweisel that man dasselbe bei Vorlesung prophetischer Abschnitte.

Auch diese Sitte bezeugt eine Auffassung der Schrift als einer Urkunde des Geistes, und des Gottesdienstes als einer geistigen That, die ebenso wol auf Erleuchtung des Gewissens durch die Vernunft gerichtet ist als auf die Geltendmachung des sittlichen Gottesbewußtseins bei der vernünftigen Betrachtung. Dadurch allein wurde es den Juben möglich, den Gedanken der heiligen Ueberlieferung zu trennen von seiner geschichtslichen Form, den Geist zu scheiden von seinem Werke und Gehäuse, der Sprache.

Diefe Anficht tommt aus bem Urfprunglichen und Gigenthumlichen bes Glaubens Abrahams, und ift ebenso einzig in der Weltgeschichte als Dieser. Die Aegupter haben ebenso wenig je eine solche Sonderung bes Beiftes vom Buchstaben vorgenommen oder Bulaffig erachtet, als die Chinesen; ja noch weniger als biefe. Ihre Priefter bewahrten eifersuchtig, schon durch die rein hieroglyphische Schrift, ihre heiligen Urkunden in ber Sprache ber urfprünglichen Abfaffung, als biefe bem Bolle unverständlich geworben war. Ja selbst bie ftamm= und geiftesverwandten Araber können sich bis auf ben ben= tigen Tag ihr Gefet, ben Koran, nicht getrennt benten von ber Sprache bes Gefetsgebers und feiner Beimat. Roch auch haben die arifden Bolfer, unfere eigenen Stamm= genoffen, fich zu einer folchen geistigen Auffassung ber heiligen Ueberlieferungen erhoben. Die Inder lefen und beten noch ihre Opferhumnen in ber Sprache ber Bebas, welche fcon mehre Jahrtaufende bie bem Bolfe unverständliche Mundart ihrer heiligen Sprache mar, und jest felbst dem größten Theile der Briefterschaft unverftandlich ift. Die Rachkommen der früh hochgebildeten Baktrer und Meber und der Berfer, welche als Feueranbeter in Oftasien und in Indien verbreitet find, lefen die Spruche Zoroafters, ober die Ueberlieferungen, welche mindeftens ben Ramen biefes ihres großen Gesetzgebers tragen, in einer ihnen unverständlichen Sprache. Das geiftreichfte Bolf ber Belt, Die Griechen, gebrauchte zwar die lebende und verftändliche Sprache als eine gottesbienft= liche: allein sie hatten in den Mysterien nur gang geringe Bruchstücke alter heiliger Ur= kunden, welche burch mundliche Ueberlieferung, als einzelne Spruche erhalten waren. Sie befagen nie eine eigentliche beilige Schrift, bas beißt eine geschriebene beilige Heberlieferung, als Grundlage bes Gottesbewußtfeins und ber Anbetung.

Fa, können sich die Geiktlichkeitskirchen von Byzanz und Rom mit den Juden messen? Stellen sie sich nicht vielmehr auf die Seite der Heiden und Muhammedaner, wenn sie das Wort des lebendigen Geistes an todte Sprachen binden, und so, und noch dazu mit widergeistlichen Mitteln und schmählicher Unwissenheit, dem göttlichen Geiste entgegentreten, welcher dasselbe in verständlichen Worten eingegeben?

Anders die Juden, bereits vor fast zweiundzwanzig Jahrhunderten: und zwar mit gleicher Gesinnung in Alexandrien und in dem eifersüchtig auf örtliche Einheit und Heiligseit haltenden Ferusalem! Dadurch ward von diesem merkwürdigen Volke ein schwes Zeugniß abgelegt für den Geist, und zugleich ein weltgeschichtliches Werk gestistet: die heiligen Urkunden des edelsten und göttlich gelehrten semitischen Stammes wurden übertragen in das Weltorgan des Alterthums. Die Sprache der Weltbeherrscher, die Sprache des Verkehrs Assens und Europas, die Umgangssprache des gesammten spätern Weltreichs der Kömer, wurde so die Trägerin der Religion des Geistes, nicht allein in den Provinzen, sondern auch in der Hauptstadt der Welt selbst.

Auch das vernünftige und von wahrer Ehrfurcht zeugende Werk der Makkabäerzeit, die mündliche Verdolmetschung des heiligen Textes in die neue Landessprache beim Borlesen, blieb nicht ohne dauernde Wirkung. Hillel, ein großer Schriftgelehrter, welcher kurz vor Christus blühte, Samaliels Großvater, gründete, nach glaubhafter Ueberlieferung, eine Schule der Auslegung, von welcher die Anfänge der chaldäischen Umschreibung des Textes des Pentateuchs ansgingen, und woran sich eine Dolmetschung "der Propheten" im ausgedehnten Sinne des Wortes anschloß: Werke, von welchen wir bald weiter zu reben haben werden.

Es war ein nicht minder großer Entschluß und ein weltgeschichtliches Ereigniß, als sich fast sieben Jahrhunderte nach der griechischen Uebertragung des Gesetzes Hieronymus entschloß, der westlichen Gemeinde, in Afrika und im westlichen Europa eine Uebersetzung des Alten Bundes aus der Ursprache zu geben, statt der üblichen lateini=

schen Uebertragung, welche nach den Alexandrinern bereits zu Anfang des 2. Jahrshunderts in Afrika gemacht war.

Im Allgemeinen kann man sagen, daß die Uebersetzung des Hieronymus treuer ist als die alexandrinische. Doch sehlt es auch diesem Kirchenvater noch, bei beschränktern Hilsmitteln, an scharfen kritischen Grundsätzen über den Text. Er will vor allem verständlich sein, besonders in den geschichtlichen Büchern des Alten Bundes, und das ist höchst lobenswerth: aber er ist dabei weniger bekümmert um den sichern Buchstaben des hebräischen Urtextes, als darum, daß er sich dem üblichen Texte und also dem der Alexandriner möglichst nahe halte.

Dazu kommt, daß die Sprache, in welche er übersetzte, das gesunkene Latein seiner Zeit, durch unleidliche hebräische Wendungen gründlich verdorben und überhaupt ein absterbendes Werkzeng des Geistes war, bestimmt, nach einigen Jahrhunderten gänzlich als lebendige Sprache unterzugehen.

Gleichzeitig mit ihm, wo nicht ein Jahrzehnd früher, und jedenfalls gang unabhängig von bm, hatte ber große Gothe, Bifchof biefes aufftrebenden und begeisterten beutschen Bolksframmes in den untern Donaulandern, daffelbe Riefenwerk einer Uebersetzung der gangen Bibel, im Alten Bunde nach ben Alexandrinern, unternommen. Der Untergang des gothischen Bolksstammes und die sustematische Unterdrückung alles Arianischen durch die römischen Bapfte haben dieses alteste Denkmal bes beutschen Geiftes bis auf die Evangelien, einen Theil ber paulinischen Briefe und einige Brudgftude bes Alten Bundes vertilgt, und erst in unsern Tagen haben wir die Freude gehabt, diese kostbaren Reste vollständig herausgegeben und durch Makmann allgemein zugänglich gemacht zu sehen. Wir haben bereits oben bemerklich gemacht, wie es Ulfila in einem bewunderungswürdigen Grade gelungen war, eine lebendige Bibelsprache zu bilden in der jugendlichen Zunge, welche an Formenreichthum und Bilbfamkeit kaum bem Griechifden nachstand, aber in welcher erft bas Bepräge gefunden werben mußte für ben Ausbrud ber judifch - driftlichen Ideen und Sprachweisen. Trot bes lebergewichts und ber Ausschließlichkeit bes römischen Ginfluffes, welcher mahrend ber folgenden Jahrhunderte auf den germanischen Bölkern laftete, versuchten boch sowol bie frankischen als bie fachfischen Stamme unferer Ration, wenigstens die Evangelien dem Bolte in seiner Muttersprache in die Bande zu geben. England gebührt, durch Wiclef, die Ehre, im 14. Jahrhunderte bem Bolke eine vielgelesene Bibelübersetzung gegeben zu haben. Balb nach 1300 gab es aber auch in Deutschland zwei Uebersetzungen ber Bibel, eine oberbeutsche und eine nieberbeutsche. Die Geistlichkeit begünftigte jedoch ihre Berbreitung nicht. Aber alsbald nach Erfindung ber Buchdruckerkunft that fich im beutschen Bolke eine folde Sehnsucht kund nach bem göttlichen Worte, daß von 1466-1500 vierzehn verschiedene Drucke der ganzen Bibel erschienen: alle natürlich aus dem mittelalterlichen Texte der Bulgata geflossen, wie man die Uebersetzung des Hieronymus nannte.

Noch fehlte jedoch der Nation eine Schriftsprache: Luther gab sie dem gesammten beutschen Bolke durch die genialste aller Bibelübersexungen, welche bis auf den heutigen Tag gemacht sind. Es war dieses ein weltgeschichtliches Ereignis. Zum erstenmal war die Bibel sür ein gebildetes und aufstrebendes Bolk übersetzt, das heißt ausgeprägt in einer ursprünglichen und jungen Sprache, die voll unverwüsstlichen Lebens und von unbegrenzter Bildsamkeit war, weil sie kein fremdes, gelehrtes Element in sich trug. Luther übersetzte aus den Ursprachen, mit einer für die Zeit bewunderungswürdigen Sprachkunde, und führte Das aus, was Wicles mit unzureichenden Kräften versucht, und Huß für sein theures böhmisches Bolk gewünscht und erbetet hatte.

Bum erstenmal folog fich bie Wiffenschaft ber flaffischen Sprach = und Alterthume=

funde jener Bibelforschung an, und das lebendige Schriftthum der neuen Welt empfing zum erstenmal die Weihe der biblischen Sprache und der christlichen Ideen als Gemeingut Aller. Die Muttersprache ward heilige Sprache; damit war schon gegeben, daß die christlichen Ideen durch den Geist dieser lebendigen Sprache, als den edelsten Bolfsgeist, hindurchgehen mußten, und daß die Zeit aller übereinkömmlichen Systeme ebenso wie aller mystischen Träume hinsichtlich der Auslegung und des Verständnisses der Bibel vorbei war.

Für eine neue und gemeinbliche Uebersetzung der Schrift hat die Darlegung des Standpunktes und urkundlichen Werthes der alten Uebertragungen eine doppelte Bedeutung. Erstens gewinnen wir dadurch einen Spiegel für den richtigen Ausgangspunkt einer solchen gemeindlichen Uebersetzung in unserer Zeit. Zweitens aber dürsen wir hoffen hier den von uns gesuchten Hebel zu sinden, um hinter den Zustand des durch unsere Handschriften überlieferten Textes zu kommen. Dieses gilt besonders für den vor-maktabäischen Text des Alten Bundes, welcher, wie oben nachgewiesen, in den Propheten und den Schriften keineswegs ein fester, sondern innerhalb gewisser Schranken ein flüssiger war. Allein auch für den Neuen Bund ist die Ausbeute nicht gering.

Die kritische Aufgabe wird also sein: zu erforschen, inwiesern wir die alten Uebersetzungen gebrauchen können, um uns über die alteste Geschichte des biblischen Textes einige nähere Haltpunkte zu sichern.

#### Zweites Sauptstück.

Werth der hauptfächlichsten alten Uebersetzungen für den Text der Bibel: Plan für die zwei übrigen Spalten einer kritischen Triglotta.

I. Die chaldäische Verdolmetschung in die palästinische Volkssprache, oder die Targume, und die älteste sprische Uebersetzung.

Nach ber Ueberlieferung der Juden und der gewöhnlichen Annahme hatten Jonathan, ber Ruhmvollste ber herrlichen Schule Sillels und, ein Geschlecht fpater, Onkelos, Schüler Gamaliels, bes ältern Zeitgenoffen ber Apostel, eine umschreibende Uebersetzung, jener der Propheten (ältern und jungern), dieser des Gesetzes selbst angesertigt. Die gelehrten Untersuchungen Burtorfs und Carpzons schienen außer Zweifel gestellt zu haben, daß wir diese beiden Targumim, b. h. Auslegungen oder Berdolmetschungen noch besitzen, und daß Burtorfs Text, mit Punkten und Accenten, im Allgemeinen befriedigend sei. Es sinden sich in beiben Targumen gleichlautende Stellen. Onkelos ber Jüngere ift, so vermuthete man, nach jener Annahme, daß Jonathan bereits einige Theile des Gesetzes ausgelegt, welche Onkelos bei einer durchgeführten Bearbeitung bes Gefetzes benutzt hatte. Es murbe zugegeben, daß Beiber Chalbaifc rein sei, bas bes Onkelos jedoch sich am nächsten auschließe an bas Chalbäische im Buche Daniel, wie benn dieses wiederum sich ber Sprache in Esra anreiht: ber Unterschied schien aber nicht zu groß, als bag Onkelos, ber jungere Schriftsteller, nicht ein reineres Chaldaifch hatte schreiben konnen als ein genialerer, aber nicht fo gebildeter Vorgänger.

Wie die Texte uns vorliegen, ift ber Pentateuch bes Onkelos wirklich eine getreue,

umschreibende Verdolmetschung des hebräischen Textes, das Targum Jonathans von den Propheten aber, namentlich in den weissagenden Stellen, eine freie erklärende und homiletisch ergänzende und auslegende Bearbeitung. Diesen Unterschied erklärt man sich aus der Verschiedenheit der Bücher. Sichhorn nun hatte bereits sich gegen diese ganze Annahme alter, amtlicher Verdolmetschungen des Bibeltextes auss entschiedenste erklärt. Die ganze Erzählung über Onkelos ist verwirrt. Das sührt darauf, das Onkelos und Akhlas, von denen im Wesentlichen dasselbe erzählt wird, eine und dieselbe Verson gewesen. Es ist hierbei nur auffallend, daß Aquila, der jüdische Uebersetzer, auch zur Zeit Habrians gelebt und ebenfalls Proselht gewesen: und zwar beruht dieses auf viel bessern Nachrichten als jene Erzählungen. Das angebliche Alter unserer Targumtexte ist aber überhaupt nicht zu halten: darin stimmen die Forschungen der jüdischen Schulen überein.

Hür die Lösung dieser Berwirrungen hat Geiger jüngst einen neuen Weg eingeschlasgen, wonach jene beiden Targume babylonischen Ursprungs wären (was auch Sichhorn annimmt), aus einer Schule, welche zuerst auf größere Strenge im Festhalten des ältesten Textes gedrungen habe, soweit derselbe damals zu ermitteln war. Es habe nun auch alte jerusalemische Texterläuterungen gegeben, auf einem weniger sesten Texte beruhend: einzelne Reste dieser Verdolmetschung finden sich noch in den beiden Recensionen des neuern jerusalemischen Targums (Pseudo-Jonathan und Targum Jeruschalmi). Diese Thatsache beweist, nach Zunz, Geiger durch eine Menge von Beispielen, welche zum Theil wenigstens wirklich beweiskräftig sind.

Es ift zunächst offenbar eine Aufsuchung und Benutzung von weitern Sandichriften der Targume nothwendig. Zweitens aber ift von den verschiedenen Zweigen ber fritischen judifchen Schulen zu hoffen, baf fie alle wirklich geschichtlichen Spuren alter Lesarten und Auslegungen aus ber jubifchen Ueberlieferung aufsuchen und fritisch gufammenstellen werden. Es fteht feft, daß wir in einem Targum zu hiob solche Spuren finden, und daß die Gemara (oder ber Commentar zur Mifchna ber Juben) eines geschriebenen Targums über daffelbe Buch erwähnt, welches Gamaliel misbilligte: es muß also aus der erften Sälfte des erften driftlichen Jahrhunderts fein. Wenn aber bergleichen fritische Untersuchungen über ben Text Siobs schon in jene Zeit fallen, fo muffen Gefetz und Propheten boch wol ichon früher Gegenstand einer folden Foridung gewefen fein. Und fo führt uns auch biefes auf die mattabaifche Zeit zurud, als ben Anfang ber fritischen Behandlung bes gesammten Bibeltertes. Rur vergeffe man nicht, daß Bieles bis zur Masora, oder bis zum 6. Jahrhunderte, mundliche Ueberlieferung war, und daß das Geschriebene wol nur aus einzelnen Bemerkungen bestehen tonnte, zur Leitung des Borlefers bei fdwierigen Stellen. Im Allgemeinen haben wir alfo auch durch die Targume die Gewißheit, daß ber von ben Maforethen feftgeftellte Text wefentlich berfelbe war, welchen die gelehrteften und geiftreichsten Juden ber jerusalemischen Schule zu Chrifti Zeit vor fich hatten und auslegten. Reineswegs in allen Stellen, aber boch in ben bei weitem meiften: und zwar ichon fo, bag man fieht, die Berbefferungen der Masorethen, welche dem Borleser ihre Deri (Lesungen) vorschreiben, waren ichon bamals großentheils angenommen.

Wir gelangen also durch den Targum zu einer fünf- bis sechshundertjährigen Grundlage unserer masorethischen Lesung: hier und da auch ihrer Kritik. Wir haben serner durch die Targume eine unschätzbare Gewähr für die Wortbedeutung des Textes. Denn das Chaldäische kann zwar selbst nicht als Fortsetzung des Hebräischen betrachtet werden, indem es ebenso gut eine selbständige Sprache ist, wie das Holländische und Standinavische dem Deutschen gegenüber. Es hat vielmehr seine unmittelbaren Wurzeln in jener uralten Sprache der Chaldäer Babyloniens, welche jetzt anfängt auf Denkmälern ferner Jahrhunderte durch die Keilinschriften zu uns zu reden. Aber nothwendig ershielt sich in den priesterlichen Familien eine lebendige Kenntniß der heiligen Sprache, und eine sorgsame Ueberlieferung in den Targumen und ihren Anfängen sam dieser Kunde entgegen.

Auf der andern Seite dürfen wir nicht vergeffen, daß diese Ueberlieferung nicht mit Sicherheit in Anspruch genommen werden kann für den Zustand des Tertes vor der makkabäischen Beriode, welche durch drei Jahrhunderte von der Zeit Esras, des

großen wiederherstellenden Priesters, getrennt ift.

Nächst ben Targumen bietet die älteste aus dem hebräischen Urtexte gemachte syrische Uebersetzung (die echte, Peschito) auf dem aramäischen Gebiete eine um so will-kommenere Hülfe, als die Berwandtschaft des Sprischen (oder des nördlichen Zweigs des Westaramäischen) mit dem Hebräischen so nahe ist. Den wirklichen ältesten Text des sprischen Pentatenchs dürsen wir binnen kurzem von der Hand des sorgsamen Forschers Cureton erwarten, welcher dafür die Schätze des Britischen Museums aus der Libyschen Wüste ausgebeutet hat.

Unterbessen geht aus bem Gesagten hervor, daß bemerkenswerthe Abweichungen diefes Textes auf der linken Seite unserer Triglotta, zu unterst, ihren Platz werden finden müssen, infosern sie sich zur babylonischen Recension hinneigen: sonst werden sie unmittelbar unter dem masorethischen Text aufzusühren sein, wie die derartigen targumischen Lesarten. Der samaritanische Text verdient hier keine Erwähnung, außer bei den Jahreszahlen der Patriarchen: er ist neu und hat wenig Selbständigkeit.

# II. Der Text der alexandrinischen Uebersetzung des Gesetzes, der Propheten und der Schriften, und ihre Töchter.

Die unbefangene geschichtliche Wissenschaft der Alterthumskunde, welche die biblische Kritik aus den Händen der christlichen wie der jüdischen Scholastiker und Rabbinen gerissen, hat endlosen Streitigkeiten über Entstehung und Alter der alexandrinischen Uebersetzung ein Ende gemacht. Es steht zunächst als Thatsache sest, daß das Fünsebuch des Gesetzes unter Ptolemäus Philadelphus, gegen 285 vor unserer Zeitrechnung in Alexandrien übersetzt wurde: die sügenhafte Ausschmückung zweier Juden, des Aristeas und Aristobulus, welche ein dritter, der schlaue Josephus, bei den Kömern und Grieschen zu beglaubigen versuchte, vermag dieses merkwürdige Ereigniß selbst nicht zweiselschaft zu machen. Frankels Annahme der Entstehung unsers Textes des Gesetzes aus mehren Arbeiten und aus einzelnen Bemerkungen entbehrt der Begründung.

Ebenso steht es aber bei den besonnenen Kritikern fest, daß die übrigen biblischen Bücher erst allmälig übersetzt und in eine griechische Bibel vereinigt wurden. Diese hatte zur Zeit Christi ein solches Ansehen gewonnen, daß nicht nur die unter Griechen und Römern lebenden Juden sie lasen und schätzen, sondern daß sie auch in Sprien und Palästina nicht unbekannt und ungebraucht blieb, obwol sie, dort wenigstens, niemals zur öffentlichen Berlesung kam.

Das Alter ber llebersezung der einzelnen Bücher der zweiten und dritten Sammlung läßt sich nur durch eine sehr genaue Kritik des Einzelnen erkennen oder vermuthen, und für diese kritische Ermittelung ist noch viel zu thun. Allein so viel läßt sich behaupten, daß die Propheten, die ältern wie die jüngern, ebenso wol als das Gesetz, aus einem Grundeterte übersetzt sein müssen, welcher in manchen Stellen von dem durch die Masorethen befestigten und bei den palästinischen Juden zur ausschließlichen Anerkennung gelangten abweicht. Wenn man Alles abstreift, was aus Rathen und Vermuthen, nicht ohne

Willur, oft auch nicht ohne Absicht, geflossen ist, so bleiben Berschiedenheiten übrig, welche auf eine andere Abtheilung und Lesung der Börter hinführen, ja auch auf wirklich verschiedenen Lesarten in den Consonanten beruhen. Das bekannteste Beispiel bieten die Berschiedenheiten in den Angaben der Lebensjahre der Patriarchen dar. Allein nicht weniger bedeutend sind die Abweichungen in den Büchern Samuels und auch der Könige: Bücher, deren hebräischer Text dunkler und verdorbener ist, als der irgendeines andern biblischen Buchs. Endlich bietet das Buch der Beissaungen des Jeremias eine wesentlich verschiedene Anordnung dar. Die Uebersetzungen der Bücher der dritten Sammlung sind entschieden von mehren Versasserigt verstehen der Gprüche ist noch bei weitem unwissender, den des Daniel gaben die Christen selbst auf.

Was die Apokryphen betrifft, so verdanken wir ihren Text einzig den Alexandrinern: benn wenn auch der Weisheit von Jesus Sirach ein hebräischer oder chaldäischer Text zu Grunde lag, so ist dieser doch für uns verloren. Der ursprüngliche Text des erften Buchs der Makkabäer ist aber gänzlich untergegangen. Nur für das Buch Henoch sind wir an die äthiopische Uebersetzung gewiesen, die Tochter der alexandrinischen.

Die Feststellung des alexandrinischen Textes auf urkundlicher Grundlage, nach denselben Grundsätzen, welche wir für die Feststellung des Grundtextes des Neuen wie des Alten Bundes beglaubigt haben, ist also von der größten Wichtigkeit. Es fragt sich zuvörderst: können wir einen urkundlichen Text der Siedzig herstellen? dann aber, können wir durch ihn hinter den von der makkabäischen Zeit an überlieserten und allmälig festgestellten Text der palästinischen Juden kommen?

Aus biefer Auffassung ergibt sich sogleich, daß ber griechische Text bes Drigenes, wenn wir ihn auch herstellen konnten, uns nur von untergeordnetem Werthe fein würde. Denn es war babei keineswegs barauf abgesehen, festzustellen, mas bie Alexandriner, befonbers im Gesetz und in ben Propheten, urfprünglich gesagt, sondern wie fich ihr Text ber hebräischen Wahrheit möglichst nahe bringen laffe. Bu biefem 3mede stellte jener gelehrte und redliche Mann mit ruhmlichem Fleiße in ber erften Salfte unfere 3. Jahrhunderts neben den hebräischen, denjenigen Text der Alexandriner, welcher ihm der beste schien, und suchte biefen, wo er es für nöthig hielt, burch Bufate und Ausmerzen bem hebraifchen möglichst nahe zu bringen. Diese Beranderungen machte er nun durch fritische Zeichen bemerklich: burch Sinzufügung anderer, namentlich auch driftlicher Ueberfetzer, rechtfertigte er bie im alexandrinischen Texte angebrachten Ber-Bare also auch bas Riesenwerk nicht bis auf einzelne Trümmer unwiederbringlich verloren, jo würden wir doch nur höchstens Dasjenige darin finden, was wir nicht suchen. Wir bedürfen weber der Alexandriner noch Theodotions und anderer späterer Uebersetzer, um den uns vorliegenden hebräischen Grundtert zu verstehen; wir wollen wissen, was die Alexandriner in dem von ihnen zu Grunde gelegten hebräifchen Texte gelesen haben konnen. Origenes sucht die richtigste Uebersetzung feines hebräifden Textes ins Griechifde, wir fuchen ben urfprünglichen Text ber Giebzig: benn nur diefer gewährt uns Das, was uns noch fehlt, die Ginficht in den Buftand bes Grundtertes vor ber mattabäifch talmubifch maforethifchen Feststellung.

Diesenigen also, welche auf bem Wege des Origenes gehen wollen, oder ihre Hoffnungen auf die mögliche Wiedersindung desselben stellen, haben einen bedauerlichen Irrpfad gewählt, und verrathen eine bedenkliche Unkenntniß des jetzigen Standpunktes der Bibelkunde.

Das Richtige erkannte zuerst ein beutscher Gelehrter und Forscher ersten Ranges, ber königsberger Theolog Grabe, der im Jahre 1695 nach England zog, um sich der

bifdoflichen Kirche anzuschließen, und bort während zehn Jahren feine zum Theil noch jest unübertroffenen Werte verfaßte. Grabe fah, bag von ben beiben allein maßgebenden Sandidriften, ber vaticanischen in Rom und ber alexandrinischen in England (jett im Britischen Museum) Die zweite größere Unsprüche habe, ben echten Text ber Alexandriner barguftellen, um welchen es uns zu thun ift, nicht um bie Berapla (ben sechsspaltigen Text bes Drigenes), biese Berichtigung ber alexandrinischen leber= setzung nach bem Sebräischen. Die vaticanische Sandschrift ift vielleicht um 60 Jahre älter als bie alexandrinische: sie mag in die frühere Zeit des hieronymus, gegen 370. au feten fein, ober 150 Jahre nach Drigenes, mahrend bie bes Britischen Mufeums im ersten Drittel ober um bie Mitte bes 5. Jahrhunderts geschrieben zu sein fceint. Allein erftlich bürfte biefe, nach vielen kritischen Anzeichen, bem ursprünglichen Texte naber stehen; nämlich nicht jenem zurechtgemachten, driftlich-gelehrten Texte, sondern bem überlieferten, por-origenischen. Zweitens aber mar ihm diese Sandschrift zugänglich, die anbere nicht. Seitbem nun ift jene ber gangen gelehrten Welt burch einen (wenngleich) feineswegs fehlerfreien) Abdrud mit nachgebildeten Lettern, Zeile für Zeile und burch forgsame Bergleichungen urkundlich bekannt geworden, mahrend die vaticanische Sandfdrift, feitbem fie aus Paris bem Papfte, in Erwartung gleicher Zugänglichkeit wiedergegeben wurde, in den letten Jahrzehnden in schmählicher Berborgenheit gehalten Es verlautet jett die sichere Runde, daß der vom gelehrten Cardinal Mai in fünf Bänden angefertigte Abdruck - welcher bem Schreiber im Januar 1838 vom Cardinal felbst gezeigt murbe - nach fast zwanzig Jahren ber Christenheit solle gegeben werben. Wir burfen erwarten, daß biefe lange Zeit benutt fei, um ben ge= bruckten Tert noch einmal recht gründlich mit ber Sanbichrift zu vergleichen.

Unter biesen Umftanden konnte nichts unglücklicheres ersonnen werden, ale was burch Bödel in ber fonst verständig gearbeiteten Stierschen Bolyglotte geschehen ift, nämlich einen aus ben Ausgaben aufammengestoppelten Text zu geben. Aber wir können auch in ber bebeutenbften Arbeit ber neuern Zeit über biefen Gegenstand, welche bie Mangel der Zusammenstellung des fritischen Rüftzeugs von Holmes und Parfon aufgebedt hat, in der Ausgabe Tifchendorfs, bei allen großen Berdiensten derselben, hinfichtlich des Sauptpunktes nur einen Rudschritt erkennen. Diefer scharffinnige und unermudliche Gelehrte, der mehr als irgendein Lebender für die Bereicherung unsers urkundlichen Stoffs gethan, hat aus freien Stüden die Bahn verfolgt, welche die Berausgeber ber Alexanbriner aus ber römischen Kirche, auch noch Leander van Ef, gezwungen einschlugen. Be= kanntlich hat Bapst Sixtus V. im Jahre 1580 eine mit kirchlichem Ansehen bekleibete Ausgabe ber Siebzig bruden laffen; angeblich möglichft treu, Schreibfehler abgerechnet, nach der alten vaticanischen Sandschrift, von welcher allein, unter den von der papstlichen Commission benutzten die Rede sein kann. Der Text dieser Ausgabe ift aber nachweislich, wenn auch nicht so verdorben als der Text der kirchlichen Ausgabe ber Bulgata, boch an fehr vielen Stellen burchaus abweichend von ber urkundlichen Grundlage, und beshalb ohne allen fritischen Werth. Es ift begreiflich, daß die Be= lehrten jener Kirche fich für verpflichtet hielten (wie fie es bei ber Bulgata wirklich find), die papftliche Ausgabe zu Grunde zu legen. Tischendorf, der protestantische Ge= lehrte, hat aber benfelben Weg gewählt, wiewol er bas Unbefriedigende jener Ausgabe anerkennt, namentlich in ber zweiten Ausgabe. Der Tischenborfsche Text ift ber von Sixtus V., mit den Lesarten der alexandrinischen Handschrift: die Angaben der ur= kundlichen Lesarten ber vaticanischen Handschrift sind keineswegs vollständig, und konn= ten es auch bisjetzt gar nicht fein.

Die deutsche Kritik ist mithin, schon hinsichtlich ber Methode, entschieden im Rud-

schritte seit Grabe, und seit dem sorgfältigen und gelehrten züricher Heransgeber des Grabeschen Textes, Breitinger, welcher auch Lesarten der vaticanischen Handschrift hinzufügte. Es galt die von Beiden festgestellte Grundidee eines urfundlichen Textes zu vervollsommnen, nicht umzuwersen. Tischendorfs Ausgabe gibt nicht einen urfundlichen Text, sondern den zurechtgemachten päpstlichen, welcher fritisch nicht mehr bedeutet als der des Cardinal Ximenes, für welchen Böckel in der Stierschen seine Borliebe bekennt: beide sind nicht urfundlich, und haben also in den Augen der Kritis durchaus keine Geltung. Angenommen, daß Mais Abdruck, welcher zugeständlich nicht ohne Fehler war, seitdem durch neue Vergleichung berichtigt und zu urfundlicher Genausgkeit gebracht seine so gute, wie die alexandrinische Handschrift sie darstellt. Denn selbst abgesehen davon, daß diese alein vollständig ist, urfundlich vorliegt, und immer von neuem untersucht werden kann, sind die Gründe sür de Annahme, daß ihr Text überwiegend der vor-origenische, und ein sehr gutes Musterstück der ältesten Uebersetzung sei, noch nicht widerlegt.

Daraus folgt, daß jetzt eine Darstellung dieses Textes, als des allein urkundlichen, der erste Gegenstand der besonnen fortschreitenden Forschung wird sein müssen. Für die Genesis (bis zum 47. Rapitel einschließlich) und das zweite Buch der Makkabäer ist dieser Text, des verstümmelten Zustandes der vaticanischen Handschrift wegen, überhaupt der einzige. Allein selbst für diese Abschnitte hat Tischendorf geglaubt, den nach seinem eigenen Bekenntnisse (in jener zweiten, sehr verbesserten Auslage) von der päpstlichen Commission durchaus willkürlich zurechtgemachten römischen Text zu Grunde legen zu müssen. Damit kann sich die Ausgabe allerdings als eine "nach dem vaticanischen Texte Sixtus V." gemachte darstellen: aber der Kritik kann sie nimmer genügen.

Wir haben oben die Methode zu finden gesucht, wie wir hinter den überlieferten Tert der makkabäischen Zeit kommen können. Sollte es unmöglich sein, eine Methode sestzustellen, um die Grundlage des von unsern beiden Handschriften überlieferten Textes der Mexandriner zu entdecken?

Bare uns der Text der por-hieronymischen Uebersetung des Alten Bundes ins Lateinische - mit einem Worte fehr zweifelhafter Bedeutung gewöhnlich die Itala genannt - urtundlich und einigermaßen vollständig erhalten; so murben wir sogleich eine britte, und zwar bei weitem ältere, Handschrift jenes Textes gewonnen ha= Für den hebräischen Urtext unmittelbar hat die vor=hieronymische Uebersetzung ber Siebzig ins Lateinische gar keinen Werth. Aber bei ihrer fklavischen Wörtlichkeit ist es leicht aus ihr ben griechischen Text herzustellen, welcher bem Ueberseper vorgelegen hat. Die Uebersetzung ift alt, gewiß aus ben ersten Zeiten des 2. Jahrhunderts: sie ift afritanischen Ursprungs (wie vor Wifeman schon Gichhorn aus ber Sprache geschloffen und nachgewiesen hat), bann in Italien, nach Geschmad und Willfür einzelner Kirchen, verändert. Da sie jedoch sehr früh burch ben Text des Hieronymus verdrängt wurde (mit Ausnahme ber Pfalmen), fo haben wir zuverläffige Reste berfelben nur in Bruchftuden und zum Theil nur in Blättern umgeschriebener Sanbichriften (Balimpfeften). Wir wurden aber einer großen Menge folder Sandschriften bedurfen, um in Stand gesetzt zu werben, aus der Uebersetzung ben griechischen Urtert herzustellen, welcher ihr zu Grunde gelegt wurde. Denn viele Lesarten, die fich in jenen Bruchstücken finden, find offenbar reine Schreibfehler und Irrthumer, wie benn überhaupt bie fogenamte Itala die unverständlichste aller Uebersetzungen heißen muß, besonders in den poetischen Büchern. Es scheint zwar für Biele ein besonderer Reiz in biefer Unverständlichkeit zu liegen, denn die Pfalmen jener Uebersetzung (nach einer nicht sehr genauen berichtigenden Durchsicht des Hieronymus) sind nicht allein im Gottesdienst der römischen Kirche bis auf diesen Tag beibehalten, sondern auch die englische Kirche liest monatzlich alle Pfalmen bei ihrem Gottesdienste nach einer Uebersetung, welcher die von Hieronymus nur durchgesehene alte Bulgata zu Grunde liegt, und nicht nach der vorztrefslichen, aus dem Urtexte gemachten, Uebersetung ihrer eigenen Bibel.

Nicht geringen Nuten für die Serstellung des urfundlichen Textes der Alexandriner würden wir ferner auß der Uebersetzung des Ulfila ziehen können, welche noch um einige Jahre vor Hieronymus zu setzen, und nicht allein wortgetreu, sondern auch mit Einsicht und Nachdenken gemacht ist. Allein wir haben leider bisjetzt nur dürftige Bruchstücke derselben. Alle Hoffnungen diesen Schatz zu heben, bernhen auf Spanien, dessen gothische Eroberer höchst wahrscheinlich die Bibel des Ulfila kannten. Für den Neuen Bund hingegen wird sich die griechische Handschrift mit großer Sicherheit herstellen lassen, welche der gothische Bischof vor sich gehabt. Der verdienstliche letzte Herausgeber jenes unschätzbaren Nationalwerks, Masmann, hat dieses vollkommen eingesehen, die Ausschlung des Gedankens aber Andern überlassen oder (wie zu hoffen) einer größern Ausgabe vorbehalten.

Es bleiben uns also nur die drei ältesten Töchter der alexandrinischen Uebersetzung übrig: die koptische, die sprische und die sogenannte äthiopische.

Die kritischen Borarbeiten für den bissetzt noch nicht einmal vollständig wieder aufgesundenen und herausgegebenen koptischen Text des Alken Bundes, welcher aus den Alexandrinern übersetzt ist, sind noch nicht weit genug gediehen, um von ihr einen sichern Gebrauch machen zu können. Die Uebersetzung ist vor-origenisch, und gehört ohne Zweisel dem 3. Jahrhunderte zu: allein gewiß wird sie später in Alexandrien dem heraplarischen Texte möglichst nahe gebracht sein. Selbst für den Wortlaut des Renen Bundes ist der Text nur insoweit mit Sicherheit zu benutzen, als er von dem vorgsamen und gründlichen Schwarze herausgegeben worden.

Noch mehr würde aus der uralten sprischen Uebersetung zu entnehmen sein, wenn wir erst einen sichern, ältesten Text besäßen. Allein auch hiersür ist noch Bieles zu thun. Für die Uebersetung des Neuen Bundes ist durch die Aufsindung der uralten sprischen Büchersammlung in einem Kloster der Libpschen Büste eine neue Fundzurde eröffnet, und die wissenschaftliche Welt darf nach zuverlässigen Mittheilungen das nicht ohne Ungeduld erwartete Erscheinen des Textes, aus der Hand des rühmlichst bekannten Herausgebers der ignatianischen Briefe, Herrn Cureton, noch im Laufe des Jahres 1857, oder zu Anfang des solgenden verhoffen, und bald nachher eine bedeutende Erweiterung unserer Kenntniß des urkundlichen Justandes dieser lebersetzung für den Alten Bund durch eine kritische Ausgabe des sprischen Pentateuchs.

Die sogenannte äthiopische Uebersetzung ist eine getreue Uebertragung des kirch- lichen Textes der alexandrinischen des 4. Jahrhunderts in das Geez oder die das malige Sprache des axumitischen Abhssinien (Tigre), welches in der Mitte jenes Jahrhunderts von Alexandrien aus bekehrt wurde. Erst in unsern Tagen ist eine kritische und vollständige Ausgabe dieses wichtigen und ehrwürdigen Denkmals unternommen worden. Der gründliche Sprach= und Bibelsorscher, Prosessor Dillmann in Kiel, hat bereits mit der Herausgabe des Octateuchs den Ansang gemacht. Es wird leicht sein, aus diesem nun die griechische Urschrift herzustellen.

III. Der Text der Uebersetzung des Hieronymus und der kirchliche Text der römischen Kirche.

Wir haben schon mehrmals das große Berdienst und die hohe Bedeutung der Ueberssetzung der Heiligen Schrift von Hieronhmus erwähnt. Die Arbeit des Mannes begann gegen 380 mit der Berichtigung der damals gebräuchlichen lateinischen Ueberstetzung des Neuen Bundes: von dieser Arbeit besitzen wir seit 1855 einen urkundlichen Text durch die sehr verdienstliche Ausgabe Tischendorfs. Hieronhmus benutzte dassür gute griechische Handschriften, obwol, wie er selbst fagt, vorzugsweise solche, welche sich der lateinischen Uebersetzung näher anschlossen. Wir sinden ihn fast allenthalben, wo die urkundliche Lesart der neuern Berderbung und Wilkür entgegensteht, auf der Seite des wahren, überlieserten Textes. Er hat die Versälschung des Textes von den drei Zeugen (1 Joh. 5, 7. 8) ebenso wenig als die griechischen Handschriften. Wiseman hat einen Versuch gemacht nachzuweisen, daß er die Versälschung in einer Ausslegung des johanneischen Briess aufgenommen, welche sich in der Bibliothek des Klossters von Santa-Eroce in Gerusalemme zu Kom besindet: es ist aber überzeugend nachzewiesen, daß diese Annahme auf einem Irrthume beruht.

Eine ganz neue Uebersetzung unternahm Sieronymus von ben Schriften bes Alten Bundes, einschließlich, wie es scheint, ber Apokruphen. Bu dem Zwecke reifte er nach Palastina und sette sich zu den Rugen ber judischen Gelehrten von Tiberias nieder. Die Arbeit scheint gegen 410 vollendet worden zu sein. Ginzelne Schwierigkeiten des Textes erörterte er in seinen kritischen und auslegenden Schriften. Wir werben in dem Anhange zu diesen Vorerinnerungen wiederholt Gelegenheit haben, das Berhältniß bes hieronymus zu bem Urterte anschaulich zu machen: allein um ein gang sicheres Urtheil zu fällen, muffen wir erft abwarten, daß ber urkundliche Text bes Hieronymus uns vorliege. Wie wir icon oben bemerkt, bie firchliche Ausgabe gibt ihn entschieden nicht, sowenig vom Alten Bunde als vom Neuen. Die Kritik kann auch für den Alten Bund keinen Text als ben des hieronymus anerkennen außer dem, welchen die unverfälschten altesten Sandschriften geben. Bon biesen nun ift, nach bem eigenen Zeugniffe der papstlichen Ausgabe, die ehemals dem toscanischen Kloster von Amiati, unweit von Radicofani, zugehörige Sandschrift, welche sich jett in ber Mediceischen Bibliothet gu Florenz befindet, die älteste und vollständigste, wie die am urkundlichsten beglaubigte. Für die Bücher Samuels und der Könige haben wir außerdem die ebenfalls fehr alte Sandschrift von Berona, welche Ballarsius für seine Ausgabe im neunten Bande ber Werke bes Sieronymus benutt hat. Einige Bücher bes Alten Bundes sind von Sieronymus offenbar mit ungleich weniger Sorgfalt und Glud übersett als andere, und offenbar übereilt gearbeitet, mehr als Berichtigung ber alten lateinischen Uebersetzung als burch eigene gründliche Forschung nach bem Urterte. Er sagt selbst, bag er bas Sobelied, die Sprüchwörter und ben Prediger in brei Tagen übersett habe. Die Sprüchwörter aber namentlich gehören zu den am wenigsten befriedigenden Theilen von hieronumus Uebersetzung. Die beiden letten Probestellen unsers Anhangs geben Gin Beispiel aus vielen.

Ist die kritische Grundlage, der urkundliche Text des Hieronymus, einmal gesichert, so werden wir allerdings an manchen Stellen Mittel zur Kritik der masorethischen Lesung gewinnen. Zwei Umstände aber verringern den Werth der hieronymischen Kritik. Wo zwischen dem Grundtexte und der alexandrinischen Uebersetzung eine bedeutende Berschiedenheit hervortritt, befolgt er oft die durchaus unkritische Mcthode, beide zu verbinden: wo die Stelle sehr schwer ist, legt er sich aufs Rathen. Immer aber bleibt die Uebersetzung eine höchst achtungswerthe Arbeit jener Zeit.

# IV. Ergebniffe.

1. Ergebniß für Erforschung des Grundtertes des Alten Bundes und des Tertes der griechischen und lateinischen Nebersetzung.

Erst jett können wir vollständig übersehen, in welcher Weise wir im Stande sein werden, den überlieferten Text des Alten Bundes ebenso urkundlich zu erforschen und barzustellen wie ben bes Neuen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß wir hier wie bort einen in allen wesentlichen Bunkten treu überlieferten Text vorfinden, und daß die Maforethen des 6. Jahrhunderts den makkabäischen Text nicht allein mit größter Sorgfalt behandelt, sondern im Gangen auch richtig abgetheilt und mit Bunkten und Bocalen versehen haben. Der Text, welchen Hieronymus 100 Jahre vor ber Masora, und Drigenes noch 150 Jahre früher las, war der paläftinische: er ruhte auf berfelben Grundlage wie der unfrige, und ward gelesen wie der unfrige, mit unleugharen Berschiedenheiten im Ginzelnen. Denfelben Text hatten auch bie beiden altern chalbaifden Dolmetschungen vor fich, welche die Namen von Onkelos und Jonathan tragen. alexandrinischen Uebersetzer aber hatten, insbesondere im Gefetz, eine andere Ueberlieferung, ober vielmehr eine freiere, noch fluffige. Sehr oft stimmen fie mit anderweitigen Spuren alter abweichender Lefung zusammen, und bann ift bie Abweichung sehr beachtenswerth, als Zeugniß für die öftliche ober babylonische Ueberlieferung, im Gegensatze ber paläftinischen ober jerufalemischen. Diese Spur ift geschichtlich: fie ift von den Juden felbst anerkannt für die Propheten, sie ist auch nicht abzuleugnen für das Gefet. In unserer Zeit ift sie aber durch die Entdeckung alter karaitischer (nicht= talmudischer) Sandschriften von noch größerer Bedeutung geworden.

Dieser Gegensatz wird also in jeder urkundlichen Darstellung zur Anschanung zu bringen sein.

Daffelbe gilt nun auch von dem Gegensatze des alten, geschichtlichen Textes der Siebzig Dolmetscher und bes durch bes Origenes Herapla und kritische Verbefferung bei den Chriften üblich gewordenen Textes. Unsere Grundlage wird der vor=hexapla= rische Text, die sogenannte "gemeine", d. h. übliche (vulgata) Uebersetung bilben, und wir haben gute Gründe anzunehmen, daß die beiden trefflichen alten Sandschriften, die bes Britischen Museums und die des Vaticans, eine genügend gute Darftellung biefes Textes find, gegenüber Dem, was fich als beraplarische Abweichung nachweisen und zusammenstellen läßt. Bu biesem gehören also vorerft bie bedeutenden eigenen Lesarten "ber Drei", b. h. bes Aquila, Synumachus und Theodotion, welche fämmtlich aus bem 2. Jahrhundert stammen, und bann die Worte, welche Origenes mit Zeichen bes Einfügens oder des Ausmerzens in den Text der Siebzig fette. Wir haben des hieronymus Zeugniß bafür, daß die Gemeinden, welche diesen Text annahmen, wie er ba ftand, ihn oft ohne alle, ober wenigstens ohne genaue Beachtung jener kritischen Zeichen lasen. Obwol nun der echte Text des Origenes nicht mehr herzustellen ift, so haben wir doch zwei höchst merkwürdige Bruchstücke vom Texte der Genesis auf alten Pergamentblättern in London und in Wien, beren getreue herausgabe wir bald erwarten dürfen. Und so werden wir auch bier neben oder unter dem überlieferten Texte ben Gegensatz zweier Recensionen anschaulich zu machen suchen, burch Sonderung ber heraplarischen Lesarten von ben innerhalb ber üblichen, vor-origenischen, Recenfion sich bewegenden. Von welcher besondern Wichtigkeit bei einer folchen Darstellung die shrische Uebersetung des heraplarischen Textes sei, und was dabei noch zu thun sein dürfte, wird seines Ortes näher erörtert werden.

Endlich finden wir einen solchen Gegenfat auch in der kirchlichen Uebersetzung der westlichen Kirche. Der überlieferte Text, der des Hieronymus, ist von der papstlichen

Ausgabe durchans nicht treu wiedergegeben; auch der gründliche und redliche verone= fische Priester Ballarsius hat ihn nicht urkundlich dargestellt, da er sich natürlich des Eingehens auf ben Tert ber amiatinischen Sanbichrift enthalten mußte, welche bie papit= liche Ausgabe behauptete zu Grunde gelegt zu haben : Die vaterländischen Forscher end= lich haben gar nichts bafür gethan, namentlich nicht Leander van Eg. hier ift alfo ber vor die gelehrte Gemeinde zu legende Text der reine amiatinische, natürlich nach Berbefferung offenbarer Schreibfehter und Ausfüllung von Auslaffungen, und mit Angabe beachtenswerther Abweichungen in ben wenigen andern Urkunden bes unverfälfch= ten hieronymischen Textes. Der Text aber, welcher hier als Gegensatz burch Angabe ber Lesarten anschaulich gemacht werden muß, ift der papstliche Text der westlichen Rirche. Er ift ein zurechtgemachter und hat alfo an sich gar keinen urkundlichen Werth: aber wir burfen ihn nicht übersehen, ba er Gefetz geworden ift für einen so großen Theil ber Christenheit. Wir können jett nur lächeln über ben Uebermuth bes Cardinals Kimenes in der complutensischen oder der Bibel von Alcala. Er sett den Text des Hieronymus, wie man ihn zu Anfang bes 16. Jahrhunderts hatte (und wie die spanischen Theologen ihn aus ber Sandschrift von Tolebo hatten verbeffern können), zwischen den hebräischen und griechischen Text, und ruft bann aus: "Er steht fo, wie Chriftus, b. h. die römische Kirche, zwischen ben beiben Schächern." Des übermüthigen Mannes Text selbst ift von seiner Kirche seitbem verworfen. Man könnte sonst leicht versucht fein, jenen Spott über bie beiden Quellen bes Tertes ber romischen Kirche gegen ihn umzukehren. Anders ist es mit dem papftlichen Text, welcher mit unbedingtem Ansehen als authentische Bibel an die Stelle bes Textes von Alcala getreten. Rom hat immer die allerftrengfte Auslegung ber papftlichen Bullen von Girtus V. und Clemens VIII. über bas zwingende Ansehen bieses Textes festgehalten. Augustinus, ber seine Theologie auf die alte Bulgata gebaut, verbot das Borlesen der Uebersetzung des hieronymus in seinem Sprengel. Rom hat aus bogmatischen Gründen viele ber auguftinischen und spätern falschen Texte beibehalten wider Hieronymus, und biesem zurechtgemachten Texte eine ausschließende Geltung beigelegt: b. h. ftreng genommen, Rom hat den urfundlichen Text des Hieronymus felbst ausgeschlossen, welchen es treu herzustellen unternommen hatte.

### 2. Die Triglotta oder Dreibibel des Alten Bundes.

Nach dem Gesagten haben wir also drei Textspalten, in deren jeder eine gegensätliche Abweichung zur Anschauung gebracht werden muß. Die solgende Uebersicht wird das Gesagte erläutern und zugleich anschaulich machen, wie Alles, was hiers bei Beachtung verdient, wenn bereits gethan, nach Abschluß der kirch lichen Uebersetzungen der Protestanten gethan ist. Das späteste Jahr für diesen Abschluß ist das Jahr 1637, als das Abschlußjahr der holländischen Bibel. Denn die englische Bibel ward 1613 abgeschlossen, die genser wesentlich 1630; für die Lutheraner aber ist das Abschlußjahr 1545, also über 300 Jahre. Aber auch so gesaßt sind dalle brauchbaren wissenschaftlichen Arbeiten der Bibelkritik jünger als dieser Abschluß.

Also entweder muß man den ungeheuern Anstrengungen zweier oder dreier Jahrhunsberte in allen Theisen der Welt, unter Juden und Christen, jeden Werth absprechen, oder man muß die Nothwendigkeit einer Durchsicht der kirchlichen Uebersetzungen im Alten wie im Neuen Bunde anerkennen. Aus diesem Zwiefalle gibt es keinen Ausweg, man miliste denn sagen, es sei für die Christengemeinde gleichgültig, ob sie einen richtigen und verständlichen Bibeltert besitze und lese oder nicht, und es habe für die Weltgeschichte und ihre Philosophie keine Bedeutung, was in der Bibel geschrieben stehe.

# Rritische Triglotte ober

#### Bebräifcher Tert der palästinischen Neberlieferung (Mafora).

Den masorethischen Text gab zuerft, genau nach ber Masora, mit bebeutenben Hillsmitteln

Burtorf ber Aeltere (Bafel 1618)

(vervollständigt vom Sohne burch bie Concordanz und bas Wörterbuch 1632, 1637, und burch bie Geschichte ber Masora 1665).

Dann mit Berildfichtigung zweier Sanbichriften ber Jube

Jof. Athias (Amfterbam 1661).

Diesem folgen alle spätern Ausgaben, unter welchen bie schönfte und berühmtefte ift bie von Ever. van ber Hooght (Amsterdam 1705).

Die schätbarste aber, mit neuer Forschung, die von

3. S. Michaelis (Salle 1720).

(Bgl. die Kritit berselben mit Zufätzen im erften Bande ber "Drientalischen Bibliothet" von J. D. Michaelis.)

Die Cammlungen von Lesarten bei Rennikott (vgl. 3. 3. Bruns) und 3. B. be Roffi find benut in ber Ausgabe von Döberlein (1793).

#### (Unter bem Texte.)

- A. Lesarten ber palästinischen Recension.
- Die Lesarten nach ber Masora geben von ben obigen Ausgaben Buxtorf, bann Michaelis und Döbersein.
- Beitere Forschungen dariiber in Geiger, "Ur= schrift und Uebersetzungen ber Bibel" (1857).
- B. Lesarten der babhlonischen Recension.
- Die gewöhnliche, aber nicht vollständige Ungabe ber Berschiedenheiten der beiden Recensionen findet sich zuerst in der rabbinischen Bibel von Daniel Bomberg (Benedig 1525).
- Untersuchung der beiben odeffaer hanbschriften burch Pinner (1845).
- Beitere Forschungen barüber bei ben neuern jübischen Gelehrten, insbesonbere bei Geiger, a. a. D. (Nachtrag, S. 481 fg.).
- Ebendaselbst auch bas Reueste über bas Berhältniß ber Targume zu der babylonisschen Recension, und der Gemara zu ben obesssare Handschriften.
- Die Aufgabe ist, zu ermitteln, inwiefern sich Spuren berselben Recension in ben Targusmen und in ben abweichenben Lesarten ber Peschito unb ber Alexandriner finden.

Sand-Polyglotte des Alten Bundes.

#### Griechischer Tert der Siebzig Dolmetscher.

Ueblicher Text nach ber alexandrinischen Handschrift.

Dieser Text kann urkundlich gegeben werden nach Babers nachahmendem Abdruck der Handschrift (1812) und Tischendorfs Kritik besselben (1850, 1856); zu vergleichen mit den Ausgaben von Grabe (1707) und Breitinger (1730), welchen dieser Text zu Grunde liegt.

#### (Unter bem Texte.)

- A. Lesarten ber vor-origenischen Recension.
- Textnoten: Die abweichenben Lesarten ber baticanischen hanbschrift sowie ber von Tischenborf gefundenen ober neu gesichteten handschriftlichen Texte, sofern sie sich nicht als hexaplarisch ausweisen.
- B. Heraplarische Abweichungen.
- I. Alexandrinische Uebersetungen.
- 1. Aus Bruchstüden hexaplarischen Textes ber Siebzig, gesammelt von Montsaucon (1714) und Bahrbt (1769).
- 2. Aus der cottonischen handschrift von der Genesis (ift von Tischendorf neu bearbeitet).
- 3. Desgl. aus bem wiener Bruchftid (wirb von Tischenborf herausgegeben werben: Angaben bei Lambeccius).
- II. Aquila, Shmmachus, Theodotion. Bei Montfaucon und Bahrdt.

#### Sateinischer Tert des hieronymus.

Nach ber bisher noch nie verglichenen Hanbschrift ber Abtei von Amiati, in der Mediceischen Bibliothel: mit Benutung der uralten veronesischen Handschriften der 2 Bilcher Samuelis und der 2 Bilcher der Könige, bei Ballarsius (Opp. S. Hieron., T. IX, 1738) und bes Psalters und hiobs, bei Sabatier (1751), sowie einiger Bruchstlicke.

(Unter bem Texte.)

A. Abweichungen der unverfälschten Handschriften des Hieronhmus.

B. Abweichungen des päpstlichen Textes. Bon Leanber van Ef (1822, 1824). Bävstlicher Text von 1589.

,, ,, 1592.

,, ,, 1593.

#### 3. Gemeindliches Ochlugergebnig.

Die Folgerungen, welche wir hier aus bem Borgetragenen für die Gemeinde zu

ziehen haben, laffen fich vorerst auf fünf Sate zurückführen.

Erstens. Wir haben eine kritische Grundlage, wie sie für kein anderes Buch ber Welt besteht. Sie ist durch unermeßliche Anstrengungen gelegt, von christlichen und jübischen Gelehrten: diese jett als Schule nur in Deutschland fortlebende Gelehrsamkeit ist durchgängig jünger als der Abschluß der protestantischen Uebersetzungen.

Zweitens. Gerade unsere Zeit hat den größten Theil der übrig gebliebenen Luden ausgefüllt, theils durch Entdeckungen, theils durch Forschungen, oder kann es in weni-

gen Jahren mit Leichtigkeit und Sicherheit thun.

Drittens. Wir können jetzt nicht allein Texte und Lesarten geben, sondern gesichichtliche Recensionen und Gegenfätze derfelben.

Biertens. Es kann in einer Allen zugänglichen Handausgabe das Wesentliche, der dreifache Text mit Lesarten und mit den Abweichungen der Gegenrecension, nicht allein besser als je gegeben werden, sondern Manches zum erstenmale.

Fünftens. Dahin gehört vor allem der echte Text des Hieronymus: er ist im Mittelalter verdorben und seit dem 7. Jahrhundert verfälscht, die Päpste haben die Irrthümer und Berfälschungen gelassen, wo der echte Text ihrem theologischen System zuwider war, die spätern katholischen Gelehrten haben nur schücktern die Kritik geübt, und jener allein sichern und vollständigen Handschrift sich enthalten: auch der freisinnigere, deutsche Leander van Es hat jene einzige Handschrift nicht gekannt.

Der Verfasser nun hat die Idee eines solchen kritischen Rüstzeugs bei seiner Arbeit vor Augen gehabt, und soweit er vermochte, derselben zu Grunde gelegt. Bas er selbst dabei von den noch unbenutten Quellen zu beschaffen bemüht gewesen ist, davon wird er in der Einleitung zu den Bibelurkunden das Weitere beibringen.

Hier aber ist es befonders wichtig, das Hauptergebniß für die Gemeinde zu betonen, nämlich dieses:

Der Text des Alten Bundes ruht auf einer organischen Entwickelung und sichern Ueberlieferung ebenso wol als der des Neuen Bundes. Die Lesung der Masorethen ist in den meisten streitigen Fällen die rich zige: da wo ihre Theilung und Punktirung nicht ausreicht, erweist sich wiederum in den meisten Fällen der überlieferte Text (die Consonanten) gesund. Wo auch dieser dunkel bleibt, hat die kritische Bisbelkunde Mittel dem ursprünglichen Texte methodisch näher zu kommen. Solche Punkte betreffen durch aus nicht Das, was man vernünstigerweise Glaubenspunkt nennen kann und erschüttern nicht im Geringsten das Ansehen der Bibel. Die Kenntniß derselben ist unentbehrlich für eine redliche und evangelische Formulirung des Inspirationsbegriffs, und durchgehend wichtig für das richtige Berständniß des Textes.

Wie stehen nun im Einzelnen bie neuern protestantischen Uebersetzungen zu biesem Texte? Diese Frage beantwortet bas nächste Hauptstück.

# Drittes Sauptstück.

# Die neuen gemeindlichen Uebersetzungen und die Grundsätze ihrer Erneuerung und Berichtigung.

Wir haben bereits im ersten Abschnitte die Thatsache ausgesprochen, daß die aus der Reformation hervorgegangenen protestantischen Uebersetzungen der Bibel, so wie sie im Laufe der ersten hundert Jahre allmälig entstanden und zum Abschlusse kamen, das größte Werk der Reuzeit auf dem religiösen und überhaupt auf dem geistigen und gemeindlichen Gebiete heißen müssen. Wir haben ferner die Behauptung zu begründen gesucht, daß diese Uebersetzungen die einzige Grundlage alles Fortschrittes in Uebertrazung und Erklärung des heiligen Buchs darstellen, und daß sie den Ausgangspunkt für eine Berichtigung bilden, wozu Beruf und Bedürfniß sich mehr und mehr in allen Theilen der europäischen Menschheit kundgeben.

Wir find jest bei dem Bunkte angekommen, wo wir diese Behauptungen weiter begründen und ausstühren, und der Gemeinde den wirklichen Stand der Sache anschaulich und handgreislich machen können. Es liegt uns nun ob, die Grundsätze näher anzugeben, nach welchen eine solche Berichtigung und Erneuerung anzulegen sein wird, und diese Grundsätze durch Beispiele zu erläutern.

Treu und verständlich ju fein, liegt eigentlich im Begriffe ber Uebersetzung. Es foll ber mahre Sinn fo genau als möglich wiebergegeben werben, und zwar fo, baf er allgemein verstanden werde: bas heißt bei einer gemeindlichen Bibelübersetzung, fo bag jeber fie leicht und mit Erbauung lefen konne. Bei naherer Betrachtung icheinen fich aber biefe beiben Erforderniffe oft gegenseitig im Wege ju stehen. Bur Treue kann auch biefes ju gehören scheinen, daß nicht allein der Gedanke, sondern auch jede Eigenthumlichkeit feines Ausbrucks in ber Ursprache wiedergegeben werde. Nun kann aber baffelbe Bilbliche in ber Ursprache flar und unmisverständlich sein, in ber Sprache ber Uebersetzung aber gar feinen ober auch einen anbern Sinn geben. Wenn es jum Beifpiel im Alten Bunde heißt: Ifrael wurde ftinkend vor biefem ober jenem Bolke, fo wird damit im hebraifden ein bis zum Abscheu gesteigerter haß bieser Bölfer bezeichnet. Es ift dem beutschen Leser nicht zuzumuthen, Dieses aus ben Worten zu schließen: er könnte ebenfo gut an einen hohen Grad von Berachtung benken. Ebenso bebeutet "eine Thorheit an Jemandem begehen" im Bebräischen sich einer Schandthat an ihm schuldig machen. Dieser Sinn schließt sich im Bebräischen einem burchgehenden Sprachgebrauche an: wir aber muffen hier "Schandthat" fagen, um verftandlich ju fein für das Bolf. In folden Fällen ift die Treue also eigentlich Untreue, und zwar eine doppelte, am Texte und an der Gemeinde. Die meiften Hebraismen aller unserer firchlichen Uebersetzungen verbanken ihren Ursprung einer Nachbeterei ber alten lateinischen Uebersetzung, welche bem Sieronymus ju Grunde liegt, und einer Unsicherheit über die wirkliche Tragweite ber hebräischen Ausdrucke. Gewiß murbe es falsch fein, einen Ausbrud bes Tertes zu verflachen burch bie Bertauschung ber anschaulichen, bilb= lichen Sprachweise mit einer mehr begrifflichen, abgezogenen, sobald in ber Sprache beide Bezeichnungen nebeneinander bestehen. Wie aber, wenn dort die bilbliche Rebensart die einzige mar, um einen Begriff, wie g. B. ber jum Bolksgefühl gesteigerten Feindschaft, ober einer Schandthat auszubrücken? Konnen wir eine bilbliche Bezeich= nung in unserer Sprache finden, welche gerade ebenfo flar gestempelt fei, fo werden wir sie mit beiden Sanden ergreifen; wo nicht, so muffen wir bas Bilb aufgeben, um ben Gebanken zu retten. Wir bringen fonst statt eines mahren, volksmäßigen Runftwerks höchstens ein philologisches Kunftstud bervor. Dieser Fall kommt aber febr oft vor: benn die hebräische Sprache und Redeweise bedt sich durchaus nicht mit ben Bungen und Sprechweisen ber europäischen Bolfer, wie diese fich untereinander beden, ja nicht einmal, wie unsere Sprache sich mit ber griechischen und römischen bedt. Auch ber Ausweg einer Erklärung bes undeutlichen ober unverständlichen Ausbrucks in Anmer= kungen und Randglossen wäre kein zulässiger: denn jener unverständliche Ausdruck hat gar tein Recht; er war eben ein Misgriff, und die Geschichte hat gezeigt, baf er es war. Eine beutsche Uebersetzung foll beutsch sein, klar und burchsichtig wie die Rebe bes Bolfs, und eine Rebe zum Bolfe. Mutterbeutsch ift die Sprache der Bibelüber= setzung, nicht Gelehrtendeutsch ober Judendeutsch. Um es ftark auszudrücken, es ift besser. daß die Uebersetung einer schwierigen Stelle falsch als daß sie unverständlich ober zweideutig fei. Das erste Erforderniß ift, daß die Gemeinde miffe, mas ber Uebersetzer hat sagen wollen. Dann ist wenigstens ein fester Grund und Boben für bie Berständigung gewonnen. Das ist auch Luthers Weise allenthalben, wo er sich auf sich felbst verläßt. Wir haben aber an eine Uebersetzung jetzt andere Ansprüche zu machen, als man bas zu Luthers Zeiten thun konnte. Wo die Grenzen seien zwischen Dem, was das Bolk sich aneignen könne und was ihm undeutsch bleiben werde, konnte zu Luthers Zeiten ungewiß sein; so griff der Meister denn auch überhaupt darin bis= weilen falsch.

Es achtet Niemand (sagt er einmal), recht Deutsch zu reden, sonderlich die Herren Kanzleien, und die Lumpenprediger und Puppenschreiber, die sich lassen dinken, sie haben Macht, beutsche Sprache zu ändern, und dichten uns täglich neue Worte, besherzigen, behändigen, ersprießlich, erschließlich u. bgl.

So ift es ihm benn auch bier und ba mit ber llebertragung biblifcher Ausdrucke gegangen. Die Sprache mußte damals bas semitische Element in sich aufnehmen, und es war gut zu versuchen, wie weit sie sich dasselbe aneignen konnte. Luther ging hierbei von einem merkwürdig richtigen Bolksgefühle ber lebendigen Sprache aus, und es gelang ihm, manches hebräische einzuburgern, wie fich früher bas barbarische Latein der lateinischen Uebersetzung manches Semitische, bei Mönchen und Schulmännern und in ben romanischen Sprachen, angeeignet hatte. In ben feitdem verfloffenen brei Jahrhunderten hat nun die von Luther gegrundete Bibelfprache jenem fremden und doch nahen Elemente in tausend Fällen Eingang verschafft, nicht allein im geiftlichen Liede und in der Brebigt, sondern auch im gemeinen Leben und im nationalen Schriftthum. Damit ist aber auch das Gericht ausgesprochen über Das, was sich die Sprache und Rede und Schrift nicht hat aneignen wollen, wie über alles Abgestorbene und Unverständliche. andern Seite hat das nationale Schriftthum große Eroberungen gemacht in den nicht biblischen Gebieten, besonders durch gelungene und volksmäßige Uebersepungen aus dem Griechischen und aus Volksliedern aller Nationen. Wir können jetzt fagen, daß fich ein großartiges Sprachgefühl gebildet hat, welches maßgebend bleiben wird. Wie daffelbe nun manche Ausdrücke ausschließt, welche Luther glaubte einbürgern zu können, so macht es auch Manches zulässig, was Luther noch nicht wagen konnte. namentlich von ber mehr gehobenen schwunghaften Sprache ber poetischen Bucher. Bieles endlich ist dem Bolke geläufig und lieb durch die geistlichen Lieder, und durch Die vollsthümlichen weltlichen Meisterwerke unsers Schriftthums. Was wir also auf ber einen Seite aufgeben muffen, können wir auf ber andern mehr als wiedergewinnen. In dem Sprachschatze der lutherschen Uebersetung fehlen nicht allein viele poetische Ausbrude, welche in Ton und Anklang gang ben entsprechenden ber Urschrift zur Seite stehen, und jest allgemein verständlich find, sondern auch nicht wenige Wörter ber gewöhnlichen Sprache, beren man nicht wohl entbehrt. So fehlt (außer einigen milbernden Ausdrücken) Zügel, Verbrechen und Gewaltthat, Kleinvieh, Niederung, Unschlitt; erblicken, preisgeben, lobpreisen, vermuthen; niederstoßen und viele andere ähnsliche, welche wir für die genaue Wiedergebung des Hebräischen nöthig haben. Hinssichtlich der veralteten Wörter regt sich jetzt wieder eine leidenschaftliche Blindheit, ihnen durch die Volksschulen ein künstliches Leben zu verschaffen. Es wäre dieses ein neues Mittel, dem Volks die Viele zu verleiden. Noch dazu sind manche jener Ausschücke Fremdwörter oder misverstandene Wörter, welche nie hätten in die Vibel kommen sollen. So ist das lutherische Salsen der damaligen italienischen Kochsprache entnommen, wie das noch barbarischere, weil unschreibbare, neue Wort, Saucen der französsischen. Eine solche armselige Vuchstabenklauberei ist vor allem aber dem Geiste Luthers zuwider; der Weister aller Uebersetzer wollte von Jedem verstanden sein, nicht aber von den Gestorbenen, sondern von den Lebenden.

Noch unpassender würde es sein, wollten wir die luthersche Sprache, wo wir sie ändern müssen, mit neumodischen, nicht volksmäßigen Worten flicken. Wenn Luther Matth. 5, 13 übersetzte: "wenn aber das Salz dumm wird"; so stand ihm dabei der damals noch lebendige Zusammenhang des Wortes dumm mit stumm und stump zur Seite: er konnte also dem griechischen Worte ein in beiden Bedeutungen, der physsischen und geistigen, dasselbe deckendes deutsches Wort gegenüberstellen. Dieser Sprachzebrauch hat sich sedoch entschieden verloren. Was nun sollen wir an die Stelle seinen? Etwa mit de Wette "fade"? Aber das ist und bleibt ein weder deutsches noch volksthümliches Wort. Warum aber nicht "abschmedig", was ein altes echt beutsches Wort ist, und dabei ein selbstwerständliches? So in hundert ähnlichen Fällen. Der ausgestellte Grundsatz, der ehrerbietige Hinblick auf die Gemeinde und ihr Sprachbewusstsein, auf das christliche Volk und seine Muttersprache, sührt bei einigem Geschmacke und Kenntniß des unerschöpssichen Schazes der Muttersprache leicht aufs Richtige, oder bewahrt wenigstens vor Abwegen. Findet der erste Uebersetzer nicht sogleich das rechte Wort, so wird das Volk nachhelsen, und der Nachsolger das Rechte geben.

Nicht so obenauf liegt die Anwendung jenes obersten Grundsates hinsichtlich der Grammatik. Die Sprache des 16. Jahrhunderts hat Eigenthümlichkeiten der Wortstügung, welche in der jetigen Schriftsprache andern gewichen, dem Bolke aber gleich geläusig, ja oft geläusiger sind als die Wendungen der Schriftsprache. Dazu kommt, daß sie in den bei weitem meisten Fällen der einsachern Wortsügung des Hebräschen näher kommen. Wo also die Uebersetzung des Sinnes wegen geändert werden muß, sollte nie jene Wortstellung und Wortsügung verlassen werden, als da, wo sie dem Bolke lästig ist. Dieses ist nun ohne Zweisel oft in den Bezugssätzen der Fall. Die Relativsätze sind die schwache Seite der semitischen, und insbesondere der hebräischen Zunge; Luther hat dabei oft Hebraismen wiedergegeben, welche wir nicht ertragen. Ber wollte noch sagen: "Die Götter, von welchen ich dir gesagt, daß du sie nicht andeten sollst" und Aehnliches, statt "Die Götter, welche ich dir verboten habe anzubeten"? Der Hebräer will gerade Das sagen, was diese deutsche Fügung ausdrückt, er nun kann es nicht anders sagen; wir aber sagen es einsacher, und können es nur so sagen, ohne undeutsch zu reden.

Diese Betrachtung führt aber viel weiter, und ist viel einschneibender, als es auf ben ersten Blick den Meisten scheinen möchte. Die hebräischen Partikeln, d. h. Ansbeutungen des Verhältnisses eines Satzes zu einem andern, sind durchaus nicht immer mit denselben Worten zu sibersetzen. Die Kreise der Gedankenverbindung decken sich noch weniger, als die der Einzelbegriffe. Dieser Punkt der hebräischen Grammatik war

au Luthers Zeiten noch gar wenig aufgeklärt, was Luther nicht entging: auch hieronymus hatte fich babei helfen muffen, wie er gerade konnte, eben wie schon vor ihm bie Alexandriner gethan. Erft in unserer Zeit ift auch bieser Theil ber Sprachlehre gu wissenschaftlicher Klarheit erhoben, wie es ja eigentlich auch mit der griechischen Sprachlehre nicht viel früher geschehen ift. Wir haben ein Suftem ber hebraifden Satbildung entdedt, welches ben Gebrauch ber früher kaum bestimmbaren zwei Formen bes hebräifden Zeitwortes, gewöhnlich als Bezeichnung ber Bergangenheit und ber Zukunft aufgefaßt, an sichere Gesetze bindet, und ebenso uns in Stand sett, die Satpartifeln genau und verständlich wiederzugeben, in jedem einzelnen Falle mindestens das Unmögliche ausschließend. Dadurch find nicht allein zahllose Wilkurlichkeiten früherer Ausleger beseitigt, sondern es ist dadurch auch ein neues Licht in ben Zusammenhang der Säte untereinander geworfen. Die gewöhnlichste Partikel, welche meistentheils unserm und entspricht (ve) foll oft Border = und Nachfat andeuten, oft vertritt sie unser aber, und ebenfo oft unser benn, ja auch unser bamit bag. Dhne genaue Renntniß bes hebräischen Sathaus wurde eine folde Unbestimmtheit der Bedeutung den Uebersetzer in Berzweiflung sturzen oder auch zur größten Willfür Noch eigenthümlicher, und oft ohne andere Wendung ganz unübersetbar, find aber die beiden Bartikeln gam und rag, welche man gewöhnlich "auch" und "nur" ilbersett, die aber dadurch an vielen Stellen ganz und gar nicht ausgedrückt werden können.

Wir haben es also nicht blos mit Geschmackachen, mit größerer oder geringerer Berständlichkeit der deutschen Ausdrücke zu thun, sondern auch mit Treue und Richtigsteit der Uebersegung. Luther hat sehr oft die Tragweite und den eigentlichen Sinn der grammatischen Wörter gar nicht verstanden. Aber Aehnliches sindet sich auch im lezistalischen Theile. Luther hat den Sinn vieler Wörter, Nenns und Zeitwörter, nicht auschaulich gekannt, bisweilen auch nicht einmal richtig aufgefaßt. Davon muß Jeder überszeugt sein, welcher seine Uebersetzung mit dem Urtexte verglichen hat: und das haben auch die reformirten Uebersetzer gefunden. Hier wie dort hat die englische und oft noch mehr die holländische und die verbesserte genfer Bibel einen großen Vorsprung gewonnen,

Beide Mängel machen sich schon in den geschichtlichen Erzählungen fühlbar; aber wie viel mehr in den prophetischen und überhaupt in den poetischen! Ganze Verse und Strophen muffen bei Luther umgearbeitet werden. Bier kommt aber auch die fcmache Seite ber englischen, und aller bisberigen firchlichen Uebersetzungen zum Borfcin. Es fehlt auch ihnen in jenen Buchern nicht felten an ficherm grammatischen und lexikalischen Bewußtsein, dann auch an Unbefangenheit ben Zusammenhang zu er= kennen. Und bod, wie hoch stehen auch hier alle Uebersetzungen der Reformation über denen der Alexandriner und des Hieronymus! Diefer große Kirchenvater eröff= nete allerdings viele Hundert und Taufend Stellen, welche in der vor ihm gewöhnlichen lateinischen Uebersetzung sich rein allem Sinne verschloffen. In Dieser, schon durch ein dunkles und verwirrtes Mittel hindurchgegangenen Uebertragung sind ganze Pfalmen und ganze prophetische Kapitel von Anfang bis Ende unverständlich. geftel nun gerade dem geiftreichen und tieffinnigen, aber philologisch wie bialettisch willfürlichen Augustinus nicht übel. Er brückt sich in feinen Betrachtungen über bie Pfalmen in dem Sinne aus, daß die Schrift ein dunkles Rathfel fei, nur hier und da gebe ber Beist ein Licht, gleichsam einen Blitz in ber Nacht. Wir werden fagen, daß er in diesem Punkte nicht allein weniger Einsicht, sondern auch weniger Glauben zeigt, als Hieronymus, der sich durch die Abmahnung des verehrten Mannes nicht irre machen ließ an seinem großen Berke. Doch auch in biefer Uebersetzung bleibt Bieles vollkommen unverständlich, was in unsern Uebersetzungen Klar ift.

Wir haben schon im ersten Abschnitte die Stellung bezeichnet, welche die gegenwärtige Bibelübersetzung einnimmt gegenüber den bisherigen. Sie soll eine Berichtigung ber lutherschen Uebersetzung sein, so jedoch, daß die Treue gegen den Grundtext ber Bibel dabei in die erste Linie tritt, und bei der Rücksicht auf den lutherschen Text das Bewußtsein der Gemeinde maßgebend wird. Der überlieserte, echte Text soll in die Sprache Luthers übersetzt werden, soweit sie lebendig ist. Nur insosern dieses gelungen ist, kann irgendeine neue Uebersetzung hoffen eine gemeindliche zu werden.

Um die Grundsätze anschausich zu machen, nach welchen buchstäbliche Treue und Berständlichkeit bei dieser Uebersetzung in Einklang haben gebracht werden sollen, verweisen wir im Allgemeinen auf den zugleich mit dieser Einleitung erscheinenden oder ihr folgenden Text, dann aber auf den Anhang dieser Vorerinnerungen. Wir haben darin beispielsweise Stellen hervorgehoben, in welchen zugleich die Nothwendigkeit einer Berichtigung der bisherigen kirchlichen Uebersetzungen für jeden Undesfangenen ans Licht tritt. Die zu diesem Zwecke aus allen Theisen der Bibel ausgewählten dreißig Stellen können als ungefähre Darstellung eines Hundertstels der Berichtigungen angesehen werden, deren die lutherische Bibel bedarf, und des Funfzigstels der noch in den reformirten Bibeln zu berichtigenden Stellen.

Bas wir über unleidliche hebraismen der lutherschen Bibelübersetzung gesagt has ben, gilt auch von der englischen. Seldens Auslassungen darüber, welche man in seinen Tischgesprächen sindet, sind vollkommen begründet, und die von ihm gewählten Beispiele schlagend.

Wenn wir alles bisher Gesagte hinsichtlich bes praktischen Ergebnisses für eine neue Uebersetzung der Bibel in Einen Satz zusammenfassen wollen, so werden wir es etwa so zu stellen haben:

Jede gründliche Durchsicht einer ber firchlichen Bibeln ber Proteftanten muß eine neue Uebersetzung sein. Diese Uebersetzung aber wird sich darstellen müssen, in Sprache und Stil, als eine Durchsicht ber alten, und sich lesen als eine neue Ausgabe des bisherigen gemeindlichen Textes: nur wird sie getreuer und gemeinverständlicher sein, und den Sinn vieler Stellen, besonders des Alten Bundes, aufschließen, welche dort unverständlich oder misverständlich übersetzt, oder geradezu misverstanden waren.

Ehe wir die gegenwärtige Betrachtung verlassen, und zu der Erörterung der Grundsätze der Auslegung übergehen, ist es durchaus nöthig, daß wir uns hinsichtlich der richtigen und gemeindlichen llebersetzung der biblischen Gottesnamen verständigen. Denn die Beantwortung dieser keineswegs schon erledigten, vielmehr noch nie ernsthaft und undesfangen erörterten Frage geht natürlich durch alle Theile der Bibel, und kommt fast auf jeder Seite des Alten Bundes zur Sprache. Daß eine klare Einsicht in diesen Punkt von viel größerer Wichtigkeit sei, als manche unserer Leser beim ersten Anblicke geneigt sein möchten anzunehmen, wird sich beim Fortgange des Werks von selbst ergeben.

# Viertes Sauptstück.

# Die Uebersetzung der biblischen Gottesnamen und insbesondere des Jehovahnamens.

Der Alte Bund hat vier Ausbrude für Gott: brei, welche bem Bebraer mit ben aramäischen Stämmen gemein find, und einen, welcher ihm eigenthümlich ift, unser Jehovah. Bene brei find Elohim und El, Gott: und Abonai Berr. Der gewöhnlichste Ausbrud ift Elobim, ursprünglich eine Form ber Mehrzahl, Zusammenfaffung einer Mehr= beit göttlicher Wefen, welche neben bem oberften Gott, bem Schöpfer ber Welt und bem herrn bes Menschen, vorausgesetzt werden: bann aber für die Gottheit felbst genommen, und von der Einzahl des Zeitwortes begleitet. Die Wurzel dieses Namens ift ohne Zweifel alah, welches fürchten bedeutet: benn ber Begriff Gottes als bes Furchtbaren geht burch bas ganze semitische Gottesbewußtsein hindurch: so wird auch Gen. 31, 42 von Jakob ber Gott seines Baters bezeichnet als "ber Gott Abrahams und die Furcht Isaaks", b. h. Der, welchen Isaak fürchtet und verehrt. Die Einzahl Eldah kommt felten vor, doch auch schon in einem unbezweifelt davidischen Pfalme (18, 32); in Prosa allerdings nur bei ben Spätern. Der Grundbeariff biefer Bezeichnung Gottes als bes Furchtbaren, Mächtigen ift fo wenig verschwunden, baß bas Wort auch von mächtigen Menschen gebraucht wird, welche Götter genannt werben, wie Richter, Fürsten, Rönige. Daber es auch Niemand eingefallen ift, diese Benennung Gottes als einen Eigennamen zu behandeln. Daffelbe gilt von der fehr ähnlich klingenden, aber wurzelhaft verschiedenen zweiten Benennung, EI, welches in gang gewöhnlicher Sprache ber Starke bedeutet, von 'ul, ftark fein. Oft muß biefes Wort auch, zumal wenn es neben Clohim fteht, so übersett werden: nicht ber Allmächtige, wofür wir das hebraifche Schaddai haben; in gewöhnlichen Fällen bedeutet es eben Gott: fo g. B. in ben Anfangsworten bes 22. Pfalms, welche Jefus aramäisch am Kreuze aussprach, wo auch im Bebräischen El steht: Eli also ift "mein Gott".

Nicht weniger durchsichtig ist die eigenschaftliche Bedeutung des dritten Gottesnamens, Abonai, wörtlich: meine Herren; die Mehrzahl steht hier wie bei Elohim, die Einzahl Abon kommt vor in der gewöhnlichen Anrede an einen Höheren: Adoni, mein Herr, woher der phönizische Gott der Abonis der Griechen. Es ist auch hier Niemand eingefallen, das Wort der Bibel als Eigennamen, wie Jupiter oder Apollo, zu behandeln und in der Uebersetzung beizubehalten.

Bergleichen wir die Bedeutungen der drei Gottesnamen; so bezeichnen Elohim und El Eigenschaften der Gottheit, insofern er als der Allmächtige oder der Furchtbare gesacht wird; in Abonai ist dagegen das unmittelbare Berhältniß des Menschen zur Gottheit schon angedeutet: Gott als der Herr. Alle aber sind bedeutsame und mit dem Bewustsein der Zedeutung gebrauchte und ausgesprochene Gottesnamen.

Gerade ebenso verhält es sich nun auch mit dem Jehovahnamen. Daß dieser eigenthümlichste Gottesname von den spätern Juden wegen seiner Heiligkeit gar nicht ausgesprochen wurde, kann darin keinen Unterschied machen. Jehovah selbst ist gar kein Wort. Jahveh war der in Bergessenheit gekommene Gottesname der Patriarchenzeit, welcher dem Moses offenbart und erklärt wurde, als Gottes eigenstes Wesen, und das Wesen des Glaubens Abrahams. Da ihn nun die Juden späterhin (vielleicht schon zu Esras Zeit) seiner Heiligkeit wegen nicht auszusprechen wagten, und dasulasen, so wurden die Bocale dieses Namens von den Masorethen dem heiligen Bier-

buchstabenworte (Ihrh) ber Bibel beigesetzt (wenn Abonai schon im Texte stand, die Bocale von Elohim), damit Jeder sogleich sehe, was man zu lesen habe. Der Name aber ist von Ansang an erklärt, und Gott durch diese dem Moses gewordene göttliche Erklärung den Juden als der Seiende dargestellt. Wir nun können diesen Begriff nicht anders ausdrücken, als indem wir übersetzen der Ewige. Denn das Sein in den erscheinenden Dingen, das Unveränderliche im Werden, ist ja, nach der durchgeshenden Anschauung der Bibel, eben das Ewige, das, in welchem Vergangenheit, Gegenwart, Zukunst, oder Ansang, Mittel und Ende, ungetrennt und immer vereinigt sind. In diesem durchaus einzigen Sinne lebte der Name im Bewustsein aller Propheten und des Volkes selbst, so oft es nicht in Abgötterei versank; Jahveh (abgekürzt Jah) ist ihnen der Gegensatz des Heidnischen: alle andern Götter sind von den Menschen gemacht, und also des Heinster über alles erscheinende Sein, über alle Kräfte und Mächte Himmels und der Erde erhaben ist, und als den Allbewußten und Allswissenden anbetet: und nur Ihn allein.

Was kann bezeichnender, inhaltschwerer und ehrfurchtgebietender sein als die Aussprüche des Gesichts oder der Gotteserscheinung im feurigen Busche? (Exod. 3, 13-15):

Und Wose sprach zu Gott, Siehe, wenn ich zu den Kindern Ifrael komme, und spreche zu ihnen, Der Gott eurer Bäter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, Wie heißt sein Name? was soll ich ihnen sagen? Und Gott sprach zu Mose, Ich bin der ich bin (d. h. der Seiende, der Ewige, im Urtert Ehjeh, Ich bin). Und sprach, Mso sollst du zu den Kinder Israel sagen, Ich-bin ('Ehjeh) hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weister zu Mose, Mso sollst du zu den Kindern Israel sagen, Der Ewige (Jahveh), eurer Bäter Gott, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Kame immerdar, und das mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht.

Wer sieht nicht, daß hier keineswegs der Name das Feststehende ist, sondern vielsmehr der Begriff des ewig, unveränderlich Seienden? Um diesen Begriff recht hervorzuheben, im Gegensat aller andern Bezeichnungen, wird der Ausdruck desselben ganz frei behandelt: 'Ehjeh (Ich-bin), gleichsam der große Ich, ist ebenso gut der Name, wie Jahreh (Er-ist), der große Er, d. h. der allein Seiende. Und dieses Bewußtssein lebt in allen Männern des Geistes dis zum Untergange des Reichs und über denselben hinaus. Im Buch Jesaja heißt aber Gott geradezu Ich din Er (Ics. 43, 10; 46, 3—5, vgl. Deuter. 32, 39), und es kann nicht wol zweiselhaft sein, daß Christus diesen Ausdruck in seinem tiessten Sinne verstand, als er verkündigte, der Ewige sei in ihm persönlich geworden (Ioh. 8, 58, vgl. mit Vs. 24, 28).

Jahveh, der Ewige war es, von dem das jüdische Volk absiel, Jahveh, der Ewige war es, zu dem es sich bekehrte. Es lebte und starb für den Ewigen. Jahveh als jüdischen Nationalgott zu sassen, heißt der Bibel widersprechen vom ersten die zum letzten Buchstaden: es müßte denn in dem Sinne geschehen, daß Jemand die Vernunft als ein Nationalgut ansehen wollte, oder den Geist als Nationalerzeugniß. Das Nationale besteht darin, daß Moses und die Propheten den Juden zum klaren Bewußtsein gebracht hatten, was das Heidenthum schon früh in vielen tiesen und besonnenen Gemüthern empfand. Der nachdenkende Inder und Grieche wußte, daß seine Gottheiten nur Erdichtungen waren, Mespiegelungen Dessen, was im sterblichen Menschen und in der veränderlichen Welt der Erscheinungen um ihn her lebt und zum Bewußtsein kommt, ideal gesaßt, oder auch ine Ungeheure verzerrt: es wurde also eine kalsche Gegenständlichkeit verehrt,

im beften Falle ein getrübter Gedanke bes Göttlichen geglaubt. Nationalgottheit kann nur heißen, was auf diesem, dem heidnischen Gebiete, sich bewegt.

Eine nähere Betrachtung wird dieses noch klarer machen. Der höchste Schwung des Bewußtseins Gottes in der Natur ist das Hervorheben einer göttlichen Eigenschaft, als der Gottheit selbst. Diese Eigenschaft wird ursprünglich entweder sinnbildlich sein oder geistig. Mit andern Worten, die verehrte Gottheit ist entweder eine Naturmacht oder eine in der Welt thätige und wirksame Kraft. Im ersten Falle wird sie gedacht als Licht und Nether, oder mehr ins Stofsliche herabgezogen, als Sonne und Gestirne, oder endlich als das gesammte leuchtende und treibende Weltall um den Menschen her. Im zweiten Falle wird die Gottheit ursprünglich als etwas wirklich Geistiges gesaßt in dem Erscheinenden, mithin vorzugsweise als die Macht und Stärke, oder die Ursächlichsteit. Und so gestaltet sich ein Glaube an den gewaltigen, mächtigen Gott, oder überhaupt an den Herrn der Menschen, den Bater, Erzeuger, Erhalter. Dergleichen Bezeichnungen sind allerdings geistig, aber sie gehen durchaus nicht an das Wesen Gottes: sie bezeichnen nur das zeitliche Berhältniß Gottes zu der Natur und zu der Menschheit, sie bilden keinen Gegensat von Gott und Welt.

In diesem höchsten Sinne nun hat fie ber Bebraer als altestes Erbaut: mit Natursymbolik im hintergrunde, wie die Teraphim, die Cherubim und Geraphim bezeugen. Aber das eigenste Bewußtsein Gottes, sittlich wie geistig, drückt ihm jener Name, der Ewige, allein aus. Diesen Namen als einen Gigennamen faffen und alfo in feiner nationalen bebräifchen Form beibehalten wollen, beift, nach ber Anschauung ber Bibel, geradezu den Ewigen entthronen, ihn herabziehen in die Zahl der Gögen und Menschengebilde. Es ist dieses auch in keiner alten ober neuen gemeindlichen Uebersetzung geschehen, sondern nur in Werken für Gelehrte, wie bei de Wette. Auch ift es allen Bemühungen ber Theologen und Sprachkünftler nicht gelungen, den Unnamen Je hovah in der deutschen Sprache einzubürgern: einige neuere deutsche Lieder haben ebenso wenig als einige englische und französische ben unbezwinglichen Widerwillen bes driftlichen Bolfe überwinden fonnen, feinen Gott mit einem bebraifden Eigennamen gu nennen. Die Juden selbst haben den Namen verhällt, aus einer allerdings ins Abergläubifche gehenden Ehrfurcht vor dem Unaussprechlichen, oder vielmehr wol aus Furcht, es möge ihnen ber Ewige herabgezogen werden in die Erscheinung, und ihr Beiligstes ihnen verfinken in ben Strom des muthologischen Weltbewußtseins. Rurg, fie hielten es für gottlos, ben mahren Gottesnamen auszusprechen, aber fie machten ihn nie zu einem gleichfam hiftorischen Eigennamen. Sie bachten den Emigen, aber fie fprachen ftatt bes Unaussprechlichen einen seiner beiden Eigenschaftsnamen, und zwar, wenn berfelbe nicht selbst im Texte danebenftand, benjenigen, welcher bas väterliche Verhältniß ber Gottheit zum Menschen ausbrückt, also Abonai. Die Alexandriner glaubten die Unterscheidung des Geschriebenen und Gesprochenen aufgeben zu muffen: sie übersetzten also Adonai, als Kyrios, Herr. Go ging diese Berhüllung bei Anführungen aus dem Alten Bunde in die neutestamentliche Sprachweise über. Daß nun diese beibehalten werde in der Berdeutschung des Neuen Bundes, ift gang in der Ordnung; also auch bei Stellen des Alten Bundes, welche im Neuen angeführt werben. Sowenig wir ben bort gegebenen Text zurudubersetzen ins hebraifche, und baraus ins Deutsche; sowenig werden wir auch den darin vorkommenden Jahvehnamen herzustellen haben. Rur dürfen wir nicht vergessen, daß in allen folden Stellen ber Ausbrud "ber herr" als Gottesname sowol Jeju als seinen Jüngern immer bewußt die Berhullung des Ewigen war. 211= lerdings ergab fich baraus ber llebelftand, daß neben biefer Benennung ber Ausbruck Berr herging, wie im Alten Bunbe, als Aurede und ehrende Benennung, ahnlich

den Benennungen Meister, Lehrer: namentlich also auch in Beziehung auf Jesus. Doch kunnte dieses nicht verwirren, da die apostolischen Christen wußten, daß der Gebrauch des Wortes Herr als Gottesname nur Berhüllung war.

Das Chriftenthum hat die Decke von unfern Augen hinweggenommen: bas Ewige steht uns nicht mehr gegenüber als etwas Fremdes, in Ihm leben und weben und sind wir. Der Begenfat Gottes und ber Welt fann nicht niehr ein unbedingter fein, noch je wieder werden: der Begriff des Gottmenschen hebt ihn auf. Das Ewige ift uns bas Sein bes Erscheinenden, und zugleich die unendliche Wesenheit unser selbst. Aber um fo weniger burfen wir ben in jenem offenbarten Namen liegenden arthaftigen Grundbegriff bes Alten Bundes uns nehmen laffen. Er ift ber Schild gegen alles Beibenthum, die Bermischung der Welt mit Gott, wie die Perfonlichkeit Jesu, die vollkommene, bewußte Erscheinung des Göttlichen in der Menschheit, uns vor der Ginseitigkeit des Judenthums schützt. Die Ginführung des Namens Gottes als des Ewigen in die Bibelsprache der Gemeinde ift also ebenso wenig eine gelehrte Buchstabenkrämerei als eine Neuerung: es ift bie Berftellung des der Gemeinde entzogenen oder unvermerkt ab= handen getommenen unterscheibenben Gottesbegriffs ber Bibel, auf beffen tiefften Sinn fich Chriftus unmisverständlich bezogen hat und welcher ber Schluffel feines ganzen Gottesbegriffs ift. Die schöne und gemithliche Bezeichnung Gottes als unfere herrn wird baburch ber Gemeinde nicht genommen, benn sie kommt häufig genug in ber Bibel vor, um unfern Sprachgebrauch zu rechtfertigen: aber bas hinzutreten ber eigentlichen Wesensbezeichnung gibt ihm erst feine volle Bedeutung.

Dieses sind die Gründe, welche nach langer ernfter Erwägung den Verfasser bestimmt haben, den biblischen Gottesnamen in die deutsche Bibel einzusühren. Da Christus uns den Weg zu Gott als unserm Bater gezeigt, dabei auch gelehrt hat, daß er als ein Geist erkannt und verehrt werden solle, so hört für uns auch jene spätere jüsdische Scheu auf, den Ewigen als den Ewigen zu benennen, wie er doch selbst hat genannt und verehrt werden wollen.

Hieronymus fand in der Itala, also im Gebrauche ber Kirche, den Namen Berr, Dominus, als Uebersetzung des griechischen Kyrios, und behielt ihn bei. Die Reformatoren folgten ihm. Die frangofische Rirche tam jedoch, von Genf aus, sehr früh jum Bewußtsein, daß Jehovah den Chriften ebenso wenig der herr fei, als ein judis icher Eigenname. Daber kommt in ber Bibel jener Gemeinde feit ber Durchficht von 1588 bas jest burchgängig unter ben frangösischen Protestanten herrschende ber Emige (l'Eternel) vor. Daß wir den Begriff "bes Seienden" nur durch dieses Wort ber Gemeinde verständlich machen können, erkannte auch Mofes Mendelssohn in feiner deutschen Uebersetzung bes Bentateuchs. Giner Rechtfertigung, bem Beispiele ber genfer Rirche zu folgen, bedarf eigentlich eine folche Wiederherstellung nicht. Der Berfasser erkennt weder sich noch irgend Jemand das Recht zu, Das zu ändern, was geschrieben fteht. Im Fortgange bes Werks werden fich auch jedem Lefer die vielen Gründe aufbrängen von ber innern Wichtigkeit biefer herstellung des Biblifchen, Ueberlieferten. Es ift namentlich jetzt fo wichtig als je, daß wir Gott beim rechten Namen nennen — dem einzigen außerdem unter allen europäischen Bezeichnungen, welcher dem Bolle einen Begriff zum Bewußtsein bringt. Das Wort ewig selbst werden wir in jeder andern Beziehung als auf Gott streng vermeiben in unserer Uebersetzung.

Damit fallen auch sogleich unerträgliche Ungehörigkeiten weg. Es gibt gegen 200 Stellen (bei Jesajas, Ezechiel und Amos allein vierzehn), worin Jahveh und Abonai nebeneinander vorkommen. Luther übersetzt hier: "ber Herr, Herr", was doch der Gemeinde keine andere Borstellung geben kann, als daß dieselbe Bezeichnung zweimal

gebraucht sei. Wer aber tiefer in die biblischen Gedanken eingeht, wird bald inne werden, daß der Segen der Treue gegen Gottes Wort ein viel reicherer ist. Die Erklärung der ganzen Ausdrucksweise der Bibel über Gott und sein Reden und Thun erhält aber ihren Schlüssel erst durch jenen heiligsten Begriff. Der im hebräischen Worte liegende Gottesbegriff ward den Juden verhüllt durch das Geset, insbesondere durch die Satzungen von Bräuchen und Formen: aufgedeckt in seiner Fülle und Unmittelbarkeit, und lebendig geworden ist er erst im christlichen Gottesbewußtsein, und zwar durch Christus selbst.

Eine Bibel ohne jenen Gottesnamen, in seiner allgemeinen reinen Berständlichkeit und nach seiner unvergänglichen Bedeutung, ist we=
nigstens keine gemeindliche Bibel protestantischer Christen. Sie läßt
nicht allein das wichtigste Wort unübersetzt, sondern sie schneibet auch
der Lehre von der Menschwerdung ihre biblische Wurzel ab, für Den=
jenigen, welcher dieselbe biblisch faßt, und überhaupt sich etwas da=
bei denkt.

# Vierter Abschnitt.

Die gemeindliche Erklärung und Auslegung der Bibel.

### I. Die innerliche Verständlichkeit der Bibel für die Gemeinde.

Wir haben gefunden, daß die Gemeinde ein Recht besitzt auf den überlieferten Text, in seiner überlieferten Ordnung und zwar in einer durch sich selbst möglichst verständlichen Uebersetzung, und daß sie statt dessen einen unsichern Text, in ganz willstürlicher Ansordnung und einer durchaus nicht genügenden Uebersetzung in Händen hat. Wir haben auch dargethan, daß die Ergebnisse der Bibelsorschung einem solchen Bedürsnisse der Gemeinde seit Abschluß der kirchlichen Uebersetzungen, also seit zwei dis drei Jahrhunderten, wenig oder gar nicht zu Gute gekommen sind, obwol in dieser Zeit die Forschung auf dem biblischen und auf verwandten Gebieten Ersolge erzielt hat, welche sür die Gemeinde von unmittelbarer Wichtigkeit sind. Endlich wird der bereits oben anseklindigte Anhang anschaulich machen, daß es sich dabei nicht um Alterthümeleien oder theologische Spitzindigkeiten oder Geschmackssachen handelt, sondern um Fragen, welche jedem ernsten Christen und Denker von Wichtigkeit sein müssen. Beim Worte Gottes sollte übrigens nichts gering geachtet werden: am wenigsten die Treue und die Gemeinverständlichseit.

Es fragt sich nun, wie eine dergestalt auf sicherm Grunde erbaute Uebersetzung burch eine sich daranlehnende Erklärung und Auslegung könne dem Berständnisse der Gemeinde näher gebracht werden. Und damit sind wir zu dem praktischen Ziele alles bisher Gesagten gelangt.

Wir unterscheiden von vornherein Erklärung und Auslegung. Die Erklärung ist die unmittelbare Ergänzung der Nebersetzung, sofern diese eine solche erforberlich macht. Die Eigennamen von Ländern, Bölsern, Stämmen, Personen, Bergen und Flüssen gehören selbstverständlich hierher; ebenso eigenthümliche Ausdrücke und Gedankenverbindungen, welche uns die sorgsamste Nebersetzung nicht ganz erklären kann. Im Allgemeinen werden wir das Gediet der Erklärung dahin bestimmen können, daß sie es mit dem Texte zu thun habe, nicht mit dem Gegenstande des Textes: also nur mit der Feststellung der Thatsache, welche der Text meldet, und mit dem Verständnisse des Gedankens, welchen er ausspricht. Der Auslegung hingegen, im strengen Sinne, werden wir zuweisen, was über den Text hinaus von dem Gegenstande selbst der Gemeinde zu sagen sein möchte. Dabei wird als erster Grundsatz aufzustellen sein, daß diese Auslegung in den Anmerkungen zur Gemeindebibel sich rein auf biblischem Boden halten müsse. Die Vibel legt sich selbst aus, vermöge der Einheit ihrer Grundanschauung von Gott und Welt und von der Natur der sittlichen Weltordnung, welche sie das Neich Gottes nennt.

Diefer Standpunkt ber Auslegung kann fich nun im Nothfalle auf Die Anführung ber Barallelstellen ber Bibel beschränken, b. h. auf eine Berweifung auf andere Bibelterte, welche biefelbe Thatfache ober benfelben Bedanken aussprechen ober berühren, und bas Gefagte ergangend erlautern. Und hierin liegt ein unerkannter Segen und eine nicht genug burchforschte Tiefe bes Bollsgeiftes ber evangelischen Nationen. Denn biese innere Bibelkunde ift ben alten evangelischen Gemeinden ber gangen Welt eigen. Sie hat fich in Holland, Schottland, England und einigen Theilen ber protestantischen Schweiz, insbesondere aber in Genf, als lebendiger Bolksbesit, als Gemeindekleinod und Sausschatz erhalten, fie lebt fort in allen evangelischen Ländern in einem gewiffen Grabe, wenn auch unbewuft. Die Canfteinschen Bibeln aus Salle hatten seit Anfang bes vorigen Jahrhunderts jene Berweifungen (die schon zu Luthers Zeit begannen) auf den miglichst geringen Umfang beschränkt, burch weise und gewissenhafte Auswahl und burch bie Einrichtung, daß in jeder Stelle auf die junachst folgende verwiesen wird, und bei der letten wieder auf die erfte: also g. B. von der Offenbarung des Johannes wieder auf bie Genefis. Diefe Stellen wurden beim hanslichen Bibellefen, wie bei einsamer Betrachtung, forgfältig nachgeschlagen, und es prägte fich in diefer Weise eine Unschauung ber innern Einheit der Bibel aus, von welcher man jett 3. B. in dem größten Theile Deutschlands kaum noch eine Vorstellung hat. Daraus ging jener unzerstörbare Glaube an die Bibel hervor, welcher sich mit der Bildung und Erfahrung des wirklichen Lebens innig verband. Es foll nun nachgewiesen werden, daß biefe evangelische Bibelfenntniß auf einem Glauben und einer Anschauung ruht, welchen, in dieser gemeindlichen Form, burchaus nichts mangelt. Daraus wird folgen, daß ber mahre gelehrte Bibelichluffel nur berjenige fein fann, welcher mit allen Elemen= ten jenes gemeindlichen Bibelbewußtseins an die Bibel geht. Er wird fich nur in der Form, nicht in dem Wesen von Demjenigen unterscheiden, mas der Geift Gottes ben Bibelgemeinden gegeben und mehr ober weniger erhalten hat.

Den allgemeinsten, also gemeinblichen Bibelschlüssel sinden wir in dem Bewußtsein von ihrer Einheit, vom Mittelpunkte des Evangeliums aus, vermittelst des Glaubens an das Gottesreich, oder an die gemeinbliche, menschheitliche Menschwerdung Gottes, der in Christus persönlich geworden ist. Die Bibel heiligt und erdaut die Gemeinschaft des Hauses und der Pfarrgenossenschaft, und diese Gemeinde lebt die Bibel in sich fort, und überliefert sie dem jüngern Geschlechte. In dieser gegenseitigen Lebensströmung liegt das Geheimniß der Kraft des evangelischen Glaubens: an ihrem Absterben hängt der Tod, an ihrer Herstellung die Wiederbelebung von Bölkern, Kirchen und Staaten.

Eines gelehrten Schlüssels bedarf die große Masse der Gemeinden keineswegs: wohl aber bedürfen der Lehrstand und die Gebildeten eines solchen; da sie nun auch Glieder der Gemeinde sind, und zwar die angesehensten, so muß der für sie gesuchte Schlüssel möglichst gemeindlich eingerichtet sein. Das große Ganze der Gemeinde darf dabei nie aus dem Auge verloren werden.

Die Gemeinschaft des christlichen Lebens, als Bewährung und Hebung des Glaubens an die Bibel, öffnet das Verständniß in das Wesentliche, indem sich dadurch Jedem nach seinem Bedürsnisse die in der Schrift herrschende Anschauung von Gott, West und Menscheit sittlich und vernünftig als etwas Wirkliches und Lebenskräftiges erweist. Man kann also, wenn man sich scharf und spitz ausdrücken will, allerdings sagen, die Gemeinde bedürse keines Schlüssels zur Bibel. Die geheime Kraft, welche der bekannte Spruch der Priefterschaft auf viele verwirrte Gemüther in unserer Zeit ausübt, die Kirche gebe die Schrift und bedürse selbst keines Lehrmeisters zu ihrer Auslegung, beruht auf der Wahreheit jenes Sages, gerade wie die größte Unwahrheit immer die Verdrehung der größten

Wahrheit ist. Die wahre Kirche, d. h. das gemeindlich gegliederte christliche Volk, als bestehend und wirksam vorausgesetzt (so sollte es nämlich heißen), erhält vom Geiste Gottes in seinem christlichen Leben die Erklärung, welche es bedarf. Also muß es die Bibel lesen. Dieses setzt christliche Freiheit und Unterweisung voraus, in Haus und Schule, also jedenfalls auch eine volksmäßige durchweg verständliche und getreue Uebersetzung und daneben mindestens jene knapp gehaltene unmittelbare Erklärung. Das christlich unterwiesene Gemeindeglied und der christliche Hausvater sinden dadurch Alles, was sie brauchen für ihr frommes biblisches Bewußtsein, als Richtschuur für das christliche Leben.

Christliche Erziehung und das evangelische Gemeindeleben haben durch ihre leben= erzeugende Wechselwirfung im Laufe ber letten brei Jahrhunderte einen geistigen Luftfreis geschaffen, deffen Macht die allgemeine driftliche Atmosphäre der europäischen Welt im gegenwärtigen Augenblicke vorzugsweise bildet. Diese Macht ist Jedem unbegreiflich, ber sie nicht felbst erfahren ober beobachtet hat. Die Erscheinung erklärt sich auch in ihrem innersten Wesen nur genügend aus bem eigentlichen Berhältniffe von der Bibel und ber Gemeinde des Evangeliums. Beide ruhen auf berfelben Weltauschauung und erganzen sich gegenseitig. Der allgemeine Schluffel zur Bibel ist nämlich für die Bemeinde das Bewuftfein vom Reiche Gottes, wie es fich in ihr, auf Grund des Evan= geliums, im Leben und im driftlichen Gottesbienfte entwidelt. Die Schrift ift fur ben in der driftlichen Gemeinde Aufgewachsenen ein unbestechlicher Spiegel und ein unfehl= barer Brüfftein, gerade wie die Natur es für die Begriffe und Vorstellungen ift, welche fich auf die Sinnenwelt beziehen. Ein getreuer Spiegel muß aber von ber Willfur der Menschen unabhängig sein, ein gegenständliches Gemissen. Das ift für bas Gottesbewußtsein nur die Bibel. Jeder Mensch, welcher in driftlicher Gemeinschaft lebt, und sich ihrem Einflusse nicht entzieht, findet in der Schrift etwas, wodurch er fich der AUgemeinheit und Göttlichkeit feines Glaubens an Gewiffen und Vernunft bewußt wird. Das Sittengesetz erscheint ihm als Weltordnung, die gute Stimme in seinem Innern als ewiges Recht und Gefet ber Menschheit. Er ist ein Glied biefer Weltordnung und fie ist ber Ausbruck feines innerlichsten perfonlichen Bewußtseins. Diefes gemeind= liche Bewußtsein, das Rleinod evangelischer Bollerschaften, ist in der That nichts als die volksmäßige Auffassung ber höchsten wissenschaftlichen Wahrheit.

Die Bibel ist die urkundliche Geschichte des Gottesbewußtseins der Menschheit, ge-lebt, gebildet, niedergeschrieben und überliesert von erleuchteten Männern. Die Träger dieses Gottesbewußtseins sind Priester der Menscheit, von denen nur sehr wenige zur Priesterschaft oder, wie wir sagen, zum geistlichen Stande gehörten; seine schützenden Pfleger sind die Könige des Menschengeschlechts, deren wenige Fürsten waren; der Bollender des Glaubens, der ewige Hohepriester der Gläubigen, wollte nichts sein als der wahre Mensch, und nannte sich den Menschensohn, was dasselbe ist. Pilatus wußte nicht was er sagte, als er ausrief, Sehet ein Mensch! Aber leider hat die gelehrte Theoslogie auch viele Jahrhunderte nicht gewußt, welche göttliche Erhabenheit in dem Worte Menschensohn liegt, und welche Gottlosigkeit in dem herabwürdigenden Gebrauche des Ausdrucks, Nur ein Mensch!

Die Bibel hat eine Einheit durch die allen ihren Theilen gemeinsame Anschauung des Verhältnisses der Seele zu Gott und den Glauben an das in der Seele und durch die Seele sich entwickelnde Gottesreich. Diese Einheit allein verbindet alle ihre Theile, und macht ihren Sinn Allen verständlich für die gemeinsame Erdauung, so mannichsfaltig auch die Verschiedenheit des Standpunktes und der Entwickelung im Einzelnen sein mag. Diese Weltanschauung aber ist eben der gegenständliche Wiederschein jenes tiesen unzerstörbaren Bewustseins von dem unmittelbaren Verhältnisse der Seele zu

Gott, welches im Menschen schlummert, und welches burch bas Evangelium zum allgemeinen Ausdruck gebracht, im Mittelpunkte zusammengefaßt, und in einem göttlichen Leben als ewigem Musterbild dargestellt wird.

Die Bibel ist eine Geschichte, und diese Geschichte ist die innerlichste jedes einzelnen Menschengeistes, der zum Bewußtsein über sich selbst und die Außenwelt aufgetaucht ist aus dem Rausche des Sinnenlebens, und welchen das Evangelium von der Liebe Gottes aufgeweckt hat aus dem Starrkrampse der Selbstsucht.

Die Bibel ist eine Geschichte. Und was melbet diese Geschichte? Sie beginnt mit der geschichtlichen Darstellung des ursprünglichen, wesentlichen, aber, laut den Zeugnissen des Gewissens gestörten Verhältnisses des Menschen zu Gott, als zu dem ewig
wollenden und schaffenden Gedanken der Menschensele und der sichtbaren Schöpfung.
Sie entwickelt vor uns das Bewustsein dieses Gottes, als des Geistes der sittlichen Weltordnung in der Weltgeschichte. Ueberblicken wir den Gang dieser Entwickelung,
wie sie sich dem einsachen biblischen Gottesbewustsein der Gemeinde darstellt.

Zuerst berichtet die Bibel von diefem Gottesbewuftsein, als bilbungsfräftig und weltgeschichtlich geworden in einem einzelnen Gottesfreunde, Abraham, und durch ihn in seinem patriarchalischen Kreise. Dann erzählt sie bie Fortseitung bes abrahamischen Gottesbewuftseins in beffen Sausstande. Abraham hatte biefen ausgesondert von ben Nachbarftämmen, welche in Selbstfucht und rober Sinnlichkeit untergegangen, und badurch einem frevelnden Naturdienste verfallen waren. Hier erscheint also bas Ge= fammtbewußtsein in einer heiligen, gottgeweihten Stammgemeinde. Aus ihr geht nach vielen Jahrhunderten ein Bolk hervor, in welchem Moses jenes Sittengeset zum Staatsgesetze gemacht hatte. Allein dieses Gottesbewuftsein gerath in Kampf mit ben äußerlichen levitischen Ordnungen und fpatern Satzungen, Die fich an baffelbe angehängt hatten. Es geht endlich unter in einem verstockten, von Welt und Menschheit feindlich abge= sonderten Judenthume. Go weiht es benn mit vollem Bewuftfein bem Untergange Derfelbe, welcher aller abrahamischen Berheifung und alles mosaischen Gesetzes Erfüllung und Ende war. Er thut biefes bewufit, indem er ben Gebanken bes Judenthums, nach dreizehnhundertjähriger Entwickelung, jurudführt auf bas ursprünglich Göttliche und auf beffen allgemein menschliches sittliches Bewußtsein. hieran mußte es gefunden und aufleben ober es mußte untergeben. Es ift bie Bestimmung alles Getrennten, Befonberheitlichen, unterzugehen, aber um aufzugehen in die Menschheit, um aus ihr verklärt hervorzugehen mit persönlichem Bewußtsein und wahrhaft geheiligtem Berufe. Sonst ist sein Schicksal unterzugehen für immer, wie jedes selbstifche Dasein, um wieder Stoff zu werden im Weltall. Mit dieser Bedingung wird allen Völkern ber Erde bas Gottesreich auf Erden verkündigt und eröffnet. Es soll das Göttliche wirklich werden in der gesammten Birklichkeit der menschlichen Verhältniffe, vom persönlichen bis jum staatlichen Leben. Jerusalem, Babylon und Rom gehen unter, denn der Tod ist die Strafe der Selbstsucht für Nationen und für Könige, für Hierarchien und für Dynastien.

Mit dieser ewig prophetischen Verkündigung schließt die Apokalppse und das Vibelbuch, und zwar für immer. Denn es beginnt nun die Geschichte der Verwirklichung jenes Gottesreichs: nicht in philosophischen Spstemen oder herrlichen Kunstwerken, nicht in diesem oder jenem erwählten Volke, sondern in den Menschen selbst, wie sie nach ihren Zungen und Stämmen über den ganzen Erdkreis verbreitet sind. Dem Buche tritt nun zur Seite, was ihm sehlte: die mit dem Geiste Gottes erfüllte lebendige Gemeinde, welche es vom Mittelpunkte des Gottesreichs anschaut und im Leben beherzigt und seine Gebote anwendet. Der wahre Tempel Gottes soll fortan die Gemeinschaft der Menschenzen sein: jede von Menschenberzen persönlich geschlossen, in der Natur der

Menschen begriindete Gemeinschaft. Die Bibel wird gemeindliches Leben: ber persönliche Sohn Gottes wird Geist ber Gemeinde: ber Geist Gottes wirkt in diesem Sohne, und durch diesen Sohn. Die Bibel lehrt und richtet, aber in der Gemeinde, durch die Gemeinde.

Also die älteste Ueberlieferung der innerlichsten Geschichte der Menschheit, und die ewig neue Geschichte jeder einzelnen Menschensele sind Eins. Das Geschichtliche in der Bibel ist ein Innerliches, und dieses Innerliche ift geschichtlich, weltgeschichtlich, Gottes Geschichte in der Welt: denn die Geschichte des einzelnen Menschen ist der Geschichte des Reiches Gottes gleichartig.

Thue was die Heilsbotschaft dir fagt (so heißt es im Buche), und du wirst erfahren, du selbst, in dir selbst, und nicht von einem Andern, daß sie wahr ist.

Der Neue Bund ober Jesu Leben und fortgehendes Wirken durch seinen Geist in ben Jungern und Gemeinden, ist nichts als das letzte Wort einer uranfänglichen, immer sich erweiternden, göttlichen Geschichte. Der Alte Bund kann ebenso gut die Borrebe zum Evangelium heißen, wie das Evangelium das letzte Wort des Alten Bundes.

Der Neue Bund hat keine weltgeschichtliche Grundlage seines Daseins und seines Berftandniffes als im Alten, und biefer hat keinen menschheitlichen Sinn ohne ben Neuen. Dhue beibe hat bie Chriftengemeinde nichts Gegenständliches, Die einzelne Seele keinen fagbaren, lebendigen Anhalt. Die Gemeinde findet in fich Bernunft und Gewiffen als höchsten unfehlbaren Richter: aber fie kann nicht zugleich auch Gesetzbuch fein. Die Bibel gibt sich als die Runde von Gottes Gesetz an die Menschen: aber indem sie bieses in Vernunft und Gewissen fest, als sittliche Weltordnung, fordert fie die Menschen auf, sich nach bem innern Gesetze zu richten, und über die Anwendung ber Bibel als bes Gesethuchs auf die vorliegende geistige Wirklichkeit gewissenhaft zu entscheiben. Go richten benn beibe zusammen bie Belt: Bibel und Gemeinbe. Was ihnen entgegentritt, widersett sich jener ewigen sittlichen Weltordnung, welche die Bibel barftellt, und beren Träger in ber Zeit die Gemeinde ift. Die Bibel spricht die Sprache bes priesterlichen Volks ber Menschheit, bes menschheitlichen Bundesvolks Ifrael. Da nun ein jeder Mensch ein Priester sein, b. h. an ein unmittelbares Berhältniß Gottes zu ihm glauben foll, und ba jede Chriftengemeinde das priefterliche Bolk Got= tes ift; fo rebet und versteht jedes chriftliche Bolk mit ben Worten seiner Mutterzunge wesentlich biese Sprache in bemselben Mage, als Bibel und Gemeinde in ihm mächtig find. Und wodurch zeigen Bibel und Gemeinde diefe Macht, diefen Ginfluß? Dadurch bag bas von ihnen erneute Bolk in haus und Staat die sittliche Weltordnung verwirklicht, welche die Bibel verkündigt, verheißt, vorbildlich darstellt, und welche (und nicht mehr noch minder) die Bibelgemeinde predigen foll.

Allerdings verhält es sich anders mit dem gelehrten Verständnisse des umfassenhiften und schwersten aller Bücher, und besjenigen, über dessen Sinn unter den Schulen ein heißer Streit entbrannt ist, vielmehr als ein Wetteifer in der Anwendung der Bibelgebote im Leben. Es treten uns zuvörderst die zwei Systeme entgegen, welche einen feindlichen Gegensatz darstellen, und doch beide nur durch ihren Gegensatz berechtigt sind zu bestehen.

Das eine ist die scholastische Erklärung, welche gewöhnlich als die theologische bezeichnet wird; das andere die bei uns rationalistisch genannte, welche im gewöhn= lichen europäischen Sprachgebrauch die philosophische heißt.

Jene erklärt die Vibel aus ihrem kirchlichen Glaubenssysteme und für dieses System. Was nicht paßt in ihre Lehre, muß derselben gerecht gemacht werden. Die Lehre ist ihr maßgebend für die Auslegung der Bibel, obwol die Bibel angeblich maßgebend fein soll für die kirchliche Lehre. Aber die Bibel ist keine Lehre, sondern Geschichte: und Begriff und Leben erschöpfen sich nicht.

Da fragt allerdings der ernste Denker, und ebenso das einsache, nach Frieden suchende Gemüth: wie sind denn diese theologischen Systeme, welche sich weder der Bibel noch meiner Bernunft und meinem Gewissen gemäß zeigen, anders zur Geltung gekommen als durch ihren Anspruch biblisch und vernünftig zu sein? Und worauf anders gründet sich das göttliche Recht und Ansehen ihrer priesterlichen Ausleger als auf den weltüberwindenden (1 Joh. 5) Glauben, d. h. die freie und vernünftige Zustimmung der Gemeinde, für welche Christus gestorben ist?

Mber bieselben ernsten Stimmen fragen auch: Sollte benn die Bibel wirklich nichts sein als Bruchstücke der jüdischen Geschichten, mit einigen guten Sittensprüchen und Geboten, und einer großen, schwärmerisch ebeln, sich hinopfernden Persönlichkeit? Sollte es nicht einen dritten Standpunkt geben, welcher den Gegensat, und also jene beiden Ansichten selbst, als etwas Borläusiges und Abgethanes auszeigt und dadurch aushebt? Und ist dieser Standpunkt nicht das offenkundige Geheimniß der Gegenwart, das, worin die frommen und benkenden Gemüther aller gebildeten Bölker einig sind?

Dieses lette haben wir also augenscheinlich vor allem andern zu untersuchen. Denn Die Meiften glauben biefes noch nicht. Bielleicht (benken Manche) konnen wir auf bem Gebiete ber Gelehrsamkeit Das nicht burchführen, was ber Mittelpunkt unferer Unschauung ber Bibel und ber Weltgeschichte ift, nämlich daß ber höchste Standpunkt ber biblischen Wiffenschaft ein schon von der großen gläubigen Bibelgemeinde eingenommener, baß er nur die gelehrte Form des allgemeinen Gemeindeglaubens fei. Manche wer= ben darin, im besten Falle, nur eine gutmuthige Täuschung seben, ober auch eine gutgemeinte Berhüllung bes Ergebnisses ber strengen Kritik, in beren Besitz sie sich wähnen, ihn aber uns nicht gutrauen, weil wir in verständlicher Sprache reben, und weder mit metaphpsischen Formeln, noch mit gelehrten Anführungen um uns werfen. Darauf nun mag das Werk felbst antworten, Mit = und Nachwelt werden entschei= Aber wir können es nicht abweisen, hier bereits unsere Behauptung naher zu entwideln, daß die Bibel in der Gemeinde unabhängig ift von jeder Ruthat, also auch von bemienigen Standpunkte ihres gelehrten Berständniffes, welchen wir als ben mahren anerkennen, und in biesem Bibelwerke nach bestem Wiffen und mit perfönlicher Ueberzeugung burchführen werben.

Das Wort Gottes in ber Schrift als ber Geschichte Gottes, wenn rein und verftandlich vorgelegt in der Gemeinde, ift frei von des Menschen Weisheit wie von seiner Thorheit. Es ist ebenso unabhängig von allen richtigen Betrachtungen als von ben falichen. Wie die Natur in ihrer ewigen Pracht und Ordnung den Geist des Menschen durch sich selbst erfüllt mit dem Bilbe der ewigen herrlichkeit und unendlichen Bernunft, aus welcher sie hervorgeströmt ist in den endlosen Raum, ohne daß der betrachtende Geift irgendeine Wiffenschaft besitze von den mathematischen Gesetzen, welche biefer fichtbaren Ordnung einwohnen, also wirft auch burch fich felbst jenes Bilb ber fittlichen Weltordnung, welches bie Schrift uns als Gottes Geschichte in ber Zeit vorführt, auf alle Menschen mit unmittelbarer Gewalt und mit unwiderstehlicher Rraft. Die Bibel bedarf nicht ber Nachhülfe gelehrter Auslegung und Erklärung, um zur Bernunft und zum Gewiffen bes Chriften zu fprechen und feine Seele zu bem Schöpfer und Erhalter zu leiten, in welchem fie uranfänglich lebt und webt. Bom Geifte Got= tes burchzogen, fpricht fie fortbauernd jum Geift, und erweckt ihn jum Bewußtsein feiner sittlichen Würde und Freiheit. Wie ein Werk ber Natur ober ein großes menschliches Kunftwerk nur bedarf angeschaut zu werben, um bei nicht verdumpften Menschen ehrsürchtige Bewunderung zu erregen; so wird auch die verständlich und treu wiedergegebene Schrift der Ueberlieferung zu jedem Herzen reden, welches mit Chrsurcht ihr naht, trotz der Dunkelheiten und Unverständlichkeiten einzelner Stellen und trotz der vielen Erörterungen und Betrachtungen, welche ihr gelehrtes Verständniss erfordert.

Aber der betrachtende Einzelne und die Gemeinde verlangen nach der Erhellung der dunkeln und nach der Erklärung der unverständlichen Stellen. Und die richtige Erklärung erfordert eine Methode, und manche gelehrte Kenntniß, damit die Betrachtung sich nicht ins Unvernünftige verliere und das Dunkle sich nicht noch mehr verfinstere. Diese Gesahr ist gasiz besonders groß in einem Buche, in welchem der Geist Antwort sucht auf die höchsten und letzten Fragen seines Daseins.

In dem angedeuteten Bedürfnisse und in der eben bezeichneten Gefahr ist die allsgemeine Beranlassung und auch die Berechtigung der verschiedenen Schlüssel zu suchen, welche man für die Auslegung der Bibel angewandt hat. Alle wollen eigentlich nur den Glauben an die Bahrheit der Schrift retten, hüten, stärken: ihre Aushülsen und Machtsprüche sollen oft nur Angrisse und Zweisel abwehren, und die Gemeinde vor Abwegen bewahren. Es liegt in der Natur der Sache, daß das Mittel später sich als Selbstzweck ansehe. Man merkt nicht, daß man sich die Schwierigkeiten oft selbst geschafsen, daß scheindare Widersprüche oft erst durch das System entstanden sind. Man glaubt an das System, und nicht an die Bibel, und die Folge ist, daß Andere an die Bibel nicht glauben, weil das System sich ungenügend erweist. Eine nähere geschichtliche Erörterung dieser Systeme dürfte also wol an der gegenwärtigen Stelle das geeignetste Mittel sein, der Gemeinde die Stellung der verschiedenen Bibelschlüssel zu der Bibel und zu einem wirklich gemeinblichen Bibelwerke klar zu machen.

Die Gelehrten haben bisher eigentlich brei Bibelschlüssel angewendet: nämlich den mystischen, ben scholastischen und den, beiden entgegengesetzen, rationalistischen. Wir geben davon aus, der wahre Bibelschlüssel könne nicht wesentlich verschieden sein von dem Bewußtsein der evangelischen Gemeinden, daß die Erkenntniß von Christus und dem Reiche Gottes den Mittelpunkt des Glaubens an die Bibel bilde. Ehe wir also die Berechtigung und das Ungenügende jener drei Schlüssel darstellen, wird es zweckmäßig sein, die Grundbegriffe der Bibelauslegung vorläusig etwas näher zu erörtern.

# II. Die nothwendigen Stufen der Erklärung und Auslegung der Bibel.

Die Bibel wie jede große geistige Thatsache der Geschichte ersordert eine dreifache Betrachtung, und diese bildet drei Stusen der Behandlung. Zuerst wird das Thatsächliche selbst, wie es vorliegt, festgesetzt und dargestellt werden müssen. Dann wird es sich darum handeln, das Entstehen und die Geschichte der Bücher zu erklären. Endlich wird Gegenstand der Betrachtung sein müssen die weltgeschichtliche und bleibende Bedeutung der Bibel für unser sittliches Leben und Erkennen und für die fortschreitende Bildung der Menschheit. In dieser Weise, und nach diesen drei Stusen der Behandlung, kommen wir überhaupt zum Berständnisse irgendeiner geschichtlichen Thatsache, welche das geistige Leben des Menschen berührt.

So wird es also bei der Bibel zuerst darauf ankommen, das Thatsächliche zu ermitteln, d. h. zu erfahren und darzustellen, was wirklich überliefert ist. Wir werben den überlieferten Text in der überlieferten Ordnung, und möglichst treu und ver-

ständlich wiederzugeben haben. Eine folche Uebersetzung wird zugleich die beste Erklärung des Sinnes sein. Dabei werden erläuternde Anmerkungen sich als erforderlich und zweckmäßig erweisen, um Personen- und Ortsnamen zu erklären, oder schwierigere Redeweisen, nach Anleitung der Sprache und des Inhalts der Bibel selbst, dem gegenwärtigen Bewustsein näher zu bringen.

Dieses Gebiet ist ein durchaus neutrales, weil ein thatsächliches: zugleich das allgemeinste, weil allen Lesern unentbehrlich, und für viele derselben hinlänglich. Wir haben auch bereits durch Beispiele anschaulich gemacht, daß hier noch viel zu thun übriableibt, was frühere Zeitalter theils nicht leisten konnten, theils absichtlich ver-

nachlässigten.

Sobalb nun bieses Thatsächliche festgestellt ist, werden die Fragen der geschichtlichen Forschung eintreten, welche die Thatsachen in ihrer Berbindung als Theile einer sich entwickelnden Reihe betrachtet und in ihrem Zusammenhange darstellt. Wir werden der Gemeinde Antwort zu geben haben auf mancherlei Fragen, insbesondere auf folgende: Was sagen die biblischen Schriften aus, jede einzeln und die Sammlung derselben, über Zeit, Ort, Urheber ihrer Abfassung? Ist ein gegebenes Werk aus Sinem Stücke? Wenn nicht, sinden wir darin neben der zusammenfassenden Erzählung einzelne Urkunden? Wie verhalten sich beide zusammen? Nebet in einem gegebenen Buche ein Augenzeuge, oder ein Berichterstatter aus zweiter Hand? Wenn dieses, stand er den Begebenheiten und Personen nah oder fern? Natürlich haben Theologen und Philosophen, Dogmatifer und Septister, Scholastiker und Nationalisten ihre sertigen Formeln dasür; wir werden uns aber hüten, sie im voraus anzunehmen. Wir werden es für unfere Pflicht halten, das Buch selbst zu fragen: dann aber auch, was andere Zeiten davon wissen konnten. Vielleicht sag doch jenen Schulen mehr an ihrem Spstem als an der Thatsache: die Gemeinde will aber Gottes Geschichte aus der Quelle sernen.

Gehen wir nun etwas tiefer ein auf den Gegenstand der geschichtlichen Forschung, so kommen wir auf die Frage nach der Bezeugung von dem als thatsächlich Berichteten. Der Verfasser einer Schrift ist ein Zeuge; es ist nun von der größten Wichtigkeit für das Verständniß Dessen, was er sagt, zu wissen, ob er als Augenzeuge rede, oder ob er nur Das berichten wolle, was er von Andern vernommen, oder aus andern ihm zugänglichen Quellen geschöpft hat. Im zweiten Falle wird er nur verantwortlich sein wollen sür die Ueberlieserung, welche er empfangen, während der Augenzeuge Glaubwürdigkeit in dem Maße fordert, als er treu und klar Dasjenige erzählt, was er gesehen und erlebt hat.

Die Thätigkeit des Geistes Gottes, unter dessen Mitwirkung jeder heilige Schriftschler geschrieben, und jeder Träger der heiligen Geschichte gesprochen und gelehrt, wird sich also in jedem Falle nach dem Gegenstande und nach dem Verhältnisse des Gottesmannes oder seines Geschichtschreibers zu dem Gegenstande richten. Die Nähe oder Ferne von dem Mittelpunkte der Bibel, welcher da ist die Verkündigung des Neiches Gottes in der Menschheit, also die Heilslehre, dieses und das nähere oder entserntere Verhältnis des geschichtlichen Schreibers zu der Zeugenschaft, wird den höhern oder geringern Grad der Vegeistung und Eingeistung bestimmen müssen. In jeder Form werden wir diese Wirkung des Geistes desto sicherer entdecken, je genauer wir in die geschichtliche Forschung eingehen. Denn der Geist der Vibel zeigt sich als Geist der Wahrheit, und unterscheidet sich von dem Geiste der Zauberer und Schwärmer gerade dadurch, das jedes seiner Wertzeuge Dasjenige aussagt, was es redlich sich bewust ist zu wissen, und also berusen zu berichten. Von diesem Geiste ist die Heilige Schrift voll: die Chrsurcht vor ihm wird sich darin zeigen, daß wir, wie die älteste Gemeinde,

zu erforschen suchen, was dieser oder jener Zeuge rede. Im voraus bestimmen zu wollen, was dieses sein milsse oder was es nicht sein könne, nach irgendeinem kirch= lichen oder philosophischen, dogmatischen oder rationalistischen Systeme, wird entweder Thorheit heißen milsen, oder annaßende Berachtung des Wortes Gottes.

Die auszumittelnben biblischen Thatsachen, im weitesten Sinne des Wortes, sind, wie wir gesehen, theils äußerliche, also Geschichten, theils Gedanken. Aber auch diese, die Gedanken, müssen vom geschichtlichen Standpunkte aus erforscht, verstanden, erklärt, ausgelegt werden. Jeder Ausdruck eines Gedankens hat eine ewige und eine geschichtliche Seite: wir werden aber das Ewige, welches darin enthalten ist, erst recht verstehen, wenn wir das Geschichtliche kennen, d. h. Das, was der Denker, nach seiner Persönlichkeit und nach den Umständen, in welchen er sprach oder schrieb, sagen wollte und konnte. Ja bei so fernen Zeiten und in so eigenthümlichen Umständen, werden wir das Ewige und Unvergängliche selbst oft gar nicht erkennen, wenn wir nicht die äußere Hülle begreifen, unter welcher es erscheint. Es wird uns sonst eine Decke werden statt eines Rahmens, und eine undurchbringliche Hülle stätt eines durchsichtigen Gewandes.

Die Frage ist also nur: welches die gemeindlichste, folglich allgemein verständliche Form sein werde, diese geschichtliche Form, die zweite Stufe der Betrachtung, für die Christenheit auschaulich zu machen. Vorerst wird man sich vor zwei Abwegen zu hüten haben, welche gleich gefährlich sind. Der eine ist, daß sich Leser oder Erklärer der Bibel, außerhalb des Thatsächlichen und Geschichtlichen, vorweg Systeme und Theorien machen, nicht über Das was die Schrift sagt, sondern über Das was sie sagen müsse und solle, und was sie nicht sagen könne und dürse. Der andere Abweg ist, daß man die Bibel nur als äußere Geschichte betrachte und sich um Daszenige nicht bekümmere, was der Wittelpunkt der Bibel und des gemeindlichen Bibelverständnisses ist und bleiben muß: das Berhältniß des Geschichtlichen zum Gottesreiche und zu unserm eigenen Leben.

Was nun näher die geeignete gemeindliche Form für die geschichtliche Auslegung ber Bibel betrifft; so werden wir auch hier vorerst Alles auf die Bibel felbst zurückzuführen, und uns, angesichts der Gemeinde, durchweg an das Thatsächliche und Anichauliche zu halten haben. Wir befiten im Alten wie im Neuen Bunde mehre gleichlaufende Berichte über diefelben Vorfälle. Go bie Bücher ber Könige und die Chronik: so bie vier Evangelien. Statt Spothefen aufzustellen und Anführungen auf Anführungen zu häufen, werden wir, nachdem in der Uebersetzung und Erklärung der Bibel das Thatfächliche festgestellt worden, wie es aus ben Terten selbst hervor= geht, die gleichlaufenden Texte der Erzählungen in geeigneter Weise nebeneinander stellen muffen. Wir werden die Berichterstatter nicht modeln und meistern, und ihnen vorfcreiben, was fie fagen follen, fondern von ihnen zu lernen suchen, was fie wirklich fagen. Wo wir aber in einem biblifchen Buche verschiedenartige Bestandtheile finden, werben wir uns berfelben Bescheibenheit zu befleifigen haben: wir sollen lernen, ehe wir lehren: wir sollen das Buch fragen und nicht unfer ober anderer System. Alles wird anschaulich gemacht werden müssen, nicht durch Machtsprüche oder allgemeine Rebensarten. Die herstellung ber geschichtlichen Wahrheit setzt eine Zerlegung voraus: aber wenn die Zerlegung nicht zu einer herstellung führt, gehört fie nicht für die Bemeinde, sondern für die Schule, und muß von dieser als eine bloke Schulmeinung angesehen werden, mit welcher die Gemeinde nicht zu behelligen ist. Also was der Gemeinde nicht herstellend anschaulich gemacht werden kann, gehört nicht in ein gemeindliches Bibelwerk, denn es kann die Gemeinde nur verwirren. Dagegen wird eine thatfächliche, aufchauliche herstellung bes geschichtlichen Bestandes sich oft als bas einzige Mittel erweisen, die Wahrhaftigkeit der Bibel zu retten, und ihre hohe Bedeutung ins

volle Licht zu setzen. Es ist eine bloße Anmaßung und Einbildung der Gelehrten, wenn sie wähnen, die geschichtliche Wahrheit lasse sich der Gemeinde nicht klar machen, eine Schmach aber ist es, wenn sie ihr fagen, die Sache sei ohne Belang für sie. Es beweist eine solche Behauptung vielmehr, daß es solchen Gelehrten an Klarheit oder Aufrichtigkeit sehlt, und daß sie weder die Gemeinde noch die Bibel verstehen und ehren.

Wäre nun die Bibel eine gewöhnliche Geschichte, so könnten allerdings die bisher betrachteten beiden Stusen für ein gemeindliches Bibelwerk genügen. Allein da wir sie als ein weltgeschichtliches Buch in Anspruch nehmen, als eine Geschichte des Geistes, welche ewige Wahrheiten unsers innersten Lebens berichtet, so werden wir die also gesichteten Thatsachen auch vom weltgeschichtlichen Standpunkte, und vom Mittelpunkte des Gottesreiches der Menschheit betrachten müssen. Dieser weltgeschichtliche Standpunkt aber ist, um nach der Vibel zu reden, das in der Geschichte sich entwickelnde und allmälig die Welt durchdringende Gottesreich, und Christus, als dessen Mittelpunkt.

Hieraus also ergeben sich drei Abtheilungen jedes gemeindlichen Bibelwerks:

Erstens: Der Text ber Bibel mit erklärenden Anmerkungen: das Thatsächliche. Zweitens: Die geschichtliche Zerlegung der Bibel nach ihren Urkunden, und deren Zusammenstellung und Herstellung: das Geschichtliche.

Drittens: Die Geschichte der Bibel als der Geschichte des Reiches Gottes, nach der bleibenden, ewigen Bedeutung Dieser Geschichte: das Weltgeschichtliche.

Es wird dem nächsten und letzten Abschnitte obliegen, auf dieser Grundlage den Plan unsers Bibelwerks der Gemeinde vorzuzeigen und den Entwurf des ganzen Gebäudes vor ihren Augen aufzuführen. Jetzt ist unsere Aufgabe, die bisher angewandten Methoden und Schlüssel zur Erklärung und Auslegung der Bibel darzustellen, und ihre Berechtigung wie ihre Mängel anschaulich zu machen.

# III. Der dogmatische Bibelschlüssel.

Wir werben uns etwas erft baburch recht klar bewußt, daß wir das Geschichtliche Darin liegt die Berechtigung des dogmatischen Bibelschlüffels. bearifflich ausbilden. In seiner allgemeinsten Bedeutung bezeichnen wir damit jene Richtung, welche die Bibel aufzuschließen sucht durch einen Lehrbegriff, sei es nun ein philosophischer oder ein theologischer. Es wird dabei ein Spstem von Begriffen über das Verhältniß des Gedankens zur Geschichte, insbesondere des Denkens über die göttlichen Dinge zu ihrer Ent= wickelung in der Geschichte vorausgesetzt und vorangestellt. Die Berechtigung eines solchen Verfahrens liegt also darin, daß die Bibel wirklich eine Geschichte der göttlichen Dinge ift, indem sie in geschichtlicher Weise Lehren und Aussprüche gibt über Wesen und Natur der Gottheit und über das Berhältniß Gottes zur Menschheit. Sprüche und Lehren faßt nun ber bogmatische Schlüffel auf: ober vielmehr er versucht Haltpunkte in der Bibel zu finden, um seine fertigen Formeln daran anzuhaken. Damit find nun auch schon die Mängel und die Unzulänglichkeit dieses Schlüffels gegeben. Erstlich, es wird der Spruch aus seinem geschichtlichen Zusammenhange geriffen, und es wird mit ihm geschaltet, als wäre er nur ein Begriff und nicht auch eine geschichtliche Thatsache. Daraus folgt dann weiter, daß nicht ausgeschieden wird, was geschichtliche Form bes Spruches, was Bibel und Shmbol ift, gegenüber bem abgezogenen Gebanken und gegenüber ber Ibee, ober ber geistigen Anschauung selbst. Endlich aber ist bie unausbleibliche Folge biefes Verfahrens, daß Alles, was sich jenem Schliffel versagt, vernachlässigt wird, unberücksichtigt bleibt, ja, wenn man es durchaus anfassen muß, verdreht und zerbrochen werden muß. Wenn Alles nichts hilft, so legt man gewaltsame Hand an den überlieserten Text, und wenn man ihn nicht geradezu beseitigen kann, so verfälscht man ihn, entweder durch dogmatische Einfälschungen, oder durch offenbar unzulässige Auslegungen. Kurz, das ganze Verfahren ist mit Unwahrheit und Gewaltthätigkeit behaftet, und der ganze Weg mit blutigen Lügen besleckt. Menschliche Herrschliche Gerrschlucht verbindet sich mit dem Fanatismus, welcher das unwillkürliche Geständniß der persönlichen Unwahrheit und des Unglaubens an eine gegenständliche Wahrheit überhaupt ist.

Das bewährt sich nun auch auf jeder Seite der Geschichte. Der Dogmatismus ist durch vier Epochen durchgegangen, und steht in der fünften.

Die erste ist die des Dogmatismus der Kirchenversammlungen der konstantinisch = theodosisch = justinianischen Zeit, oder des 4. bis 7. Jahrhunderts. begnügte sich damals Formeln aufzustellen über die metaphysische Natur ber Gottheit und insbesondere über die Berbindung des Göttlichen und Menschlichen in Chriftus. Auf diesem Gebiete aber engte man immer mehr und mehr sowol bas freie Bibelwort ein als das freie Denken. Man war genöthigt, von Athanasius (gest. 373) bis auf ben ersten spstematischen Dogmatiker Johannes von Damascus (gegen 710) bem Buchstaben ber Bibel ebenso sehr Gewalt anzuthun als ben ältesten Rirchenvätern, um bie kirchlichen Formeln zu rechtfertigen. Diese sogenannten Glaubensbekenntniffe maren also eigentlich unwillfürlich Geftandniffe, daß alle nahern und engern begrifflichen Beftimmungen, welche die kirchlichen Theologen angenommen, ebenso unvermeidlich zu Widerfpriichen mit ber Bibel führten, als die Begriffsbestimmungen ber Baretiter. Gie hatten außerdem den praftischen Nachtheil, Gemeinde und Bibel zu trennen, und zwischen bem geschichtlichen Christus und ber Seele eine Scheibewand aufzurichten. Dazu kam, bag Die Gemeinde felbst mehr und mehr zurudtrat hinter ber hierarchie. Die Bibel borte auf Bolks = und Gemeindebuch zu fein, als sie wenig und die Gemeinde nichts mehr war im Bestimmen bes biblischen Bewuftseins von Gott und göttlichen Dingen.

In der öftlichen Kirche nun verbarg fich ber innerliche Tod, welcher dem Absterben bes Lebens ber Bibel und ber Gemeinde folgte, hinter bem Prunke ber Gebrauche und ber hierarchischen Formen überhaupt, welche man über die Leichen beider warf. ber westlichen Rirche aber sprofte bie vom Afrikaner Augustinus ausgestreute Saat ber Berbindung des innern Seelenlebens mit dem Dogmatismus als Scholaftik auf. Die Soule zog bas Menschliche, Menschen und Menschheit, in ihren Kreis und überspann bas ganze Leben mit einem Dogmatismus, welcher sich allenthalben auf einzelne abgeriffene Bibelfprüche stützte, ohne die Bibel felbst anders als äußerlich zu berühren. Er wollte auch alle geschichtliche und Naturwissenschaft in biesen felbstgemachten Rreis bannen: angenommene Thatsachen ber Natur und Geschichte traten an die Stelle der wirklichen Thatsachen; scheinbar auf dem Gebiete des Gedankens gewachsene, metaphyfifche Formeln firchlicher Wibersprüche an die Stelle reiner Bernunftbegriffe. So erhielt man Scholastik statt Wiffenschaft und Geschichte. Man machte eine jubische Chronologie, welche fo wenig biblisch als geschichtlich war, zur Grundlage ber Welt= geschichte, die bem Buche Daniel fälschlich aufgebürdeten Bier Monarchien zum Leitfaben ber Weltgeschichte selbst. Statt Chemie und Physik ward Achemie und Magie geboren, endlich statt Astronomie die Astrologie. Da die Hierarchie berjenigen Schule, welche tiese Gespenster ausgebrütet, bamals bie Geister und also die Welt beherrschte; so wurde Alles, was sich solchem Unfinn widersetzte, also das Gemissen der Christenheit in seinen ebelften Zeugen, verfolgt und nach Kräften vertilgt, angeblich um der Bibel und ihres

Gotteswortes willen. Berengar entging 1059 bem Tobe huffens nur baburch, bak er schwur zu glauben, Die Hoftie fei ber leibhaftige Leib Chrifti, "in finnlicher Beife, sodaß er nicht blos sacramentlich, sondern in Wahrheit von den Zähnen der Gläubigen germalmt werde": angeblich auf Grund ber Bibel, beren Budiftabe fowol als Geift uns bas Gegentheil fagt und beweift. Den beutschen Dominicaner Edhart rettete von bem Feuertobe bes Nifolaus von Bafel, und fpater bes Giordano Bruno nur eine bemuthige Erklärung und ber Ginfluß feines Orbens; und doch war Beider Glaube biblifcher als bie Lehre, welche ihn verdammte, und insbesondere evangelischer und apostolischer. Galilei follte die Ueberzeugung abschwören, daß die Erde sich um die Sonne bewege, und nicht die Sonne um die Erde, weil das Gegentheil durch das Buch Josua gelehrt werde, welches nichts bavon fagt. Daß Bibel und Bernunft nicht ganz untergingen, und mit bem Glauben an beibe, als an die fittliche Weltordnung Gottes, die Gefittung ber Menschheit, geschah nicht burch die Scholastif und ihre Hierarchie, sondern trot berselben. Ein Spruch Christi in bem finnreichen Gleichniffe von bem Reichen, welcher jum Mable einladet (Luc. 14, 23): .. Nöthige fie hereinzukommen" (Compelle intrare, in ber lateinischen Uebersetzung), wurde die evangelische Gewähr für alle Verfolgungen und Scheiterhaufen, sowie Chrifti Belobung des Glaubens des "Felsenmannes" Rephas (Petrus) die biblifche Begrünbung einer unbedingten Thrannei über dieselbe Gemeinde, für beren Freiheit Christus gestorben war. Der Frauen Chebruch löste nicht mehr bas baburch frevelhaft zerriffene eheliche Band, weil Augustin in seinem Alter und die lateinische Rirche nach ihm (wie noch neulich ein englischer Bischof) die Worte Chrifti verachtete und ben Text ableugnete, worin Chriftus gerade biefen Scheidungsgrund ausspricht. Die Chelofigfeit ber Beiftlichen murbe ebenso auf bie Bibel ber Scholaftifer begrundet, welche ausführten, daß die "Schwestern", mit welchen Betrus und die übrigen Apostel herum= reiften (1 Ror. 9, 5), nicht ihre Frauen, sondern ihre leiblichen Schwestern gewesen sein könnten, weil die natürliche Erklärung ein Aergerniß geben würde! Die allgemeine Thrannei, in welche Bapft und Raifer sich theilten, mußte burch scholastische Bibelerklärung ihre biblische Weihe in den beiden Schwertern finden, welche die Jünger ju Jesus brachten, um zu beweisen, daß sie bereit seien für ihn zu kämpfen und zu sterben. Marchen, Legenden und Kabeln erhielten firchliches Ansehen burch die ber Schrift beigefügten Apokryphen; alles das wirkte mit, das natürliche Wahrheitsgefühl zu schwächen. Die Folgen kann jeder jett mit Banden greifen. Die Fabigkeit, bas Bezeugte ju glauben und thatkräftig aufzunehmen in ber Beift, ift allmälig fo vernichtet, daß ber Glaube an historische Wahrheit auf geistigem Gebiete ben romanischen Bolkern fast verschwunden ift.

Das ist ein weltgeschichtliches Beispiel ber göttlichen Strafe, welche ber Vernachläfstagung ber Bibelkunde und dem Vergessen ber Gemeinde auf dem Fuße folgt.

Die Reformation stürzte dieses verderbliche System durch ihren ersten Grundsatz, welcher die Bibel zum Gesetzbuche und die dem Evangelium glaubende Vernunft zur Richterin machte; sie arbeitete ihm auch entgegen durch den Bund mit geschichtlicher Wisserlichaft und durch die dirgerliche Freiheit, zu deren Wiedergewinnung und Sicherung sie die Völker, im Glauben und für die Förderung des Reiches Gottes, läuterte, ermuthigte, befähigte, begeisterte. Luther sing da an, wo hieronymus 1100 Jahre vorher aufgehört hatte; dazwischen lag nichts als Versinsterung und Nacht, und kircheliche Anstalten, gegründet auf Misverständnisse, zusammengehalten durch Aberglauben und Gewalt.

Aber die Gottesgelehrten der Reformation errichteten doch felbst wieder eine Scholastik. Die protestantische Scholastik des 16. und 17. Jahrhunderts bildet die britte

Epoche ber scholaftischen Bibelauslegung. Sie ift ihrem Grundsate nach, philosophisch viel schlechter als die Scholaftit bes Mittelalters, burr, armfelig, unfähig die Beifter anzuziehen, dabei im grellen Widerspruche ebenso wol mit dem erften Grundsate ber Reformation, ja mit ber Grundlage berfelben, ber Bibel, als mit ber Bernunft, welche die Reformation zur Auslegung und zum Urtheil aufrief. Luthers Begrindung seines scholaftischen Systems burdy eine unnaturliche Auslegung bes Textes "Dies ift mein Leib" ift so wenig befriedigend, als die von Innocenz III., nur weit weniger zu entschuldigen. Calvins Begründung seiner Kirchenlehre von der Ausschließlichkeit ber Gnadenwahl durch paulinische Ausdrücke und andere Bibelftellen ift gang gleicher Art und nicht weniger unbiblisch als die alten Bersuche, das sogenaunte athanasische Glaubensbekenntniß aus der Bibel zu beweifen, aus welcher es nicht hervorgegangen ist noch sein konnte. Calvins Berfahren gegen Servet läßt sich nicht mehr biblisch rechtfertigen, als Chrills Berdammung bes Nestorius, aber ber große Unterschied ift, daß Dieses Verfahren, noch mehr als das lutheranische Retzerschwert in Dresden, einsam da= fteht als Ausnahme und innerer Wiberfpruch, mahrend Cyrills Verfahren Die Regel blieb in der alten Geiftlichkeitslirche. Was rettete Sugo Grotius vor dem Buthen der dordrechter Synode und dem Tode des edeln und gläubigen Oldenbarneveldt als die Flucht? was anders schützte ihn weiterhin als Gottes Vorsehung, welche durch die Reformation die allgemeine Thrannei soweit wenigstens gebrochen hatte, daß es immer feitdem hier oder ba einen Zufluchtsort auf der Erde für die Zeugen der Bibel und ber Wahrheit gibt? Das Princip ber geschichtlichen Eregese rettete bie Bölker kirchlich, bas Princip ber Freiheit bes Geiftes staatlich.

Der todte Leichnam, welchen die protestantische Scholaftit des 17. Jahrhunderts für bie Bibelauslegung gurudließ, war bas Syftem ber mechanischen Gingebung, welche ben Geift ausschloß, bie Bibel zum Märchen, die Kraft bes Geistes Gottes zur Magie herabwürdigte. Auf fie ward eine Philosophie begründet, welche die Aufprüche ber alten Scholastik befaß ohne ihre Tiefe, und mit den meisten ihrer Fehler behaftet war, ohne irgendeine milbernde Entschuldigung. Die große lebendige Bibelaus= legung ber Reformatoren verlor fich, wenngleich fich ein äußerlicher Wuft von Gelehr= famkeit bilbete burch Sammelwerke und Concordangen. Die lutheranische Scholaftit und bas von ihr theils begründete, theils geförderte Rirchenregiment hat der Gemeinde feine berichtigte Uebersetzung gegeben bis auf ben heutigen Tag; die reformirte hat seit 200 Jahren ben Fortschritt ber Bibelwiffenschaft in ber Gemeinde gelähmt. Eine lebendige biblische Philosophie ging ebenso wenig aus der protestantischen Scholaftik hervor, als aus ber mittelalterlichen. Als Spott und Unglaube über fie herfielen, ftanb fte ebenso machtlos ba, als die neue scholaftische Philosophie von Wolf. Während fie in äußerlicher Rechtgläubigkeit Sand in Sand mit ber orthodoxen Auslegung zu gehen schien, war sie beren vollständige Berneinung. Denn Bibel und Glauben verneint, wer jede Berbindung zwischen Bibel und Denken, zwischen Geschichte und Philosophie ableugnet.

Neben ihr her ging bereits die vierte Periode der scholastischen Bibelauslegung, welche am füglichsten die jesuitische wird genannt werden. Sie ist die Prosa der mittelalterlichen Scholastis, und verhält sich zu ihr, in der Verwendung des Symbolischen, wie der Schalf zum Kinde: im Geschichtlichen wie die absolute Verdrehung zur unvollkommenen Auffassung: im Philosophischen wie die marktende Oberslächlichseit zu unklarer Grübelei, oder wie flache Sentimentalität zur Mystik. Es liegt dieser neuen Scholastis durchaus kein tieser Gedanke, keine große Anschauung der Bibel zu Grunde, wol aber ein systematisches Bestreben, die Vibel selbst mehr und mehr nicht allein aus dem Bewustsein der Völker, sondern auch aus der Begründung des

theologischen Systems zu verbannen. Daher die Zurücksetzung des Bibelstudiums auf allen jesuitischen Erziehungsanstalten; daher die Vernachlässigung desselben insbesondere bei der theologischen Bildung. Es hat nie, der Methode und dem Inhalte nach, eine so unbiblische Dogmatik gegeben, wie die Perrones, welcher die Vibel überhaupt nur zu kennen scheint, um aus ihr — mit der Verfälschung des Textes Gen. 3, 15 an der Spitze — die Sündlosigkeit (also solgerecht die Erlösungsunsähigkeit) der Jungkrau Maria zu beweisen. Aus dieser dogmatischen Vibelschule ist auch nicht ein einziges gesundes gesehrtes Werk über die Auslegung der Vibel hervorgegangen, wie denn auch der Gründer der Gesellschaft nie etwas des Gegenstandes Würdiges darüber gesagt oder gesehrt hat.

Bu biefem bogmatischen Jesuitismus, welcher mit wunderbarem Inftinkt bie Bibel still aus der Christenheit heraustreiben und, wo möglich, todtschweigen will, muß auch Boffnets Bibelauslegung gegahlt werden, ober bie gallifanische Schule bes neuen romischen Dogmatismus. Bossuet verfolgte die Uebersetzung und Kritik des ihm an Gelehrsamkeit und Ernst weit überlegenen Vaters bes Oratoriums, Richard Si= mon, noch heftiger als früher die des Jansenisten Quesnel. Es war diese Berfolgung, welche jenen außerordentlichen Mann abhielt, mit feiner Uebersetzung des Alten Bundes hervorzutreten, von welcher jede Spur verschwunden ift. In allen Werken Boffuets findet sich auch nicht eine einzige neue und richtige Auslegung irgendeiner bedeutenden Bibelstelle oder eines biblischen Buchs, obwol kluge Versuche genug, so viel Vernunft in die orthodore Auslegung zu bringen als möglich. Wenn er bei Erklärung der Offenbarung des Johannes dem Hugo Grotius folgt und Recht hat gegen seine protestantischen Zeitgenossen, und wenn er bei ber Ansicht über bas Sobe= lied dem schwärmerischen Mufticismus siegreich entgegentritt, so ift dieses das Verdienst feiner Gegner; denn feine eigene, positive Auslegung und Lösung ift bei aller Schlauheit doch eine durchaus unmögliche. War seine kritische Kenntniß des Griechischen ungenügend, so fehlte ihm die Kunde des Hebräischen ganzlich. Seine berühmte kurze Auseinandersetzung des kirchlichen Glaubens umgeht, ganz im Geiste des jesuitischen Shstems, alle Bibelauslegung soviel als möglich, und gründet Alles auf Autorität. Seine letten Schriften find allerdings exegetischen Inhalts (über Jef. 7 und Pf. 21); fie beweisen aber, wie gering die eregetische Bibelkenntniß dieses beredten und ehrgeis zigen Mannes war.

Während nun, trotz so mächtiger Anstalten und trotz der Auswendung so großer Kräfte, Schriftthum und Bildung der von dem Spftem moderner Scholastik beherrschten Bölker sich immer mehr von der Bibel entfernten, und sittliches Gottesbewustsein und bürgerliche Freiheit die Länder verließen mit der Bibel, hatte sich allmälig im protestantischen Deutschland, von 1740 an bis 1830, jene ernste kritische Schule der Bibelauselegung gebildet und zu einem weltgeschichtlichen Gottesbewustsein erhoben, welches eine gesunde Entwickelung in jeder Hinsicht verbürgte.

Da entwickelte sich, während des letzten Bierteljahrhunderts, aus Verbindung von Bietismus mit Kirchenthum der Restaurationsversuch der scholastischen Bibel-auslegung, welche, in rasch steigender Ueberstürzung, der Bibel wie der Vernunft den Krieg erklärt, und Ales, was im Gefühle der Bölker und der Bisel wie der Vernunft den Kriegen-und Staatsrechte nicht weichen will, mit der Vibel in der Hand bekämpft. Sie würde die evangelische Gemeinde mit der Gefahr bedrohen, eine unvernünftige und bis zum Blödsinn unverständige Vibelauslegung auf Kanzeln und Lehrstühlen an die Stelle einer redlichen und besonnenen Erklärung zu setzen, und also einem allgemeinen Bibelunglauben den Weg zu bahnen, wenn es möglich wäre, daß sie je im Lande des

Gedankens und der Reformation einen bleibenden Einfluß gewönne. Aber allerdings ist sie bemüht, denfelben, mit kluger Benutzung einer herrschenden politischen Richtung, bei der Pfarrgeistlichkeit und auf den akademischen Lehrstühlen zu begründen. Das oberste Gesetz der Bibelauslegung in dieser Schule heißt die Shre des Wortes Gottes: natürlich macht sie sich zur Wächterin dieser Shre, und stellt die Shre Gottes voran. Kurz, sie marktet mit dem gelehrten Gewissen und feilscht mit dem Worte Gottes. Uedrigens hat sie aus demselben bissetzt nicht einen einzigen ursprünglichen Gedanken entwickelt; sie hat bei dessen Auslegung nur die Auslegung der ältern protestantischen Scholastik zahm wiederholt oder sophistisch verdreht.

Die Gebrechen ber bestehenden firchlichen Uebersetzung kennt sie vollkommen; aber sie ist so weit entfernt davon, der Gemeinde eine folche zu gewähren, daß sie vielmehr Alles thut, um den als falsch erkannten Buchstaben ihr aufzudrängen. Der Geist, in welchem Otto von Gerlach auf eine Berichtigung der lutherischen Uebersetzung hinsarbeitete, ist ohne Nachfolge geblieben: in der Auslegung aber sind Rückschritte gemacht, wovon auch die Fortsetzung jenes Bibelwerks Zeugniss ablegt.

## IV. Berechtigung und Mängel des rationalistischen Bibelichluffels.

Die geschichtliche Berechtigung des rationalistischen Schlüffels lag in der Thrannei und Unträftigkeit ber fcholaftischen Bibelauslegung, und ben unerträglichen Fesseln, in welche dieser die Gemilther und Gewiffen geschlagen hatte. Die allgemeine Berechti= gung bes Rationalismus aber liegt barin, bag er rationell, vernünftig sein und bie Bibel vernunftgemäß auslegen will. Auch gingen die Bäter des Rationalismus zwar entschieden von geringem ober gar keinem Glauben aus an den Buchstaben der kirch= lichen Auslegung der Bibel, aber keineswegs von einem Unglauben an die biblischen Geschichten und Lehren, insbesondere infofern diese fich an das Evangelium anschließen und eine unmittelbare fittliche Beziehung haben. Sinfichtlich bes Alten Bundes faben fie barin, neben großen sittlichen Unsprüchen, welche burch ihre Berbindung mit bem Christenthum ihnen noch bedeutender wurden, jübische Geschichten und Ueberlieferungen: nationale Einrichtungen, welche, wie alle andern Urkunden, nach den allgemeinen Grundfätzen der philologisch = geschichtlichen Rritik erklart und ausgelegt werden mußten. Die Schrift überhaupt aber ift von biefem Standpunkte ein von Menschen, unter gegebenen Umständen, in gewissen Zeiten und Dertlichkeiten und für gewisse Zwecke geschriebenes Buch, welches nach jenen allgemeinen Regeln ber Auslegungskunft erklärt werben muß, als ein Buch jener Zeit und jenes Volkes und Landes. Es fragt sich nur: Was denn bei diesem Verfahren als ewiger Gehalt für die driftliche Gemeinde und Menschheit zurudbleibe, und wie diefes in Formeln zu faffen sei?

Diese Frage und die daraus hervorgehende Forderung kritischer Ermittelung der überlieferten Thatsachen war im Allgemeinen sehr wohl begründet, und die Bedingung des Fortschritts Sie war als Ansangspunkt einer neuen, freien Betrachtung der Bibel nothwendig. Die wissenschaftliche Richtung, aus welcher sie hervorging, war dieselbe, welche auf dem Naturgebiete den europäischen Geist zur Wegwersung thörichter Hypothesen trieb, und zur Beobachtung und Verbindung der Thatsachen und wirklichen Erscheinungen führte. Was hier die Mathematik und Chemie, that dort die philologische und geschichtliche Kritik. Alle Geister, die ehrlich und frei waren, riesen, so laut als Kerker, Scheiterhausen und Strick es zuließen: "Keine kirchliche Lehre, gegründet auf unbegründeten Voraussetzungen! Keine scholastische Erklärung von Dem, was nicht ist, oder gar von Undenkbarem, was man der Bibel aufgebürdet!" Die wahrhaft Ernsten und Frommen unter ihnen fügten hinzu: "Euer Unsinn steht nicht in der Bibel!" Galilei ward gerade dafür bestraft, daß er der Bibel Vernunft zutraute und sagte: die Schrift lehre nicht, daß die Sonne um die Erde gehe. Er und die andern Frommen unter den Gelehrten wußten auch wol, daß sie Luthers Geist und viele seiner kräftigsten Aussprücke für sich hatten, wenn sie Schrift und Vernunft zu vereinigen strebten: gerade wie Luther sich wol bewußt war, dabei nicht allein den Apostel Paulus zum Vorgänger sondern Christus selbst mit ihm zum Vorbilde zu haben.

Die Berechtigung der Ansicht also, welche die deutschen Theologen rationalistisch nennen, ist wesentlich nichts Anderes als was bei den andern Nationen seit dem Ende, des 17. Jahrhunderts der philosophische Gesichtspunkt hinsichtlich der Bibel heißt. Der Unterschied ist, daß die romanischen Nationen und ihre Philosophen nicht Muth und Trieb, oder wenigstens nicht die Kenntnisse besitzen, zu ersorschen, was denn die Bibel wirklich sagt. Die Berechtigung des Rationalismus liegt also nicht allein in der Einseitigkeit und Thrannei der theologisch-dogmatischen Auslegung, sondern auch in der unveränderlichen Natur aller Auslegung. Denn alle Auslegung setzt die ewige Wahrheit der Bernunft voraus, und alle Auslegung der Bibel noch außerdem die innere Wahrheit der biblischen Ueberlieferung. Sie wendet sich also an die allgemeine menschliche Bernunft, und legt der Bibel Bernünftigkeit bei, wie der Bernunft die Fähigkeit dieses Bernünftige in der Geschichte zu erkennen, der Menschheit aber den Trieb sich dadurch zu edelm Thun erwecken zu lassen.

Es gibt mithin sowenig eine orthodoxe Erklärung als eine rechtgläubige Logik oder eine kirchliche Aftronomie, oder eine nationale Chemie oder eine Staats = und Cabinets mathematik. Die Bernunft aus der Sphäre der Auslegung verbannen, oder sie grundfätzlich bei dieser Auslegung beschränken wollen, heißt sich in Widerspruch mit der Natur aller Auslegung setzen, ja mit dem Worte selbst, welches ausgelegt werden soll. Am meisten aber bei der Bibel, welche das Wort Gottes heißt und welche die göttliche Bernunft "das Wort" nennt.

Allein die englischen Deisten, welche in England zuerst jene Ansicht aussprachen, wußten auf dem religiösen Gebiete wenig oder nichts mit ihrem Grundsatze anzufangen, wenn sie die Bibel erklären und für ihre philosophischen oder dogmatischen Streitigfeiten ausbeuten wollten. Daran war ebenso wol der Mangel an einer tiefern Philosophie des Geistes schuld, als die gänzliche Unwissenheit der damaligen Bäter der englischen Kirche hinsichtlich der Bibel überhaupt, oder wenigstens über die philosogische und geschichtliche Kritik derselben.

Die französischen Philosophen litten, bei vielem Geiste, noch mehr an diesen Mänzeln. Denn ihnen sehlte jener sittliche Ernst und jenes Gemeindegefühl, welche fast alle protestantischen Deisten Englands auszeichnen und nicht weniger die englischen Unitarier, welche als Christen jene Väter des Deismus bekämpsten. Die Väter des Unitarismus wurz den aber in dem Rampse — wobei Whiston und Wetstein, der Hollander, sich auszeichneten, aber auch der große Newton selbst sich betheiligte — von den kirchlich Gelehrten nicht unterstütt. Sie bildeten eine ganz geringe Minderheit, welche viel Ungunst ersuhr, und sie waren innerlich durch den Mangel eines geschichtlichen Gottesbewußtseins sehr zerrissen. Welch ein Verfall des religiösen und des theologischen Bewußtseins auf der antistrinitarischen Seite seit Miltons nachgelassenem großen dogmatischen Werke zeigt sich in den Bibels auslegungen jener Zeit! Der Unitarismus wie der Philosophismus brach mit der Geschichte wie mit der Schöpfung, indem er einer Philosophie huldigte, welche nur eine

geiftlose Geschichte und eine gottverlassene Natur kannte. Eine unübersteigbare Kluft lag ihm zwischen der Idee und ihrer Verwirklichung. Obwol auf Vernunft sich berufend war er durch und durch undernünftig, er war nur verneinend, obwol er als bejahendes Christenthum auftrat und Gemeinden gründete. Channing erst rettete ihn aus der Gesahr, ein Judenthum ohne Gesetz, ein Mohammedanismus ohne einen Propheten und ein Stoicismus ohne Stoiker zu werden. Dazu kommt, daß dieser Unitarismus von gar keiner des Namens werthen, kritischen Geschichtswissenschaft unterstützt wurde.

Der beutsche Rationalismus, wie er im 18. Jahrhundert durch Semler, zu Anfang bes 19. Jahrhunderts durch Paulus mit Berschiedenheit ber Personen und Zeiten vertreten war, ermangelte bei viel größerer philologischer, historischer und philosophischer Bildung, und obwol von Männern wie Bog und Herrmann unterftütt, boch ganglich jener Erkenntniß, wodurch alles höhere Berftandniß eines Geschichtlichen bedingt ift. Dag bie Idee fich nur im Endlichen offenbart, in biefem jedoch wirklich und wesentlich, und nie und nirgends anders, bas war ihnen Allen vollkommen verborgen. Aus der Erkenntniß dieser Wahrheit allein aber kann der besonnene Forscher bie Ueberzeugung gewinnen, bag nicht unter, aber in bem Geschichtlichen Dassenige gefucht und gefunden werden mag, was bas religiofe Gefühl verlangt. Die geschichtlich philosophische Auffassung barf nicht von ber Bibel aus bem Grunde ausgeschlossen werden, bag biefe femitifch und großentheils urfprunglich jubifch ift. Allerdings enthalt fie jenfeit ber Ueberlieferung bes semitischen Stammes über bie Anfänge bes Menschengeschlechts ausschließlich die Geschichte des judischen Bolks, ift aus den Zustanden beffelben bervorgegangen und auf beffen Zuftande berechnet, natürlich auch von Juden geschrieben. Die lette Frage ber Bibelauslegung wie ber Philosophie ber Weltgeschichte ift ja aber, ob und welchen rein menschlichen, über alles Zufällige und Zeitliche erhabenen Behalt fie einschließt, und inwiefern also ber allgemeine Glaube ber Christenheit sich wiffenschaftlich begründen läßt?

Der Nationalismus nun konnte sich zu bieser Anschauung der Schöpfung und der Weltgeschichte nicht erheben. Folgerecht würde er das Dasein beider leugnen müssen, wenn er könnte: was er aber wirklich leugnete, war eine bleibende, also wesenhaft begründete Verbindung zwischen der geschichtlichen Ueberlieserung der Bibel und dem innern, besonnenen Leben des Menschen und der Menschheit.

Sowie sich nun diese sogenannte Philosophie als Nationalismus auf die Bibel richtete mit gründlichem Wissen und redlicher Forschung, im Allgemeinen auch mit ernstem Sinne, verschwand die Bibel als heiliges Buch ihnen allmälig unter den Händen. Zuerst der Alte Bund, als rein jüdische Nationalüberlieserungen enthaltend; dann auch der Neue, ja selbst das bloße Evangelium. Nichts von dem Allen wollte Stich halten: es ließ sich nicht als eine der Bernunft ebenbürtige Grundlage des frommen Bewustsseins geltend machen. Zuletzt ging jenen Männern die Person Christi selbst verloren: eine Gemeinde aber hatten sie kaum noch vorgefunden, und jedenfalls die Ahnung ihrer erhabenen Würde und Bedeutung verloren.

So verlor also nothwendig die Bibel nicht allein in religiöser, sondern auch in weltgeschichtlicher Beziehung viel mehr durch die Leugnung oder Beseitigung eines lebendigen maßgebenden Gehalts, als sie durch die Besreiung vom Joche der Scholastikgewinnen konnte. Auch vermochte ihr dabei der Kantische Vorschlag nicht wesentlich zu helsen. Dieser ging nämlich dahin, das Uebernatürliche und Wunderbare und Alles, was der Philosoph nicht glauben kann, moralisch zu deuten, und sich damit zu beguilgen, die Redlichkeit und den tiesen sittlichen Gehalt der Bibel und der biblischen Lehre nachzuweisen. Es war allerdings ein großer und fruchtbarer Gedanke Kants, vom

Glauben an die sittliche Weltordnung und die freie Macht des sittlichen Willens aus die biblische Ueberlieferung in lebendige Verbindung zu bringen mit Vernunft und Nachsbenken. Dieses mit dem ganzen Ernste seines Geistes gethan zu haben, ist des königsberger Philosophen unsterbliches Verdienst. Aber es ist auch unleugdar, daß die Ausstunft nur eine vorläufige, die Lösung nur ein sehr trauriger Nothbehelf war. Sie zerstört, als endgültiger Grundsatz verfolgt, das Ansehen der Bibel als geschichtlicher Grundlage des frommen Bewußtseins. Der Rationalismus erhielt dadurch jedoch einen größern sittlichen Ernst, und es wurde die verderbliche Scheidewand zwischen Religion und Vernunft, Glauben und Denken, dadurch für immer grundsätlich durchbrochen. Es hieß bei den Gebildeten nicht mehr unphilosophisch, über Religion nachzudenken: es war auch nicht länger Heuchelei, von den erhabenen und tiesen Ideen des Christenstums zu sprechen.

Die Unzulänglichkeit bes Kantischen Sates und noch mehr die Ohnmacht bes Kationalismus wurde aber erst recht klar durch die Anwendung einer tiefern poetischen und philosophischen Auffassung aller geschichtlichen Ueberlieferung. Hierfür wirkte schon

Berder fehr bedeutend; noch mehr die Philosophie Schellings.

Aber der Nationalismus litt an einem unheilbaren innern Gebrechen. Er war ebenso wenig ehrlich gewesen als der Theologismus. Nach seiner Ansicht von der Bibel hätte er, bei der ganz beschränkten Ansicht des Jahrhunderts von der Fähigkeit der Seele, in Beziehung auf ihre Wahrnehmung der geschichtlichen Außenwelt, redlicherweise und besonnenerweise manche vorschauende Aussagen und Ankündigungen, sowol der Propheten als Christus selbst, geradezu für absichtliche Erdichtung erklären müssen. Sie geben sich unverkennbar als rein geschichtlich; sie sind also entweder geschichtlich wahr, oder sie sind absichtlich erdichtet und werden sedensalls grundlos geglaubt. Jene Ausseger kannten und glaubten nicht eine vorschauende und ahnende Kraft der Menschensele. Tiefere Beodachtungen und Forschungen haben gelehrt, daß diese gewöhnlich nur als krankhafte oder täuschende Erscheinung sich darstellt, aber ties im Wesen der Seele begründet und durch die Ersahrungen aller Bölker ebenso sattsam bezeugt ist als durch die Bibel.

So war also bieses Shstem voller Widersprüche, und hatte, in religiöser Beziehung, noch mehr Bedenken gegen sich als die Scholastik der protestantisch-kirchlichen Auslegung. Es hielt sich in achtungswerther Mäßigung nur durch die ernste und unverwüsslich sittlich religiöse Gesinnung des protestantischen Volks.

# V. Die theosophische und pietistische Auslegung oder der mystische Bibelschlüssel.

Die unsstische Auslegung der Schrift ist wie die älteste, so die neueste. Schon unter den Juden ist sie uralt, und die spätere Kabbala hat ohne Zweisel ihre Wurzeln schon über die makkabäische Zeit hinaus: das 19. Jahrhundert nach Christus aber ist voll derselben. Sie ist ebenso der tiesste als der verkehrteste aller falschen d. h. einseitigen Bibelschlässel: denn sie will das Aenserliche und Geschichtliche geistig und begrifflich machen, aber tritt dabei die Grundsätze sowol der thatsächlichen und gesschichtlichen Erklärung als der begrifflichen und philosophischen Auslegung mit Füßen. Sie ist eine unvernünstige Art die Vernunft nachzuweisen in dem Ueberlieferten, gerade wie die Traum= und Zeichendeuterei im Leben der Wirklichkeit, die Aftrologie angesichts

bes gestirnten Himmels. Mit einem Worte, sie ist von Grund aus weiter nichts als bloße Spielerei, oder ein krankhaftes Zerrbild: aber auch ein unsehlbares Zeichen davon, daß es einen Krankheitsstoff in der Zeit gibt, dem sie, wenngleich selbst krankhaft, entgegenwirkt. Sie ist oft ein Geltendmachen Dessen, was in seiner wahren, gesunden Entwickelung dem Zeitalter Heilung bringen mußte.

Die verschiedenartigsten Erscheinungen der mystischen Auslegung haben dieses miteinander gemein, daß einerseits ein innerlicher Gehalt der Bibel anerkannt, und daß dieser andererseits durch ein Verkennen des thatsächlichen und geschichtlichen Gehalts des Ueberlieserten aufgewiesen werden soll. Sie verbessert den gesunden Glauben des evangelischen Gemeindebewußtzeins an die Bibel nicht, wo er besteht: und sie ist eine gefährliche Begründung desselben. Denn sie ist ebenso wesentlich schwärmerisch und unswirklich, als ungeschichtlich und unwissenschaftlich: aber sie kann sich durch die Tiefe des von ihr angeregten Ideenkreises mit dem edelsten Aufstreben jenes Gemeindebewußtzseins und mit den sittlichen Richtungen des Zeitalters verbinden, ja oft Scharssinn und Gelehrsamkeit in hohem Grade zur Seite haben. Die daraus hervorgehende große Verschiedenheit der als unstisch zu bezeichnenden Richtungen der Bibelauslegung darf uns jedoch nicht abhalten, die Einheit der Burzel zu erkennen: diese aber ist der Glaube, daß es eine höhere Wahrheit gibt.

Wie jede Krankheit, so wird auch die Mystik in der Auslegung der Bibel hervorgerusen durch das Lebensgefühl, sich eines in der Zeit besindlichen, wirklichen oder scheinbaren, Widerspruchs in dem Gottesbewustsein und dem Zustande der Welt zu entledigen. Die Anfänge der Kabbala wurden hervorgerusen durch die unleugdare Unsähigkeit der priefterlich-levitschen Auslegungsweisheit, die scheinbaren Widersprüche im Gesetze und in den Propheten mit der Geschichte und Gegenwart zu vereinigen. Die mystische Bolksansicht von den siedzig Jahrwochen, an welche sich die Ausdrucksweise des Buches Daniel anlehnt, ging aus der Berzweislung des hebräischen Gottesbewustseins hervor, den Glauben an die Weissaung des Ieremias von den siedzig Jahren und der dann erfolgenden Herstellung jüdischer Herrlichkeit mit der vorliegenden Wirklichkeit der letzten Jahrhunderte in Einklang zu bringen.

Die Träumereien über die Engel, von welchen einige apokryphische Bücher zeugen, sind ein verzweifelter Bersuch, Das, was über die geistige Natur dieser Boten des Herrn geglaubt wird, zu vereinigen mit andern Stellen der Schrift und mit der wirklichen Weltordnung.

India war voll Bibelmystik, als Jefus in die Welt trat, und es war nur die erhabene Reinheit dieses großen Geistes und der unbedingte Glaube an seine Persönlichkeit, welche die Jünger vor der großen Gesahr bewahrten, in ihrer Begeisterung nach der Auferstehung und dem Pfingstfest von jener krankhaften Richtung gänzlich hingerissen zu werden.

Als im 2. Jahrhundert die vereinigte Macht des alexandrinischen Judaismus mit seiner Verstüchtigung alles Geschichtlichen, des sprisch-äghptischen Gnosticismus mit seinem Dualismus und Fatalismus, und des hellenisch-römischen Philosophismus mit seiner Verlebtheit und seinem Spotte, auf die christlichen Gemeinden einstürmte, war es wieder der wahrhaft göttliche Geist des Christenthums, welcher die Lehrer der tiessten Schule des Evangeliums, der alexandrinischen, bei der biblischen Gesundheit und Besonnenheit erhielt. Es gibt kaum ungereimtere Vibesauslegungen, als die, welche der edelste und gesundeste jener Lehrer, Elemens von Mexandrien, zu Anfang des 3. Jahrhunderts in seinem Hauptwerke vordringt: und doch ist dieses dunkte Werk noch heute klassisch in seiner Widerlegung der falschen Auslegungen des Valentinns, und seines fast ganz christlichen Schülers Theodotus, sowie in seiner Ergänzung der gar zu nüchternen und

umphilosophischen Auslegung der Schule von Antiochien. Gerade so verhält es sich mit Origenes, nur in verstärktem Maßstabe nach beiben Seiten hin. Seine eigenthümlichen Auslegungen z. B. der Genesis, und des Schöpfungswerkes insbesondere, sind
noch weit willkürlicher und ausschweisender als die Auslegungen seines Borgängers und
Lehrers; aber seine Gelehrsamkeit ist größer als die des Clemens, und die Thatsachen
und Ueberlieferungen, welche er zur Sprache bringt, entschädigen uns für absonderliche
Auslegungen, welche bis an die Grenzen des evangelischen Glaubens gehen.

Um die alexandrinische Schule gerecht zu beurtheilen, muß man mehr Sebräisch wiffen. als jene beiben Manner: aber befonders fehr viel mehr Philosophie ale Diejenigen, welche fie schmähen ober geringschätzen. Wie undurchdringlich verwirrt ift gegen bie Begeisterung ber alexandrinischen Muftit die fcolaftische Mustik felbst eines Athanafius! wie hohl die hierarchische Träumerei des falschen Dionysius über die Hierarchie der Engel! Und nun gar bie Mustik ber mittelalterlichen Scholaftik, beren Führer noch weniger vom Griechischen verftanden, als die alexandrinischen Mustiker vom Bebräischen, und denen die Geschichte der Menschheit eben wie die Wirklichkeit immer mehr ein undurchdringliches Dunkel wurde! Wie tief steht die mariologische Mustik des heiligen Bernhard in seiner Auslegung des Hohenliedes unter der driftologischen Muftik des Clemens und Origenes in ihrer Auslegung ber Propheten! hier ist Schwärmerei über ben im Befentlichen richtig gefaßten Buchstaben ber im Lichte bes Evangeliums gefchauten Propheten, dort ein Träumen der Berzückung über etwas, wovon das Evangelium ebenso wenig etwas weiß, als Moses und die Propheten. Hier ist Einheit des Bewußt= seins Gottes als des Ewigen ohne die starre jüdische Geschiedenheit Gottes von der Welt: bort ift ein Berlaufen bes muftischen Bewußtseins über alle Schranken, wie ber Offenbarung fo ber Bernunft hinaus, welche beibe monotheistisch find. Sier ift die Bibel eine heilige, von Weisheit überfliegende, klare geschichtliche leberlieferung: bort eine Sammlung driftlicher fibhllinischer Blätter. hier ift ungezügelte Begeifterung über einen Bibeltext, bort eine willfürliche Betrachtung über selbstgemachte Ueberlieferungen und Einbildungen.

Erst durch die deutsche theosophische Schule am Rhein, zu Anfang und in der Mitte des 14. Jahrhunderts fängt die nuhstische Auslegung der Bibel an, einen sesten evangelischen Boden zu gewinnen: sie zieht sich zurück auf Gott, den Ewigen, und auf Jesus, den Heiland. Die große Mehrheit der Bibelauslegungen in Taulers Predigten und Betrachtungen, manches auch in Suso, zeigt die reinste evangelische Mystik, welche je erschienen. Wie krankhaft und einseitig sind im Vergleiche mit der "Deutschen Theologie" die Auslegungen des frommen Thomas a Kempis: um das Beste zu nennen, was die Mystik des spätern Mittelalters aufzuweisen hat!

Der bei weitem größte und tiefste aller christlichen Mystifter, Jakob Böhm, zeigt auch in der Bibelauslegung, sowie man den physisch-echemischen Mysticismus abstreift, den läuternden Einfluß der Resormation auf dieses Element. Je mehr dieser wunderbare Mann auf das innere sittliche Leben der Seele zurückgeht, welches das wahre Heiligthum der Mystik ist, auch auf dem Gebiete der Auslegung, desto gediegener und reiner erscheint sie.

Nach Jakob Böhm kann man die krankhaften Erscheinungen seiner Schule und die verkehrteste und anmaßendste aller mustischen Bibelauslegungen, die Swedenborgs, kaum noch nennen. Nur die, so gut wie unbekannten, vertriebenen Prediger, welche Verfasser der Verleburger Vibel waren (1726—1739) — selbst der Name des ausgezeiche netsten unter ihnen ist erst in den letzten Jahren wieder entdeckt —, und Zinzendorf, der Gründer der frommen Gemeinde der Brüder, gewöhnlich Herrnhuter genannt, vers

---

bienen noch einer besondern Erwähnung. Jene Prediger sind die einzigen Geistlichen der deutschen protestantischen Gemeinden, welche seit Luther eine neue und in vielen Punkten berichtigte Uebersetzung der Bibel aus den Grundsprachen für die Gemeinde unternommen und durchgeführt haben. Ihre Auslegung ist entschieden gelehrt-mystisch, und enthält manche Goldkörner biblischer Weisheit über das innere christliche Bewußtsein. Zinzendorfs biblische Auslegungen sind schon von mehr pietistischer Färbung: weniger tief, aber kaum weniger ausschweisend.

Erft im Jahre 1741 ericien in Johann Albrecht Bengel, bem großen wurtemberger Theologen, Die evangelische Mustit in der Bibelauslegung an der Sand gründlicher fritischer Sprachgelehrsamkeit und Besonnenheit. Sein "Gnomon", ober Zeiger, bes Neuen Bundes, fcopft aus der Tiefe driftlichen Sinnes neue Lebensfraft für Ergründung bes Berftandniffes ber biblifchen Worte nach ihrer urfprünglichen Bebeutung. ift merkwürdig, daß Bengel zugleich ber erste Theologe war, Dasjenige einzusehen, was ber englische Philolog Bentley vor ihm gewollt hatte, und erst Lachmann in unfern Tagen ins Werk gesetzt und fo weit nachgewiesen hat, daß die Theologen den überlieferten Text jett nur wieder verderben, aber nicht mehr übersehen konnen. Die Schwäche ber myftischen Auslegung fommt allerdings in bem zweiten ebenfalls lateinisch geschriebenen Sauptwerke, ber "Drbnung ber Zeiten nach ber göttlichen Detonomie" zum Borfchein. In biefem Werke hat er die Apokalppfe, oder vielmehr feine Auslegung berfelben, zu Grunde gelegt für eine träumerische Berechnung ber Borzeit und noch mehr ber Zufunft. Die Grundlosigkeit und Thorheit seiner Berechnung ber Bufunft hat bie Geschichte felbst bewiesen; benn bie bisherige Welt besteht bereits feit 1837 über ben von ihm für bas taufendjährige Reich bestimmten Anfangs= punkt hinaus. Diefe Berirrung in der Auslegung der Apokalppfe kann aber ebenfo wenig seinen großen Berbienften um tiefere Schriftauslegung Abbruch thun, als Newtons unfruchtbare Untersuchungen über Daniel ben Ruhm bes großen Aftronomen schmälern. Die fürzeste und lehrreichste Busammenfaffung ber Bengelichen Ansichten, versetzt mit Satob Böhms Ibeen, findet fich in dem biblifden Worterbuche von Detinger, ber Bengels Schüler und ebenfalls Pralat ber wurtembergifden Kirche war. Diefes hochft ichatbare Buch erschien 1776 als Gegenstück zu bes jungern Tellers biblifchem Borterbuch, bem Symbole bes gemeinen Rationalismus. Gine neue, berichtigte, und mit eingebenden Anmerkungen versehene Ausgabe biefes Buchs verdanken wir Samberger, bem verdienstvollen Berfaffer geordneter Auszuge aus Jakob Böhm.

Die Einseitigkeit der alten Tübinger Schule war der Gegenfatz zu der namenlosen Unfähigkeit der norddeutschen Orthodoxen, und zu der Gemeinheit und Unwissenheit des auftretenden Deismus. Es war das Bewußtsein des Unzureichenden aller dieser Richtungen, welches in Deutschland eine tiesere kritische Forschung und Auslegung der Bibel hervorrief. Diese konnte sich natürlich in der Forschung den Mystikern nicht anschließen. Doch vermochte auch Kants kritische Philosophie nicht, die in der Tübinger Schule liegenden theosophischen Ideen zu beseitigen. Diese erhielten vielmehr zum Theil eine tiesere Begründung und eine wissenschaftliche Form durch die zwei großen würtembergischen Denker, Schelling und Hegel: mit dem Unterschiede jedoch, daß Beide von Kants kritischer Philosophie und der reinen Speculation ausgingen, und so von der Philosophie des Gottesbewußtseins zur Erklärung der Bibel kamen. Der Berkasser gesteht, nicht zu glauben, daß die besondern speculativen Auslegungen, welche namentlich Schelling in der letzten Epoche seiner Philosophie über mehre der schwersten Stellen des Alten wie des Neuen Bundes gegeben, bei der Gemeinde oder in der Bissenschaft Eingang sinden werden. Aber es wäre ungerecht deshalb zu verkennen, daß gerade die Philosophie

Schellings für bas tiefere miffenschaftliche Berftandnig ber speculativen, ober an bas Speculative auftreifenden Bibelftellen einen neuen Bfad eröffnet ober gezeigt bat, ber mit vielen lichten Bunkten befäet ift. Ginen Stutpunkt für die alte tübinger Muftik gemahren fie ebenso wenig als für ben neuen Sengstenbergschen Bietismus und bie fich ihm anschliefenden jungern Eregeten. Die Saltlofigfeit biefes ekeln Gemisches von Sentimen= talität und Confessionalismus ift zu Tage gekommen in ber muftischen Erklärung bes Johenliedes von Bengftenberg. Bei allen diefen Muftikern findet fich weder eine Ursprünglichkeit ber Gebanken, noch eine Tiefe ber Forschung und Betrachtung, welche für das Unklare und Unkritische bieser durchaus verwerflichen Methode der Bibelaus= legung entschäbigen könnte. Das gilt schon von Solchen, welche aus bem Sombo= lischen bes rein Aeußerlichen im mosaischen Gottesbienste tiefe Ibeen herauspreffen und Abfichtlichkeiten im Zufälligen nachweifen wollen, ftatt sich zu beanugen bie Ur= sprünglichkeit ber alttestamentlichen Symbolik zu vertheidigen und hervorzuheben. In noch höherm Grade gefährben alle gefunde evangelische Bibelauslegung Diejenigen, welche ben Sinn ber Beiffagungen aufschließen wollen mit muftischen Träumen, benen man leicht ansieht, daß fie fünstliche Träume ober jugendliche Uebereilungen find. Reine Art der mystischen Auslegung aber ift bedenklicher, weil unbiblischer, als die scholaftische Form berfelben. Die Muftit ber Bengstenbergschen Scholaftit, gegründet auf philologisch unhaltbare, ber geschichtlich-biblischen Wahrheit aber und ber gefunden Bernunft gleich widersprechende Auslegung, ist die gefahrdrohendste Erscheinung ber Zeit. Erstens an fich selbst, ihrer Unwahrheit wegen. Zweitens weil ihr ein fich selbst nicht verstehendes firchliches Bedürfniß des Positiven entgegenkommt. Drittens weil sie den Mufficismus ber alten Scholaftik verbindet mit bem Jesuitismus ber neuen, und beutsche Gelehrsamkeit mit romanischer Gewandtheit. Endlich aber wegen bes allgemeinen Unglaubens, den fie jetzt schon in der Form der Heuchelei erzeugt, früher oder später aber, in nicht gar langer Frift, in ber Form tobtenber Gleichgültigkeit gegen bie Bibel und biblisches Christenthum hervorzurufen droht.

# VI. Das Verhältniß des biblischen Schluffels zu dem scholaftischen, zum rationalistischen und zum mostisch pietistischen Bibelschluffel.

Man kann das bisher Gefagte so zusammenfassen, daß man sagt, jedes der bisher angewandten Systeme der biblischen Auslegung habe seine Berechtigung darin, daß es wenigstens Eine der Wahrheiten anerkenne, welche dem gesunden evangelischen Gemeindez gefühl und Bibelbewußtsein zu Grunde liegen. Jene Wahrheiten waren, wie wir bereits angedeutet, drei:

Erstens, daß der Bibel eine thatsächliche Wahrheit beiwohne, daß also vor Allem ermittelt werden miffe, was die Bibel wirklich, in ihrem Einzelnen und im Ganzen, melde, berichte, tehre: sei es um äußere Geschichte oder eine geschichtliche Offenbarung über einen die göttlichen Dinge betreffenden Gedanken.

Zweitens, daß die Geschichte dieser biblischen Berichterstattung und Offenbarung eine wahre sei: daß also die Angabe der Zeit, in welcher, der Personen, von welchen, und der Umstände, unter welchen sie entstanden, mit einem Worte die geschicktliche Untersuchung und Darstellung möglich sein musse.

Drittens, daß es einen bleibenden Kern, einen geiftigen Sinn der alfo festgestellten und geschichtlich erörterten Thatsachen gebe: also eine bleibende Bedeutung jener

geschichtlichen Darstellung der biblischen Thatsacken für das Berständniß des Reiches Gottes, welches, nach dem allgemeinen Glauben der Christenheit, in Jesus und der Botschaft von ihm seinen Mittelpunkt hat.

Halten wir nun jene brei Systeme an diese Forderungen der Bibel und des allgemeinen Glaubens der Gemeinde; so sehen wir sogleich, daß das dogmatische, eben
wie das mystische System, darin in der Wahrheit stehen, daß sie einen bleibenden,
geistigen, religiösen Gehalt in der Ueberlieferung der Bibel anerkennen. Aber indem
beide das Geschichtliche beseitigen und verstüchtigen, durch Vernachlässigung oder Verfälschung, verderben und verscherzen sie sich den eben gewonnenen Boden. Das Wesentlichste der Bibel verschwindet beiden unter den Händen: am meisten jedoch den Dogmatikern
oder eigentlichen sirchlichen Schulmännern. Denn sie sehen ihr System als maßgebend,
und also über die Bibel, sobald das einsache, schlichte Bibelwort damit in Widerstreit
kommt. Diese also entbehren sowol der zweiten als der dritten Wahrheit. Die Mystiker
dagegen erkennen grundsätzlich die dritte im höchsten Grade an, nur ohne Verstand,
da sie das zweite, die geschichtliche Betrachtung, vernachlässissen, und durch deren Verflüchtigung oft auch das rein Thatsächliche aus den Augen verlieren.

Beiden gegeniber haben nun die Nationalisten ohne Zweifel eine Berechtigung gehört zu werden, indem sie sich auf die Ermittelung der reinen Thatsache stützen, auch die geschichtliche Betrachtung heranziehen. Allein da ihnen durchaus die Anerkennung eines ursprünglichen, bleibenden, leibhaftigen Gehaltes in der biblischen Anschauung von göttlichen Dingen fehlt, und da sie das Bedürfniß und Grundgefühl der Gemeinde in seinem innersten Wesen nicht verstehen, wo nicht geradezu ableugnen; so können sie weder in der Bibel, noch in der Gemeinde Wurzel fassen.

Indem wir so wieder scheinbar auf den dogmatischen Standpunkt zurückgeworfen werden, könnten wir uns vielleicht versucht fühlen, dessen oberste Berechtigung anzuerkennen, insosern jenes System davon ausgeht, es sei in der Schrift ein religiöser Gehalt und zwar nicht beiläusig, sondern wesentlich. Gewiß haben diesenigen unter den Theologen Recht, welche da behaupten, dieser Gehalt sei dem innern Gottesbewußtsein der Gemeinde entsprechend und sei maßgebend. Am richtigsten also reden wol Diesenigen, welche aus diesen beiden Wahrheiten den endgilltigen Schluß ziehen, die Gesammtanschauung der Bibel von Gott und Welt sei und bleibe für die Gemeinde in allem Wesentlichen entscheidend und sie allein habe in den evangelischen Gemeinden und Vilsern das volle christliche Gottesbewußtsein bewahrt, und zwar in demselben Maße, als das evangelische Volk die Freiheit gehabt es zu bekennen und geltend zu machen.

Die Bibel also enthält nach dem Glauben dieser Gemeinde, für welchen es sich handelt eine wissenschaftliche Form zu sinden, nicht blos eine erbauliche oder lehrreiche alte Geschichte. Sie gibt nach diesem Glauben nicht blos Borschriften für ein untergezangenes Bolk, oder für Zustände, die von den unserigen gänzlich verschieden sind, nicht blos eine Befriedigung für Bedürsnisse, welche nicht die unsers Geistes und Herzens sein können. Also kann sie auch ebenso wenig eine Legende sein, ein Nothbehelf für Diejenigen, welche die Lehre der reinen Bernunft über das Gottesbewußtsein nicht kennen oder nicht zu fassen, sür das Bolk. für Kinder, für Frauen.

Die bogmatischen Theologen bagegen sind jedesmal in einen nicht zu lösenden Wiberspruch gerathen, sobald sie weitergehen wollten. Das thun sie aber in den bisherisgen alten Kirchen sämmtlich, sowol in der griechischen und römischen, als in den evangelischen Landeskirchen; nämlich insofern sie die geschichtliche Lehrsorm der Bibel als eine begrifsliche auffassen. Denn erstens decken sich diese beiden Formen überhaupt nicht.

Die Grundbegriffe beider find verschieden, und beide bewegen fich auf gang verschiedenen Gebieten. Eine allgemeine und unbedingte Wahrheit kann nur begrifflich bewiesen, eine glaubhafte Thatsache nur burch geschichtliche Zeugniffe erhartet werden. Wenn bas Geschichtliche nicht beachtet wird, so gerath der Menschengeist entweder in die Macht der Mothen, ober in die der Priefterschaft, gewöhnlich also in beides. Wenn der logisch= metaphpfische Beweis ersetzt werben foll burch eine Legende, ober burch ein Sinnbild, an welchem ein Brauch ober eine Erzählung hängt, so beginnt ein mythologisches Gewebe, welches ben Mangel bes Beweises verhüllt, indem es bie Ibee als etwas Gesche= henes, also thatsächlich Verwirklichtes darftellt. Wenn der philosophische Beweis aber durch einen persönlichen Machtspruch ersetzt werden foll: so muß Dem, welcher ihn verfündet und geltend macht, als einem lebendigen Drakel eine vermittelnde Stellung zwi= ichen Gott und ben übrigen Menschen zugeschrieben werben, was bem Evangelium Wird dagegen etwas Thatfächliches angenommen, wel= schnurstracks zuwiderläuft. des vom philosophischen Standpunkte unmöglich, ober vom fritischen unbezeugt erscheint, so ift jebe Anknüpfung eines Gebankenspstems offenbar verkehrt und trügerisch. Denn was hilft die metaphysische oder überhaupt wissenschaftliche Erklärung eines Thatfächlichen, welches gar nicht bewiesen ist, vielleicht gar nicht besteht? Auch hier also wird etwas Unmögliches begonnen. Das Unstatthafte, wenn folgerecht burchgeführt, wird ein Wahnsinniges, obwol es mit tiefsinnigen Ideen zusammenhängen mag. Zweitens aber ift auch bas aus ber Bibel heraus, ober vielmehr in sie hinein, zu erklärende Lehrsuftem jener Theologen (ber protestantischen so gut wie der lateinischen und griechischen) nachweislich weder biblisch noch apostolisch.

Wollten wir uns nun aus Verzweiflung an ber Haltbarkeit bes bogmatischen Standpunktes sowol als des rationalistischen in den Abgrund des Mysticismus hinabstürzen. ober in die Sentimentalität seines abständigen Ausläufers, des Pietismus, verfenken, fo würde ein folches Beginnen sich viel früher als in andern Zeitaltern als bittere Täuschung beweisen. Der Greis, wo nicht ichon ber gereifte Mann, würde bem schwärmerischen Glauben ber Jugend untren werben. Denn die Wahrheit jenes Standpunktes liegt nicht in dem Tiefsten unserer Zeit, seine Unwahrheit aber liegt auf der Hand, und ber Unwille bagegen ift ringsum verbreitet. Aber mehr noch: bas Gottesbewußtsein ber Bibel ift bem Mysticismus burchaus entgegengesett. Es gibt sich in ihr, von Abraham, Moses und Elias hinab auf Jesus und seine Apostel, ein durch und durch aefundes, geiftiges, alles Uebereintömmliche berabdruckendes, und, im Kampfe, göttlicher Kraft vernichtendes Bewußtsein ber Wirklichkeit kund. Ebenfo wenig nun liegen der Myfticismus und Pietismus in Dem, was in der gegenwärtigen Weltord= nung leitend und geisterbeherrschend ist. Das Kindliche erscheint am hellen Mittage bes Lebens als Kunderei: hinter der Maste der Schwärmerei birgt sich mit leichter Mühe ber Schalt ober ber heuchler, wird aber auch mit leichter Mühe entbedt. Die Wirklichkeit ift zu mächtig. Gett in der Belt, bas Reich Gottes in der Seele, seine Berwirklichung im Leben, im Sans, in ber Gemeinde, im Staat, bas ift nicht Blindheit und Berführung, sondern der göttliche Beruf und die wahre Begeisterung unserer Zeit. Ihre Gebrechen und Gunden verkennen wir nicht; aber sie find großentheils bas Werk Derjenigen, welche, nach dem immer allgemeiner werdenden Bewußtsein (wir reden nur von einer öffentlichen Thatfache), als Lehrer ber Religion ber Bibel, Aeußerliches statt des Innerlichen, todte Begriffe statt Leben, wo nicht Erfindungen und Fabeln als das Höchste gepredigt und dafür Glauben gefordert haben: und zwar oft um eines außerhalb des Evangeliums liegenden Zweckes willen.

So bleibt benn nichts übrig als entweber zur Bibel zu gehen, wie fie im driftlichen

Bewußtsein der evangelischen Bölfer lebt, oder mit Pater Newman so etwa zu sagen: "Da die Bibel keine sichere Wahrheit gibt, so laßt uns nach Kom flüchten, dessen Papst der unsehlbare Ausleger der Bibel und Stellvertreter Gottes auf Erden ist: also wird er ja auch wol jedem Einzelnen Stellvertreter des göttlichen Gewissens und der göttlichen Vernunft sein, klarer als die Worte Gottes in der Bibel, welche doch jedenfalls eines untrüglichen Auslegers bedürfen. Denn wenn es keine Wahrheit gibt, oder kein Organ um sich ihrer bewußt und sicher zu werden; so zwingt uns die Bibel selbst zu den Priestern zu gehen, welche lehren, daß sie die Wahrheit haben, und wir so viel davon wissen sollen, als ihnen recht dünkt, und in der Weise, wie es ihnen passend scheint."

Bir nun wollen den ersten Weg einschlagen, und zwar in bewußter Uebereinstim= mung mit bem mirklichen, gefunden Glauben ber driftlichen Gemeinden und Boller, wie er fich unverkennbar durch weltgeschichtliche Thatsachen offenbart hat. Indem uns Bibel und Gemeinde bleibt, ift uns ber Geift und bas Reich Gottes ficher. Mit bem wohlverstandenen Worte der Bibel und dem untrüglichen Glauben der Menschheit, fordern wir alfo Alle auf, welche nicht ben Weg von Bater Nemman geben wollen, jenen Weg mit uns ju geben. Wir halten Die Bibel in ber Sand, nicht um ben Glauben der Frommen und das biblifche Chriftenbewußtsein der Gemeinden zu modeln, und diefe felbst zu meistern und zu beherrschen, sondern um jenen Glauben mit ber Forschung der Bergangenheit und Gegenwart und mit der Gottesweisheit aller Reiten in Berbindung zu feten, und die miffenschaftliche Form, soweit sie gesucht wird. anzudeuten: nicht sie in die Bibel hineintragend, sondern sie aus ihrem, besonnen und ehrfürchtig erforschten und betrachteten, innerften Keime entwickelnb. Der Gemeinde aber wollen wir bienen, nach Kräften: und wer bas mit uns reblich will, wird bas bier Gebotene beffern und fördern, und Niemand anders. Wir fagen: "Niemand kann einen andern Grund legen, als der gelegt ift, Jesus Christus." Und wir beten: "Dein Reich fomme!" Denn es kommt kein anderes: wol aber follen und werden alle Reiche ber Welt untergeben, welche fich ihm entgegenseten: und bas, vielen Zeichen nach, in Balbe.

# Jünster Abschnitt.

Geschichte und Plan des gegenwärtigen gemeindlichen Bibelwerks.

Ber vor der Gemeinde mit einem gemeindlichen Werte auftritt, hat fich vor ihr über seine Vorbereitungen und Zuruftungen zum Berke auszuweisen. Der Verfaffer fühlt diese Berpflichtung um so tiefer, als er sich bewußt ist, daß ein solches Werk nach allen Seiten hin genügend auszuführen, wenn nicht überhaupt bie Rräfte eines einzelnen Menschen, doch wenigstens bie seinigen übersteige. Ghe er also baran geht, anfnüpfend an das bisher Gefagte, den Plan des gefammten Bibelwerks vorzulegen, muß er die natürliche Scheu überwinden, von sich felbst zu reden. Er kann nicht ver= meiben, einen Theil feiner perfonlichen Geschichte gu berühren, infofern nämlich biefelbe barthut, daß dieses Bibelwerk nicht ein zufälliger ober fpater Einfall, sondern or= ganisch aus einer planmäßigen Vorbereitung für dasselbe entstanden ift. Wenn baraus hervorgeht, daß feit nun 50 Jahren das geistige Streben des Berfaffers unabläffig ben Forschungen und Gedanken gewidmet gewesen, bereit bewußter Mittelpunkt feit 40 Jahren ein solches Bibelwerk mehr und mehr geworden ist: so wird, was auch ber bleibende Werth beffelben fein moge, Niemand dem Berfaffer vorwerfen konnen, un= vorbereitet ober ohne Bedacht und reife Ueberlegung an baffelbe gegangen zu fein. Die Ueberzeugung eines Lebens hat einen Werth an fich, wenn fie ehrlich gewonnen und gemiffenhaft geprüft ift; und am Ende kann doch Niemand mehr thun, als ein volles Mannesleben an die planmäßige Ausbildung für ein wissenschaftliches Werk seine und bie zur Ausführung erforderlichen Mittel nach Kräften wählen und anwenden. Das nun ift der Berfaffer sich bewußt gethan zu haben, und davon kann er die Rechenschaft ablegen, welche man berechtigt ift von ihm zu verlangen. Niemand aber barf auch weni= ger als er sich irgendetwas Eigenen dabei ruhmen, als treuen Fleißes und burchgeführter Methode: benn er ift wie wenige feiner Zeitgenoffen von feltenen gludlichen Umftänden begünftigt worden.

Bon der Kindheit an im Baterhause, von frommen und dristlich ersahrenen Aeletern auf Christus und die Bibel hingewiesen und in dieser unterrichtet, ward er bereits als Knabe zum Lesen der Schrift in beiden Grundsprachen angeleitet, und las auf der Schule 1805 die Genesis und das Evangelium, 1807 aber das letztere auch auf sprisch, unter der Leitung eines Schülers von Michaelis. Als er die Universität im Jahre 1808 bezog, um Theologie zu studiren, hatte er das Glück, für seine exegetischen Studien, namentlich über den Alten Bund, in Arnoldi und Hartmann treue und gründliche Lehrer zu sinden. Seitdem er 1810 sich der Ersorschung des klassischen Aleterthums zuwandte, verlor er die Bibelsorschung keineswegs aus den Augen, sondern betrachtete sie als Dasjenige, auf welches er später zurücksommen müsse. Es galt, vorher

bie Wiffenschaft und Runft der geschichtlichen Kritik an den ewigen Muftern ber Darftellung zu lernen und zu üben, und bie Wahrheit des biblifchen Chriftenglaubens burch Leben und Erfahrung fich bewähren zu laffen. In diesem Bewuftsein ging er, mahrend eines in Marburg begonnenen fiebenjährigen atademischen Studiums, in Bottingen auf dem Wege ber Alterthumswiffenschaft fort, unter der Leitung Bennes, und neben gleichgefinnten Freunden und Altersgenoffen, von welchen es hier genügen wird, die Beimgegangenen, Wilhelm Ben, Karl Lachmann und Friedrich Lude, zu nennen. Dann ward ihm zu Paris der liebevolle Unterricht von Splveftre de Sach im Bersischen und Arabischen zu Theil, der ihm für die Bibelforschung nicht ohne Bedeutung Endlich in Rom zu einer neuen praktischen Lebensbahn berufen, hatte er bas Blud, mahrend eines mehr als fechsjährigen Zusammenlebens mit dem Meifter ber geschichtlichen Rritik, Niebuhr, auch über die Bibelforschung zu verkehren, welche demfelben fo wenig als er selbst bem Bibelglauben fremd war. Bon Niebuhr nun ward er vielfach zur Fortführung feiner kritischen Bestrebungen auf diesem Felde ermahnt und aufge-Er hatte biefe bereits 1817 in Rom wieder aufgenommen, und legte ein öffentliches Bekenntniß bavon ab bei ber breihundertjährigen Feier ber Neformation in jenem Jahre. Während ber 22 Jahre seines bortigen Aufenthalts fette er bie Bibelforschung und was noch damit zusammenhing vom Mittelpunkte ber Bibel fort, nämlich vom Leben Jefu. Die ersten Entwürfe zu diesem Leben und dem Leben bes Baulus fallen in die Jahre von 1823 - 34. Im Jahre 1835 faste er sich bas Ergebniß in der Form einer vollständigen Rritik ber Evangelien zusammen, wie fie in jenen Jahren fich bei ihm gebildet hatte und feststand. Die Echtheit des johanneischen Evangeliums, als bes Werkes bes Augenzeugen, bilbete ben Mittelpunkt biefer Kritik. Bon da aus ging er wieder an die Genesis. Im Jahre 1837 übersetzte er die Propheten Joel und Jonas, mit einer fritischen Bearbeitung, welche er im Jahre 1856 als Theil der Ausführungen zu der Darstellung des hebräischen Gottesbewußtseins in bem Werke "Gott in ber Geschichte" hat brucken laffen. Im Jahre 1842 ging er, nach manchen kritischen Vorarbeiten über das Psalmbuch, an die Uebersetung einer Auswahl von 60 Pfalmen, welche 1846 an der Spite des von ihm ohne feinen Namen berausgegebenen "Evangelischen Gesang= und Gebetbuchs" erschien. Sowol in Rom als in England, wo er fast 15 Jahre lebte, hatte er als Belehrter und als Befandter vielfache Gelegenheit, den unschätzbaren Werth und die Nothwendigkeit der Bibel und ihres Gebrauchs, von den zwei am meisten entgegengesetten Seiten kennen zu lernen. In beiden Ländern fand er driftliche Gedanken und Gemüther; aber wie früh (1814) in Holland, so hat er in gereifterm Alter (1841-54) in England im Großen gesehen und erfahren, mas die Bedeutung des Bibellesens und eines barauf begründeten evangelischen Glaubens und driftlicher Gemeinschaft in einem freien Volke sei. Während seines Aufenthalts in diesem Lande hielt er fest an Dem, mas er sich in Rom jum Gesetze gemacht hatte, jedes Jahr wenigstens einen ober mehre Monate an dem Bibelwerke unmittelbar zu arbeiten. So vollendete er 1849, nach dem Entwurfe von 1835, den Text einer vollständigen Harmonie der vier Evangelien, mit Boranftellung bes Johannes. Endlich im Sommer bes ichickfalsvollen Jahres 1850 ward ihm die Muffe und ber Troft, das Leben Jesu felbst fo niederzuschreiben, wie er es im Wefentlichen als Schluß bes gegenwärtigen Bibelwerks ber Gemeinde vorlegt.

Obwol nicht so früh als er versucht hatte es möglich zu machen, aber doch im Sommer 1854 der vollen Muße wiedergegeben, nach welcher er lange gestrebt, und nach vierzigjähriger Abwesenheit ins Vaterland zurückgekehrt, faßte er sogleich den Entsschluß, alles Ausgearbeitete zu einem vollständigen Bibelwerke zu vereinigen und die

Borarbeiten abzufchließen. Es handelte fich alfo jett vor allem um eine vollftändige Ueberfetzung ber Bibel, sowie um Erganzung ber vereinzelten fritischen Arbeiten. Dann aber mußte bie gedrängtefte und zugänglichste Form gemeindlicher Darftellung gefunden werben, ohne die Gründlichkeit der Behandlung zu gefährden. Die jett vorliegende Arbeit ist somit die Frucht fast zwanzigjähriger gelehrter Borarbeiten (1817-35), nach siebenjährigen akademischen fachmäßigen Vorstubien. Die 22 Jahre von 1836 bis Berbst 1857 find also die Zeit des methodischen Arbeitens an einem Berke, welches 1854 seine gegenwärtige Form erhielt. Die Erfahrungen eines langen Lebens, ber ihm von Gott erhaltene frifde Muth und die ungefcwächte Beiftestraft laffen ihn hoffen, daß es ihm vergönnt fein werde, im Greifenalter bie begeisterten Gelübbe ber Jugend Bon feinen Forschungen auf verwandten und angrenzenden Gebieten, benen ein Nebersetzer und Ausleger der Bibel in unserer Zeit nicht fremd sein barf, hat er der englischen wie der deutschen Gemeinde so weit wenigstens genügende Beweise vorgelegt, um sagen zu dürfen, daß er sich nicht zufällig ober als Rothbehelf ober aus ungunftiger Liebhaberei damit beschäftigt hat. Aller biefer Arbeiten Mittelpunkt ift ihm aber immer die Bibel und Bibelforschung gewefen. Wenn ihm also in diesem Werke irgendetwas gelungen ift: fo sei Gott die Ehre, der da Anfang, Fortschritt und Bollenden allein gibt; allen Gulfreichen und Fördernden aber inniger Dank!

Niemand wird sich mehr freuen als der Verfasser, wenn Das, was er der Gemeinde bietet, recht bald von Andern verbessert und des Gegenstandes und der Bestimmung würdiger gemacht wird. Nur davon ist der Verfasser so überzeugt als von seinem Dasein, daß Niemand einen andern Weg gehen kann, um zur wissenschaftlichen Erkenntniss der heiligen Wahrheit zu gelangen, als den, welchen er früh sich vorgenommen zu gehen, und von dem er, in aller menschlichen Schwäche, nie abgewichen ist. Dieses Weges Stusen aber sind drei: zuerst rücksichtsloses, voraussetzungsloses Erforschen und Feststellen der Thatsachen: dann Erkennen des geschichtlichen Zusammenhangs dieser Thatsachen: endlich Verständniß der bleibenden, menschheitlichen, ewigen Bedeutung jener Thatsachen und dieser Geschichte vom Mittelpunkte der Weltanschauung der Bibel.

Der lange und mühsame Weg hat dem Verfasser seinen Glauben nicht wankend gemacht ober gar genommen, er hat ihm denselben vielmehr gestärkt und geläutert. Auch die Erfahrungen eines nach vielen Seiten der Wirklichkeit gerichteten Lebens haben ihn gefördert, insosern sie ihm der Forschung höchstes Ziel, die Nützlichkeit für die Gemeinde mehr und mehr in den Vordergrund gerückt, und ihn dadurch vor den Ubwegen abstracten Denkens und vor den Umwegen zweckloser Forschung bewahrt.

Da die Grundanschauung der Bibel, als Geschichte und als Buch der Gemeinde, sich selbständig in dem Geiste des Berfassers erzeugt hatte, und mit ihm, sozusagen, aufgewachsen und gereift war: so mußte er sich auch wol entschließen, die Arbeit des Bibelwerks allein zu unternehmen und vorzubereiten "in Stillesein und Hosfen". Welche Hülfe und welchen philologischen Gewissenstath er sich, im letzten Stadium der Arbeit, hinsichtlich der Uebersetzung des Alten Bundes gesucht und gefunden, wird er unten, bei der Rechenschaft über die erste Abtheilung dieses Bibelwerks, berichten.

Hier will er nur noch einmal feierlich wiederholen, daß Alles, was in diesem Bibelwerke steht, seine eigene, langgeprüfte und in Glück und in Biderwärtigkeit bewährt gesundene persönliche Ueberzeugung, sein persönlicher Glaube ist. Die Gründe sür diese Ueberzeugung und für diesen Glauben bei der Erklärung und Auslegung der Bibel wird er der Gemeinde so vollständig geben, als ein solches Bibelwert zuläst: aber er bittet es in der Weise und in der Stusenfolge thun zu dürsen, welche ihm für die Gemeinde die richtige scheint. Eben beshalb gibt er auch bei der Bibelerklä-

rung unter dem Texte keine Namen: was er sagt, hat er theils von den Meistern des Wissens, alten und neuen, ohne Unterschied des Bekenntnisses, der Sprache und der Schule gelernt, theils auch selbst gefunden. Er ergreift diese Gelegenheit, allen seinen noch lebenden Zeitgenossen den Dank auszusprechen für die vielkache Belehrung, die er von ihnen erhalten. Was ihm selbst von dem hier Gegebenen gehöre, mögen Andere aussuchen: der Gemeinde gegenüber ist aber er verantwortlich für Alles, was darin gesagt wird, sei es Eigenes, sei es Ueberliefertes.

Jeber redliche Forscher und jeder Denker wird sich ber Luden seiner Renntnisse, und bes Stückwerks und der Mangelhaftigkeit alles menschlichen Wissens je länger je mehr bewußt. Aber ebenso gewiß auch wird er sich in dem fraftigenden Bewußtsein gestärkt fuhlen, daß es eine Wahrheit gibt, und daß Diejenigen, welche etwas davon erkannt, im Befentlichen miteinander einverstanden find. Es wohnt jedem Forscher und jedem Denker ein dreifaches Bewuftfein bei. Einmal daß ein Theil der Wahrheit und des Wiffens einem andern Theile nicht widersprechen konne. Dann daß er felbst auf diesem Gebiete als Glied einer Rette bafteht, in welcher jeder Einzelne den doppelten Beruf hat anzuknüpfen an bas Ueberlieferte und Andern, mit und nach ihm, Brauchbares in Form und Stoff zu überliefern. Endlich daß, vermöge der innern Rraft der Wahrheit und ber Gefete ber Weltordnung, ber alfo redlich gefuchten, überlieferten und vervollständigten Bahrheit ber Sieg hienieden beschieden ift, trot aller Berfolgungen ber Feinde des Reiches Gottes, ja selbst trot ber menschlichen Irrthumer und der Mängel ber Jünger und Apostel Dieses Reichs. Es ift diefe Rette thatsächlicher Wahrheit und bes Glaubens an die Einheit des innern Bewuftfeins, der Ratur und der Geschichte, welche im Laufe der Jahrtausende sich mehr und mehr um die Menschheit schlingt: es ift diefer himmlische Lichtpfab, welcher mehr und mehr die dunkle Erde erhellt. Der Erforscher und Betrachter ber Bibel wird insbesondere getragen von dem Glauben an bie ewigen Gefetze ber fittlichen Weltordnung, welche bas All bes Beiftes gusammenhalten wie die Anziehungskraft das sichtbare Weltall. Der irdisch = überirdische Berd Dieses Bewußtseins ist Gewissen und Bernunft ber Menschheit, also ber perfonliche Glaube an bas Gute und Wahre, und beiber Einheit in Gott. Die Luft, in welcher das heilige Feuer erwärmend und belebend leuchtet, ift Freiheit des Geiftes; ohne fie wird es jum zerstörenden unterirdischen Bulfane, beffen Gluten burch aufgegoffenes Blut nur genahrt, und beffen Berfprengende Rraft burch Rerfermauern und Beiftesbrud nur verstärkt wird. Die gegenständliche Abspiegelung jenes in die Erdenwelt einfallenden göttlichen Lichts ber Bernunft und des Gewiffens ift die Weltgeschichte: bieser Beltgeschichte lichter Mittelpunkt, biefes Spiegels geschichtlicher Brennpunkt aber ift bas Buch, welches hier, von der oben angedeuteten Einheit aus, der Gemeinde erklärt werben foll. Zu bem Zwecke wird es ihr zuerst ftreng nach ber Ueberlieferung vorgelegt, sowol hinsichtlich der Ordnung als des Textes.

Nachdem der Verfasser dieser Pflicht perfönlicher Rechenschaft Genüge geleiftet, liegt es ihm nur noch ob, der Gemeinde den Plan des gegenwärtigen Bibelwerks selbst vorzulegen.

Indem er sich für diejenigen seiner Leser, welche in die geschichtliche und philosophische Begründung dieses Plans tiefer eingehen wollen, auf das in den vorstehenden vier Abschnitten Gesagte bezieht, will er nur in einige Worte das unmittelbar hierher gehörige Ergebniß zusammenfassen.

Das gemeindliche Bewußtfein von der Bibel, wie es unter den alten Chriften gelebt, solange sie Bolks- und Gemeindebuch war, und wie es jetzt, wenngleich in verschiedenem Grade, in allen protestantischen Bölkern lebt und sich in allen Kreisen des gemeinsamen

Lebens fräftig erweift, ift, daß die Bibel eine innerliche Einheit habe, wodurch sie sich von allen heiligen Urkunden anderer Bölker unterscheide, und wodurch sie unserm eigenen Gottesbewußtsein sich anschließe. Dieses ist der Glaube an ein mit dem Menschenzgeschlechte in die Zeit eingetretenes, von Ewigkeit her beschlossenes Gottesreich des Wahren und des Guten, welches in Jesu seine persönliche Zusammenkassung, in dem Evangelium seinen Spiegel, in der christlichen Gemeinde seine fortschreitende Lichtauseströmung hat.

Die Forschung und Wissenschaft bieten keinen andern genügenden Schlüssel zum gelehrten und philosophischen Berständnisse der Bibel als die wissenschaftliche Form desselben Glaubens. Diese Erkenntniß der Bibel geht durch jene bereits angedeuteten drei

Stufen beren Folge burch bie Natur unfers Erkenntnifvermögens bedingt ift.

Erstens, die Darstellung des Thatsächlichen der Bibel, durch eine möglichst selbstwerftändliche Uebersetzung, mit den nothwendigen Erklärungen und Nückweisungen auf verwandte Bibeltexte.

Zweitens, die Veranschaulichung der urkundlichen Form und des gegenseitigen Verhältnisses der biblischen Geschichten durch Zusammenstellung der zusammengehörigen Bestandtheile, wie z. B. der vier Evangelien.

Drittens, die Darstellung ber in ber Bibel gegebenen Entwidelung bes Gottes-

reiches, mit dem Leben Jesu als Mittelpunkte.

Hierdurch ist für unser Bibelwerk eine dreifache Abtheilung gegeben, in folgender Gliederung: Text in überlieferter Ordnung und Fassung mit erklärenden Anmerkungen unter dem Texte; geschichtliche Zerlegung, Herstellung und Zusammenstellung der biblischen Bücher nach der Zeitordnung; endlich Uebersicht der ganzen Offenbarung vom Mittelpunkte des Reiches Gottes.

Daraus ergeben fich folgende brei Abtheilungen.

# Erfte Abtheilung.

### Der Bibeltert.

Uebersetung und Erflärung.

Der überlieferte Text in getreuer und unmisverständlicher Uebersetzung: mit Rudweisungen und erklärenden Anmerkungen unter dem Texte. Bier Theile:

- I. Theil: Das Gesetz oder das Fünfbuch, mit Borerinnerungen und Zeittafeln als allgemeine Einleitung.
- II. Theil: Die Propheten.
- III. Theil: Die Schriften; mit den Apokraphen im Anhange.
- IV. Theil: Die Bücher bes Renen Bundes.

Die, als zum Verständnisse der Uebersetzung nothwendig, in den Text eingeschalteten Wörter sind durch gesperrte Schrift ausgezeichnet.

## 3weite Abtheilung. Die Bibelurkunden.

Herstellung und Zusammenstellung einzelner urkundlicher Texte, mit geschichtlicher Erklärung und Auslegung. Drei Theile:

- I. Theil (V. Band des Bibelwerks): Die Urkunden der geschichtlichen Bücher des Alten Bundes und ihre Zusammenstellung und Erklärung.
- II. Theil (VI. Band): Die geschichtliche Anordnung der prophetischen und poetischen Bücher des Alten Bundes.

III. Theil (VII. Band): Die geschichtliche Zusammenstellung ber vier Evangelien, und die Geschichte ber übrigen Schriften bes Neuen Bundes.

### Dritte Abtheilung. Die Bibelgeschichte.

Das ewige Reich Gottes und bas Leben Jesu. Ein Band (VIII. Band). Also ein Bibelwerk in drei Abtheilungen, welche zusammen acht Bände bilden. Wir werden nun über jede dieser drei Abtheilungen das Rähere vortragen.

# Erste Abtheilung des Bibelwerks.

### Der Bibeltert.

Uebersetzung und Erklärung. Bier Theile.

Es handelt sich darum, für die Gemeinde eine treue und verständliche Uebersetzung des überlieferten Bibeltextes zu geben, mit einer genügenden und allgemein verständ= lichen Erklärung unter dem Texte.

Alles kommt dabei offenbar auf brei große Hauptpunkte zurück: die Feststellung ber überlieferten Ordnung und Reihenfolge der Bücher, sowie eines sichern, underänderlichen, über alle Wilkür erhabenen Textes, also des überlieferten; ferner die treue, aber unmisverständlich klare Uebertragung desselben mit zweckmäßiger Abtheilung der Absätze; endlich seine Erklärung und Erläuterung.

Die Ergebnisse ber vorhergehenden Untersuchung hinsichtlich der beiden ersten Punkte, ber Anordnung und Feststellung des Textes und der Grundsätze seiner Uebertragung, lassen sich auf folgende zwölf Sätze zurücksühren.

Erstens. Die dringendsten Gründe sprechen für die Herstellung der überlieserten Anordnung der Schriften des Alten Bundes, d. h. jener dreisachen Abtheilung in Geset (Pentateuch), Propheten (die ältern, unsere sogenannten geschichtlichen Bücher, Josua, Richter, Samuel und Könige, und die jüngern, d. h. die schriftstellerischen Propheten) und endlich Schriften, d. h. erbauliche, von der Gemeinde angenommene, schließend mit Daniel, Esra, Nehemia und Chronik. Diese Ordnung ist der Gemeinde um so mehr wiederzugeben, da sie auch der evangelischen und apostolischen Anschauung zu Grunde liegt, und Christus sich ausdrücklich auf sie bezieht.

Zweitens. Hinsichtlich des Textes sind die gemeindlichen Uebersetzungen der protestantischen Kirchen bei weitem die besten: ihre Sprache ist mustergültig, nicht blos wegen ihres durchgreisenden Einslusses auf das Schriftthum, sondern auch um des glücklich gegriffenen Stils und Tons willen. Sie haben auch in jeder Hinsicht Vorzüge vor denen der griechischen und römischen Kirchen. Abgesehen davon, daß die Gemeinde diese nicht versteht, sind sie verdorben und verfälscht: während jene einer fortdauernden Verbesserung und Erneuerung offen stehen, sind diese längst erstarrt: die Uebersetzung der römischen Kirche endlich, welche mit Unrecht den Namen des Hieronhmus trägt, ist seit 300 Jahren für kanonisch, d. h. normgebend erklärt, also unverdesserlich.

Drittens. Keine driftliche Gemeinde besitzt eine grundsätzlich getreue, ja nicht einmal eine, auch sprachlich, durch und durch jetzt noch volksthümliche Bibelübersetzung. Biertens. Eine Erneuerung und Berichtigung ist entschieden ein allgemeines Be-

burfniß, aber sie muß mit großer Sorgfalt vorbereitet werden, was nur durch weise Benutzung der wirklichen Errungenschaften der biblischen Sprachwissenschaft in den letzten hundert Jahren geschehen kann.

Fünftens. Der für den Text festzustellende Grundsatz kann nur bas treue Wieder-

geben bes überlieferten Tertes fein.

Sech stens. Dieser Text ist für den Alten Bund unwiderruflich und für alle Zeiten der von den Makkabäerzeiten an endgültig bestandene, wenn auch erst fast 700 Jahre später, durch die Masorethen settgestellte jerusalemische Text. Jene Männer der Ueber- lieserung haben nämlich vom Anfang des 6. Jahrhunderts an den überlieserten Text mit veinlicher Treue, mit vollständiger Lautung, Unterscheidungszeichen und Leseaccenten versehen. An ihre vorgeschlagenen Verbesserungen, ja auch an ihre Vocase und andere Zeichen sind wir keineswegs gebunden, obwol sie die größte Beachtung verdienen: der Text aber, welchen die Masorethen vorgesunden, ist der Gemeinde treu zu übergeben.

Siebentens. Für ben Neuen Bund ist ein ebenso sicherer Text zu ermitteln, ber bis zum Ende des 2. Jahrhunderts hinaufgeht. Lachmann hat im Jahre 1832 nicht allein die einfachen und unveränderlichen Grundsätze für seine Herstellung gefunden, sondern auch mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln den einzig richtigen Weg für

ihre Anwendung gezeigt.

Achtens. Dieser überlieserte Text muß auch da mit möglichster Treue wiedergegeben werden, wo Dunkelheit des Gedankens und Schwierigkeit der Wortfügung, im Alten Testamente verbunden mit den Spuren anderer Lesart bei den Masorethen, oder den chalbäischen Dolmetschern, oder den Alexandrinern, auf eine verständlichere Lesart hinweisen.

Neuntens. Mit dem Aufgeben des sogenannten Jehovahnamens, d. h. der Bezeichnung Gottes als des Ewigen, ist seit der Zeit der Alexandriner das Eigenthümlichste, Ursprünglichste und Bezeichnendste des Gottesbewußtseins des Alten Bundest und der Bibel überhaupt aufgegeben, und falschen, verwirrenden, ja unwürdigen Borftellungen Thor und Riegel geöffnet. Nur die genfer Kirche, und durch sie die französischen Gemeinden überhaupt, haben dieses Kleinod bewahrt.

Zehntens. Alle bisherigen Bibelilbersetzungen enthalten nicht allein veraltete, misverständliche oder misklingend gewordene Ausdrücke, sondern auch hebräische Ausbrücke und Wendungen, welche sich nicht eingebürgert haben, weil sie dem Geiste der lebenden Sprachen zuwider sind, oft auch auf unklarer oder geradezu falscher Auffassung der hebräischen Redeweise beruhen.

Elftens. In allem Uebrigen aber muß die Bibelsprache nicht allein als lebenbiger Theil unsers Sprachschatzes, Schriftthums, Predigens und Redens anerkannt, sondern geradezu als das heiligste Erbtheil der Bölker und die Grundlage der geistigen Fortbildung der Nation angesehen werden. Die Verbesserungen werden also, innerhalb jener Grenzen, aus demselben Zeuge und Stoffe zu machen sein, aus welchem die alten Uebersetzungen gearbeitet sind.

Zwölftens. Die Abtheilung des Textes nach Sinnabschnitten, also durch längere oder kürzere Absate, muß ebenfalls wiederhergestellt werden. Sie ist nicht allein die überlieserte, alte, auch von Luther und Calvin gebrauchte, sondern fördert auch das Berständniß ebenso sehr, als die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts eingeriffene Zerstückelung in sogenannte Verse oder Sprüche willkürlich oder sinnstörend ist. Die ganze Versadtheilung der prosaischen Bücher des Alten Bundes ist eine späte, wahrscheinlich scholastische Erfindung: beim Neuen Bunde ist sie eine zur Bequemlichkeit gelehrter Anführungen sehr ungeschickt gemachte Neuerung: die Unart, hiernach aus sedem Verse einen Absat zu machen, ist noch viel willkürlicher und körender. Dagegen

findet sich in den poetischen Stücken des Alten Bundes eine wirkliche Form von Versen, deren jeder nach Halbversen gegliedert ift, oft mit Unterabtheilungen: ja die neuere Forschung hat in den ältesten Poesien auch regelmäßige Strophen entdeckt. Was davon sicher ist, sollte der Gemeinde anschaulich gemacht werden. Die größern Abtheilungen werden durch Ueberschriften oder auch trennende Stricke der Gemeinde bemerklich zu machen sein, wobei die Kapitelabtheilung oft stehen bleiben kann. Natürlich ist die übliche Vers= und Kapiteleintheilung, behufs der Ansührungen anzugeben: was ohne Störung und Berunstaltung des Textes nur durch Bezeichnung am Kande möglich zu machen ist.

Allen diesen Erfordernissen nun ist die Uebersetzung des gegenwärtigen Bibelwerks bemüht zu entsprechen. Ihr Verhältniß zu der lutherschen Uebersetzung, und im Wesentlichen ebenso zu den englischen, holländischen und französischen, ist also nicht das einer neuen Uebertragung, sondern das einer grundsätzlich durchgeführten Berichtigung, gleich geeignet, sowol die Vortrefslichkeit des Ganzen als die einzelnen Mängel unserer gemeindlichen Bibeln zum kirchlichen und nationalen Bewußtsein zu bringen. Das was als Veränderung erscheint, ist zum Theil nur Herstellung. Dieses gilt z. B. von der Auslassung der 1 Joh. 5, 7. 8 eingefälschen Worte Luthers. So ist auch schon wiederholt bemerkt, daß ein Druck der Bibel mit Absätzen nicht eine Neuerung sei, sondern eine Herstellung. Wie es sich aber auch hiermit in einem gegebenen Falle verhalte: alle Beränderungen sind gewissenhaft und nach einsachen Grundsätzen gemachte Herstellungen des überlieferten Textes, nach seinem grammatischen Sinne, und diese Beränderungen sind in der Sprache und in dem Tone der lutherschen Ueberssetzung ausgeführt. In den reformirten Bibeln wird nach ähnlichen Grundsätzen zu versahren sein, und der erforderlichen Berichtigungen werden sich noch weniger sinden.

Die Methobe, welche ber Berfaffer befolgt hat, um fich bei ber endgültigen Feststellung bes beutschen Bibeltextes sicherzustellen, gegen bas Uebersehen biefer ober jener Einzelheit, und überhaupt gegen perfonliche Einseitigfeit, ift biefe. Er fuchte jungere aber felbständige Rräfte ju gewinnen, bie in ben Grundfaten mit ihm einig, fähig und willig waren, bie Sand zu Bibelconferengen zu bieten, um Alles, mas besonders in den letten Jahren über den vorliegenden Text geschrieben worden, soweit es bem Berfaffer noch nicht bekannt war, zum Bortrag zu bringen, und überhaupt bie Uebersetzung bes gangen Textes jum Gegenstande freier wiffenschaftlicher Erörterung gu machen. Er fieht es als eine befonders gunftige Fugung an, daß es ihm gelungen ift, für jenen Zwed bie Mitwirfung zweier ausgezeichneten Gelehrten zu gewinnen: bes frühern Privatdocenten an ber Universität von Bonn, feit 1856 an ber von Beibelberg, Licentiat Abolph Ramphaufen, welcher vom Berbft 1855 an bei jenen Conferenzen thätig ift, und, feit Berbft 1856, bes allen Rennern bes Bend längst ruhmlich bekannten Dr. Martin Saug, bisherigen Privatbocenten in Bonn. Mit Diefen nun bin ich seit Jahr und Tag in täglichen Bibelconferenzen ben biblischen Text fritisch burchgegangen, wobei Dr. haug auch die Dolmetschung bes Targum beigebracht hat, wo diefe von Wichtigkeit sein konnte. Wir haben keinen Text verlaffen, bis wir, wenn auch oft erft nach Monaten, abgeschloffen hatten. Es ift über biese Arbeit Buch gehalten: bie Entscheidung über jeden ftreitigen Bunkt ber Uebersetzung und Erklarung fällt gur Berantwortlichkeit des Berausgebers; bei bunkeln Stellen, mo ber eine ober andere feiner gelehrten jungern Freunde und Gehülfen eine neue Berbefferung des Textes vorgeschlagen hat, wird biefes in ben Unmerkungen burch bie Anfangsbuchstaben bes Ramens bezeichnet. Rach Beenbigung ber fritischen Feststellung bes Textes bis zum Ende ber Bucher ber Ronige, ift eine Schluftburchficht bes Gangen vorgenommen, nach welcher

bie noch übrigen zweifelhaften Stellen noch einmal Gegenstand ber Berhandlung in den Conferenzen geworden sind. Bei dieser Schlußdurchsicht hat Licentiat Ramphausen die Geenesis und den Leviticus wieder durchgearbeitet und dann zum Bortrage gebracht, Dr. Haug den Exodus und die beiden letzten Bücher des Pentateuchs. Die ältern Propheten sind fämmtlich von Licentiat Ramphausen durchgesehen und in der Conferenz vorgetragen.

In berfelben Weise wird die kritische Feststellung für die jüngern Propheten und die Schriften, wills Gott, im Laufe von 1858 und 1859 erfolgen. Der Berfasser benutzt aber schon jetzt die sich ihm darbietende Gelegenheit, seinen Dank für die ebenso treue und liebevolle als selbständige und gründliche Hülfe seiner beiden geehrten philo-logischen Gewissenstäthe öffentlich auszusprechen.

Was nun aber die Erklärung und Auslegung der biblischen Schriften betrifft, so lassen sich die Ergebnisse der im Vorhergehenden niedergelegten Forschung und Darstellung auf folgende fünf Sätze zurückführen.

Erstens. Die beste Auslegung ist zunächst eine nach jenen Grundsätzen gearbeitete Uebersetzung selbst. Denn was gefagt wird in einer solchen Uebertragung, wird mit möglichst wörtlichem Anschließen an die hebräische oder griechische Urschrift unmisverständlich klar sein müssen.

Zweitens. Was die unter den Text zu setzenden Erklärungen der einzelnen Bibelstellen betrifft, so sind zuwörderst die geographischen, alterthümlichen und geschichtlichen Erklärungen des vorliegenden Textes in bündiger Kürze zu geben, soweit sich etwas Bestimmtes vorbringen lässt.

Drittens. Wo sich nach dem Obigen eine zu berücksichtigende bessert darbietet als die dunkle oder unverständliche des überlieserten Textes, verdienen, im Alten Bunde, die vorgeschlagenen Verbesserungen der Masorethen die erste Erwähnung: dann außer den Abweichungen der alten chaldäischen Umschreiber besonders die Lesarten, welche dem alexandrinischen Texte zu Grunde liegen, falls sie sich nicht als ein Rathen oder eine willkürliche Aenderung kundgeben, also vorzugsweise beim Geset.

Biertens. Die Erkärung ist einfach die des Textes: nicht Erklärung des in ihm behandelten Gegenstandes in seinem ganzen Umfange, oder abgesehen von der auszusegenden Stelle. Sehr viel kann jedoch angedeutet werden durch Berweisung auf verwandte Bibelstellen, da die Grundanschauung der Bibel eine und dieselbe ist, gegensüber allen andern Ueberlieferungen oder Systemen. Parallelstellen, d. h. wirklich einschlagende Bibelstellen, welche die zu erklärenden Thatsachen oder Gedanken unmittelbar erhellen, sind also der wichtiaste Theil der Erklärung des Zusammenhangs der Schrift.

Fünftens. Alles was nicht aus dem überlieferten Texte der Bibel erklärt werden kann, also nicht auf rein biblischem und gemeindlichem Grund und Boden steht, gehört nicht in die Anmerkungen unter dem Texte. Ausgeschlossen, und der zweiten Abtheilung vorbehalten bleibt folglich Alles, was eine geschichtliche Zersetzung und Herstellung der überlieferten Texte voraussetzt. Der überlieferte Text, in die Muttersprache übertragen, ist der einzige Gegenstand jener Erklärungen und nichts anders.

Rach diesen Grundsätzen ift Text und Erklärung ber Volksbibel ausgearbeitet.

Aus der strengen Befolgung dieser Grundsätze ergibt sich ein durchaus neutrales Berhältniß der Erklärungen unter dem Texte unserer Bibel, hinsichtlich kirchlicher oder kirchenseindlicher Lehren. Der Text der Bibel wird erklärt, aus der Bibel, sowol was Thatsachen als was Gedanken betrifft: nicht mehr und nicht weniger.

Die Vertheilung der heiligen Schriften bes Alten Bundes in drei Theile entspricht der oben berührten organischen Abtheilung derselben.

Der erfte Theil enthält bas Gefet, ober bie Bucher bes Funfbuchs (Bentateuchs).

Der zweite Theil umfaßt bie Propheten, im biblischen Sinne, also bie ältern (Buch Josus buch ber Könige) und bie jüngern (bie Propheten nach unserm Sprachgebrauche).

Der britte Theil enthält die (erbaulichen) Schriften, beginnend mit den Psalmen. Angehängt sind, in kleinerer Schrift, die spätern vorchristlichen, und von den Jüngern gekannten "Schriften" der jerusalemischen ober alexandrinischen Gemeinde, oder die sogenannten Apokryphen, b. h. die erbaulichen Bücher, betrachtenden und erzählenden Inhalts, welche nicht in dem jüdischen Kanon zu Christus Zeit enthalten waren.

Der vierte Theil gibt bie Schriften bes Reuen Bundes.

## Zweite Abtheilung des Bibelwerks.

### Bibelurfunden.

oder Bibeltexte, geschichtlich geordnet und erklärt. Drei Theile.

Die Zweckmäßigkeit, wo nicht Nothwendigkeit, einer geschichtlichen Anordnung und Erklärung, auch Zusammenstellung und Bergleichung, mehrer biblischen Bücher ergibt sich zum Theil schon aus den eben gezogenen Grenzen und Schranken der Erklärungen, welche in eine Bolksbibel gehören können. Wenn die Uebersetzung und Erklärung sich nur an den überlieferten Buchstaben, in größter Strenge, halten darf, ohne nach der Geschichte dieses Buchstabens und des Buchs zu fragen, in welchem er sich sindet, so wird auch die Erklärung sich darauf beschränken müssen, den überlieferten Buchstaben, als ein Gegebenes, dem Verständnisse näher zu bringen. "Was geschrieben steht" ist zu erklären; es steht aber nur geschrieben, was der Gemeinde überliefert worden. Das ist der unveränderliche Grund der Bibel und das allein der Gegenstand der Volksbibelserklärung.

Je mehr nun die Bolfsbibel diefer ihrer Aufgabe, innerhalb des Mages von untergesetzten Textnoten zu entsprechen strebt, um so klarer wird es sich herausstellen, daß sehr vielen und wichtigen Bunkten bes weitern Berftandniffes von biefem Standpunkte nicht genügt werden könne. Dabin gehört zum Beispiel die Zusammenstellung von Texten, welche benfelben Gegenstand behandeln. Die beiden einleuchtendsten Beispiele sind, im Alten Bunde die Bucher ber Ronige und die Chronik, im Neuen die vier Evangelienbücher. Es treten aber überhaupt, in ben geschichtlichen Texten bes Alten Bundes, Ur= funden hervor, welche bedeutend alter find als die zusammenfassende Erzählung, und also einmal von dieser Erzählung unabhängig bestanden haben. Infolge einer nicht bankbar genug anzuerkennenden und in der Geschichte der Ueberlieferung beispiellofen Treue, find biefe großentheils nicht verarbeitet, sondern bem fortlaufenden, gusammenfaffenden Berichte einverleibt ober beigefügt. Solche Urfunden auszuscheiden und nach ben Grundfäten urfundlicher Kritit zu sichten, wird also ebenso nothwendig als ausführbar erscheinen. Endlich aber ergibt sich, bei naberer Ginsicht, aus bem treu übersetzten und angeordneten Texte, daß in den einzelnen Sammlungen der Schriften des Alten Bundes die dronologische, also geschichtliche Methode nicht immer vorgewaltet hat. Da nun diese Ordnung für ein eingehendes Verständniß förderlich, ja oft nothwendig ift, so wird bie Berftellung berfelben ber Gemeinde nicht vorenthalten werden burfen, allent= halben wo eine folde fich erreichen läßt. Was nicht anschaulich gemacht werben kann, gehört nicht vor die Gemeinde: aber die gelehrte Forschung und ernste Betrachtung hat

namentlich in diesem Jahrhunderte Vieles in diesem Gebiete aufgehellt und im Wesentlichen sestigesetzt, was der Gemeinde noch nie vorgelegt worden ist. Es handelt sich also barum, eine große und bedenkliche Klust auszufüllen. Die Gemeinde wird schon lange mit den Träbern der Wissenschaft abgespeist, statt mit ihren besten Gerichten und gereisten Früchten genährt zu werden. Es droht also jene unselige Scheidung einzutreten, zwischen Dem, was glauben heißt, was sich aber sehr oft bald in das Fürwahrhalten der rohesten Vorstellungen und ein Festhalten der unzulässigssten Annahmen der scholastischen Theologie auslöst, bald in eine trockene Nachweisung geschichtlicher Aeußerlichkeiten, welche das Eigenthümliche, Ursprüngliche und Einzige der Bibel gar nicht berühren.

Die überlieferte Ordnung und der überlieferte Text, das sind und bleiben die ewigen Grundlagen der Bolksbibel, und es handelt sich darum, sie zu verstärken und geltend zu machen.

Aber die geschichtliche Ordnung ist ebenfalls Gottes eigene, ursprüngliche Ordnung. Sie ist keines Menschen Werk oder Wilksür: ihre Herstellung weder der Gegenstand einer losen Neugier, noch eine gelehrte Merkwürdisseit. Es wäre eine wenig ehrsürchtige, ja eigentlich eine gottlose Ansicht, die geschichtliche Ordnung als etwas Gleichgültiges zu betrachten. Es wäre eine große Misachtung der Gemeinde, ihr die Einsicht in diesen geschichtlichen Zusammenhang vorzuenthalten, oder erschweren zu wollen. Es ist aber nicht anmaßend oder übertrieben gesagt, wenn man behanptet, daß ihr die Früchte der schönsten und ernstesten Forschung bisjetzt unzugänglich gemacht sind. Gerade unter den Frommen lausen jetzt die ungereimtesten Annahmen umher von den Ergebnissen der kritischen Forschung. Selbst die ernstern unter den Gebildeten haben selten auch nur eine entsernte Ahnung von dem Erhebenden, was die Bibel jener Forschung verdankt, und von der Masse Dessen, was sich sehr bald in den Augen des gesunden Menschenverstandes und des gewissenhaften Betrachtens und Denkens als Errungenschaft der Gemeinde und der Menscheit darstellen und sestsehen muß, wenn jene Ergebnisse ihr gewissenhaft vorgelegt sein werden.

In diesen Thatsachen und Betrachtungen liegt nicht allein Rechtfertigung ber zweisten Abtheilung des gegenwärtigen Bibelwerks, sondern auch schon der leitende Grundsatz ihrer Anordnung.

Das Urkunden= ober Textbuch ergänzt die Erklärung der Bolksbibel. Es kann nie einen andern Bibeltext für die Gemeinde geben, als den überlieferten: es kann aber auch nie eine sichere und gegenständliche Grundlage für das tiefer gehende Berständniß des überlieferten Textes geben, als die geschichtliche und vergleichende Anordnung desselben.

Die daraus hervorgehende Erklärung nennen wir die geschichtliche. Da die Geschichte für den Glauben Gottes eigene Fügung ist, und da Judenthum und Christenthum rein geschichtlich sind, und weder Legende noch Mythus: so ist die Herstellung der geschichtlichen Ordnung die Herstellung der göttlichen Entwickelung, und die geschichtliche Erklärung die seite Grundlage alles über das unmittelbare Verständniß des Ueberlieferten hinausgehenden Bibelverständnisses.

Ein solches Verständniß ist nicht das Bedürfniß aller Leser. It ja doch, in einer christlichen Gemeinde und bei einem lebendigen, d. h. häuslichen und gemeindlichen Bibelunterrichte in Schule und Kirche, sogar eine Erklärung, wie die erste Abtheilung der Volksbibel sie darbietet, nicht jedem Christen nothwendig. Aber wie deshalb doch die ganze überlieserte Bibel der Gemeinde muß vorgelegt werden, so darf diese Ersklärung Niemandem verschlossen sein. Steht sie aber etwa der Auffassung der Bolksbibel entgegen, sodaß der Ausleger zweierlei Sprache führte, der Gemeinde und der

Schule gegenüber? Gewiß nicht, wenn beide biblisch und redlich, also vernünftig sind. Fabel und Geschichte, Lüge und Wahrheit stehen sich seindlich gegenüber, nicht aber kindlicher Glaube und sorschender Glaube. Daß der Unglaube der gebildeten Welt, ja der Denkenden überhaupt (und wer denkt jetzt nicht?) über diesen Punkt so allgemein ist, hat viele Gründe: der Mangel oder das Ungenügende der volksmäßigen Bibelübersetzung und Erklärung ist nicht allein daran schuld, sondern viele Sünden und Gebrechen unserer geselligen Zustände: aber doch hat jener Mangel einen großen Antheil daran, wie Alle wissen, welche den Zustand der Welt zu kennen sich einige Mühe gegeben haben.

Das beste, ober fagen wir lieber gleich, bas einzige Mittel biefen Unglauben gu überwinden, ift, daß man einen mahren und aufrichtigen Glauben möglich mache für Diejenigen, welche ber geschichtlichen Entwickelung und zeitlichen Gestaltung ewiger Wahrheiten nachzugehen Bedürfniß und Muge haben. Die Zahl folder Chriften ift aber viel größer als man gewöhnlich benkt. Denn wenn in ben protestantischen Ländern jener Unglaube auch nie so allgemein sein kann als in benjenigen, wo die Bibel unbefannt ift und mit Legenden, Fabeln, Ungereimtheiten und willfürlichen Satungen auf einem und demfelben Grunde steht, fo ift boch schwer zu sagen, was ihm mehr Vorschub geleistet, ob die Seichtigkeit und Oberflächlichkeit ber frühern ober die Bornehmigkeit und Abgeschloffenheit der gegenwärtigen Gelehrfamkeit. Nur das ift ficher, daß nichts fo ge= wiß ihn dem aufwachsenden Geschlecht einimpft, als das Ungeistige und Unfreie, ja selbst das Abgeschmackte und handgreiflich Unredliche, also entschieden das Unbiblische und Undriftliche mancher in bem laufenden Jahrzehnde vielfältig eingeschlagenen Wege. Um wenigsten kann es zu etwas Gutem führen, das Bolk polizeilich und durch materielles Einpfropfen von Formeln zur Bibel zurudzubringen ober berselben näher zu führen, mögen nun bergleichen Magregeln aus bloßer Berblendung unverständigen Rückschlags ober aus Regierungsabsichten hervorgegangen sein: eine Entscheidung, die wir Gott und ber Beschichte überlaffen!

Es steht uns also Bedurfniß und Methode fest. Auch hier handelt es sich darum, die Bibel aus der Bibel zu erklären, nicht aus irgendwelchen anmaßlichen Annahmen der Gelehrten, noch weniger aber der Unwissenden, noch aus irgendeinem Schulspstem, sei es scholastisch oder rationalistisch.

Die nähere Ausführung wird sich selbst rechtsertigen vor der Eemeinde: denn sie ist gewissenhaft gemacht, mit Bedacht angelegt und ausgeführt und durch vieljähriges Barten und Nachsehen wiederholt geprüft, und hoffentlich weder veraltet noch verfrüht. Vom urfundlichen und geschichtlichen Standpunkte zerfallen uns die Bücher des Alsten Bundes in zwei Klassen, die geschichtlichen und die prophetischen oder poetischen. Jeder ist ein besonderer Theil gewidmet (erster und zweiter). Der dritte und letzte Theil der Bibelurkunden gehört ausschließlich dem Neuen Bunde.

Die Bibeltexte dieser Abtheilung unsers Werks sind mit einer eigenen, mittlern Schrift, gedruckt, damit sie nie mit dem Bibelbuche der Gemeinde selbst können verswechselt werden.

Sie geben dem Leser im ersten Theile zwei große geschichtliche Massen. Zuerst die mosaischen Ordnungen und Geschichten. Also das Ganze der mosaischen Berordnungen, ausgeschieden aus der Erzählung vom Zuge, in sachlicher Ordnung mit Zusammenstellung aller sich entsprechenden Texte der vier mosaischen Bücher: dann die Texte, welche sich auf den ewig deutwürdigen Zug der Israeliten in der Wüste und im Ostjordaulande beziehen, nach der Zeitfolge geordnet und in Abschnitte vertheist. Es ist bei dieser letten Zusammenstellung das ausdrücklich dem Moses zugeschriebene Berzeichniß der Lagerstätten (Num. 33) zu Grunde gelegt, und durch diese älteste

aller Urkunden auschaulich gemacht, daß jener Zug, deffen geographisch-chronologische Darstellung bisjett nicht gelungen war, sich als vollkommen geschichtlich nach= weisen läßt.

Die zweite Masse ber größern Bibeltexte stellt ben vollständigen Text beszenigen Theils der Bücher Samuels und der Könige dar, welchem die Erzählung der Chronik zur Seite geht. Bei dieser Zusammenstellung der Königsgeschichten sind, eben gerade wie bei der eben erwähnten, diesenigen Verbesserungen in den Text aufgenommen worden, welche sich der Kritik als nothwendig erweisen.

Den Uebergang zum zweiten Theile, ober zu ben Urkundenterten ber prophetischen und poetischen Bücher, machen zwei Zusammenstellungen: Die Sprüche der ältern Schauer von Moses bis auf die Prophetin Hulba, nach der Zeitfolge, und die geschichtlichen Lieder, welche sich in den Büchern des Gesetzes und der ältern Propheten sinden, ebenfalls nach der Zeitfolge.

Diesen Texten ist beigefügt Das, was man gewöhnlich in ben sogenannten Einleistungen vorbringt: die Hauptpunkte der kritischen Geschichte der biblischen Bücher. Das Ganze zerfällt in sechs Abtheilungen: die Zeit der Urwelt und der Anfänge, oder Kritik der Genesis, die mosaischen Geschichten, die Zeiten Josuas und der Richter, die Zeit der Könige, die persische Zeit und das macedonischschriche Zeitalter (mit Kritik der geschichtlichen Apokruphen).

Die urkundliche Behandlung der prophetisch spoetischen Bücher nimmt den zweiten Theil ein. Sie zerfällt in zwei Abtheilungen: die Geschichte und die Urkunden der prophetischen Bücher, und die Geschichte und die Urkunden der poetischen. In der ersten Abtheilung erscheinen die Texte von Ivel und vom Lobgesange des Ivnas: dann in chronologischer Ordnung die Weissaungen, welche in den Büchern Jesaja, Ieremia und Sacharja enthalten sind. Von den poetischen Büchern werden in der zweiten Abtheilung gegeben: zuerst der Text der Psalmen, nach den sünf Hauptperioden, welchen sie zugehören, und dann der als ein lyrisches Orama vom Triumph der ehelichen Liebe anschaulich gemachte Text des Hohenliedes. Als Anhang schließt diesen Theil die Geschichte der Apostryphen.

Der dritte Theil endlich enthält in seiner ersten Abtheilung die Kritik der Evangelien nach der vollständigen Harmonie der evangelischen Geschichte, in der zweiten die Geschichte der übrigen Schriften der apostolischen Zeit.

Diese drei Theile werden, wenn irgend möglich, gleichzeitig mit den beiden letten Theilen der Bibel erscheinen.

Es würde dem Verfasser unmöglich sein, diese Texte (fast die Hälfte der Bibel) und die fritische Zerlegung und Herstellung der einzelnen biblischen Schriften in drei Theile zusammenzudrängen (wobei der eigentlich gelehrte Unterdau, auf welchem das Gemeindewerk errichtet ist, hätte weggelassen werden müssen), wenn er sich nicht in den schwierigsten Theilen auf die kritischen Vorarbeiten hätte berusen können, welche er in den letzten 20 Jahren sür das gegenwärtige Werk, und namentlich sür die zweite Abtheilung desselben, allmälig ans Licht gestellt hat. Den gelehrten Lesern dieses Bibelwerks sind diese Arbeiten nicht fremd. Da jedoch auch solche, welche jene Werke nicht gelesen, das Verlangen haben möchten, die gelehrten Gründe sür einige diesem Werke eigenthümliche Annahmen und Voraussetzungen aus eigener Anschauung kennen zu lernen, so wird es nicht ungeeignet erscheinen, daß der Verfasser hier mit wenigen Worten ausmerksam macht auf die hauptsächlichsten Beziehungen jener Vorarbeiten zum Vibelwerk, insbesondere seines jüngsten Buchs, als des eigentlichen unmittelbaren Vorläusers des gegenwärtigen Werks.

Für Alles, was sich auf die jüdische Chronologie, sowie auf die Geschichte ber Anfänge ber Menschheit und ber Epochen ihrer Entwidelung bezieht, hat ber Berfaffer in feinem Berte: "Megyptens Stelle in ber Beltgefdichte" (fünf Bucher, 1844-57), ben Boben gefäubert, und ben allgemeinen Rahmen ausgespannt, in welchen, nach ihm, die Erzählungen und Urkunden des Alten Bundes zu stehen kommen. Er glaubt burch die von ihm angeführten Thatsachen und von ihm erklarten Denkmale die Bibel gründlich von bem Borwurfe vieler hiftorischen Kritifer befreit zu haben, baf fie Mithen, Fabeln und Legenden über die ältesten Zeiten erzähle. Allerdings ift bie Beitrechnung über die ältesten Epochen, welche bas ungenügende Wiffen ber Rirchenväter. Die Unwissenheit bes Mittelalters und ber Aberglaube ober bie Gleichgultigkeit bes driftlichen Bolkes ber Bibel aufgebürdet, mit den unzweifelhaftesten Denkmalen ber Weltgeschichte ebenso unvereinbar, als die falsch = buchftäbliche Erklärung des ersten Rapitels ber Benesis mit ben Thatsachen ber Erdgeschichte. Allein die wohlverstandene und redlich ausgelegte Bibel fteht auf einem gang andern Bewußtsein. Beit entfernt, bag fie uns burd bie ägyptischen Entbedungen und burch bie Errungenschaft ber Sprachforschung unnut oder minder werthvoll geworden ware, hat sie vielmehr burch jene Errungen= schaften ber neuern Forschung einen viel höhern Werth, ja großentheils erft ihr wahres Berständniß erhalten. Das gilt auch überhaupt von dem ganzen Organismus ber olten Beltgeschichte. Er war bisher um Jahrhunderte, ja in den ältern Theilen um Jahrtausende verrenkt, und die Bibel stand vereinzelt, ja zum Theil ungerechtfertigt ba. Rein hiftvriker kann die mosaischen Geschichten der Bibel in ihrer großen geschicht= lichen Wahrhaftiakeit verstehen, solange er ben Auszug ins 16. ober 17. statt ins 14. Jahrhundert versetzt. Für Joseph und Abraham findet fich, nach der gewöhn= lichen Ansicht, noch viel weniger eine geschichtliche Stelle. Alle biefe Bunkte find in jenem Werke gründlich erörtert. Manches bort Gefagte hat nun aber auch im Bibelwerke seine Berichtigung erhalten, wie in ben ihm vorgebruckten Zeittafeln von Mofes bis Alexander, so in den Abhandlungen und Tafeln der Bibelurkunden felbst. war auch noch zu thun hinsichtlich der prophetischen Beziehungen und Anspielungen. Die ältere Auslegung hatte fich fo burchaus bankbrüchig erklärt, daß fie fich auf die Behauptung bes geschichtlichen Charafters ber in ben Propheten vorfommenden Namen von Königen und Reichen beschränkte, an welchem kaum die gröbste Unwissenheit zweifelte, und in allen ihr unlösbaren Fällen sich auf die Untrüglichkeit der Offenbarung, b. h. ihrer eigenen untüchtigen Erklärung zurückzog. Aber auch die neuere Forschung hatte Luden und schwache Seiten. In dem letten Buche jenes Werks find nun alle Stellen ber prophetischen Bücher, welche fich auf Aegupten beziehen, in jenen Rahmen eingefügt, und die Rlarheit vieler dunkeln Anspielungen aufgezeigt. Die Ergebniffe diefer Forschung sind bem Bibelwerke vollständig einverleibt.

Was nun zweitens die Kritik der evangelischen Berichte und der apostolischen Zeugnisse betrifft; so ist es von Anfang an das Hauptbestreben des Berkassers gewesen, gemäß den Grundsätzen der kritischen Philologie, in welchen er erzogen und aufgewachsen,
die Quellen, also die ältesten Texte und Denkmale des 2. und 3. Jahrhunderts, zu
erforschen, und wo es nöthig schien, neu herauszugeben. Diese Arbeit liegt vor in
den "Ignatianischen Briefen" (1847), in "Hippolytus und seine Zeit"
(1852) und in den Erweiterungen der zweiten englischen Ausgabe des "Hippolytus": "Die Lehrer der sieben ersten Geschlechter der Christen" (1854),
mit drei Bänden von Urkunden der drei ersten Jahrhunderte. Diese kritischen Arbeiten sind es, durch welche der Berkasser die mumstössliche wissenschaftliche
Neberzeugung von der Grundlosigkeit der Baur-Schweglerschen Annahmen über Zeit-

rechnung und Geschichte bes 1. und 2. Jahrhunderts gewonnen hat, welche er in diesem ganzen Werke unumwunden ausspricht.

Die Bibel muß aus fich felbst erklärt, und geschieden gehalten werden von dem Gottesbewußtsein der übrigen menschheitbildenden Bölfer und ihrer beiligen Urkunden. Aber sowol in ber Rritif ber heiligen Bucher, als in ber weltgeschichtlichen Behandlung der Gesammtheit der Offenbarung, welcher die dritte Abtheilung des Bibelwerks gewidmet ift, wird die Auffaffung unvollständig und die Darstellung ludenhaft bleiben, wenn bas Gottesbewuftfein ber Bibel nicht als Mittelpunkt, alfo boch auch als Theil der Weltgeschichte betrachtet wird. Diese lette und unmittelbare Borarbeit fucht bas Buch "Gott in der Gefchichte", insbesondere jum Gebrauche der Bibellefer ju lie-Der 1857 erschienene erste Band enthält, im Texte und in den angehängten Ausführungen, hinlängliche Belege von dem herstellenden Charafter der höhern Kritik, welche ber Berfaffer auf die Geschichte und das Berständniß der Bibelurkunden anwen-Sein Inhalt wird also ben Lefern ber Bibel die ihnen wünschenswerth scheinenben Winke geben über Diejenigen Sauptpunkte, welche nach dem Blane bes Bibelwerks erft in dieser zweiten Abtheilung vorgebracht werden können, und zugleich ihnen einen Blick in ben Gebankenzusammenhang bes Ganzen gewähren. Die beiben Schlufbande werben die Tragweite der Bibelforschung für die Gegenwart deutlich machen. Auf diefes Werk also muß der Verfasser sich gang besonders beziehen, wie für die zweite Ab= theilung des Bibelwerks, fo für die dritte, deren Erdrterung noch übrigbleibt.

Für die ganze gelehrte Gemeinde aber hat der Verfasser seit 1854 Vorarbeiten zu einer "Triglotta", oder Bibel in den drei gelehrten Sprachen, gemacht, als der für die Wiederbelebung des gelehrten Bibelstudiums in Europa und in den Verzeinigten Staaten unumgänglich nothwendigen Grundlage jeder Uebersetzung. Er wird das Nähere darüber in der Einleitung zum ersten Theile der Bibelurkunden zu berichzten nicht versehlen.

# Dritte Abtheilung des Bibelwerks.

Die Bibelgeschichte.

Das ewige Reich Gottes und das Leben Jesu. Ein Band.

Die geschichtliche Darstellung und Erklärung der Bibel führt sehr weit in bas Berständniß der einzigen Herrlichkeit dieses Buches hinein. Sie stellt uns ein großes in sich zusammenhängendes Bild geistiger Entwickelung vor Augen. Die Thatsachen werden uns lebendig als Theile eines gleichartigen Ganzen.

Aber die Offenbarung ist nicht eine gewöhnliche volkliche und menschliche Geschichte. Sie ist in einem ganz vorzüglichen Sinne die Geschichte Gottes, d. h. eine zussammenhängende Geschichte von Männern und Geschicken, welche vom Mittelpunkte des Gottesbewußtseins angeschaut und dargestellt werden. Sben deswegen können die Bibelurkunden auch nicht ganz verstauden werden, wenn man sie nicht von diesem Mittelpunkte aus anschaut: sie werden erst recht durchsichtig im Lichte des Geistes, der sie eingegeben, im Brennpunkte der weltgeschichtlichen Betrachtung.

Auch hier bilde sich Niemand ein, daß es sich um eine nur den Gelehrten oder gar nur den Theologen vom Fache zugängliche Betrachtung und Darstellung handle. Um= gekehrt, dieser Schlußband unsers Werks ist in allen seinen Theilen ebenso gemeindlich als biblisch. Er bringt erst recht den Geist Gottes zum Borschein, der sich in den Persönlichkeiten und Geschicken der Offenbarung als der waltende kundgibt, und zeigt, daß das Gottesbewußtsein der christlichen Gemeinde, soweit es sich frei hat entwickeln können, aus demselben Geiste gestossen ist. Sein Wahlspruch ist der Ausspruch des Apostels:

Drei find, die da zeugen, das Waffer, das Blut und ber Geift.

Der Geist aber ist nach demselben Schreiben des Apostels das Zeugniß Gottes in uns selbst. Oder mit andern Worten: Das geschichtliche Zeugniß ist zwar die einzig gessunde Grundlage eines vernünftigen Glaubens, eines gewissenhaften, redlichen, gottgefälligen Fürwahrhaltens, welches unsere Gesinnung von einer selbstischen erhebt zur göttlichen, und uns wahrhaft frei macht. Aber die höchste Gewähr dieses Glaubens ist das Zeugsiß des Geistes in uns, d. h. das Zeugniß von Gewissen und Bernunft, und dieses vernehmen wir nur bei aufrichtiger Betrachtung unser selbst im Spiegel des Evangeliums, und nicht in eitler Selbstbespiegelung. Der Glaube, daß der Geist Wahrheit sei, ist die biblische Grundlage alles gemeindlichen und persönlichen Glaubens. Der erleuchtete Mensch glaubt an das Zeugniß dieses Geistes, wie der natürliche Mensch an das Zeugniß der Sinne. Die weltgeschichtliche Erklärung der Bibel bringt ihn zum Bewusstsein, daß Das, was der vom Evangelium berührte Mensch zuerst findlich glaubt, eine wissenschaftlich erkennbare Wahrheit hat, und bewirkt dadurch eine Ueberzeugung, welche ihn durch Leben und Tod sührt.

Der Mittelpunkt der göttlichen Offenbarungen nun ist, was Persönlichkeiten betrifft, die Person Jesu von Nazareth, was die Ereignisse betrifft, das Neich Gottes. In jener Persönlichkeit und in ihr allein sammeln sich alle Strahlen des Lichtes der Offenbarung: das Ziel aller Offenbarung aber ist die fortschreitende Kundwerdung des Göttslichen in der Menschheit. Im höchsten Sinne sind beide gleich: denn der Geist Jesu ist die Seele dieses Leibes, und der Geist Jesu ist Wottes Geist.

Beides zur Anschauung zu bringen, als letzte Erklärung des Bibelwortes, ist der Gegenstand der dritten und Schlufiabtheilung unsers Werks.

Ueber das Rähere wird es genilgen folgende Andeutungen zu geben.

Die Darftellung des Schlußbandes zerfällt in zwei Abtheilungen: Die Belt= geschichte in der Bibel, und Die Bibel in der Beltgeschichte.

Die heilige Geschichte, mit dem Leben Jesu als Mittelpunkt, nach den heiligen Zeiten im Laufe des Sonnenjahres darzustellen, ist eine der ursprünglichsten, wunders darsten und fruchtbarsten Eingebungen der ältesten christlichen Gemeinde. Das natürliche Jahr mit seinen Zeiten und Sternen war der Gegenstand aller mythologischen Religionen gewesen, und die Festzeiten des jüdischen Jahres schlossen sich eine genen Erscheinungen an. Aber wie jetzt der Tempel die Gemeinde, so wurde das Sonnensichr nun der Rahmen für die Darstellung jener göttlichen Geschichte, welche allein mit Recht Weltgeschichte heißt. Bon dem Passah aus, also dem Frühlingsvollmonde, gestaltete sich das Gemeindejahr in seiner Dreitheiligkeit mit seinen festlichen Tagen und Zeiten. Für diese wurden biblische Texte ausgewählt und verlesen, um diese Ideen in reinen Bibelworten zur Anschauung zu bringen. Die Aussührung blied dawals unvollkommen, später wurde die Idee mehr und mehr verdunkelt, durch Umstände, deren Erörterung nicht hierher gehört: auch zur Resormationszeit sehlte es an ausgebildetem Gemeindegesühl und an historischer Wissenschaft, um die Herstellung zu beswerkstelligen.

Es bedarf aber, bei Einsicht in die leitende Idee, nur geringer Nachhülfe, um Das, was Allen bekannt ist, als Rahmen der Weltgeschichte anschausich zu machen. Es handelt sich darum, die gesammte Offenbarung, der Geschichte wie der Idee nach, auf etwa 200 Seiten als den Kern des Ganzen vor Augen zu stellen. Dieses kann allerdings nur durch den Abdruck der Sonn= und Festtagsabschinitte aus den Briefen und Evangelien (Perikopen) und der ihnen entsprechenden aussührlichern Lesesabschnitte (Lectionen) geschehen. Eine solche Weltgeschichte in der Bibel vers mittelst des Gemeindezahres, in Bibeltexten, mit den dazu gehörigen Erläuterungen und Lesestaseln, bildet die erste Abtheilung unsers Schlußbandes.

Mittelpunkt ber zweiten Abtheilung: Die Bibel in ber Weltgeschichte, ist: Das Leben Jesu. Dieses Leben in die Weltgeschichte stellen, als persönlichen Mittelpunkt, heißt, um im Geiste der Bibel zu reden, die Zeit des Sohnes erkennen als in die Mitte gestellt zwischen die Zeit des Vaters und die des Geistes. Die vor Jesus liegende Entwickelung ist die ganze vorchriftliche Weltgeschichte. Also zunächst die alttestament-liche Geschichte, von Abraham dis auf die spätesten Zeugen des Gottesgeistes unter den Juden: dann aber auch ihr Verhältniß zu der übrigen Weltgeschichte, von Zoroaster dis auf Sokrates, unter Baktrern und Indern, Griechen und Römern, deren Weise auch Vorläuser der Botschaft des Evangeliums waren. Das ist die Zeit des Vaters.

Die Zeit des Geistes ift zunächst, auf dem geschichtlichen Grund und Boden der neutestamentlichen Schriften, die der Apostel und der apostolischen Gemeinden. Aber mit Recht haben Männer des freien chriftlichen Geistes schon frühe, namentlich aber auch zu unserer Zeit, in der nachapostolischen Entwickelung dieselbe Stufenleiter geahnt oder mehr oder weniger nachgewiesen, welche in den drei Musteraposteln, Petrus, Paulus und Johannes, sich darstellt.

Der Christenheit diese großartige Bestätigung der göttlichen Würde und ewigen Wahrheit der Bibel zur Anschauung zu bringen, und ans Herz zu legen, ist die Aufsgabe der zweiten Abtheilung des Schlußbandes.

Dieser Band ist in seinen beiden Theilen, der erste seit 1830, der andere seit 1850 im Wesentlichen vollendet, und wird womöglich gleichzeitig erscheinen mit dem letzten Theile der Bibesurkunden.

Die weltgeschichtliche Darstellung des Gottesbewußtseins in dem bereits in Beziehung auf die zweite Abtheilung des Bibelwerks angezogenen einleitenden Werke des Verkassers: "Gott in der Geschichte", dient dieser ganzen Schlußabtheilung vorzugsweise zur wissenschaftlichen Einleitung; der Verkasser erlaubt sich also auf die darin enthaltene Entwickelung alle Diezenigen unter seinen Lesern zu verweisen, welche das Bedürfniß fühlen, sich mit den leitenden Ideen der weltgeschichtlichen Betrachtung zu beschäftigen.

# Anhang

zum dritten Sauptstud des vierten Abschnittes ber Vorerinnerungen.

# Dreißig ausgewählte Schriftstellen

zur Prüfung und Vergleichung

der gegenwärtigen Bibelübersetzung mit den bisherigen.

Die hier gebotene Auswahl soll ben wirklichen Stand ber Frage über die Zulässigkeit ober Unguläffigkeit, über die Nothwendigkeit ober Nuplosigkeit einer grundsätlichen Berichtigung ber bisherigen firchlichen Uebersetzungen ber Bibel anschaulich machen burch breißig, allen Theilen ber Schrift entnommene Schriftstellen. Diese Bahl stellt jedenfalls noch nicht ben breißigsten Theil ber für Luthers Bibel nothwendigen Berichtigungen bor, noch auch ben funfzehnten Theil berienigen, welche für bie Bibeln ber reformirten Kirchen, die englische, holländische und frangofische, zu machen sein durften. Denn man ift sicher, nicht zu hoch zu greifen, wenn man annimmt, daß Luthers Bibel über 1000 folder Stellen barbietet, und bie reformirten Bibeln wenigstens 500. Will man aber die nöthigen Berichtigungen nach ben zu verbeffernden bedeutungsvollen einzelnen Bortern gablen, und nicht, wie bier geschehen, nach gangen Saten und Abschnitten; fo wird man durchschnittlich mindestens bas Dreifache finden: alfo beziehungsweise über 3000 und über 1500 Berbesserungen zu rechnen haben. Dabei ist wohl zu bedenken, baß wir hierbei ganglich ausschließen Alles, mas einigermaßen nur Geschmacksfache heißen kann: alle Ausmerzung veralteter ober misklingender Ausdrücke; ja auch jede Beränderung einzelner Worte, welche zwar nicht unrichtig find, aber boch ben Sinn bes Urtertes nicht mit ber möglichen Genauigkeit wiedergeben.

Natürlich ist die innere Bebeutung der Stellen, welche einer den Sinn betheiligenden Berichtigung bedürfen, dem Grade nach sehr verschieden. In einer heiligen Urkunde hat ohne Zweifel jede Berichtigung ihren Werth: aber einige Verbesserungen betreffen nur Nebenpunkte, während es sich bei andern um die Auslegung allbekannter und für die Geschichte oder Lehre des Christenthums höchst wichtiger Stellen handelt.

Bei der gegenwärtigen Auswahl sind nun natürlich folche Stellen besonders hervorgehoben, welche zu dieser Klasse gehören. Es sind zugleich solche, die ohne Eingehen in aussührliche, sprachliche oder geschichtliche Aussührungen sich dem gewöhnlichen Leser klar machen lassen. Wir mußten also alle eigentlich prophetische Stellen bes Alten Bundes ausschließen, weil hier die Begründung des Sinnes und die Nachweisung der ungenauen oder geradezu unrichtigen Uebersetzung in den kirchlichen Bibeln eine zusammenhängende Kritif des Buchs voraussetzt.

Wir seiter den vierundzwanzig Stellen aus dem Alten Bunde sechs aus dem Neuen zur Seite; dieses Berhältniß der Zahl ist nur annähernd: das wahre Verhältniß dürfte bei Luther wol sein, sechs zu berichtigende Stellen des Alten Bundes zu einer im Neuen, bei den resormirten Vibeln acht zu einer. Der Text des Neuen Bundes, welchen die resormirten Uebersetzer vor sich hatten, war zwar keineswegs der echte überlieferte, aber doch im Ganzen besser als der Luthers. Im Alten Bunde fanden beide eine seste Stütze an der jüdischen Uebersieferung. Beide haben im Neuen Bunde weniger Nebersetzungssesleher gemacht als im Alten, aber viel mehr falsche Lesarten übersetzt.

Nur in den ersten Beispielen haben wir die verschiedenen Texte vollständig nebeneinander gestellt: bei den übrigen konnten wir uns begnügen, die Verschiedenheiten in die Erörterung des Textes einzussechten.

Bei Luthers Uebersetzung haben wir die letzte Ausgabe seiner Hand, die von 1545, zu Grunde gelegt; wir haben jedoch mehrmals Beranlassung gehabt zu bemerken, daß manche Stellen der Psalmen in der ersten Ausgabe (von 1524) ganz richtig ober fast richtig getroffen sind, welche später von ihm zum Nachtheile verändert wurden.

# Erste Abtheilung.

## Vierundzwanzig Stellen des Alten Bundes.

### I.

# Der Anfang ber Beltschöpfung.

(Ben. 1, 1-8.)

Die Alexandriner (in wörtl. Berbeutschung).

Im Anfang machte Gott ben Himmel und bie Erbe. Die Erbe aber war unsichtbar und formlos und Finsterniß oben über bem Abgrunde und der Geist Gottes schwebete oben über dem Wasser. Und Gott sprach, Es werde Licht. Und es ward Licht.

### Sicronymus (Editio Clementina).

In Ansang schuf Gott Himmel und Erbe. Die Erbe aber war öbe (inanis) und leer, und Finsterniß war auf bem Antlitz bes Abgrundes, und ber Geist Gottes \* schwebte (ferebatur) über ben Wassern. Und Gott sprach, Es werde Licht 2c.

\* Die editio Sixtina von 1590 hat: bes Berrn.

### Frangofifde Ueberfebung.

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre; Et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. Et Dieu dit: Que la lumière soit; et la lumière fut.

#### De Bette (britte Ausgabe).

Im Anfang schuf Gott ben himmel und bie Erbe. Die Erbe aber war wilfte und leer, und Finsterniß auf ber Tiefe, und ber Geist Gottes schwebete auf bem Wasser. Da sprach Gott: Es werde Licht. Und es ward Licht.

### Die dalbäifde Dolmetfdung.

Im Anfang schuf ber Ewige ben himmet und die Erde: und die Erde war wilste und leer und Finsterniß auf dem Gewoge und der Wind von dem Ewigen wehte über den Bassern; da sprach der Ewige 2c.

\* Der Chaidder wiederholt bier bas ichwere Bort bei Urtertes (tehom).

#### Qutber.

Am Anfang schuf Gott himmel und Erbe. Und die Erbe war wift und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebete auf dem Wasser. Und Gott sprach, Es werde Licht 2c.

### Englische Neberfchung.

In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light, and there was light.

# Sollandische Nebersetung.

In het begin schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

#### Bung (Arnheim).

Im Anfang schuf Gott ben himmel und bie Erbe. Und die Erbe war öb und wisst, und Finsterniß auf der Fläche bes Abgrundes, und der Geist Gottes schwebend über der Fläche der Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht; und es ward Licht.

### Ueberfehung bes Bibelmerte.

Im Anfang, da Gott Himmel und Erde schuf und die Erde wüst und öde war, und Finsterniß über der Flut war, und Gottes Hauch über den Wassern webete, sprach Gott, Es werde Licht und es ward Licht.

Es ist auf ben ersten Blid flar, Die reformirten Bibeln haben sich, wie Luther, bem Sieronhmus angeschloffen, und bieser folgt im Allgemeinen ben Alexandrinern, beren Text hier ohne Zweifel bis gegen 300 v. Chr. jurudgeht. Der Talmud erwähnt biefe Auffaffung (Beiger, Urfdr., 344) als Beifpiel ber Abweichungen vom Urterte, welche die Alexandriner fich erlaubt, um Anftöfigkeiten zu vermeiden: hier alfo, um den Schein eines der Schöpfung vorhergebenden Bestehens des Stoffes zu beseitigen. hieronymus hat fich begnügt, eine unbefugte Freiheit ber Alexandriner zu verwerfen, welche im zweiten Berfe den hebraifchen Ausdruck verwischt haben, indem fie bas Wort "un= fichtbar" gebrauchen, wol um den Text den griechischen Philosophen ansprechender zu machen, ba von ber Oberfläche ber Erbe im chaotischen Zustande nicht wol etwas sichtbar fein konnte. Indem wir nun vorerst die Frage auf sich beruhen laffen, ob man befugt fei, die Borte "Sauch (Athem, Behen) Gottes", mit Berwischung bes natürlichen Grundbegriffs, burch ein nur geiftiges Wort ber neuern Sprachen zu überfeten, wollen wir querft versuchen, ben Busammenhang Diefer vielen furgen Gate ins Rlare qu bringen. Denn bei dem unfehlbaren Gindrude der Erhabenheit des Grundgedankens tritt uns doch, bei naherm Eingehen, eine große Dunkelheit und ein Mangel an logis schem Zusammenhange entgegen, und manches Bebenken im Ginzelnen. Go schon bei bem weltbekannten Spruche: "Im Anfang ichuf Gott Simmel und Erbe." Ift er etwa die Ueberschrift ber nun folgenden Geschichte ber Schöpfung, sodaß diese erft mit bem zweiten Berse beganne? Aber wie follte bie Geschichte mit einem Und anheben? Ferner, ware jene Annahme die richtige, so wurde es boch wol heißen: Gott schuf himmel und Erbe. Die Erbe war im Anfang muft u. f. w. Endlich aber kann nach ben bekannten grammatischen Gesetzen "Breschith" nichts beifen als anfänglich, wenn man es nömlich hier als für sich stehend nehmen will, ohne hinzugefügte Bezeichnung des Dinges, deffen Anfang angegeben werden foll. Man milfte alsbann bas Wort mit dem Artikel aussprechen, und statt ber masorethischen Lesung aussprechen: Bareschith, in dem Anfange: jedenfalls eine Abweichung vom Ueberlieferten im erften Worte. Breschith fommt noch viermal vor, aber nie absolut, sondern als Anfang von etwas (Regierung).

Wir werden also zu einer zweiten Auffassung gedrängt. Ist nicht vielmehr der erste Bers selbst der Ansang der Schöpfungsgeschichte, und das, was folgt, die Fortsetzung? Aber wie kann Himmel= und Erdschöpfung der Ansang sein, da doch der Himmel erst am zweiten Tagwerk (Bs. 10) auftaucht aus dem bis dahin ungeschiedenen Stoffe?

Nicht geringere Schwierigkeit macht bei der gewöhnlichen Auffassung die Nebeneinanderstellung des zweiten und dritten Berses. Ist das Weben des Geistes (oder Hauches) Gottes gleichzeitig zu benken mit dem chaotischen Zustande, welchen der zweite Vers schildert? oder sollen wir dasselbe als ein erst später eintretendes Ereignis denken, als ein Fortschreiten des Schöpfungswerks? Beides hat seine Schwierigkeit. Bestehen beide nebeneinander, so wird dadurch jedenfalls die gewöhnliche Auslegung vom Geiste Gottes ausgeschlossen: denn dessen Kraft mußte sich doch am Chaos erweisen, während nach dem Folgenden das Wüste und Dede und Dunkle erst verschwindet bei dem schöpferischen Worte, welches das Licht hervorruft. Diesem Uebelstande hilft man auch bei der zweiten Annahme nicht ab, wenn man nämlich übersetzt: "aber der Geist

Gottes" u. f. w. Denn wenn bieses Weben den Anfang der in die Zeit eintretenden schöpferischen That bezeichnen soll, so wird das erhabene Wort: Es werde Licht! in den Schatten gestellt. Das ist aber nicht allein ein abstoßender Gedanke an sich, sondern die ganze Darstellung des Schöpfungswerks schließt ihn aus. Alles wird offenbar in unserer Darstellung abhängig gemacht von dem Hervortreten des Lichts, sodaß die sechs Kagwerke als sechs sortschreitende, lebenerzeugende Ausströmungen des Lichts erscheinen, wie in den Anmerkungen näher erörtert ist.

Alle Schwierigkeiten lassen sich beseitigen, wenn wir den Text gerade Das sagen lassen, was der Wortsügung am besten entspricht: nämlich daß wir, dem gesetmäßigen Sprachgebrauche gemäß, das Wort: "Im Anfang" unmittelbar mit der göttlichen That verbinden, welche offenbar als Anfang der Schöpfung gedacht ist: alles zwischen beiden Stehende aber als Zwischensätze oder Umstandssätze fassen. Wir haben alsbann den großen Satz:

Im Anfang .... sprach Gott, Es werde Licht!

Die brausende Flut und ber erregende Gotteshanch gehören zusammen, als Bilb bes Buftandes vor dem Borte. Die Berbindung biefer Zwischensatglieder mit bem erften Berfe und untereinander ift volltommen berechtigt. Ginige nun, vie Dtto von Gerlach, anerkennen diesen Sinn als ben allein richtigen, meinen jedoch, er ließe sich auch aus ber gewöhnlichen Uebersetzung entwickeln, die sie zu retten wünschen. Dagegen ftreitet aber boch alle Erfahrung: Die feit zweitausend Jahren gewöhnliche (obwol von ben altesten jubifchen Gelehrten nicht anerkannte) Uebersetzung foll einen entschieden anbern Sinn geben, und thut Diefes auch. Andere wenden gegen bie eben angebeutete Auffaffung ein, es fei ber einfachen Schreibart bes Berfaffers ber jett folgenben Schöpfungsgeschichte zuwider, lange Zwischenfate einzuschalten, wodurch die Anfangsworte vom Zeitworte bes Hauptsates getrennt würden. Nun aber finden fich boch anderwarts, und namentlich auch im Pentatend, bergleichen Zwischenfate bei Gingangen, mabrent bie burch sie eingeleitete Ergablung felbst in gang einfachen, furgen Saten fortschreitet. Es wird alfo auch hier wol ficherer fein, die Sypothefen über ben Berfaffer und feine Schreibart ben Thatsachen unterzuordnen, und diese zu nehmen wie fie find. Uebrigens ift die von uns ausgebrückte Auffaffung nicht allein vielen ältern jubifden Auslegern nicht entgangen, namentlich Rafchi und Aben Esra, fonbern fie ift auch noch neulich von Ewald philologisch begründet worden. Er hat deutlich nachgewiesen, daß ein Relativwort in folden Fällen ausgelaffen werden kann, womit alfo unser nach "Im Anfang" eingeschobenes "ba" unmittelbar gerechtfertigt ift, ohne bag man bie Vocale des Zeitworts schaffen (bara') ändert. Offenbar mare es die leichtefte Form, das Zeitwort ftatt "bara'" "er fchuf" zu lefen: "bro'" "bes Schaffens". Denn wir finden biefe Infinitiv = Form in dem gang parallelen Eingange bes zweiten Schöpfungs= berichts (2, 4) und bald nachher (5, 1), wo sogar daffelbe Wort (bro') steht. bedürfen jedoch nicht einmal diefer Beränderung der masorethischen Aussprache.

Das Nähere über die Anslegung des Einzelnen geben die Anmerkungen zum Texte. Aber wir müffen auch hier auf den merkwürdigen Parallelismus aufmerksam machen, welcher sich auf diese Weise für den Ansang der Genesis und den Ansang des Evangeliums Johannes ergibt.

Im Anfang sprach Gott, Es werde Licht! (Gen. 1, 1.)

Im Anfang war das Wort. (Joh. 1, 1.)

Schwerlich wird Jemand dieses Zusammentreffen für etwas Zufälliges halten. Das Evangelium hat unsere Stelle vor Augen und faßt den Grundgebanken derselben wie wir-

Indem es sich über die Erscheinung erhebt, legt es den Gedanken des schöpferischen Wortes in Gottes Wesen selbst. Das Zurückgehen auf die Ausdrucksweise der Genesis ist aber von sehr hoher Bedeutung, als ein Zeugniß nicht allein für die hier gegebene Auslegung der ersten Worte der Genesis, sondern auch dafür, daß die Logoslehre nicht der hellenischen Philosophie entlehnt, sondern auf urhebräischer Ueberlieferung und deren speculativer Betrachtung ruht. Damit wird also die Ansicht, als enthalte der Prolog eine durch den alexandrinischen Philo vermittelte Weisheit, in ihre Schranken zurückgewiesen. Der Logos, das Wort, ist ohne Zweisel unter den alexandrinischen Inden Gegenstand der Speculation; aber wir leugnen, daß diese Speculation Einfluß gehabt auf den Prolog, und wir werden unten nachweisen, daß der erste Bers des Prologs und was daran hängt auf unserer Stelle und auf dem ganzen biblischen Sprachgebrauche von "Wort Gottes" im Sinne des schöpferischen Willens und der Schöpfungsthat ruht.

Seltsam ift, daß man ber bisher entwickelten Auffassung neuerdings wieder entgegengestellt hat, sie streite wider die biblische Lehre von der Schöpfung der Welt aus Nichts. Denn erftlich ift biefe fo gefaßte scholaftische Lehre in ber Bibel nirgends zu finden. Die dafür angeführte Stelle, Bebr. 11, 3, fagt allerdings etwas ber Art, nach Luthers Ueberfetung: wir werden aber unten zeigen, daß diese Uebersetung ganz unhaltbar sei, wie fie benn auch von allen andern firchlichen Bibelübersetzungen aufgegeben ift. Auf die Stelle 2 Makk. 7, 28 wird sich wol nicht leicht ein evangelischer Theolog als beweiskräftig berufen; aber wenn es bort beift: "daß Gott die Welt gemacht aus bem nicht Seienden"; fo ift vorerft zu beachten, daß bamit nur ausgefagt werbe, bas mabre Sein des Stoffs komme von Gott, wodurch alfo ein Borberbefteben eines unausgeprägten, chaotischen Weltstoffs so wenig ausgeschlossen wird als die Ausbehnung ober ber Raum burd, ben Gebanken. Rad, ber Lesart ber alexandrinischen Sanbschrift heißt es übrigens (gang im Sinne bes Bebraerbriefs), daß Gott bie Welt nicht gemacht aus Seiendem, aus Dem, welches bereits ein Sein hatte, also eine bemfelben als Theile bes Weltalls einwohnende Vernunft. Somit ift die speculative Lehre über biefen Bunkt nach ber Bibel, und bem Zeugnisse ber fpatern Juben, eine burchaus offene. Es ftebt feft, baf fein Dualismus angenommen werben barf in ber Schöpfung: wie fich aber biefe Schöpfung in ber Zeit verhalte zu bem ungeschiebenen Urftoffe, welcher nach biblischer Anschauung und nach ber Grundbebeutung ber hebräischen Worte für Schaffen, burch bie Schöpfnug Form und Bestalt empfängt, bas ift fo wenig gefagt, als wie sich in der Zeit Gedanke und Ausbehnung verhalte. Nun kommt aber zweitens hinzu, daß die scholastische Formel mindestens ebenso große Schwierigkeit findet, sich auf die gewöhnliche, doch so manchen Bebenken unterliegende Uebersetzung des Textes zu stützen, als auf die von uns vorgezogene. Denn wenn man fagt: "Und die Erde war wüst und öbe", so war doch auch hiernach ber wüste Erdenstoff da. Ebenso ist Baffer und Luftbewegung ba, als bas Schöpfungswort erschallt, sodaß jene Cinwendung in keiner Beise haltbar ift. "Himmel und Erde" im ersten Berse aber als Bezeichnung des chaotischen Weltstoffs zu nehmen, wie Knobel thut, heißt den ftebenben Gebrauch diefer beiben Worte geradezu umkehren: benn bas Entstehen beiber fett schon bie große Scheidung bes Stoffs voraus, wie Bs. 8 auch ausbrudlich fagt.

Alles nach seinen Arten und Gattungen erscheinenbe, gewordene Sein (das ist die durchgehende Anschauung der Bibel) hat sein Wesen weder in sich selbst, noch in einem andern Gewordenen, sondern nur in Gott, als dem Ewigen. Das Fortschreiten der Schöpfung vom Unorganischen zum Organischen, von den niedern zu den höhern Thier-bildungen, von einer Gattung zu einer andern, liegt nicht in irgendeinem Einzelnen, noch auch in Allen zusammen, sondern in dem untheilbaren Gedanken der Schöpfung

als eines Gauzen, d. h. in Gott. Das Wie des Zusammenhangs des Endlichen mit dem Unenblichen, des Stoffs mit dem Gedanken, ist, nach der Bibel, dem Menfchen nicht erkennbar: und die Ergebnisse der Wissenschaft bestätigen gewiß die Wahrheit dieses Ausspruchs, wie die sittliche Ersahrung jedes Menschen die Weisheit des damit zusammenhängenden andern Spruchs (Spr. 30, 1—6; vgl. 9, 10; Hiob 28, 28; Pred. 12, 13. 14), welcher den Menschen hinsichtlich der wahren Gotteserkenntnis auf das Erkennen und Halten der göttlichen Gebote, des Sittengesetzs, und auf die Bezwingung des selbstischen Willens verweist.

Wie tief aber die biblische Anschauung bas Berhältniß des Menschengeistes zu bem weltschöpferischen Gedanken Gottes auffaßt, bas lehrt die zweite Urkunde von der Schöpfun bes Menschen.

1.

## Gottes Gedanke der Menschheit.

(Ben. 2, 4 bis Enbe.)

Der zweite Schöpfungsbericht ift ebenfo wenig eine Wiederholung als eine Erganzung bes erften. Er geht aus berfelben Grundanschauung hervor, aber er ftellt etwas durchaus Reues bar. Die beiben Berichte geben von ben entgegengesetzten Bunkten aus. Der zweite hat zum Mittelpunkte ben ewigen Gedanken ber Menschheit in Gott, ber erfte Bericht bie erfolgte Berwirklichung, ben Berlauf ber Entwickelung biefes Gebankens in ber Beit. Im Gebanken ift ber Menich nothwendig bas Unmittelbare, also das Erste; in der Geschichte der Erde, nach Bibel und Geologie, bas Lette. Wo das Geschichtliche jenes Berlaufs ber vorbereitenden Entwidelung ber Na= tur eintritt, gilt diefelbe Folge, hier wie bort: bem Bilben ber Thiere (19) geht voraus bas hervorwachsenlaffen ber Bäume, und vor beiden wird angedeutet, als bas Erste in dieser Reihe, bas Sproffen bes Rrautes aus ber vom Regen befruchteten Erbe. Wenn alfo ber Menich querft vor allem genannt wirb; fo zeigt biefes an, baf er als Gedanke Gottes, als ursprünglich in Gott lebend, gefaßt, und seine Geschichte von hier aus betrachtet werden foll. Denn nur als Gedanke ift der Menich, b. h. bie menschliche Seele, der Erstling der Schöpfung. Aber in diesem Sinne ift er es auch nach ber burchgehenden Anschauung der Bibel. Er ift hiernach der einzige unmittelbare Gegenstand bes göttlichen Schöpfungsgebankens. Gine folche Darftellung ift an fich nicht allein ebenso berechtigt und ebenso klar und durchsichtig als die erste; fie wird bem tiefer Nachbenkenden, welcher Bott als ben Ewigen erkannt hat, als bie bei weitem tiefere, und als die logische Begründung der ersten erscheinen. Der Gebanke bes Gottesbilbes, welches ein Künfiler aus bem Marmorblod zu hauen fich porgenommen, geht bem erften Stofe bes Meifiels voraus: ber Gebante ber Form und Bestimmung des Gefäses dem ersten Drehen des Thons auf der Scheibe in der Hand bes Töpfers. Und doch wie schwache Bilber sind dieses, sowie die Bernunft wirklich anerkennt, daß Gott ber Ewige ift! Denn mit biefer Auffaffung ift schon von selbst ber Unterschied bes Ewigen und bes Endlichen gegeben, bes Seins und bes Werbens. Bei Gott als bem Ewigen fällt Wille und That, Gedanke und Wirklichkeit nothwendig jufammen. Der Ewige ift Vernunft und Sein als Eins: feines Denkens Gegenftand kann nur Bernunft sein (wie auch Ariftoteles fagt, Metaphpfit, XII), alfo, wenn aufs Endliche gerichtet, nur ber Menich, folglich nur die Menichheit, ber Menich als Ganges, als Ginheit, ohne Unterschied ber beiben Geschlechter und ohne Unterschied ber Zeitalter. Diefes ift aber nicht allein, wie bas heilige Buch fast auf jeder Seite fagt, die biblifche Anficht und Lehre überhaupt, sondern es ift auch insbesondere die klare Darftellung unsers Berichts, wenn wir denfelben grammatifch und lexifalisch redlich erklären wollen. Darüber find alle Gelehrten einig. Bas aber bie allgemeine Bibelanschauung betrifft, so wird ber Mensch betrachtet als bes Ewigen Abbild; Die Welt bazwischen trennt ihn zwar

nicht von Gott, aber sie scheibet ihn von Dem, welchen der Mensch verehrt, als den Ewigen. So wird nicht blos in jenen erhabenen Anfangsworten des johanneischen Evangeliums gesagt, oder in Spr. 8, oder in Ps. 8, 6; 90, 1—3 und in Apg. 17, 28. Dieser Gedanke ist durchgängig der Ausgangspunkt der biblischen Weltanschauung, und er mußte sich nothwendig entwickeln aus dem Erkennen Gottes, als des Ewigen, welches in dem Jehovahnamen sich darstellt. Insolge des Verkennens dieses Grundgedankens unsers Kapitels ist die ganze Erzählung bereits von den Mexandrinern und dem Ehaldäer ungrammatisch und unlogisch übertragen worden. Natürlich widersetzt sich jeder Buchstade der biblischen Erzählung dem Ansinnen, daß die Schöpfungsgeschichte hier ebenso erzählt werden solle wie im ersten, dem geschichtlichen Berichte. Der Mensch ist nun einmal da vor allem Andern, und Kraut und Bäume und Thiere warten nicht auf ihn um zu erscheinen: er vielmehr schaut und benennt sie.

Diefes Alles nun ift in ben firchlichen Uebersetzungen übersehen. Jener einfache Grundgebanke ber Bibel ift ihnen verborgen geblieben, weil fie glaubten, Die Ordnung bes erften Berichts fei auch hinfichtlich bes Menschen maggebend fur ben zweiten. Genau betrachtet ift bieses nicht minder unfinnig, als wenn bei ber Darftellung bes Menschen Jemand bie Seele nicht an die Spite gestellt wissen wollte, weil ihre ein= zelnen Erscheinungen im Organismus bie vorhergegangene allmälige Ausbildung deffelben vorausseten. Der Weg liegt im Ziele, ber Berlauf ber Entwidelung im Zwede, das Einzelne in der Idee des Gangen. Mit Ziel und Zwed ber Schöpfung anzufan= gen, ift ber betrachtenden Bernunft bas Nächfte und Natürlichfte, fowie fie jum Bewußtfein des Geiftes gekommen ift. Die geistige und vernünftige Ansicht ist bei Darftellung bes Geistigen immer bas Anfängliche: sie bilbet sich nicht aus bem Unver= nünftigen, bem Un= und Misverstande, sondern umgekehrt diefer fett fie voraus. Nach einem durchgehenden Gesetze ber Entwickelung wird das Geistige in seiner irbischen Entwickelung hinabgezogen in bas Leibliche: ber Gebanke wird als Geschichte behandelt, die Ibee als Geschichte ber Wirklichkeit. Ein solches Misverständniß ift hier sehr alt: die Ueberlieferung, aus welcher die unredliche, unmögliche und Alles verwirrende Erklärung biefes Rapitels ber Genesis, und damit bes folgenden, hervorgegangen, beginnt mit Ebra ober bald hernach. Eine finkende Zeit misversteht nothwendig die geschicht= liche, also sinnbilbliche Darstellung ewiger Gedanken. Es ift bem gewöhnlichen Sinne so viel leichter, sie grob buchstäblich zu beuten, als sie geistig zu faffen. Auch hier haben wir aber die vollste Anerkennung Deffen, was das philologische Gewiffen bei ber Erklärung unfere Berichts forbert, in jener erhabenen Ginleitung bes Johannes= Evangeliums, alfo in Jesu und feines Apostels Auslegung. Der Logos, bas Wort, ber Wille der ewigen Bernunft benkt mit Nothwendigkeit die Menschheit ober bie endliche Bernunft, sowie der Wille sich auf die Wirklichkeit wendet: und das ift gerade, was der zweite Bericht aussagt, wenn man nicht Logit und Sprachlehre verleugnen will bei feiner Auslegung. Der Berfaffer, ober ber Sammler, trug fein Bebenken, ihn in findlichster Form vorzubringen. Allerdings wird ber Grundgedanke für Den, welcher ihn nicht geistig auffaßt, badurch weniger durchsichtig, daß Alles geschichtlich dargestellt und auch der vorirdische Zustand ber Seele als Geschichte erzählt wird. Wie foll man aber fonft ben Gintritt bes ewigen Gedankens ber Menschenschöpfung in Zeit und Birklichkeit nach feiner ganzen Besonderheit zu lebendiger Anschauung bringen? Das Schaffen, b. h. ber ichöpferifche Gedante, mirb beshalb hier burchgangig als Bilben, Formen, Machen ausgebrudt, und ber Menich in feinem Urfein, b. h. in bem ewigen Gebanken Gottes, wird in einen irbifden Raum gefest. Das Leben in bem Urlande wird fo das geschichtliche Bilb bes Lebens bes Menschen in Gott: die Zerstörung des Urlandes wird das Bild seines Eintretens aus diesem göttlichen Leben in das irdische Dasein; das geschlechtliche Leben des Menschen endlich wird Veraulassung oder Folge des Abfalls von Gott durch Sinnlichkeit und Selbstsucht. Das Paradies, der Garten der Wonne, Eden, ist das anmuthigste Bild jenes Lebens in Gott: das Alleinsein des Menschen ohne geschlechtliches Verlangen heißt ja auch jetzt noch der Stand der Unschuld. Wie nun dieses Bild in der allgemeinen und immer wiederkehrenden Geschichte jedes einzelnen Menschen sein Verständniß sindet, so jenes erste Bild von der seligen Heimat in der ältesten geschichtlichen Ueberlieferung der semitischen und japhetischen Stämme. Alle diese wußten, daß die älteste, gemeinsame Heimat der Väter einst durch zerstörende Naturereignisse aus einem herrlichen Lande in ein ödes und unwirthbares sei verwandelt worden, und daß eine große Ueberschwemmung und Flut das böse Geschlecht vertigt, und nur wenige Erwählte übriggelassen habe.

Wem diefe Ausicht fern ift, der halte fich an die handgreifliche Thatsache, daß ber bebräische Text keine andere zuläßt; entweder ist er so aufzufassen, oder er ist sinnlos. Das Lettere nun wurde wol jetzt nicht leicht mehr Jemand behaupten, ba ein finnvoller innerer Zusammenhang bes biblischen Gottesbewuftfeins allgemein anerkannt ift. Daß aber der seit mehr als zweitausend Jahren eingeschlagene Weg nicht der richtige fei, das beweift am einfachften die Thatfache, bag alle firchlichen Ueberfetzungen ben Text haben von Anfang zu Ende wider Grammatik und Sinn erklären muffen, um ihre willfürliche und unverständige Annahme durchzuführen. Wir machen dieses burch folgende Zusammenstellung auschaulich, indem wir unsere Uebersetzung, als wörtliches Wiedergeben der Worte des Urtertes, an die Spite stellen. Diesmal können wir uns hinsichtlich des Wortlautes nicht allein auf ältere und neuere Ausleger berufen, son= bern auf alle wissenschaftlichen und gelehrten Uebersetzungen der Neuzeit. ben Anfang biefes Schöpfungsberichts find bie Meinungen ber Belehrten getheilt. meisten folgen noch ber Abtheilung der Rabbinen; wir hingegen find überzeugt, daß Emald, wie auch Otto von Gerlach richtig erfannt hat, die entgegengesette Ansicht auf unumftöfliche Beife wiffenschaftlich begründet hat. Nämlich bie Worte, mit welden man gewöhnlich diesen zweiten Schöpfungsbericht beginnt:

"Dieses sind die Geschichten des Himmels und der Erde."

sind vielmehr der Schluß des ersten Berichts. Schon in der Aufführung des himmels und der Erde zeigt sich der Gegensatz. Im ersten Berichte heißt es durchgehend, wie auch in den eben angeführten Schlußworten, himmel und Erde. Der zweite Bericht dagegen nennt die Erde zuerst: natürlich, des Menschen wegen. Entscheidend aber ist, daß nach unserer Abtheilung die Eingänge beider Berichte sich durchaus entsprechen und einen Parallelismus bilden, den man ebenso wenig verkennen darf, als den durchzgängigen Gegensatz der nun folgenden Behandlung des Gegenstandes. Die Anfangsfätze der beiden Schöpfungsberichte schiefen gleichmäßig der Schöpfungsthat oder dem Schöpfungsgedanken eine umschreibende Bezeichnung des Ansangs desselben voraus.

Kap. 1. Im Anfang, da Gott Himmel und Erde schuf.. sprach Gott, Es werde Licht.

Kap. 2. Zu der Zeit, da Gott der Ewige Erde und Himmel machte ..... bildete Gott der Ewige den Menschen aus Erdenstand und blies in seine Nase den Athem des Lebens.

Den vollen Wortlant ber Stelle gibt folgende Ueberfetjung.

Zu der Zeit, da Gott der Ewige Erde und Himmel machte, und noch kein Gesträuch des Feldes auf der Erde war, und noch kein Krant des Feldes sprossete (benn Gott der Ewige hatte noch nicht regnen lassen auf die Erde und

es war noch kein Mensch da das Land zu bauen, aber ein Nebel stieg auf von der Erde und tränkete das Angesicht des ganzen Erdbodens), da bildere Gott der Ewige den Menschen aus Erdenstand, und hauchte in seine Nase den Athem des Lebens.

(Bs. 19.) Da bilbete Gott ber Ewige aus dem Erdboden alle Thiere bes Feldes und alle Bögel bes Himmels . . . .

# Uebersicht der bisherigen Uebersetzungen.

(Gen. 2, 4-7. 19.)

#### Die Alexandriner.

Dies ist das Buch des Ursprungs von himmel und Erbe, als sie entstanden, an dem Tage, da Gott der Herr den Himmel und die Erbe machte, und alles Grün des Feldes, ehe es auf der Erde entstand, und alles Gras des Feldes, ehe es aufging. Denn Gott hatte nicht auf die Erde regnen lassen, und es war kein Mensch sie zu bebauen. Sine Quelle aber stieg auf aus der Erde und tränkte das ganze Antlitz ber Erde. Und Gott bildete den Menschen als Staub von der Erde und bließ in sein Angesicht den Hauch des Lebens . . . .

19. Und es bilbete Gott noch aus ber Erbe alle Thiere . . . .

#### Sieronymus (Vulg. edit. Clem.).

Dies sind die Geschlechter des himmels und ber Erbe, wann sie geschaffen sind. Am Tage als Gott der Herr Himmel und Erde machte und alles Gestränch des Ackers, bevor es auf der Erde entstand, und alles Araut der Gegend (regio), bevor es sproßte; denn nicht hatte der Herr auf die Erde regnen lassen und es war kein Mensch, der die Erde bebaute. Wer eine Quelle stieg auf aus der Erde, bewässernd die gesammte Oberstäche der Erde. Es bildete daher Gott der Herr den Menschen von Stand (limus) der Erde und blies in sein Angesicht den Athem des Lebens . . . .

19. Nachdem nun Gott der Herr ..... gebilbet hatte .....

#### Frangofifche Heberfenung.

Telles sont les origines des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, quand l'Eternel Dieu fit la terre et les cieux; Bunsen. Bibesübersehung. I.

#### Englifde Ueberfehung.

These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord

## Die dalbäifde Dolmetfdung.

Dies sind die Ursprünge des himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden am Tage, da Gott der Ewige Erde und himmel schus, und alle Bäume des Feldes, ehe sie auf der Erde waren, und alles Araut des Feldes, ehe es sprößte; denn Gott der Ewige hatte noch nicht Regen konnnen lassen auf die Erde und es war kein Mensch die Erde zu bedauen. Und eine Wolke sieg auf von der Erde und tränkte die ganze Erdobersläche. Und Gott der Ewige schub den Menschen als Staub aus der Erde und blies in seine Nase den Dem des Lebens und er ward im Menschen zum sprechenden Geist.

19. Und es bilbete Gott ber Ewige aus Erbe alle Thiere bes Feldes und alle Bögel bes himmels und brachte fie zu Abam um zu sehen, wie er sie nenuete, und ganz so, wie Abam die sebendigen Thiere genannt hat, ift ihr Name.

#### Luther.

Also ist himmel und Erbe geworden, ba sie geschaffen sind, zu der Zeit, da Gott der Hert Erde und himmel machte, und allerlei Bäume auf dem Felde, die zuvor nie gewest waren auf Erden, und allerlei Kraut auf dem Felde, das zuvor nie gewachsen war. Denn Gott der herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und war kein Mensch, der das Land bauete. Aber ein Nebel ging auf von der Erde und seuchtete alles Land. Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenstlöß, und er bließ ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase....

19. Da aber Gott ber Herr gemacht hatte von ber Erbe allerlei Thiere auf bem Felbe, und allerlei Bögel unter bem Himmel, brachte er fle zu bem Menschen . . . .

#### Sollandifde Ueberfehung.

Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geshapen werden; ten dage als de Heere God de aarde Et toutes les plantes des champs avant qu'il y en eût en la terre, et toutes les herbes des champs avant qu'elles eussent poussé; car l'Eternel Dieu n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour labourer la terre. Et il ne montait point de vapeur de la terre, qui arrosat toute la surface de la terre. Or l'Eternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre, et il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie.

19. Car l'Eternel Dieu avait formé... toutes les bêtes.... puis il les avait fait venir vers Adam, afin qu'il vit comment il les nommerait.

God made the earth and the heavens. And every plant of the field before it was in the earth and every herb of the field before it grew: for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life .....

19. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field. en den hemel maakte, En allen struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot; want de Heere God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mensch geweest, om den aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde, en bevochtigde den ganschen aardbodem. En de Heere God hat den mensch geformeerd uit het stof der aarde, en in zijne neusgaten geblazen den adem des levens.

19. Want als de Heere God . . . al het gedeerte . . . gemakt had . . . .

## De Bette (britte Auflage).

Das ist die Geschichte des himmels und der Erde, da sie geschaffen wurden. Zur Zeit, als Gott Jehoda Erde und himmel machte, da war kein Gesträuch des Feldes noch auf der Erde, und kein Kraut des Feldes noch sprosete; denn nicht reguen ließ Gott Jehoda auf die Erde; und kein Mensch war da, das Land zu bauen. Ein Nebel aber stieg auf von der Erde, und tränkete die ganze Oberstäche des Landes. Da bildete Gott Jehoda den Menschen aus Staub von der Erde, und hauchete in seine Nase den Ddem des Lebens . . . . .

19. Da bilbete Gott Jehova aus der Erbe . . . .

#### Bung (Urnbeim)

Dies ist die Entstehung des himmels und der Erde, da diese geschaffen wurden, am Tage da der Ewige, Gott, fertigte himmel und Erde. Und alles Gewächs des Feldes war noch nicht auf der Erde und alles Kraut des Feldes sprosete noch nicht auf; denn nicht hatte regnen lassen der Ewige, Gott, auf die Erde, und ein Mensch war nicht da zu bauen den Erdboden. Ein Dunst aber stieg auf von der Erde, und tränkte die ganze Fläche des Bodens. Da dile bete der Ewige, Gott, den Menschen aus Staub von dem Erdboden und blies in seine Rase Hand des Lebens . . . . .

19. Und es bilbete ber Ewige, Gott, von bem Boben . . . . .

Man sieht auf den ersten Blick, wie die willfürliche überlieferte Ansicht der spätern Juden die liebersetzer von Hieronynnus an die auf die reformirten Bibeln zur Untreue versührt hat. Dahin gehört schon das bereits bemerkte Berlassen der durch den Sathan deutlich genug angezeigten Abtheilung des ersten Gliedes von Bs. 4. Das Folgende aber ist so gefaßt, als wäre es abhängig von dem Zeitworte des Machens, welches in den Worten liegen soll: "Zu der Zeit als Gott der Ewige Erde und Himmel schuf", um den Sinn herauszupressen, daß Gott allerdings bei jener Schöpfung Himmels und der Erde das Kraut und Gesträuch nicht vergessen. Also es soll heißen: "Zu der Zeit als der Ewige die Kräuter machte", und dann soll noch sinnlos hinzugesügt sein: "die zuvor nie gewesen waren auf Erden". Natürlich waren sie nicht dagewesen, ehe sie gemacht wurden. Aber angenommen, man könne dieses so verstehen, als solle nur gesagt werden, geschaffen sei Kraut und Gesträuch, es habe nur der befruchtende Regen gesehlt, damit sie ausseimen könnten; wie unwürdig, der Schöpfungskraft ein Stocken zuzusschreiben, da doch vielmehr die Weisheit einer von Grund aus verkehrten Auslegung ins Stocken gerathen war!

# Auswahl von Stellen aus dem Alten Bunde. CXLVII

Diefes ift die Folge ber ersten Willfur, beren Zwed mar die Schöpfung ber aus ber Erbe hervorsproffenden Grafer in ben Text ju bringen. Richt größer ift ber Er= folg des zweiten Berfuchs: biefer ift auf die Schöpfung ber Baume gerichtet. Es beift B8. 9 gang unmisverständlich, daß Gott ber Ewige in bem Garten Gottes erft Baume aus der Erde hervorwachsen ließ, als er den Menschen in diesen Garten gesetzt hatte. Um aber zu beweisen, daß ber Garten bas irbifche Leben felbft, und alfo bas Bilben bes Menschen, bas hineinbilden des gottlichen Gedantens in den irdischen Stoff nach ben in ihn gelegten Kräften und Gefeten ift, genügt für Jeden, welcher Anftand nimmt ber Bibel Unfinn aufzubürden, die Ausfage, daß ber Baum ber Erkenntnif des Guten und Bofen und der Baum des (ewigen) Lebens in diesem Garten Gottes, in dieser göttlich = irdi= iden Wirklichfeit machft. Indem Gott ben irdifden Menichen bachte, wollte er auch alles nicht = bewufte Leben, welches ber Menich vorfinden mußte, um auf der Erbe leben zu können. Alfo auch der Thiere. Daber können diese erst jetzt, nachdem der Erdengarten seinen Pflanzenschmud empfangen bat, aus bemfelben Mutterschofe bervorgeben. Das in Gottes Beift bem Stoffe eingebildete und in ben Strom bes Werbens gefette Menschenideal ift bestimmt und befähigt diesen Thieren ihre Namen beizulegen. turlich : benn ber Mensch trägt ja in die gange ihn umgebende Ratur ben Begriff ber Gattung und Art hinein und ordnet mit göttlicher Rlarheit bie gabllofen Erscheinungen, indem er bas ineinander Berfliegende nach Gattungen und Arten scheibet. Er halt Eigenschaften fest, nicht bloge Eindrücke, er bildet fich Borftellungen und gibt nicht Empfindungen Laut, wie das Thier. Diefe Fähigkeit hat ber Menich nicht burch feinen Berfehr mit ber Natur, mit ben Erscheinungen, erft erworben: wie hatte er über bie Eindrücke biefer Ratur und die durch fie hervorgebrachten Empfindungen Berr werben können, wenn er nicht in sich die Fähigkeit trüge, den Gattungsbegriff ebenfo wol als ben ber Ursache und Wirkung in der Natur zu erkennen? Auch das ift eine liebliche und finnige Darftellung, daß ber Mensch seine Fähigteit des Benennens, b. b. ber Sprachbildung, vorzugsweise an ben Thieren übt. Er fteht mit ihnen in nachfter Lebenegemeinschaft: fie bewegen, nähren und gehaben fich wie er; wie er fühlen fie Sunger und Liebe, Furcht und Born. Daber auch in allen Sprachen die Bezeichnung ber Thiere, und awar berjenigen, welche bem Menschen am nachsten steben, bei weitem ausgebildeter und ursprünglicher ift als bie ber Pflanzen und Steine.

Wie nun von hier aus das richtige Verständniß sich eröffnet für die Geschichte des Falles und der Vertreibung aus dem Paradiese und dem Fluche und Segen der irdischen Wirklichkeit, das wird der Leser vorläusig in den Anmerkungen zum dritten Kappitel dieses wunderbaren Buchs angedeutet sinden. Befriedigender aber können wir dieses und andere Räthsel erst lösen, wenn wir am Ende des Bibelwerks mit unsern Lesern die dritte und höchste Stufe der Bibelbetrachtung erstiegen haben werden.

## III.

# Die letten Worte Davids.

(2 Sam. 23, 2-7.)

Dieser herrliche Schwanengesang ist noch in keiner kirchlichen Uebersetzung in aller ursprünglichen Herrlichkeit und Durchsichtigkeit wiedergegeben; hier wollen wir aber nur unsere wortgetreue Uebertragung in Luthers volksmäßiger Sprache neben seine gedruckte Uebersetzung stellen, besonders des ganz unverständlichen fünften Verses willen, welchen jedoch keiner seiner Vorgänger richtig und getreu übersetzt hat. Auch die reformirten Bibeln haben diesen Vers unbefriedigend aufgefaßt.

#### Ueberfehung Quthers.

1. Dies sind die letzten Worte Davids: Es sprach David, der Sohn Jai, es sprach der Mann, der von dem Messia des Gottes Jasobs versichert ist, lieblich mit Psalmen Israels.

2. Der Geist des Hern hat durch mich geredet, und seine Rede ist durch meine Zunge geschehen.

3. Es hat der Gott Israels zu mir gesprochen, der Hort Israels hat geredet, der gerechte Herzescher unter den Menschen, der Herscher in der Furcht Gottes. 4. Und wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne ausgehet des Morgens ohne Wolken, da vom Glanz nach dem Regen das Gras aus der Erde wächst. 5. Denn mein Haus ist nicht also dei Gott, denn er hat mir einen Bund gesetzt, der ewig, und alles wohl geordnet und gehalten wird. Denn alles mein Heil und Thun ist, daß nichts wächst. 6. Aber Besial sind allesammt wie die ausgeworfenen Disteln, die man nicht mit Händen fassen, und werden mit Feuer verbrannt werden in der Wohnung.

Die höchst wunderliche Uebersetzung in B8. 5:

Denn alles mein Beil und Thun ift, bag nichts wächft.

verstand Luther nach seiner eigenen Andeutung so, als preise David sich glücklich, daß bie feinblichen Weltreiche, gegenüber dem des Messias, doch ohnmächtig zusammenbrechen würden. Früher war Luther der Wahrheit näher, als er übersetze:

Denn bas ift all mein Beil und alle Luft, baß es wird wachsen.

Andere seiner Ausgaben haben (siehe bei Bindfeil):

bag nichts fo machfen wirb.

Der fünfte Bers lautet bei den frühern Uebersetzern also:

Die Alexandriner.

Denn nicht ist also mein Haus mit Gott; benn einen emigen Bund hat er mir gesetzt mich zu retten, einen immer bereiten, einen zu jeber Zeit bewahrten: benn all mein Heil und alles Wollen in bem Herrn ist baß nicht aufsprosse (Bs. 6) ber Uebertreter.

#### Sieronbmus.

Und nicht so groß ist mein Haus bei Gott, daß er einen ewigen Bertrag mit mir einginge, ber sest in Allem und gesichert wäre. Denn mein gesammtes Heil und aller Wille: und nicht gibts irgend etwas baraus, was nicht aufsprosse.

Die reformirten Bibeln aber geben biefen Bere folgenbermagen:

Die englische Ueberfehung.

Although my house be not so with God; yet he hath made with me an everlasting covenant, ordered in all things, and sure: for this is all my salvation and all my desire, although he make it not to grow.

Die bollandifde lleberfegung.

Hoewel mijn huis alzoo niet is bij God, nogtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al mijn heil, en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten.

Die genfer Ueberfehung.

Mais il n'en sera pas ainsi de ma maison envers le Dieu fort, parce qu'il a traité avec moi une alliance éternelle, bien établie et assurée; car c'est tout mon salut, et tout mon plaisir; c'est pourquoi il ne fera pas simplement germer ma maison.

Unsere llebersetzung ift folgende:

Und dies find die letten Worte Davids. Spruch Davids, des Sohnes Isais, Spruch des Manues, des hochgestellten: Des Gesalbten des Gottes Jatobs, Des Lieblings der Lieder Israels.

Der Geist des Ewigen redet durch mich: Und sein Wort ist auf meiner Zunge. Es hat gesagt der Gott Israels, zu mir geredet der Fels Israels: "Herrscht Einer über die Menschen gerecht,

Herrscht Einer in Gottesfurcht —

So ifts wie tagt der Morgen, aufgeht die Sonne: Ein Morgen ohne Wolken;

vom Sonnenstrahl, vom Regen sproßt aus der Erbe das Grün." Ja, steht nicht also mein Haus mit Gott?:

Denn einen stetigen Bund hat er mir gesetzt, einen wohlgeordneten, treu bewahrten;

benn all mein Heil und jegliches Verlangen — läßt er es benn nicht hervorsprossen?

Aber die Nichtswürdigen, wie Dornen, die man meidet, sind sie alle:

Denn nicht mit der Sand faßt man sie an -

ber rüftet sich mit Eisen und hölzernem Schaft: Ja mit Feuer verbrennt man sie am Hausherd.

Wir haben hier nicht einen Psalm (Mismor), noch ein Lieb (Schir), sonbern einen Spruch (Maschal), und zwar einen Geistesspruch, einen seierlichen Spruch (Neûm); wol ohne Zweisel ben ältesten Spruch, welcher uns ausbewahrt ist. In den Eigensthümlichkeiten eines solchen Spruchs gehört, daß der Sänger selbst ihn einleitet, indem er sich nennt oder bezeichnet als einen Berechtigten. Nach den drei uns ershaltenen Stellen schrieb hierbei die Sitte den Ausdruck vor: "Spruch des Mannes", worauf denn die nähere Bezeichnung des Mannes solgt in gedrängten Worten. Am klarsten ist dieses in der zweiten Stelle, in Bileams Spruch (Num. 24, 3. 4). Er hebt also an:

Spruch Bileams, bes Sohnes Beors, Spruch bes Mannes mit offenem Auge, Spruch bes Hörers göttlicher Nebe u. s. w. Ebenso beginnt der Versasser des dunkeln Spruchs (Spr. 31, 1—6), welchen wir unten näher beleuchten werden, so:

Spruch bes Mannes Leithiel (finnbildlicher Name eines vergeblich Forschenden: "Ich-micheab-um Gott").

Diese Thatsache entscheibet bafur, baft man bie masorethische Lesart und Punktirung ber unmittelbar folgenden Worte nicht anfechten darf. Das Beiwort "bes hochgestellten" wird nun in grokartiger Rurze so erklärt und gerechtfertigt: "ber Mann ward von Gott aus niebern Stande erhoben jum Ronig, und jum Ronigthum gefalbt: und berfelbe ift der helb des Bolksgesangs Ifraels". Diefes lette Glied findet nämlich für uns feine natürliche Erklarung junachft in dem bekannten Bolksliede: "Saul bat Tausend geschlagen, David Zehntausend": ein gewiß nicht alleinstehender Beweis von der dankbaren Liebe des Volks schon im Anfange der rühmlichen Laufbahn Davids. Die hebräischen Worte: "Lieblicher ber Lieber Ifraels" können allerdings auch wol, wie gewöhnlich geschieht, verstanden werden als: "bes lieblichen Sängers Ifraels": allein eine folche Bezeichnung scheint in Davids Munde boch weniger geeignet, als wenn er neben die hohe Bürde, welche er Gott verdankt, den Ruhm fett, der Liebling des Bolks, ber Held seines Gesangs zu sein. Den Bers aber als spätere (und boch alte) zweite lleberschrift zu nehmen, wird schon burch die poetische Form ausgeschloffen, aber abgesehen bavon, ist die Annahme an sich unzulässig, als unvereinbar mit dem oben nachgewiesenen Gebrauche jener Formel.

Der Spruch selbst zerfällt in zwei gleiche Hälften. Die ersten brei Berse (2. 3. 4) verkünden einen dem Sänger selbst unmittelbar gewordenen, nicht durch einen Seher, wie Nathan, ihm mitgetheilten Gottesspruch. Dieser Spruch ist durchaus allgemein gehalten, ohne alle Beziehung auf David: es wird der Segen geschildert, welcher auf der Regierung eines gerechten Königs ruht. Diesen Spruch nun wendet David, offenbar zurücklickend auf seine lange Regierung und Salomos Einsetzung und Anerkennung als Thronsolger, auf sich und sein Haus an (5. 6. 7). "Ist nicht an mir dieser Spruch bewährt worden? Allerdings können noch böse Tage kommen: es sehlt nicht an böswilligen und seinbseligen Leuten. Aber nach Gottes ewiger Ordnung, von welcher das Gesetz und die Geschichte des auserwählten Volks deutlich genug zeugt, gehen die Bösen ihrem Untergange entgegen: sie stürzen sich selbst ins Verderben, und ihre Spur versschwindet von der Erde."

Bei diesem unverkennbaren Zusammenhange des Ganzen kann der Sinn des viel misverstandenen und gequälten fünften Verses nicht zweiselhaft sein. Es ist nicht etwa ein Gegensatz beabsichtigt zwischen einem schnell aufsprossenden und dann wieder vielsleicht schnell verschwindenden Glücke eines Königs, und dem bleibenden Segen, welcher auf Davids Hause ruht. Nichts berechtigt auch nur entsernt, einen solchen Sinn in dem Gottesspruche zu sinden. Es wäre ein sehr zweiselhafter Segen, der schnell verzinge, wie Sonnenschein und Regen: ja es wäre ein Widerspruch mit jener allgemeinen Weltordnung, die am Ende unsers Spruchs gepriesen wird, wenn dieses die Regel sein sollte, von welcher nur David eine Ausnahme mache.

Umgekehrt: auf jenen Spruch gründet der gläubige König den Glauben, daß ein danernder Segen auf seiner Regierung ruhen, daß das Ende seiner Regierung ein glückliches sein werde, mit Erfüllung aller Wünsche des Königs. Dieses entscheibet für die von uns gegebene Uebertragung, wobei wir weder eine Beränderung, noch eine gezwungene Auslegung des allerdings durch die Spruchkürze nicht ganz leichten Textes bedürsen. — Das letzte Wort heißt wörtlich "auf dem Sitze", an dem Orte, wo man

fitzt. So wird das Wort auch in dem unmittelbar folgenden Verse gebraucht. Am natürlichsten scheint es also, dabei an den häuslichen Herd zu denken, an welchem man sitzt, und an welchem man im Winter sich durch Kohlenseuer erwärmt. Die Vösen müssen am Ende den Guten noch nützen, wie sich der ruhige Landbauer im Winter am Holze der Vornen erwärmt, die ihm saure Tage gemacht und viel Schweiß gekostet haben (vgl. Jes. 47, 14).

Der Rath des Propheten Elifa an den König Ifraels wegen der nach Samaria gelockten sprischen Späher.

(2 Kön. 6, 22.)

In jener Stelle wird erzählt, wie der Prophet die feindlichen Späher gegen ihren Willen nach Samaria führte, also in die Gewalt der Israeliten gab. Auf des Kösnigs hastige Frage: "Soll ich sie erschlagen?" antwortet er, nach Luther, der auch hier den Alexandrinern und Hieronymus folgt:

Du sollst sie nicht erschlagen. Welche bu mit beinem Schwert und Bogen sähest, bie schlage. Setze ihnen Brot und Wasser vor, baß sie effen und trinken, und laß sie zu ihrem Herrn ziehen.

Jebermann sieht, daß die Antwort eine lahme ist. Luthers Auffassung ist offenbar die, "hättest du diese in ehrlichem Kampse zu Gefangenen gemacht, so möchtest du sie erschlagen" (also nicht diese, welche dir blindlings in die Hände gelausen sind). Nun ist es erstens sehr zweischlaft, ob der Prophet ihm gerathen haben sollte, Kriegsgefangene zu tödten: Gesetz und Propheten sprechen, in gewöhnlichen Fällen, anders. Zweitens gehört das nicht hierher und ist in dieser abgerissenen Form aufsallend. Die drei reformirten Uebersetzungen, die französische, die englische und die holländische, haben den Sat übereinstimmend als Fragesatz gesaßt. Der Text sagt nach ihnen, wie bei uns:

Du sollst sie nicht erschlagen. Welche du mit beinem Bogen und Schwert gefangen nimmst, pflegst du die zu erschlagen?

Also wie viel weniger diese! Die Antwort des Propheten enthält zwei gleich edle und hochherzige Gedanken. Erstens, er erkennt nur die mildere Sitte des Versahrens gegen Kriegsgefangene als die Gott gefällige an, als richtige Auslegung der betreffenden Gesetzesstellen. Die Geschichte lehrt, wie oft dagegen gehandelt wurde. Zweitens, er verlangt Verücksitigung des besondern Falls: die Krieger waren ihm in irgendeiner Täuschung über die Vertlichkeit gefolgt, damit war ein großer Zweck erreicht, Verwirzung und Schrecken der Späher und Ermuthigung des israelitischen Königs und seines Volks. So weit war Alles recht: nun aber mußte Wenschlichkeit und Milde eintreten.

## V.

(Joel 2, 23.)

heißt es in dieser Stelle: "Er gibt ench den herbstregen zur Genüge" oder "den Lehrer zur Gerechtigkeit"? Wir geben zuerst den Text der ganzen Stelle, wesentlich nach unserer 1837 gemachten Uebersetzung welche an geeigneter Stelle in den Bibelurkunden den erforderlichen Rachweis erfahren wird. Sie wird den Leser leicht in Stand setzen, sich jene Frage selbst zu beantworten. Die zehn Verse 2, 18—27 bilden uns zwei gleiche Strophen, welche durch die fünf folgenden Verse (Kap. 3), als durch die Schlußstrophe oder den Abgesang, ihren Abschluß erhalten.

- 18. Und der Ewige eifert für sein Land: Und verschont seines Bolkes.
- 19. Und der Ewige antwortet und spricht zu seinem Bolke, Siehe ich sende euch Korn und Most und Del, daß ihr davon satt werden sollt: Und ich will euch nicht fürder zur Schmach setzen unter den Heiden.
- 20. Und den von Mitternacht will ich ferne treiben von euch, und ihn werfen in ein durres und wüstes Land; feinen Borderzug ins Meer gen Morgen, seinen Nachzug ins Westmeer:

Und es steigt auf seine Fäulniß und soll aufsteigen sein Gestant, benn er war ein Großthuer.

21. Fürchte dich nicht, o Land, jubele und sei fröhlich:

Denn groß war das Thun des Ewigen.

- 22. Fürchtet euch nicht, ihr Thiere des Feldes, benn es grünen die Auen der Trift:

  Denn die Bäume bringen ihre Frucht, der Feigenbaum und Weinstod geben ihre Kraft.
- 23. Und ihr Kinder Zions, jubelt,
  und seid frühlich in dem Ewigen euerm Gott,
  denn er gibt euch den Herbstregen zur' Genüge:
  Und sendet euch herab Regenguß,
  herbstregen und Frühlingsregen in alter Weise.
- 24. Daß die Tennen sich füllen follen mit Getreide: Und die Rufen überfließen von Most und Del.
- 25. Und ich will euch ersetzen die Jahre, welche gefressen hat die Heuschrecke, ber Leder und der Abbeißer und der Nager: Wein großes Heer, das ich unter euch gesandt habe.

- 26. Daß ihr sollt essen und satt werden, und preisen den Namen des Ewigen eures Gottes, der mit euch that aufs wunderbarste: Und mein Bolk soll nimmermehr zu Schanden werden.
- 27. Und ihr follt erfahren, daß mitten unter Ifrael bin Ich, und daß Ich bin der Ewige euer Gott und Keiner sonst: Und mein Bolk soll nimmermehr zu Schanden werden.

Ein unglücklicher Gedanke des hieronymus hat in Diefer vielbesprochenen Stelle Luthern irre geführt. Man hatte die Stelle so übersettt ,, er gibt euch den Lehrer zur Berechtigkeit", und hieran einen meffianischen Gebanken angeknüpft. Man barf aber nur die Stelle im Zusammenhange lefen, um sich zu überzeugen, daß ber Ausbruck Moreh hier nur in ber Bedeutung von Frühregen (nach bem Sommer, im Berbfte, bem Anfange bes burgerlichen Jahres) gebraucht fein kann. Seltsam genug mare es außerdem, wenn jenes Wort in demfelben Berfe in zwei fo gang verschiedenen Bebeutungen gebraucht ware. Auch find darin alle reformirten Bibelübersetzungen einig. Der Geranke endigt aber bei ihnen sehr matt, indem sie das Schlufwort des Berfes faffen "im ersten Monat". Diefes mare an fich ein febr profaifder Zusals mitten in hoher Poesie; außerdem wäre der Ausbruck entweder für die eine oder für die andere Regenzeit unpaffend, gang besonders für den jenem Ausdrucke gunachft ftehenden Frühlingsregen, welchen ber Hebraer mit stehendem Ausbrucke "Spätregen" nennt, als unmittelbar vor der Getreideernte im fechoten oder fiebenten Monate des Jahres fallend. Der genfer Uebersetung ift es noch außerdem begegnet, gegen die Grammatik: "Regen, Frühregen" zu verbinden und zu überfeten: "den Regen der erften Jahredieit", worauf benn bas unmittelbar Folgende: "und ben Negen ber letzten Jahreszeit, im ersten Monate" sich um so feltsamer ausnimmt.

In keiner jener Uebersetzungen aber ist der innere Zusammenhang klar gemacht: sie geben kaum eine Ahnung von dem wunderbar symmetrischen, gegliederten Bau dieser erhabenen Weissaung. Die erste Strophe unsers Textes (18—22) gibt die Segensworte des Herrn sür die Tristen und Fluren und ihre Bewohner, die Thiere des Feldes; die zweite wendet sich an das geliedte Volk selbst: nicht blos mit der Verheisung von Wohlstand und Segen auf der Tenne und bei der Kelter, sondern auch mit der göttlichen Zusage, daß das Volk der Erwählung nimmermehr zu Schanden werden soll.

Die grammatisch-lexikalische Schwierigkeit unserer Uebersetzung "in alter Beise" liegt barin, daß dieser Begriff sonst durch das Femininum ausgedrückt wird (barischonah, siehe Sacharja 12, 7) und nicht durch das Masculinum (barischon). Allein der Gebrauch solcher Masculinformen als Neutren mit Adverdienbedeutung ist im Hebräischen nicht selten: auch Gesenius nimmt ihn hier an, nur versteht er das Wort von dem Zustünftigen: in naher Zukunft, bald.

## VI.

#### (Pfalm 8.)

- 1. Ewiger, unser herr, wie glorreich ift bein Name auf der ganzen Erde: Du dessen Herrlichkeit gepriesen wird über die himmel hinaus!
- 2. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Widersacher willen: Um verstummen zu machen den Feind und den Empörer.
- 3. Benn ich auschaue ben himmel, beiner Finger Berf: Den Mond und die Sterne, die du bereitet -
- 4. Was ist der Mensch, daß du sein gedenkest: Und des Menschen Sohn, daß du sein dich annimmst?
- 5. Du haft ihn nur wenig gesetzet unter Gott: Mit Ehre und Macht hast du ihn gekrönet.
- 6. Du haft ihn gemacht zum Herrscher über deiner Hände Werk: Alles hast du unter seine Tuße gethan —
- 7. Schafe und Ochsen allzumal:
  Dazu auch die Thiere des Feldes —
- 3. Die Bögel unter dem himmel und die Fische im Meer: Und was nur ziehet durch die Pfade der Meere,
- 9. Ewiger, unser Herr: Wie glorreich ist bein Name auf ber ganzen Erbe.

So geben wir den Pfalm, im Wesentlichen nach unserer Uebersetzung von 1842. Ich übersetze im Schlußgliede des ersten Berses wörtlich den überlieserten Text, welchen die meisten Ausleger entweder verändern oder durch Annahme überkünstlicher Wortstügungen und unnachweisbarer Wortsormen zu erklären suchen. Das Subject ist also Gott. Jenes Schlußglied ist nur nachdrucksvoller Zusat: Der, welcher im Menschen sich verherrlicht, ist der Ewige, dessen Ruhm nicht allein die Himmel verkündigen (Ps. 19), sondern den die ewigen Schöpfungskräfte, die über Allem thronen was da erscheint, immerdar preisen. Aber den Schlüssel zum Ganzen gibt das vorhergehende, zum Schluß wiederholte, Glied: "Wie glorreich ist dein Name auf der ganzen Erde." Wie herrlich auch Gottes Majestät vom Himmel leuchtet, insbesondere von dem zur bewundernden Betrachtung einladenden Nachthimmel, wie weit überstrahlt alle jene leuchtenden Körper die Herrlichseit des Menschen, Gottes Ebenbildes, seines Statthalters in der Schöpfung! Er ist die Krone der sichtbaren Schöpfung, und nur wenig unter Gott gesetz; wörtlich: "ermangelt nur eines Geringen der Gottheit", nämlich durch seine Endlichkeit und die damit verbundenen Gebrechen. Die Erniedri-

gung bes Menschen, die Entstellung dieses göttlichen Ebenbildes durch die Sünde tritt hier in den Hintergrund: denn in dem ganzen Psalme ist von Gottes Werk die Rede, und die Sünde ist nicht Gottes Werk, sondern der Seele eigene Verschuldung, des Menschen eigenwilliges Thun. Der Ausblick zur Ebenbildlickseit macht also den Menschen, welcher den Ewigen zum Gott und Herrn hat, weder verzweiselnd noch stolz. Er bringt ihn nicht zur Verzweisslung: denn er weiß, daß der Ewige sein Herr ist, und keine noch so hohe geschaffene Macht oder göttliche Sigenschaft: daß sein Geist lebt und besteht in den Händen des Ewigen, der ihn vor aller Welt Ausang geliebt. Er verleitet ihn auch nicht zum Stolze: denn er wird durch den Gedanken an seine Ebenbildlichkeit beschämt. Das aus beiden Gedankenreihen ihm hervorgehende Bewußtsein der Selbständigkeit des vernünftigen sittlichen Wesens im Menschen und in der Menschheit ist das wahre biblische Gottesbewußtsein.

Der einzelne Mensch und die Menschheit! Damit beides nimmer getrennt werde, ist es nicht der vollendete Mann, der Weise und Beredte, welcher den leuchtenden himmelskörpern gegenübergestellt wird: nein, das Kind, d. h. nach morgenländischer Sitte, der zwei- die dreijährige Säugling. Schon das Kind mit dem stammelnden Munde ist durch die Fähigkeit der Nede, als des Ausdrucks der Vernunft, erhaben über die ganze bewußtlose Schöpfung. Durch die ihm angeborene, nicht angelernte Fähigkeit der Sprache wird der Mensch sich der Ordnung dieser ganzen Schöpfung bewußt, und erhebt sich zu Gott, durch dessen Bewußtsein allein ihm Rede und Gedanke möglich wird.

Es liegt also zwar auch der Gegensatz des äußerlich Großen und Aleinen hier angebeutet: aber entschieden tritt die andere Seite des Gedankens hervor: wie groß ist der Mensch, der im winzigen Erdenstaub einhergeht! So knüpft sich das unmittelbar Folgende auss natürlichste an.

Gott gedachte nicht allein des Menschen bei der irdischen Schöpfung, er gedenket sein immerdar, als Lenker der Geschicke der Menschen. Das hat ja schon das zweite Hauptstück der Genesis auf seine ewige Begründung zurückgeführt. Der Mensch ist der ewige Gedanke Gottes als des Schöpfers: er ist Ansang wie Ziel der Wege Gottes.

Bei dieser Auffassung des Zusammenhangs ist der Angelpunkt der Satz: "Wenn ich den Nachthimmel anschaue, so sage ich: Was ist der Mensch, daß du seiner gebenkeft?" Gerade diese Satverbindung hat aber Luther nicht verstanden, obwol er die lateinische und griechische Uebersetzung, welche sinnlos die zu Ansang des dritten Berses stehende Partikel durch weil wiedergeben, mit Recht verworfen hat. Der Zusammenhang erfordert, daß wir (was grammatisch vollkommen zulässig ist) jene Partikel als wenn fassen, und folglich als einen Borders und Nachsatz bedingend.

Alle reformirten Bibeln haben biefes berichtigt, ebenso wol als alle gelehrte, driftliche und jüdische Uebersetzungen.

Meher und Stier haben leider, wol um der falsch meffianisch = mhstischen Auffassung willen, Luthers Uebersetzung beibehalten:

Denn ich werbe feben u. f. w.

Ja, Stier ist auch wieder zu der alten rabbinischen Auffassung bes fünften Berses zurückgekehrt:

> Du haft ihn nur eine kleine Zeit unter bie Engel-erniedriget, Aber mit Ehre und Schmuck wirst bu ihn krönen. Du wirst ihn zum Herrn machen . . . .

wodurch der ganze bei aller Tiefe so durchsichtige Psalm verdunkelt und der Zusammenhang verwirrt wird. Allerdings hat auch der Bersasser des Hebräerbriefs (2, 6—9) für das Wert Elohim hier Engel; aber er schreibt für die Alexandriner, welche nur den griechischen Text anerkannten, und es war nicht nöthig, mit ihnen etwa darüber zu rechten. Denn für das von dem apostolischen Manne zu Beweisende ist dieser Punkt vollkommen gleichgültig. Ganz unserer Auffassung des Psalms entsprechend ist die erhabene Stelle 1 Kor. 15, 27 von Christus dem Gottessohne und Erlöser. Alles, wus von dem Menschen gesagt werden kann, wie er als Ebenbild Gottes aus den Händen des Ewigen hervorging, gilt im höchsten und einzigen Sinne von Dem, in welchem die Fülle der Gottheit lebendig auf der Erde erschien.

Wir geben jum Schluffe den lutherschen Text:

- 1. Ein Pfalm Davide, vorzufingen auf ber Githith.
- 2. herr unfer herrscher, wie herrlich ift bein Name in allen Landen, ba man dir banket im himmel.
- 3. Aus bem Munde ber jungen Kinder und Sänglinge haft bu eine Macht Bugerichtet um beiner Feinde willen, Daß bu vertilgest ben Feind und ben Rachgierigen.
- 4. Denn ich werbe sehen bie himmel, beiner Finger Bert, Den Mond und bie Sterne, die bu bereiteft.
- 5. Was ift ber Menfc, bag bu fein gebenkeft, und bes Menschen Kind, bag bu bich fein annimmft?
- 6. Du wirst ihn laffen eine kleine Zeit von Gott verlaffen fein, aber mit Ehren und Schmud wirft bu ihn fronen.
- 7. Du wirst ihn zum herrn machen über beiner Sanbe Werk, Alles haft bu unter feine Fuge gethan.
- 8. Schafe und Ochsen allzumal, bazu auch die wilden Thiere.
- 9. Die Bogel unter bem himmel, und bie Gifche im Meer, und mas im Meer gebet.
- 10. Berr, unfer Berricher, wie herrlich ift bein Rame in allen Landen.

In der Uebersetzung von 1524 gibt Luther Manches richtiger; so hat er Bs. 6:

Du wirst ihn ein wenig laffen mangeln an Gott

und Bs. 9:

und was burchwandelt bie Bege im Reer.

## VII.

(Bfalm 11, 7, Schlufvers.)

Denn gerecht ift der Ewige, gerechte Werke liebt er: Auf den Rechtschaffnen schauet sein Antlix.

hier hat sich Luther zu seinem Schaben von seinen beiden Borgängern, den Siebzig und hieronhmus, entfernt, die im Allgemeinen den Sinn richtig getroffen. Er übersetzt:

Der Gerr ift gerecht und hat Gerechtigfeit lieb, barum, bag ihre Angesichter ichauen auf bas ba recht ift.

Die genfer und die englische Bibel haben mit einer kleinen grammatischen Unrichtigkeit auf den rechten Beg eingelenkt. Sie geben:

Denn ber gerechte Ewige (herr) liebt bie Gerechtigfeit : Gein Angeficht ichaut auf ben rechtschaffnen Mann.

Rur die holländische Bibel hat den Bers vollkommen richtig wiedergegeben.

Der Grund des Irrthums liegt zunächst darin, daß die ältere hebräische Grammatik Bedenken hatte gegen die, durch Swald auß gründlichste bewiesene Annahme, daß das Pronominal-Affix mo in alten poetischen Stücken (so in den Segensworten Noahs) auch auf die Sinzahl sich zurückeziehen könne. Aber es zeigt sich serner auch hier, daß man unfähig ist die poetischen und prophetischen Stücke mit Sicherheit zu übersetzen, wenn man nicht den Zusammenhang und organischen Ban derselben streng berücksichtigt. Dieser entscheidet auch hier für die Auffassung der resormirten Bibeln. Der Pfalm zerfällt in zwei Strophen, jede von drei Bersen, mit einem Schlußverse, welcher bei dieser Form immer die Zusammenfassung des Grundgedankens ist. So in Ps. 8, so auch hier. Die zweite Strophe beweist, daß der Ewige das Subject des Schlußverses sein muß. Sie lautet bei uns:

Der Ewige ist in seinem heiligen Tempel, des Ewigen Thron ist im Himmel:
Seine Augen schauen, seine Augenlider erforschen die Menschenkinder.
Der Ewige erforschet den Gerechten:
Aber den Gottlosen und den, der Gewaltthat liebt, hasset seine Seele.
Er lasse regnen über die Gottlosen Blitzfrahlen:
Feuer und Schwesel und Glutwind,
das soll ihr Theil sein am Kelche.

#### VIII

(Pfalm 45, 6.)

Deine Pfeile find scharf, Bölker fallen unter bir: Deine Pfeile gehn ins Herz ben Feinden des Königs.

Im zweiten Gliede hat der Urtext für die fünf ersten Worte nur: ins Herz, eine nicht übersetzbare aber unmisverständliche Kürze. Die Uebersetzung muß daher ause stührlicher sein.

Die genfer und die hollandische Bibel haben den Bers wie wir: die englische hat weniger genau und dabei etwas prosaisch Folgendes:

Deine Pfeile find icharf im Bergen ber Feinbe bes Königs: woburch bie Bolfer unter bir fallen.

Luthers llebersetzung lautet, im Widerspruch mit allem biefem :

Scharf find beine Pfeile, bag bie Bolfer vor bir nieberfallen, mitten unter ben Feinden bes Ronigs.

Meyer hatte diese grundfaliche Auffassung in der Hauptsache beseitigt, indem er übersette:

Scharf find beine Pfeile, bag bie Bolter bor bir nieberfallen: fie geben ins Berg ber Feinde bes Sonigs.

Anstatt die willfürliche Einschiebung des daß im ersten Gliede zu beseitigen, ift aber Stier vielmehr fast ganz wieder zum lutherschen Texte zurückgekehrt:

Scharf find beine Pfeile, bag Bolter unter bir nieberfallen, inmitten ber Feinbe bes Ronigs.

Dieses ist ein lehrreiches Beispiel, wie unfruchtbar und hoffnungslos das Werk einer Berichtigung Luthers ist, wobei Luthers Text das Erste bleibt, und der Sinn des Urtertes als das Zweite angesehen wird. Es war aber auch außerdem eine Täuschung, wenn Meher und sein trefslicher Nachfolger hofften, damit die Abergläubischen und Buchstadenklauber zu befriedigen: denn diese wollen höchstens bei größern Ausgaben eine berichtigende Erklärung in den Anmerkungen zulassen; sie glauben freisinnig zu sein oder zu scheinen, wenn sie eine nach dem überlieferten heiligen Texte der Bibel nothwendige Verbesserung unter den Text verweisen. Andern Unverständigen und Leichtsertigen scheint es nicht der Milhe werth, die Gemeinde eines Bessern zu belehren, auf die Gefahr hin, es könnte dieselbe irre werden an der Untrüglichkeit der Bibel Luthers. Beide endlich haben auch nicht ganz Unrecht, wenn sie einem scheinbar berrichtigten Texte einen ganz ungereinigten vorziehen.

IX.

(Pfalm 48, 3. 4. 15.)

Der Pfalm beginnt also:

2. Groß ift ber Ewige und hochgepriefen: In ber Stadt unfers Gottes auf feinem heiligen Berge.

3. Schön ragt empor, des ganzen Landes Luft, Zions Berg: Seine Seite gegen Mitternacht ist die Stadt des großen Königs.

4. Gott ift in ihren Palästen befannt als Schut.

Luther hat in B8. 4 die sinnlos lateinische Uebersetzung der Itala, wo nicht des Hieronymus selbst, berichtigt, welche lautet:

Gott wird in ihren Säusern gekannt werden, wenn er fie (bie Stadt) aufnehmen wird. Aber den dritten Bers hat er im ersten Gliede falsch so gefaßt:

Die Stadt Zion ift wie ein ichones Zweiglein, beg fich bas ganze Land tröftet: an ber Seite gegen Mitternacht liegt bie Stadt bes großen Königs.

Meyer überfett den Bers fo:

Schön ragt empor ber Berg Zion, bes gangen Lanbes Luft: an ber Seite ber Mitternacht liegt bie Stadt bes großen Königs.

Er hat also nur die Uebersetzung des ersten Gliedes berichtigt, dagegen die unklare des zweiten Gliedes beibehalten. Wie die von ihm angezogene Parallelstelle Jes. 14, 13 beweist, denkt er dabei an den unthischen Gottesberg im Norden, worin ihm Stier und Ewald und die meisten Kritiker beistimmen. Stier übersetzt aber noch undeutlicher:

Und die Seite ber Mitternacht, bie Stadt bes großen Ronigs.

Es fehlt aber die Berechtigung, ein dem Könige von Babel in den Mund gelegtes Bild der heidnischen Semiten mit Zion und dem Tempel des wahren Gottes in Verbindung zu bringen. Die örtliche Erflärung und die rein biblische Vorstellung müssen jedenfalls hier festgehalten und klar durchgeführt werden. Denn wir haben vor uns einen Lobpsalm für die Errettung Jerusalems aus großer Gesahr, sei es nun, daß man an die Errettung unter Josaphat oder an die unter Hiskia deusen will. Dieses sührt also hinsichtlich des zweiten Gliedes doch nun wol dahin, daß man hier eine örtliche Bezeichnung der Lage des Tempels in Zion, Davids Stadt, d. h. in der hohen Stadt Jerusalem sinde. Das Heiligthum, der Tempel des Ewigen, stand nördlich von dem Königspalaste und den an ihn grenzenden andern Wohnhäusern. Die Spitze Meriah ist nördlich (was im Hebräischen nordöstlich einschließt) von der Spitze Zion: aber die Auffassung des Moriah als eines besondern Bergs kommt in den geschichtlichen Zeiten nicht vor. Die erklärende Einsügung: "seine" Seite ist also wol berechtigt, und gibt sogleich den bespiedigendsten Sinn.

Alle reformirten Bibeln find theils dunkel, theils willfürlich. Die genfer hat:

Der Ewige ift groß und sehr ruhmwürdig in der Stadt unsers Gottes, auf bem Berge seiner Heiligkeit. Das Schönste der Gegend, die Freude der ganzen Erde, ift ber Berg Bion, tief im Norden: das ift die Stadt des großen Königs.

Die englische, mit welcher die hollandische wortlich übereinstimmt, hat:

Groß ist ber Herr, und hoch zu preisen in ber Stadt bes Herrn, auf bem Berge seiner Heiligkeit. Schön in seiner Lage, die Freude ber gauzen Erbe ist ber Berg Zion, an ben Seiten bes Norbens, die Stadt bes großen Königs.

Die Schlußworte bieses wunderherrlichen Liedes hat Luther seltsam aufgefaßt. Er übersetzt, mit einer ihm eigenthümlichen Berbindung der beiden letzten Textworte in eins, also:

Er führet uns wie die Jugend.

Meyer und Stier verbeffern:

Er führet uns auch über ben Tod.

Die drei reformirten Bibeln geben einstimmig:

Er geleitet uns bis in ben Tob.

Der Ausdruck ist ein ungewöhnlicher, von gedrängtester Kürze. Im Geiste des ganzen Pfalms, der im Gefühle der eben erfahrenen Rettung vom Untergange der Stadt und vom Tode ihrer Bewohner gedichtet ist, kann man aber nicht anders übersetzen, als wie die Worte einfach es geben:

Er führet uns über das Berberben hinweg.

Denn das hebräische Wort, wie es im masorethischen Texte lautet und immer gelautet hat, bebeutet nicht Tod (Maveth), sondern Sterben (Muth). Dieses Wort (Muth) wird aber ausdrücklich von dem Berderben und Untergange einer Stadt oder eines Landes gebraucht. Und davon ist in diesem Psalme die Rede.

X

(Pfalm 71, 14-16.)

Ich aber will beständig harren: Und mehren all beinen Preis. Mein Mund soll verkündigen deine Wohlthat: alle Tage bein Heil:

Denn ich kenne nicht ihre Grenzen. Darbringen will ich Preis ber Großthaten des Herrn, des Ewigen: Rühmen will ich beine Wohlthat, beine allein.

Die alte lateinische Uebersetzung hat hier einen unglaublichen Text, den Hieronymus, nach der römischen Ausgabe, in der zweiten Durchsicht derselben gelassen: denn den Text seiner eigenen Uebersetzung aus dem Hedräschen kennen wir noch nicht ganz urstundlich, da die Vergleichung der amiatischen Handschrift noch sehlt. In der vorhieronymischen Uebersetzung also heißt es, in fast unübersetzbarem Unsinn, kndem das zweite Glied von Bs. 15 als Versansang genommen und mit dem ersten Gliede von Vs. 16 verbunden ist:

Quoniam non cognovi literaturam Introibo in potentiam Domini.

(Beil ich in ber Gelehrsamkeit fremt bin, werbe ich eingehen in die Macht bes herrn.)

Nach Sabatiers, der alten Handschrift von Saint-Germain entnommenem, Texte der Uebersetzung des Hieronhmus aus der Grundsprache lautet der Bers:

Quia non cognovi literaturas ingrediar in fortitudines Domini Dei: Recordabor justitiae tuae solius.

Also mesentlich ebenso!

Luther hat bem Urtexte und ber Bernunft ihr Recht gegeben, obwol feine Uebersfetzung nicht ganz genau und klar ist:

Ich aber will immer harren, und will immer beines Ruhmes mehr machen. Mein Mund soll verklindigen deine Gerechtigkeit, täglich bein Heil, die ich nicht alle zählen kann. Ich gehe einher in der Kraft des Herrn Herrn: ich preise deine Gerechtigkeit allein.

Die drei reformirten Bibeln haben im Wefentlichen baffelbe wie Luther.

Die englische Bibel.

But I will hope continually, and will yet praise thee more and more. My mouth shall shew forth thy righteousness and thy salvation all the day; for I know not the numbers thereof. I will go in the strength of the Lord God: I will make mention of thy righteousness, even of thine only.

Die bollandifche Bibel.

Doch ik zal geduriglijk hopen, en zal al uwen lof nog grooter makea. Mijn mond zal uwe geregtigheid vertellen, den gansehen dag uw heil: hoewel ik de getallen niet weet. Ik zal heengaan in de mogendheden des Heeren Heeren; ik zal uwe geregtigheid vermelden, uwe alleen.

Die genfer Bibel.

Mais moi, je vivrai toujours en espérance en toi, et je te louerai tous les jours d'avantage. Ma bouche racentera chaque jour ta justice et ta délivrance, bien que je n'en sache point le nombre. Je marcherai par la force du Seigneur Eternel; je raconterai ta seule justice.

## XI.

(Pfalm 84, 5-8 [4-7].)

Diese herrliche Stelle des Pilgerpfalms gibt das Bibelwerk, anschließend an meine Uebersetzung von 1842 (gedruckt 1846 im "Allgemeinen evangelischen Gesang= und Gebetbuche"), nur etwas strenger gefaßt, folgendermaßen:

Wohl benen, die in beinem Hause wohnen:

Die immerbar bich loben.

Wohl ben Menschen, die dich für ihre Stärke halten:

In beren Herzen gebahnte Wege sind -

Die durch das Jammerthal gehn und machen es voll Brunnen:

Welche auch mit Segnungen bedet ber Berbstregen.

Sie gehen fort von Kraft zu Kraft: Und erscheinen vor Gott in Zion.

Luther hat eine Uebersetzung beren bedeutende Abweichungen ber Drud hervorhebt:

Bobl benen, bie in beinem Saufe mohnen: bie loben bich immerbar. Gela.

Bohl ben Menichen, die bich filr ihre Starte halten und von Bergen bir nachwandeln bie burch bas Jammerthal geben und machen bafelbft Brunnen;

und bie Lehrer werben mit viel Segen gefchmudt.

Sie erhalten einen Sieg nach bem anbern, bag man feben muß, ber rechte Gott fei in Bion.

Luthers Uebersetzung ist immer noch klarer und verständlicher als die lateinische und bie der Alexandriner, welche beide ungefähr dasselbe geben. Sie lauten:

#### Die Alerandriner.

Selig sind, die in beinem Hause wohnen, in alle Zukunst werden sie dich loben. Selig ist der Mann, der bei dir Annahme sindet, Herr; Hinauspilge nahm er in seinem Herzen sich vor, in das Thal des Weinens, an den Ort, den er bestimmte. Denn auch Segnungen wird geben der Gestzgeber; sie werden wandeln von Kraft zu Kraft, gesehen werden wird der Gott der Götter in Zion.

#### Stala.

Selig sind, die wohnen in beinem Hanse; in alle Jahrhunderte werden sie dich preisen. Selig der Mann, der Hilse hat von dir, Herr; Hinaussige hat er im Herzen desselben angeordnet, im Thale des Weinens, an den Ort, den er ihnen angeordnet hat. Denn Segnung wird geben, Der das Gesetz gegeben hat; sie werden wanbeln von Tichtigkeit zu Tichtigkeit: es wird gesehen werden der Gott der Götter in Jion.

#### Sieronbmus.

Selig sind, die wohnen in beinem Hause, Herr! in alle Jahrhunderte werden sie dich loben. Selig der Mann, desen Hilfe von dir kommt: Hinsaussige hat er in seinem Herzen angeordnet, im Thale der Thränen, am Orte, den er gesseht hat. Denn Segnung wird geben der Gesehgeber; sie werden gehen von Tüchtigkeit zu Tilchtigkeit, es wird gesehen werden der Gott der Götter in Zion.

Die drei reformirten Bibeln nehmen die Bezeichnung: Thal von Bakha, als örtsliche Bezeichnung des öben Weihrauchthals, durch welches die Straße der Pilger von Baschlon nach Jerusalem ging; offenbar ist ein sinnreiches Wortspiel hier beabsichtigt, denn jene Worte heißen auch: Thal des Weinens, Thränenthal, wofür, Luther und dem

volksmäßigen Gebrauche zu Ehren, welcher auch ins allgemeine Schriftthum kbergegangen ist, ber freiere Ausbruck von uns beibehalten worden. Eine nur topographische Bezeichnung scheint für dieses tief gefühlvolle Lied weniger zu passen. Die alte falsche Auffassung von Lehre statt Frühregen, haben die reformirten Uebersetzungen gänzlich aufgegeben. Der Zusammenhang der drei letzten Berse aber ist auch bei ihnen sehr dunkel geblieben.

Folgendes ist die vergleichende Ueberficht:

Die englische Bibel.

Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them. Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools. They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.

Die hollandifche Bibel.

Welgelukzalig is de mensch, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënboomen doorgaan, stellen zij Hem tot eene fontein; ook zal de regen hen gansch rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht, een iegelijk van hen zal, verschijnen voor God in Zion.

Die genfer Bibel.

Oh! que bienheureux est l'homme dont la force est en toi, et ceux au cœur desquels sont les chemins battus! Passant par la vallée de Baca, ils la réduisent en fontaine; la pluie aussi comble les marais. Ils marchent de force en force pour se présenter devant Dieu en Sion.

Das zweite Glied bes fechsten Berfes:

in beren Bergen gebahnte Bege find

haben die holländische und die genfer Bibel zuerft richtig und klar ausgedrückt Die Bilgerstraße ist ungebahnt, sie geht durch eine Wüste und in der heißen Sonne: denn der Herbstregen füllt erst die von ihnen dem dürren Boden eingesenkten Brunnen. Aber die gebahnten Straßen sind in der Pilger Herzen, und ihre Krast wächst ihnen, wie sie Zion sich nähern.

Wie sehr gewinnt auch dieser Psalm an Verständlichkeit und Anmuth, wenn wir uns die Zeit anschausich machen, in welche er gehört! Sie ist, wie die aller Pilgerpsalmen unsers Psalmbuchs, die Zeit des zweiten Tempels, am wahrscheinlichsten wol die der ersten Liebe, in Esras und Nehemias Tagen. Damals mischte sich Wehmuth über die nicht wiedergewonnene völlige Selbständigkeit, welche die Väter unter Chrus gehofft hatten, unter die Freude des wiedererstandenen Heiligthums und des Wiederaufsblühens Jerusalems: und ein solches gemischtes Gesühl athmen alle Psalmen dieser Art.

#### XII.

(Pjalm 103, 20.)

Lobet den Ewigen, ihr seine Engel! ihr starken Helden, die ihr seinen Besehl ausrichtet: und gehorchet der Stimme seines Worts.

So hat unfere Ueberfetjung, und fo ichon die von 1842. So auch die brei reformirten.

Englische Nebersehung.

Sollandische Uebersehung.

Benfer Ucberfehung.

Bless the Lord, ye his Angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.

Looft den Heer, zyne engelen, woord gy krachtige helden, die zyn woord doet, gehorzamende de stem zyns woords.

Benissez l'Eternel, vous ses anges puissans en vertu, qui faites son commandement, en obéissant à la voix de sa parole.

Luther hat das Schlufglied wie die Alexandriner und Hieronhmus (nur daß diese unbefugt die Mehrzahl geben, "seiner Worte"):

bağ man bore bie Stimme feines Borts.

Meger und Stier haben ben Tehler verbeffert.

Der grammatische Sinn ist auch hier berjenige, welchen ber Zusammenhang forbert. Unser Bers ist Theil der Schlußstrophe, und die auf ihn unmittelbar folgende Zeile spricht denselben Gedanken, nur noch gesteigert aus, und zwar unmisverständlich. Dieser Gedanke ist, daß, im Gegensatze mit den vorhergehenden vier Strophen, welche des Menschen Seele auffordern zum dankbaren Preise Gottes, hier auch die höchsten Natursträfte des Weltalls, aufgesordert werden, Gott zu loben: sie, welche unwandelbar den Willen des Ewigen vollführen. Engel sind die sinnbilblichen Ausbrücke jener vom Menschen ganz unabhängigen Himmelskörper und der sie mit uns vermittelnden Elemente (Stosse als Kräfte), wie Licht und Lust und Sturmwinde, Donner und Blitz. Der allgemeinste und höchste Ausdruck aber sind "die Heerscharen", denn als ihr Schöpfer und ihre Einheit heißt der Ewige Gott der Heerscharen. Die Strophe schöpfers hierauf, die ganze Schöpfung und die Menschensele zusammensassen. Sie Lautet bei uns also:

Der Ewige hat seinen Thron bereitet im Himmel: Und sein Reich herrschet über alles. Tobet den Ewigen, ihr seine Engel! ühr starken Helden, die ihr seinen Besehl ausrichtet: Und gehorchet der Stimme seines Worts. Tobet den Ewigen, alle seine Heerscharen: Seine Diener, die ihr seinen Willen thut. Tobet den Ewigen, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft: Tobe, meine Seele, den Ewigen!

## XIII.

(Pfalm 109, 6. 7.)

Setze ben Gottlosen über ihn: Und der Widersacher muffe stehn zu seiner Rechten. Wenn er gerichtet wird, musse er verdammt ausgehen: Und sein Gebet muffe zur Sünde werden.

So die reformirten Bibeln: so haben auch Meher und Stier. Ebenso geben die Siebzig und Hieronymus den Sinn richtig wieder. Luther dagegen hat:

Ber fich benselben lehren läßt, beg Leben milffe gottlos fein: Und fein Gebet milfe Sunde fein.

Auch hier hatte Luther zuerst das Richtige gegriffen. Es heißt im Psalter von 1524 mit unübertrefflicher Fassung:

Benn er gerichtet wirb, muffe er verbammt ausgebn.

Der Sinn des Ganzen ift eine entsetzliche Verwünschung des mächtigen und grau- samen Unterdrückers des Bolks:

"ber nicht gebachte Barmherzigkeit ju thun, sonbern verfolgte ben Glenben und Armen, und ben Betrilbten, baf er ihn töbtete" (Bs. 16).

Dieser nun hatte auch den Dichter grausam verfolgt und ins tiefste Elend, ja dem Tode nahe gebracht, während dieser allem Unrecht Geduld und Ergebung entgegenssetzte, und Liebe dem Hasse, sest auf Gott vertrauend und zu ihm betend (2—5). Bei der Schilberung dieses Unrechts und dieses Leidens sührt nun der Glaube: es warte des Frevlers die nie ausbleibende göttliche Bergeltung, zu der herben Form des Wunsches: es möge diese göttliche Strasgerechtigkeit bald über ihn kommen, damit solchem Unrecht und solchem Elend ein Ende gemacht werde. Den Ansang dieser Berwünsschung bilden die Worte unsers Textes (6. 7), deren Sinn ist: Möge der Frevler vor ein Gericht gezogen werden, wo er den Gottlosen zum Richter habe und den Widersacher (Satan) zum Anwalt: er möge verdammt werden (zum Tode), und sein letztes Gebet um Gnade möge ihm als Sünde zelten, als einem unverbesserlich Gottslosen. Weitersin heißt es, daß sein Geschlecht untergehen möge in Elend. "Fluchen sie, so segne du!" so schließt der Sänger den Erguß seines Herzens (28), und sicht sich dann gestärft zu sagen (30. 31):

Ich werbe dem Emigen hoch banken mit meinem Munde: Und in der Mitte Biefer ihn rilhmen. Denn er stehet dem Armen gur Rechten: Daß er ihm helfe gegen die, welche seine Seele verurtheilen.

Wer so beginnt und schließt, muß uns als Einer erscheinen, ber nicht aus personlichem Hasse, sondern aus überwältigendem Gefühle des im Bolke wüthenden Frevels es auf sich nimmt, das göttliche Strafurtheil zu verkündigen. Allerdings aber ist der

# Auswahl von Stellen aus dem Alten Bunde. CLXVII

persönliche Schmerz, die Leidenschaft, dabei noch nicht überwunden. Nach bem erhabenen Spruche im Liede Moses (Deut. 32, 35):

Mein ift Rache und Bergeltung

auf welchen Paulus (Röm. 12, 19) und der Verfasser des Hebräerbriefs (10, 30) sich berufen, und mit den Aposteln als Christen aufblickend zu unserm göttlichen Vorbilde, können wir nur sagen: es ist dem Menschen nicht räthlich, und es kommt ihm nicht zu, die Todesweihung Dessen, der ihm Unrecht gethan, als im Namen Gottes und als Bunsch auszusprechen.

Wir haben also bier ein sprechendes Beispiel sowol ber Einheit als bes Gegensages bes Alten und Neuen Bundes. Das Gemeinsame ift ber Muth, bas Gute gut, bas Bofe bofe zu nennen; dann die volle innere Wahrheit im Gegenfate heuchlerischer Sanftmuth; endlich ber feste Glaube, daß bas Gottesreich bes Wahren und Guten boch julett ben Sieg behält. Der Gegensatz liegt in Jesu Worten am Rreuze und in bem Spruche der Bergpredigt: "Segnet, die euch fluchen!" Ebenso stehen die Selbstverwünschungen bes Siob und bes Jeremias gegenüber bem Worte am Kreuz: "Mein Gott, mein Gott, warum haft bu mich verlaffen", und ber driftlichen Lehre bes stillen Dulbens. Go ungeeignet uns beshalb ber Pfalm als Lieb einer driftlichen Gemeinbe erscheinen muß (wie die englische Liturgie ihn vorschreibt), so lehrreich ist biefer Pfalm und so passend zur ernsten Betrachtung. Daß hier David rebe, ber von Doeg und seines Gleichen Berfolgte, ist eine fehr bebenkliche Annahme: benn bie entschieden bavibi= ichen Pfalmen haben eine gang andere Sprache, wozu die Stellung unfers Pfalms im fünften und letten Buche der Sammlung kommt. Es bietet sich also eher Nehe= mia bar, ber von Saneballat und beffen feinbfeligen Genoffen Tag und Nacht bedrohte Mann: Kap. 4, 7 bes Buchs Nehemia stimmte zu unferm Pfalme gar wohl, und wir fühlen, daß er das fromme Gebet ber Leviten am Buftage (Rap. 9, bef. B6. 32 - 37) von Berzen mitgebetet hat. Was aber Diejenigen unter ben Theologen bes 17. und 18. Jahrhunderts betrifft, welche behaupten: David rede bier im Namen des göttlichen Meffias - also Jesu - und so komme es ihm zu, jene Sprache zu führen (f. bie Unmerkungen zu dem Pfalme in der von Teller herausgegebenen Bibel englischer Gottesgelehrten), so können wir nur fagen: "Herr, vergib ihnen, benn sie wissen nicht mas fie fagen." Dergleichen angeblich messianische Auslegungen sind umgekehrt gangliche Berkennung bes Meffias, an welchen bie Chriften glauben: man kann fagen, fie find bie schlechtefte von allen Formen, welche bie bogmatischen Ausleger zu aller Zeit gewählt haben, wo ihnen ber Sinn einer biblischen Stelle verschlossen blieb.

#### XVI

(Pfalm 139, 5.)

Meher und Stier haben Luthers nicht zu rechtfertigende Uebersetzung Du schaffest es, was ich vor ober hernach thue —

berichtigt:

Borwärts und rudwärts umlagerst du mich: Und hältst beine hand über mir.

So hatten schon einstimmig die drei reformirten Bibeln. Aber die Bahn zum Richtigen hat auch hier Luther gebrochen an der Hand des hebräischen Textes. Denn die Alexandriner und die von Hieronhmus durchgesehene Itala haben, mit ganz falscher Bersabtheilung:

Siehe, Berr, bu tennest alles, bas Letzte und bas Alte. Du haft mich gebilbet, und beine Sand auf mich gelegt.

Der Reformator steht also auf seinen eigenen Füßen, und die Resormirten haben die Berbesserung durchgeführt.

Merkwürdig ift, daß Luther in der ersten Uebersetzung der Pfalmen (1524) die Stelle viel besser gibt:

hinten und vorn macheft bu mich. (Nach bem "formasti" ber lateinischen Uebersetzung.) Wir schließen uns an bas in biefer Fassung Richtige an, indem wir übersetzen:

Hinten und vorn umschanzest du mich: Und hältst beine Hand iber mir.

### XVII.

(Spriiche 1, 19.)

Alfo thun alle Beizige, bag einer bem andern bas leben nimmt.

So Luther: was noch verwirrter ift, als was die Griechen und der Lateiner geben.

Die Aleranbriner.

Der papstliche Text.

Dieses sind die Wege aller, welche das Un- So sind die Pfade jedes Geizigen: bie gerechte vollbringen; benn burch die Gottlosig- Seelen der Besitzer nehmen sie weg. teit nehmen sie weg ihre eigene Seele.

Nach dem hebräischen Texte kann kein Zweifel sein, daß die reformirten Bibeln das Richtige geben, und Meher und Stier mit ihnen, welche übersetzen, wie wir:

Mso gehts mit allen, die nach Geld geizen: Das nimmt das Leben seinem eignen Herrn.

Auch der Zusammenhang weist auf diesen Sinn, vgl. 28. 10-18:

Mein Sohn, wenn Sünder dich verlocken wollen:

So willige nicht ein.

Wenn sie sagen, Komme mit uns!

wir wollen lauern auf Blut:

Nachstellen dem Unschuldigen ohne Ursache —

Wir wollen sie lebendig verschlingen gleich der Unterwelt:

Die Gesunden als wären sie solche, die hinunter in die Grube fahren — Allerlei prächtiges Gut werden wir bekommen:

Füllen unsere Häuser mit Beute — Wirf bein Loos mit uns zusammen:

Wir alle wollen nur Einen Beutel haben – Mein Sohn, gehe nicht den Weg mit ihnen:

Halte zurück beinen Fuß von ihrem Pfade!

Denn ihre Fuge laufen bin gum Bofen:

Und sie eilen Blut zu vergießen. Vergeblich ja ist das Retz ausgespannt:

Vergeblich za ist das Vietz ausgespannt: Vor den Augen aller Beschwingten.

Auch lauern fie auf ihr eigenes Blut: Stellen nach ihrem eigenen Leben.

## XVIII.

(Sprüche 9, 10.)

Der Weisheit Anfang ist bes Ewigen Furcht: Und bes Heiligen Erkenntniß ist Verstand.

So auch die englische Bibel, und Umbreit, Meper und Stier: im zweiten Gliede entspricht "des Heiligen" dem "Ewigen" im ersten. Kedosch in steht hier wie Elohim, welches ja ursprünglich Götter bedeutet, aber doch von dem Einen Gott ganz regelmäßig gebraucht wird. Zum Beweise eines solchen Gebrauchs jenes Wortes in der Bibel dient Hos. 12, 1, und die Parallelstelle Spr. 2, 5 bestätigt unsere Erklärung, welche auch für 30, 3 gilt.

Die holländische und genfer Bibel haben das Wort in der Mehrzahl aufgefaßt. Luther aber übersetzt ganz falsch:

Der Weisheit Aufang ift bes Herrn Furcht: Und ber Verstand lehret was heilig ift.

Das zweite Glied ist in unserer Stelle, wie gewöhnlich, Steigerung des ersten: die wahrhaft göttliche Weisheit, aller Weisheit Anfang, also die den Frommen, Gottes-fürchtigen eigene Erkenntniß, ist die wahre Einsicht, ist der wahre Verstand.

Auch hier kommt der Zusammenhang dem richtigen Verständnisse zu Hülfe. Die hier redend eingeführte, die Menschen zu sich ladende Beisheit fährt nämlich fort (Bs. 11):

Denn burch mich werben beiner Tage viel werben: Und mehr ber Jahre beines Lebens.

Wer gottweise, ist weltweise, und also auch für sich selbst der Weise (Bs. 12):

Bift bu weise, so bift bu bir weise: Bift bu ein Spotter, fo mirft bu allein es bufen.

## XIX.

(Spritche 14, 12. 13.)

Sier hat Luther, eben wie Sieronymus (Die Griechen geben reinen Unfinn):

Es gefällt manchem ein Weg wohl: Aber endlich bringt er ihn zum Tode. Nach dem Lachen kommt Trauern: Und nach der Freude kommt Leib.

Die reformirten Uebersetzer halten sich im 13. Bers an die gewöhnliche Bedeutung ber Anfangspartikel (gam, auch, selbst), aber nur die englischen fassen das sogenannte Futurum des Zeitworts als Gegenwart: woraus ihnen ganz richtig der Sinn hervorgeht:

> Selbst im Lachen ist bas Herz traurig: Und nach der Freude kommt Leid.

Die holländische und genfer Bibel dagegen haben das Futurum:

Sollandische Bibel.

Genfer Bibel.

llet hart zal ook in het lagchen smart Même en riant le cœur sera triste, et la hebben; en het laatste van die blijdschap joie finit par l'ennui.

Wir halten jedoch Meyers, Stiers und Ewalds Auffassung für die richtige, und übersetzen:

Auch durchs Lachen mag ein Herz in Weh kommen: Und der Freude Ende ift Leid.

Denn so nur ist der Gedanke wirklich wahr, ohne daß man ein oft einschiebt, wovon der Text nichts weiß, und so auch hängt der Bers mit dem vorhergehenden zusammen.

Die schwerste Prlifung ist die des Glücks; unmäßig gebrauchtes Glück und Wohlsfein, Macht und Gewalt, Sesundheit und Wohlstand, führen am leichtesten zu Leid und Berderben.

#### XX.

(Spritche 20, 27.)

Die Leuchte bes Herrn ift bes Menschen Obem: Die gebet burch bas ganze Herz.

So gibt Luther ben schönen Bers wieder, welchen alle reformirten Bibeln richtig gefaßt, und ben wir nach Stier (und im Wefentlichen mit Meper) so übersetzen:

Eine Leuchte des Ewigen ift der Menschen Seele: Durchsorschend alle inwendigen Kammern des Leibes.

Die Seele des Menschen, welche das Inwendige der Begierden des Innern durchforscht, ist eine Leuchte des Ewigen, ein göttliches Licht, welches alle Tiefen ausspähet. Mit andern Worten: der gotterleuchtete Mensch, welcher sein eigenes Innere bei diesem Lichte ersorscht, wird in alle Wahrheit geleitet. Er allein ist im Stande, den Täuschungen der Selbstsucht und Sinnlichkeit zu widerstehen, während die bloße Klugheit, die Weisheit des wohlverstandenen Eigennutzes, den Menschen dunkel läßt über die Wege, welche er wandelt, und statt zur Selbsterkenntniß zu flihren, ihn in schmählicher Unwissenheit über sich selbst hätt.

#### XXI.

(Spriiche 21, 12.)

Der Gerechte halt fich weislich gegen bes Gottlofen Saus: Aber bie Gottlofen benten nur Schaben gu thun.

Diefe Uebersetzung Luthers ist fast ebenso dunkel als die des hieronymus, welcher gibt:

Der Gerechte finnet über bas Saus bes Gottlofen: Damit er bie Gottlofen abziehe vom Uebel.

Bon dem Unfinne des griechischen Uebersetzers ist gar nicht zu reden: denn dieser war offenbar des Hebräischen nicht mächtig, wie das ganze Buch zeigt.

Die brei reformirten Bibeln stimmen im Wesentlichen miteinander: sie sind ber Wahrheit naher gekommen, aber auf halbem Bege stehen geblieben, da sie die beiden Glieber nicht streng grammatisch verbunden haben. Die englische:

Der Gerechte betrachtet weise bas Haus bes Gottsofen: Aber Gott stürzet die Gottsofen für ihre Gottsofigkeit.

Die holländische und die genfer haben das erste Glied ebenso, das zweite aber andere: Benn Gott die Gottlosen ins Berberben fturzt.

Beiftreich ift die Ueberfetzung, welche Meher und nach ihm Stier geben:

Der Gerechte nimmt wahr an bes Gottlofen Saus: Daß Einer ift, ber ben Gottlofen ins Berberben fturat.

Doch haben wol Ewald und Bertheau ben richtigen Sinn getroffen, welchen ber Urtext mit unnachahmlicher Kürze in zwei parallelen Gliebern (von vier und von drei Worten) gibt, und den wir so nachbilden:

Ein Gerechter achtet auf des Gottlosen Haus: Stürzt ins Berderben die Gottlosen.

"Ein Gerechter", nämlich Gott, wie bei Hiob 34, 17, "Ein Gerechter, Starker", wie wir sagen: "Im himmel lebt Einer, der gerecht ist", und Aehnliches. Der klare Sinn ist: es waltet Gott, der Rächer alles Unrechts, welcher den Frevler durch sein eigenes Werk zu Grunde gehen läßt. An diesen Gedanken: die ewige sittliche Weltordnung stürzt den Frevler, welchen so viele Stellen des Alten Bundes ausdrücken (wie Ps. 73, 18), schließt sich denn auch ganz natürlich der solgende Bers (13) an:

Wer sein Ohr verstopft vor dem Schreien des Armen: Der wird auch rufen und nicht erhöret werden.

### XXII.

(Sprüche 22, 19.)

Die Worte lauten, treu überfett nach bem hebräischen Texte, also:

Damit beine Zuversicht sei auf ben Ewigen: Unterweise ich dich heute, ja dich.

Dieses ift der Abschluß der mit dem 17. Berse beginnenden Einleitung zu der herrlichen Spruchsammlung "Borte der Beisen", welche sich von hier bis zum 24. Kapitel
fortsetzt. Diese Borte der Beisen sind an einen bestimmten Jüngling gerichtet, welchen
der Beise Sohn nennt. Der Anfang der Einleitung lautet also (V8. 17. 18):

Neige bein Ohr und höre die Worte der Weisen: Und nimm zu Herzen meine Lehre. Denn lieblich ists, wenn du sie bewahrest in deinem Innern: Wenn sie allzumal bereit sind auf deinen Lippen. Damit deine Zuversicht u. s. w.

Luther verstand diesen Zusammenhang nicht und folgte dem Hieronhmus, indem er das erste Glied des 19. Verses zum Vorhergehenden zog, und aus dem zweiten allein einen eigenen Spruch bildet, wonach die Stelle so lautet:

Neige beine Ohren und höre die Worte der Weisen: Und nimm zu Herzen meine Lehre: Denn es wird dir sanst thun, wo du sie wirst bei dir behalten, Und werden mit einander durch beinen Mund wohl gerathen, daß beine Hoffnung sei auf den Herrn. Ich muß dich solches täglich erinnern, dir zu gut.

Die drei reformirten Uebersetzungen haben den 19. Bers wieder zusammengefügt, aber er ist ihnen doch nicht durchsichtig gerathen. Die englische hat:

Daß beine Zuversicht sei auf ben Herrn: Sabe ich bir heut bekannt gemacht, ja bir.

Wozu die Bagstersche Ausgabe die nicht sehr glückliche Randglosse gibt:

"ober: vertraue auch Du".

Die holländische hat sich ohne weiteres durch eine sehr kühne Ausfüllung geholfen, indem sie übersetzt:

> Auf daß euer Bertrauen fei auf den herrn, Mache ich fie dir heute bekannt: auch du mache sie bekannt.

Die genfer allein hat den Sinn richtig wiedergegeben: um keiner Zweibeutigkeit oder Dunkelheit Raum zu lassen, hat sie, dem Geiste ihrer Sprache gemäß, die Folge der beiden Glieder nur umgekehrt.

# Auswahl von Stellen aus dem Alten Bunde. CLXXVII

Meher und Stier haben auch an dieser Stelle der lutherischen Auffassung zu viel nachgegeben. Bei Stier lautet der Text von 18 und 19 so:

Denn es wird dir sanft thun, wo du sie wirst bei dir behalten: Und werden mit einander auf beinen Lippen bereit sein. Daß beine Zuversicht sei auf den Herrn. Heute unterweise ich dich, eben dich.

Auch hier haben wir wieder ein Beispiel, daß einzelnes Flicken nichts hilft, sondern nur grundsätliches Verbessern der Uebersetzung nach dem jetzt so viel leichter verständlichen und zugänglichen Grundtexte.

Es folgt aber auch für die andern ältern Uebersetzungen aus dieser Stelle, daß es nicht genug ist, einzelne Berse zu übersetzen. Der vorliegende Abschnitt, sei er nun größer oder kleiner, muß als ein Ganzes betrachtet, erforscht, verstanden, übersetzt werden. Nur wenn das Ganze als eine Einheit klar geworden, gewinnt das Einzelne volles Verständniß und die Uebersetzung Sicherheit.

#### XXIII. XXIV.

(Sprüche 30, 1-6. 31, Neberichrift.)

Bir schließen die Auswahl aus dem Alten Bunde mit zwei scheinbar unverständlichen und auf die verschiedenste und seltsamste Beise übersetzen Stellen der Sprüche.

Es ift schon in ben Andeutungen über die Zusammensetzung des goldenen Buchs ber Sprüche bemerkt, daß die beiden Schluffapitel eigenthümliche Sammlungen enthalten.

Die Ueberschriften lauten bei Luther und in allen spätern gemeindlichen Bibeln folgendermaßen:

Kap. 30. Dies sind die Worte Agurs, des Sohnes Jake: Lehre und Rede des Mannes Leithiel, Leithiel und Ucal.

Rap. 31. Dies find bie Worte bes Königs Lemuel, die Lehre, die ihn feine Mutter lehrte.

Der Alexandriner hat, mit gewohnter Billfür, aber doch wol nach einem anders absgetheilten Texte übersehend, für 30, 1:

Meine Reben, o Sohn, fürchte: Rimm sie auf und thue Buße. Also spricht ber Mann, denen, die Gott vertrauen: Und ich höre auf (vergehe).

hieronymus llebersetzung der Ueberschrift von Kap. 30 ift nicht weniger munderlich:

Worte des Bersammelnden (Sammlers?), des Sohnes des sich Erbrechenden: Weissaung, welche aussprach der Mann, mit welchem Gott ift, und welcher getröstet von Gott, der bei ihm ist, also sagt.

Bir wollen versuchen durch Vergleichung beider Ueberschriften Licht zu gewinnen. Wir beginnen mit dem Schluftapitel (31). Die Sprüche dieses Rapitels zeigen uns Die ernste Ermahnung einer Mutter "an ben Sohn ihres Leibes". Die Dichterin Diefer Sprüche ift also die Mutter bes Königs: sie können babei boch recht gut bes Königs Sprüche heißen, als von ihm gebrauchte Lieblingssprüche. Man braucht also beswegen ben Text nicht zu verändern: wie etwa durch Annahme eines vor Lemuel ausgefallenen L, im Sinne von für ober burch Lemuel. Noch weniger kann man einen König Muel annehmen, welcher Name im Hebräischen ohne alle mögliche Ableitung ift, mahrend Lemuel (ober Lemoel, Bs. 4) nach Hangs Borschlag aus bem Arabischen erklärt werden kann als ber Bertraute Gottes (von lamma, einem nahe sein). Er nun foll heißen "ber König", allein wider die Grammatit, denn ber Man muß also fragen: wie heißt das Land ober Gebiet, über Artikel fehlt. welches der König herrschte? Dag Lemuel ein Name Salomos sei, ift ein aus ber Luft gegriffener Ginfall Solder, welche auf die eigenen Angaben bes Buchs über die verschiedenen Sammlungen nicht den geringften Werth legen, sondern allent= halben Salomo finden wollen, auch wo, wie hier, der Text selbst ihn ausschließt, ebenso wol als die Ueberschrift. Schon Kap. 22 begannen die "Worte ber Beisen";

hier haben wir nun auch den Namen eines der Weisen. Die Ueberschrift bes Schluftapitels wird uns auch hier am leichteften auf ben richtigen Weg führen. Auf bas Bort "Königs" folgt "Maffa": bie natürlichste Annahme ist offenbar, baß dieses Massa bas Gebiet des ismaelitischen Stammes bezeichne, welcher Gen. 25, 14, 1 Chron. 1, 30 in folgender Reihe genannt mird : Misma, Duma, Maffa: Habab. Thema. Run liegt das ihm voranstehende, also doch als angrenzend zu benkende Duma, nach Jef. 21, 11, entweder im Gebirge Seir, oder hinter bemfelben. Denn es tommt die fragende Stimme Dumas an den in Jerufalem wohnenden Seher "vom Bebirge Seir" her. Das einzige mit Sicherheit uns bekannte Duma bes peträischen Arabiens aber ist das von Ptolemäus aufgeführte, jetzt Duma el Dichandel (oder Djof) genannte, und diefes liegt non Jerusalem aus gerade hinter jenem Gebirge. Die Annahme eines andern Duma im peträischen Arabien, welche hitig geglaubt hat aus bem arabijden Geographen Jafut zu beweisen, wird burch beffen, uns burch die Gute bes herrn Dr. Sprenger vorliegenden Text keineswegs gerechtfertigt. Ich bemerke noch, baft nach Wallin (J. of R. Geograph, Soc., XXIV, 141) bie Stämme am Seir und bis Duma sprifchen Charafter zeigen. Wohl aber ift es eine feine Bemerkung hitigs, daß eine Erzählung ber Chronik (I, 4, 41-43) für die Erklärung der Ueberschrift bes Schluftapitels beranzuziehen fei. Nach jener Stelle fetten fich zu Biskias Zeiten 500 Simeoniten im Gebirge Seir fest, nachdem sie die dort wohnenden Amalegiter erichlagen hatten. Dieses so allgemein bezeichnete Gebiet nun kann fehr wohl Massa sein. denn zwischen Seir und Duma liegt nichts als Wifte, obwol die Entfernung 8-9 Tagereisen beträgt. Lemuel Melek-Massa ift also: Lemuel, König von Maffa: offenbar war er ein Anbeter des Ewigen, und das erklärt sich vollkommen aus dem Ereignisse, welches die Chronif anführt. Wie lahm das Wort Maffa im Sinne von "Ausspruch" bier fein wurde, nachdem ichon vorhergegangen "Worte", b. h. "Spriiche", leuchtet von felbst ein. Der Zusat ware aber hier um so unpassender, ba weber von einem Gottesspruch noch überhaupt von Einem zusammenhängenden Spruche die Rede ift, sondern von einer Reihe Sitten= und Lehrsprüche, welche fonft nie "Maffa" heißen.

Bliden wir von hier auf die Ueberschrift des 30. Kapitels zurud: fo finden wir hinter Jake daffelbe Wort Maffa. Diefem Namen fehlt nun, nach der gewöhnlichen Auslegung bes folgenden Wortes ("Ausspruch"), jede Erklärung: und wir erwarten doch etwas von dem Unbekannten zu hören. Sitig will mit veränderter Wortabtheis lung, und boch febr gezwungen erklaren: "Worte bes Agur, Sohnes ber beren Geborfam Maffa ift" ftatt: "Sohnes ber Königin von Maffa". Darin und in allen baran geknüpften weitern Vermuthungen können wir dem scharffinnigen Manne nicht folgen. Es wird vielmehr Alles klar, wenn wir das Wort "hammassa", nehmen als "hammassai", "bes Mannes von Maffa". So wird Gen. 15, 2 Dammeseg von Grammatifern und Auslegern (Emalb ausgenommen) gefagt, als ware es Dammafgi, ber Damaster. Wir nehmen ohne Bedenken an, daß hier das (boch nicht hörbare) i am Ende ausgefallen ift. Denn der Sinn fordert durchaus diefe Bedeutung. So werden wir also erhalten:

Worte Agurs des Sohnes Jakes, des Mannes von Maffa.

Wir haben folglich nur vorauszuseten, bag bie Simeoniten von Seir, in Maffa, bamals auch außer ber Königin, Lemuels Mutter, ber Dichterin ber Sprüche bes Schlußkapitels, noch andere rechtgläubige Dichter befagen, welche judische ober arabische Spruchweißheit übten. Jene Konigsmutter mar alsbann mahricheinlich noch in Judaa geboren, vor der Auswanderung der Simeoniten nach Arabien unter Sistia; es ift menigstens eine natürliche, obwol teineswegs nothwendige Annahme, daß auch die Sprüche der beiden Schlußkapitel zu denen auf hiskias Anordnung gefanmelten gehören. Jedenfalls ift durchaus kein Grund vorhanden, in der Ueberschrift des 30. Kapitels die Königsmutter des 31. zu suchen: noch auch an ganz späte Zeiten zu denken.

Hinsichtlich des jetzt folgenden ersten Berfes dieses 30. Kapitels, mit den seltsamen Namen, so kann sicherlich nichts ungeschiefter, ja sinnloser sein als der gewöhnliche Text. Nachdem der Berfasser bereits genau bezeichnet ist, soll gesagt sein, er sei Leithiel, und dann endlich, er sei Leithiel und Uchal! So, wenn man die Worte abtheilt, wie die Masorethen es gethan. Zerlegt man dagegen mit Coccejus, Michaelis, Hitig und Bertheau das Wort Leithiel in Leithie-El, so gewinnt man den sehr einsachen Sat: Ich mühte mich ab um Gott, und ich schwand dahin.

Aber wir können jenen Gelehrten darin nicht beistimmen, daß sie das erste Leithiel nicht als symbolischen Namen fassen. Denn, wie wir bereits oben zu 2 Sam. 23 (dem Davidspruch) bemerkt, die Worte "Spruch des Mannes", welche unmittelbar vorherzehen, sind eine feierliche Formel, auf welche aber der Name, die Bezeichnung des Mannes, folgen muß. Was nun das Wort 'kl betrifft; so übersetzt es Michaelis mit gewöhnlicher Plattheit bei allem Philosophischen:

Und ich habe bie Untersuchung aufgegeben.

Unsere Erklärung und Ableitung von kalah (dahingeschwunden sein) ist durch Spr. 5, 11; hiob 11, 20; Deut. 9, 15 gesichert, und der herleitung hisigs von kalal, arab. stumpf sein, vorzuziehen. Wir sprechen also aus: Ekel. So erhalten wir für unsern Text, ohne alle Aenderung, folgendes sinnreiche Ganze:

Rap. 30, 1—6.

Worte Agurs des Sohnes Jakeh, des Mannes von Massa.

- Spruch des Mannes "Ich-mühte-mich-ab-um-Gott".
   Ich mühte mich ab um Gott:
   Und ich schwand dahin.
- 2. Denn dümmer war ich als ein Mensch: Und hatte Menscheneinsicht nicht.
- 3. Noch hatte ich Weisheit gelernt: Des Heiligen Erkenntniß verstand ich nicht.
- 4. Ich fragte: "Wer stieg zum himmel auf und herab? wer sammelte den Wind in seinen Fäusten? wer band die Wasser in ein Gewand? wer setzte sest alle Marken der Erde?
  Wie heißt er? und wie heißt sein Sohn? denn du weißt es."
- 5. Alle Rebe Gottes ift burchläutert: Er ist ein Schild benen, die Zuflucht suchen bei Ihm.
- 6. Thue nichts zu seinen Worten hinzu: Daß er dich nicht strase und du werdest lügenhaft ersunden.

Also endigt der erste Spruch des Mannes von Massa. Was ist einsacher und biblischer? Der Weise bewährt seine Weisheit dadurch, daß er zuerst die Thorheit bekennt, in welche er gerathen, und dann die Wahrheit ausspricht, zu welcher er gelangt ist. Der Mensch kommt durch die Speculation, durch das Abmilhen des Ber-

## Auswahl von Stellen aus dem Alten Bunde. CLXXXI

standes nach der Erkenntniß des Ursprungs der Dinge nicht zum Ziel, zum Berständnisse seiner Bestimnung. Bielmehr setzt er sich der Gesahr aus, in Blödsinn und in Widersspruch mit Gottes Wort zu gerathen. Un dieses Wort, also an Gesetz und Weissaung (Jes. 8, 20), halte dich, und vertraue Gott und seiner ewigen Wahrheit und Gerechtigkeit.

Damit ift nicht bas speculative Nachdenken an fich verworfen, sondern nur bas einseitige Streben, burch Speculation, ohne sittlichen Lebensernst und Beachtung bes Wortes Gottes, zur Erkenntniß ber göttlichen und menschlichen Dinge zu gelangen. Der beste Beweis bafür ift, daß Johannes, nach Erzählung des Gesprächs Jesu mit Nicodemus, fagt (3, 13): "Niemand fahret gen Simmel, benn ber vom Simmel bernieder gekommen ift, nämlich bes Menschen Sohn, ber im himmel ift." Bir haben in diesen Worten unverkennbar eine Antwort auf die hier gestellte Frage, als wenn es hieße: die im Spruche Leithiels gestellte Frage mar allerdings por der Menschwerdung bes ewigen Wortes in Jesu nicht zu beantworten. Jett aber kann sie beantwortet werben, und Jesus selbst hat sie beantwortet (Joh. 6, 62 fg.), wie wenn er den durch seine Worte in Kapernaum vom Effen seines Fleisches und Trinken seines Blutes geärgerten Jungern zurief: "Wie wenn ihr benn feben werbet bes Menfchen Sohn auffahren, dahin, wo er zuvor mar? Der Beift ifts, ber da lebendig macht." Diefes ift auch die einfachste Widerlegung Derienigen, welche Leithiels Frage nur als Beifpiel des Blödfinns ansehen wollen, in welchen ein speculirender Mensch verfallen könne.

## Zweite Abtheilung.

Sechs Stellen des Neuen Bundes.

Process .

(30h. 1, 1-4 und 30h. 1, 9.)

Bir beginnen viese Auswahl mit zwei sohanneischen Hauptstellen: dem Eingange des Ichannes-Evangeliums und der berühmten Stelle Joh. 5, 7—9 von den angeblichen drei Zengen im Himmel. Jenen Eingang stellen wir an die Spitze, weil er uns den geistigen Sinn der ersten Borte der Genesis gibt, und also diesen gegenübersteht, wie ein neuer schöpferischer Anfang. Im johanneischen Eingange ist nun, unserer Ueberzeugung nach, die Abtheilung und lebersetzung eines wichtigen Satzes von sehr zweiselschafter Richtigkeit oder vielmehr entschieden falsch. Dem Eingange des Evangeliums schließt sich die Stelle aus dem ersten Sendschreiben des Apostels eng an, nach der Anschauung, von welcher das Evangelium ausgeht, insbesondere, wenn man dieses genan übersetzt.

Es ift, seitbem Ladymann es ausgesprochen und nachgewiesen, von keinem Rritiker bestritten, daß die gange Christenheit bis in die zweite Salfte des 4. Jahrhunderts den dritten Bers fo las, daß er schloß mit den Worten: "und ohne dasselbe mard nichts". Dier war die Abtheilung, mag sie nun durch einen Bunkt oder durch einen Abfat bezeichnet gewesen sein. Es wird noch ausdrücklich berichtet, daß erft nachdem gegen Mitte des 4. Jahrhunderts die Anhänger des Bifchofs Macedonius von Konftantinopel jene Abtheilung misbraucht hatten, um zu beweisen, baf ber Beilige Beift ein Beschöpf fei, Chrusostomus und die Spätern eine neue Abtheilung zuließen, welche jener Behanptung die Spite abbrechen follte. Alles ift durch bas ewige Bort erft geworben, was näntlich geworben ift: alfo gerade im Gegensatze des Beiftes Gottes, welcher ja nicht zu dem Gewordenen gehört. Daß man damals bergleichen fleine Runftgriffe gebrauchte, um Reger loszuwerden, und noch dazu ohne zu fragen, ob man dadurch bem Apostel nicht Unfinn aufburde, ist leicht erklärlich; aber daß die Theologen weber Erasmus Stimme gebort, welcher bie Wahrheit ans Tageslicht brachte, noch jett auch Lachmanns, ber fie als bas Ueberlieferte geltend gemacht, bas erklart fich eben nur aus traurigen Thatsachen, die wir im ersten Abschnitte angedeutet haben.

Leiber hat Lachmann sich auf die Macht der philologischen Schule seiner Zeit verlassen, und den von ihm wiederhergestellten Text nicht selbst ausgelegt. Leider auch war der erste Versuch einer Auslegung des überlieferten Textes, der von J. Ch. Hofmann in Erslangen, allerdings wenig geeignet dem vergessenen Gedankengange des echten Textes Gunst bei den Theologen zu verschaffen: die deutschen Philologen von Fach nehmen

aber, wie bekannt, von dergleichen schon lange keine Kenntniß, seit Schleiermacher und Lachmann todt sind. Es geht ja nur die Theologen an und höchstens die christliche Gemeinde, welcher sie angehören! Jener erlangische Theolog nun faßt den Satz so auf:

Was geworden ift, (ist) in ihm (geworden): (bas Wort) ist Leben u. f. w.

Das eingeschaltete ist geworden soll für ist stehen. Luthardt nun bemerkt zwar ganz richtig, man könne nicht sagen, etwas bestehe, nachdem es geworden, also im Gegenslaße vom Gewordensein. Darauf hin verwirft er die überlieserte Lesart. Tischendorf endlich gibt, auch in der neuesten Auflage, die überlieserungswidrige Abtheilung im Texte: ja selbst der ehemalige Mitarbeiter Lachmanns, der nicht dadurch allein, in seiner voriges Jahr erschienenen Handusgabe des Neuen Bundes, den Pfad des Meisters und die Grundlage seines eigenen Systems verlassen, hat in dieser etwas übereilten Ausgabe sogar die wichtige Thatsache der alten Abtheilung gänzlich mit Stillschweigen übergangen. Wie schwierig auch jenen Männern die Auslegung der überlieferten Satzverbindung scheine, ist denn die überlieferungswidrige Lesart je philologisch erklärt? Um die unerträgliche Lahmheit zu beseitigen, welche in dem Ausdrucke liegt:

Und ohne baffelbe ift nichts geworden, bas geworben ift,

hat man den Gedanken hineingetragen, der Apostel habe dadurch andeuten wollen, daß auch der Urstoff, die Materie, nicht ohne ihn geworden sei. Das überdietet noch die unapostolische, ja unbiblische, Annahme des ausgehenden 4. Jahrhunderts, es habe dadurch der Heilige Geist ausgeschlossen werden sollen, weil dieser überhaupt nicht geworden. Will man die Wahrheit sagen, so wird man gestehen müssen, daß beides weder Theologie noch Philosophie ist, sondern ungeschichtliche Scholastik. Wohl aber kann jene Lahmheit hier sogar an das Lächerliche und Blödsinnige zu streisen scheinen. Benn die herangezogenen Worte irgendetwas bedeuten sollen, kann der Sinn nur der sein, daß von den ins Werden gerusenen Dingen einige nicht dazu gelangten, sondern in dem Schöpfungswerke verunglückten: was doch Niemand dem Evangelium wird ausbürzden wollen.

Aber jene Erklärung scheitert von vornherein an einen unüberwindlichen Schwiesrigkeit. Das nun folgende Glieb:

in ihm war (ift) Leben, und bas Leben war bas Licht ber Menichen

hat kein Subject. Das Wort "Leben" ohne Artikel kann nur Prädicat sein: es hilft nichts dagegen aus Winer anführen, abstracte Wörter werden oft ohne Artikel gebraucht: als Subject ist dieses ja unmöglich! Wir müssen also mit Buttmann (dem Bater) fragen: Was ist es benn, was das Leben war im Worte? Der nicht verrenkte Text der Ueberslieferung hat eine Antwort darauf, und zwar die einzig mögliche: "das was geworden ist", also das Gewordene, jedes einzelne Ding. Bei der spätern Abtheilung aber mußman, um ein Subject wieder zu gewinnen, zu einer von zwei gleich verwerslichen Ausslegungen seine Zuslucht nehmen. Man wird entweder sagen müssen:

in ihm (bem Borte) war bas Leben (nämlich bas Leben Deffen, was geworben war).

Allein bann mußte eben nach allen Regeln ber Artikel stehen; benn das ewige Wort allein ist das Leben der Schöpfung, wie Jesus selbst bei bemfelben Johannes sagt (14, 6):

3ch bin ber Weg, die Wahrheit und bas Leben.

Dber man mußte ben Apostel fagen laffen:

in ihm (bem Worte) mar Leben, und bas (biefes) Leben war bas Licht ber Menschen.

Das heißt, man müßte dem Apostel den unerträglichen Gemeinplatz aufbürden, das Wort sei nicht todt. Denn das ist der logische Gegensatz von dem Satze, das Wort habe Leben in sich. Der Gedanke des Apostels, aufs würdigste gefaßt und möglichst scharf ausgedrückt, wäre alsdann dieser: Das göttliche Princip alles Lebens und aller Entwickelung hatte in sich Leben, wie alle gewordenen Dinge, und dieses Leben war das Licht der Menschen.

Auch jener scharffinnige neueste beutsche Ausleger des Evangeliums, Luthardt, scheint nicht im Stande gewesen zu fein, diesem Zwiefalle zu entgeben. Er begnügt fich zu fagen: mit Bers 4 beginne bas 3weite, was ber Evangelift aussprechen wollte: bie Offenbarung Deffen, ber Gott bei Gott war. Nämlich er leugnet, bag in dem Eingange überhaupt eine Logoslehre enthalten fei: ber Ausbrud Logos bebeutet ihm Wort Gottes, die Verfündigung des Heilsrathschlusses Gottes. Chriftus ift das Subject von Anfang bis zu Ende. Dag der Rettengang früherer Berfe, deffen Fortsetzung Erasmus icharffinnig in ber überlieferten Abtheilung gesehen und empfohlen hatte, burch jene Neuerung verloren gebe, bemerkt Luthardt felbst. Welche bestimmtere Auslegung er nun für jene Worte annimmt, fagt er nicht, wie denn überhaupt ber Man= gel einer streng philologischen Methode sich in jenem Werke durchweg fühlbar macht. Lude, welcher die Neuerung (und seine eigene frühere Auffassung) zu vertheidigen sucht, gibt die chrysostomische Auslegung: "Alles Leben in der Welt hat seinen Grund und Duell in dem weltschaffenden, göttlichen Logos." Dieses ift auch nach uns ber einzig mögliche Sinn: allein wie erhalten wir ihn bei jener Neuerung? Luthardt allerdings meint, die alte Abtheilung nöthige zu der unerträglichen Annahme, daß dem Geschaffenen und nicht Chriftus Leben beigelegt werbe, worunter er (was ihm tein griechischer Grammatiker zugeben wird) bas Leben, bas Brincip bes Lebens, verfteht. Jener Sinn ift richtig, aber er kann mit rechten Dingen nur aus ber alten Lefung gewonnen werben. Nicht beffer ift es de Wette gegangen, welcher ebenfalls von der gewöhnlichen Lesart nicht laffen mag, und die alte überlieferte früher nicht der Beachtung werth gehalten hatte. Er behauptet mit Recht: das Leben bedeute nichts weniger als die schöpferische Lebenstraft; allein dafür, daß "in ihm war Leben" so viel bedeute als "in ihm war das Leben", bleibt er den Beweis schuldig. Es hilft ihm wahrlich nichts Joh. 5, 26 anzuführen:

benn wie ber Bater Leben hat in fich felbst, also hat er auch bem Sohne gegeben Leben in fich felbst zu haben.

Denn Leben ist hier nicht Subject, sondern nur Ergänzung des Zeitworts. Das Subject muß aber den Artikel haben, und so hat ihn auch dasselbe Wort wirklich bei unserm Apostel in der überhaupt hierher gehörigen Stelle, 1 Joh. 5, 11. 12, mit besonderer Verstärkung:

Und das ist das Zeugniß, daß Gott uns ewiges Leben gegeben, und bieses Leben ift in seinem Sohne: wer ben Sohn hat, ber hat das Leben: wer den Sohn Gottes nicht hat, ber hat das Leben nicht.

Also, der Sinn, welchen Chrhsoftomus und fast alle spätern Bäter unserm Sate beislegen, ist der richtige, aber er liegt nicht im Texte, nach der von ihnen, aus theolosgischen, d. h. scholastischen, Gründen angenommenen Berrenkung.

Dagegen ergibt er sich ohne Schwierigkeit aus der überlieferten Abtheilung, nach der Grammatik, und nach dem oben vorgelegten Sprachgebrauche des Apostels hinssichtlich des Sinnes von Leben.

Lachmann hat in beiden Ausgaben hinter bas Subject "was geworden ist" ein Komma nur beshalb gesetzt, damit Niemand in Versuchung komme (wie er selbst dem

Verfasser 1841 sagte), die nun folgenden Worte "in ihm" damit in unmittelbare Berbindung zu setzen, während sie doch offenbar zu dem Zeitworte "war" (oder "ist") gehören. Bielleicht wird es gerathener sein das Komma zu streichen, um nicht Subject von Prädicat und Copula zu trennen.

Diese allein mögliche Verbindung sollte nun keinen Sinn geben? Man frage sich boch nur: Bas blieb dem Apostel übrig zu sagen? Er hatte zuerst das Bort (die göttliche, wollende Vernunft) als Gott selbst, als Eins mit Gottes Wesen dargestellt (Vs. 1. 2). Dann hatte er weiter gesagt, die Schöpfung sei sein Werk, alles Erscheinende sei durch ihn ins Dasein gerusen: die Welt sei nicht aus sich selbst hervorgegangen (Vs. 3). Der Fortschritt des Gedankens ist unverkennbar. Wie die beiden ersten Verse Gott in seinem ewigen, unbedingten Sein darstellen, mit der Unterschiedenheit des bewußten Willens, als des Wortes, so betrachtet ihn der dritte Vers als den Schöpfer. Er stellt den in Gott immer und ansangslos thätigen Willen als auf das Endliche hingewendet dar, oder, wie wir auch sagen, auf das Werden. Nun aber blieb ihm doch offenbar übrig zu sagen, wie sich jene ewige göttliche Kraft in der einmal geschaffenen und nun bestehenden Welt bewähre und bezeuge. Dieses ist ja doch das Ziel des ganzen Gedankenganges: das sortdauernde göttliche Walten in der Wirklichkeit soll nachgewiesen werden und dadurch die Nothwendigkeit des Glaubens an Denjenigen, in welchem der Logos Fleisch und Blut geworden.

Bieruber nun fagt ber unverstummelte vierte Bere wortlich aus:

Das Geworbene war (ift) im Borte Leben: und bas leben war bas Licht ber Menschen:

b. h. die Dinge hatten (haben) im ewigen Borte das Princip ihres eigenen Lebens, und dieses Princip des natürlichen Lebens war (ursprünglich) zugleich das Princip aller Erkenntniß (bes Guten wie bes Wahren) im Menschen. In furzerer Schulfaffung: das göttliche Wort ift das Brincip des natürlichen und des sittlich eintellectuellen Lebens. Wie alles Sein ber Dinge fortbauernd in Ihm, bem göttlichen Borte, fein Befen bat, fo alle Erkenntnig ber Menichen. Göttliches Leben beberricht bie gange Schöpfung. Damit ift der Uebergang gewonnen zu der geschichtlichen Betrachtung. Das intellectuelle und sittliche Leben ber Menschen ward verfinftert durch die Gunde, nämlich durch bie Selbstfucht: Die Menschen erkannten beshalb nicht Die in Jesu erschienene unmittelbar von Gott kommende und doch rein menschliche Erleuchtung. Diefe Erleuchtung ift nämlich feine außerliche, nur als etwas Geschichtliches von uns aufzunehmende: ber Beift bes Menichen vernimmt in fich Gottes Stimme, wenn er nur nicht ber Gelbitsucht fröhnen will, sondern vielinehr auf Den sieht, in welchem bas gottliche Leben aufopfernder Liebe Fleisch und Blut gewonnen hat, d. h. persönlich geworden ift. Bir werden denselben Apostel benselben Gedanken von diefer praktischen Seite in einer noch ärger mishandelten Stelle aussprechen hören, welche wir fogleich betrachten wollen. Der Mensch hat bas Zeugniß Gottes in sich, wenn er nur an die Wahrheit ber Erscheinung dieses Gottesgeiftes in Chriftus glaubt, alfo Denen, welche als Zeugen ihm davon verkündigen, so weit Glauben schenkt, daß er sein Leben nach den Lehren Jesu einrichtet und in feiner Erscheinung Troft und Frieden sucht. Chriftus hat den gött= lichen Anftof gegeben, daß die Menichen wieder jum Bewuftfein ihres göttlichen Berufs gelangten (Be. 12. 13. 16-18), Kinder Gottes werden fonnten.

Nun schließt fich in bem ganzen Eingange Alles aufs erfreulichste aneinander.

- 1. Das schöpferische Wort war bei Gott, war Gott, in seinem ewigen Wefen (1. 2).
- 2. Das Wort war die Schöpfungsthat: Alles ward durch daffelbe (3).

- 3. Das Wort war und ist fortbauernd die schöpferische Kraft in ben Dingen, und sollte so sein in des Menschen Geist, als geistiges Licht (4. 5).
- 4. Damals, als dieses Licht im Begriff war, durch Jesus in die Welt einzutreten, rief Iohannes der Täufer zur Buße auf, und zeugte von Jesus, als dem Erlöser (6—9).
- 5. Das Wort als Leben der Schöpfung und als Licht der Menschen erschien leibhaftig, ward persönlich, im Menschen Jesus von Nazareth, und wir sind seine Zeugen, wie Johannes der Täufer zuerst von ihm zeugte (10—18).

Der vorletzte Gedanke ist bekanntlich sehr verdunkelt durch die falsche Uebersetzung von Bs. 9 in allen kirchlichen Bibeln von Hieronymus an. Alle diese haben:

Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in die Welt kommen, während der Text grammatisch nur sagen kann:

Das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, kam damals eben in die Welt.

Mit diesen Berichtigungen der kirchlichen Uebersetzungen hat man den ersten Schritt gethan: es bleibt nun übrig, den zweiten zu thun, und den rein biblischen Ausgangspunkt zu finden für den Sinn, welchen der Evangelist mit dem Ausdrucke Logos verstunden hat. Davon werden wir das Nöthige am Schlusse der Berichtigungen aus den johanneischen Texten vortragen. Hier wird es genügen, die einleitenden Verse des Sendschreibens des Evangelisten in einer verständlichen Abtheilung hinzustellen, als des Verfassers eigene Bestätigung unserer Auffassung.

Der leitende Hauptsat, mit Auslaffung ber Ginschaltung (Bs. 2), lautet fo:

Das da von Anfang war, das wir gehört haben, das wir gesehen mit unsern Angen, das wir beschauet und unsere Hände betastet haben, vom Worte des Lebens — was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch.

Diese Zusammenstellung von Nentrum und Masculinum ist vollkommen unverständlich, wenn man an die apokryphisch-philonische Hypostase oder Persönlichkeit denkt, statt zu sagen, daß in dem Wesen des Ewigen der Wille und das Sein unterschieden werden, was dann mit der Einheit des Denkens und Seins, als Bewußtsein, zusammenfällt. Nicht das Sein, sondern der schöpferische Wille ist nach dem Evangelisten Mensch geworden, und die Theologen würden wohlgethan und der Christenheit viel Aergerniß und Blutvergießen und Sinde aller Art erspart haben, hätten sie sich streng an dieses Wort gehalten. Aber daß der göttliche, vernünstige Wille in Jesu Fleisch und Blut, volle bewußte Menschheit geworden, dies sagt Iohannes auch in der Parenthese seingangssatzes des Sendschreibens, anknüpfend an "vom Worte des Lebens", ebenso unmisverständlich:

und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen, und wir zeugen und verklindigen ench, das ewige Leben, welches war bei dem Bater, und ist uns erschienen.

In demfelben Gebankenkreise bewegt fich endlich jene so früh verfälschte und so hartnädig von den Theologen in ihrer Berfälschung erhaltene Stelle, zu deren Erörterung wir jest übergeben. THE .

(1 306. 5, 5-12.)

Ber ists, der die Welt überwindet, außer dem, der da glaubt, daß Jesus Gottes Sohn ist? <sup>6</sup> Dieser ists, der da gekommen durch Wasser und Blut, Jesus der Christ: nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und Blut: und der Geist ists, der da zeuget: denn der Geist ist die Wahrheit. <sup>7</sup> Denn drei sind, die da zeugen, <sup>8</sup> der Geist und das Wasser und das Blut: und die drei gehen auf eins. <sup>9</sup> Wenn wir der Menschen Zeugniß annehmen, so ist Gottes Zeugniß größer: denn das ist Gottes Zeugniß, daß er gezeuget hat von seinem Sohne. <sup>10</sup> Wer da glaubet an den Sohn Gottes, der hat das Zeugniß Gottes in sich selbst: wer dem Sohne nicht glaubet, der hat Gott zum Lügner gemacht: weil er nicht geglaubet hat an das Zeugniß, das Gott von seinem Sohne gezeuget. <sup>11</sup> Und das ist das Zeugniß: Gott hat uns ewiges Leben gegeben, und solches Leben ist in seinem Sohne. <sup>12</sup> Wer den Sohn hat, der hat das Leben wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.

Es ift nicht dieses Ortes, die zahlreichen Fehler und Ungenauigkeiten hervorzuheben, durch welche diese Stelle in den kirchlichen und zum Theil überhaupt in den bis= berigen Uebersegungen entstellt ift. Wir wollen die Aufmerksamkeit der Gemeinde bier nur auf die Schmach und Schande richten, bag man ihr bie finnloseste Berfälschung ber lateinischen Beiftlichkeitsfirche noch immer aufburdet: fast vierthalbhundert Jahre, seitbem ber große Reformator fie mit Unwillen ausgestoßen, als eine ichamlose Kälichung. Und dieses Zeugniß der Wahrheit hatte um fo schwerer wiegen sollen, da es Luthers eigenftes Wahrheitsgefühl mar, welches ihn dazu trieb. Erasmus, welcher in den frühern Ausgaben von 1516 und 1518 der Wahrheit die Ehre gegeben hatte, nahm Die Fälschung auf in die Luthern bei feiner llebersetzung vorliegende Ausgabe von 1522, eben wie in seine Erklärung; ja die Züricher setten sie in den Text (obwol mit Klammern für ben Theil ber Kälschung, welcher in Bs. 7 enthalten ift), wie mir bie unter Zwinglis Theilnahme 1534 bei Froschauer erschienene Ausgabe beweift. Endlich haben Luthern gewiß nicht jene furchtfamen und mehr oder weniger dogmatisch = abergläubischen Theo= logen zugerebet, welche ihn umgaben; wie benn ihre Nachfolger bereits 24 Jahre nach Luthers Tode die Fälfdung wieder in ben Text aufnahmen, uneingebenk bes fräftigen Fluches, welchen er hinterlassen, ja ihm zum Trot. Diese ganze Berfälschung ift eine Sünde der lateinischen Kirche, und zwar ursprünglich wol der afrikanischen, dann der spanischen. Hieronymus hat sich von ihr freigehalten, wie der Abdruck der florentini= ichen Sandidrift (von 541) und ber faft gleich alten aus Fulba, ebenfo wol als ber durch Griesbach bekannte Text ber Harlehanischen Sandschrift (fpatestens aus bem 7. Jahrhundert) beweift. In allen biefen findet fich fo wenig eine Spur jener Worte, als in ben Commentaren ber lateinischen Bater. Gin Wort Cyprians (von 250), bag unfere Stelle von Bater, Gobn und Beift ju verfteben fei, scheint bem afrikanischen Bischofe Bigilius, gegen Ende bes 5. Jahrhunderts, die Beranlaffung geworden zu

sein, in einer Streitschrift diese Ansicht in den heiligen Text selbst hineinzufälschen. Die älteste Handschrift, welche die Fälschung hat, ist eine spanische aus dem 7. oder 8. Jahr-hundert: aber auch in Italien sinden sich schon im 6. Jahrhundert Schriftseller, welche jene Verfälschung gedrauchen. Es ist also ein schriftstellerischer Betrug: er fällt den Theologen zur Schuld, nicht den Abschreibern: er sindet sich absichtlich, nicht zufällig, in der mit höchster kirchlicher Autorität bekleideten Ausgabe der römischen Kirche durch Sixtus V. und Clemens VIII. Ihre Herausgeber hatten, wie wir urkundlich wissen, die von ihnen mit Recht gelobte, aber mit desto größerm Unrechte verlassene amiatische Handschrift vor sich. Die griechischen Texte endlich sind mit der Fälschung erst besucht durch die in der westlichen Kirche gedruckten Ausgaben.

Wenn nun schon die Aufrechthaltung eines Betrugs, der jetzt allgemein anerkannt ift, der aber seit dem 16. Jahrhundert nicht niehr hätte in Schutz genommen werden sollen, an sich eine große Sünde gegen die Gemeinde und gegen das Wort Gottes ist; wie viel mehr noch, wenn, wie hier, der herrlichste Text aus einem durchsichtigen und vernünftigen zu einem verwirrten und ungereinnten gemacht wird.

Der fürzeste Weg zu zeigen, daß dieser Ausspruch nicht zu hart ist, wird jedem das unbefangene Lesen und Durchdenken der wortgetreuen Uebersetzung des überlieserten Tertes sein, welche wir deshalb an die Spitze gestellt.

Der Apostel fest ben weltüberwindenden Glauben (der den weltlichen, felbstischen Menfchen in einen Gott und bie Bruder liebenden Menfchen umschafft) in ben Glauben, daß Jesus der Sohn Gottes, der Chrift sei (5. 6). Dafür, sagen die drei folgenden Verse 18. 9. 10), gibt es drei Zeugniffe: das Waffer, das Blut und den Geift. Durch die beiben ersten ift Jesus selbst gekommen (6): das britte Zeugnif hat der Gläubige in fich, nämlich ben in seinem Bergen zeugenden Beift Gottes, welcher ihn in alle Wahrheit führt, und ihn felbst zu einem Gefalbten (Christen) macht (2, 24-27). Es fragt sich nun, was mit ben beiden Zeugnissen gemeint fei, mit welchen Christus felbst gekommen, also den hiftorischen. Johannes sagt mit Nachdrud: das Waffer allein sei es nicht gewesen, sondern Baffer und Blut zusammen. Dieses läßt sich ohne unleidliche muftische Willfür ober unwürdige Beräuferlichung und Abflachung nicht anders erklären, ale bag damit gesagt werden folle, was Anfang und Ende ber heilsbotschaft des Evangeliums fei. Buerft bezeugte fich Gott an Jefu als feinem Gohne in bem Ruben bes Geiftes auf Jefu bei ber Taufe: nach dem Zeugnisse bes Täufers, bessen Schüler, Johannes ber Evangelift, dieses Zeugniß mit besonderm Machdruck berichtet (Joh. 1, 34). Dieses Zeugniß nun ist, nach des Johannes und aller Evangelisten Ansicht (Marc. 1, 1-3). ber Anfang ber Beilsbotschaft. Das Blut aber ift, nach dem stehenden Gebrauche des Apostels, auch in biesem Briefe (1, 7; 2, 2), der erlösende, verföhnende Tod Jesu. Johannes in seinem Evangelium bebt vor allen Andern Dassenige hervor, was sich darauf bezieht. So beim letzten Einzuge in Jerufalem (12, 23-28) die erhabene Selbstweihung zum freiwilligen, erlösenden Tode. Dabin gehört auch, als thatfachliche Widerlegung der Schwärmer, welche die Leiblichkeit der Erscheinung des Erlöfers leugneten, die feierliche Bezeugung, wie er, ber Apostel, felbst gesehen, daß Baffer und Blut aus der durchstochenen Seite geflossen (19, 34. 35). Hier muß man sich nun nicht zu einem falfchen Myfticismus baburch hinreißen laffen, bag, weil Johannes wie bort auch hier Baffer und Blut zusammen nennt, unfere Stelle auf jene zu beziehen fei. Es ware für die Darstellung in unserm Briefe ebenfo unverständlich als ungehörig, wenn man ben Ausbrud: Jesus sei gekommen nicht mit Waffer allein, sonbern mit Waffer und Blut, badurch erledigen wollte, daß bei ber Kreuzigung Waffer und Blut aus seiner Seite gefloffen seien. Im Evangelium galt es ibm, eine die Leibsichkeit Jesu beweisende geschichtliche Thatsache als Augenzeuge zu berichten: hier handelt es sich vielmehr darum, das ganze geschichtliche Zeugniß über Gottes Bezeugung an seinem Sohne während seines Lehramtes den Gemeinden in aller Stärke vorzuführen. Das geschichtliche Zeugniß der Evangelisten von jener ist ein Ganzes: den Anfang macht Gottes Bezeugung an seinem Sohne bei der Tause durch Johannes, den Beschluß bildet Christi Sterben und die dabei eingetretene besondere Fügung Gottes. Zwischen beiden liegt die ganze Reihe geschichtlicher Zeugnisse im johanneischen Evangelium. Diese weitern Beispiele der in Christo sich kundthuenden Gotteskraft, welche zwischen jenen beiden Bezeugungen angeführt werden, bewähren die erste Bezeugung und bereiten vor auf die zweite.

Es ist möglich, daß jene im Evangelium von dem Wasser und Blute beim Tode bezeugte Thatsache dem Apostel nachher auch noch in einer besondern symbolischen Bedeutung erschienen sei, als durch das Wasser zurückweisend auf die erste Bezeugung bei der Tause. Darüber kann ein Jeder denken, was er will, denn wir wissen nichts als was jene Worte sagen. Aber umgekehrt kann Johannes hier nicht an jene einzelne, äußerliche Thatsache gedacht haben, denn sie würde ihm hier doch nur Ein Zeugniß darbieten: er aber zählte Wasser und Blut als zwei Zeugnisse.

Um Ende unsers sechsten Berfes nun heißt es:

Und der Geist ist's, der da zeuget, (wörtlich das Bezeugende, oder der Bezeugende) denn der Geist ist die Wahrheit.

Dieser Geist ift also nicht ber bei jenen Ereignissen, wie im ganzen Leben, Lehren und Sterben sich in Jesu offenbarende Beift Gottes, sondern ber fortbauernd in ben Bergen der Gläubigen fich bezeugende: mit andern Worten das innere Zeugniß. Dieses aber ist nicht ber menschliche Beift, nicht ber endliche Factor, welchen ber Mensch sein eigen nennen kann. Bielmehr ift es ber ewige Beift Gottes in ihm, bas Göttliche, welchem er zu folgen hat, welches er verklaren foll im Endlichen. Go verschieden biefer geiftige Wille, diese göttliche Kraft im Gläubigen nun auch dem Grade nach ift von bem Beifte, welcher in Jesu Fleisch und Blut, mit seiner Personlichkeit vollfommen Eins wurde; fo fehr bestehen Jesus und sein Apostel darauf, daß es berfelbe Beift bem Wefen nach fei. Nur ber göttliche Beift, bas Wort Gottes in Ewigkeit, ift Wahrheit, und biefer Beift, diefes Wort ift in den Gläubigen (vgl. Joh. 17, 20). Daher ift also auch jenes innere Zeugniß nicht ein, mahres ober eingebilbetes, feliges Empfinden, sondern das Berspüren einer Gotteskraft im eigenen Bergen, welche den Gläubigen in Stand fest, bas Selbstische und was baran hangt zu überwinden; eine Gottestraft, als beren einzigen unfehlbaren Beweis der Apostel ein göttliches Leben und Bruderliebe nennt. Diefes ift die eine ber beiden Wendungen bes einen burchgehenden Bedankens des ganzen Sendschreibens (man sehe insbesondere 2, 3-11; 3, 7-12). Niemand hat Glauben, ber nicht die Brüder liebt: Niemand fann Gott lieben als durch Gottes Beift, und biefen hat nur Derjenige, welcher bem Zeugniffe Gottes von seinem Sohne glaubt. Beibe Auffassungen zusammen find die Pole, aus welchen das neue, das wahre Leben ftromt; diese Bole bedingen fich gegenseitig: nur, daß ber Mensch miffe, Gott sei Liebe, und habe ihn querst geliebt (4, 10, 11-14).

Fassen wir das Gesagte zusammen, so werden wir unsere Stelle so auslegen. Wir müssen unterscheiden zwischen zweierlei Zeugnissen Gottes: das eine Zeugniss ist das geschichtliche: es begreift Alles, wodurch sich Gott an Jesu als an seinem Sohne bezeugt hat, und bewegt sich zwischen zwei großen Punkten, der göttlichen Erweisung bei der Taufe und der bei dem Tode; denn dieses zweite ist durch die Verhinderung

des Zerbrechens der Glieder vorbereitend für die Auferstehung, welche, nach des Apostels Anschauung, die wahrhafte Leiblichkeit und die wahrhafte Erhaltung des Leibes mit allen Zeichen des Leidens voraussetzt.

Bei diesem geschichtlichen Zeugnisse ift also Gottes Wirkung eigentlich nur das dem Gläubigen von Andern Bezeugte: die Augen = und Ohrenzeugen sind die Bezeugenden. Bas darin bezeugt wird ist göttliche Kraft; es ist also wirklich Gottes Zeugniß, aber durch die Bermittelung der Menschen. Dieses Zeugniß nun ist offenbar von höherer Geltung als das gewöhnliche Zeugniß über menschliches Thun bei den menschlichen Gerichten, wobei nach mosaischem Rechte (Num. 35, 30, vgl. mit Deuter. 17, 6; 19, 15 und Joh. 8, 17) zwei oder drei Zeugen erfordert werden, um eine Thatsache zu erhärten.

Das menschliche Zeugniß ist ein abgeschlossenes, ein geschichtliches, es bezieht sich auf ein Bergangenes. Wer nun bezeugt dem Gläubigen dieses geschichtliche Zeugniß? Etwa eine menschliche Autorität, eine Kirchengewalt, eine Priesterschaft? Nein, das jene Zeugnisse selbst Bezeugende ist der Gotteszeift in dem Gläubigen. Dieses Zeugniß hat Gott nicht etwa Einmal bezeugt, wie jenes, wodurch er sich an seinem Sohne bezeugte (Vs. 9), sondern es ist das Zeugniß, welches er immerdar in den Herzen Derjenigen ablegt, welche jenem Zeugnisse vom Sohne glauben (Vs. 10—12).

Bedarf es jett noch weiterer Erklärung, wenn man neben diese Uebertragung des überlieferten Textes die kirchlich gewordene Lüge stellt? Nicht nach Luthers Text, sons dern nach der Fälschung Derer, welche Luthers Namen misbraucht haben und noch jett der Gemeinde vorenthalten, lautet die Stelle in allen unsern Bibeln also:

6 Dieser ists, ber ba kommt mit Wasser und Blut, Jesus Chrisius, nicht mit Wasser allein, sondern mit Wasser und Blut: und der Geist ists, der da zeuget, daß Geist Wahrbeit ist. <sup>7</sup> Denn drei sind, die da zeugen im Simmel: der Vater, das Wort und der heilige Geist, und diese drei sind Eind. <sup>8</sup> Und drei sind, die da zeugen auf Erden: der Geist, und das Wasser und das Blut, und die drei sind beisammen. <sup>9</sup> So wir der Menschen Zeugniß annehmen, so ist Gottes Zeugniß größer; denn Gottes Zeugniß ist das, das er gezeugt hat von seinem Sohne. <sup>10</sup> Wer da glaubet an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugniß bei ihm. Wer Gott nicht glaubet, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubet nicht dem Zeugniß, das Gott zeuget von seinem Sohne.

Es fchnierzt zu feben, daß Mener fich begnügt hat die eingefälschte Stelle zwischen Sternchen zu feten: noch mehr, daß er allen feinen tabbaliftifchen Mufticismus aufgeboten, um ben Sinn ber Fälfchung, als ware fie beglaubigt, zu erklaren. Aber noch trauriger ift es zu feben, daß ber ungleich gelehrtere Stier in feiner Umarbeitung des Meherschen Bibelwerks, welche voriges Jahr erschienen ift, die Stelle ohne alle Bezeichnung und Warnung hat abbrucken laffen. Die größte Schuld bavon wird vor Gott und ber Nachwelt boch auf den Drud ber falfchen Rirchlichkeit mehrer unferer Rirchenregimenter fallen. Denn allerdings wird nur an wenigen Orten in Deutschland in diesem Augenblide an die firchliche Ginführung einer Bibelübersetzung zu benten fein, wo jene Falfdung fehlte. Defto mehr Ehre gebührt Dtto von Gerlach, wie wir ichon oben gefagt. Auch die Bibelgefellichaften, welche mehr baran benten, fehlerhafte Bibelterte zu verbreiten, als durch ihre ungeheuern Mittel für die Berichtigung ber Ueber= setzungen zu forgen, laden eine schwere Schuld auf fich; find doch auch in den neuern Ausgaben des würtembergischen Zweigs ber Bibelgesellschaft die sehr mäßigen und zahmen Berichtigungen wieder verwischt, burch welche fich bieselbe vor andern Abdruden der lutherschen Uebersetzung für jene Befellschaft auszeichnete.

Das sei hier gesagt zum Zeugnisse ber Wahrheit in einer schweren Zeit, im Belange bes ihr alle menschlichen Meinungen erhabenen Wortes Gottes, zur Warnung für die evangelische Gemeinde und zur Bahrung ihrer unverjährbaren, aber jetzt sehr verkannten Rechte.

Bliden wir auf die drei bisher befprochenen großen Stellen zuruck, fo dürften sie allein genügen zur Rechtfertigung des oben ausgesprochenen Urtheils, daß nicht etwa nur unbedeutende Stellen weniger genau übertragen seien in unsern kirchlichen lleberssehungen, sondern auch allbekannte und sehr wichtige verunstaltet und verfälscht.

Allein die Bergleichung biefer Stellen untereinander wird auch wol ichon, bis auf einen gewissen Grad, die oben angedeutete Ansicht beglaubigen, daß die biblische Logoslehre nicht etwa ein grammatischer Irrthum, und daß fie ebenfo wenig eine auf griechi= ichem Boben gewachsene, ober gar eine aus Philo entlehnte Speculation fei. Bengel und bie alten Rirchenväter hatten vollkommen Recht, wenn fie ben Anfang ber Benefis mit dem Anfange des Evangeliums Johannes zusammenftellten, und Lude ift ihnen Darin mit mehr Freiheit und Rlarheit gefolgt. Bir glauben, daß biefes Berhaltnig noch viel klarer hervortrete, wenn wir alle kirchlichen und scholaftischen Formeln megwerfen und alles Mufticismus uns entfleiden: Die volle Bahrheit, wie fie in bem evangelischen Gemeindebewußtsein liegt, tommt erft wieder zum Borfchein durch eine scharfe Wortfritif bes Textes und ein unbedingtes Festhalten an der biblischen Auffaffung. Die Darstellung bes Johannes ift erwachsen auf bem Boben jener beiligen, uralten Urfunde, und murgelt in dem vernünftigen Nachdenken der Manner bes Geiftes im Bolke und in ben Prophetenschulen, vor und nach David, und in bieser ihrer vollendeten Form ift fie gewiß auf Chriftus felbst zurudzuführen. Denn fie ift, bag wir es frei heraussagen, die Rechtfertigung ber großen und schweren Worte Jesu, welche Johannes uns in bem entscheibenben Gespräche von Rap. 8, und im hohenpriefterlichen Gebete (Rap. 17) aufbewahrt hat. Der Grundbegriff bes Logos, von ben fpatern firchlichen Formeln entkleibet, liegt icon, in Berfolgung ber Schöpfungsberichte, in jenem herrlichen Pfalmverse (33, 6, vgl. 9):

> Durch das Wort des Ewigen ist der himmel gemacht: Und durch den hanch seines Mundes all ihr heer.

Der Logos ist das Dabar (Wort) oder vollständig D'bar Jahveh (Wort des Ewigen). So oft in der Bibel gesagt wird: "Gott sprach", ober "der Ewige sprach", ift die Gin= heit bes göttlichen Billens, ober ber göttlichen Bernunft, mit bem Sein Gottes ausgefprochen, und biefe Einheit als Urfache und Grund alles erscheinenden Seins gefest, wie es Benefis 1 geschrieben fteht. Ja, fo oft ber Name "ber Ewige" als eigenthum= liche Bezeichnung bes Gegenstandes ber göttlichen Berehrung ber Ifraeliten genannt wird, ift daffelbe verstanden und zu verstehen. In diesem Namen liegt schon an sich Die wahre Erkenntnig ber göttlichen Schöpfung, im Gegenfate alles Dualismus, fowie alles Materialismus. Denn ber Seiende, ber ba ift und war und fein wird, wird ja erkannt als Urfache ber Welt, b. h. alles erscheinenden Seins. Wie konnte bas Wort ber Schöpfung anders gefaßt werden, denn als Wort Gottes an fich felbft, ausgehend von Gott als bem wollenden Geifte, und ergehend an ben ewig Seienden? Damit ift aber anch schon der Gedanke der beiden erften Berfe des Evangeliums gegeben: gu feinem Aussprechen und Geltendmachen fur bie neue Schöpfung bes Beiftes in ber Menschheit bedurfte es aber, wie immer, einer Perfonlichkeit, und diese war die Berfonlichkeit und bas Gelbftbewußtsein Jesu von Ragareth.

Das vorweltliche schöpferische Wort ist ein Bort des bewußten Willens des Ewigen. So sagt der schöne Spruch (Spr. 3, 19): Der Ewige hat bie Erbe burd Beisheit gegründet: Und burch feine Ginsicht die himmel bereitet.

Danach muß auch die Beisheit, als Werkmeisterin Gottes, erklärt werden, welche, nach Spr. 8, 22, vor aller Schöpfung bei dem Ewigen (also selbst ewig, selbst der Ewige) war:

Der Ewige schuf mich als Anfang seines Weges: Ja längst vor seinen Werken.

Wenn aus dieser Hypostase der Sprache das apokryphische Buch der Weisheit Salomos eine Hypostase des Wesens macht, so ist das sowenig authentische Bibelanschauung, als wenn Philo in anderer Weise dasselbe thut. Iohannes steht durchaus nicht auf diesem Standpunkte, sowenig als Jesus selbst. Alle auf solche Annahmen gegründeten Gedankenreihen, mögen sie nun in athanasischem oder gar in arianischem Sinne gebildet sein, endigen, wie alle Ungereimtheiten, in Widersprüche. Daß wir aber den Ausdruck how pods tod Isod richtig übersetzen durch: war bei Gott ( $\pi\alpha\rho\lambda$  Iso, wie es Ioh. 17, 5 heißt), also in Gott, also selbst Gott, beweist der oben dem Eingange des Evangeliums gegenübergestellte Eingang des Sendschreibens, wo es heißt, daß das Leben ( $\eta$  Isod  $\eta$ 0)  $\eta$ 000 tod Isod, bei Gott, war. Wir dürsen also nicht an den Ausdruck der Propheten (z. B. Ierem. 1, 4. 11. 13): "Das Wort des Ewigen erging an mich (Eyévsto  $\eta$ 0)", denken.

Wir faffen das Gefagte in wenige leicht verständliche Worte zusammen:

An eine persönliche Scheidung der göttlichen Vernunft, gegenüber dem göttlichen Sein, ist sowenig in Joh. 1 zu denken, als in dem Ausdrucke: "Gott sprach", oder: "des Ewigen Wort". Es ist dort nur die Wirkung Gottes in der Welt (4) zurückgeführt auf die Erschaffung der Welt (3), und diese auf die ewige Einheit von Sein und Wollen, oder Sein und Bewußtsein. Dieses die Welt durchströmende Göttliche, alles Seins Urquell, ist erschienen, ist den Menschen erschienen, jene ewige Liebe, jene Einheit des Guten und Wahren ist persönlich geworden, ist einzig und allein in Jesu von Nazareth, der sich bewußt war als Sohn Gottes zu leben und zu kersben, und der für das ewige Heil seiner Brüder freiwillig in den Tod ging.

Es ist baher ebenso unbiblisch, Jesum von Nazareth in seinem irdischen Dasein mit bem Logos in Gott zu verwechseln, als die Wesenseinheit zwischen Gott und Ihm,

als dem vollkommenen Menschen, zu leugnen.

Die Anschauung des Eingangs ift die des ganzen Evangeliums, wie sie auf jeder Seite ausgesprochen wird: vor allem in Kap. 6, 8, 10, 7—21; 17. Die Anschauung des Evangeliums aber ist die des Sendschreibens: jenes ist geschichtlich betrachstend, dieses praktisch ermahnend. Das Bewustsein des Johannes vom göttlichen Worte ist das Bewustsein Jesu von sich selbst, und dieses ruhte bei Ihm, wie in gewissem Grade bei allen Gottesmännern des jüdischen Volks vor ihm, auf der Jahvehidee, also auf der Schöpfungsgeschichte.

Der von uns oben bereits hervorgehobene Parallelismus:

Im Anfang sprach Gott, Es werde Licht! Im Anfang war das Wort —

ist Folge jenes Selbstbewußtseins Jesu von Nazareth: und man kann behaupten, daß ber ganze Eingang das Selbstbewußtsein Jesu getreuer und tiefer darstellt, als irgendeine andere Stelle, und daß er sowenig eine vom Apostel ersundene als eine von Philo entlehnte Vorstellung sein kann. Auch ist er ja nachweislich die von den apostolischen Christen und von den Gnostitern anerkannte Grundlage der früh im 2. Jahrshunderte hervortretenden sustenatischen Speculationen.

в

Die Worte 1 Joh. 5, 7—9 hängen genauer als man gewöhnlich glaubt, mit dieser Gedankenreihe zusammen. Es ist ebenso gewiß und sicher, daß das ewige Wort in der Seele jedes wahren Christen wohnt, als daß es in Christopersönlich geworden ist.

Endlich folgt auch dieses noch aus dem rechtverstandenen Eingange: Bernunft= gemäßheit ift die Grundlage wie der Christusreligion, so der Bibel= auslegung. Aber Bernunftmäßigkeit der Bibel, als geschichtlider Darstellung des Gottesbewußtseins, nicht nach der Beisheit irgendeines speculativen Sostems oder gar theosophischer Träume, und ebenso wenig nach dem gemeinen Dismus der Nationalisten als nach den Lehrsägen eines sentimentalen und unwissenden Pietismus. Dieses biblische und weltgeschichtliche Gottesbewußtsein hat aber seine einzige vollkommene, und daher erlösungskräftige Darstellung in dem Selbst= bewußtsein Jesu.

### IV.

#### (Evang. Marc. 1, 1-4.)

Der vierte Vers kann nach allen Geschen des Sprachgebrauchs nicht anders überfetzt werden als so:

Es ward Johannes, taufenb in ber Buffe, und predigend bie Taufe ber Buffe gur Bergebung ber Gunbe.

Diese Art zu reben, statt: Johannes taufte . . . und predigte, . . . wäre aber ebenso unerhört barbarisch im neutestamentlichen Griechischen als im klassischen.

Ebenso wenig ist, nach der gewöhnlichen Abtheilung der ersten vier Verse, das Vorspergehende irgendwie vernünftig zu construiren. Der erste Vers

Anfang der frohen Botschaft (der Heilsverkindigung) Tesu Chrifti, des Sodnes Gottes, kann nicht Ueberschrift sein. Diese Worte bedeuten nicht was wir meinen, wenn wir sagen: "Ansang des Evangeliums des Marcus", "des Johannes" u. dgl. Evangelium heißt im Neuen Testamente nie die evangelische Schrift, sondern die Heilsbotschaft selbst. Sind die Worte aber nicht Ueberschrift, so haben sie, nach der bisherigen Trennung derselben von Bs. 4, durchaus keine Construction: es sehst das Zeitwort, es ist gar kein Say da. Wollten wir aber auch das Unmögliche annehmen, und jene Worte als Ueberschrift des Buchs fassen, wie sollte der Text mit der Ansührung zweier alttestamentlichen Stellen beginnen können:

Wie geschrieben fteht in Jesaja bem Propheten?

Allem diesem hilft die glückliche Herstellung des ursprünglichen Zusammenhangs durch Lachmann ab, welcher, die Auführungen als Sinschluß ansehend, den ersten und vierten Bers unmittelbar verbindet, als die zusammengehörigen Theile Sines Satzes. Dieser Satz lautet nach unserm Texte:

Anfang der Heilsverkündigung Jesu Christi, des Sohnes Gottes . . . ward Johannes, als er in der Wüste tauste, und die Tause der Buße zur Bersgebung der Sünden predigte.

Ober, wie wir auf deutsch sagen würden: ward die Taufe des Johannes in der Wüste und seine Predigt von der Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Diese Herstellung befreit nun sogleich den Evangelisten von einer unwürdigen Unwissenheit oder Leichtfertigkeit, welche die bisherige Auslegung ihm aufbürdet. Die Texte, welche angeführt werden als aus "dem Propheten Jesaja" (denn das ist die einzig richtige Lesart), beginnen nämlich gar nicht mit der wohlbekannten Stelle des großen Propheten (Jes. 40, 3), diese folgt erst im dritten Verse, sondern mit einer aus dem ersten Evangelium (Matth. 11, 10) abgeschriebenen und dort ganz willkürlich zurechtgemachten Anführung aus Mal. 3, 1. Die uns noch jett vorliegenden Thatsachen aus der Geschichte jenes Evangeliums der palästinischen Ueberlieferung machen die Entstehung einer solchen Ungenauigkeit sehr erklärlich: es sind Raudglossen eines frühen, mehr frommen als

gelehrten Lefers bes Marcus in ben Text gekommen. Der Text ift und bleibt ein falicher, er hat mit Jesajas nichts zu thun, und steht auch nicht im Maleachi. Er ist willfürlich zurechtgemacht, und zwar nur einmal, benn er findet sich wörtlich in allen brei Evangelien (Matth. 11, 10; Luc. 7, 27). Folglich ift er bei Marcus und Lucas ausgeschrieben aus bem erften Evangelium, welches, wie bie Anführungen ber altesten Bater zeigen, einen erft allmälig festgewordenen Text hatte, und nicht wie die beiden andern aus Einem Guffe entstanden mar. Auch hier ift die Anführung nur aus einer Randgloffe in den Text gekommen, also Schuld der Abschreiber, nicht des Berfaffers. In unserer Stelle nun ift biefes schon baburch flar, baft bie Auführung aus Maleachi barin als Wort bes Propheten Jefaja gegeben wird. Da nun außerdem bie Stellung biefer beiden Anführungen zwischen Subject und Zeitwort beispiellos ungefchidt und ftorend ift, fo ergibt fich von felbst bie befriedigenofte Lösung. Zwei Rantgloffen haben fich in ben Text eingeschlichen: und zwar zuerst bie aus Jesaja, bann jene aus Matthaus, die ursprünglich wieder von einem andern Lefer nur an den Rand des Marcus geschrieben war; die Abschreiber thaten das Weitere, und die Theologen und Berausgeber bas Lette.

Marcus also, der würdige Begleiter des Petrus und Zusammenfasser der sichenden mündlichen Borträge der Evangelisten, mit eigenen Zügen aus Dem, was er selbst erstählen gehört, ift unschuldig an jener Berwirrung und an jener fatschen Auführung. Der ursprüngliche Text des Marcus kann kein anderer gewesen sein, als der oben gezgebene (Bs. 1. 4). Da jedoch die Anführungen uns in der Neberlieferung vorliegen, so sind wir keineswegs berechtigt, sie aus dem Texte zu stoßen, sondern müssen uur Bs. 3 und 4 mit kleinerer Schrift in Klammern setzen.

Die Gemeinde möge urtheilen, ob die ehrliche Kritik hier, in einem anscheinend so bebenklichen Falle, nicht zu einer befriedigendern Lösung gekommen sei als die bisherige, welche wider alle Regeln der Sprachlehre und des Wörterbuchs etwas höchst Unbefriedigendes zusammengestickt hat. Es ist der Fluch der Unwahrheit, daß sie selbst da nicht die Wahrheit sindet, wo sie ihr willsommen wäre, während sie für den unbefangenen Forscher auf der Hand liegt. Ist hier die Ehre des Wortes Gottes im Spiel? oder nicht vielmehr die Aufrechthaltung eines Systems, welches sich selbst gerichtet hat? Wir meinen, durch die Gewalt, welche es dem biblischen Texte anthun muß, nicht weniger als der Vernunft und dem Gewissen, um sich ans verzweiselten Widersprüchen zu retzten. Da war doch die mystische Erstärung der alten alexandrinischen Vater noch viel besser: ja die Kabbala ist dagegen eine naive Unvermögenserklärung den Buchstaben zu verstehen.

### V.

### (1 Tim. 3, 14-16.)

Es ist jetzt für die Kritiker eine ausgemachte Thatsache, daß die Uebersetzung von Bs. 16 in allen kirchlichen Bibelübersetzungen, und auch in den berichtigten lutherschen Meyers und Stiers:

Gott ift geoffenbart im Meifch

auf einer falschen Lesart beruht. Alle ältesten griechischen Handschriften, und selbst ber echte hieronymus, zeugen wider sie. Wir heben diese Stelle zugleich auch beswegen hervor, weil die Schlußworte des vorhergehenden Verses

### ein Pfeiler und Grundfeste ber Wahrheit

entweder zwar richtig mit dem Borhergehenden verbunden, aber falsch auf tie Gemeinde — nämlich im Sinne "der Kirche" — bezogen sind: oder, gleich falsch, wenn auch nicht gleich verderblich, an die Spitze des folgenden Satzes gesetzt werden.

Der richtige Text ift bieser:

14 Selches schreibe ich dir, in der Hoffnung nächstens zu dir zu kommen, 25 sollte ich aber verziehen, so schreibe ich dir, damit du wissest, wie du wandeln sollest im Hause Gottes (welches da ist die Gemeinde des lebendigen Gottes) als Pfeiser und Grundseste der Wahrheit. 16 Und, wahrlich, küntlich groß ist bas Geheimnis der Gottseligkeit von Dem, welcher offenbart ward im Fleisch, als gerecht erwiesen im Geist; geschaut von den Engeln, verkündigt unter den Heiden: geglaubt in der Welt, ausgenommen in die Herrlichkeit.

Bum Berftandniß ber bunkeln Worte

### geschaut von ben Engeln

wird es genügen auf einen andern Ansbruck besselben Apostels, auf Eph. 3, 10, zu verweisen, wodurch die Bedeutung des Erscheinens Christi für die ganze Geisterwelt (also für das Berständniß des ewigen Nathschlusses Gottes in der Welt) angedeutet wird. Die Stellung der Worte in unserer Stelle, als erstes Glied des zweiten der drei spunmetrisch zusammengestellten und geordneten Säße, ist ganz die natürliche, nach unserer Erktärung. Der erste Satz bezieht sich auf die irdische Erscheinung Jesu von Nazareth, der letzte auf den Glauben der Welt an den zur Herrlichseit Gottes emporgehobenen. Dazwischen liegt also die Verkündigung der Heilsbotschaft durch die Evangelisten, und dieser entspricht die Kunde, welche die Geisterwelt von Jesu erlösendem Sterben hatte, als einer göttlichen Thatsache in dem Gottesreiche. Die Anschauung ist folglich dieselbe, welche bei Petrus (1, 3. 18—20) sich sindet.

Es bleibt nun noch übrig, einige Worte zu sagen über den Ansbruck "Pfeiler und Gruntseste ber Wahrheit". Nach durchgängiger Borstellung des Neuen Bundes ist die Gemeinde das Gotteshaus, der wahre, sebendige Tempel des Höchsten. Die Stützen bieses Gotteshauses, also (nach jenem Bilde, in der Auschauung der alten Welt und

CXCVII

unferm Sprachgebrauche gemäß) bie Säulen, find bie Lehrer: vor allen alfo bie unmittelbaren Jünger bes herrn, und zwar zuerft Betrus, ber Felfenmann, auf beffent Glauben und Befenntniß ber Berr feine Gemeinde baut. Chenfo nennt Paulus in ber berühmten Stelle Bal. 2, 9 bie großen Apostel unmisverständlich folche, welche als "Pfeiler" angesehen werden. In ähnlicher Weise nun find hier "Pfeiler und Grundfesten ber Bahrheit" in jenem Gotteshaufe, in jenem Tempel, alle Aposteljunger, welche in ber Gemeinde lehren. Go also auch bier Timotheus. Es ift ungeschidt anzunehmen, bag bie Gemeinde zugleich Tempel und Pfeiler fei: eine folche Annahme geht gang beraus aus jener biblijden Anschauung, und ift bem nadmeislichen Gebrauche besselben Wortes im Galaterbriefe zuwider.

Aber die Theologen finden immer, mas fie für ihr Spftem fuchen: und fo ift bas falide Berftandnig jener Borte nur baburch in Schwung gefommen, bag man ber Be= meinde, d. h. dem driftlichen Bolfe, die Rirche, d. h. die regierende Priefterschaft, untergeschoben hatte. Sollte bas nicht für jebe evangelische Gemeinde jetzt ein um fo bringenderer Grund fein, fich um bie Bibel zu bekummern, und eine berichtigte Ueber= setzung und ihr angemessene Erflärung zu fordern? Denn in unserer Zeit wird Maes, was mit jenem Grundverberben zusammenhängt, so absidtlich wieder bervorgehoben, und will als apostolisches Christenthum sich geltend machen. Insbesondere gilt biefes von ben Lutheranern, welche fich fowenig als die Anglikaner von jenem Brethum gang loggefagt haben, obwol Niemand ftarter gegen biefe Umtehrung bes Begriffs von Gemeinde ge= fprochen hat als Luther, und obwol die Anglikanische Kirche sich gegen ihre nach dem fanonischen Rechte bes weftlichen Mittelalters organisirte Griftlichfeit, insbefondere gegen abergläubische Ansprüche bes Epistopats burch einen eigenen Glaubensartikel zu schützen gesucht hat.

Wenn die Beziehung auf die Gemeinde nur sinnlos, so ist gewiß die auf ihr Berrbild noch außerbem fehr gefährlich.

Daß Meyer und Stier in ben bisher betrachteten Berfen bes erften Timothens=

briefs die nachweislich falsche Lesart von Bs. 16 Gott (Theos) statt "welcher" (hos) beibehalten haben, ift wiederum ein trauriger Beweis, wie niedrig die Ansichten in ber lutheranischen Rirde find hinfichtlich bes Werthes bes Buchstabens ber Schrift, welchen fie boch fo hoch zu stellen fich rühmen. Allerdings haben auch alle reformirten Bibeln bes 17. Jahrhunderts die falfche Lesart: aber wie wir im ersten Abschnitte bereits nachgewiesen haben, die meisten Gulfsmittel, burch welche bie biblifche Kritik munbig wurde, tamen erft nach ber Epoche jener Uebersetzungen jum Borfchein, und es leibet feinen Zweifel, bag, wenn bort (wie es bereits anfängt) Manner von bem Ernfte und ber Gelehrfamkeit Meners und Stiers auftreten, fie unbebenklich ber Wahrheit Die Ehre geben werben. Die Gemeinden, welche die evangelische Wahrheit suchen, werden sich biefer Berftellung bes überlieferten Textes hier wie anderwarts freuen; ob es aber bie Beiftlichkeit thue, bas wird wol großentheils von bem Ernfte und ber Theilnahme ab-

hangen, melde die Gemeinden und die nicht bogmatischen Meister ber gelehrten Kritif

bem Bibelbuche ichenten werben!

### VI.

### (Sebr. 11, 3.)

Wir beschließen unsere Auswahl mit einer wichtigen Stelle, welche bereits von Luther und Calvin falsch conftruirt und ausgelegt wurde, und die noch jetzt, nachdem alle reformirten Gemeinden den allein zulässigen Sinn hergestellt haben, in der luthersichen Bibelübersetzung in verwirrender Unrichtigkeit basteht.

Luther übersette jenen Bers, über bessen Lesung (bis auf eine wenig bedeutende gram-

matische Form) fein Streit ift, so:

Durch ben Glauben merken wir, daß die Welt burch Gottes Wort fertig ift: bag alles, was man fiehet, aus nichts geworben ift.

Nichtig geordnet aber lautet der Text so:

Durch ben Glauben merken wir, daß die Welten burch Gottes Wort zugerichtet sind, also daß das, was man siehet, nicht aus den erscheinenden Dingen geworden ist.

So haben auch, im Wesentlichen, die reformirten Uebersetzungen, und so haben auch Meyer und Stier verbessert.

Hieronymus bagegen hat, womöglich noch falscher als Luther, so übersett:

Durch ben Glauben merken wir, bag bie Welten zugerichtet seien burch Gottes Wort, bamit bas Sichtbare wirbe aus bem Unsichtbaren.

Calvin kam (wol burch einen Drucksehler ber complutensischen Polyglotte) auf ben Einfall, ben Text zu ändern; er übersetzt die letten Worte, tief und geistreich wie immer, aber diesmal doch falsch:

Damit bie Welt ein Spiegel ber unfichtbaren Gottheit werbe.

Dieses Beispiel ift auch beshalb noch besonders lehrreich, weil man dabei den Segen einer freien Gemeindeverfassung mit Händen greift. Luthers Irrthümer wurden festgebalten, ja manche von ihm nur beiläufig hingeworfene oder nur als Schulmeinung geltend gemachte Ausdrücke wurden von den Geistlichen (oft gegen seine unmisverständelichen Aeußerungen und seierlichen Erklärungen) zur Hauptsache gemacht: weshald? Weil die Gemeinde, und also das Gewissen der Gemeinde fehlte. Calvins Irrthümer, ja selbst manche scharf und schroff von ihm ausgeprägten Formeln, wurden in den reformirten Kirchen überwunden: weshald? Weil in den reformirten Ländern das christliche Bolt nicht machtlos der Geistlichkeit gegenüberstand. So sühlte sich denn die reformirte Gemeinde in ihrer Gesammtheit berusen und ermächtigt, auch über persönliche Meinungen des großen und hochgeehrten Resormators zu urtheilen, sobald es die Wahrheit des Wortes Gottes galt. Paulus großes Wort (Köm. 3, 4): "Laß Gott wahr sein und alle Menschen Lügner": das gilt gegenüber dem Worte Gottes besonders

## Auswahl von Stellen aus dem Neuen Bunde. CXCIX

von allen Menschensatzungen und vermeintlichen Untrüglichkeiten, welche ba nichts sind als Abgötter.

Wehe über Den, welcher bagegen mit Pilatus sagen will: Was ist Wahrheit? Wehe über Alle, welche ba hindern, daß die Wahrheit des Wortes Gottes frei gelehrt, gepredigt und gehört werde; endlich, wehe über alles Wehe Denen, welche nicht allein den Sohn lästern, sondern auch den Geist, der furchtbaren Worte des Herrn (Matth. 12, 31) zu ihrer Verdammniß uneingedent.

methic, enthine inches who are the thing there will be then to the many the state of the state o

# Biblische Iahrbücher

ober

Vergleichende Zeittafeln für die alttestamentlichen Geschichten vom Auszuge der Israeliten aus Acgypten bis auf Alexander den Großen.

Mit einleitender chronologischer Uebersicht der Epochen und Zeiten der ägyptischen, assyrischen und babylonischen Geschichten.

Airlight Antildig

"And the distribution of the College of the College

er chere et exemplant per Rederkale der Erichen und Felten er afgreiche Lauferfe a. und läuberriffen Oblikissen.

Die Bibel des Alten Bundes umfaßt nicht allein die längste geschichtliche Reihe der Borwelt, sondern ihre historischen Berichte bilden zugleich den menschheitlichen Mittelspunkt der Geschichte Asiens und Aegyptens, also der Länder und Bölker, welche auf die Religion und Gesittung Europas am mächtigsten und unmittelbarsten eingewirkt haben. Eben deswegen aber kann die biblische Geschichte, und insbesondere die biblische Chronologie auch ihrerseits nicht in ihrem Zusammenhang erkannt und verstanden wersden, wenn sie nicht in die Bölkergeschichte eingereiht und in den allgemeinen welts

geschichtlichen Rahmen gebracht wird, wie er durch unabweisbare Urkunden und Dentmäler feststeht.

Diesen Rahmen bilden nun vor allen andern zwei Reiche, welche beide eine alte Geschichte haben und einer bereits von ben Grieden und Romern angestaunten Zeit= reihe sich erfreuen. Diese Reiche find, nach Norden das Weltreich an den beiden Flüssen Cuphrat und Tigris, welches seinen Herrschersit bald in Babhlon hatte, bald in Ninive; südlich aber das halb zu Asien halb zu Afrika gehörige Aegypten. Nun trifft es sich wunderbar, daß nicht allein die Denkmäler beider Neiche in den Testen 40 Jahren Gegenstand der gründlichsten Forschung gewesen sind, sondern daß es auch gelungen ift, die geheimnisvollen Züge ihrer Schrift, hier der Hieroglyphendort der Keilschrift zu entziffern. Wir haben daraus geschichtliche und chronologische Thatsachen gewonnen, welche für das Berständniß der biblischen Namen und Erzählungen von unmittelbarer Wichtigkeit sind. Insbesondere haben die ägyptischen Forschungen uns die Mittel an die Sand gegeben, viele der dunkelften Bunkte der ifraelitischen Geschichte zu erhellen. Durch die zahllofen, vollkommen erhaltenen Denkmäler des alle Borsfälle aufzeichnenden ägyptischen Bolks, welches von sehr frühen Zeiten her ein festes und sehr vollkommenes System der Ordnung der Jahre sich gebildet und bewahrt hat, sind wir in Stand gesetzt, die Listen eines gelehrten ägyptischen Priesters, Manetho, welcher, etwa ein halbes Jahrhundert nach Alexander, ein mit chronologischen Tafeln verbundenes geschichtliches Werk über Aegypten schrieb, zum erstenmale mit Erfolg im Zusammenhange zu prüfen und für die Geschichte der Bibel auszubeuten. Mehre griechische kirchliche Schriftsteller des 3. und 4. Jahrhunderts hatten dieses bewehre griechtiche traftiche Schrifteller des 3. und 4. Jahrhunderts hatten bieses bereits zu thun versucht: allein sie entbehrten der Kenntniß der Hieroglyphen, und es sehlte ihnen außerdem die allgemeine geschichtliche Kritik, welche die Europäer in den letzten drei Jahrhunderten allmälig zu einer Wissenschaft mit sesten Grundsätzen gebildet haben. Der Grund, weshalb die Ergebnisse, zu welchen die Aufsindung des Hieroglyphenschlüssels geführt hat, dissetzt noch weniger, als es vor 300 Jahren geschehen sein würde, auf die gesehrte Vibelkunde angewandt und der Gemeinde vorgelegt worselbeit wie der Gemeinde vorgelegt worselbeit von der Gemeinde von der Gemeinde vorgelegt von der Gemeinde von d ben sind, liegt großentheils an der vereinzesten Stellung der gesehrten Bibelfunde, dann an der Trennung der wirksichen Gelehrsamkeit von der allgemeinen Bildung, und endlich an den Borurtheilen einer gedankenlos angenommenen und übereinkömmlich festgehaltenen Ueberlieferung. Man hat ftatt die Bibel selbst zu fragen, sich an die Systeme der Rabbinen und der driftlichen Kirchenväter und Scholastiser gewandt, welche eben auf gänzlich unbegründeten, und in dieser Auffassung durchaus unbiblischen Boraussetzungen beruhen. Dieses ist so allzemein anerkannt, daß den dogmatischen Philosophen nichts mehr übrigbleibt, als ihre eigene Trägheit und Unwissenheit geletend zu machen als Gläubizseit, und die nach Wahrheit strebende gründliche Forschung als Unglauben darzustellen, während sie in sich gehen und sich sagen sollten, daß sie von Dingen reden, die ihnen fremd sind, und daß sie über dieselben, wenn sie ein wenig davon gelernt haben, so schreiben, als wäre die übrige Welt unwissend und gleichgültig gegen geschichtliche Wahrheit.

In der Wirklichkeit verhält es sich aber ganz anders. Der echte Glaube an die Wahrheit der Offenbarung hat sich auch hier thatkräftig gerade nur in der unermüdslichen Forschung gezeigt, und was diese gefunden, setzt uns in Stand, die Wahrheit der Bibel in einer viel nachdrücklichern Weise und mit ganz andern Waffen zu erweissen, als es bisher geschehen.

Bisjett stand die biblifche Chronologie felbst von Salomos Zeiten an bis berunter zum Ende bes Reichs fast gang einsam ba; es gab fein Mittel ben Bufammen= hang ber judischen Geschichte mit ben übrigen Bolfergeschichten urfundlich nachzuweisen. 3mar war es ben ernsten Forschern ber fritischen beutschen Schule gelungen, Die frühern, von England und besonders von Frankreich ausgegangenen Anzweiflungen der Geschichtlichkeit ber mehr oder minder mit den prophetischen Büchern verwohenen Angaben von affprischen und babylonischen herrschern und ihren Thaten in ihrer Nichtigfeit bargustellen; allein es war unmöglich, über ben apologetischen Standpunkt hinauszugehen und zu einer wirklichen herstellung bes geschichtlichen Zusammenhangs zu gelangen. Jest aber vermögen wir zuvörderst jede einzelne jener drei Zeitreihen in sich felbst zu prufen, und bie Grunde für bie Unterscheidung Deffen mas ficher fteht, und Deffen mas ungewiß ift, aufzuführen. Wir find aber auch im Stande die bergeftalt redlich gefundenen drei Zeitreihen mit Erfolg nebeneinander zu ftellen. Es läft fich baher jett die Uebereinstimmung in allen Punkten nachweisen, und die Lücken oder Un= gewißheiten ber einen werden burch die Zeugnisse und Denkmäler ber andern auf eine überraschende Weise entweder befriedigend gelöft, ober ihrer Lösung nahe gebracht.

Wenn nun schon einfache Zeittafeln auch für das einfachste Verständniß der Schrift von so großer Wichtigkeit sind, daß die am meisten geschätzten neuen englischen Bibelausgaben etwas der Art den Gemeinden vorgelegt haben, so sind vergleichende Tafeln der biblischen Geschichten nothwendig von einem noch viel größern Werthe für jeden Bibelleser.

Indem wir also Dassenige, was erst durch eine kritische Sichtung der Urkunden und eine zusammenhängende Nachweisung verständlich gemacht werden kann, für die beiden ersten Theile der Bibelurkunden aufbewahren, gehen wir hier nur aus auf die Darstellung der alttestamentlichen Geschichten vom Auszuge dis zur macedonischen Ersoberung, und versuchen eine solche Uebersicht zu Stande zu bringen, welche selbst den Gelehrten nicht unwillsommen, dabei aber zugleich der ganzen Gemeinde der Bibelleser brauchbar und ansprechend sein dürfte.

Unser Plan ist der folgende. Die Zeittaseln der biblischen Geschichten innerhalb jenes fast tausendjährigen Zeitraums mussen durchaus wie in alter Zeit — Jahr für Jahr gegeben werden. Nur dadurch entsteht das Gefühl der Sicherheit, daß die angenommene Herstellung sich bis ins Einzelne durchführen läßt: nur dadurch auch könenen die Gleichzeitigkeiten mit voller Anschaulichkeit dargestellt werden.

Um nun aber eine solche Darstellung ber heiligen Geschichte innerlich verständlich zu machen und ihr einen geschichtlichen Werth zu geben, müssen die Spochen derselben vorher kurz und übersichtlich dargestellt werden. Dasselbe muß aber auch für die beisen andern Zeitreihen geschehen: denn die ägyptischen Geschichten sollen in jenen Verzgleichenden Zeittaseln, eben wie die assyrischen und babylonischen, nur dem Verständnisse und der Beglaubigung der Vibel dienen, und ihre Spochen und Abschnitte treten in den Taseln gänzlich zurück hinter benen der heiligen Geschichte.

Daraus geht dann von selbst die hier beobachtete Einrichtung hervor. Die Einleitung will die Epochen der ägyptischen Geschichte, ebenso wie jener beiden westasiatischen semitischen Weltreiche anschaulich machen. Der Anfangspunkt der ägyptischen Chronologie wird dabei die Herstellung des Pharvonenreichs durch Amosis, den Gründer der XVIII. Dynastie, sein müssen, denn der Auszug selbst erklärt sich nur aus der Geschichte jener Dynastie und der ihr folgenden, der XIX. Wir werden aber diese
Uebersicht der Zeiten des Neuen Neichs bis zum Ende Aegyptens sühren, d. h. bis
zur Eroberung Alexanders, also gerade ebenso weit als die Vergleichenden Tafeln es
erfordern.

In ber einseitenden Uebersicht der affprischen Geschichten aber werden wir etwa ein halbes Jahrhundert später als der Auszug beginnen müssen: nämlich mit der Grünsdung des Reichs der Ninhaden. Mit dem 26. Februar 747 tritt dann die sogenannte Nabonassar Zeitreihe ein, welche uns zugleich der Anfang der neuen Dynastie ist, bezainnend mit Sargana, dem Bater Sanheribs, dessen eigentlicher Name uns noch im Buche Iesaia als Sargon erhalten ist.

Auf Diese Einleitung werden alsdann die Jahrbuder felbst folgen, geordnet nach ben Zeiträumen ber ifraelitischen Geschichte, beren jeder durch hervorhebung der wich= tigsten Puntte eingeleitet und sowol übersichtlicher als anzichender gemacht werden foll.

Den Schluß macht die Nachweisung der überraschenden Thatsache, daß die Geschlichtsregister vom Auszuge dis zum Tempelbau uns einen festen chronologischen wie geschichtlichen Haltpunkt geben, und daß sie mit jeder andern Annahme über das Jahrhundert des Auszugs unvereindar sind, während sie mit der an die ägyptische Geschichte sich ausehnenden Zeitrechnung aufs genaueste stimmen.

Da es zur Einprägung bes Berhältnisses der Zeitdauer von großer Wichtigkeit ist, baß in solchen Jahrbuchern jede Seite immer dieselbe Zahl von Jahren darstelle, so ist dafür hier die Zehnzahl gewählt, welche auch außerdem für das Auffinden einer Jahreszahl besondere Vortheile darbietet.

Bei ben ägyptischen Uebersichten und Tafeln ist jedesmal, wo sich Angaben von Regierungsjahren auf gleichzeitigen Denkmälern finden, das höchste Jahr mit einge-klammerten römischen Zuhlen angegeben. Also ist 3. B. S. CCVIII beim ersten Könige der XVIII. Dynastie "XXII", d. h. das 22. Jahr, in Klammern beigesetzt, um anzuzeigen, daß dieses das höchste Regierungsjahr sei, welches die uns erhaltenen Denk-mäler angeben.

Dagegen bedeutet die römische Ziffer neben dem ersten Jahre eines Rönigs in diesen Tafeln durchgängig die Dauer der Regierung. Also XLI bei der ersten Nennung Davids bedeutet, daß er zusammen 41 Jahre regiert babe.

# Ginleitung

zu ben

# Bergleichenden Zeittafeln.

## Erster Abschnitt.

Die Epochen und Zeiten der ägyptischen Geschichte des Neuen Neichs von Amosis bis Nestanebus II. (XVIII.—XXX. Dynastie.)

(1286 Jahre. Bom Jahre 1625 bis zum Jahre 340 v. Chr.)

Erster Zeitraum. Die Herstellung ober bas Reich ber Tuthmosen. XVIII. Dy= nastie: Zeit bes Abzugs ber Hirten und ber Dienstbarkeit ber Ifraeliten.

9 Rönige — 215 Jahre. (1625 — 1411.)

Zweiter Zeitraum. Die Erhebung und der Verfall, oder das Neich der Sethos-Namessiden. XIX. Dynastie: Zeit des Auszugs der Israeliten, und des Verfalls des Hauses und Neichs.

6 Könige — 118 Jahre. (1410 — 1293.)

Dritter Zeitraum. Neue Herstellung und neuer Fall: bas Reich ber zweiten Ramessiben und ber ersten Taniten. XX. und XXI. Dynastie: Zeit ber Obmacht ber Assurer, und Untergang ber thebäischen Königshäuser.

XX. Dynastie, Thebaer: 12 Könige — 185 Jahre.

(1292 - 1108.)

XXI. Opnastie, Taniten: 7 Könige — 134 Jahre. (1107 — 974.)

(Die Tochter eines ber letzten Pharaonen diefes Saufes war Salomos Gemahlin.)

Bierter Zeitraum. Herstellung durch Scheschonk, und Berfall: XXII., XXIII., XXIV., XXV. Dynastie: Zeit der ersten Kriege mit Juda und herrschaft der Aethiopen.

XXII. Dynastie, Bubastiten: 9 Könige — 150 Jahre.

(973 - 814.)

(Zwei von diesen Königen werden in der Heiligen Schrift genannt: Sisaq, Scheschonk, der Gründer des Hauses, und Serach, Dsorkon, sein Sohn.)

XXIII. Dynastie oder zweite tanitische: 4 Könige — 89 Jahre.

(813 - 725.)

(Die erste Olympiade muß nach Manetho in die Regierung des ersten Königs dieser Dhnastie, Betubastes, fallen.)

XXIV. Dynastie, ber Sait Botthoris — 6 Jahre.

(724 - 719.)

XXV. Dynastie, Acthiopen: 3 Könige — 54 Jahre.

(718 - 665.)

(Die Eroberung Thebens durch die Aethiopen wird vom Propheten (Nah. 3, 8—10) erwähnt. Der erste König — Sevekh, im 2. Buche der Könige Seve', jetzt gelesen Sô' — machte ein Bündniß mit Hosea. Er ist der griechische Sabakon.)

Fünfter Zeitraum. Lette Berftellung: Die Pfammetiche.

XXVI. Dynastie, Saiten: 9 Könige - 139 Jahre.

(664 - 526.)

(Auf ben Gründer finden fich mehre prophetische Anspielungen. Der siebente König, Apries, ift ber Pharao Hophra ber Schrift.)

Sechster Zeitraum. Die Herrschaft ber Perfer; Aufstände und Untergang: XXVII., XXVIII., XXIX., XXX. Ohnastie.

XXVII. Dynastie, Perfer: 8 Könige - 121 Jahre.

(525 - 405.)

XXVIII. Dynaftie ober zweite saitische, Amyrtaus - 6 Jahre.

(404 - 399.)

XXIX. Dynaftie, Mendefier: 4 Könige - 21 Jahre.

(398 - 378.)

XXX. Dynastie, Sebennyten: 3 Könige - 38 Jahre.

(377 - 340.)

Ende acht Jahre vor der macedonischen Eroberung.

### Die XVIII. und XIX. Dynaftie.

Da die Feststellung des Jahres des Auszugs durchaus auf der herstellung der Zeitrechnung der beiden ersten Dynastien des Neuen Reichs beruht, und ohne einige Bekanntschaft mit den damaligen ägyptischen Geschichten das Berständniß jener großen Begebenheit nicht möglich ist, so geben wir hier mit Bezugnahme auf "Negyptens Stelle in der Weltgeschichte" (Va. 384—392) das Ergebniß der neuesten Forschung, gestützt auf gleichzeitige Denkmäler und die gesichteten manethonischen Listen.

Die XVIII. Ohnaftie.

Das Saus der Enthmosen.

9 Könige — 215 Jahre: 1625 — 1411 v. Chr.

## Stammbaum der Tuthmosen.

|                                          | Nahme                                                   | 28                                                                                                          | Nef                                                                                     | ruari.            |                                       |                 |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| Set-Amen,<br>Tochter (falsch<br>Amense). | Aah-hept,<br>Tochter.                                   |                                                                                                             |                                                                                         | diter.<br>gentin) | Tutmes (1)<br>(111).                  |                 |  |
|                                          |                                                         | Tutines (II)                                                                                                | Hat = afu<br>Khnumet = Amen, als<br>Regentin: Ma-kar-ra<br>Khnumet = Amen<br>(Misphra). |                   |                                       |                 |  |
|                                          |                                                         |                                                                                                             | (milop)                                                                                 | , ra j.           | Amenhe<br>(VI                         |                 |  |
|                                          |                                                         |                                                                                                             |                                                                                         |                   | Tutmes<br>(VI                         | 3 (IV)<br>I).   |  |
|                                          |                                                         |                                                                                                             |                                                                                         |                   | Amenher<br>(VI                        |                 |  |
|                                          |                                                         |                                                                                                             |                                                                                         |                   | Heren See (IX) ftirbt ohne : Vadykomm | ):<br>männsiche |  |
|                                          | U                                                       | lebersicht der                                                                                              | Könige.                                                                                 |                   |                                       |                 |  |
| Berm<br>äthiop<br>ben ir<br>(Rejch       | ählt mit Aahmes<br>ischem Blute: bi<br>1 Tanis regieren | I, AAII-MS). (A Refenari, einer E is zum fünften Sahriben Hoffinst macht is weitundzwanzigsten Fis.         | rbtochter aus<br>re Krieg mit<br>die Aethiopen                                          | 25 Jo             | thre: 1625                            | <b>—</b> 1601   |  |
| II. Amenopt                              |                                                         | SRKA, AMN-HPT                                                                                               | )                                                                                       | 13                | ,, 1600                               | <b>—</b> 1588   |  |
| (Man<br>gentin<br>Her                    | etho hat ber An<br>für ihren Gema<br>stellung und Nei   | ibau bes Palaftes ber                                                                                       | sis, als Re=<br>Sesortosiden                                                            | 21                | ,, 1587                               | <b>—</b> 1567   |  |
| IV. Tuthmôf<br>(Roger<br>ten K           | is II. (RA N<br>ntin Makara=Mis<br>nhre nach Tuthm      | r neun Bogen: Ba<br>NA NKHPR, TTMS<br>Phra, wenigstens bis<br>difis 1. Tobe. Sie er<br>rs ben schönsten Obe | 3)                                                                                      | 22                | ,, 1566-                              | <b>—1545</b>    |  |
|                                          | 01 21                                                   |                                                                                                             |                                                                                         |                   |                                       |                 |  |

Die Hirten werden nach Avaris zurückgebrängt. (Josephus aus Manetho.)

| V.    | Tuthmösis III. (RAMN KIIPR, TTMS) Zählt seine Jahre vom Tode des Baters, also 48. Abzug der Hirten: spätestens im sünsten Regiesungsjahre (27 nach des Baters Tode) Feldzug nach Asien (sünster Zug, 29 Jahre nach des Baters Tode) Beitere Feldzüge, 12 Jahre                                                                 | 1540<br>1538 | 3. | (XLII) | 1544—1519 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------|-----------|
|       | nak, Medinet-Habu, Amada). Anfang des Druckes der Fraesiten (215 Jahre vor 1320, Auszug)                                                                                                                                                                                                                                       | 1535         |    |        |           |
| VI.   | Amenophis II. (RA NA KHPRU AMN, AM-<br>NHPT)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9            | "  | (111)  | 1518—1510 |
| VII.  | Tuthmösis IV. (RA MN KHPRU, AMNHPT)<br>Tempelden an der großen Phramiden-Sphing. Bau-<br>ten in Karnak und Amada, wo die Eroberung von<br>Kusch erwähnt wird — Einfall in das Land der                                                                                                                                         | 31           | "  |        | 1509—1479 |
| VIII. | Tesch — die sibsschen hirten zinsbar. Amenophis III. (RA MA NB, AMNHPT) Bermählungsseier: "die Grenzen Aegyptens, nördslich Naharaina, süblich Land der Karai": Rinnu und libysche Bogen zinsbar. Elstes Jahr Das Riesenbist im Amenophium (Memnon). Amenophium-Palast von Luxor.                                              |              | "( | XXXVI) | 1478-1442 |
| IX.   | Hopning patal von Agot.  Hennel bei der zweiten Katarakte. Bauten in Karnak und Luzor. Der König ergibt sich dem Götterschauen: das Neich verfällt. Nebenkönige im Süblande: Amenophis IV. (sechstes Jahr), älterer Bruder, und zwei andere Geschwister (s. den solgenden Stammbaum).  Stirbt ohne männliche Nachkommenschaft. | 31           | "  | (VI)   | 1441—1411 |

Stammbaum ber Nachkommenschaft von Amenophis III.

Amenophis (Ra-Ma-Neb).

(XVIII, 8.) Mefru, Amenophis IV. Tii Mi, Horus Amentuanth, Priefter (Cham-Tochter. (Ra-nefru-kheperu). (XVIII, 9). Rönig (Ra-neb- (Set-Amen), Sechstes Jahr: führt ben Dienft ber Sonnenscheibe ein ma). Denkmäler poll. Sthai), Tochter. fommt auch als in Methiopien. und andert feinen Ramen in : König vor. Aakh-en-aten-Ra = Afen= thres, Manothe (früher ge-Tii, Rameffu. lesen: Bekhen-aten-ra). (XIX, 1.)Tochter.

Ramessu I. war der Sohn der Tii. Die XIX. Dynastie hing also mit der XVIII. zusammen durch eine Königstochter, wie diese mit der XVII.

Tii, Gemahlin.

Die XIX. Dynastie.

Die Seti-Rameffiden, oder das erfte Saus Rameffes, Thebaer.

6 Könige — 118 Jahre: 1410 — 1293 v. Chr.

### Stammbaum.



### Lifte der Könige.

| ·I. | Ramesses I. (Ra Men Peh, RA-MS-SU) Schmuckloses Grab in Baban el Moluk. Ausschmückung bes Hor-Ammon-Tempels in Babi-Halfa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6    | 3. | • • | 1410—1405 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----------|
| II. | Sethos I. (RA MN MA, STI, MRI-N-PTAH) Der große König bes Hauses Kamesses und ber glüdsliche Eroberer. Sein Bruber ist ber Armais Manethos, ber treulose Keichsverweser. Sethos silhrte einen neunjährigen Eroberungskrieg in Asien, und bezwang Sprus, Phöniker, Aspver und Meder. Im berühmten Saale der Säulen in Karnaf und in seinem Grabe werden als Besiegte erwähnt: Ktunu (Ludim), Schasu (palästinische Hirten), die Kheta, die lichzschen Hirten: daselbst wird auch die Errichtung der doppesten Mauer gegen die Unreinen (Palästiner und Araber) erwähnt. Die Bauten gehören also wol in die drei seizen Regierungsjahre. | 12   | "  | (1) | 1404—1393 |
| 111 | Ramesses II., fälschlich der Große genannt (MI AMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |     |           |
|     | RA-MS SU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66   | "  | • • | 1392—1326 |
|     | Libper, Abeta (Hethiter), Naharaina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |     |           |
|     | Filnstes Jahr: Feldzug gegen die Kheta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1388 |    |     |           |

|      | Banten in Rarnat, bie Broppfaen mit zwei Roloffen in       |      |    |      |           |   |
|------|------------------------------------------------------------|------|----|------|-----------|---|
|      | Luxor, Hof und Pplon, zwei Roloffe, zwei Obelisten,        |      |    |      |           |   |
|      | das Ramesseion.                                            |      |    |      |           |   |
|      | Die Felsentempel in Ibsambul und in Beit-ualli. Boll-      |      |    |      |           |   |
|      | endung ber Schutzmauer im Norden — Kanal zum               |      |    |      |           |   |
|      | Nothen Meere. Anfang ber Bauten und ber hartern            |      |    |      |           |   |
|      | Bedritdung ber Ifraeliten, mabricheinlich im vier-         |      |    |      |           |   |
|      | undzwanzigsten Jahre                                       | 1369 |    |      |           |   |
|      | Mofes ift geboren in ber Zeit biefer Bebrüdung: alfo       |      |    |      |           |   |
|      | frühestens 1368, war somit 47 Jahre alt beim Aus-          |      |    |      |           |   |
|      | zuge (1320).                                               |      |    |      |           |   |
|      | Die Bauten erstreden sich bis zum zweiundsechzigsten Jahre |      |    |      |           |   |
| LV.  | Menephthah (BA-N-RA MRI-N-AMN MN-PTAII)                    | 20   | 3. | (IV) | 1324-1303 | 3 |
|      | Der neue Siriusfreis Sothisperiode beginnt im britten      |      |    |      |           |   |
|      | Sahre                                                      | 1322 |    |      |           |   |
|      | Ward landflüchtig 13 Jahre, dann eroberte er Aeghpten      |      |    |      |           |   |
|      | . bon Aethiopien aus mit seinem achtzehnjährigen Sohne     |      |    |      |           |   |
|      | (Sethos II.), ber bei ber Flucht fünfjährig war: also      |      |    |      |           |   |
|      | vom fünften Regierungsjahre an                             | 1320 |    |      |           |   |
|      | Auszug in demfelben Jahre, in welchem die Palä-            | 1000 |    |      |           |   |
|      | stiner einfielen und Menophthab verjagten: also            |      |    |      |           |   |
|      | 3mölftes Jahr ber Bertreibung                              |      |    |      |           |   |
|      | Herstellung bes Menophthah mit seinem Sohne                |      |    |      |           |   |
|      | Lettes (zwanzigstes) Regierungsjahr                        |      |    |      |           |   |
| V    | Sethôs II. (RA SSR KHPRU MRI-AMN STI)                      | 5    |    | (11) | 1304-1300 | ) |
|      | Sethôs III. (MRR RA, STNKHT, MRR-AMN, also                 | 9    | 77 | (11) | 10041000  | , |
| A 1. |                                                            | 77   |    |      | 1000 1005 |   |
|      | "Set in der Stärke")                                       | - 6  | "  |      | 1299—1293 | ) |

Dieses ist Diodors Ketna, I. Setna: sein Bolksname war Phuord = ber Fluß, Nil (baher ber verdorbene manethonische Name Thuôris st. Phuoris). Pheron ist ders selbe Name. (Der Nil ist in seiner Höhe in den Hundstagen.)

Wir stehen also, wie jeder Leser auf den ersten Blid sehen wird, in einer vollkommen geordneten und durch große Herrscher und Begebenheiten wichtigen Zeit.

Die drei Hauptpunkte, welche wir hier vom allgemeinen dronologischen Standpunkte noch mit einigen Worten zu berühren haben, find diese:

Erstens. Von welcher Zeit an kann bie Dienstbarkeit ber Ifraeliten angefangen haben?

Zweitens. Können sie vor Menephthah, dem Sohne des berühmten Ramesses, ausgezogen sein?

Drittens. Berichten die Aeghpter wirklich, daß sie unter Menephthah ausgezogen sind, und verdienen diese Berichte geschichtlichen Glauben?

Was nun den ersten Punkt betrifft, so geht schon aus der vorstehenden llebersicht hervor, daß ein so zahlreiches, begabtes und mannhaftes Volk, wie die Ifraeliten sich erweisen, nicht zu Frohnarbeitern gemacht werden konnte, solange die seit so vielen Jahrhunderten dort anfässig gewordene arabisch-paläskinische Bevölkerung mit ihrer ungeheuern Heeresmacht noch auf äghptischem Boden stand und sich im Besitze von Avaris (Pelusium oder dicht dabei) besand. Wir sahen aber, daß erst Tuthmössis III. im Stande war, den Hirtenkönig (die Hyksos) zum Abzuge nach Palästina zu bewegen, und zwar 78 Jahre nach der Herstellung der Pharaonenherrschaft. Jenes Abkommen fällt ins Jahr 1540, also 220 Jahre vor den Auszug: es solgen dann noch Feldzitge, deren jüngster, nach den Denkmälern, 14 Jahre nach jenem Abkommen fällt:

also 306 Jahre vor dem Auszuge. Da wir nun das Jahr 1320 als das Jahr des Auszugs ohne alle Berücksichtigung dieses Umstandes gefunden haben, so dürfte es wol als gewiß angesehen werden, daß die Zahl 215, welche eine der überlieserten Zahlen der Dienstbarkeit ist, nicht aus einer Halbirung von 430 entstanden sei, sondern eine wahre geschichtliche Angabe enthalte. Danach würde die Dienstbarkeit im zehnten Jahre von Tuthmösis III., 1535, begonnen haben, fünf Jahre nach dem Abzuge der mächtigen Stammgenossen. Vedenfalls kann sie nicht früher als 1539 begonnen haben. Man ist also wol befugt, in der bekannten Darstellung ziegelstreichender asiatischer Gesangenen, im Grabe eines Beamten Tuthmösis III., Israeliten zu erkennen, worauf auch die unverkenndare Eigenthümlichkeit der Physiognomien hinsührt.

Es ift, in Bezug auf die zweite Frage, in "Aegyptens Stelle" des Weitern nachgewiesen, kann aber auch schon aus der vorausgeschickten Uebersicht ohne Mühe erkannt werden, daß dis auf Menophthah sich keine Lage der Dinge herausstellt, welche den Auszug, wie die Bibel ihn uns schilbert, denkar macht. Es gehören dazu zwei Pharaonen, deren einer ein großer Dränger und gewaltiger, baulustiger Herrscher war, während dessen Nachfolger sich uns als einen schwankenden Despoten darstellt, der bei aller Strenge und Härte schwach und unkräftig ist, und nachdem er ein Volk von zwei Millionen zur Verzweisslung gebracht, eine weitverzweigte Verschwörung in dessen Mitte sich ausbilden läßt, deren Führer mit ihm gewissermaßen wie Gleiche zu Gleichem reden. Beides nun trifft volksommen ein bei Namses II. und seinem Sohne Menephethah. Nach jenes Namen wird die eine der Anlagen in Gosen benannt, die seste Stadt Ra'mses, d. h. Kamesses: eine Stadt, deren Keste mit dem Namensschilde jenes mächtigen Königs Lepsius wieder aufgesunden hat.

Aber, brittens, die Erzählung der ägyptischen Urkunden vom Auszuge bei Manetho, deren Ausbewahrung wir dem jüdischen Geschichtschreiber Josephus verdanken, ist so bestimmt und erweist sich, bei genauer Prüsung, so geschichtlich, daß man ihr den Glauben nicht würde versagen können, wenn auch nicht die Unmöglichkeit, einen andern Zeitpunkt dafür zu sinden, uns auf jenen Zeitraum führte. Wir glauben dieses unsern Lesern nicht besser und kürzer auschaulich machen zu können, als indem wir die merkwürdige Erzählung wörtlich geben.

"Amenophis" (fclechte Form ftatt Menephthah), fo erzählte Manetho, "habe bas Berlangen gehabt, Die Götter ju ichauen, sowie horus, einer feiner Borganger (ber lette Ronig ber XVIII. Donaftie, f. oben), und habe baffelbe feinem namensbruder Amenophis, Gohn eines Papis (b. h. bes bem Apis Zugehörigen), mitgetheilt, ber im Rufe göttlicher Eigenschaften ftanb megen feiner Beisheit und ber Renntnig ber gufunftigen Dinge. Diefer gleichnamige Amenophis habe ihm gesagt, er konne bie Gotter ichauen, wenn er bas ganze Land von ben Ausfätigen und andern verabidenungswürdigen Meniden gereinigt hatte. Der Ronig, hierüber erfrent, babe alle mit Leibesgebrechen Behafteten aus Aegopten gusammenbringen laffen: ihre Angabl fei acht Myriaben gewesen. Diese habe er in bie, öftlich vom Ril liegenden Steinbriiche merfen laffen. bamit fie, und bie übrigen bort aufäffigen Aegypter, in benfelben arbeiteten. Unter ihnen (fo fagt er) feien auch einige angesehene Priefter gewesen, Die mit bem Aussatze behaftet waren. Jener weise und mit Bahrsagergeist erfüllte Mann, Amenophis, habe nun ben Born ber Gotter gegen fich und ben Ronig gefürchtet, wenn jener Zwang offenbar würde, und habe bingugefett: es merben gemiffe Leute jenen Elenben belfen, und fie merben über Aegupten berrichen 13. Sahre. Doch habe er nicht gewagt, bies bem Könige zu fagen, sondern Alles schriftlich binterlaffen und fich felbst ums Leben gebracht. Der Ronig fei bieritber in große Betriibniß gerathen." Dann fahrt Manetho wortlich fo fort: "Da nun jene eine geraume Zeit in ben Steinbrilden elendiglich gelebt hatten, fo beschloß ber Ronig, ihnen zur Bearbeitung und zum Obbach bie bamale von den Sirten verlaffene Stadt Avaris einzuräumen. Diefe Stadt ift nach ben (agyptischen) Theologen von Anfang typhonisch (afiatisch). Als nun jene bie Stadt eingenommen und baburch einen jum Abfall paffenden Ort gewonnen hatten, machten fie einen Priefter aus Belio-

polis, Ramens Dfaroph (bem Dfiris Geweihter), zu ihrem Anführer. Gie ftellten fich gang unter feine Befehle, und machten einen feierlichen Bund untereinander. Diefer gab nun gnerft bas Befet, bor feinen Göttern niederzufallen und fich bes Effens ber in legypten am höchften berehrten heiligen Thiere nicht zu enthalten, fondern alle zum Opfer und zur Gpeife zu gebrauchen: auch mit Riemand umzugeben, als mit ben Mitverschworenen. Nachbein er nun biefe und andere ben ägpptischen Sitten höchft wiberftrebende Gejete gegeben, habe er ihnen befohlen, mit größter Anftrengung bie Manern ber Stabt in Stand zu fetzen und fich zum Kriege gegen Amenophis, ben Ronig, ju ruften. Er felbit jog aber auch von ben andern Brieftern und Mitbefleckten einige gu fich, schickte Gefandte zu ben hirten, welche Tuthmöfis vertrieben, nach ber Stabt, welche Berufalem beißt. Er theilte ihnen feine und ber Mitverschworenen Auschläge mit, und forberte fle auf, mit Beeresmacht in Gemeinschaft mit ihnen Aegypten gu überziehen. Er versprach ihnen, fie guerft nach Avaris, ber Baterftabt ihrer Ahnen, ju filhren, ihrem Beere bas Röthige im Ueberfluß bargureichen, für fie ju ftreiten, wenn es nöthig ware, und ihnen bas land ohne Mühe unterthan zu machen. Jene, hocherfreut, seien sogleich, 20 Myriaden Männer, mit großer Bereitwilligfeit herzugeströmt, und nicht lange barauf in Abaris angelangt. Wie nun ber Aegypterkönig ben Ginmarich jener Menichen erfuhr, gerieth er in große Bestürzung, inbem er sich ber Borberverklindigung des Amenophis, Bapis Sohnes, erinnerte. Er sammelte zuerst seine ägyptischen Beerhaufen, berieth sich mit seinen Anfilhvern, schickte bie am bochften geehrten, beiligen Thiere, die in dem Tempel gehalten wurden, nach feiner Königeffabt, und ließ ben gerftreuten Prieftern ansagen, die Götterbilder auf die sicherste Weise gu versteden. Geinen Gobn Sethos aber, ber auch von bem Bater (bes Amenophis) Rampfes, Rameffes genannt wird und damals fünf Jahre alt war, ließ er zu einem seiner Freunde bringen. Er felbst aber begab sich zu ben übrigen Aegyptern, gegen 30 Mpriaden bochft ftreitbarer Männer: und als ihnen bie Feinde entgegeneilten, wich er bem Rampfe aus, ba er glaubte, er würde burch benselben fich in einen Rampf gegen Götter setzen; vielmehr flob er und fam nach Memphis. Da nahm er ben Apis und die itbrigen borthin gefandten Thiere mit fich, und jog fich mit bem gangen Beereshaufen ber Aegypter nach Aethiopien. Der König von Aethiopien nämlich mar ihm aus Dankbarkeit febr ergeben. Er nahm ihn baber auf, ihn und all fein Bolf mit Allem, was bas Land für menichliche Rahrung barbot, und wies ihnen hinlängliche Städte und Dorfer an für bie 13 Sabre, in welchen ihnen beschieben war, ber Berrichaft beraubt gu fein, eben wie er an ber Grenze Aeguptens neben bem agpptischen Beere ein athiopisches aufstellte. Co ging es in Aethiopien gu. Die Solymiten aber, welche ins Land eingebrochen waren mit jenen verworfenen Aeguptern, verfuhren fo beillos mit ben Menichen, bag ihre Berrichaft Allen, welche ihre Gottlofigfeit erfuhren, Die entfetilichfte ichien. Denn nicht allein verbrannten fie Stäbte und Dörfer, und waren nicht bamit gufrieben, Die Tempel gu plilndern und die Götterbilber gu verftimmeln, sondern fie nahrten fich auch immerfort von den ehrwürdig gehaltenen, beiligen Thieren, zwangen Priefter und Propheten, bieselben zu opfern, und marfen fie bann nadt auf Die Strafe. Man fagt, bag ber heliopolitifche Dfarophis (bem Ofiris Geweihter), ber ihren Staat und ihre Gefete anordnete, als er ju ihrem Bolfe überging, ben Namen wechselte und Mofes genannt wurbe."

"Ich libergehe (fährt Josephus fort) ber Kürze wegen Anderes, was die Aegypter von den Inden sagen. Manetho erzählt nun weiter, daß später Amendphis mit großer Heeresmacht aus Aethiopien zurückfam, und sein Sohn Rampses, der auch ein Heer sührte: daß sie mit den Hirten und Auswürslingen kämpsten, sie besiegten, viele erschlugen und sie bis an die Grenze Spriens versolgten. Dieses und Aehnliches hat Manetho berichtet." ("Aegyptens Stelle", III, 104-108.)

# Zweiter Abschnitt.

Die Epochen und Zeiten der assprischen Geschichten von Ninus bis Sardanapal, und der babylonischen von Nabonassar bis zur Eroberung Babylons durch Cyrus.

## A. Die affyrischen Beschichten.

("Megyptens Stelle", IV, 294-301, 303-307.)

Es gab ein uraftes Rinive auf der Stelle der Rinusstadt; sie war die Metropole eines Reiches Affur am obern Tigris: von ihm ift in ber Genesis die Rede. Aber erst durch die Erhebung der Ninyaden (Rinus und Semiramis) wurde Uffprien von Babylon unabhängig, und biefes umgekehrt Proving Affyriens, mit zuerst geringer, dann größerer Selbständigkeit der Statthalter oder Satrapen. Die verhältnißmäßige Gelbständigkeit folder Bicekonige unter affprischer Dberhoheit beginnt mit Nabonaffar, beffen aftronomifch fichere Zeitreihe (ber fogenannte Kanon bes Aftronomen Btolemaus) mit bem 26. Februar bes Jahres 747 auhebt. Gin Zusammentreffen von Umftänden führt dahin, daß um die Mitte des 8. Jahrhunderts v. Chr. eine Auflösung des affiprischen Reichs eintrat, welche unter Sarbanapal mit bem Sturze ber alten Dynastie endigte. Nimmt man nun das erste Jahr Nabonaffars zugleich als das erste Jahr Sarganas an, ben wir jest als Sanheribs Bater und als Stifter ber neuen Dynastie fennen, fo erhalten wir, da über die Dauer derfelben, und des Weltreiche Affur überhaupt, nämlich 526 Jahre, kein Zweifel ift, bas Jahr 1273 als ben Anfang bes affprifchen Weltreiche, und sowol nach oben als nach unten ein seltenes Zusammentreffen von Gleichzeitigkeiten. Mit jener Epoche von 1273 beginnt eine mächtige Er= oberung und die Bildung eines neuen asiatischen Weltreichs, welches nach glaubwürdigen Angaben in 17 Jahren vollendet war (bis 1257) und Aegypten einschloß. Diese Epoche von 1273-57 ift nun für den Beweis der Beschichtlichkeit der Angaben ber Bibel von dem Auszuge, von dem Aufenthalte im Oftjordanlande und ber Festsetzung in Kanaan von ebenso großer Wichtigkeit geworden, wie die ägpptische es für die Zeitbestimmung des Auszugs felbst ift.

Die affprische Gleichzeitigkeit schließt die mögliche Zeit der Eroberung Kanaans nach unten ab, die ägyptische Gleichzeitigkeit thut dasselbe nach oben. Eine besondere Berührung der Ifraeliten mit Mesopotamien, zu Anfang der Richterzeit, vermindert noch mehr die Schwankungen der Bestimmung nach unten, und stellt die Geschichtlichkeit

der biblischen Angaben ins hellste Licht. So dunkel endlich auch noch die Geschichte Affhriens zwischen 1256 und 747 ift, so haben wir doch einzelnstehende Denkmäler aus derfelben.

Die Angaben über die Eroberungen der Semiramis und die Dauer ihrer Mitregierung und ihrer Berrichaft find, wie in "Neghptens Stelle" nachgewiesen ift, ficher und zutreffend. Wegen der Wichtigkeit dieser Epoche für die Bibel werden wir Einiges von dort entlehnen. \*) Die Quellen, welchen die Chronographen gefolgt sind, Kastor und Rephalion, geben bem Ninus 52 Jahre, ber Semiramis (Diodor nach Atejias, Kaftor, Rephalion) 42. Diese Zahlen sind mit Allem, was wir von der Geschichte der Semiramis miffen, nur vereinbar, wenn wir annehmen, daß die 52 Jahre bie Gefammtzahl ber beiden erften Regierungen ausbritden follen, fobag Semiramis vom zehnten Jahre des Ninus an Mitregentin und später Alleinherrscherin gewesen. Der Nachfolger heißt ihr Gohn. Es war aber nicht unter Semiramis, als Alleinherrscherin, daß Aeghpten erobert wurde, fondern unter Rinus, der im fiebzehnten Jahre feiner Regierung bas Weltreich im gangen Umfange gegründet hatte. Als eins ber eroberten, b. h. zinspflichtigen, Länder wird Aegupten, eben wie Sprien und Phonizien, namentlich aufgeführt. Und hier treiben uns die ägyptische und die affprische Chronologie in einen fehr engen Raum für die Möglichkeit der Eroberung Josuas. erfte Jahr ber affprischen Zeitreihe (1273 v. Chr.) fällt höchstens zwölf bis breizehn Jahre nach dem letten uns befannten siegreichen Feldzuge Ramfes III. Denn bieser trifft nach unsern Tafeln ins Jahr 1281. Die Eroberung Aegyptens scheint aber in die erste Zeit des neuen Reichs zu gehören: nach dem Obigen spätestens ins Jahr 1257, als das fiebzehnte Jahr bes Reichs. Jebenfalls ift das Zusammentreffen der Zeiten höchst merkwürdig. Aeguptens Geschichte tritt auf einmal in den Sintergrund; öffentliche Denkmäler verschwinden fast plötzlich. Rein hinlänglicher innerer Grund kann bafür angegeben werden: Diefelbe Dynastie regiert noch ein Jahrhundert, Der Schluffel kann nur in bem Aufsteigen bes affprischen Weltreichs und ber Zinsbarfeit Acauptens liegen. In der That wird berichtet, daß Semiramis Acaupten bereifte, und einen, wie die affyrischen Jahrbiicher melbeten, siegreichen Feldzug nach Aethiopien (Kusch) unternahm.

Offenbar ist es aber unmöglich, daß Ivsua damals bereits Palästina erobert hatte: er konnte nicht über den Ivrdan gehen vor 1280, wenn Ramses im Jahre 1281 noch das Land in Besitz hatte, was nach den Inschriften seiner Denkmäler keinem Zweisel unterliegt. Ebenso wenig konnte Ivsua an eine solche Besitzergreifung denken, sobald die Ussprer ihren schweren Urm dorthin ausstreckten, oder wenigstens vom Euphrat aus auf Sprien drückten; das geschah aber spätestens 1257. Nun sinden wir aber umgekehrt, daß auch noch etwa ein Jahrzehnd nach Ivsuas Tode Israel unangesochten blieb von außen.

Die Schranken bes Möglichen sind also bereits sehr enge. Nun aber hören wir ferner, daß einige Zeit nach Josuas Tode die zwölf Stämme, wenn auch das Band der ifraelitischen Bundesversassung sehr lose wurde, doch ohne Ansechtung von außen blieben, dis vom Euphrat her eine Zinsbarkeit auf sie gelegt wurde, und ein Zustand der Unselbständigkeit eintrat, der mit wenigen Unterbrechungen dis auf David sortdauerte. Nur die Namen der Zinsherren wechseln, von den Satrapen Mesopotamiens bis zu den Philistern. Wer nun konnte der erste Zinsherr, Auschan-Rischatazim (Richt. 3, 8. 10), damals anders sein, als ein Satrap des assprischen Königs? Schon die Dualform des zweiten Theils jenes Namens deutet hin auf "das Land der beiden Flüsse" (Mesopotamien,

<sup>\*) &</sup>quot;Aegyptens Stelle", IV, 306 fg.

Naharajim): und wirklich erklärt fich, wie anderwärts gezeigt ist \*), ber Rame als ein solcher Satrapentitel, nämlich Statthalter ber beiden Ströme.

Wenn die Bilbung des Weltreichs 1257 vollendet war, so muß Palästina zinsbar geworden sein spätestens in diesem Jahre, wahrscheinlich aber früher, da Balästina die Oberhoheit Uffurs anerkannt haben mußte, ehe Aegypten zinsbar gemacht wurde.

Und in der That fällt uns, nach den biblischen Zahlen und der bei Josephus aufbewahrten Ueberlieserung, die Zinsbarkeit an jenen Satrapen (welcher erst nach acht Jahren Othniel ein Ende machte) ins Jahr 1268, wenn wir den Auszug, nach den Auszugtern, ins Jahr 1320 setzen, und Josua 40 volle Jahre nachher (also im Jahre 1280) über den Jordan gehen und dort die sieben letzten Jahre seiner Führerschaft vollenden lassen, wovon sechs auf die Eroberung kommen. Es bleiben dann für die sührerlose Zeit nach seinem Tode noch acht Jahre: die 18 Jahre des Josephus sind ohne alle Gewähr.

Bier haben wir also ein schlagendes Beispiel von der Bichtigkeit der beiden Zeitreihen vom Nil und vom Euphrat und Tigris.

Die Bibel, auf ber andern Seite, bestätigt die Geschichtlichkeit ber Eroberungen von Minus und Semiramis, welche man überhaupt ohne allen Grund bezweifelt bat. Denn felbit der Bug nach Indien, welcher vielfach ins Reich ber Fabeln gefett morben, zeigt fich als geschichtlich, und in jene Zeit Indiene paffend. Wie wir anderwarts ("Aegyptens Stelle", Va, 185 fg.) weiter ausgeführt, tieß fich allerdings fcon Degafthenes, der Botichafter von Seleufos, von den Gelehrten des Gofs von Balibothra versichern, vor Alexander fei nur Dionyjos als Eroberer in Indien aufgetreten, weber Cyrus noch Sefoftris hatten ben Indus überschritten: Semiramis habe allerdings fich qu einem Teldauge geruftet, sei aber gestorben, ebe fie ihre Ruftungen vollendet. Es ift ungewiß, wie viel von diefer gefchichtlichen Behauptung als Schmeichelei für Mlerander und feinen großen Felbheren, bes felencidifchen Gefandten Ronig und Berrn, Selentos, gelten nuß, und wie viel als reine Unwiffenheit. Scham por bem Er= eigniffe tann es nicht gewesen sein; benn ber Ginfall ber Semiramis war nach bem griechischen Berichte sehr furg, und bas Ende hochst rühmlich sowol fur ben mächtigen und tapfern Rönig, welcher fie bald über ben Indus gurudtrieb, als für bas Bolt ber Inder überhaupt.

Es liegen aber außerdem unverwersliche Zeugnisse dassür vor, daß auch später das ganze Land am rechten User des obern Indus, wo jetzt Peschaur liegt, Attock (Taxila) gegenüber und höher hinauf, den Assurführern zinspslichtig war: ein Berhältniß, welches auf die Meder und Berser überging. Semiramis hatte hier am Kophên (Kabulssus) die Stadt gleichen Namens erobert, wie eine von Psinius (N. H., VI, 25) ausbewahrte Nachricht sagt. Bon jener Zinsbarkeit aber gibt und Kunde der berühmte schwarze Obelisk im Britischen Museum, aus Ninive, ein Denkmal wenigstens des 9. Jahr-hunderts, wo neben dem baktrischen Kameel auch das indische Rhinoceros und der indische Elesant erscheint. Aber zu Ansang des 8. Fahrhunderts zeigen sich Spuren der Aussching dis zur Herstellung der assprischen Macht durch Sargana 747. Jedenstalls nuß das Berhältniß Israels zu Assprischen Macht durch Sargana 747. Jedenstalls nuß das Berhältniß Israels zu Assprischen bald nach jener ersten Zinsbarkeit ein loseres geworden sein. Dieses beweist die biblische Erzählung, sowie sie einmal an ihren richtigen Platz gebracht ist. Iene Zinsbarkeit dauerte nur acht Jahre, wie wir gesehen. Auch Aegypten blieb sich selbst überlassen, obwol es einen Zins gezahlt haben mag.

<sup>\*) &</sup>quot;Aegyptens Stelle", IV, 365 ig.

Mit dem Anfange ber neuen Dynaftie ober gegen Ende ber ersten, tritt in ber Geschichte bes Reiches Ifrael ein affprischer König auf, welchen bas Buch ber Rönige Bhul nennt: er macht Menahem zinsbar, welcher zehn Jahre regiert, von 749-740. Das Bruchftud einer Inschrift von ninive erwähnt die Thatsache, und nennt den ginsbaren Rönig "Minithemmi von Samarien", allein ber Name bes Siegers fehlt. Bol aber gibt eine gleichzeitige Inschrift uns ben Namen Phaluka: er war König und feine Gemahlin hieß Semiramis. Da nun Menahem erft zwei Jahre vor ber Epoche von 747 den Thron Ifraels besteigt, so haben wir in Phul den letten der 45 Ronige aus bem Saufe ber Ningaden (Derketaden), welche 526 Jahre von Ninive aus Aften beherrschten. Dagegen werden wir in den zwei bald nach Phul auftretenden Kriegs= herren, Tiglath=pilefer und Salmanaffar, nur Beinamen von Sargana, oder Felb= herren deffelben zu sehen haben: benn die Regierung ihrer Zeitgenoffen, Ahas und Histia, fällt in die Zeit Sarganas. Die zweite Annahme empfiehlt sich schon dadurch, daß wir beim Bropheten Jesaja (Kap. 20) auch einen andern Feldherrn Sarganas, Tartan mit Namen, finden, den Sargana ausgesendet. Daß die thrischen Jahrbucher Salmanaffar als König der Affprer aufgeführt, ift fehr zweifelhaft, wie wir im Anhange V nachweisen. Sonft ware die Thatsache zu erklären, wie die der biblischer Erzählung: man gab dem Befehlshaber den Titel Deffen, der ihn fandte. So ift co nicht zu verwundern, daß man die dem Tiglath pilefer und Salmanaffar entsprechenben Königenamen vergebens auf ben Inschriften gesucht hat: auch Eusebius fand fie nicht bei feinen Gewährsmännern, mahrend Phul nach ihm von Berufus als Konig aufgeführt wurde.

Bir gewinnen also folgende Gegenüberstellung:

1. Phul (Phalufa): Letter Ninnade: Zug gegen Menahem, Rönig von Ifrael 749-740: Zinserhebung von ihm (2 Kon. 15, 19). Menahem aber ift ber Minithemmi ber Inschrift.

Rönig von 747—704 v. Chr.

2. Sargana (Sargon Jej. 20, 1) (1. sendet Tiglath-pileser gegen Damascus und Frael, auf Bitte des Mas, Königs von Juda: 729 oder 728 (2 Kön. 16, 7).
2. sendet Salmanassar gegen Samaria, der es belagert und im neunten Jahre Hoseas, bem sechsten Sistias, 709, einnimmt, und die zehn Stämme fortführt (2 Ron. 18, 9-11).

Der erfte ber Rriegszuge Sarganas fällt in die Mitte, ber britte gegen bas Ende feiner Regierung (2 Kön. 18, 34). Diefe muß bis 704 gebauert haben, ba nur fo alle burch ben Ranon und die Jufchrift unumftöflich feststehenden Zahlen paffen, sowol für Sanheribs Regierung als für die Uffarhaddons, feines Sohnes und Nachfolgers.

So löft fich alfo ber verwickelte Anoten vom Ende bes Reichs der Ninnaden und ben Anfängen ber Dynastie Sarganas aufs befriedigenofte. Für die Zeit, welche zwiichen diesem Zeitpunkte und ben Anfängen bes Reichs von Ninive liegt, haben wir weber fichere Namen noch Ereigniffe in ben uns erhaltenen griechischen Berichten: wohl aber einzelne Thatsachen in ben Inschriften.

Aehnlich verhält es fich mit der Geschichte von Sargana bis auf Sardanapal und bie Zerftörung Ninives, also von 747-606. Doch ift bie Zeit ichon heller, und ber Zeitraum viel fürzer.

Da Eufebius feine Angaben von affprifden Konigen erft mit dem biblifden Sanherib beginnt und ba er ben Sargana im affprischen Ronig Sargon bes Buches Jefaia (20, 1) nicht erkannt hat, so fehlt es begreiflicherweise bei ihm an allen Anaaben über bie Dauer feiner Regierung. Wir gewinnen die Renntnif berfelben jedoch

durch die Zeitbestimmung des babylonischen Kanons von unten, welcher Assarbabon, Sanheribs Sohn und Nachsolger, aufführt. Wir werden bald sehen, wie wir durch den Kanon auch die richtige Zahl für Sanherib gewinnen, und eine Bestätigung für unsere Grundannahme, daß das astronomisch gesicherte Normaljahr 747, Ansang der Jahre Nabonassars, mit dem Dynastienwechsel in Ninive und dem Regierungsantritte Sarganas zusammenfällt. Hier wollen wir nur im voraus besmerken, daß das Todesjahr Sarganas 704 gewesen sein muß, da Sanheribs, seines Sohnes, Regierung 703 beginnt. Also regierte Sargana 44 Jahre, von 747—704. In Sanheribs erstes Jahr aber fällt nach den Inschriften Ninives die Herrschaft des Merodach Baladan, welchen nach den assyrischen Jahrbüchern Sanherib in dem Feldzuge seines ersten Jahres schlug und vertrieb.

Und hier tritt nun wieder die biblische Urtunde erläuternd und bestätigend ein. Merodach Baladan fandte eine Botschaft an Sistia, um ihm zu seiner Genesung Glud gu wünschen. Dieses muß also im Jahre 703 gewesen sein, benn jener babylonische Rönig hat im Kanon nur jenes Jahr, und zwar nur den lettern Theil deffelben. Uns trifft diefes Jahr in das zwölfte hisfias. Run beißt er in der Bibel (2 Kon. 18, 13) ferner, daß San= herib gen Jerufalem zog im vierzehnten Jahre Hiskias: Diefes Jahr (701) nun ift nach dem Obigen nothwendig das dritte Sanheribs, und in diesem geben uns die Jahrbücher Sanheribs wirklich den Zug gegen Judaa, wobei eine Brandschatzung erwähnt wird, wie die in der Bibel angegebene: außerdem beißt es darin, daß 46 Städte genommen und 200,164 Gefangene weggeführt wurden. Bisher hatte man geglaubt, die Bibel erwähne nur Einen Bug Sanheribs gegen Jerufalem, nämlich denjenigen, welcher nach der vergeblichen Belagerung Terufalems und dem schmählichen Rudzuge des Croberers endigte. Ware diese Ansicht richtig, so wurde allerdings die biblische Erzählung unvereinbar mit jener Inschrift sein, deren wesentlicher Inhalt sicher entziffert ift. Die Jahrbucher Ninives beweisen klar, daß ber erste Zug ein glüdliches Ende nahm. Aber auch hier geht die Bibel siegreich aus der gründlichern Forschung bervor. Sieht man den heiligen Text näher an, so wird man bald gewahr, daß die Ergählung von jenem Zuge Sanheribs, welche 2 Kön. 18, 13 anfängt, bereits mit Us. 16 endigt. Sie lautet also:

Im vierzehnten Jahre aber bes Königs histia zog herauf Sanherib, ber König von Ufsprien, wiber alle jeste Stadte Judas, und nahm sie ein. Da sandte Histia, ber König von Juda, zum Könige von Assprien gen Lachis, und ließ ihm sagen, Ichabe mich vergangen, kehre um von mir: was du mir auserlegest, will ich tragen. Da auferlegte der König von Assprien Histia, dem Konige von Juda, dreihundert Centener Silber und dreisig Centner Gold. Also gab Fistia her alles Silber, das im Hause des Ewigen und in den Schapkammern des Königshauses gesunden ward.

Erft von 18, 17 an beginnt die Erwähnung des zweiten und letzten Zugs Sansheribs, von welchem mehre Pfalmen singen, und welcher, im Andenken des Bolks als eine handgreisliche Errettung nicht allein Jerusalems, sondern auch des Neichs fortslebte. Sie hebt also an (17-21):

Und der König von Assprien sandte Tartan, und den Erzkämmerer und den Erzschenken von Lachis (südwestlich von Jerusalem, auf dem Wege nach Gaza und Aegypten, wohin er längs der Küste gezogen zu sein scheint, wie derselbe Tartan Jes. 20, 1) wider den König hiskia mit großer Heeresmacht gen Jerusalem; und sie zogen herauf... Und der Erzschenke sprach... Was ist das sür ein Vertrauen, darauf du trotzest?... Kun siehe, du verlässest dich auf diesen zerstoßenen Rohrstab, auf Aegypten?...

Wir find hier in ganz neuen Verhältniffen. Der Rachezug war vollendet: nach großer Berwüftung bes Landes hatte hiskia die geforberte Brandschatzung gezahlt, und babei

selbst bes goldenen Schmuckes der Tempelthüren nicht geschont. Hier dagegen ist von Trotz die Rede, von der Erwartung eines Entsatzes von Aegypten her. Wie paßt bieses auf jene Umstände?

Dazu kommt aber noch ein entscheidender chronologischer Grund. Das vierzehnte Jahr Hiskias paßt auß vortrefflichste zu dem ersten, erfolgreichen Brandschatzungszuge Sanheribs: ja die Zusammenstellung der jüdischen Zeitreihe, welche wir nach den die blischen Angaben bestimmt haben, mit den Jahren des aftronomischen Kanons und mit den Staatsjahrbüchern Sanheribs, ist schlagend wie wenige, und bildet einen der sichersten Punkte der gauzen alten Geschichte. Also jener Zug fällt ins Jahr 701: damals aber regierte in Aegypten Sevekh II. (706–693), nicht aber Tirhaka, welcher doch nach der Bibel (2 Kön. 19, 9, vgl. Iel. 37, 9) gegen Sanherib heranzog, um Zerusalem zu entsetzen. Tirhaka, jenes Sevekhs Nachfolger, regierte 28 Jahre, von 692—665. Also ist das Jahr 692 — Histias 23, das früheste mögliche sitr den zweiten Zug: das Jahr 686 deshalb das späteste denkbare, da es Hiskias Todesjahr ist, das neunundzwanzigste Jahr seiner Regierung.

Man könnte hiergegen scheinbar einwenden, daß Hiskias Krankheit und Genesung nach der Geschichte der Errettung Jerusalems von Sanherib erzählt werde (Kap. 20). Wenn nun die Genesung ins Jahr 703 oder Ende 704 fallen muß, da jener Merodach-Baladan davon im Jahr 703 Beranlassung nahm, ihm eine Glückwunschbotschaft zu senden; so darf die Errettung Jerusalems, scheint es, nicht später als 704 gesetzt werden: was doch, nach dem Obigen, nicht möglich ist. Allein dieses ganze Schlußkapitel der Geschichten Siskias ist eben nur ganz lose angehängt durch die Worte: "In jenen Tagen", welches in einem neuen Abschnitte durchaus nichts mehr sagt als "Zu jener Zeit", hier also: "Vor oder nach jenem Ereigniß in Siskias Regierung".

#### B. Die babylonischen Geschichten.

Das Reich Sarganas erlag 606 ben vereinten Angriffen Nabopolafars und bes Königs von Medien, zwei Jahre nach der Schlacht bei Megiddo, in welcher Josias siel, und ein Jahr vor der Schlacht bei Karchemisch oder Kirkesium, in welcher Necho aufs Haupt geschlagen wurde. Der Prophet Nahum (3, 8—10) hatte den Fall des stolzen Kinive vorhergesehen, und ihn in dem erhabensten Schwunge der Rede geschildert:

Bist du denn besser als Theben, die Ammonsstadt? die in Strömen lag, die Wasser rings umfloß:
Die eine Feste des Meeres war,
deren Maner aus dem Meer bestand.
Aethiopien war ihre Stärke und Aegyptens endlose Macht:
Put und Libher waren dein Beistand.
Auch sie wanderte aus in die Gesangenschaft,
auch ihre Kinder wurden zerschmettert an den Ecken aller Gassen:
Und über ihre Bornehmen warsen sie das Loos,
und alle ihre Großen wurden mit Ketten gesessset.

Nebukadnezar, der große Sohn Nabopolasars, bestieg den Thron bereits im nächsten Jahre. Das neue Weltreich, das Babel der prophetischen Schriften und der Psalmen, hatte aber eine noch kürzere Blüte als das Reich Sarganas und Sanheribs: es versiel bereits in der letzten Zeit jenes Eroberers. Denn unter seinem nächsten Nachfolger, Iloarudam, dem Evilmerodach der Schrift, der nur zwei Jahre

regierte (561, 560), zeigen fich die tiefen Gebrechen bes Saufes und Landes. Er wird von seinem Schwager Rerigaffolaffar ermordet. 3hm folgt 556 fein Cohn Labo= rofoarchod, welchem fcon nach neun Monaten Rabonad (Nabunada) folgt, ein ent= fernter Bermandter, welchen Berodot Labnnetus, und Cohn (Entel?) bes altern Labnnet (Rabufodroffor) und ber Nitofris nennt. Gein funfzehntes Jahr beurkundet ein in ben Trümmern von Babylon gefundener Ziegel. In seinem fiebzehnten Jahre wurde Babel von Chrus, dem Achaemeniden, eingenommen. Es fann alfo in ben letten Jahren Babylons feinen Ronig bes Namens Belichaggar (Bel-far-afar?) gegeben haben: baf ein königlicher Bring biefes Namens in einer Inschrift jener Zeit gefunden worden, führt zu bemfelben Schlug, beweift aber auch, daß jener Rame nicht erfunden, vielleicht auch, daß er der Rame des Thronerben mar. Aber die Angaben des aftronomischen Ranons find schon an sich entschieden gegen die Annahme eines andern Rönigs.

Wie sicher und fest die babylonische Zeitrechnung bereits 1700 Jahre vorher war, und welche genaue Berzeichnungen der Könige und Dynastien die Babylonier icon von den altesten Zeiten ber besagen, beweisen die Auszuge bes Gufebins aus Berofus, ber bald nach Alexander bem Grofen Die vaterländischen Geschichten griechisch nach jenen Sahrbüchern schrieb. Es ift für bie biblische Zeitrechnung ber Mühe werth, aufchaulich zu machen, wie wohlgeordnet die babylonische Zeitreihe, auch jenfeit Nabonaffars (747) bis zum Jahre 1903 vor Alexander, b. h. 2234 vor unferer Zeit= rechnung hinaufgeht. Diefer Zeitpunkt ift nämlich ber Anfang ber zweiten babylonischen Dynastie, welche eine medische war, und mit welcher bie Berechnung nach Sonnenjahren begann. Gin Eroberer, Zoroafter genannt, nach bem baltrifden Religionoftifter, mar der Gründer.

Folgende Uebersicht wird den Bibellesern ein anschauliches Bild biefer Zeitrechnung geben:

Die zweite Dynastie ber Babylonier, medische Könige: 8 Ro-2234—2011 v. Chr. Die britte Dynastie, ohne Namen, und alfo mahrscheinlich eine einheimische (dalbäische): 11 Ronige (Bahl fehlt; fie fann ausgefüllt werben, nach ber überlieferten Gefammtgahl, aus ben übrigen vollständig überlieferten Zahlen: 64 Jahre) . . . 2010 -- 1947 Die vierte Dynastie, chaldäische Konige: 49 Könige,

Die fünfte Dynastie, arabische Könige: 9 Könige, 215 Jahre Diese Dynaftie scheint in ben 1857 von Chwolsohn gefundenen Auszügen aus sabischen Chronifen bie kanaanitische genannt ju fein: was barauf beutet, daß fie bie Shifos feien, welche gegen 1545 aus Megypten abzogen. Die zweite und letzte Dynastie ber Sytjos war sicherlich eine palästinische, wie bie erfte aus bem arabischen Stamme ber Malita, und bas heer ohne Zweifel ein gemischtes. Man fonnte also biefe Dynaftie gang gut mit beiben Namen nennen. Bwifden bem Auszuge biefes bewaffneten Stammes und ber Thronbesteigung ihrer Filrsten in Babylon liegen etwa fechzig Sahre: und es wird in jenen Sahrbildern gefagt, baß fie lange um bie Berrichaft zu fampfen hatten. Für biefe Annahme fpricht auch ber Umftand, daß in Gub-Baläftina sich keine Spur von ihnen zeigt: schon Thutmosis III. macht balb nach ihrem Abzuge aus Negopten Felbzige nach Uffen, alfo nach Balaftina.

1946 - 14891488 - 1274

```
Die fechste Dynastie, affyrische Könige: 45 Könige, 526 Jahre
                                                         1273-748 v. Chr.
Die siebente Dynastie, affprische Könige; vom Jahr bes
  747 - 626
        Die Reihenfolge ftellt fich fo ber. Der Ranon gibt nur bie
        Bicefonige in Babylon. Gie find folgende, von 747 an:
           1. Nabonaffar ..... Ran.
                                      1- 14. 747-734.
           2. Mabin .....
                                      15. 16.
                                               733. 732.
           3. Rhinger .....
                                      17- 21.
                                               731 - 727.
           4. Eviluläus .....
                                      22- 26.
                                               726 - 722.
           5. Marbat = Balaban . . . .
                                      27- 38.
                                               721 - 710.
           6. Arfäan .....
                                      39-43.
                                               709-705.
           7. Erfte Zwischenreihe ....
                                      44. 45. 704. 703.
           8. Belib.....
                                      46-48. 702-700.
           9. Affaranadin .....
                                      49-54. 699-694.
          10. Régibb .....
                                      55.
                                                 693.
          11. Mejesimorbak .....
                                      56-59. 692-689.
          12. Zweite Zwischenreihe...
                                      60-67. 688-681.
          13. Affaradin (13) .....
                                      68-80. 680-668.
          14. Saosbuchin (20) .....
                                      81-100. 667-648.
          15. Kinnelaban (22).....
                                    101—122. 647—626.
          (Folgt Nabopolafar (21) " 123—143. 625—605.)
       Die affprischen Ronige, welche die eigentlichen Oberherren ma-
       ren, find aber folgende:
          1. Sargana (Sargun) (443.) Kan. 1-44.
                                               747 - 704.
          2. Sanherib (28)..... , 45- 72.
                                              703-676.
          73— 80. 675—668.
         4. Samuges (21).....
                                    81-101. 667-647.
         5. Sarbanapal II. (Bruber) (21) " 102-122. 646-626.
             (Babylon unabhängig.)
       In Affarien folgt auf Garbanapal:
         6. Affarath (Sarbanapal III.) (20), 123-142. 625-606.
            (20 3., gleichzeitig mit Nabopolafar bon Babylon.)
      Der Text bes Eusebius gibt bie vier Nachfolger Sarganas,
       nach Berofus folgendermaßen:
          Sanherib ..... 18 Jahre (lies 28 Jahre)
          Ajordanes .... 8
                                (Affarhabbon)
```

Samuges ..... 21

Sein Bruber .. 21 (nach anderweitiger nachricht Sarbanapal ober Saracus)

68 Jahre.

Rechnet man mit Eufebius Nabopolafar, bem er ftatt 21 Jahre (Kanon) nur 20 gibt, bingu, fo foll man nach ihm 98 Jahre erhalten. Da aber bie Summe nur 88 ergibt; fo fehlen oben irgenbmo 10 Jahre: und fo viel gerabe muffen Ganherib jugelegt werben, nach bem oben Befagten, bamit bie Gleichzeitigkeiten befteben. Bir muffen uns nun nach einem Unknupfungspunkte biefer Reihe an bie Jahre bes aftronomifden Kanons umfeben, und ba finden wir Folgendes:

- 1) Das Jahr bes Kanons 46 (702 b. Chr.) = Belibus 1. Belibus marb eingesett von Ganberib (nach ben Inschriften) im ersten Sahre feiner Regierung, nach Absetzung von Merodach-Baladan, welchem nebft Sagifa bas Sahr 45 (703 b. Chr.) bes Ranons gehort. Alfo muß bes Belibus erftes Jahr gleich fein Sanberibs zweitem Jahre.
- 2) Das Jahr des Kanons 80 (668 v. Chr.) ift das Todesjahr Affaradins (des Afordanes, Affarhabbon, bes Cohns Canheribs) in Babylon: also boch auch in Uffprien. Run regiert Affarhabbon in Babylon nach bem Ranon 13 Jahre, in Affprien nur 8: b. h. die erften 5 Jahre in Babplon war er nur Bicekonig, unter feinem Bater. Gein fechstes Jahr in Babplon ift also bas Jahr nach Sanheribs Tobe. Folglich regierte Sanherib (28 Jahre) von 703-

2

676. Bon 704 bis jum Normaljahr 747 (Nabonaffar I.) find 44 Jahre: also regierte Sargana 44 Jahre, 747-704.

Diese ohne Rudficht auf die biblischen Nachrichten gefundene Zeitreihe ift nun die einzige, welche in den Berührungspunkten mit der jüdischen Geschichte stimmt, wie wir oben bei den affprischen Zeiten aus den Begebenheiten in hiskias Zeit nachgewiesen haben.

Die achte Dynastie, calbaifche Könige: 5 Könige, 87 Jahre

| (1) |      | vem manon):                   |           |         |          |           |         |
|-----|------|-------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|---------|
|     | 1)   | Nabopolasar                   | 21 Jahre: | Kanon : | 123—143  | 625 - 605 | v. Chr. |
|     | 2)   | Nabokolaffar (Nebukadnezar)   | 43 "      | ,,      | 144—186  | 604-562   | "       |
|     | 3)   | Illearudam (Evilmerodach)     | 2 ,,      | "       | 187. 188 | 561. 560  | "       |
|     | 4)   | Nerigassolassar (Neriglossor) | 4 ,,      | ,,      | 189—192  | 559 - 556 | "       |
|     | 5)   | Nabonad (Herod. Labynetus)    | 17 ,,     | **      | 193—209  | 555539    | "       |
| ie  | ne   | unte Dynastie, persische      | Rönige:   | 10 Köni | ige, von |           |         |
| (3  | hrus | s bis Darius Codomannus,      | Jahre 210 | -416    | des Ka=  |           |         |
|     |      | Dauer 207 Jahre               |           |         |          | 538 - 332 | "       |
|     |      |                               |           |         |          |           |         |

Fassen wir dieses zusammen, so haben wir genau die 1903 Jahre vor Alexander, bis zu welchem die Berechnung nach Sonnenjahren hinaufging, und also eine in allen Dynastien, was die Dauer betrifft, vollkommen gesicherte, in den drei letzten auch für die einzelnen Regierungen unumstößliche, Zeitreihe bis 2234 vor Christus, oder bis neun Jahrhunderte vor Moses. Die Reihe ist folgende:

| II.   | Dynastie: | Meder                             | 224  | Jahre |
|-------|-----------|-----------------------------------|------|-------|
| III.  | 11        | Chaldäer                          | (64) | 11    |
| IV.   | 11        | Chaldäer                          | 458  | 11    |
| V.    | "         | Araber (Ranaan)                   | 215  | **    |
| VI.   | 11        | Affprer (Ninyaden)                | 526  | **    |
| VII.  | "         | Affprer (II. affprische Dynastie) | 122  | 11    |
| VIII. | "         | Chalbäer                          | 87   | +1    |
| íX.   | **        | Berfer                            | 207  | 11    |

Summe 1903 Jahre bor Alexander.

So weit gingen nach Kallisthenes die astronomischen Berechnungen der Chaldäer hinauf, welche er dem Aristoteles übersandte. Dadurch wird die Zahl 64 für die dritte Dhnastie gerechtsertigt, und es kann unter keiner Bedingung an die erste Dynastie als den Ansangspunkt der 1903 Jahre vor Alexander gedacht werden.

Wir übergehen die Nachweisung der vollkommenen Uebereinstimmung dieser babylonisch-affprischen Zeittafel mit der ägyptischen, in allen Berührungspunkten. Die Tafeln selbst werden sie anschaulich machen. Und genägt hier, der Gemeinde die vollkommene Zusammenstimmung jener Denkmäler und Nachrichten mit den jüdischen Zeiten
nachgewiesen zu haben, wie die geschichtlichen Bücher der Bibel sie darbieten, und alle
dagegen vorgebrachten Einwürse zu beseitigen. Unsere Darstellung beweist aber auch
den hohen Werth und das Alter der babylonischen Zeitrechnung selbst.

# Biblische Jahrbücher.

Uebersicht der Epochen der judischen Geschichte von Moses bis Alexander.

Die jüdische Geschichte bieses Zeitraums von 989 Jahren zerfällt historisch und chronologisch in fünf Abschnitte.

Erster Zeitraum. Der Auszug und der Einzug: 63 Jahre (1320—1258). Dieses ist der Zeitraum der Befreiung und des Zugs, der Eroberung und der Besitznahme, und zuletzt der Auflösung und der ersten Zinsbarkeit.

Zweiter Zeitraum. Die Richterzeit: 187 Jahre (1257—1071). Dieser Zeitraum ist ein gemischter von Zinsbarkeit und von Selbständigkeit des Bolks mit loser Bundesverfassung. Die Richter sind zuerst muthige Helben, tapfere und gläubige Männer des Bolks, dann ein Hohepriester (Eli): dem folgt Samuel, ein großer Mann des Geistes, aber unfähig, das Bolk zu zügeln und zu schützen.

Dritter Zeitraum. Die Zeit bes ungetheilten Königreichs: Saul, David und Salomo: 102 Jahre (1070-969).

Von den drei Regierungen dieses kurzen, aber merkwürdigen Zeitraums stellt David die Blüte dar, Salomo zuerst den Glanzpunkt, dann aber den innern und äußern Verkall des Königshauses und des Staates.

Vierter Zeitraum. Das getheilte Reich und bie Gefangenschaft: 430 Jahre (968-539).

Dieser Zeitraum, welcher fast genau die Hälfte der Geschichte des stölschen Volks und Schriftthums von den Richtern dis auf Alexander begreift, ist der leidensvollste, aber auch zugleich der reichste in prophetischer und poetischer Entwickelung. Ifrael erliegt der Obmacht des affprischen Reichs nach einer Dauer von 260 Jahren: Juda aber dem neuen babhlonischen Reiche. Der beste Theil des Volks blieb in der großen Gesangenschaft (von 585 an) dis zum Untergange des babhlonischen Weltreichs (625—539). Die Unterscheidung dieser beiden Spochen, der afsprischen Obmacht und der babhlonischen, über welche früher eine so verwirrende Dunkelheit herrschte, ist die erste Bedingung des geschichtlichen und chronologischen Verständnisses des Zeitraums, von dessen äußerer Geschichte wir nur sehr unvollständige Nachrichten haben.

Fünfter Zeitraum. Die persische Zeit. Bon Chrus bis Darius Codomannus: 207 Jahre (538 — 332).

Obwol ohne politische Selbständigkeit, ist boch dieser Zeitraum von großer Bedeutung burch ben Bau des zweiten Tempels und die allmälige Bilbung des Kanons, auch keineswegs ohne prophetischen und dichterischen Geist im Schriftthum.

## Erster Zeitraum.

Vom Auszuge bis zur Richterzeit. 63 Jahre (1320—1258).

Bir baben für biesen ewig benkwürdigen Zeitraum genaue dronologische Angaben nur für die ersten dritthalb Jahre des Auszugs; daneben die Zahl von 40 Jahren für die Zeit vor der Besitzergreifung des Gelobten Landes, und zuletzt die acht Jahre ber Binsbarfeit unter Mesopotamien. Bas nun bie 40 Jahre betrifft, auf welche icon friih Bezug genommen wird (Bf. 95, 10) so machen es die unabweisbaren Thatsachen ber äghptischen und affprischen Zeitbestimmungen und Denkmäler geradezu unmöglich, fie, wie ber Buchstabe allerdings fagt, von ber Zeit des Umbergiehens in ber finaitiichen halbinfel zu verstehen: eine Annahme, welcher außerbem fehr große innere Schwierigfeiten entgegenstehen. Wo bleibt die Zeit für bas allmälige Borruden im Oftjordanland von bem Ueberschreiten bes Sared am öftlichen Subrande bes Tobten Meeres, bis zum Arnon und weiter bis zum Jabbot, bann die Zeit für die Eroberung bes nördlichen Oftjordanlandes bis an die Quellen bes Jordan und ben Hermon? Bo bie Zeit für bie allmälige feste Unfiedelung ber britthalb Stämme? Benn wir auch für bie Eroberung Rangans burch Josua, bie Bertheilung bes Landes, und bie Festsetung ber westjordanischen Stämme nur sieben Jahre rechnen - und das pagt fehr gut für die biblifche Erzählung - und wenn wir für die Auflösung ter Bundesverfaffung in ber führerlofen Zeit nach Josuas Tobe auch nur - ftatt bes Josephus achtzehn Jahren - acht Jahre rechnen; so bleibt uns gerade nur noch Zeit genug für den Aufenthalt im Oftjordanland übrig, um eine Geschichte zu gewinnen, welche wirklich geschehen sein fann. Dieses genügt zur vorläufigen Rechtfertigung und Erklärung bes Rahmens Diefes Zeitraums in unfern Tafeln.

Was nun jene Bedingungen der Zeitbestimmung in der allgemeinen Bölfergeschichte betrifft, welche in der ägyptischen und affprischen Geschichte liegen, so genügt es hier Folgendes festzuhalten:

Erstens. Der Auszug muß stattgefunden haben unter Menophthah, dem Sohne bes Ramses, und zwar in den ersten sieben Jahren seiner Regierung, welche 1324 anfängt. Er kann also nicht vor 1324 und nicht nach 1318 gesetzt werden. Die Taseln machen die Gründe der Annahme des Jahres 1320 anschanlich.

Zweitens. Josuas Einmarsch in Kanaan kann nicht vor 1280 gesetzt werden. benn die Denkmäler Ramses III., des ersten Königs der zwanzigsten Dynastie, zeigen uns ihn im Jahre 1281 in diesem Lande, dessen Name mit manchen Dertlichkeiten

darin angegeben wird. Aber der Uebergang Josus über den Jordan kann auch nicht wohl nach 1273 erfolgt sein: abgesehen davon, daß schon 1273 das neue Weltreich der Assprer am Horizonte Mesopotamiens aufstieg, war die Untersochung Kanaans durch Assur die Bedingung der Eroberung oder Zinsbarmachung Aegyptens, welche nicht später als 1257 geseht werden kann. Denn dieses ist das siedzehnte Jahr von Ninus, mit welchem die Bildung des Weltreichs vollendet war. Die sunzehn Jahre für Josua in Kanaan und für die führerlose Zeit nach seinem Tode bringen uns von 1257 auf 1272. Damit aber haben wir nur die äußersten Schranken des Möglichen geseht. Anderweitige Nothwendigkeiten ergeben das Jahr 1280 als das des Einzugs.

Wir erhalten dadurch folgendes Ergebniß:

- 1) Die beiden voneinander ganz unabhängigen Zeitreihen, die ägyptische und die assyrische, bilden einen eng anpassenden Rahmen für die ersten 40 Jahre.
- 2) Die biblischen Erzählungen fügen sich vortrefflich in diesen Rahmen, und zeigen badurch erst ihren geschichtlichen Charakter.
- 3) Die bisherigen dronologischen Systeme, sowol der Juden als der Kirchenlehrer, und aller Neuern, welche ihnen gefolgt find, erweisen sich als unhaltbar.
- 4) Die 40 Jahre der Neberlieferung sind aus der Anschauung der Zeit vom Auszuge bis zum Eintritt ins gelobte Land als einer Einheit entstanden.
- 5) Die Eroberung des Oftjordanlandes muß zwischen Moses und Josua getheilt werden, nach Maßgabe der Berichte. Moses stirbt am Berge Bisga, Jericho gegenüber: das war der richtige Platz zum Hauptquartier, vor Ueberschreitung des Jabboks. Hiernach zerfällt diese Spoche in folgende vier Abschnitte:

| 1) | Der Auszug und der Zug bis zum Einmarsch in Kanaan | 40 Jahre  |
|----|----------------------------------------------------|-----------|
| 2) | Die Eroberung und Bertheilung unter Josua          | 7 ,,      |
| 3) | Die führerlose Zeit nach Josuas Tobe               | 8 "       |
| 4) | Die Zinsbarkeit unter Mesopotamien                 | 8 ,,      |
|    |                                                    | 63 Jahre. |

In den dritten Abschnitt nun gehören zwei höchst merkwürdige echt geschichtliche Ereignisse, welche man bisher vergebens gesucht hat chronologisch unterzubringen. Am Schlusse des Buchs der Richter (Kap. 17—21), nach den zusammenhängenden Erzählungen von den Richtern und Helben bis auf Simson, wird berichtet, wie ein Levit, der Enkel Moses (denn das ist 18, 30 die richtige Lesart, statt Manasse), in Dan ein Heiligthum gegründet: dann aber folgt (Kap. 19—21) die entschliche Geschichte des Bertisgungskriegs der els Stämme gegen Benjamin. Auch hier sindet sich eine ganz unzweideutige Zeitbestimmung: nämlich Pinhas, der Enkel Aarons, erscheint als Hohepriester (20, 28). Dazu kommt, daß auch aus innern Gründen es nicht möglich seine mürde, eine andere passende Stelle für jene zwei Ereignisse zu sinden. Das Bedenken, einen so sehr langen Zeitraum anzunehmen zwischen dem Vertilgungskriege und der Zeit Sauls, des Benjaminiten, wo doch der einst blühende Stamm noch sehr schwach erscheint, wird vollkommen ausgehoben durch unsere Zeitbestimmung für den Auszug.

| vor  | hre<br>des<br>Nussugs. | Ifraeliten.                                                                                                                                                          | Aegypten.                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1320 | 1                      | Moses.  Der Auszug in der Nacht des Frühlingsvollmondes, 15. Nisan, aus Gosen. Lagerung am Sinai und Gesetzgebung.  (Num. 33, 3—15.)                                 | Reunzehnte Dynastie. Mesnophthah. (AX.) (1—4. Berstärkter Druck. Moses Berusung. Bund.)  5 Aufbruch der Ifraeliten. Einbruch der Palästiner. Flucht nach Acthiopien: Sethos, der Thronerbe 5j. |
| 1319 | 2                      | 2. Monat (Mai): Aufbruch vom Sinai. Zug nach Ezeungeber und Kades. (Rum. 10, 11; 33, 16—36.)                                                                         | 6<br>2. J. der Flucht — Sethos 6j.                                                                                                                                                             |
| 1318 | 3                      | 1. Monat: Mirjams Tod in Kabes, Aufbruch nach Ugabah, mit 1 Monate Raft am Berge Hor. Uaron ftirbt. Ankunft am Flusse Sared gegen October.  (Rum. 20, 1; 33, 37 fg.) | 7<br>3. J. der Flucht — Sethos 7j.                                                                                                                                                             |
| 1317 | 4                      | Allmäliges Bordringen im Ostjor-<br>banlande vom Bache Sared bis<br>zum Hermon etwa von 4-34.                                                                        | 8<br>4. J. der Flucht — Sethos 8j.                                                                                                                                                             |
| 1316 | 5                      |                                                                                                                                                                      | 5. J. der Flucht — Sethos 9j.                                                                                                                                                                  |
| 1315 | 6                      | A. Zeit der Eroberung bis<br>zum Jabbof: (4-20. Num. 21.25.)<br>Mofes Führung.                                                                                       | 10<br>6. J. der Flucht — Sethos 10j.                                                                                                                                                           |
| 1314 | 7                      | 1. Abkommen mit den Moabitern, und Verdrängung der Amoriter bis                                                                                                      | 7. J. der Flucht — Sethos 11j.                                                                                                                                                                 |
| 1313 | 8                      | zum Arnon. Schlacht bei Fahzah.  2. Ueberschreiten des Arnon: Ein- nahme von Hesbun, Hptst. der                                                                      | 12<br>8. I. der Flucht — Sethos <b>12</b> j.                                                                                                                                                   |
| 1312 | 9                      | Amoriter (Brunnenlied).                                                                                                                                              | 13<br>9. I. der Flucht — Sethos 13j.                                                                                                                                                           |
| 1311 | 10                     |                                                                                                                                                                      | 14<br>10. J. der Flucht — Sethos 1 <b>4</b> j.                                                                                                                                                 |

| vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hre<br>des<br>Ausjugs. | Ifraeliten.                                                                                                                                        | Acgypten.                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Moses im Ostjordanlande.                                                                                                                           | Menophthah. (XX.)                                                                                                                                                                                |
| 1310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                     | 3. Abkommen mit Ammon.<br>Bertreibung der Amoriter aus                                                                                             | 15<br>11. J. der Flucht — Sethos 15j.                                                                                                                                                            |
| 1309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                     | ber Jordanebene und dem angren- zenden Gebiete, welches sie Moab entrissen hatten, mit der Erobe- rung der Städte Aroër, Jaëser, Ramoth in Gilead. | 16<br>12. J. der Flucht — Sethos 16j.                                                                                                                                                            |
| 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                     |                                                                                                                                                    | 17 13. 3. der Flucht — Sethos 17j. Während der Abwesenheit Pha- raonenherrschaft, in Oberägnpten besonders; Pharao Amenemses, und Pharao Sipthah, dessen Grab in den Königsgräbern erhalten ist. |
| 1307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                     | •                                                                                                                                                  | 18<br>Menophthah, und Sethos als Mit-<br>regent, kehren nach Aeghpten zu-<br>rück und vertreiben die Paläftiner.                                                                                 |
| 1306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                     |                                                                                                                                                    | 19                                                                                                                                                                                               |
| 1305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16                     |                                                                                                                                                    | 20<br>Menophthah †. Grab in den Kö=                                                                                                                                                              |
| and the consequence of the conse |                        |                                                                                                                                                    | nigsgräbern vollendet. Berk:<br>kleiner Felsentempel in Silsilis.                                                                                                                                |
| 1304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17                     |                                                                                                                                                    | Sethos II. (V.)                                                                                                                                                                                  |
| 1303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18                     |                                                                                                                                                    | Diefes Jahr findet sich auf einem<br>Thürpfosten in Silsilis.                                                                                                                                    |
| 1302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19                     |                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                |
| 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                     |                                                                                                                                                    | <b>4</b><br>ρ*                                                                                                                                                                                   |

| 3 a              | hre             |                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vor<br>Christus. | des<br>Nuszugs. | Israeliten.                                                                                                                    | Aegypten.                                                                                                                                                |
| 1300             | 21              | Moses. Josua im Ostjordan=<br>lande.                                                                                           | Sethos II. (V.)  5 Sethos II. †. Grab, geschmückt aber unvollendet. Kleiner Bau in Kar-nak.                                                              |
| 1299             | 22              | Moses stirbt, nachdem er Josua als Führer eingesetzt. Hauptquartier am Bisga.                                                  | Sethos III. Set=nekht (VII.)<br>(Seth in sciner Stärke) ber Ketna,<br>d. h. Setna, Diodors. Bei Mane=<br>tho Thuôris, l. Phuôris — Phuôr,<br>der Kil.    |
| 1298             | 23              | Josuas Führerschaft im Oftjordan=<br>lande. (XVIII Jahre.)<br>B. Neberschreiten des Jabbok                                     | 1<br>2                                                                                                                                                   |
|                  |                 | und Krieg gegen Basan. Iosuas Führung. 1. Eroberung bes Gebirgslandes Gilead und Zug gegen Basan. Schlacht bei Ebrei. Zug nach |                                                                                                                                                          |
| 1297             | 24              | Astharoth und dem Hermon.                                                                                                      | 3                                                                                                                                                        |
| 1296             | 25              |                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                        |
| 1295             | 26              |                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                        |
| 1294             | 27              |                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                        |
| 1293             | 28              |                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                        |
|                  |                 |                                                                                                                                | Sethos Set=nekht †. Ende ber 19. Dynastie. Er nahm Besitz von Siphtahs Grabe (s. zu 1307) und ließ die Namensschilder unzändern.                         |
| 1292             | 29              |                                                                                                                                | Zwanzigste Dhnastie.  "Memphiten. 12 Könige." Die memphitischen Ramessiten. Bon Ramses III. bis Ramses XIV., 185 Jahre bis 1108.  Ramses III. (Het-pen.) |
| 1291             | 30              |                                                                                                                                | 2<br>Zuerst Eroberer: dann Errichter von<br>Prachtbauten: er ist der Proteus<br>bei Herodot und Diodor, "der<br>Mann von Memphis".                       |

| I a<br>vor<br>Christus. | hre<br>des<br>Auszugs. | Ifraeliten                                                                                                                       | Aegypten.                                                              |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                         |                        | Josua.<br>Fosuas Führerschaft im Ost=<br>jordanlande. (XVIII.)                                                                   | Zwanzigste Dynastie.<br>Ramfes III.                                    |
| 1290                    | 31                     | 9 fg.<br>2. Hauptquartier gegenüber Fericho<br>festgestellt: Ansiedelung in Sit=                                                 | 3<br>%                                                                 |
| 1289                    | 32                     | tim (öftlich vom Todten Meere),<br>Berführung durch Baal=Peor<br>und Strafe. Bolkszählung.                                       | züge bis<br>4<br>Er nen                                                |
| 1288                    | 33                     | 3. Rachezug gegen die arabischen<br>Midianiten.                                                                                  | zum Jahre<br>15<br>nt Thrus (Ti                                        |
| 1287                    | 34                     |                                                                                                                                  | Feldzilge bis zum Jahre 1281 (12 Jahre): erobert Kanaan, Damascus<br>4 |
| 1286                    | 35                     | C. Zeit der Ansiedelung der Stämme Ruben und Gad und halb Manasse (etwa 17—22).                                                  | ahre): erober<br>7<br>t, welcher bas                                   |
| 1285                    | 36                     | 1. Jedem einzelnen dieser Stämme<br>wird sein Land zugetheilt.                                                                   | t Kanaan,                                                              |
| 1284                    | 37                     |                                                                                                                                  | ge bis zum Jahre 1281 (12 Jahre): erobert Kanaan, Damascus und<br>A    |
| 1283                    | 38                     | 2. Sie legen Städte an oder stelsten vielmehr die zerstörten Städte wieder her. Der Stamm Ruben baut und befessigt sechs Städte, | b Phönizien (Thrus) 10 10 11 11                                        |
| 1 <b>2</b> 82           | 39                     | der Stamm Gad neun, welche<br>namentlich aufgeführt werden.                                                                      | (Thus).                                                                |
| 1281                    | 40                     | Ende des Aufenthalts im Oftjor-                                                                                                  | 12                                                                     |

| vor  | hre des unsings. | Israelite                                                      | n.                 | Aegypt                                                            | ten.                  |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|      |                  | Josua.<br>Volfszählung, He<br>Nebergang, Er<br>Kanaans. (VII.) | erfdau,<br>oberung | Zwanzigste Dynastie<br>fes III. (Het = pen) regi<br>weiter.       |                       |
| 1280 | 41               | 1-7                                                            |                    | 13<br>Das Jahr kommt auf fe                                       | inen Rauten var       |
| 1279 | 42               | Berftörung von                                                 | Ferido             | 14                                                                | anen Suuten bot.      |
| 1278 | 43               | und Ai.                                                        |                    | 15                                                                |                       |
| 1277 | 4.4              | Besiegung der verb                                             | ündeten            | 16                                                                |                       |
|      |                  | Umoriterfürsten                                                |                    | Letztes auf seinen Denkmä                                         |                       |
| 4050 |                  | rusalem; Hebror                                                |                    | Jahre der zwanzigsten T                                           |                       |
| 1276 | 45               | Eroberungen in                                                 | Süd=               | 17 18                                                             |                       |
|      |                  | palästina.                                                     | Banks              | Werke von Ramses III. (t                                          | on 1280 an). Zwei     |
|      |                  | Eroberungen in an an (Rap. 11, v                               |                    | Paläste in Medinet-hall<br>ben, mit Darstellung i                 |                       |
|      |                  | Vertheilung des Lan                                            | des un=            | nana". Unter ben G                                                | befangenen liest man  |
|      |                  | ter die zwölf C                                                |                    | die Namen der Philiste                                            | ier, Hethiter, Ri=    |
|      |                  | in Silo, mit Fr                                                | eistätten          | phäer. Gine Seefch                                                | lacht, baneben eine   |
|      |                  | für die Leviten                                                | (Anp.              | Festung am Meer, mit                                              | der Aufschrift Maka=  |
|      |                  | 14-21).                                                        | * *.               | Tira (Burg von Tyru                                               |                       |
| 1275 | 46               | Beilegung des Stre                                             |                    | Heiligthum am Ptaht                                               |                       |
| 1210 | 40               | d. Stämmen im D<br>wegen ihres Altan                           |                    | nach Herodot. Vier Ol<br>(Plinius).                               | sensien in Hettobolia |
|      |                  | Letzter Landtag in                                             |                    | Sein Grab findet sich                                             | unter ben Piniag-     |
|      |                  | Gelöbniß des Bo                                                |                    | gräbern, es ist prächti                                           | a, aber unvollendet.  |
| 1274 | 47               | Gefethuch (24, 2)                                              |                    |                                                                   | 0,                    |
|      |                  | fua †.                                                         |                    |                                                                   |                       |
|      |                  |                                                                |                    |                                                                   |                       |
|      |                  | Israeliten.                                                    |                    | Aegypten.                                                         | Affyrien.             |
|      |                  | Führerlose Zeit.                                               | 211                | vanzigste Dynastie.                                               | Gründung des affy=    |
|      |                  | (VIII.)                                                        | Memph.             | Jahr ber Dynaffie: 20-22.                                         | rischen Weltreichs:   |
|      |                  | (Josephus nimmt 18                                             | IV (6              | Ramfes III. regieren 5 Könige:<br>. Jahr), V, VI, VII (Neter=het= | Ninus und Se=         |
|      |                  | Jahre an.)                                                     | pen=               | Rhampsinit Herodots: 18.3.),                                      | miramis, 52 J.        |
|      |                  |                                                                | VIII:              | fammtlich Göhne von Ram-                                          | (Semiramis Mit=       |
|      |                  |                                                                | Hamses             | Früheste mögliche Jahre:<br>III. bis 1277 (XII. Jahr),            | regentin vom 10.      |
|      |                  |                                                                | Ramses             | IV. bis 1271 (VI. Jahr),                                          | Jahre des Ninus.)     |
| 1079 | 4.0              | Our Sints of the Our                                           | Ramses             | V. bis 1265, (?)                                                  | 1                     |
| 1273 | 48               | In diese acht Jahre                                            | Rainses            | VI. bis 1260, (?)<br>VII. (Rhampfinit) bis 1242,                  |                       |
|      |                  | fällt der Vertil=<br>gungskrieg gegen                          | (XVII              | I. Jahr),                                                         |                       |
| 1272 | 49               | die Benjaminiten                                               | outilities.        | IV. (Meri=Amen=hek=ma) älte=<br>50hn von Ramses III. errich=      | 2                     |
|      |                  | und ebenfalls die                                              |                    | em Khunsu (Herakles) einen                                        |                       |
|      |                  | Geschichte der                                                 | Temp               | el in Karnak.                                                     | 6                     |
| 1271 | 50               | Gründung des Je=                                               |                    | nter den Königsgräbern, reich,<br>unvollendet und ohne bedeu-     | 3                     |
|      |                  | hovahbilderdien=                                               | tenbe              | Darftellungen.                                                    |                       |
|      |                  | stes in Dan, durch                                             | VI. Sah            | r erwähnt in einem Papprus.                                       |                       |

| 8            |                        |                                                                                                                    |                                                                |                                                  |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| por          | hre<br>des<br>Muszugs. | Ifraeliten.                                                                                                        | Acgypten.                                                      | Affyrien.                                        |
| 1270         | 51                     | Tührertofe Zeit<br>(VIII) 4—7.                                                                                     | Zwanzigste Dunastie. Ra-<br>messiben. Jahr ber Dunastie:<br>23 | Ninus und Semi=<br>ramis. (52 Jahr).             |
| 1269         | 52                     | ben Entel bes Mosfes. (Richt. App. 17—21.) Die erste dieser Besgebenheiten bürfte wol in die erste Hälfte der acht | . 24                                                           | 5                                                |
| 1268         | 53                     | Jahre gehören, da sie nirgends in urs sachliche Verbins bung mit der Zinssbarfeit gesetzt wird.                    | 25                                                             | 6                                                |
| 1267         | 54                     |                                                                                                                    | 26                                                             | 7                                                |
| 1266         | 55                     | 8<br>Ende der führer=<br>Losen freien Zeit.                                                                        | 27                                                             | 8                                                |
|              |                        | Zinsbarkeit unter<br>Kuschan = Risch'ha=<br>thaim (Affur) (VIII).<br>(Richt. 3, 8.)                                |                                                                |                                                  |
| 1265         | 56                     | 1                                                                                                                  | 28                                                             | 9                                                |
| 1264         | 57                     | 2                                                                                                                  | 29                                                             | 10<br>Semiramis Mitre-<br>gentin, später allein. |
| 1263         | 58                     | 3                                                                                                                  | 30                                                             | 11                                               |
| 1262         | 59                     | 4                                                                                                                  | 31                                                             | 12                                               |
| <b>12</b> 61 | 60                     | 5                                                                                                                  | 32                                                             | 13                                               |

| I a<br>bor<br>Christus. | hre<br>des<br>Auszugs. | Ifraeliten. | Aegypten.                                                                                                                                                                                                        | Affyrien.         |
|-------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1260                    | 61                     |             | 3 wanzigste Dynastie. Mem=<br>phitische Ramessiden. Jahr der<br>Dynastie: 33. 34. 35.<br>Früheste mögliche Zeit des Anfangs<br>von Ramses VII. (Rhampsi=                                                         |                   |
|                         |                        |             | nit) (Neter=hef=pen).<br>Werke: die Seiteninschriften des<br>Obelisken von Tuthmosis I. in<br>Karnak.                                                                                                            |                   |
| 1259                    | 62                     | 7           | Grab: eines der prächtigsten Kö-<br>nigsgräber, aber ohne bedeu-<br>tende Darstellungen.<br>Herodot rühmt des Proteus Bau-<br>ten am Ptahtempel von Mem-                                                         | 15                |
| 1258                    | 63                     | 8           | phis.  Bahrscheinlich fällt der Anfang der Regierung Rhampsinits erst nach dem Feldzuge der Semiramis (gegen 1257), denn die Erzählungen vom reichen Geizhals melden nichts von dem Unglücke, welches er gehabt. | Bug ber Semiramis |

Bir begegnen also einer genauen Angabe ber Zeiten nicht früher als bei ber ersten Berührung der Fraeliten mit der Bölkergeschichte Asiens. Die Gründung des affprischen Weltreichs bringt die zerstreuten Stämme wieder zum chronologischen Bewustsein. Wir haben demnach allen Grund anzunehmen, daß wir auch in der Richterzeit geschichtliche Zahlen sinden werden, und geschichtliche Angaben, hinsichtlich der Führer (Richter) und ihres Berhältnisses zu den Bölkern, welche die in ihre Stämme sich auflösenden Ifraeliten längere oder kürzere Zeit in Zinsbarkeit hielten.

## Zweiter Zeitraum.

Die Richterzeit.

187 Jahre (1257-1071).

#### Ueberficht des Zeitraums.

Die ersten Bedingungen des Gelingens der Herstellung einer geschichtlichen Zeitrechnung find auch hier die weltgeschichtlichen Schranken, welche biesen verwirrten Zeitraum ein= Das Ende beffelben, der Eintritt des Königthums, läßt fich burch einfache Kritik bes überlieferten heiligen Textes, und die Benutung ber Gleichzeitigkeit bes ersten Königs ber ägyptischen 22. Dynastie, Scheschonk (Sisag ber Schrift), mit bem fünften Jahre Rehabeams, bis auf gang geringe Schwankungen dronologisch beftimmen. Der Anfang ber Richterzeit ift gegeben burch ben Auszug, und die Berührung Ifraels mit ben affprischen Satrapen Mesopotamiens und Spriens. Die Zeitheftimmungen in ber Schrift find nur ludenhaft und jum Theil gar nicht ftreng chronologisch gemeint, und ergeben, zusammengezählt, 462 Jahre. Zu biesen kommen nun noch vier Zeiträume hinzu, beren Dauer gar nicht angegeben ift. hieraus, und nach ben ebenfalls nicht dronologischen Bestimmungen ber Bibel für ben Zwischenraum vom Auszug bis zum Tempelbau von 400-440-480 Jahren, find von den Chronographen ganz verschiedene Sufteme aufgestellt, fammtlich ohne urkundlichen Grund und Boben, und, wie jetzt die Jahrbucher der Weltgeschichte zeigen, sammtlich falich. Die von uns angenommene Beschränkung des Zeitraums auf 187 Jahre kann nicht bebeutend unrichtig fein.

Die geschichtliche Untersuchung beweist aber auch gegen viele Neuere, daß die bestimmten Zahlen des Buchs der Richter vollkommen geschichtlich sind, und die runden Zahlen (von 40 und 20 und 80 Jahren) auch hier einer volksmäßigen Darstellung angehören, für welche das Urkundliche sehlt.

Die von uns gefundenen chronologischen Schranken führen nun auch auf die geschichtliche lösung. Wir haben zweierlei Zeitbestimmungen nebeneinander: Zahlen der Richterschaft und Zahlen der Zinsbarkeit — bald sind jene bestimmt, bald diese: zuweislen beide bestimmt oder unbestimmt. Wollte man alle zu Einer Summe vereinigen, so würde man eine abenteuerliche Zahl erhalten für einen Zeitraum, aus welchem nichts Thatsächliches berichtet wird, welches nicht ebenso gut im dritten und vierten Theile der Zeit sich hätte ereignen können. Das Gegentheil, eine Aufnahme der einen, und Verwerfung der andern Zeitbestimmungen, führt auch zu nichts, und muß immer wills

kürlich bleiben. Erst die Erkennung der geschichtlichen Schranken machte eine Herstellung möglich. Die Grundsätze berselben sind folgende gewesen:

- 1) Jede bestimmte Zahl wird als geschichtlich sestgehalten, und keine einzige verändert.
- 2) Gleichzeitigkeiten von Richtern werden nur in den 48 Jahren vor Eli angenommen, wo offenbar zwei Reihen von Richtern nebeneinander herlaufen: die eine für Kanaan, die andere für das Oftjordanland.
- 3) Simson, der Danit, ist als Volksheld betrachtet, der in Elis Zeit mehre Jahre hindurch sich berühmt und beliebt machte, sodaß Dan und die benachbarten Stämme bei ihm Recht nahmen. Daraus folgt nicht, daß er in der chronologischen Reihe zählt.
- 4) Simsons Geburt fällt ebenso wol wie die Samuels in die Zeit der letzten und schwersten Obmacht, der philistäischen. Die "vierzig Jahre" dieser Obmacht werden dadurch funfzig. Es ist begreissich, daß man die unglückselige Periode unbestimmt ansgab, im Sinne der Verringerung. Samuel ferner muß alt gewesen sein, noch ehe er das Richteramt niederlegte.

Das Nähere gehört in die Geschichte des Buchs der Richter, also in die Bibelurkunden. Hier geben wir nur die Nebeneinanderstellung der biblischen Zahlen.

| Douer der Richterämter und der      | Daner der Gewaltherrschaft und  |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ruhe.                               | Anarchie.                       |
| Othniel (Richt. 3, 11) 40 Jahre.    |                                 |
| Ehud (Rap. 3, 30) 80 ,,             | macht $(3, 14) \ldots X + 18$ , |
| [Samgar (3, 31) und Jael (5, 6)] ,, | [Abfall — Philister Ob=         |
| Debora (4, 4)                       | macht (3, 31)] — Ab=            |
| Barak, Ruhe nach dem Siege          | fall nach Chuds Tod —           |
| $(5, 31) \ldots \ldots 40 ,$        | Obmacht Jabins, des             |
| Gibeon (8, 28) 40 ,,                | Fürsten in Nordka-              |
| Abimelech (9, 22) 3 "               | naan (4, 1—13) X + 20 ,,        |
| Tholah (10, 1 fg.) 23 ,,            | Abfall — Midians Ob-            |
| Jaïr (10, 3) 22 "                   | $madyt (6, 1) \dots X + 7 ,$    |
| Sephthah (12, 7) 6 "                |                                 |
| Ibzan (12, 8) 7 "                   | Abfall unmittelbar nach         |
| Elon (12, 11) 10 "                  | Fairs Ted (10, 8), Ob=          |
| Abdon (12, 13) 8 ,,                 | macht der Philister und         |
| Simfon (15, 20; 16, 31) 20 ,,       | Anmoniter 18 "                  |
| Eli (1 Sam. 4, 18) 40 ,,            | 21 10 "                         |
| Samuel, Richter von Elis Tod        |                                 |
| bis zum Siege bei Mizpah            | Abfall — Philister Ob=          |
| (1 Sam. 7, 2. 11) 20 ,,             | macht (13, 1) 40                |
| Samuel, Richter nach diesem         |                                 |
| Siege bis zu Sauls Regierung X ,,   |                                 |
| Summe X + 359 Jahre.                | X + X + X + 103 Sahre.          |

Die Richterzeit.

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Ifracliten.                                                                                                        | Aegypten.                                                                                                                                                                           | Affyrien.                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1257                      | Othniel, Richter, Selbsftändigkeit. (VIII.)  1 Nach Richt. 3, 11 verschaffte Othniel dem Lande vierzig Fahre Ruhe. | Zwanzigste Dhnastie.<br>Memph. Jahr der Dhnastie:<br>36<br>Spätestes Jahr für die<br>Zinsbarwerdung Aeghp-<br>tens. Ramses VII., VIII.:<br>dann Ramses IX., Sohn von<br>Ramses VII. | mis.<br>17<br>Bollendung des affyr.<br>Weltreichs (Diod.). Ab- |
| 1256                      | 2                                                                                                                  | Jahr der Dynastie der<br>Memphit. Ramessiden:<br>37<br>Aegypten zinsbar an Affy-<br>rien für eine lange Zeit.                                                                       | 18                                                             |
| 1255                      | 3                                                                                                                  | 38                                                                                                                                                                                  | 19                                                             |
| 1254                      | 4                                                                                                                  | 39                                                                                                                                                                                  | 20                                                             |
| 1253                      | 5                                                                                                                  | 40                                                                                                                                                                                  | 21                                                             |
| 1252                      | 6                                                                                                                  | 41                                                                                                                                                                                  | 22                                                             |
| 1251                      | 7                                                                                                                  | 42                                                                                                                                                                                  | 23                                                             |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Ifraeliten.                             | Aegypten.                                                                                                                                     | Affyrien.                   |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                           | Othniels Richterzeit.                   | Zwanzigste Ohnastie.<br>Memphitische Ramessiden.<br>Wahrscheinliche Zahl des<br>Ansangs von Rhampsinit<br>(f. zu 1260).<br>Jahr der Ohnastie: | (Ninus und) Semira=<br>mis. |
| <b>125</b> 0              | 8<br>Lettes Jahr Othniels.              | 43                                                                                                                                            | 24                          |
| 1249                      | Obmacht Moabs. (XVIII.) (Richt. 3, 14.) | 44                                                                                                                                            | 25                          |
| 1248                      | 2                                       | <b>4</b> 5                                                                                                                                    | 26                          |
| 1247                      | 3                                       | 46                                                                                                                                            | 27                          |
| 1246                      | 4                                       | 47                                                                                                                                            | 28                          |
| 1245                      | 5                                       | 48                                                                                                                                            | 29                          |
| 1244                      | 6                                       | 49                                                                                                                                            | 30                          |
| 1243                      | 7                                       | 50                                                                                                                                            | 31                          |
| 1242                      | 8                                       | 51                                                                                                                                            | 32                          |
| 1241                      | 9                                       | 52                                                                                                                                            | 33                          |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Ifractiten.                                                                                                                    | Aegypten.                                                              | Affyrien.                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                           | Obmacht Moabs.                                                                                                                 | Zwanzigste Dynastie.<br>Memphitische Namessiben.<br>Fahr ber Dynastie: | (Ninus und) Semira=<br>mis.                       |
| 1240                      | 10                                                                                                                             | 53                                                                     | 34<br>Zug nach Indien um<br>biefe Zeit.           |
| 1239                      | 11                                                                                                                             | 54                                                                     | 35                                                |
| 1238                      | 12                                                                                                                             | <b>5</b> 5                                                             | 36                                                |
| 1237                      | 13                                                                                                                             | 56                                                                     | 37                                                |
| 1236                      | 14                                                                                                                             | 57                                                                     | 38                                                |
| 1235                      | 15                                                                                                                             | 58                                                                     | 39                                                |
| 1234                      | 16                                                                                                                             | 59                                                                     | 40                                                |
| 1233                      | 17                                                                                                                             | 60                                                                     | 41                                                |
| 1232                      | 18 Ende der Zinsbarkeit unter Moab. Ehud tödtet Eglon, den König von Moab: "und das Land hatte Ruhe 80 Jahre". (Richt. 3, 30.) |                                                                        | 42<br>Ninus Todesjahr.                            |
| 1231                      | Chub, Richter. (VIII.)                                                                                                         | 62                                                                     | Semiramis entschieden<br>Alleinherrscherin.<br>43 |

| Jahre | Ifractiten.                                   | Acgypten.                                                          | Affyrien.                                     |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       | Chud, Richter.                                | Zwanzigste Dhnastie.<br>Memphit. Ramessiden.<br>Jahr der Dhnastie: | Semiramis, Alleinherr=<br>fdyerin.            |
| 1230  | 2                                             | 63                                                                 | 44                                            |
| 1229  | 3                                             | 64                                                                 | 45                                            |
| 1228  | 4                                             | 65                                                                 | 46                                            |
| 1227  | 5                                             | 66                                                                 | 47                                            |
| 1226  | 6                                             | 67                                                                 | 48                                            |
| 1225  | 7                                             | 68                                                                 | 49                                            |
| 1224  | 8<br>Ende derRichterzeit Chubs.               | 69                                                                 | 50                                            |
| 1223  | Obmacht Morbfas<br>naans.(XX.) (Richt. 4, 3.) | 70                                                                 | 51                                            |
|       |                                               | 10                                                                 | 01                                            |
| 1222  | 2                                             | 71                                                                 | 52<br>Semiramis †.                            |
| 1221  | 3                                             | 72                                                                 | Ninyas, ihr Sohn? Jahr<br>der Dynastie:<br>53 |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Isracliten.             | Aegypten.                                    | Affyrien.          |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
|                           | Obmacht<br>Nordfanaans. | Zwanzigste Dynastie.<br>Memphit. Ramessiben. | Jahr der Ninnaden: |
| 1220                      | 4                       | Jahr ber Dhnastie:<br>73                     | 54                 |
| 1219                      | 5                       | 74                                           | 55                 |
| 1218                      | 6                       | 75                                           | 56                 |
| 1217                      | 7                       | 76                                           | 57                 |
| 1216                      | 8                       | 77                                           | 58                 |
| 1215                      | 9                       | 78                                           | 59                 |
| 1214                      | 10                      | 79                                           | 60                 |
| 1213                      | 11                      | 80                                           | 61                 |
| 1212                      | 12                      | 81                                           | 62                 |
| 1211                      | 13                      | 82                                           | 63                 |

| Jahre<br>Bor<br>Christus. | Afraeliten.                                                                                                                                      | Aegypten.                                    | Affyrien.          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
|                           | Obmacht<br>Nordkanaans.                                                                                                                          | Zwanzigste Dynastie.<br>Memphit. Ramessiben. | Jahr der Ringaden: |
| <b>121</b> 0              | 14-19                                                                                                                                            | Fahr der Dynastie:<br>83                     | 64                 |
| 1209                      |                                                                                                                                                  | 84                                           | 65                 |
| 1208                      | In diesen und den näch= sten Jahren, wo nicht gleich nach Ehud (1223), waren Samgar und Jael berühmte Führer und Leiter des Volks: je=           | 85                                           | 66                 |
| 1207                      | ner wehrte auch die Phi-<br>lister ab: aber das Land<br>gerieth mehr und mehr in<br>Berfall: zwischen Edeln                                      | 86                                           | 67                 |
| 1206                      | und Volk war kein Ver-<br>trauen, selkst die Kara-<br>vanenwege waren nicht<br>mehr sicher. (Richt. 5, 2.<br>6. 7; vgl. 3, 31.)                  | 87                                           | 68                 |
| 1205                      | )                                                                                                                                                | 88                                           | 69                 |
| 1204                      | 20<br>Ende der Zinsbarkeit unter<br>Nordkanaan. Baraq und<br>Deborah schlagen Sisera.<br>"Und das Land hatte Ruhe<br>40 Jahre." (Richter 5, 31.) | 89                                           | 70                 |
| 1203                      | Richterzeit der <b>Deborah.</b><br>(VIII.)<br>1                                                                                                  | 90                                           | 7.1                |
| 1202                      | 2                                                                                                                                                | 91                                           | 72                 |
| 1201                      | 3                                                                                                                                                | 92                                           | 73                 |

| 100                       |                                                             |                                                  |                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Jahre<br>vor<br>Christis. | Israeliten.                                                 | Aegypten.                                        | Affyrien.          |
|                           | Richterzeit<br>der Deborah.                                 | Zwanzigste Dynastie.<br>Memphitische Ramesstden. | Jahr der Ninnaden: |
| 1200                      | 4                                                           | Jahr der Dynastie:<br>93                         | 74                 |
| 1199                      | 5                                                           | 94                                               | 75                 |
| 1198                      | 6                                                           | 95                                               | 76                 |
| 1197                      | 7                                                           | 96                                               | 77                 |
| 1196                      | 8<br>Ende ber Richterzeit ber<br>Deborah.                   | 97                                               | 78                 |
| 1195                      | Einbruch und Ob-<br>macht Midians. (VII.)<br>(Richt. 6, 1.) | 98                                               | 79                 |
| 1194                      | 2                                                           | 99                                               | 80                 |
| 1193                      | 3                                                           | 100                                              | 81                 |
| 1192                      | 4                                                           | 101                                              | 82                 |
| 1191<br>Bunfe             | 5                                                           | 102                                              | 83<br>q            |

| I ahre<br>vor<br>Christus. | Ifraeliten.                                                                                                                        | Acgypten.                                        | Affyrien.          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
|                            | Obmacht der Mi=<br>dianiter.                                                                                                       | Zwanzigste Dynastie.<br>Memphitische Ramessiden. | Jahr der Ninnaden: |
| 1190                       | 6                                                                                                                                  | Jahr der Dynastie:<br>103                        | 84                 |
| 1189                       | 7<br>Sideon macht der Obmacht<br>Midians ein Ende. "Und<br>das Land hatte Ruhe 40 I.,<br>in den Tagen Gideons."<br>(Richt. 8, 28.) |                                                  | 85                 |
| 1188                       | Gibeons Richteramt. (XVII.) 1                                                                                                      | 105                                              | 86                 |
| 1187                       | 2                                                                                                                                  | 106                                              | 87                 |
| 1186                       | 3                                                                                                                                  | 107                                              | 88                 |
| 1185                       | 4                                                                                                                                  | 108                                              | 89                 |
| 1184                       | 5                                                                                                                                  | 109                                              | 90                 |
| 1183                       | 6                                                                                                                                  | 110                                              | 91                 |
| 1182                       | 7                                                                                                                                  | 111                                              | 92                 |
| 1181                       | 8                                                                                                                                  | 112                                              | 93                 |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Ifraeliten.                                                   | Aegypten.                                        | Affyrica           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
|                           | Gideuns Richteramt.<br>(XVII.)                                | Zwanzigste Dynastie.<br>Memphitische Ramessiden. | Jahr der Ninnaden: |
| 1180                      | 9                                                             | Fahr der Dhnastie:<br>113                        | 94                 |
| 1179                      | 10                                                            | 114                                              | 95                 |
| 1178                      | 11                                                            | 115                                              | 96                 |
| 1177                      | 12                                                            | 116                                              | 97                 |
| 1176                      | 13                                                            | 117                                              | 98                 |
| 1175                      | 1.4                                                           | 118                                              | 99                 |
| 1174                      | 15                                                            | 119                                              | 100                |
| 1173                      | 16                                                            | 120                                              | 101                |
| 1172                      | 17 Rerfallen der Einheit.                                     | 121                                              | 102                |
| 1171                      | Abimelekh, Tyrann von<br>Sikhem. (U.)<br>(Richt. 9, 22.)<br>1 | 122                                              | 103<br>q*          |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Ifraeliten.                                                               |                                                                               | Aegypten.                                         | Affyrien.              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
|                           | Abimeleth, Thrann von Sithem.                                             |                                                                               | Zwanzigste Dy=<br>nastie. Memphit.<br>Ramessiden. | Jahr der Ninna<br>den: |
| 1170                      | 2                                                                         |                                                                               | Fahr der Dynastie: 123                            | 104                    |
| 1169                      | Abimelekt                                                                 | B getöbtet.                                                                   | 124                                               | 105                    |
|                           | Manaan.                                                                   | Oßjordanland.                                                                 |                                                   |                        |
|                           | <b>Tola'h</b> ans Isa=<br>schar, Richter.<br>(XXIII.)<br>(Kap. 10, 1. 2.) | Jair aus bem jenfei=<br>tigen Manaffe, Rich=<br>ter. (XXII.)<br>(Kap. 10, 3.) |                                                   |                        |
| 1168                      | 1                                                                         | 1                                                                             | 125                                               | 106                    |
| 1167                      | 2                                                                         | 2                                                                             | 126                                               | 107                    |
| 1166                      | 3                                                                         | 3                                                                             | 127                                               | 108                    |
| 1165                      | 4                                                                         | 4                                                                             | 128                                               | 109                    |
| 1164                      | 5                                                                         | 5                                                                             | 129                                               | 110                    |
| 1163                      | 6                                                                         | 6                                                                             | 130                                               | 111                    |
| 1162                      | 7                                                                         | 7                                                                             | 131                                               | 112                    |
| 1161                      | 8                                                                         | 8                                                                             | 132                                               | 113                    |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Ifrae<br>Aanaan. | liten.<br>Ofljordanland. | Aegypten.                                         | Assyrien                |
|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
|                           | Tola'h Richter.  | Jair Richter.            | Zwanzigste Dy=<br>nastie. Memphit.<br>Ramessiben. | Jahr ber Ninya=<br>ben: |
| 1160                      | 9                | 9                        | Jahr der Dynastie:<br>133                         | 114                     |
| 1159                      | 10               | 10                       | 134                                               | 115                     |
| 1158                      | 11               | 11                       | 135                                               | 116                     |
| 1157                      | 12               | 12                       | 136                                               | 117                     |
| 1156                      | 13               | 13                       | 137                                               | 118                     |
| 1155                      | 14               | 14                       | 138                                               | 119                     |
| 1154                      | 15               | 15                       | 139                                               | 120                     |
| 1153                      | 16               | 16                       | 140                                               | 121                     |
| 1152                      | 17               | 17                       | 141                                               | 122 ,                   |
| 1151                      | 18               | 18                       | 142                                               | 123                     |

| Sec. 1                    |                                                           |                                                   |                                                   |                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Jahre<br>vor<br>Christus. | Ifrae<br>Kanaan.                                          | eliten. Ofljordanland.                            | Aegypten.                                         | Affyrien.               |
|                           | Tola'h Richter.                                           | Jaïr Richter.                                     | Zwanzigste Dy-<br>nastie. Memphit.<br>Ramessiden. | Jahr der Ninha-<br>den: |
| 1150                      | 19                                                        | 19                                                | Jahr der Dynastie: 143                            | 124                     |
| 1149                      | 20                                                        | 20                                                | 144                                               | 125                     |
| 1148                      | 21                                                        | 21                                                | 145                                               | <b>12</b> 6             |
| 1147                      | 22                                                        | 22<br>Ende Jaïrs.                                 | 146                                               | 127                     |
| 1146                      | 23<br>Ende Tola'hs.                                       | Ammoniter=Ob=<br>macht. (XVIII.)<br>(Kap. 10, 8.) | 147                                               | 128                     |
| 1145                      | Ibzan aus Bethle-<br>hem (Kap. 12, 8),<br>Richter. (VII.) | 2                                                 | 148                                               | 129                     |
| 1144                      | 2                                                         | 3                                                 | 149                                               | 130                     |
| 1143                      | 3                                                         | 4                                                 | 150                                               | 131                     |
| 1142                      | 4                                                         | 5                                                 | 151                                               | 132                     |
| 1141                      | 5                                                         | 6                                                 | 152                                               | 133                     |

| 6                         |                                                              |                           |                                                   |                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Jahre<br>vor<br>Christus. | Ifrae<br>Kanaan.                                             | liten.<br>Offjordanland.  | Aegypten.                                         | Assyrien.               |
|                           | Ibzan Richter.                                               | Der Ammoniter<br>Obmacht. | Zwanzigste Dp=<br>nastie. Memphit.<br>Ramessiden. | Jahr ber Ninya=<br>ben: |
| 1140                      | 6                                                            | 7                         | Jahr der Dynastie:<br>153                         | 134                     |
| 1139                      | 7<br>Ende Ibzans.                                            | 8                         | 154                                               | 135                     |
|                           | <b>Elon</b> aus Sebulon<br>(Kap. 12, 11), Rich=<br>ter. (X.) |                           |                                                   | 100                     |
| 1138                      | 1                                                            | 9                         | 155                                               | 136                     |
| 1137                      | 2                                                            | 10                        | 156                                               | 137                     |
| 1136                      | 3                                                            | 11                        | 157                                               | 138                     |
| 1135                      | 4                                                            | 12                        | 158                                               | 139                     |
|                           |                                                              |                           |                                                   |                         |
| 1134                      | 5                                                            | 13                        | 159                                               | 140                     |
| 1233                      | 6                                                            | 14                        | 160                                               | 141                     |
| 1132                      | 7                                                            | 15                        | 161                                               | 142                     |
|                           |                                                              |                           |                                                   |                         |
| 1131                      | 8                                                            | 16                        | 162                                               | 143                     |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Israeliten.<br>Kanaan. Ossjordanland.                        |                                                                                           | Aegypten.                                         | Affyrien.                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Elon Richter.                                                | Der Ammoniter<br>Obmacht.                                                                 | Zwanzigste Dy=<br>nastie. Memphit.<br>Ramessiden. | Jahr ber Ninya-<br>ben:                                                                                                  |
| 1130                      | 9                                                            | 17                                                                                        | Jahr der Dynastie:<br>163                         | 144                                                                                                                      |
| 1129                      | 10 Ende Elons. <b>Abdon</b> aus Ephraim (Kap. 12, 13), Rich= | 18 Ende der ammonitischen Obmacht durch Jephtah. <b>Tephtah</b> aus Gislead (Kap. 12, 7), | 164                                               | 145                                                                                                                      |
| 1128                      | ter. (VIII.)                                                 | Richter. (VI.)                                                                            | 165                                               | 146                                                                                                                      |
| 1127                      | 2                                                            | 2                                                                                         | 166                                               | 147                                                                                                                      |
| 1126                      | 3                                                            | 3                                                                                         | 167                                               | <b>14</b> 8                                                                                                              |
| 1125                      | 4                                                            | 4                                                                                         | 168                                               | 149                                                                                                                      |
| 1124                      | 5                                                            | 5                                                                                         | 169                                               | 150                                                                                                                      |
| 1123                      | 6                                                            | 6                                                                                         | 170                                               | 151                                                                                                                      |
| 1122                      | 7                                                            | Richterlose Zeit.                                                                         |                                                   | 152 153<br>Tiglath = pilefer (?)<br>folioß, nach einer In=                                                               |
| 1121                      | 8                                                            | Unarchie                                                                                  | . 172                                             | fchrift Sanheribs,<br>418 Jahre vor feis<br>ner Thronbesteigung<br>(703) ein Abkommen<br>mit einem König von<br>Babyton. |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Ifracliten.                                                                                                                                                                                      |    | Aegypten.                                              | Affyrien.                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1120                      | Fahr Elis. Fahr d. Ohmacht. Ramessiden. Jahr der Dynas  1 1 1 173  (Sli, Hohepriester, richtet. (XXV statt der runden Zahl XL in 1 Sam. 4, 18.) Mög- lichst frühe Zeit für Hannas Gebet vor Eli. |    | nafti e. Memphit.<br>Rameffiben.<br>Jahr ber Dynaftie: | Jahr ber Ninha=<br>ben:<br>154—156<br>Derfelbe K. stellte<br>(nach berfelben In=                                                 |
| 1119                      |                                                                                                                                                                                                  |    | 174                                                    | fchrift) einen Tempel<br>her, welcher 641 3.<br>vor ihm erbaut war<br>(also um 1760 v.<br>Ehr. = 3. 188 der<br>4. babylon. Dyna- |
| 1118                      | 3                                                                                                                                                                                                | 3  | 175                                                    | ftie [Chaldäer]).                                                                                                                |
| 1117                      | 4                                                                                                                                                                                                | 4  | 176                                                    | 157                                                                                                                              |
| 1116                      | 5                                                                                                                                                                                                | 5  | 177                                                    | 158                                                                                                                              |
| 1115                      | 6                                                                                                                                                                                                | 6  | 178                                                    | 159                                                                                                                              |
| 1114                      | 7                                                                                                                                                                                                | 7  | 179                                                    | 160                                                                                                                              |
| 1113                      | 8                                                                                                                                                                                                | 8  | 180                                                    | 161                                                                                                                              |
| 1112                      | 9                                                                                                                                                                                                | 9  | 181                                                    | 162                                                                                                                              |
| 1111                      | 10                                                                                                                                                                                               | 10 | 182                                                    | 163                                                                                                                              |

| MSELL CONTRACTOR SELLEN TO LOS |                                                                      | n i ma makarkarawan kamasanakan maraka 230 km mini ja |                                                                            |                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Jahre<br>vor<br>Christus.      | Ifraeliten                                                           |                                                       | Aegypten.                                                                  | Affyrien.               |
|                                | Obmacht der Philister.<br>priester Eli als Richter,<br>ren (f. 1070) | Saul gebo=                                            | Ramessiden.                                                                | Fahr der Rinna=<br>ben: |
| 1110                           | 11                                                                   | 11                                                    | Fahr der Dynastie:<br>183                                                  | 164                     |
| 1109                           | 12                                                                   | 12                                                    | 184                                                                        | 165                     |
|                                |                                                                      |                                                       |                                                                            |                         |
| 1108                           | 13                                                                   | 13                                                    | 185<br>Ende der zwanzig=<br>sten Dynastie u. der<br>Memphiten.             | 166                     |
|                                |                                                                      |                                                       | Einundzwan-<br>zigste Dynastie.<br>Taniten. 7 Rönige:<br>134 Jahre (Si-amn |                         |
| 1107                           | 14                                                                   | 14                                                    | Her=hor). (XXVI.)                                                          | 167                     |
| 1106                           | 15                                                                   | 15                                                    | Smenbes.<br>2                                                              | 168                     |
| 1105                           | 16                                                                   | 16                                                    | 3                                                                          | 169                     |
| 1104                           | 17                                                                   | 17                                                    | 4                                                                          | 170                     |
| 1103                           | 18                                                                   | 18                                                    | 5                                                                          | 171                     |
| 1102                           | 19                                                                   | 19                                                    | 6                                                                          | 172                     |
| 1101                           | 20                                                                   | 20                                                    | 7                                                                          | 173                     |

| 0. 4                |                                                                                                                                                                  |                                                      |                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Inhre vor Christus. | Ifraeliten.                                                                                                                                                      | Aegypten.                                            | Affyrien.               |
|                     | Obmacht der Philister. Eli Richter.                                                                                                                              | Einundzwan-<br>zigste Dhnastie.<br>Zaniten. Smendes. | Fahr der Ninna=<br>den: |
| 1100                | 21 21                                                                                                                                                            | 8                                                    | 174                     |
| 1099                | 22<br>Wol um diese Zeit machte sich Simson<br>(21j.) als Bolksheld berühmt (Richt. 15, 20<br>wird ihm ein 20jähriges Richterant zu-<br>geschrieben).             |                                                      | 175                     |
| 1098                | 23 23                                                                                                                                                            | 10                                                   | 176                     |
| 1097                | 24 24                                                                                                                                                            | 11                                                   | 177                     |
| 1096                | 25 25<br>Eli (98 j.) ftirbt. Schlacht bei Aphek<br>(1 Sam. 4, 15—18).                                                                                            | 12                                                   | 178                     |
| 1095                | Samuel, etwa 24 j., Richter. (XXV, nach) Josephus XVIII, nach 1 Sam. 7, 2 über XX.) Die Bundeslade ist 7 Mon. in Asdod, Gath u. Efron (1 Sam. 6, 1),             |                                                      | 179                     |
| 1094                | wird dann aus dem Philisterlande nach<br>Bethsemes in Juda gebracht, von wo sie<br>(etwa nach Jahresfrist) nach Kirjath-<br>Jearim kommt (1 Sam. 7, 2).          | 14                                                   | 180                     |
|                     | Jahr Samuels. Jahr d. Obmacht.<br>1 2 26 27                                                                                                                      |                                                      |                         |
| 1093                | 3 fg. 28 fg. Die Dienstbarkeit ist aber so stark, daß, ale später Saul zuerst ben Kampf wieder be-                                                               |                                                      | 181                     |
| 1092                | ginnt, sich keine Wassen stump wieder de-<br>ginnt, sich keine Wassen sinden, da die<br>Philister keine Wassenschmiede im Lande<br>erlaubten (1 Sam. 13, 19—22). | 16                                                   | 182                     |
| 1091                |                                                                                                                                                                  | 17                                                   | 183                     |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Ifraelite                                                                                                              | n.                               | Aegypten.                                                  | Assyrien.                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Christus.                 |                                                                                                                        |                                  |                                                            |                                |
| 1090                      | Obmacht ber Philift<br>Samuel Ric                                                                                      |                                  | Einundzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Zaniten. Smendes.<br>18 | Jahr der Ninya-<br>den:<br>184 |
| 1089                      | 7                                                                                                                      | 32                               | 19                                                         | 185                            |
| 1088                      | 8                                                                                                                      | 33                               | 20                                                         | 186                            |
| 1087                      | 9<br>Isbofeth geb. (f. 1047):<br>wenigstens 7j., da Isbo<br>5 ältern Kindern Sauls (I<br>nicht genannt r               | seth unter den<br>1 Sam. 14, 49) | 21                                                         | 187                            |
| 1086                      | 10                                                                                                                     | 35,                              | 22.                                                        | 188                            |
| 1085                      | 11<br>Samuel sitst zu Gericht an<br>orte Ramoth, wo er anch ei<br>außerbem reist er im Lan<br>richtet in Bethel, Gilgo | nen Altar baut:<br>de umher, und | 23                                                         | 189                            |
| 1084                      | 12                                                                                                                     | 37                               | 24                                                         | 190                            |
| 1083                      | 13                                                                                                                     | 38                               | 25                                                         | 191                            |
| 1082                      | 14                                                                                                                     | 39                               | 26                                                         | 192                            |
| 1081                      | 15                                                                                                                     | 40                               | Smendes †.<br>Busemes I. (XLVI,<br>Ufr.) (Bi=Sem.)         | 193                            |

| Jahre     | C. C                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Assessment -                  | 2000                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Christus. | Israeliten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aegypten.                       | Assyrien.               |
|           | Obmacht der Philister. (L.)<br>Samuel Richter.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einundzwan=<br>zigste Dynastie. | Jahr der Ninha-<br>ben: |
| 1080      | 16 41<br>Saul 30j. Jonathan etwa 14j.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Taniten, Busemes I.             | 194                     |
| 1079      | 17 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                               | 195                     |
| 1078      | 18 43<br>David geboren (f. 1048).                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                               | 196                     |
| 1077      | 19 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                               | 197                     |
| 1076      | 20 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                               | 198                     |
| 1075      | 21 46<br>Zwanzig Tahre sind verklossen feit der<br>Niederlassung der Lade zu Kirjath-Sea-                                                                                                                                                                                                                           | 7                               | 199                     |
| 1074      | rim in Inda, im Hause Abinadabs auf<br>der Höhe (1 Sam. 1, 2 fg.).<br>22 47<br>Um diese Zeit beruft Samuel das Volk<br>nach Mizpa (1 Sam. 7, 6 fg.) und seuert                                                                                                                                                      | 8                               | 200                     |
| 1073      | es an zum Kampfe gegen die heran-<br>rückenden Philister, welche auch zurückge-<br>trieben werden.<br>23—25 48—50                                                                                                                                                                                                   |                                 | 201                     |
| 1010      | Samuel "alt" (noch nicht 50 3. nach bem zu 1119 Gefagten) macht seine Söhne zu Unterrichtern: die Habgier berselben erregt die Unzufriedenheit des Bolks nicht weniger als die harte Dienstbarkeit: sie verlangen einen König, den                                                                                  |                                 | 201                     |
| 1072      | ihnen auch Samuel nicht lange ver-<br>weigert, in der Person eines stattlichen<br>Mannes von Benjamin. Dieser wird<br>von einer Mehrheit erkoren, und ge-<br>winnt, da er das Bolk zum Entsatz<br>des hart bedrängten Jabes in Gilead<br>führt, allgemeine Gunst. Samuel legt<br>das Richteramt nieder (vgl. 1 Sam. | 10                              | 202                     |
| 1071      | 12, 3). Ende der Richterzeit über=<br>haupt.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                              | 203                     |

# Britter Zeitraum.

Die Zeit des ungetheilten Königreichs: vom Anfange der Regierung Sauls bis zum Tode Salomos.

102 Jahre (1070-969).

Dieser Zeitraum hat eigentlich in sich keine Schwierigkeit, außer in seinem Anfange, nämlich hinsichtlich ber Dauer von Sauls Regierung. Es ist unkritisch in den Angaben von der Regierungsdauer Davids und Salomos unbestimmte Zahlen zu sinden, weil der eine 40 Jahre 6 Monate regiert hat — also chronologisch 41 Jahre — dem andern aber 40 Jahre beigelegt werden — also chronologisch 39. Was nun die Dauer der ersten Regierung betrifft, so ist der überlieserte Text über Saul jetzt nachweislich lückenhaft, und alle bisherigen sirchlichen Uebersetzungen sind nichts als eine unkritische Berkleisterung dieser Lücke. Der Text lautet (1 Sam. 13, 1):

... Jahre alt war Saul, als er Kunig warb, und zwei Jahre regierte er über Ifrael.

Die vorn ausgefallene Zahl kann grammatisch nur die des Alters Sauls bei der Thronbesteigung sein. Nun muß Saul damals wol 40 Jahre alt gewesen sein, denn bei seinem Tode ist sein jüngerer Sohn Isboseth 40 Jahre alt (2 Sam. 2, 10), und Saul übergibt gleich beim Regierungsantritt seinem ältesten Sohne Jonathan den Oberbesehl über ein Orittel der Haustruppen. Ohne Zweisel sind also in obiger Stelle zwei Zahlen ausgefallen, d. h. nach der hebräischen Bezeichnung, zwei Buchstaben; das erste Mal ein M, das über dem sehr ähnlich geschriebenen solgenden Sch leicht übersehen wurde; an der zweiten Stelle ein K (zwanzig), sodaß der wiederhergestellte Text (vgl. "Negyptens Stelle", IV, 371 fg.) lautet:

Bierzig Jahre alt war Saul, ba er König warb, und zwanzig und zwei (22) Jahre regierte er über Jirael.

Hinsichtsich der Gleichzeitigkeiten kommt uns unter David und Salomo die phönizische von Hiram entgegen. Nach Josephas ("Aegypten", IV, 274—289) ergab sich aus den phönizischen Jahrbüchern, daß das elste Jahr Hirams, Königs von Thrus, das 240. Jahr der Zeitreihe dieser Stadt war: wenn er nun anninmt, daß dieses elste Jahr das des Tempelbaus war, also Salomos viertes, d. h. nach unfern Tafeln 1004, so ist dieses seine eigene Berechnung, denn weder Salomo noch sein Bau waren in jenen Duellen erwähnt. Wir halten jedoch diese Berechnung, welche mit seinen systematischen Irrthümern nicht zusammenhängt, für ziemlich genan, und wollen sie ebenfalls hier zu

Grunde legen, und zeigen, wie sie sich nach oben und nach unten aufs wünschenswertheste in unsern Rahmen einfügt.

Wenn 1004 das Jahr 240 der Zeitreihe von Thrus war, so begann diese in 1243. Die gewöhnliche Annahme der besten Forscher ist 1250, als ungefähre Zahl: wir bestimmen diese also näher um sieben Jahre.

Wiederum, nach unten, fällt die Regierung Eithobals (Ethbaal, 1 Kön. 16, 31), des Königs von Tyrus, nach jenen Annalen, in die Jahre 932—901. Seine Tocheter nun war die berüchtigte Isébel, mit welcher sich Ahab als König vermählte. Ahabs Regierung aber fällt uns von 908—887. Nichts kann besser passen. Nehmen wir an, daß er gleich im ersten Jahre seiner Regierung heirathete, so war Isébel damals etwa 20jährig: also geboren 928. Dieses Jahr aber ist das fünste Regierungsjahr Eithobals, nach den phönizischen Jahrbüchern. Man kann kein besseres Zusammenstressen wünschen.

Der Bichtigkeit bieser Zeugnisse wegen werden wir die phönizische Zeitreihe nach jener Annahme über das elste Jahr Hirams vollständig hierher setzen, dis auf Byg-malion, in dessen stebentem Jahre seine Schwester Elissa nach Afrika flüchtete, wo sie späterhin die neue Stadt Karthago gründete.

Vorher aber wollen wir noch eine chronologische Schwierigkeit des davidisch-salomonischen Zeitraums, hinsichtlich Hirams beleuchten, welche den Gelehrten viele Schwierigkeiten verursacht hat. Hiram nämlich lieferte schon David Bauholz, sandte dem Salomo Schiffsleute für den indischen Handel, zwanzig Jahre nach dem Anfange des Tempelbaus, also im vierundzwanzigsten Jahre von dessen Regierung. Die Thatsachen sind folgende:

- 1) Hiram sandte David Bauleute und Cedernholz, um ihm in Jerusalem einen kunftgerechten Palast zu bauen (2 Sam. 5, 11; 1 Chron. 14, 1).
- 2) Er that dem Salomo dasselbe für den Tempelban, und zwar schon bei den Borarbeiten dazu, um die Werksteine zu behauen (1 Kön. 5, 12 fg.; 2 Chron. 2, 3—16; vgl. 9, 10. 11).
- 3) Er erhielt von Salomo nach Beendigung der Arbeit zwanzig Dörfer in Galiläa, und dieses erfolgte nach Berlauf von zwanzig Jahren (1 Kön. 9, 10 fg.).
  - 4) Er schickte ihm bann wieder Schiffsleute für feine Ophir-Flotte (1 Ron. 9, 26-28).

Hiram muß, nach dieser Annahme, mindestens noch gelebt haben im vierundzwanzigsten Jahre der Regierung Salomos. Dieses ist uns 984 v. Ehr. Wir müßten also für jene Hülfseistung die ganze Regierung Hirams (34 Jahre) in Anspruch nehmen, und dabei vorausssetzen, daß David sich einen Balast für seine Königinnen und Frauen erst gegen Ende seines Lebens gebaut habe. Man wird somit doch wol für die davidische Zeit an Hirams Vorgänger zu denken haben: der hieß entweder auch Hiram, oder man nannte ihn so, nach dem bekannten Namen des salomonischen Königs von Thrus.

#### Ueberficht der Zeitreihe von Turus: Jahr 1-426.

| Jahr Tyrus. |                                                     | Inhre v. Chr. |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1           | Gründung von Neu-Infel-Thrus                        | 1243          |
| 230         | Erstes Jahr Hirams (fünfundbreißigstes Jahr Davids) | 1014          |
| 240         | Elftes Jahr Hirams (viertes Jahr Salomos)           | 1004          |
| 263         | Vierundbreifigstes (lettes) Jahr Hirams             |               |
| 264         | Erstes Jahr Baleazars (7 Jahre)                     |               |
| 271         | Erstes Jahr Abbastarts (9 Jahre)                    |               |

# Biblische Jahrbücher.

|     | 71 57 | WYE |
|-----|-------|-----|
| 1 8 | - 1   | VI  |

| 7 . 6. | Turus. |                                                        | Jahre v. Chr. |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|---------------|
| S1(1)  | 280    | Erstes Jahr des Tyrannen (11 Jahre, statt 12)          | 965           |
|        | 291    | Erstes Jahr Aftarts (12 Jahre)                         | 954           |
|        | 303    | Erstes Jahr Aftarhms (9 Jahre)                         | 942           |
|        | 312    | Erstes und einziges Jahr Pheles (8 Monate)             | 933           |
|        | 313    | Erstes Jahr Eithobals (32 Jahre)                       | 932           |
|        | 344    | Lettes (zweiunddreißigstes) Jahr Eithobals             | 901           |
|        | 345    | Erstes Jahr Balezors (6 Jahre)                         | 900           |
|        | 351    | Erstes Jahr Myttons (29 Jahre, statt 9)                | 894           |
|        | 380    | Erstes Jahr Bygmalions (47 Jahre)                      | 865           |
|        | 386    | Siebentes Jahr Phymalions (Flucht Elissas nach Afrika) | 859           |
|        | 426    | Siebenundvierzigstes und lettes Jahr Pygmalions        | 819           |
|        |        | (Anfang ber Zeitreihe Karthagos 814.)                  |               |
|        |        |                                                        |               |

| Fahre<br>vor<br>Christus. | Israeliten.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aegypten.                                   | Affyrien.              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|                           | Saul König. (XXII statt II.)<br>(1 Sam. 13, 1.)                                                                                                                                                                                                                                                      | Einundzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Taniten. | Jahr der Ringa<br>den: |
| 1070                      | 1 2 Saul (40j.) tritt die Regierung an. Sein ältester Sohn Jonathan (etwa 25j.) befehligt eine Schaar. Saul beginnt sogleich den Vorposten der Philister bei Withmasch die Spize zu bieten. Wahrscheinlich brachte Saul um diese Zeit das heilige Zelt von Silo in seinen                            | Busemes I. 12                               | 204                    |
| 1069                      | Stamm, Benjamin nach Nob (vgl. 1 Sam. 21): die Lade war bei jener Schlacht im Lager (1 Sam. 14, 18.)                                                                                                                                                                                                 | 13                                          | 205                    |
| 1068                      | 3 4 5 Die Schaar von 3000 Mann wird zu einem Heere von 210,000 Mann (1 Sam. 15). Statt die Philister zu bemüthigen, ernent Saul auf Samuels' Aufforderung einen Raub= und Bertil= gungszug gegen die Amalesiter, der auch vollkommen gelingt: Agag, der König, wird von Saul verschont, aber von Sa= | 14                                          | 206                    |
| 1067                      | muel eigenhändig in Gilgal niedergehauen. Samuel, unzufrieden mit Saul, zieht sich ganz von ihm zurüd: er wohnt in Ramoth, wo er Prophetenjünger um sich                                                                                                                                             | 15                                          | 207                    |
| 1066                      | versammelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16                                          | 208                    |
| 1065                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17                                          | 209                    |
| 1064                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18                                          | 210                    |
| 1063                      | 8-10<br>Um diese Zeit zieht der jüngste Sohn<br>Fais, eines Schafzüchters in Beth-<br>lehem, David (15-17j.), der sich<br>als Knabe bereits ausgezeichnet hatte,                                                                                                                                     |                                             | 211                    |
| 1062                      | bie Aufmerksamkeit Sauls und auch Samuels auf sich. Samuel ersieht sich ihn zum künftigen König, da Saul in Unthätigkeit und Schwermuth verfällt. Saul zieht ihn an seinen Hof, wo Josnathan einen Freundschaftsbund mit ihm schließt. Saul wird eifersüchtig auf                                    | 20                                          | 212                    |
| 1061                      | David, den das Bolk befingt.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21                                          | 213                    |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Ifraeliten.                                                                                                                                                                               | Aegypten.                                   | Affyrien.             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                           | Saul König.                                                                                                                                                                               | Einundzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Taniten. | Fahr der Ninn<br>den: |
| 1060                      | 11<br>Saul 50j. Jonathan 34j. David 18j.<br>Samuel 60j.                                                                                                                                   | Pufemes 1.<br>22                            | 214                   |
| 1059                      | 12—22<br>David muß um diese Zeit vor Saul<br>fliehen, und bis zu Sauls Ende sich                                                                                                          | 23                                          | 215                   |
|                           | und der Schaar, welche er um sich ver-<br>fammelt, durchhelfen wie er kann.                                                                                                               |                                             |                       |
| 1058                      | David irrt in Benjamin, später an<br>ben Grenzen von Sübjudäa umher.<br>Saul zerstört Nob aus Nache, und                                                                                  | 24                                          | 216                   |
| 1057                      | bringt das heilige Zelt nach Gibeon (1 Sam. 22, 19). Da er sich hier nicht mehr halten kann, so flüchtet er zum König Akhis von Gath, der ihm                                             | 25                                          | 217                   |
| 1056                      | Ziklag und die Umgegend zum Wohn-<br>fitze anweist. Hier verweilt er 1 I.<br>und 4 Mon. (1 Sam. 27, 7.). Bon<br>da aus sucht er den Feinden Judas so<br>viel Abbruch zu thun als er kann: | 26                                          | 218                   |
| 1055                      | während er mit den Bhiliftern aus-<br>zieht, plündern die Amalefiter Bif-<br>lag und führen Davids Beiber un-                                                                             | 27                                          | 219                   |
| 1054                      | ter den Gefangenen mit sich fort. David<br>jagt sie ihnen wieder ab und kehrt<br>nach Ziklag zuruck, sendet aber von<br>der reichen Beute, die er gemacht, an                             | 28                                          | <b>22</b> 0           |
| 1053                      | die ihm befreundeten Aeltesten des Stammes Juda. Am britten Tage nach seiner Rücksehr erhält er in Ziklag die Kunde von der Schlacht                                                      | 29                                          | 221                   |
| 1052                      | bei Gilboa und von Sauls Tobe (f. zu 1049).                                                                                                                                               | 30                                          | 222                   |
| 1051                      | 20<br>Ungefähre Zeit von Samuels Tode,<br>der in diesem Jahre 69 Jahre alt ist.                                                                                                           | 31                                          | 223                   |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Israeliten.                                                                  | Aegypten.        | Affyrien.       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|                           | Saul König.                                                                  |                  | Jahr ber Ninna- |
| 1050                      | 0.4                                                                          | Zigste Dynastie. | den:<br>224     |
| 1030                      | 21<br>Es bereitet sich ein entscheidender Kampf                              | Bufemes 1.       | 224             |
|                           | vor mit den Philistern: Saul ruftet sich.                                    | 32               |                 |
| 1049                      | 22                                                                           | 33               | 225             |
|                           | Um Borabende ber Schlacht befragt                                            |                  |                 |
|                           | Saul den Geist Samuels durch die                                             |                  |                 |
|                           | Zauberin von Endor. Saul fällt in                                            |                  |                 |
|                           | der Schlacht gegen die Philister mit                                         |                  |                 |
|                           | Jonathan und zwei andern Söhnen.<br>Ende der Regierung Sauls.                |                  |                 |
|                           | enve ver regierung Saute.                                                    |                  |                 |
|                           | David König. (XLI.) (2 Sam. 5, 4. 5.)                                        |                  |                 |
| 1048                      | 1 2 1 2                                                                      | 34               | 226             |
|                           | David in Hebron, 30 J. alt, König über                                       |                  |                 |
| 1047                      | Juda (2 Sam. 5, 4). (VII 3. 6 Mon.)                                          | 35               | 227             |
|                           | Isboseth, Sauls Sohn, 40j., von den                                          |                  |                 |
| 1046                      | elf Stämmen als König anerkannt.                                             | 36               | 228             |
| 1010                      | Abner und Joab führen ihre Leute gegen-                                      | 30               | 220             |
|                           | einander: mörderischer Zwölftampf; Ab-                                       |                  |                 |
|                           | ners Leute weichen: er aber erschlägt                                        |                  |                 |
|                           | Usahel, Joabs Bruder.                                                        |                  |                 |
| 1045                      | 4 4 4                                                                        | 37               | 229             |
|                           | David in Hebron: Waffenruhe. Um diese Zeit gebiert Maacha, Tochter des Rö-   |                  |                 |
|                           | nigs von Gefur, den Absalom (2 Sam.                                          |                  |                 |
|                           | 3, 3. 5).                                                                    |                  |                 |
| 1044                      | 5-8 5-8                                                                      | 38               | 230             |
|                           | Während der achthalb Jahre in He-                                            |                  |                 |
|                           | bron werden nämlich dem David sechs                                          |                  |                 |
| 1043                      | Söhne geboren, von sechs Frauen. Seine                                       | 39               | 231             |
| 1043                      | erste Gemahlin, Michal, Sauls Tochter, lebte getrennt von ihm, wird ihm aber | 29               | 201             |
|                           | von Isboseth und Abner zurückgegeben.                                        |                  |                 |
| 1042                      | Abner wird Davids Freund, aber Ivab                                          | 40               | 232             |
|                           | und beffen Bruder erfteden ihn hinterliftig,                                 |                  |                 |
|                           | um Ufahel zu rachen (2 Sam. 3, 27).                                          |                  |                 |
|                           | Isboseth wird von Berothitern ermor-                                         |                  |                 |
| 1041                      | det (2 Sam. 4).<br>Die Aeltesten aller Stämme kommen zu                      | 41               | 233             |
| 1011                      | David, machen mit ihm einen Bertrag,                                         | *1               | 200             |
|                           | und falben ihn darauf zum Könige                                             |                  |                 |
|                           | (2 Sam. 5, 3). David 37 j.                                                   |                  | , 9             |
|                           | In der Mitte des Jahres zieht er nach                                        |                  |                 |
|                           | Jerusalem und regiert nun 33 Jahre                                           |                  |                 |
|                           | "über ganz Ifrael u. Juda"(2 Sam. 5, 5).                                     |                  |                 |
|                           | Er gewinnt die Burg Zion von den<br>Jebusitern (Bs. 7).                      |                  |                 |
|                           | Jeonfuern (28. 1).                                                           |                  | r *             |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Israeliten.                                                                                                                                                                                                                                         | Aegypten.                                         | Affyrien.              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 1040                      | <b>David</b> König 39j                                                                                                                                                                                                                              | Einundzwan-<br>zigste Dynastie.<br>Taniten.       | Jahrder Minya=<br>den: |
|                           | Davids 1. 3. in Jerufalem (XXXIII, 1 Kön. 2, 11). David befestigt Zion, baut Millo.                                                                                                                                                                 | Busemes I.                                        | 234                    |
| 1039                      | David scheint schon früh den Bau sei-<br>nes Hauses auf Zion begonnen zu ha-<br>ben; der König von Thrus liefert Ce-                                                                                                                                |                                                   | 235                    |
| 1038                      | bern und Zimmerleute (2 Sam. 5, 11).  3 fg. 11 fg. Es werden dem David von vielen Frauen Kinder geboren. David schlägt zweimal die Philister, welche ihn angreisen: dann auch die Moabiter (2 Sam. 5, 17—25; vgl. 8, 1. 2).                         | 44                                                | 236                    |
| 1037                      | Um diese Zeit (wenn nicht schon 1040) holte David die Bundeslade von Kirsjath-Jearim nach Ferusalem und brachte sie auf den Zion in ein neu für sie aufgeschlagenes Zelt (2 Sam. 6, 3—17). Trennung von Michal (2 Sam. 6;                           |                                                   | 237                    |
| 1036                      | vgl. 7, 2).<br>Nathan bringt ihn ab von dem Gedanken,<br>dem Ewigen einen Tempel zu bauen (7).                                                                                                                                                      | 46<br>Pusemes 1. +.                               | 238                    |
| 1035                      | 6-8 In diese Zeit ungefähr fällt der sieg- reiche Zug gegen Hadad-Cser, den Kö- nig von Zoba, in Nordsprien, und bessen Bundesgenossen, den König von Damascus. Beide werden zinspstich-                                                            | Nepherteres (1. Mentheperes Men=kheper=ra). (IV.) | 239                    |
| 1034                      | tig. Thoi, König von Hamath, wünscht<br>David Glück (2 Sam. 8, 9. 10).<br>Blutige Unterwerfung Edoms (1 Kön.<br>11, 16). David legt Besatzungen in                                                                                                  | 2                                                 | <b>Z</b> 40            |
| 1033                      | Damascus und in Petra (2 Sam. 8). Die Nordhrer verbinden sich gegen David mit den Ammonitern. Joah schlägt zuerst diese: dann David die Shrer. Unheilvolle Bekanntschaft mit Bathseba: Mord Urias bei der Belagerung von Rabbath-Ammon (2 Sam. 11). | 3                                                 | 241                    |
| 1032                      | David 46j. 9 10 17 18 Bathsebas erstes Kind stirbt. (2 Sam. 12).                                                                                                                                                                                    | 4<br>Menkheperes †.                               | 242                    |
| 1094                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | Menophthes.(IX.)                                  |                        |
| 1031                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                 | 243                    |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Ifracliten.                                                                                                                                                                                                                       | Aegypten.                                   | Affyrien.               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                           | <b>David</b> König 49j.                                                                                                                                                                                                           | Einundzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Taniten. | Fahr der Ninya=<br>den: |
| 1030                      | 11 19                                                                                                                                                                                                                             | Menophthes.                                 | 244                     |
| 1029                      | 12 20<br>Zeit ber Geburt Salomos (2 Sam.<br>12, 24; vgl. 1 Chron. 3, 5). David 50j.                                                                                                                                               | 3                                           | 245                     |
| 1028                      | 13 21                                                                                                                                                                                                                             | 4                                           | 246                     |
| 1027                      | 14 22<br>Wol um biese Zeit schändet Amnon<br>bie Thamar, Absaloms Schwester<br>(2 Sam. 13, 1—22).                                                                                                                                 | 5                                           | 247                     |
| 1026                      | 15 23                                                                                                                                                                                                                             | 6                                           | 248                     |
| 1025                      | 16 24<br>Amnon wird zwei Jahre (2 Sam. 13,<br>23) nach seiner Schandthat von Absa-<br>tom ermordet, der nach Gesur zu sei-<br>nem Großvater slieht, wo er drei Jahre<br>bleibt (2 Sam. 13, 38). David 54j.<br>Absalom 20j.        |                                             | 249                     |
| 1024                      | 17—19 25—27 Ungefähre Zeit der dreijährigen Theue- rung, an deren Schluß die Gewaltthat Sauls gegen die Gibeoniter an sieben feiner Nachkommen gerächt wird (2 Sam. 21, 1—9).                                                     | 8                                           | 250                     |
| 1023                      |                                                                                                                                                                                                                                   | 9<br>Menophthes †.                          | 251                     |
| 1022                      | Absalom darf, 23j., nach Jerusalem zurückehren, aber nicht bei Hofe er- scheinen (2 Sam. 14, 1—24).                                                                                                                               |                                             | 252                     |
| 1021                      | 20 28 Neuer Kampf mit den Philistern. David (58j.) zeigt sich matt in der Schlacht: von jetzt an zieht er nicht mehr persönlich in den Krieg (2 Sam. 21, 15—17). Neuer Kampf mit den Philistern (der Riese von Gath) (Vs. 18—22). |                                             | 253                     |

| Jahre<br>vor<br>Shriftus. | Ifraeliten.                                                                                                                                                                                                     | Aegypten.                                   | Affyrien.               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                           | <b>David K</b> önig 59j.<br>David föhnt sich mit dem 25j. Absa=                                                                                                                                                 | Einundzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Taniten. | Jahr der Rinna-<br>den: |
| 1020                      | lom aus (2 Sam. 14, 28 — 33).  21 22 29 30  David veranstaltet, gegen den Rath Ivabs, eine allgemeine Bolksgählung,                                                                                             | Ofothor.                                    | 254                     |
| 1019                      | welche in ungefähr 10 Mon. bewertstelligt wird. Sie ergab für Juda (und Benj.) 500,000 streitbare Männer: für Ifrael 800,000 (was eine Bevölferung von etwa siebenthalb Millionen voraussett) (2 Sam. 24, 1—9). | 4                                           | 255                     |
| 1018                      | 23 31<br>70,000 Mann sterben in drei Tagen<br>an der Pest (Bs. 14, vgl. Vs. 12).                                                                                                                                | 5                                           | 256                     |
| 1017                      | 24 32                                                                                                                                                                                                           | 6<br>Osokhor <b>†</b> .                     | 257                     |
| 1016                      | 25 26 33 34<br>Abfalom empört fich gegen feinen (63j.)<br>Bater, 4 Jahre (ftatt XL: 2 Sam. 15, 7)                                                                                                               | Phinates I.<br>(Ptukanu). (IX.)             | <b>25</b> 8             |
| 1015                      | nach der Aussöhnung. David flieht,<br>Joab besiegt den Absalom und tödtet<br>ihn. Der Stamm Juda führt David zu-<br>rück. Eifersucht der andern Stämme. Auf-                                                    | 2                                           | 259                     |
| 1014                      | ruhr des Benjaminiters Seba, den Ivab<br>rasch dämpft (2 Sam. 15—20).<br>27 35                                                                                                                                  | 3                                           | 260                     |
| 1013                      | 28 36                                                                                                                                                                                                           | 4                                           | 261                     |
| 1012                      | 29 37                                                                                                                                                                                                           | 5                                           | 262                     |
| 1011                      | 30 38<br>David 68j. Abifag von Sunem pflegt<br>den König (1 Kön. 1, 1—4).                                                                                                                                       | 6                                           | <b>2</b> 63             |

| Sahre<br>vor<br>christus. | Israeliten.                                                                                                                                                                                                                        | Aegypten.                                              | Affyrien.               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
|                           | <b>David</b> König.                                                                                                                                                                                                                | Einundzwan=<br>zigste Opnastie.<br>Taniten.            | Jahr der Ninna-<br>den: |
| 1010                      | 31 32 39 40                                                                                                                                                                                                                        | Phinakes I.                                            | 264                     |
| 1009                      | Umtriebe im Balast wegen der Thronsfolge. Joab und der Priester Ubjathar schlagen sich auf die Seite Adonias, Nathan und Zados, zwei Brüder Davids und die Kerntruppen treten auf                                                  | 8                                                      | 265                     |
|                           | bie Seite Bathsebas zu Gunften des jungen, aber durch Weisheit ausgezeicheneten Salomo. David läßt Salomo salben und ansrufen.                                                                                                     |                                                        |                         |
| 1008                      | 33 41<br>David stirbt, 71 J. alt.                                                                                                                                                                                                  | 9<br>Phinakes +.                                       | 266                     |
|                           | Salomo König, etwa 22 j. (XXXIX jt. XL, weil bem David 41 J. gerechnet find, 1 Kön. 11, 42.)                                                                                                                                       | Pufemes II.<br>(XXXIV Afr. vgl.<br>mit Euf. u. Summe.) |                         |
| 1007                      | 1—3<br>Abjathar verstoßen: Adonia u. Ioab<br>hingerichtet.<br>Bermählung mit der Tochter Pharaos<br>(1 Kön. 3, 1).                                                                                                                 | 1                                                      | 267                     |
| 1006                      | Unruhen in Edom: der aus Joabs Ber-<br>tilgungsfrieg gerettete fürstliche Sproß,<br>Hadad, war nach Aeghpten gestohen<br>und kehrt zurück auf die Nachricht vom<br>Tode Davids und der Ermordung<br>Joabs (1 Kön. 11, 21. 22. 25). | 2                                                      | <b>26</b> 8             |
| 1005                      | Unabhängigkeitserklärung von Reson, ber später mit seiner Freischaar das Reich Damascus gründete (1 Kön. 11, 23. 24). (S. zu 970.)                                                                                                 | 3                                                      | 269                     |
| 1004                      | 4 Beginn des Tempelbaus "im 480. 3. des Auszugs aus Aegypten, im 4. 3. Salomos, im 2. Monate", 1 Kön. 6, 2.                                                                                                                        | 4                                                      | 270                     |
| 1003                      | ő                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                      | 271                     |
| 1002                      | 6                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                      | 272                     |
| 1001                      | 7                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                      | 273                     |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Ifracliten.                                                                                                                                                                           | Acgypten.                                   | Affyrien.               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                           | Salomo König.                                                                                                                                                                         | Einundzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Taniten. | Jahr der Ninna=<br>den: |
| 1000                      | 8                                                                                                                                                                                     | Pufemes II.                                 | 274                     |
| 999                       | 9                                                                                                                                                                                     | 9                                           | 275                     |
| 998                       | 10                                                                                                                                                                                    | 10                                          | 276                     |
| 997                       | Vollendung des Tempelbaus "im elf- ten Jahre, achten Monate". (1 Kön. 6, 38.) Anfang des Palastes und der Hallen, sowie des Zeughauses, deren Bau 13 F. dauerte (1 Kön. 7, 1; 9, 10). |                                             | 277                     |
| 996                       | 12                                                                                                                                                                                    | 12                                          | 278                     |
| 995                       | 13                                                                                                                                                                                    | 13                                          | 279                     |
| 994                       | 14<br>Wahrscheinliche Zeit der Tempelweihe,<br>wenn diese nicht ins 11. Jahr fällt:<br>die Bundeslade wird vom Zion auf<br>den Moria gebracht (1 Kön. 8).                             | 14                                          | 280                     |
| 993                       | 15                                                                                                                                                                                    | 15                                          | 281                     |
| 992                       | 16                                                                                                                                                                                    | 16                                          | 282                     |
| 991                       | 17                                                                                                                                                                                    | 17                                          | 283                     |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Israeliten.                                                                          | Aegypten.                                   | Affyrien.               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                           | Salomo König.                                                                        | Einundzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Taniten. | Jahr der Minya=<br>den: |
| 990                       | 18                                                                                   | Pusemes II. 18                              | <b>2</b> 84             |
| 989                       | 19                                                                                   | 19                                          | 285                     |
| 988                       | 20                                                                                   | 20                                          | 286                     |
| 987                       | 21                                                                                   | 21                                          | 287                     |
| 986                       | 22                                                                                   | 22                                          | 288                     |
| 985                       | 23                                                                                   | 23                                          | 289                     |
| 984                       | Bollendung aller Banten, 13 Jahre nach Beendigung des Tempels. (1 Kön. 9, 10; 7, 1.) | 24                                          | 290                     |
|                           | (1 ston. 9, 10, 1, 1.)                                                               |                                             |                         |
| 983                       | 25                                                                                   | 25                                          | 291                     |
| 982                       | 26                                                                                   | 26                                          | 292                     |
| 981                       | 27<br>In diese Zeit fallen die Ophirfahrten.<br>(1 Kön. 9, 26—28.)                   | 27                                          | 293                     |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Israeliten.                                                                                                                                                            | Aegypten.                                                                                             | Affyrien.              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                           | Salomo König.                                                                                                                                                          | Einundzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Taniten.                                                           | Jahrder Ninya=<br>den: |
| 980                       | 28                                                                                                                                                                     | Pufemes II.                                                                                           | 294                    |
| 979                       | 29                                                                                                                                                                     | 29                                                                                                    | 295                    |
| 978                       | 30                                                                                                                                                                     | 30                                                                                                    | 296                    |
| 977                       | 31                                                                                                                                                                     | 31                                                                                                    | 297                    |
| 976                       | 32                                                                                                                                                                     | 32                                                                                                    | <b>29</b> 8            |
| 9 <b>7</b> 5              | 33                                                                                                                                                                     | 33                                                                                                    | 299                    |
| 974                       | 34 In diesem oder einem der nächsten I. weissagt der Prophet Ahia dem Ierosbeam das Königreich der Zehn Stämme. Salomo trachtet ihm nach dem Leben (1 Kön. 11, 29—40). | 34<br>Pusemes II. †. Ende<br>der 21. Dynastie.                                                        | 300                    |
| 973                       | 35<br>In diesem I. oder spätestens im 38. I.<br>flüchtet Terobeam zu Sisaq (Sche=<br>schonk) (1 Kön. 11, 40).                                                          | 1<br>Zweiundzwan-<br>zigste Dhnastie.<br>Bubastiten.<br>9 Könige. 160 J.<br>Sheschonk XXI.<br>(XXII.) | 301                    |
| 972                       | 36                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                     | 302                    |
| 971                       | 37                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                     | 303                    |

| Fahre<br>vor<br>Christus. | Israeliten.                                                                                                                                                                                                                                                         | Aegypten.                                                                             | Assyrien.                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <b>Salomo</b> König.                                                                                                                                                                                                                                                | Zweiundzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Bubastiten.<br>Sheshonk 1.                        | Jahr der Ninya=<br>den:                                                                                       |
| 970                       | 38 39 In der letten Zeit muß Hessen König von Damascus gewesen sein, Vater Tab-<br>Rimmons, des Freundes von Abiam (f. zu 951). Er war wol eher ein Enkel Resons, des Gründers, als dessen Sohn, wie gewöhnlich angenommen wird (f. zu 1005).  (1 Kön. 15, 18. 19.) | scheint dieser Erobe-<br>rer nach dem Süden<br>gemacht zu haben.<br>Die Herrschaft in | Ungefähre Zeit von Sardanapal I., bem Erbauer des Rord-<br>westpalastes, in desen oft wiederholter Inschrift. |
| 969                       | Salomo stirbt, etwa 62 3. alt.                                                                                                                                                                                                                                      | jent.                                                                                 |                                                                                                               |

Das gesundene Zeitverhältniß zwischen den Jahrbüchern Judas und Aeguptens ift nicht ohne geschichtliche Wichtigkeit.

Zuwörderst geht darans hervor, daß die ägyptische Gemahlin Salomos (1 Kön. 3, 1) wol Tochter des letzten Königs der einundzwanzigsten Dynastie war. Pusemes II. besteigt den Thron gleichzeitig mit Salomo, der ihn nur um fünf Jahre überlebte. Wir dürsen also ein freundschaftliches Verhältniß Salomos zu dem Pharav schon wegen der Verschwägerung erwarten: wir sinden aber auch die Beweise freundlichen Versehrs und sogar Bevorzugung im Handel in der Geschichte Salomos (1 Kön. 10, 26—29). Wir wissen nicht genau, zu welcher Zeit Ierobeam nach Aegypten slüchtete, aber da er zu Sisalomos, also zwischen 973 und 969 fallen. Sine neue Herrschersmilie hatte also den Thron bestiegen, und der Gründer dieser neuen Dynastie selbst erscheint fünf Jahre nach Salomos Tode vor den Thoren Ierusalems, nachdem sein Schüpling bereits die zehn Stämme losgerissen hatte vom Neiche Juda. Damit haben wir eine sehr natürzliche Erklärung des Zugs gegen Judäa und des Verschonens von Israel.

## Vierter Zeitraum.

# Das getheilte Reich und die Gefangenschaft.

430 Jahre (968-539 v. Chr.).

#### Uebersicht des Zeitraums.

Die Bibel gibt uns auch in diesem Zeitraume keine Jahrbücher, wol aber Nachrichten, welche auf Jahrbüchern ruhen, und zwar auf einer Zusammenstellung und Bergleichung ber Jahrbücher von Inda und Ifrael. In diesen Angaben nun finden sich mehrkache Schwierigkeiten, welche die Gelehrsamkeit der letzten drei Jahrhunderte zu beseitigen versucht bat.

Zuerst stimmen die Summen der Zeiten der zwei Jahrbücker nicht ganz zusammen. Glücklicherweise findet sich in der Mitte ein sester Gleichzeitigkeitspunkt. Dieses ist nämlich das Jahr, in welchem Jehn, an Einem Tage, Ahasja von Juda und Joram von Ifrael tödtete. Die Regierungen jener beiden Könige müssen also nothwendig in demselben Jahre zu Ende geführt werden. Nun zählen aber die zu diesem Bunkte die Regierungsjahre der Könige von Inda die Summe von 95 Jahren, die der Könige von Israel 98 Jahre 7 Tage: der Ausgangspunkt bei beiden ist derselbe, das Jahr nach Salomos Tode. In der zweiten Abtheilung der Geschichte haben wir wieder einen gemeinschaftlichen Ausgangspunkt; aber bei dem Jahre des Untergangs des Reiches Israel, dem neunten Hoseas, welches das sechste Hiskias heißt, sinden wir in der jüdischen Reihe als Summe der Regierungsjahre 165, während die ifraelitischen Zählungen uns nur 143 Jahre 7 Monate geben. Hier also ist der Uederschuß auf der jüdischen Seite, und zwar von 21 Jahren 5 Monaten. Dieses ist die erste Schwierigkeit.

Zweitens widersprechen sich einzelne Angaben über bas Berhältniß einer und berselben jüdischen und ifraelitischen Regierung.

Alle bisherigen Versuche einer Lösung beider Schwierigkeiten sind anerkannt unbefriedigend, und mußten es sein, da die zwingenden Schranken der ägyptischen und der afsprisch=babylonischen Jahrbücher ganz sehlten. Durch das Herbeiziehen, besonders der in zusammenhängender Zeitreihe fortschreitenden ägyptischen Jahrbücher, sind wir im Stande anzugeben, nicht was in den jüdischen Angaben hier und da etwa hätte geschrieben sein können, sondern, was entschieden nicht gewesen sein kann, und in den meisten Fällen, wenigstens annähernd, was geschrieben sein nunß, und was also in den ursprünglichen jüdischen Jahrbüchern, deren dürstige Auszüge wir besitzen, ohne Zweisel gestanden haben wird. Denn daß die Quellen, aus welchen der Sammler und Auszügler schöpfte, rein historisch waren, dafür geben gerade jene ägyptischen und affprifch-babylonischen Denkmäler und Zeitreihen das glänzenoste Zeugniß. Das Endergebniß ift, daß nur Misverständnisse übrig bleiben, und zwar solche, die sich befriebigend erklären laffen. Man nuß dabei festhalten, daß dem Zwecke des Berfaffers der Bücher Samuel und der Könige (um nicht von den spätern Büchern der Chronik zu reben) nichts ferner lag, als eine Chronologie ber Könige Indas und Ifraels zu geben: verschmäht er es ja sogar, uns selbst ihre rühmlichen Thaten und Werke aufzugählen, als nicht gehörig ju feinem Zwede, Die Worte und Werke ber Gottesmanner gu melben, welche unter jenen Berrichern lebten. Also die Darstellung ift deronologisch und geschichtlich fehr dürftig, und die dem Sammler vorliegenden Quellen waren felbst schon nicht aus einem Ganzen. Aber wir dürfen beshalb nicht verkennen, daß wir auf rein geschichtlichen, urfundlichen Boben fteben, wenn auch erft durch die zweite und britte Sand. Gine geduldige Bergleichung ber einzelnen Angaben ergibt jedenfalls, daß alle gewaltsamen Aenderungen, welche man versucht hat, durchweg unzulässig find. Der Zeitunterschied der ersten Beriode (3 Jahre 7 Tage) kommt auf eine Ungenauigkeit in den israelitischen Jahrbüchern oder deren Bergleichung zurück. Die fast  $21\frac{1}{2}$  Jahre zuviel in der zweiten Beriode heben fich im Ganzen badurch, daß auf judischer Seite dem Manaffe 10 Jahre weniger gegeben werden, alfo 45 ftatt 55, dagegen in der israelitischen Reihe dem Jerobeam II., welcher unverkennbar als Kind auf den Thron kam, 20 mehr, nämlich 62 statt 42. Der Unterschied wird also getheilt, und bann, aber auch nur bann, treffen alle Gleichzeitigkeiten zusammen. Bei jedem andern denkbaren Bersuche verstößt man unfehlbar gegen feststehende Buntte, sei es der judi= ichen ober ber ägyptischen Chronologie ober bes aftronomischen Ranons bes Btolemans für die babylonischen Könige, von Rabonaffar an.

Wenn dieses Versahren sich durch seine Einfachheit und sein Ergebniß empsiehlt, so dürften auch die bei der Zusammenstellung der vier (jüdischen, ägyptischen, assyrischen, babylonischen) Zeitreihen untereinander beobachteten Grundsätze den Forschungen entsprechen, welche in der Einleitung zu unsern Tafeln erörtert sind. Sie kommen auf folgende drei Punkte zurück.

- 1) Was die biblischen Angaben betrifft, so gehen wir davon aus, daß die Jahrbücher des jüdischen Reichs und der davidischen Könige unserm jüdischen Sammler besser bekannt waren als die des ifraelitischen. Die Geschichte des Reiches Israel ist überhanpt eine viel verwickeltere und zerrissenere: ein eigenes Schriftthum desselben ist aber gar nicht auf uns gekommen; was wir haben, ist jüdische Bearbeitung der zum Theil mündlichen Ueberlieserung des ifraelitischen Reichs. Der Grundsat wird sein müssen, daß wir innerhalb der durch die weltgeschichtlichen Gleichzeitigkeiten gezogenen Schranken, wo innere Widersprüche sich sinden, zu Gunsten Judas zu entscheiden haben. Dieses ist durchgängig geschehen, mit der leichten Aenderung der Jahre bei Manasse, beren Größe auch Niebuhr verdächtig war.
- 2) Die ägyptische Zeitreihe, welche an die jüdischen Jahre gehalten wird, ist die Manethos, wie sie uns von dem redlichen und bewährten Kirchenschriftsteller des 3. Jahrhunderts, Julius Africanus, überliesert worden ist. Bon ihr num ist nicht abgewichen worden, weder in der Folge der Könige und Dynastien, noch auch in den Zahlen; natürlich mit Ausnahme der Fälle, wo gleichzeitige Denkmale uns nöthigen eine Berschreibung anzunehmen, oder gewisse, an sich richtige Zahlen, nicht in die Zeitzeihe aufzunehmen. Hierbei hat sich die schon von den bisherigen Forschern gemachte Bemerkung vollkommen bewährt, daß die Zahlen durch Buchstaben, und zwar der ältern, rein phönizischen Schrift, ausgedrückt waren.

3) Liuf den assyrischen und babylonischen Denkmälern haben wir nur Königsnamen und Regierungszahlen, keine fortlaufende Zeitreihe: aber die Paläste Sarganas,
Sanheribs und Uffarhaddons in Ninive, und die Bauten Nebukadnezars in Babylon,
enthalten unzweifelhaft jene Namen, und von den Inschriften ist uns so viel bekannt
und verständlich, daß wir wichtige chronologische Thatsachen daraus schöpfen können.
Jene Könige sind nun außerdem gerade diesenigen, welche in der jüdischen Geschichte
eine so große Rolle spielen.

So ist denn bereits das Gesammtergebniß, welches hier der Gemeinde vorgelegt wird, viel reicher und befriedigender, als man noch vor zwei oder drei Jahrzehnden hätte ahnen können. Es ist befriedigend für die geschichtlichen Urkunden jener beiden aftatischen Reiche, und für die Trene und Sicherheit unserer biblischen Bücher. Die Proben, auf welche beide hier gestellt werden, sind vielsach. Es müssen Rehabeam und Schesschonk (Sisaq) zusammentressen: Usa und Dsorkon (Serath): Hosea und Sevek (Seve', So'), Histia und Sanherib: es muß endlich die Stelle sich sinden, sür Sargon als Sargana, und es müssen die Namen Bhul, Tiglatspileser und Salmanassar untergebracht werden. Allen diesen Forderungen entsprechen unsere redlich gefundenen Zeitzeihen und Taseln. Dasselbe gilt von Zedesiah und Nebusadnezar, vom biblischen Hophra und vom Apries der Griechen. Endlich aber werden uns erst jetzt manche Anspielungen der Bibel auf ägyptische Zeitverhältnisse verständlich, z. B. auf die Aethiopen und auf Psammetisch den Großen. Schon unser Bibeltext, verglichen mit den Zeittaseln, wird dieses klar machen: mehr noch, was wir in den Bibelurkunden zu sagen haben.

Im Einzelnen stehen uns noch große Entdeckungen bevor, durch die, nach sichern Mittheilungen, nahe bevorstehende Herausgabe der in England befindlichen, von Rawlinson gesammelten geschichtlichen Inschriften der assurisch-babylonischen Denkmäler. Die Zahl derselben ist bereits so groß, daß diese Texte mehre Bande füllen werden.

Bas die Angabe der Zeit und des Lebens der schriftstellerischen Propheten in unsern Taseln betrifft, so haben wir uns nur auf die allgemeinsten Angaben beschränkt; das Nähere gehört in die Bibelurkunden; eben wie die Zeitangaben über die Bücher selbst.

Daffelbe haben wir auch bei den ältern Propheten zu thun gesucht. Bei Samuel sind die Schwierigkeiten nicht so groß, als neuere Kritiker gemeint haben: sowie der allgemeine Rahmen der Richterzeit feststeht, und Sauls Regierungszeit richtig bestimmt ist, läßt sich die Geschichtlichkeit der seitenden Angaben nicht verkennen, und alles führt zu einer befriedigenden Lösung. Biel schwerer ist die Aufgabe bei den zwei großen prophetischen Gestalten, welche die 80 Jahre von 907-827 der Geschichte des Reiches Irael beherrschen, Elias und Elisa. Namentlich gilt dieses bei der Geschichte des Küngers. Daß ihm unmisverständlich eine prophetische Laufbahn von 58 Jahren beigelegt wird, wird keinen Anstoß geben, wenn man bedenkt, daß er als 16-18jähriger Jüngling von Elia berusen, sehr bald in der Lage sein könnte, als Prophet auszutreten. Aber die Erzählungen von ihm sind offenbar nicht chronologisch geordnet; es genügt, dieses durch ein Beispiel auschaulich zu machen. Die Erzählung, wie Elisa die gegen ihn ausgesandten sprischen Späher nach Samaria lockte (2 Kön. 6, 8-23), schließt mit den Worten:

Seitbem tamen Die Streitschaaren ber Aramäer nicht mehr ins Land Ifrael.

Der nächste Bere (24) aber beginnt so:

Und nach biesem begab sich, daß Benhadab, ber König von Aram all sein heer versammelte und heraufzog und Samaria belagerte.

Diefe Erzählung fann sich unmöglich anschließen an jene.

Geht man näher in das Einzelne ein, so vervielfältigen sich die Schwierigseiten. Die Erörterung derselben gehört in die Bibelurkunden, und es soll dem hier nicht vorgegriffen werden. Aber wir müssen die Reihenfolge der Könige von Damascus hier zur Anschauung bringen, wie sie aus den biblischen Erzählungen herdorgeht, weil ohne dieses weder jene Erzählungen sich verstehen, noch unsere Zeittafeln sich rechtsertigen lassen.

#### Die Könige bes aramäischen Reiches Damascus.

#### A. Die Könige des Sauses Reson.

I. Reson, Eljadas Sohn, ursprünglich Feldherr des Reiches Zoba in Nordsprien, setzt sich mit seiner Freischaar fest in Damascus, zu Salomos Zeit, 1 Kön. 11, 23 fg. . . . . . . . . . . . gegen

1005 v. Chr.

- II. Hefion (wahrscheinlich Enkel) folgt ihm, 1 Kön. 15, 18. Zeitgenoffe Rehabeams.
- III. Tab=Rimmon, dessen Sohn, macht ein Bündniß mit Abiam von Juda (ebendas. Vs. 19).

951 ,,

- IV. Benhadad I., sein Sohn, zuerst Bundesgenosse Ifraels (ebendas.), dann bes Usa von Juda (948—908) wider Baësa von Ifrael (944—922), den er wiederholt schlägt (ebendas. Bs. 20). Sein Nachfolger,
- V. Benhadad II., wird von Ahab (908—887), der sich ermuthigt, mehrmals geschlagen und nach der Niederlage bei Aphet gefangen, aber auf unsichere Bersprechungen entlassen (1 Kön. 20). In einem neuen Kriege wird Ahab geschlagen und findet seinen Tod (1 Kön. 22). Benhadad zieht gegen Samaria und belagert es: als die Noth am höchsten war, gaben die Syrer die Belagerung auf, erschreckt durch Gerücht von herbeiritstenden Heeren (2 Kön. 6, 24 bis Ende 7).

Benhadad II. wird ermordet von seinem Heerführer Hafael, welchem Elisa das Neich geweissagt und den er gesalbt hatte.

## B. Die Könige vom Saufe Safaels.

874

Unter Jehn (872—845) reißt er die Oftjordanländer vom israelitischen Reiche ab (2 Kön. 10, 32; Amos 1, 3), also wol in Jehns
späterer Zeit, gegen 850. Hasjas Sohn (also wol erst nach 850),
und erhebt eine Brandschatzung (2 Kön. 12, 17 fg.; vgl. 13, 3. 22).
Die Daner der Regierung Hasels ist ungewiß. Da sein Sohn und
Rachfolger stegreich ist gegen Israel unter Joahas (844—828), so
muß Hasel jedenfalls vor 828 (Joahas Todesjahr) gestorben sein.
Ivahas Regierung fällt zwischen 844 und 828: mittlere Zahl 836:
was sür Hasel eine Regierung von etwa 40 Jahren ergibt. Rach
2 Kön. 13, 22 drängte Hasel das ifraelitische Reich, "solange
Ivahas lebte", also bis 828: dieses wird also nicht streng zu nehmen sein, wenn jene erste Angabe aufrecht erhalten werden soll.

II. Benhabab III., Hafaels Sohn, ift siegreich unter Joahas (844—828), 2 Kön. 13, 3, wird aber dreimal geschlagen vom König Joas von Israel (827—812), und muß des Baters Eroberungen zurückgeben (2 Kön. 13, 25). Jerobeam II. (von 810 an) drang selbst in Sprien ein (Hamath, Damascus), ob noch unter Benhadad III., wird nicht gesagt (2 Kön. 14, 28). Also beginnt Benhadads Regierung noch in der letzten Zeit Joahas von Israel, etwa von . . .

836 v. Chr.

Die Thätigkeit Elijas als Propheten und Bolksführers hört auf im ersten Jahre des Joas von Ifrael, Joahas Sohn (2 Kön. 13, 14).

827

Er verkündet dem Joram von Ifrael, Ahabs Sohne, den Sieg zu Anfang feiner Regierung (2 Kön. 3). . . . . . . . . . . . .

884

Dieses ergibt eine prophetische Thätigkeit von 58 Jahren, also ein Alter hoch in die siehzig Jahre. Beides hat nichts Ungeschichtliches.

Bei der Darstellung der Thätigkeit Elisas, wie seines großen Meisters, tritt die Anschaulichkeit, aber auch die Schwierigkeit aller Zeittaseln hervor, welche von Jahr zu Jahr fortschreiten. Sie können nicht umhin, das Wahrscheinliche in einem gewissen umgrenzten Rahmen zu geben und scheinen also auf den ersten Anblick unwissenschaftlich, insosern sie scheinbar mehr aussprechen als sie leisten können und wollen. Diesem Scheine ist nun möglichst abgeholsen dadurch, daß eine große Anzahl von Jahren zusammengefaßt sind in eine Einheit: oder auch durch das Zeichen "und folgende" oder durch "ungefähr" und Aehnliches die Unmöglichkeit angedeutet wird, bis auf einzelne Jahre die Thatsachen zu bestimmen. Im Allgemeinen ist die Folge der Erzählung chronoslogisch, wenn man nur die Abschnitte gehörig unterscheidet. Denn diese stehen oft nicht in chronologischer Ordnung.

Zur Erleichterung bes geschichtlichen Berständnisses ber jüdischen Geschichte biefes Zeitraums selbst geben wir folgende Uebersicht:

### Die Epochen des Reiches Juda. (Haus Davids.)

Erste Epoche: Bon Rehabeam bis Josaphat, 968—883: 86 Jahre. Rampf mit Ifrael und mit Aeghpten (XXII. Dhnastie). Rehabeam — Abiam — Asa — Josaphat.

Zweite Epoche: Bon Joram bis Ahas, 882 — 731: 152 Jahre. Rampf mit Ifrael und Affbrien.

Ioram — Ahasja — Athalja — Ioas — Amazia — Ufia (Afarja) — Iotham.

Dritte Epoche: Bon Ahas bis Josia, 730-605: 126 Jahre.

Assighrische Obmacht. Ahas — Hiskia — Manasse — Amon — Fosia.

Bierte Epoche: Bon Joahas bis zum Ende Zedekias, 604-586: 19 Jahre.

Babhlonische Obmacht. Foahas — Fojagim — Fojakhin — Zedekia.

Fortgesetzt in der großen Gefangenschaft im babylonischen Reiche von 585—539: 47 Jahre; zusammen 66 Jahre. Folgt die Persische Epoche von 538—332: 207 Jahre. Zusammen 637 Jahre. Die Säufer des Reiches Ifrael.

1. Das Saus Jerobeams, 968 - 921.

Berobeam I. — Nadab — Baefa — Eta.

II. Das Saus 'Homris, 920-873.

'Homri — Ahab — Ahasja — Foram.

III. Das Saus Jehus, 872-812.

Jehn — Joahas — Joas — Jerobeam II. — Sakharja.

IV. Das Saus Menahems, Pekah und Hofea, 811-709. Menahem — Bekajah — Pekah — Hofea.

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Inda.                                                                                               | Ifrael.                                                                                       | Aegypten.                                                                                     | Affyrien.              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                           | Rehabeam, Sa-<br>lomos Sohn (XVII),<br>41j. (1 Kön. 14,21.)                                         | (XXII) (1 Rön. 14,                                                                            | zigste Dhnastie. Bubastiten.                                                                  | Jahr ber Ninya<br>ben: |
| 968                       | 1<br>Abfall ber zehn<br>Stämme zu Sichem<br>(1 Kön. 12,16), Abo=<br>ram gesteinigt.                 | 20.; vgl. 11, 21).  1 Unabhängigkeitser= klärung. Golbene Kälber in Bethel u. Dan (2 Kön. 12, | Aegypten gleich nach                                                                          | 306                    |
| 967                       | Prophet Se-<br>maja.<br>2—17<br>Teindschaft u. Krieg<br>mit Israel                                  | 28. 29).  2-4 Die Priester u. Le=viten in Israel sie=                                         |                                                                                               | 307                    |
| 966                       | (1 Kön. 14, 30).                                                                                    | beln nach Juba über<br>"3 F. lang"<br>(2Chron. 11, 13.17).<br>3                               |                                                                                               | 308                    |
| 965                       | 4                                                                                                   | 4                                                                                             | 9                                                                                             | 309                    |
| 964                       | 5<br>Eroberung Ferusa-<br>lems durch Sche-<br>schonk (1 Kön. 14,<br>25; vgl. mit Joel<br>4, 5. 19). | 5                                                                                             | 10 Im 5. Jahre Re- habeams erobert Sifaq (Scheschonk) Jerusalem und plün- bert den Palast und |                        |
| 963                       | 6                                                                                                   | 6                                                                                             | Tempel.  Bon dem Feldzuge oder den Feldzigen in Palästina zeugen                              |                        |
| 962                       | 7                                                                                                   | 7                                                                                             | bie geschichtlichen<br>Darstellungen in<br>Scheschonks Bauten<br>in Theben, wo man            | 312                    |
| 961                       | 8                                                                                                   | 8                                                                                             | unter den 135 Schil-<br>bern bezwungener                                                      |                        |

| Iahre<br>vor<br>Christus. | Inda.                                                                                                                                                                                                                                                             | Ifrael      | Aegypten.                                                         | Affyrien.             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                           | Rehabeam.                                                                                                                                                                                                                                                         | Zerobeam I. | Zweinndzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Bubastiten.                   | Jahr der Rinya<br>den |
| 960                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9           | Scheschonk I. Städte ober Länder                                  | 314                   |
| 959                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                | 10          | noch jetzt folg. Na-<br>men liest: Maktaû<br>(Megiddo), Bai=      | 315                   |
| 958                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | thuru (Betheron),<br>Mahanma<br>(Mahanaim, im                     | 316                   |
| 957                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                | 12          | Oftjordanland), be-<br>fonders aber die<br>Darstellung eines      | 317                   |
| 956                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                | 13          | Mannes von jüdi-<br>scher Gesichtsbil-<br>bung mit der Auf-       | 318                   |
| 955                       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                | 14          | schrift: Jutah<br>Malk, d. h. Fe-<br>huda-Melekh, Juda,           | 319                   |
| 954                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                | 15          | König.                                                            | 320                   |
| 953                       | 16                                                                                                                                                                                                                                                                | 16          | 21<br>Scheschonk I. +.<br>(Zweite Regierung.)<br>Oforkon I. (XV.) | 321                   |
| 952                       | 17<br>Rehabeam +.                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 -        | 1 I.b. Dyn. 22                                                    | 322                   |
| 951                       | Abiam, Rehabesams S. (III), ward König "im 18. 3. Jerobeams" (I Kön. 15, 1), Krieg mit Jerobeam (Bs. 7), Freundschaft mit Tabrimmon (von Kimmon geliebt), K. v. Damascus, Sohn Hesions und Vater Benhadads I., welschem Usa 923 Geschenke sendet (I Kön. 15, 18). | 18          | 2 23                                                              | 323                   |

|                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                           | 4 C                              |                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Sahre<br>vor<br>Christus. | Inda.                                                                                                                                                | Ifrael.                                                                                                                  | Aegy                                      | pten.                            | Affyrien.               |
|                           | Abiam.                                                                                                                                               | Ferobeam I.                                                                                                              | Zweiun<br>zigste D<br>Bubas<br>(Zweite Ro | hnastie.<br>Titen.<br>egierung.) | Jahr ber Ninya-<br>ben: |
| 950                       | 2                                                                                                                                                    | 19                                                                                                                       | Dfork<br>3 J.d.T                          |                                  | 324                     |
| 949                       | 3<br>Abiam †.<br>Afa, Abiams Sohn.                                                                                                                   | 20                                                                                                                       | 4                                         | 25                               | 325                     |
| 948                       | (XLI.) 1 2 Nach 1 Kön. 15, 9 ward Afa König,, im 20. 3. Jerobeams". Die Königin-Groß- mutter (Vs. 13) wird abgesett, ber Jeho- vahdienst hergestellt | 21                                                                                                                       | 5                                         | 26                               | 326                     |
| 947                       | (\$88. 11. 12).                                                                                                                                      | 322<br>Ferobeam I. †.                                                                                                    | 6                                         | 27                               | 327                     |
| 0.40                      | 0. 4                                                                                                                                                 | Nadab (II), Beros<br>beams I. Sohn, folgt<br>"im 2. Fahre Afas"<br>(1 Kön. 15, 25).                                      |                                           | 22                               | 222                     |
| 946                       | 3 4<br>Die ersten Jahre<br>Asas sind die frühe-<br>ste mögliche Zeit für<br>die Heuschreckenpla-                                                     | 1                                                                                                                        | 7                                         | 28                               | 328                     |
| 945                       | ge und Joels Weif=                                                                                                                                   | 2<br>Nadab "im 3. Jahre<br>Afas" (1 Kön. 15,28)<br>getödtet von Baeja<br>der sich dieses Jahr<br>als sein erstes rechnet |                                           | 29                               | 329                     |
|                           |                                                                                                                                                      | Baësa (XXIII) wird<br>König "im 3. I<br>Usas 24 I.                                                                       |                                           |                                  |                         |
| 944                       | 5                                                                                                                                                    | (1 Rön. 15, 33).                                                                                                         | 9                                         | 30                               | 330                     |
| 943                       | 6                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                        | 10                                        | 31                               | 331                     |
| 942                       | 7                                                                                                                                                    | .3                                                                                                                       | 11                                        | 32                               | 332                     |
| 941                       | 8                                                                                                                                                    | 4.                                                                                                                       | 12                                        | 33                               | 333                     |

| I a h r e | Juda.                                                                                                       | Ifrael.  | Aegypten.                                                                                                                                      | Affyrien.               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|           | Afa. Späteste Zeit für 3 vel.                                                                               | · Baesa. | Zweiundzwan-<br>zigste Dynastie.<br>Bubastiten.<br>(Zweite Regierung.)                                                                         | Fahr der Ninha=<br>den: |
| 940       | (Foel 4, 7.)<br>9                                                                                           | 5        | <b>Dsorfon I.</b> 13 J.d. Dyn. 34                                                                                                              | 334                     |
| 939       | 10                                                                                                          | 6        | 14 35                                                                                                                                          | 335                     |
| 938       | 11                                                                                                          | 7        | Orfoton I. †.<br>15 36                                                                                                                         | 336                     |
|           |                                                                                                             |          | Dritte, vierte, fünfte<br>Regierung.<br>Takelot I.,<br>Orfokon II. (XXIII),<br>Schesch onk II. (II).<br>Manetho gibt (ohne<br>Namen) 25 Jahre. |                         |
| 937       | 12                                                                                                          | 8        | 1 37                                                                                                                                           | 337                     |
| 936       | 13<br>Um diese Zeit Krieg<br>mit Serach (Osor-<br>fon)<br>(2 Chron. 14,8 fg.).                              | 9        | 2 38                                                                                                                                           | 338                     |
| 935       | 14                                                                                                          | 10       | 3 39                                                                                                                                           | 339                     |
| 934       | J5<br>Herstellung des Got-<br>tesdienstes<br>(2 Chron. 15, 1–10).<br>Brophet <b>Usarja</b> ,<br>Sohn Odeds. |          | 4 40                                                                                                                                           | 340                     |
| 933       | 16                                                                                                          | 12       | 5 41                                                                                                                                           | 341                     |
| 932       | 17                                                                                                          | 13       | 6 42                                                                                                                                           | 342                     |
| 931       | 18                                                                                                          | 14       | 7 43                                                                                                                                           | 343                     |

|                           | Administration of the Control of the                                   |                                                                                                     |                                                                  |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Jahre<br>vor<br>Chrifins. | Inda.                                                                  | Ifrael.                                                                                             | Acgypten                                                         | . Affyrien.       |
|                           | 21fa.                                                                  | 'Homri.                                                                                             | Zweiundzw<br>zigste Dhna<br>Bubastiten<br>(Sechste Reg<br>rung.) | itie. den:<br>ie= |
| 910                       | 39                                                                     | 11                                                                                                  | Takelot I<br>3 J.d. Dyn.                                         |                   |
| 909                       | 40                                                                     | 12<br>'Homri †.                                                                                     | 4 65                                                             | 365               |
| 908                       | 41<br>Afa †.<br>Fosaphat, Asas                                         | 1—12<br><b>Ahab</b> , 'Homris<br>Sohn (XXII), wird<br>König "im 38. J.<br>Usas" (1 Kön. 16,         | 5 66                                                             | 366               |
|                           | Sohn (XXV), wird<br>35j. König "im 4. J.<br>Ahabs"<br>(1 Kön. 22, 41). | 29). Er heirathet Ife-<br>bel, Tochter des thri-<br>fchen Königs Eth-<br>baal (1 Kön. 16, 31).      |                                                                  |                   |
| 907                       | 1                                                                      | Damals, ober in<br>einem spätern 3.<br>Ahabs, stellte Hiel<br>aus Bethel Jericho                    | 6 67                                                             | 367               |
| 906                       | 2                                                                      | wieder her (1 Kön.<br>16, 34).<br>Isselläßt die Bro-<br>pheten des Ewigen                           | 7 68                                                             | 368               |
| 905                       | 3                                                                      | umbringen — 100 werden gerettet — u. setzt Baalspriester ein. Es entsteht eine große religiöse Gäh- | 8 69                                                             | 369               |
| 904                       | 4                                                                      | rung im Lande.                                                                                      | 9 70                                                             | 370               |
| 903                       | 5                                                                      | Clias, ber Pro-<br>phet, aus Thisbe in<br>Gilead, zieht im<br>Lande umher und                       | 10 71                                                            | 371               |
| 902                       | 6                                                                      | predigt gegen die Baalspfaffen und Ifébel, die Mörde-<br>rin der Propheten<br>(1 Kön. 18, 17).      | 11 72                                                            | 372               |
| 901                       | 7                                                                      | 8                                                                                                   | 12 73                                                            | 373               |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Inda.     | Ifract.                                                                                                                                                           | Aegyp                                                          | ten.                                                       | Affyrien.             |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                           | Zosaphat. | Ahab.                                                                                                                                                             | Zweiunt<br>zigste D<br>Bubasi<br>(Sechste<br>rung              | hnastie.<br>titen.<br>Regie=                               | Jahr ber<br>Ninyaben: |
| 900                       | 8         | 9                                                                                                                                                                 | Takelo:<br>13                                                  | t II. †.<br>74                                             | 374                   |
|                           |           |                                                                                                                                                                   | (Siebente rung<br>Schescho<br>(XLII.) ('für 7.8.9.<br>42 J.) T | g.)<br><b>nf III.</b><br>Manetho<br>Reg. zuf.<br>denkmäler |                       |
| 899                       | 9         | 10                                                                                                                                                                | XXIX<br>1                                                      | . 3.<br>75                                                 | 375                   |
| 898                       | 10        | 11                                                                                                                                                                | 2                                                              | 76                                                         | 376                   |
| 897                       | 11        | 12                                                                                                                                                                | 3                                                              | 77                                                         | 377                   |
| 896                       | 12        | 13—16<br>In diesem oder im nächsten I. er-<br>scheint Elias vor Ahab u. verkin-                                                                                   | 4                                                              | 78                                                         | 378                   |
| 895                       | 13        | bet ihm eine Dürre (bis ins dritte<br>3.). Er selbst zieht zum Bache<br>Krith, dann flüchtet er nach Za-<br>repta, im Gebiete Sidons, u. sebt                     | 5                                                              | 79                                                         | 379                   |
| 894                       | 14        | bei ber Witwe.<br>Im dritten I. zeigt er sich Ahab:<br>es wird ein Gotteskampf veran-<br>staltet am Berge Karmel. Elias<br>überwindet die Baalspfassen und        | 6                                                              | 80                                                         | 380                   |
| 893                       | 15        | läßt fie abschlachten. Der ersehnte<br>Regen kommt. Elias flieht über<br>Beerseba in die Wüste, dann an<br>den Horeb. Gottesschau                                 |                                                                | 81                                                         | 381                   |
| 892                       | 16        | (1 Kön. 17—19). 17 Benhadad II., K. v. Damascus, zieht gegen Samaria und fordert Ahab auf sich zu ergeben: wird aber geschlagen und zieht ab                      |                                                                | 82                                                         | 382                   |
| 891                       | 17        | (1 Kön. 20, 1—21). 18 Benhadad II. zieht wieder aus: in der Schlacht bei Aphek (Oftseite des Sees Genezareth) wird er gefangen: Ahab läßt ihn ziehen (Vs. 26—34). |                                                                | 83                                                         | 383                   |

| Fahre<br>vor<br>Christus. | Juda.                                                                                                                                   | Ifract.                                                                                                                                                                                                                              | Aegypten                                      | ı.         | Affyrien.                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 890                       | Josaphat.                                                                                                                               | Ahab.<br>19<br>Waffenruhe mit Damascus                                                                                                                                                                                               | Zweiundzw<br>zigste Dynas<br>Bubastiten       | tie.       | Jahr ber<br>Ninyaden:<br>384 |
| 889                       | 19                                                                                                                                      | drei Jahre (1 Kön. 22, 1) 1. I.<br>20<br>Waffenruhe mit Damascus 2.<br>I. Ahab läßt Naboth umbrin=                                                                                                                                   | (Siebente Re<br>Scheschonk I<br>10 J. d. Dyn. | g.)<br>II. | 385                          |
| 888                       | 20                                                                                                                                      | gen in diesem od. dem nächst. 3.                                                                                                                                                                                                     | 12                                            | 86         | 386                          |
| 0.02                      | 0.1                                                                                                                                     | Waffenruhem. Damascus 3.3.                                                                                                                                                                                                           | 40                                            | 0.77       | 907                          |
| 887                       | 21                                                                                                                                      | 22<br>Ahab zieht mit Josaphat gegen Ramoth in Gilead, um den Shrer (Benhadad II.) daraus zu vertreiben. Ahab fällt (1 Kön. 22, 3. 29. 35). (Micha, Gottesmann.) Ahasja, Ahabs Sohn (II) wird K. im 17. I. Josaphats (1 Kön. 22, 52). | 13                                            | 87         | 387                          |
| 886                       | 22                                                                                                                                      | 1 Abfall Moabs (2 Kön. 1,1.3. 4 fg.). Elias verfündet dem vertriebenen Ahasja seinen Tob (2 Kön. 1, 4. 6).                                                                                                                           | 14                                            | 88         | 388                          |
| 885                       | 23                                                                                                                                      | 2<br>Ahasja +.                                                                                                                                                                                                                       | 15                                            | 89         | 389                          |
| 884                       | 24                                                                                                                                      | Foram, Ahabs Sohn (XII) wird A. "im 2. I. Forams bes Sohnes Ivsaphats" (2 Kön. 1,17), "im 18. I. Fosaphats" (2 Kön. 3,1) bittet Fosaphat um Hüsse geg. Moab; auch Som                                                                | 16                                            | 90         | 390                          |
| 883                       | 25<br>Iosaphat +.                                                                                                                       | fcließt fich an (Bs. 4—12). <b>Elifa</b> verkündet den Sieg (18);<br>der R. v. Moab wird gefchlagen,<br>fclachtet feinen Sohn, die Ber=                                                                                              | 17                                            | 91         | 391                          |
| 882                       | Joram, Josaphats<br>Sohn (VIII), wird K.<br>32j. "im 5. K. Jeho=<br>rams" (1 K. 22, 51;<br>2 K. 8, 16. 17). Seine<br>Gem. ist T. Whabs. | bündeten ziehen ab (24—27). 3 4 Unter Voram zieht Hafael, welcher Benhadad II., feinen Kriegsherrn, ermordet und sich zum K. genacht hatte, gegen                                                                                    |                                               | 92         | 392                          |
| 881                       | Biell. um biese Zeit Sieg üb. Ebom (2<br>R. 8, 21), bas abge-<br>fallenist u. nicht wie-<br>ber unterjocht wirb.                        | Ifrael (2 Rön. 9, 14, 15; vgl.<br>8, 15).                                                                                                                                                                                            | 19                                            | 93         | <b>39</b> 3                  |

|                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                           |                          | A CONTRACTOR                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Jahre<br>vor<br>Christus. | Inda.                                                                                                                                                                                          | Ifrael.                                                                                                                                                         | Aegypi                                                    | en.                      | Assyrien.                    |
| 880                       | Joram. 3 Elias verfündet ihm in einem Schreiben eine töbtliche Krankheit                                                                                                                       | Joram.<br>5 fg.<br>Clifarettet Samaria und<br>gibt bem König Jeho=<br>ram einen guten Rath                                                                      | Zweiund<br>zigste Du<br>Bubasti<br>(Siebente<br>Scheschon | raftie.<br>ten.<br>Reg.) | Jahr ber<br>Ninhaden:<br>394 |
| 879                       | (2 Chron. 21, 12—15).  4 Um biese Zeit Plünde- rung Ferusalems durch Philister und Araber (2 Chron. 21, 16).                                                                                   | (2 Rön. 6, 14—23).<br>6                                                                                                                                         | 20 J. b. D<br>21                                          | yn. 94<br>95             | 395                          |
| 878                       | 5                                                                                                                                                                                              | 7—9 fg. Indiesem oder einem spä- tern Jahre zieht Benha- dad II. gegen Samaria und belagerte sie.                                                               | 22                                                        | 96                       | 396                          |
| 877                       | 6                                                                                                                                                                                              | Die Theuerung wird Eli-<br>fa zugeschrieben, und er<br>wird verfolgt. Elisaweis-<br>sagt den Nückzug der Sp-<br>rer, der auch baldigst er-<br>folgt (2 Kön. 7). |                                                           | 97                       | 397                          |
| 876                       | 7                                                                                                                                                                                              | Elisa weissagt eine 7j.<br>Theuerung.                                                                                                                           | 24                                                        | 98                       | 398                          |
| 875                       | 8 Foram stirbt, nachdem er wahrscheinlich 2 I. (2 Ch. 21, 15, 19) an einer unsheilb. Krankheit gelitten. <b>Uhasja</b> , Forams Sohn (I), wird König 22j. "im 12. I. Fehorams" (2 Kön. 8, 25). | 10                                                                                                                                                              | 25                                                        |                          | 399                          |
| 874                       | 3u Anfang des 2. Jahres<br>Ahasja von Jehu erschla-<br>gen. Sein Sohn Joas<br>vor der Mutter des Uhas-<br>ja, Athalia, (VI) 6 J.<br>versteckt (2 Kön. 11, 3).                                  | wider Hafael gen Ra-<br>moth Gilead, wird aber<br>geschlagen (2 Kön. 8, 28).                                                                                    |                                                           | 100                      | 400                          |
| 873                       | 1                                                                                                                                                                                              | Jehoram durch Jehu ermordet. Ahabs Haus<br>ausgerottet, Isebel getödtet. <b>Jehu</b> (XXVIII)<br>(2 Kön. 10, 86).                                               | ;<br>=<br>}                                               | 101                      | 401                          |
| 872                       | 2                                                                                                                                                                                              | 1 fg.<br>Ungl. Ariege geg. Hasael<br>ungewiß in welcher Zeit                                                                                                    |                                                           | 102                      | 402                          |
| 871                       | 3                                                                                                                                                                                              | angewig in weiger Sen                                                                                                                                           | 29                                                        | 103                      | 403                          |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Inda.                                                                                  | Ifrael. | Aeg                                                                 | ypten.                        | Assyrien.               |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
|                           | Athalja.                                                                               | Jehu.   | Zweiundzwan=<br>zigste Dhnastie.<br>Bubastiten.<br>(Siebente Regie= |                               | Jahr ber Ninha=<br>ben: |  |
| 870                       | 4                                                                                      | 3       | Schesch                                                             | mg.)<br>honk III.<br>Dyn. 104 | 404                     |  |
| 869                       | 5                                                                                      | 4       | 31                                                                  | 105                           | 405                     |  |
| 868                       | 6<br>Uthalja getödtet.                                                                 | 5       | 32                                                                  | 106                           | 406                     |  |
|                           | Joas, Ahasjas<br>Sohn (XL), wird K.,<br>"7j. im 7. I. Jehus"<br>(2 Kön. 11, 4; 12, 1). |         |                                                                     |                               |                         |  |
| 867                       | 1                                                                                      | 6       | 33                                                                  | 107                           | 407                     |  |
| 866                       | 2                                                                                      | 7       | 34                                                                  | 108                           | 408                     |  |
| 865                       | 3                                                                                      | 8       | 35                                                                  | 109                           | 409                     |  |
| 864                       | 4                                                                                      | 9       | 36                                                                  | 110                           | 410                     |  |
| 86 <b>3</b>               | 5                                                                                      | 10      | 37                                                                  | 111                           | 411                     |  |
| 862                       | 6                                                                                      | 11      | 38                                                                  | 112                           | 412                     |  |
| 861                       | 7                                                                                      | 12      | 39                                                                  | 113                           | 413                     |  |

| Fahre<br>vor<br>Christus. | Juda. | Ifract.                                                                                                                         | Acg                                                                                   | ypten.                                                                                                                      | Affyrien.              |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                           | Joas. | Zehu.                                                                                                                           | zigste<br>Bub<br>(Sieber                                                              | ndzwan=<br>Dynastie.<br>eastiten.<br>ite Regie=<br>ing.)                                                                    | Fahrber Ninha-<br>den: |
| 860                       | 8     | 13                                                                                                                              | Schesd                                                                                | honk III.<br>Ohn. 114                                                                                                       | 414                    |
| 859                       | 9     | 14                                                                                                                              | 41                                                                                    | 115                                                                                                                         | 415                    |
| 858                       | 10    | 15                                                                                                                              | Ende de Regierun neunte (XLIV.) ohne Regierungs fallen. zwei Köndas 2. F <b>chonk</b> | 116 onf III, †. ex fiebenten ng. Achteu. Regierung. Manetho amen: Re= Bzeit außge= Denfmäler nige: Pifhi ahr. Sche= IV. daß |                        |
| 857                       | 11    | 16 17 18<br>In diese Zeit mag<br>auch wol der Ein-<br>fall Hafaels von                                                          | 1                                                                                     | 117                                                                                                                         | 417                    |
| 856                       | 12    | Damascus gehören, welcher bem Reiche Ifrael bas ganze Oftjordanland ent-riß (2 Kön. 10, 32                                      | 2                                                                                     | 118                                                                                                                         | 418                    |
| 855                       | 13    | fg.; vgl. Amos 1, 3). Jehu schu schuit in Assprien Schutz gesucht und Geschnete dorthin gesandt zu haben (f. zu 850, Affprien). | 3                                                                                     | 119                                                                                                                         | 419                    |
| 854                       | 14    | 19                                                                                                                              | 4                                                                                     | 120                                                                                                                         | 420                    |
| 853                       | 15    | 20                                                                                                                              | 5                                                                                     | 121                                                                                                                         | 421                    |
| 852                       | 16    | 21                                                                                                                              | 6                                                                                     | 122                                                                                                                         | 422                    |
| 851                       | 17    | 22                                                                                                                              | 7                                                                                     | 123                                                                                                                         | 423                    |

|                           |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                      | e i la |                                                                                                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahre<br>vor<br>Christus. | Juda.                                                                                                                  | Ifrael.                                                                                            | Aeg                                                                  | ypten.                                     | Affyrien.                                                                                                                                                     |
|                           | Jvas.                                                                                                                  | Jehu.                                                                                              | Zweiundzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Bubastiten.<br>(Achte und neunte |                                            | Sahr der Ninya=<br>ben:                                                                                                                                       |
| 850                       | 18                                                                                                                     | 23                                                                                                 |                                                                      | gierung.)<br>.Dhn. 124                     | 424 425<br>In die lette Zeit<br>Jehus gehört wahr-<br>fcheinlich der<br>schwarze Obelisk<br>mit den Gaben frem-                                               |
| 849                       | 19                                                                                                                     | 24                                                                                                 | 9                                                                    | 125                                        | ber Bölker: hier<br>wird Jahua, ber<br>Sohn Chomris, er-<br>wähnt, d. h. der von<br>Samaria: denn Sa-<br>maria heißt Bet-<br>Chumri, Haus<br>'Homris (Omris). |
| 848                       | 20                                                                                                                     | 25                                                                                                 | 10                                                                   | 126                                        | 426                                                                                                                                                           |
| 847                       | 21                                                                                                                     | 26                                                                                                 | 11                                                                   | 127                                        | 427                                                                                                                                                           |
| 846                       | 22                                                                                                                     | 27                                                                                                 | 12                                                                   | 128                                        | 428                                                                                                                                                           |
| 845                       | 23<br>Dem Unterschlagen<br>des für den Tempels<br>bau bestimmten Gels<br>des wird ein Ende ges<br>macht (2 Kön. 12,6). | 28<br>Fehu †.                                                                                      | 13                                                                   | 129                                        | 429                                                                                                                                                           |
| 844                       | 24                                                                                                                     | 1 2<br>Joahas, Jehus<br>Sohn (XVII), wird<br>K. "im 23. J. des                                     | 14                                                                   | 130                                        | 430                                                                                                                                                           |
| 843                       | 25                                                                                                                     | Joas" (2 Kön. 13, 1), leidet von den Einfällen Hafaels (2 Kön. 13, 22) und Benhadads III. (13, 3). | 15                                                                   | 131                                        | 431                                                                                                                                                           |
| 842                       | 26                                                                                                                     | 3                                                                                                  | 16                                                                   | 132                                        | 432                                                                                                                                                           |
| 841                       | 27                                                                                                                     | 4                                                                                                  | 17                                                                   | 133                                        | 433                                                                                                                                                           |

| In hre | Juda. | Ifract. | Aegy        | ipten.                          | Affyrien.               |
|--------|-------|---------|-------------|---------------------------------|-------------------------|
|        | Ivas. | Ivahas. | Bubaftiten. |                                 | Jahr der Ninha=<br>ben: |
| 840    | 28    | 5       | Regie       | nd neunte<br>rung.)<br>Dhn. 134 | 434                     |
| 839    | 29    | 6       | 19          | 135                             | 435                     |
| 838    | 30    | 7       | 20          | 136                             | 436                     |
| 837    | 31    | 8       | 21          | 137                             | 437                     |
| 836    | 32    | 9       | 22          | 138                             | 438                     |
| 835    | 33    | 10      | 23          | 139                             | 439                     |
| 834    | 34    | 11      | 24          | 140                             | 440                     |
| 833    | 35    | 12      | 25          | 141                             | 441                     |
| 832    | 36    | 13      | 26          | 142                             | 442                     |
| 831    | 37    | 14      | 27          | 143                             | 443                     |

| Fahre<br>vor<br>Christus. | Juda.                                                                             | Ifrael.                                                                                                                                   | Aeg                    | ypten.                                           | Affyrien.               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                           | Joas.                                                                             | Joahas.                                                                                                                                   | zigste<br>Bu<br>(Achte | indzwan=<br>Dhnastie.<br>bastiten.<br>und neunte | Fahr der Ninya=<br>ben: |
| 830                       | 38                                                                                | 15                                                                                                                                        |                        | ierung.)<br>.Dhn. 144                            | 444                     |
| 829                       | 39                                                                                | 16                                                                                                                                        | 2.9                    | 145                                              | 445                     |
| 828                       | 40<br>Ivas von seinen<br>Leuten erschlagen<br>(2 Kön. 12, 21).                    | 17<br>Ivahas †.                                                                                                                           | 30                     | 146                                              | 446                     |
|                           | Amazia, I. Sohn<br>(XXIX), wird König<br>"im 2. I. Jehoas,<br>25j."(2Kön.14,1.2). | König "im 37. 3.                                                                                                                          |                        |                                                  |                         |
| 827                       | 1                                                                                 | 1 2<br><b>Elisa</b> t. (2 Kön.13,<br>14.) Joas schlägt                                                                                    |                        | 147                                              | 447                     |
| 826                       | 2                                                                                 | Benhadad III., Ha-<br>faels Nadyfolger,<br>dreimal, und ge-<br>winnt die vom Bater<br>verlorenen Städte<br>wieder (2 Kön. 13,<br>24. 25). | 32                     | 148                                              | 448                     |
| 825                       | 3                                                                                 | 3                                                                                                                                         | 33                     | 149                                              | 449                     |
| 824.                      | 4                                                                                 | 4                                                                                                                                         | 34                     | 150                                              | 450                     |
| 823                       | 5                                                                                 | 5                                                                                                                                         | 35                     | 151                                              | 451                     |
| 8 <b>22</b>               | 6                                                                                 | 6                                                                                                                                         | 36                     | 152                                              | 452                     |
| 821                       | 7                                                                                 | 7                                                                                                                                         | 37                     | 153                                              | 453                     |

| I a h r<br>vor<br>Christus. | Juda.                                                  | Ifrael.                                                                                                                   | Aegypten.                                                                  | Assyrien.              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                             | Amazia.                                                | Joak.                                                                                                                     | Zweiundzwan=<br>zigfte Dhnaftie.<br>Bubaftiten. (Achte                     | Jahr der Ninya<br>den: |
| 820                         | 8                                                      | 8                                                                                                                         | und neunte Reg.)<br>38 J.d. Dyn. 154                                       |                        |
| 819                         | 9                                                      | 9                                                                                                                         | 39 155                                                                     | 455                    |
| 818                         | 10                                                     | 10                                                                                                                        | 40 156                                                                     | 456                    |
| 817                         | 11                                                     | 11                                                                                                                        | 41 157                                                                     | 457                    |
| 816                         | 12                                                     | 12                                                                                                                        | 42 158                                                                     | 458                    |
| 815                         | 13                                                     | 13                                                                                                                        | 43 159                                                                     | 459                    |
| 814                         | 14                                                     | 14                                                                                                                        | 44 160 Scheschonk IV. †. Ende der zweiund- zwanzigsten Dyna- stie.         | 460                    |
|                             |                                                        |                                                                                                                           | Dreinndzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Taniten (zweite).<br>4 Könige 89 Jahre |                        |
| 813                         | 15                                                     | 15                                                                                                                        | Petubastes. (XL.)                                                          | 461                    |
| 812                         | 16<br>Amazia "lebte noch<br>15 I. nach Jehoas<br>Tode" | 16<br>Foas †.                                                                                                             | 2                                                                          | 462                    |
|                             | (2 Rön. 14, 17).                                       | Servbeam II.,<br>bes Ivas Sohn<br>(LXI) (ftatt XLI),<br>reg., wird K. "im<br>15. I. Amazias<br>41 I."<br>(2 Kön. 14, 23). |                                                                            |                        |
| 811<br>Bunfer               | 17 . Libelübersetung. I.                               | 1                                                                                                                         | 3                                                                          | 463<br>t               |

| Jahre<br>vor<br>Christis. | Iuda.   | Ifract.                                                                 | Aegypten.                                             | Assyrien.               |
|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|                           | Amazia. | Jerobeam II.                                                            | Dreinndzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Zaniten (zweite). | Fahr der Ninya-<br>den: |
| 810                       | 18      | 2<br>Ungefähre Zeit des<br>Bropheten <b>Jona</b><br>(2 Kön. 14, 25—17). | Petubastes.                                           | 464                     |
| 809                       | 19      | 3                                                                       | 5                                                     | 465                     |
| 808                       | 20      | 4                                                                       | 6                                                     | 466                     |
| 807                       | 21      | 5                                                                       | 7                                                     | 467                     |
| 806                       | 22      | 6                                                                       | 8                                                     | 468                     |
| 805                       | 23      | 7                                                                       | 9                                                     | 469                     |
| 804                       | 24      | 8                                                                       | 10                                                    | 470                     |
| 803                       | 25      | 9                                                                       | 11                                                    | 471                     |
| 802                       | 26      | 10                                                                      | 12                                                    | 472                     |
| 801                       | 27      | 11                                                                      | 13                                                    | 473                     |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Juda.                                                                                                                            | Ifrael.      | Aegypten.                                             | Affyrien.               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|                           | Amazia.                                                                                                                          | Jerobeam II. | Dreinndzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Zaniten (zweite). | Jahr der Ninya=<br>den: |
| 800                       | 28                                                                                                                               | 12           | Petubastes.                                           | 474                     |
| 799                       | 29<br>Amazia †.                                                                                                                  | 13           | 15                                                    | 475                     |
|                           | Usia ober Usarja,<br>Amazias Sohn(LII),<br>wird König "im 27.<br>Jahre Jerobeams,<br>16j." (2 Kön. 15,<br>1. 2), regiert gottes= |              |                                                       |                         |
| 798                       | fürchtig.                                                                                                                        | 14           | 16                                                    | 476                     |
| 797                       | 2                                                                                                                                | 15           | 17                                                    | 477                     |
| 796                       | 3                                                                                                                                | 16           | 18                                                    | 478                     |
| 795                       | 4                                                                                                                                | 17           | 19                                                    | 479                     |
| 794                       | 5                                                                                                                                | 18           | 20                                                    | 480                     |
| 793                       | 6                                                                                                                                | 19           | 21                                                    | 481                     |
| 792                       | 7                                                                                                                                | 20           | 22                                                    | 482                     |
| 791                       | 8                                                                                                                                | 21           | 23                                                    | 483                     |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Iuda. | Ifraet.                                                                 | Aegypten.                                             | Affyrien.               |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|                           | Ufia. | Jerobeam II.                                                            | Dreiundzwan=<br>zigste Dhnastie.<br>Taniten (zweite). | Jahr der Ninna-<br>den: |
| 790                       | 9     | 22                                                                      | Taniten (zweite).<br>Petubastes.<br>24                | 484                     |
| 789                       | 10    | 23                                                                      | 25                                                    | 485                     |
| 788                       | 11    | 24                                                                      | 26                                                    | 486                     |
| 787                       | 12    | 25<br>Um diese Zeit weis-<br>sagt der Iudäer<br><b>Amos</b> gegen Frael | 27                                                    | 487                     |
| 786                       | 13    | 26                                                                      | 28                                                    | 488                     |
| 785                       | 14    | 27                                                                      | 29                                                    | 489                     |
| 784                       | 15    | 28                                                                      | 30                                                    | 490                     |
| 783                       | 16    | <b>2</b> 9                                                              | 31                                                    | 491                     |
| 782                       | 17    | 30                                                                      | 32                                                    | 492                     |
| 781                       | 18    | 31                                                                      | 33                                                    | 493                     |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Inda. | Ifrael.      | Aegypten.                                                                                                                | Affyrien.               |
|---------------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                           | Ufia. | Jerobeam II. | Dreiundzwan=<br>zigste Dhnastie.<br>Taniten (zweite).                                                                    | Jahr der Ninya=<br>den: |
| 780                       | 19    | 32           | Petubastes. 34                                                                                                           | 494                     |
| 779                       | 20    | 33           | 35                                                                                                                       | 495                     |
| 778                       | 21    | 34           | 36                                                                                                                       | 496                     |
| 77 <b>7</b>               | 22    | 35           | 37                                                                                                                       | 497                     |
| 776                       | 23    | 36           | 38 Das Jahr der ersten Dlymp. Manetho bemerkt ausdrücklich: "Un- ter Petubastes wur- be die erste Dlym- piade geseiert." |                         |
| 775                       | 24    | 37           | 39                                                                                                                       | 499                     |
| 774                       | 25    | 38           | 40<br>Petubastes †.                                                                                                      | 500                     |
| 773                       | 26    | 39           | Oforkd (Uafarkan.) (VIII.) 1                                                                                             | 501                     |
| 772                       | 27    | 40           | 2                                                                                                                        | 502                     |
| 771                       | 28    | 41           | 8                                                                                                                        | 503                     |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Iuda. | Ifrael.      | Acgypten.                                                               | Assyrien.               |
|---------------------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                           | Uffa. | Jerobeam II. | Dreiundzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Taniten (zweite).<br><b>Dsorkd.</b> | Jahr ber Ninya-<br>den: |
| 770                       | 29    | 42           | 4                                                                       | 504                     |
| 769                       | 30    | 43           | 5                                                                       | 505                     |
| 768                       | 31    | 44           | 6                                                                       | 506                     |
| 767                       | 32    | 45           | 7                                                                       | 507                     |
| 766                       | 33    | 46           | 8<br>Oforti +.                                                          | 508                     |
| 765                       | 34    | 47           | Pfammus (Pfi-<br>mut. (X.)<br>1                                         | 509                     |
| 764                       | 35    | 48           | 2                                                                       | 510                     |
| 763                       | 36    | 49           | 3                                                                       | 511                     |
| 762                       | 37    | 50           | 4                                                                       | 512                     |
| 761                       | 38    | 51           | б                                                                       | 513                     |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Inda.                                                                                                        | Ifract.                     | Aegypten.                                             | Affyricn.                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Usia.                                                                                                        | Jerobeam II.                | Dreiundzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Taniten (zweite). | Jahr der Ninya-<br>den:                                                                  |
| 760                       | 39                                                                                                           | 52                          | Pfammus.                                              | 514—516<br>Ungefähre Zeit bes<br>Regierungsantritts                                      |
| 759                       | 40                                                                                                           | 53                          | 7                                                     | Phalufhas<br>(Phul), bekannt<br>durch eine assprische<br>Inschrift. Er war               |
|                           |                                                                                                              |                             |                                                       | ber lette König ber<br>Dynastie. Sein spä-<br>tester möglicher Un-<br>fang ist bas 1. 3. |
| 758                       | 41                                                                                                           | 54                          | 8                                                     | Menahems 749.                                                                            |
| 757                       | 42                                                                                                           | 55                          | 9                                                     | 517                                                                                      |
| 756                       | 43                                                                                                           | 56                          | 10<br>Pfammus +.                                      | 518                                                                                      |
| 755                       | 44 Wol um diese Zeit wird Usia andsätzig (2Chron. 26,20.21), sein Sohn Jotham Reichsverweser (2 Kön. 15, 5). | 57                          | 3êt (vgl. Herobots<br>Sethôn). (XXXI.)                | 519                                                                                      |
| 754                       | 45                                                                                                           | 58                          | 2                                                     | 520                                                                                      |
| 753                       | 46                                                                                                           | 59                          | 3                                                     | 521                                                                                      |
| 752                       | 47                                                                                                           | 60<br>Prophet <b>Hosea.</b> | 4                                                     | 522                                                                                      |
| 751                       | 48                                                                                                           | 61<br>Jerobean II. †.       | 5                                                     | 523                                                                                      |

| Jahre<br>vor<br>Christus.        | Juda.                                                                                                                                                   | Ifrael.                                                                                                                                                                                  | Aegyp-<br>ten.                                      | Affyi                                                                         | ien.                                                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Ufia.                                                                                                                                                   | Safharja, Berosbeams Sohn, König<br>"im 38 J. Ufarjas"<br>(2 Kön. 15, 8), nach<br>6 Monaten ermorsbet durch Sallum,<br>diefer nach 1 Monat<br>"im 39. I. Ufias"<br>(2 Kön. 15, 13) durch | Drei= unb= zwan= zigste Dhn. Taniten (zweite). 3êt. | Jahr ber<br>45 K                                                              |                                                                                                 |
| 750                              | 49                                                                                                                                                      | Menahem. aus Tirzah (X), wird Kö- nig "im 39 J. Usar- jas" (2 Kön. 15, 16).                                                                                                              | 6                                                   | Phalukha<br>gegen Samar                                                       | 24<br>(Phul) zieht<br>ia und macht<br>nsbar.                                                    |
| 749                              | 50                                                                                                                                                      | 1<br>Zinsbar an Affy=<br>rien (Phul).                                                                                                                                                    | 7                                                   | 52                                                                            | 25                                                                                              |
| 748                              | 51                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                        | 8                                                   | Ende Phuls u                                                                  | 26<br>nd der Dyn. der<br>er Derfetaden.                                                         |
|                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                     | Affyrien.<br>Die Dhn. der<br>Affaraden.                                       | Sabylon. Siebente Dyn. Babyl. Könige (Vice- fönige unter affyr. Ober- herrlickfeit). Nabonaffar |
| 747                              | 52<br>Usia †. Auftreten<br>des Propheten Fe-<br>sains (Jej. 6, 1).<br>Fotham, Usias<br>Sohn (XVI), 25j.,<br>wird König "im 2. I.<br>Befahs" (2 Kön. 15, |                                                                                                                                                                                          | 9                                                   | 1<br>Sargâna.<br>(XLIV.)<br>Sargon<br>Zug gegen Sa=<br>maria (In=<br>fhrift). | (XII).<br>1. J. Nabon. 1                                                                        |
| 746                              | 32. 33).                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                        | 10                                                  | Sargâna.  2                                                                   | 2 3 2 3<br>Babhlon wird<br>in den ersten<br>Jahren durch<br>chaldäische Un-                     |
| 745                              | 2                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                        | 11                                                  | 3<br>Sargâna.                                                                 | fiedler neu bes                                                                                 |
| 744<br>743<br>742<br><b>74</b> 1 | 3<br>4<br>5<br>6                                                                                                                                        | 6<br>7<br>8<br>9                                                                                                                                                                         | 12<br>13<br>14<br>15                                | 4<br>5<br>6<br>7                                                              | 4 4 5 5 6 6 7 7                                                                                 |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Juda.          | Ifrael.                                                                                         | Aegypten.                             | Affur.        | Babyton.                                  |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
|                           | Jotham.        | Menahem zehntes<br>und letztes Jahr.                                                            | zigste Dhnastie.<br>Taniten (zweite). | Sar-<br>gana. | Affhrische Ober<br>hoheit.<br>Bickonige.  |
| 740                       | 7              | 10                                                                                              | 3êt.<br>16                            | 8             | <b>Nabonassar.</b><br>8 I. Nab. 8         |
|                           |                | <b>Pekajah</b> , Mena-<br>hems Sohn (II),<br>wird K. "im 50. J.<br>Afarjas"<br>(2 Kön. 15, 23). |                                       |               |                                           |
| 739                       | 8              | 1                                                                                               | 17                                    | 9             | 9 200 9                                   |
| 738                       | 9              | Pekajah ermordet<br>durch Pekah<br>(2 Kön. 15, 25).                                             | 18                                    | 10            | 10 10                                     |
| 737                       | 10             | <b>Petah</b> , Sohn Remaljas (XX), wird R., im 52. J. Afarjas" (2 Kön. 15, 27).                 |                                       | 11            | 11 11                                     |
| 736                       | 11             | 2                                                                                               | 20                                    | 12            | 12 12                                     |
| 735                       | 12             | 3                                                                                               | 21                                    | 13            | 13 13                                     |
| 734                       | 13             | 4                                                                                               | 22                                    | 14            | 14 14<br>Nabonaffar +.                    |
| 733                       | 14             | 5                                                                                               | 23                                    | 15            | Nabins. (II.)<br>(Nabin?)<br>1 15         |
| 732                       | 15             | 6                                                                                               | 24                                    | 16            | 2 16<br>Nadius +.                         |
| 731                       | 16<br>Jotham+. | 7                                                                                               | 25                                    | 17            | <b>Khinzer</b> , ber auch Borus. (?) (V.) |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Inda.                                                                                                                                                                | Ifract.                                              | Aegypten.                                                                                                             | Assur.                                                                           | Babylon.                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                           | Mhas, Jothams Sohn<br>(XVI), K.,,im 17.3. Pe-<br>fals" 25j.<br>(2 Kön. 16, 1).                                                                                       | Pekah.                                               | Dreiundzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Taniten (zweite).<br>Zet.                                                         | Sargana.                                                                         | Affpr. Ober-<br>hoheit.<br>Bicetönige.<br>Khinzer<br>(Porns).          |
| 730                       | 1 Rezin v. Tamascus u. Petah v. Ifrael greifen ihn an: die Edomiter fallen ins Land.                                                                                 | 8                                                    | 26                                                                                                                    | 18 Sargana u. fein Feldherr Tiglath= pilefer.                                    | 2 J. Nab. 18                                                           |
| 729                       | 2<br>Die Philister nehmen<br>Beth=Semes, Asfalon,<br>Gederoth und Socho.<br>Sacharja, Sohn Jebe-<br>rechjahs, ein Jünger res                                         | 9<br>Prophet<br><b>Dded.</b><br>(2 Chron.<br>28, 9.) | 27                                                                                                                    | 19                                                                               | 3 19                                                                   |
| 728                       | Ewigen (Jef. 8, 2. 16).  3 4 5  Uhas ruft ben K.v. Uf= fyr. zu Hülfe: ber K. fendet Tiglath=pileser (Tiglat=polaffar) als Feldherrn. Uhas zieht nach Damascus, "dem  | 10                                                   | 28 29 30 In Sarganas In- fchriften werden Gaza und Asfalon ägypt. Besitzungen genannt. Zit wird sie wahrscheinlich um |                                                                                  | 4 20                                                                   |
| 727                       | R. von Uffyrien" seine Ehrsurcht zu bezeugen (2 Kön. 16, 10; vgl. Jes. 8,4). Juda zinspflichtig an Uffyrien: der Brandaltar wird nach syrisscher Weise eingerichtet. | 11                                                   | diese Zeit den Philistern (die 729 Assassion nahmen) entrifssen haben.                                                | Tiglath = po = lassar. 21 Cargana zer = stört Damas = cus u. führt viel Volk aus | 5 21<br>Khinzer †.                                                     |
| 726<br>725                | 6                                                                                                                                                                    | 12<br>13                                             | 31                                                                                                                    | Samar. weg. (Instar. ohne Angabe d. J.)  22  23                                  | Ilulaus<br>(Evil-ulai).<br>(V.)<br>1 22<br>2 23                        |
|                           |                                                                                                                                                                      |                                                      | Ende ber zweiten ta-<br>nit. (XXIII) Dyn.<br>Bierundzw. Dyn.<br>1 König (Sait) (VI).<br><b>Boffhoris.</b>             |                                                                                  |                                                                        |
| 724<br>723<br>722         | 7<br>8<br>9                                                                                                                                                          | 14<br>15<br>16                                       | 1 2 3                                                                                                                 | 24<br>25<br>26                                                                   | 3 24<br>4 25<br>5 26<br>3luläns †.<br><b>Mardofem</b> -<br>pad. (XII.) |
| 721                       | 10                                                                                                                                                                   | 17                                                   | 4.                                                                                                                    | 27                                                                               | (Merodath=<br>Baladan I.)<br>1 27                                      |

| Jahre<br>por<br>Christus. | Inda.                                                                                          | Ifract.                                 | Aegypten.                                                                         | Assur.                                                                       | Sabyton.                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Ahas.                                                                                          | Pekah.                                  | Bierund=<br>zwanzigste<br>Dynastie.<br><b>Boffhoris.</b><br>(Sait.)               | Sargana.                                                                     | Uffnr. Obershoheit.<br>Bicefönige.<br>Wardokemshab<br>(Merodakhs<br>Baladan I.). |
| 720 719                   | 11<br>12                                                                                       | 18<br>19                                | 5 6 Boffhoris von dem R. v. Ueth. besiegt, Theben ge- plündert. En- ded. 24. Dyn. | 28<br>29                                                                     | 2 J. Nab. 28.<br>3 29                                                            |
| 7.18                      | 13                                                                                             | 20<br>Befah ermor=<br>det von Hosea.    | Fünfund= zwanz. Dyn. Aethiopen. 3 R. 54 J. Manetho 50.                            | 30                                                                           | 4 30                                                                             |
| 717                       | 14                                                                                             | Josea wird<br>König (IX),<br>"im 12. J. | 1 2<br>Sevekh I.<br>(XII) (Denkm.<br>XII. Jahr.                                   | 31 — 35<br>(?)Fünji. vergebliche<br>Belagerung von Th-<br>rus(Menander). Th- | 5 31                                                                             |
| 716                       | 15                                                                                             | Uhas" (2 Kön. 17, 1).                   | Manetho 8.)                                                                       | rus Salmanassar,<br>der Feldherr, war                                        |                                                                                  |
| 716<br>715                | 15                                                                                             | 3                                       | 3                                                                                 | im ersten Tahreglück=<br>lich: boch hielt Th=<br>rus sich unabhängig         |                                                                                  |
| 714                       | Ahas †. 1 2 3                                                                                  | 4                                       | 5                                                                                 | und gewann einen Seesieg. Also sedisj.                                       | 8 34                                                                             |
| 713                       | <b>Histia</b> (XXIX)wird<br>25j., König "im 3. J.<br>Hofeas" (2 Kön. 18,<br>1. 2). Herstellung | 5                                       | 6                                                                                 | Beitraum.<br>(?) Eroberung Ch=<br>pern8. Sargana8<br>Standbild daselbst.     |                                                                                  |
| 712                       | des Tempeldienstes.<br>Ungefähre Zeit der                                                      | 6                                       | 7                                                                                 | 36                                                                           | 10 36                                                                            |
|                           | Beiffagung Mi-<br>chas (Jer. 26, 18).                                                          |                                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                                  |
| 711                       | 4<br>Ift gleich (2 Kön.<br>18, 9) "bem fieben-<br>ten Jahre Hoseas".                           | 7<br>Anfang der 3j.<br>Belagerung       |                                                                                   | 37<br>Sargana bekriegt<br>Hosea. (Sein Felds<br>herr) Salmanassar            |                                                                                  |
|                           |                                                                                                | Rön. 18, 9. 10) burch Sal= manassar.    |                                                                                   | belagert Samaria.                                                            |                                                                                  |

|                           |                                                                               | 1                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahre<br>vor<br>Christus. | Juda.                                                                         | Afract.                                                                                                               | Aegypten.                                                 | Affur.                                                                                                              | Babyton.                                                                            |
|                           | Histia.                                                                       | Hofea.<br>Zweites Jahr<br>der Belage=<br>rung.                                                                        | Fünfund = zwanzigste Dhnastie.<br>Aethiopen.<br>Sevekh I. |                                                                                                                     | Affnr. Oberho-<br>heit. Vicefönige.<br>Mardokembad<br>(Merodakh-Bala-<br>ban I.) †. |
| 710                       | 5                                                                             | 8                                                                                                                     | 9                                                         | 38                                                                                                                  | 12 I. Nabon. 38<br><b>Arkäan.</b> (V.)                                              |
| 709                       | 6<br>"9. Jahr Ho-<br>feas" (2 Kön.<br>18, 10).                                | 9<br>Drittes I. der<br>Belagerung,<br>Samaria ein-<br>genommen,das<br>Bolf wegge-<br>führt. Ende d.<br>Reichs Ifrael. | 10                                                        | wird Dejokes König.<br>Sendung Tartans<br>gegenAsdod(Jef.20)<br>und Bertreibung der<br>Aeg. aus Philistäa           | 1 39<br>(Nach Berosus<br>Darstellung Bru-<br>ber des Sanherib:                      |
|                           | Reich                                                                         |                                                                                                                       |                                                           | (39—41).                                                                                                            |                                                                                     |
| 08                        | 7<br>Ungefähre Zeit<br>von <b>Nahumi</b><br>Ifraels Hoffe<br>geftraft (2, 3), | (XXIX.)  8 t der Abfassung: 3 Weissaung: art ist bereits bie Zerstörung ) die Aethiopen                               | 11                                                        | 40—44<br>Wahrscheinliche Zeit<br>ber Erbauung des<br>Palastes v. Khorsa-<br>bad (Sargan, arab.)                     | 2 40                                                                                |
| 707                       | 719, lebt noch<br>rung (3, 8fg.);<br>rung über Nin                            | in der Erinne=<br>aber die Erbitte=<br>ives Uebermuth<br>schende Gefühl.                                              |                                                           | 41                                                                                                                  | 3 41                                                                                |
| 706                       |                                                                               | 9                                                                                                                     | 1                                                         | 42                                                                                                                  | 4 42                                                                                |
| 705                       | 1                                                                             | 0                                                                                                                     | 2                                                         | 43                                                                                                                  | 5 43<br>Arfäans Ende.                                                               |
| 704                       | 1                                                                             | .1                                                                                                                    | 3                                                         | Sargana †. Babh=                                                                                                    | 1 44<br>Erstes Zwi=                                                                 |
| 703                       |                                                                               | 12<br>heit und Gene=                                                                                                  | 4                                                         | lon fällt ab.  1 Sanherib, S.                                                                                       | schenreich. (II.) 2 45 Hagisa 1 Monat.                                              |
|                           | Merodach = Ba                                                                 | unsch=Botschaft<br>Ladans (2 Kön.<br>6 fg.).                                                                          |                                                           | (XXVIII ft. XVIII.)<br>Zug gegen Mero=<br>bath=Baladan. Be=<br>lib eingesetzt.                                      | Merodakh = Ba=<br>ladan II. nach 6                                                  |
| 702                       |                                                                               | 13<br>18 16. J. vor                                                                                                   | 5                                                         | Zug gegen Arier.                                                                                                    | 1 46<br>Belib III.                                                                  |
| 701                       | Hiskias Tod. (L<br>werden dem H.<br>Indäa wird ge<br>Sanherib (2 K            | 10. I. Bet<br>Nach 2 Kön. 20,6<br>15 T. zugelegt.)<br>branbschaft von<br>Sn. 18, 13—16)<br>ves R. Histia".            | 6                                                         | Um biese Zeit Zug<br>geger Shrien und<br>Phönizien; K. Ilu-<br>läns von Sidon ab-<br>gesett (vgl. Jes. 23,<br>1—5). | 2 47                                                                                |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Reich Juda. | Aegypten.                                                                                                                           | Affur.                                                                          | Babyton.                               |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                           | Þiskia.     | Fünfundzwan=<br>zigste Ohnastie.<br>Aethiopen.                                                                                      | Sanherib.                                                                       | Affur. Ober=<br>hoheit.<br>Bicekönige. |
| 700                       | 15          | Seveth II.                                                                                                                          | 4<br>Zug gegen die Bril-<br>der des Merodakh-<br>Baladan in Süd-<br>babylonien. | Belib †. 3 48                          |
| 699                       | 16          | 8                                                                                                                                   | 5<br>Zug gegen die Tok-                                                         | dins (Msara=<br>nadin). (VI.)<br>1 49  |
| 698                       | 17          | 9                                                                                                                                   | fari.<br>6<br>Zug von Südba=                                                    | 2 50                                   |
| 697                       | 18          | 10                                                                                                                                  | bylonien über die<br>See gegen die ge-<br>flüchteten Feinde.                    | 3 51                                   |
| 696                       | 19          | 11                                                                                                                                  | 8                                                                               | 4 52                                   |
| 695                       | 20          | 12                                                                                                                                  | 9                                                                               | 5 53                                   |
| 694                       | 21          | 13                                                                                                                                  | 10                                                                              | 6 † 54                                 |
| 693                       | 22          | 14<br>Sevekh II. †.                                                                                                                 | 11                                                                              | <b>Rêgebêl</b> (I) + 1 † 55            |
|                           |             | Taharufa (Tir-<br>hafa, Tearkhos.)<br>(XXVIII.) Man. 18.<br>Denkm. XXVI. Jahr.                                                      |                                                                                 | Mesesimor-<br>bak. (1V.)               |
| 692                       | 23          | 1                                                                                                                                   | 12<br>Krühestes mögliches<br>Jahr für die Be-<br>lagerung Jerusa-               | 1 56                                   |
| 691                       | 24          | 2<br>In T.8 Reg. fällt<br>wahrscheinlich die<br>Festsetzungd.Aethio-<br>pen auf Chpern. T.8<br>Büge gingen noch<br>weiter (Strabo). | lems beim 2. Zuge<br>Sanheribs.<br>13                                           | 2 57                                   |

|                           |                                                            | Sec. 1884.                                                                                                           | a salas processor and the salas and the sala |                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Jahre<br>vor<br>Christus. | Reich Inda.                                                | Acgypten.                                                                                                            | Affur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Babylon.                                                     |
|                           | Histia.                                                    | Fünfundzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Nethiopen.<br><b>Zaharuka.</b>                                                   | Sanherib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Affyr. Ober=<br>hoheit.<br>Bicefönige.<br>Mesesimor=<br>bak. |
| 690                       | 25                                                         | 3                                                                                                                    | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 58                                                         |
| 689                       | 26                                                         | 4 5<br>In einem ber ersten<br>63. seiner Reg. ent-<br>set er Verusalem.<br>Darauf bezieht fich<br>die Darstellung in | Jahr für die Bela-<br>gerung Jerufalems.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 † 59<br>Aufstand.<br>Zweites<br>Zwischen-                  |
| 688                       | 27                                                         | Palaste von Medi=<br>net Habu, wo Ta-<br>harufa zehn bärtige<br>Usiaten am Schopfe<br>hält.                          | 16<br>Abfall Babylons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | reich. (VIII.) 1 60                                          |
| 687                       | 28                                                         | 6<br>Abfall Unterägypt.<br>Saitischer Reben-<br>tönig Stephinates,<br>(VII) 1.                                       | ft. 22, König ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 61                                                         |
| 686                       | Diskia †.  Manasse (XLV) (statt LV, 2 Kön. 21, 1), Hiskias | 7 2                                                                                                                  | 18<br>(Ende Sanheribs<br>nach der Lesart bei<br>Eusebius).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 62                                                         |
| 685                       | Sohn, Kön. 12j.<br>1                                       | 8 3                                                                                                                  | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 63                                                         |
| 681                       | 2                                                          | 9 4                                                                                                                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 64                                                         |
| 683                       | 3                                                          | 10 5                                                                                                                 | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 65                                                         |
| 682                       | .4                                                         | 11 6                                                                                                                 | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 66                                                         |
| 681                       | 5                                                          | 12 7<br>Stephinates +.                                                                                               | 23<br>Die aufständische<br>Reg. in Babyson<br>wird von Sanherib<br>gestürzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 67<br>Ende des zweisten Zwischensreichs.                   |

| Jahre<br>Christus. | Reidy Inda.                                                                                                   | Aegyp                                                         | ten.                            | Assur.                                                                             | Baby                                                           | lon.                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                    | Manasse.                                                                                                      | Fünfund<br>zigste D'<br>Acthio<br><b>Tahar</b> ı<br>Victho I. | ynostie.<br>pen.<br><b>1ka.</b> | Sanherib.<br>Erster neuer Vice-<br>fönig, Sohn San-<br>heribs in Babylen.          | Niffyr. !<br>hohe<br>Vicefö<br><b>Uffar</b><br>(Sanh<br>Sohn.) | eit.<br>nige.<br>adin<br>cribs |
| 680                | 6 fg.<br>17j.: muß sehr früh ans<br>gefangen haben ein arger<br>Wößendiener und außs                          | 13                                                            | 1                               | 24                                                                                 | 1                                                              | 68                             |
| 679                | schweisender K. zu werden, da durchaus nichts Gutes von ihm im 2. Buche der Könige (21, 1—18) berichtet wird. | 14                                                            | 2                               | 25                                                                                 | 2                                                              | 69                             |
| 678                | 8                                                                                                             | 15                                                            | 3                               | 26                                                                                 | 3                                                              | 70                             |
| 677                | 9                                                                                                             | 16                                                            | 4                               | 27                                                                                 | 4                                                              | 71                             |
| 676                | 10                                                                                                            | 17                                                            | 5                               | 28 Sanherib wird von seinen Söhnen ermordet im Tempel des Nisroch (2 Kön. 19, 37). | }                                                              | 72                             |
| 675                | 11                                                                                                            | 18<br>Nefho                                                   | 6<br>I. †.                      | 1<br>Affaranabin (Af-<br>faradin, Affarhad-<br>bon) Sanheribs<br>Sohn (XIII).      |                                                                | des af                         |
| 674                | 12                                                                                                            | 19<br>Netho II.                                               | 1<br>(VIII.)                    | 2                                                                                  | 7                                                              | 74                             |
| 673                | 13                                                                                                            | 20                                                            | 2                               | 3                                                                                  | 8                                                              | 75                             |
| 672                | 14                                                                                                            | 21                                                            | 3                               | 4                                                                                  | 9                                                              | 76                             |
| 671                | 15                                                                                                            | 22                                                            | 4                               | 5                                                                                  | 10                                                             | 77                             |

| 0 (                       |                                                                                                         |                                                                                         |                                                                  |                                       |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Jahre<br>vor<br>Christus. | Reich Juda.                                                                                             | Acgypten.                                                                               | Affur.                                                           | Babyl                                 | on.          |
|                           | Manasse.                                                                                                | Fünfundzwan=<br>zigste Dynastie.<br>Aethiopen.<br><b>Taharuka.</b>                      | Affaranadin.                                                     | Uffyr. L<br>hohe<br>Biceför<br>Uffara | it.<br>nige. |
| 670                       | 16 fg.<br>Der Abfall und die schlechte<br>Regierung des unwürdis<br>gen Sohnes Hiskias nuß              | 23 5                                                                                    | 6                                                                | 11 3. N                               | ab. 78       |
| 669                       | um diese Zeit eine große<br>Aufregung unter den<br>Frommen hervorgerufen<br>haben: nach dem Buche der   | 24 6                                                                                    | 7                                                                | 12                                    | 79           |
| 668                       | Könige treten Bropheten<br>auf, welche weissagten, es<br>werde Jerusalem ergehen<br>wie Samaria, und es | 25 7                                                                                    | 8<br>Uffaranadin †.                                              | 13<br>Affarad                         | 80<br>in †.  |
| 667                       | werde geschleift u. verödet<br>liegen, und das Reich Juda<br>untergehen<br>(2 Kön. 21, 10—15).          | Rampfe mit Taharu=                                                                      | 1<br>Samuges, älterer<br>Sohn von Affara-<br>nadin. (XXI Berof.) | Saosbi<br>(XX                         |              |
| 666                       | 20                                                                                                      | 27<br>Anarchie in Unter-<br>ägypten (II) 1.                                             | 2                                                                | 2                                     | 82           |
| 665                       | 21                                                                                                      | 28<br>T. verläßt Aegypten.<br>Ende d. äthiop. Dyn.<br>Anarchie, 2.                      |                                                                  | 3                                     | 83           |
|                           |                                                                                                         | Sechsundzwan=<br>zigste Ohnastie.<br>Saiten (zweite).<br>Die Psammetiche 9<br>R. 160 J. |                                                                  |                                       |              |
| 664                       | 22                                                                                                      | 1 Pfammetikh ber Große, llah-het-ra. LIV (XL viell. L). XV Jahre Zwölfherr- fchaft.     | 4                                                                | 4                                     | 84           |
| 663                       | 23                                                                                                      | 2                                                                                       | 5                                                                | 5                                     | 85           |
| 662                       | 24                                                                                                      | 3                                                                                       | 6                                                                | 6                                     | 86           |
| 661                       | 25                                                                                                      | 4                                                                                       | 7                                                                | 7                                     | 87           |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Reid, Juda.                                                                                                | Aegypten.                                                             | Assur.   | Baby                 | lon.          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
|                           | Manasse.<br>(37j.)                                                                                         | Sechsundzwan= zigste Dhnastie. Saiten (zweite). Psammetich ber Große. | Samuges. | Affnr. hoh<br>Bicefö | eit.<br>nige. |
| 660                       | 26 fg.<br>Der Aufreizung des Bol=<br>kes durch die Propheten                                               | 5—14<br>In diese Zeit der<br>friedlichen gemein-                      | 8        | 8 J. No              | ıb. 88        |
| 659                       | trat Manasse mit blutiger<br>Verfolgung ber Gutge-<br>sinnten, und also gewiß<br>auch der Propheten ent-   | rung gehört, nicht<br>die Erbauung, aber<br>die theilweise Wie-       | 9        | 9                    | 89            |
| 658                       | gegen; "er vergoß viel un-<br>schuldiges Blut, bis daß er<br>Jerusalem damit erfüllet"<br>(2 Kön. 21, 16). | neue Einrichtung bes                                                  | 10       | 10                   | 90            |
| 657                       | · 29                                                                                                       | (Scfortosiden gegen 2650 v. Chr.)                                     | 11       | 11                   | 91            |
| 656                       | 30                                                                                                         | 9                                                                     | 12       | 12                   | 92            |
| 655                       | 31                                                                                                         | 10                                                                    | 13       | 13                   | 93            |
| 654                       | 32                                                                                                         | 11                                                                    | 14       | 14                   | 94            |
|                           |                                                                                                            |                                                                       |          |                      |               |
| 653                       | 33                                                                                                         | 12                                                                    | 15       | 15                   | 95            |
| 652                       | 34                                                                                                         | 13                                                                    | 16       | 16                   | 96            |
| 651<br>Buns               | 35<br>en, Bibelüberichung. L                                                                               | 14                                                                    | 17       | 17<br>u              | 97            |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Reich Juda.                                                                        | Aegypten.                                                                                                                       | Affur.             | Bab          | ylon.                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|
|                           | Manasse.<br>(47j.). Gänzlicher Verfall<br>des Reiches und des Got-<br>tesdienstes. | Sech sundzwan = zigste Dhnastie. Saiten (zweite). Psammetich der Große. Sieg bei Moment phis. Ende ber                          | Samuges.           | hol<br>Vicet | Dber=<br>heit.<br>önige.<br>dukhin. |
| 650                       | 36                                                                                 | Zwölfherrschaft. 15                                                                                                             | 18                 | 18 3.        | Nab. 98                             |
| 649                       | 37                                                                                 | 16<br>Psammetichs<br>Alleinherrschaft.                                                                                          | 19                 | 19           | 99                                  |
| 648                       | 38                                                                                 | 17<br>Möglichst früher<br>Anfang ber 29j.<br>Belagerung Asbods<br>(Azötus II).                                                  | 20 •               |              | 100<br>duthin †.<br>eladan,         |
| 647                       | 39                                                                                 | 18 fg.<br>In diese spätern und<br>ruhigen Zeiten der                                                                            |                    | (X<br>1      | XII.)<br>101                        |
| 646                       | 40                                                                                 | Regierung Pfam-<br>metichs des Großen<br>fallen die stattlichen<br>Bauten von Mem-<br>phis und Sais, von<br>deren Schönheit und | (XXI. Ber. Abyd.). | 2            | 102                                 |
| 645                       | 41                                                                                 | Bollendung die er=<br>haltenen Bildwerke<br>zeugen.                                                                             | 2                  | 3            | 103                                 |
| 644                       | 42                                                                                 | 21                                                                                                                              | 3                  | 4            | 104                                 |
| 643                       | 43                                                                                 | 22                                                                                                                              | 4                  | 5            | 105                                 |
| 642                       | 44                                                                                 | 23                                                                                                                              | 5                  | 6            | 106                                 |
| 641                       | 45<br>Manasse +, 56 jährig.                                                        | 24                                                                                                                              | 6                  | 7            | 107                                 |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Reich Juda.                                                          | Aegypten.                                                             | Affur.                                                                                           | Sabyton.                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | <b>Amon</b> , Manasses Sohn, 22j., regierte 2 Jahre (2 Kön. 21, 19). | Sechsundzwan= zigste Dynastie. Saiten (zweite). Psammetich der Große. | Sardanapal II.                                                                                   | Affnr. Ober-<br>hoheit.<br>Bicefönige.<br>Kinneladan. |
| 640                       | 1                                                                    | 25                                                                    | 7                                                                                                | 8 J. Nab. 108                                         |
| 639                       | <b>2</b><br>Amon +.                                                  | 26                                                                    | 8                                                                                                | 9 109                                                 |
|                           | Josia, Amuns Sohn, 8j., regierte 31 Jahre (2 Kön. 22, 1).            |                                                                       |                                                                                                  |                                                       |
| 638                       | 1                                                                    | 27                                                                    | 9                                                                                                | 10 110                                                |
| 637                       | 2                                                                    | 28                                                                    | 10                                                                                               | 11 111                                                |
| 636                       | 3                                                                    | 29                                                                    | 11                                                                                               | 12 112                                                |
| 635                       | 4                                                                    | 30                                                                    | 12<br>(Phraortes, K. ber<br>Meder, fällt im 53.<br>I. feiner Reg. gegen<br>bie Affyrer.)         | 13 113                                                |
| 634                       | 5                                                                    | 31                                                                    | 13 14<br>(Kharares, K. ber<br>Meber, reg. 40 J. 1.)<br>Die Schthen bre-<br>chen in Asien ein und |                                                       |
| 633                       | 6                                                                    | 3 <b>2</b>                                                            | bleiben in Westasien 28 Jahre. Sch = then. 1 2                                                   | 15 115                                                |
| 632                       | 7                                                                    | 33                                                                    | 15 3                                                                                             | 16 116                                                |
| 631                       | 8                                                                    | 34                                                                    | 16 4                                                                                             | 17 117<br>a *                                         |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Reich Juda.                                                                                                                                        | Aegypten.                                                                         | Affur.                                                                                  | Babylon.                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| :                         | Josia.                                                                                                                                             | Sechsundzwan=<br>zigste Dhnastie.<br>Saiten (zweite).<br>Psammetich ber<br>Große. | Sardanapal II.                                                                          | Affnr. Obers<br>hoheit.<br>Bicefönige.<br>Kinneladan. |
| 630                       | 9                                                                                                                                                  | 35                                                                                | 5 cythen 5                                                                              | 18 J.Nab.118                                          |
| 629                       | 10                                                                                                                                                 | 36                                                                                | 18 6                                                                                    | 19 119                                                |
| 628                       | 11<br>Jofia 18j.                                                                                                                                   | 37                                                                                | 19 7                                                                                    | 20 120                                                |
| 627                       | 12<br>Ungefähre Zeit der Weifs<br>fagung Zephanjas (1, 2)<br>von dem Heranziehen der<br>Schthen.                                                   | 38                                                                                | 20 8                                                                                    | 21 121                                                |
| 626                       | 13<br><b>Sevemias</b> Berufung<br>(Sev. 1, 2; 25, 3).                                                                                              | 39                                                                                | 21 9<br>Sardanapal II. †.                                                               | 22 122<br>Kinneladan †.                               |
| 625                       | 14                                                                                                                                                 | 40                                                                                | Affarakh (Sara- cus Abyb.) Sarba- napal III. (XX.)  1 10 Babylon madyt fidy unabhängig. |                                                       |
| 624                       | 15<br>Wahrscheinlichste Zeit des<br>Zuges der Schthen durch<br>Palästina (Lager zu Beths<br>sean, daher Schthopolis;<br>Jer. 4,5; vgl. Zeph. 1,2). | 41                                                                                | 2 11                                                                                    | 2 124                                                 |
| 623                       | 16                                                                                                                                                 | 42-44<br>Wahrscheinlichste<br>Zeit für den Ber=                                   | 3 12                                                                                    | 3 125                                                 |
| 622                       | 17                                                                                                                                                 | anzug der Schthen:<br>Ps. begegnet ihnen<br>bei Askalon und be-                   | 4 13                                                                                    | 4 126                                                 |
| 621                       | 18<br>Das Gesethuch im Tempel<br>gesunden (2 Kön. 22, 3.8).<br>Feierliches Passah (2 Kön.<br>23, 21—23).                                           | wegt sie zum Rück=<br>zug. Askalon ge=<br>plündert. Der Fall                      | 5 14                                                                                    | 5 127                                                 |

| ATTRICTURE THE SALES AND ADDRESS OF THE SALES AND ADDRESS AND ADDRESS OF THE SALES AND ADDRESS O |                         | 467                                                                                   |                                                                                            |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Jahre<br>vor<br>Christus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reich Juda.             | Acgypten.                                                                             | Affur.                                                                                     | Babyton.                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Josia.</b><br>(26j.) | Sech sundzwan-<br>zigste Dhnastie.<br>Saiten (zweite).                                | Affarakh.                                                                                  | Babhlon<br>unabhängig.<br><b>Nabopola</b> = |
| 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                      | 45                                                                                    | 6<br>Schthen 15                                                                            | far.<br>6 J. Nab. 128.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | Psammetich der<br>Große (Jahr XLV<br>auf Denkm.).<br>Asdod nach 29 J.<br>eingenommen. |                                                                                            |                                             |
| 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                      | 46                                                                                    | 7 16                                                                                       | 7 129                                       |
| 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21                      | 47                                                                                    | 8 17 Die Schthen kom- men um diese Zeit in Kleinasien ins Gedränge: eine Horbe sucht Schut |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                       | bei Alhattes von<br>Lydien.                                                                |                                             |
| 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22                      | 48                                                                                    | 9 18                                                                                       | 9 131                                       |
| 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23                      | 49                                                                                    | 10 19                                                                                      | 10 132                                      |
| 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24                      | 50                                                                                    | 11 20<br>Anfang des sechs-<br>jährigen Kriegs der<br>Meder und Lyder.                      |                                             |
| 614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25                      | 51                                                                                    | 12 21                                                                                      | 12 134                                      |
| 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26                      | 52                                                                                    | 13 22                                                                                      | 13 135                                      |
| 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27                      | .53                                                                                   | 14 23                                                                                      | 14 136                                      |
| 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28                      | S4<br>Psammetich I. +.                                                                | 15 24                                                                                      | 15 137                                      |

| Jahre<br>vor<br>Chistus. | Reich Juda.                                                                                                                                                                                             | Acgypten.                                                                                                             | Affur.                                                                                    | Babylon.                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                          | Jofia.                                                                                                                                                                                                  | Sechsundzwan= zigste Dhnastie. Saiten. <b>Neku</b> (Necho)Sohn. XVI. (Hecho)Sohn. KVI. (Hecho)Sohn. KVI. (Hecho)Sohn. | finsterniß (Thales)<br>und Friede zwischen                                                | Babhlon un=<br>abhängig.<br><b>Nabopola</b> =<br>far.  |
| 610                      | 29                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                     | 16 - 25                                                                                   | 16 J. Nab. 138                                         |
| 609                      | 30                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                     | 17 26                                                                                     | 17 139                                                 |
| 608                      | 31                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                     | 18 27                                                                                     | 18 140                                                 |
|                          | Josia fällt bei Megibbo. Sein Sohn Joahas, 23j., reg. 3 Monate, wird von<br>Netho entthront, und sein<br>Bruder Eljagim als Jo-<br>jagim zum K. gemacht:<br>25j., reg. 11 J.<br>Des Propheten Uria Aus- | Schlägt Ivsia bei<br>Maktu. Nimmt Ka-<br>dytis (Kat-iutah,                                                            | Berbündung ber<br>Babylonier und Me-<br>ber gegen Uffprien.                               |                                                        |
|                          | spruch.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                        |
| 607                      | 1                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                     | 19 28                                                                                     | 19 141                                                 |
|                          |                                                                                                                                                                                                         | Ranal zum Rothen<br>Meere. Umschiffung<br>Afrikas.                                                                    | Die Schthen ziehen ab.                                                                    |                                                        |
| 606                      | Uria wol um diese Zeit hin-<br>gerichtet (Fer. 26, 20—23).                                                                                                                                              | 5                                                                                                                     | 20<br>Minive erstürmt, b.<br>Palast verbrannt.<br>Ende des afsy=<br>rischen Reichs.       | bringt d. Ober=                                        |
|                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | Der neue babyle                                                                           | mische Staat.                                          |
|                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | Rabopolafar, K<br>gegen Nekho bei Ki<br>kesium) am Khab<br>drossor, der Thros<br>Nabopola | arkhemisch (Kir=<br>oras: Nabuko=<br>1erbe, befehligt. |
| 605                      | 3                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                     | 21                                                                                        | 143                                                    |
|                          | Jojagim zinspflichtig an<br>Babylon. <b>Habakuk.</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | Nabukodroffor                                                                             | (Nebukadne=                                            |
| 604                      | 4<br>"In 4. I. Jojagims, d. i.<br>das erste I. Rebukadne-<br>zars", weissagt Jeremia                                                                                                                    |                                                                                                                       | zar). '(X<br>1 Fahr N                                                                     |                                                        |
|                          | (25, 1. 11fg.) 70 j. Gefan-<br>genschaft.                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                        |
| 603                      | 5                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                     | 2                                                                                         | 145                                                    |
| 602                      | 6                                                                                                                                                                                                       | 9                                                                                                                     | 3                                                                                         | 146                                                    |
| 601                      | 7                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                    | 4                                                                                         | 147                                                    |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Reich Juda.                                                                                                                                                                                                                                             | Aegypten                                                                                                         | Sabyton (Meder).                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                           | Jojaqim.                                                                                                                                                                                                                                                | Sechsundzwan=<br>zigste Dhnastie.<br>Saiten (zweite).                                                            | Nabuko-<br>drossvr (Ne-<br>bukadnezar).             |
| 600                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                       | Neku.<br>11                                                                                                      | 5 148                                               |
| 599                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                               | 6 149                                               |
| 598                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                      | 13                                                                                                               | 7 150                                               |
| 597                       | 30jagim abgesetzt. — Jojakhin (Konja) König, 18j., reg. 3 Mon. (2 Kön. 24, 8), nach 2 Chron. 36, 9: 8j., reg. 3 Mon. und 10 Tage. Nebukadnezar plündert Paslaft und Tempel und führt Jojakhin und alle angesehenen Leute (10,000 Gefangene) nach Babel. | 14                                                                                                               | 8 151                                               |
| <b>F02</b>                | "Im 8. J. Nebukadnezars (2 Kön. 24, 12)<br>ward Zedekia (früher Mattanja), Joja-<br>khins Oheim, zinspflichtiger König, 21j.<br>(2 Kön. 24, 18).<br>Zedekia. (XI.)                                                                                      |                                                                                                                  | 0 459                                               |
| 596                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                                                                                               | 9 152                                               |
| 59 <b>5</b>               | 2                                                                                                                                                                                                                                                       | 16<br>Nekhô †.<br><b>Pfammuthis</b> (Pfam-<br>metich II., Sohn: Nefru-<br>het-ra. Plin. Nepher-                  | 10 153<br>(Kyayares, K.<br>ber Meder, 40.<br>3. †.) |
|                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                       | phreus). (VI.)<br>(Denim, IV.)                                                                                   |                                                     |
| 594                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | Den Namen dieses<br>Psammetich trägt der<br>schöne Obelisk auf dem<br>Marsselbe (jetzt Monte<br>Eitorio) in Rom. | reg. 35 J. 1.)                                      |
| 593                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                | 12 155                                              |
| 592                       | <b>Ezechiel</b> (Ez. 1, 2).                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                | 13 156                                              |
| 591                       | 6 Siebentes Jahr ber Gefangenschaft Joja-<br>thins und Czechiels.                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                | 14 157                                              |

| Sahre<br>vor<br>Christus. | Keich Juda.                                                                                                                                                                    | Acgypten.                                                               |          | ylon<br>leder). |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|                           | Zedekia.                                                                                                                                                                       | Sechsundzwan=<br>zigste Dhnastic.<br>Saiten (zweite).<br>Psammetich II. |          | bufo:<br>Mor.   |
| 590<br>589                | 7 Gefangenschaft Jojakhins. 8<br>8 Gefangenschaft Jojakhins. 9<br>Zedekia fällt ab von Babel (2 Kön. 24, 20;<br>25, 1).                                                        | 5<br>6<br>Psammetich II. †.                                             | 15<br>16 | 158<br>159      |
|                           |                                                                                                                                                                                | Naphres, Sohn<br>(Nah-het-ra Chophra,<br>Apries). (XIX.)                |          |                 |
| 588                       | 9 Gefangenschaft Jojakhins. 10<br>Jerusalem wird von Nebukadnezar be-<br>lagert im 9. Jahr, 10. Monat, 10. Tag<br>(2 Kön. 25, 1).<br>Ausspruch Ezechiels (29, 1—16) wider      | 1                                                                       | 17       | 160             |
| 587                       | Negypten.  10 Gefangenschaft Jojakhins. 11 Ausspruch über das Herunziehen der<br>Aegypter zur Entsehung Jerusalems (Jer.<br>37, 5—8).                                          | 2<br>Naphres zieht Zedekia<br>vergebens zu Hülfe.                       | 18       | 161             |
|                           | Ez. 30, 20—26; 31 aus dem 11. I. der Gefangenschaft.<br>Ieremias durch Ebedmelech gerettet<br>(Rp. 38).                                                                        |                                                                         |          |                 |
| 586                       | 11 Gefangenschaft İvjakhins. 12<br>4. Monat, 9. Tag: Ferusalem erstürmt<br>(2 Kön. 25, 2), Zedekia geblendet.<br>5. Monat, 7. Tag: Tempel und Palast<br>verbrannt (Bs. 8 fg.). |                                                                         | 19       | 162             |
|                           | Seraja, der Hohepriester, enthauptet. Gedalja, Landesverwaster, wird im 7. Monat durch Ismael erschlagen. Jeremias nach Aegypten geschleppt. Ende.                             |                                                                         |          |                 |
|                           | Die Juden.                                                                                                                                                                     | Aegypten.<br>Uaphres.                                                   | Ma       | ylon<br>buko-   |
| 585                       | Gefgsch. Joj. 13 Zerstör. Jerus. 1<br>Jeremias (43, 8) zu Tachpanches in<br>Aegypten.<br>Jozabak, Serajas Sohn, Hohepr. 1. 3.                                                  | 2 Biele Juden lassen sich in Aegypten nieder.                           | 20       | 163             |
| 584<br>583                | Öfgsch. Zerst. Jer. u. Joz's. Hohepr.  14 2 15 3                                                                                                                               | 5<br>6                                                                  | 21<br>22 | 164<br>165      |
| 582<br>581                | 16 17 4 5<br>Wol um diese Zeit weissagt Feremias (44,30)<br>wider den Pharao Hophra, und stirbt.                                                                               | 7<br>8                                                                  | 23<br>24 | 166<br>167      |

| Fahre<br>vor<br>Christus. | Die I                                    | uden.                                                  | Aegypten.                                                                                                                            | Bab)   |          |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|                           |                                          | Jahrd. Zerst.<br>Ierusalems.                           | Sechsundzwanzigste<br>Dynastie.<br>Saiten (zweite).                                                                                  | Nabuko | drossor. |
| 580                       | Weiffagung                               | 6 fg.<br>it gehört die<br>Obadjas<br>), worin eine     | Naphres.                                                                                                                             | 25     | 168      |
| 579                       | alte Weissa<br>Edom (wahr<br>Jesajas Zei | gung gegen<br>scheinlich aus<br>t) aufgenom=<br>1 ist. | 10                                                                                                                                   | 26     | 169      |
| 578                       | 20                                       | 8                                                      | 11                                                                                                                                   | 27     | 170      |
| 577                       | 21                                       | 9                                                      | 1,2                                                                                                                                  | 28     | 171      |
| 576                       | 22                                       | 10                                                     | 13—15                                                                                                                                | 29     | 172      |
| 575                       | 23                                       | 11                                                     | In biese Zeit ungeführ<br>burfte ber Zug gegen<br>Sidon und ber Sieg<br>über Thrus fallen, wel-                                      | 30     | 173      |
| 574                       | 24                                       | 12                                                     | cher aber keine weitern<br>Folgen hatte.                                                                                             | 31     | 174      |
| 573                       | 25                                       | 13                                                     | 16                                                                                                                                   | 32     | 175      |
| 572                       | 26                                       | 14                                                     | 17 18                                                                                                                                | 33     | 176      |
| 571                       |                                          | 15<br>29, 17—21;<br>1—19.                              | Unglücklicher Zug gegen<br>die Griechen in Khrene:<br>ein großer Theil des Hee-<br>res kommt um: Aufstand<br>desselben unter Amasis. | 34     | 177      |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die                                     | Juden.                                                                         | Acgypten.                                                                                                               | Babylon<br>(Meder).                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Gefgfc.<br>Jojakhins.                   | Fahr d. Zerft.<br>Feruf.u. Fahr<br>Fozadaks.                                   | Sechsundzwanzigste<br>Dynastie.<br>Saiten (zweite).                                                                     | Nabukodrossor.                                                                                                                                                                               |
| 570                       | 28                                      | 16                                                                             | Uaphres †. 19 Schlacht bei Momemphis: Uaphres geschlagen und erdrosselt.  Amosis (Amasis, entsernter Berwandter des Kö- | 35 fg. 178—185<br>In die spätere Zeit M's. fällt<br>die Bollendung der Her-<br>stellung des Thurmes von<br>Borsippa (Belustempels),<br>welchen der Borgänger bis<br>zu 42 Ellen über den Bo- |
| 569                       | 29                                      | 17                                                                             | nigshauses: XLIV),                                                                                                      | ben geführt hatte. (Mauern<br>entdeckt und Weihinschrift<br>an Gott Marduk [Mero-<br>dakh] gefunden 1855 von                                                                                 |
| 568                       | 30                                      | 18                                                                             | 24                                                                                                                      | Nawsinson in den Trimmern von Birs-Nimrud.)<br>Der nicht weniger unge-<br>heuere Bau der Mauern                                                                                              |
| 567                       | 31                                      | 19                                                                             | Amasis eröffnet die Häfen<br>ben Grieden: begünstigt<br>ihre Niederlassung in Ac-<br>gypten, heirathet eine Grie-       | Babylons blieb unvollendet. 38 181                                                                                                                                                           |
| 566                       | 32                                      | 20                                                                             | chin in Chrene: erobert Chprus.                                                                                         | 39 182                                                                                                                                                                                       |
| 565                       | 33                                      | 21                                                                             | 5                                                                                                                       | 40 183                                                                                                                                                                                       |
| 564                       | 34                                      | 22                                                                             | 6                                                                                                                       | 41 184                                                                                                                                                                                       |
| 563                       | 35                                      | 23                                                                             | 7                                                                                                                       | 42 185                                                                                                                                                                                       |
| 562                       | 36                                      | 24                                                                             | 8                                                                                                                       | 43 186<br>Nebukadnezar +.                                                                                                                                                                    |
| 561                       | jalhin aus<br>nisse, im 3'<br>fangensch | 25<br>akh entläßt Iv-<br>bem Gefäng=<br>7. J. ber Ge-<br>aft (2 Kön.<br>, 27). | 9                                                                                                                       | Illoarudam (lies: Elmorbak) (Evil-Merodakh). (II.) 1 187                                                                                                                                     |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die                               | Juden.     | Aegypten.                                                                         | Sabyton<br>(Meder. Perfer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 560                       | Gefgsch.<br>Foja=<br>khins.<br>38 | ftör. Fer. | Sech sundzwan=<br>zigste Dhnastie.<br>Saiten (zweite).<br><b>Amosis</b> (Amasis). | Illoarudam (Evil = Merodakh)  188 Usthages, K. ber Meder, 35. I stiegt von Chrus. Des medischen 128. I. und Ende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ., be=                                                              |
| 559                       | 39                                | 27         | 11                                                                                | Nerigassolassar (Neriglossor).  1 189 Chrus, K. der Perser und M. 1. 3., Dl. 55, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 558                       | 40                                | 28         | 12                                                                                | <b>2</b> 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| 557                       | 41                                | 29         | 13                                                                                | 3 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| 556                       | 42                                | 30         | 14                                                                                | 4 Nerigassolassart. 192<br>Labosoarthod (lies: Nabosarath<br>Vosephus aus Berosus aufgesühr<br>riglossochn, König 9 Monat<br>Anstisten Nabonads von der Leil<br>umgebracht.<br>19. Mai. Große Sonnensinsterni<br>medische Königin und Besagung<br>men aus Bestürzung die von Chri<br>geblich belagerten Festen Ninives<br>rissa ('Har=assur, Stadt Assure)<br>Nimrud) und Mespila (Mizpah=3<br>gel Gottes, Kojundschis). Xen.<br>111, 4. | t, Ne- e: auf bwache ß: die g räu= 18 ver= 18, La= 15, jest 16, Hi= |
| 555                       | 43                                | 31         | 15<br>Umafis verbündet<br>fich mit Nabonad<br>und Kröfus gegen<br>Ehrus.          | bem R. v. Aegypten: Krösus ve Hülfe nach bem Rudzuge vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 194 ffe zu. 18 und erlangt                                          |
| 554                       | 44                                | 32         | 16                                                                                | nach Sarbes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| 553                       | 45                                | 33         | 17                                                                                | 3 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| 552                       | 46                                | 34         | 18                                                                                | 4 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| 551                       | 47                                | 35         | 19                                                                                | 5 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |

| Jahre<br>ror<br>Christus. | Die                         | Inden.                                         | Aegypten.                                                                 |                                                                                                | ylon<br>rfer).                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Gefgsch.<br>Joja-<br>khins. | ftör. Jer.                                     | Sechsundzwan-<br>zigste Dhuastie.<br>Saiten (zweite).<br>Amosis (Amasis). | Nabonad                                                                                        | (Labynetus).                                                                                                                      |
| 550                       | 48                          | 36                                             | 20                                                                        | 6                                                                                              | 198                                                                                                                               |
| 549                       | 49                          | 37                                             | 21                                                                        | 7                                                                                              | 199                                                                                                                               |
| 548                       | 50                          | 38                                             | 22                                                                        | 8                                                                                              | 200                                                                                                                               |
| 547                       | 51                          | 39                                             | 23                                                                        | 9                                                                                              | 201                                                                                                                               |
| 546                       | 52                          | 40                                             | 24                                                                        | gefangen und wir                                                                               | 202<br>des ein, setzt Krösus<br>d Herr von Klein-<br>l. 58, 1).                                                                   |
| 545                       | 53                          | 41                                             | 25                                                                        | 11                                                                                             | 203                                                                                                                               |
| 544                       | 54                          | 42                                             | 26                                                                        | sich ein königlicher                                                                           | 204 fg.<br>n dieser Zeit findet<br>Brinz, vielleicht Mit-                                                                         |
| 543                       | 55                          | 43                                             | 27                                                                        | Belsarasar liest<br>und worin man                                                              | Shaber, welchen man<br>(Bel, Herr der Hülfe),<br>den Namen Bel=                                                                   |
| 542                       |                             | 44<br>idak +.                                  | 28                                                                        |                                                                                                | ches Daniel erkennt.                                                                                                              |
| 541                       | fuas i                      | 45<br>Fahr <b>To</b> =<br>0es Hohe=<br>esters. | 29                                                                        | auf einem Ziegel t<br>far (Belschazzar) f<br>als Bi<br>Chrus erscheint a<br>1½ I. bleibt, alfo | 207 Rabunada findet sich verzeichnet. Belfara- iommt in bieser Zeit cinz vor. m Ghndes, wo er im westl. Susiana, abhlon (Herod.). |

| Sahre<br>vor<br>Christus. | Die Juden.                                    | Acgypten.                                                      | Babyton (perfer).                                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Gefgsch. Jahrd. Zerst. Jojakhins, Jerusalems. | Sechsundzwanzigste Dynastie. Saiten (zweite). Amosis (Amasis). | Nabonad (Labynetus).                                                                                                                                 |
| 540                       | 58 46<br>Fosuas 2                             | 30                                                             | 16 208                                                                                                                                               |
| 539                       | 59 47<br>Fosuas 3                             | 31                                                             | 17 209<br>Letztes Jahr Nabonads und<br>Babylons, Chrus 20., Ol.<br>60, 2. Babylon wird ge-<br>nommen in den ersten Mo-<br>naten des folgenden Jahrs. |

# Das Saus Davids und die Gleichzeitigkeiten der Könige des getrennten Neichs miteinander.

Der Stammbaum des Hauses Davids ist in jeder Hinsicht eine der merkwürdigsten Erscheinungen der alten Geschichte. Als Königshaus nimmt es 463 Jahre ohne Unterbrechung ein: damn geht es nach vollkommen glaubhaften Berichten nicht allein durch die Gesangenschaft hindurch, sondern bis in den Zeitraum des zweiten Tempels hinein, und zählt unter seinen Häuptern Serubabel. Das erste macht der große Stammbaum anschaulich, von David dis Zedesia, welcher an der Spitze der folgenden Taseln steht; das zweite die dritte Tasel. Zwischen beide aber stellen wir den Stammbaum Isais, des Baters Davids, mit Ausschluß der königlichen Linie. Er enthält mehre der bedeutendsten Persönlichseiten aus Davids Negierung; die politische Anhänglichseit hat in vielen Fällen ihre Burzel und ihren Halt in der Stammverwandtschaft. Wie Abner an Saul, seinem Vetter hing, so Joab an seinem Oheim David.

Diesen drei Stammbäumen von dem Hause Davids fügen wir noch eine kurze Uebersicht der Gleichzeitigkeiten der beiden Königshäuser von Inda und Jrael hinzu, während des Zeitraums von Josaphat dis Usia, oder von Ahab bis auf Jerobeam II. Denn in dem Ansange dieses Zeitraums von etwa hundert Jahren ist eine Rebeneinanderstellung beider Häuser zwecknäßig, wegen der Verschwägerung des Hauses Davids mit
dem Hause 'Houris, und von Ahasja dis Jerobeam II. gehen zum Theil gleichnamige Könige in beiden Neichen nebeneinander her. Um nicht genöthigt zu sein, jedesmal
Joahas oder Joas von Inda, oder von Ifrael zu sagen, wird man es vielleicht in
Zukunst bequemer sinden, die weniger bekannten israelitischen Könige nach den eigentlich
hebräischen Namen zu nennen, also Jehoachas und Jehoas.

### I. Das Königshaus David.

| Jahre der Regie.            | - Che destingeyine Christ                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | David Bathseba, Tochter Eliams (2 Sam. 11, 3)                                                                                  |
| 1007 — 969 II               | ober Bathsua, Tochter Ammiels (1 Chron. 3, 5). Salomo (von Nathan Se- Naema, die Ammonitin                                     |
|                             | bibja genannt: (1 Kön. 14, 21).<br>2 Sam. 12, 25).                                                                             |
| 968 — 952 III.              | Rehabeam Maacha, Tochter Absaloms (1 Kön. 15, 2).                                                                              |
| 951 — 949 IV                | Abia (in ben Bildern der Könige immer: Abiam). Aus Bergleichung von                                                            |
|                             | 1 Kön. 15, 10 mit 2 Chron. 13, 2 ergibt sich wahrscheinlich als Name seiner Frau: Maacha, Tochter Uriels von Gibea.            |
| 948 — 908 V.                | Asa Asuba, Tochter Sishis (1 Kön. 22, 42).                                                                                     |
| 907 – 883 VI.               | Josaphat. Der Name seiner Fran fehlt 2 Kön. 8, 17; bagegen werben 2 Chron. 21, 2 seine von Joram umgebrachten sechs Sohne      |
| 000 07E VII                 | namentlich aufgeführt.                                                                                                         |
|                             | Joram Athalja, Tochter Ahabs, reg. (VIII—IX) 873—868 v. Chr.                                                                   |
|                             | Ahasja Zibca von Bersaba Joseba (2 Kön. 11, 2), Weib des Hohe-<br>priesters Jojada (2 Chron. 22, 11).                          |
| 867 - 828 1X.               | Joas Soadan von Jerusalem (2 Kön. 14, 2).                                                                                      |
| 827 — 799 X.                | Amazia _ Jekholja von Jerusalem (2 Kön. 15, 2).                                                                                |
| 798 — <b>747</b> XI.        | Usias (Marja) _ Serusa, Tochter bes (Hohepriesters) Zabot                                                                      |
| 746 — 731 XII.              | 30tham. Der Name seiner Fran fehlt (2 Kön. 16, 2).                                                                             |
| 730 — 715 XIII.             | Aha's Abi ober Abia, Tochter Sacharjas (2 Kön. 18, 2; 2 Chron. 29, 1).                                                         |
| 714 — 686 XIV.              | Histia Chephziba (2 Kön. 21, 1).                                                                                               |
| 685 — <b>641</b> XV.        | Manaffe _ Mesulemeth, Tochter bes harnz von Jotha (2 Kon. 21, 19).                                                             |
| 640 — 639 XVI.              | Amon _ Jebiba, Tochter Adajas von Bozkath (2 Kon. 22, 1).                                                                      |
| 638 — 608 XVII.             | Josias a) Hamutal, Tochter Jere-<br>mias von Libna (2 Kön.<br>23, 31; 24, 18).                                                 |
|                             | Joahas (Sallum, XXI. Zebekia (Mathania) XIX Jojagim (Gla-                                                                      |
| Die letzten vier<br>Könige. | Jer. 22, 11) wird wird 21j. König, Oheim 9im) wird 25j. König, reg. 23j. vom Bolkezum Sojakhins, nicht Bruber, 607 598 v. Chr. |
|                             | Rönige gemant, wie 2 Chron. 36, 10 un-<br>607 Jahre v. Chr. genau steht. Er reg. 597 XX. Jojakhin (Jekhonja                    |
|                             | -586 v. Chr. 1 Chron. 3, 16, Konjab<br>Jer. 22, 24) K. im J. 597                                                               |
|                             | b. Chr.                                                                                                                        |
|                             | Zebekia, noch vor ber                                                                                                          |
|                             | Wegführung geboren (vgl.<br>1 Chron. 3, 16 mit Vs.                                                                             |
|                             | 17 (2)                                                                                                                         |

Anmerkung. 1 Chron. 3, 15 wird als erstgeborener Sohn des Josias ein sonst nicht be- kannter Johanan genannt, als zweiter Jojagim, als dritter Zebesia und als vierter Sallum; biese Reihenfolge scheint nicht nach dem Alter gemacht zu sein, denn nach den Bilchern der Könige war Joahas 23j., als Jojagim 25j. und Zebesia etwa 9j. war.

17 fg.).

# II. Die Kinder Sfais und Davids.

Nai zu Bethlebem in Juba hatte acht Sbhne (1 Sam. 16, 10 fg.; 17, 12; bagegen nach 1 Chron. 2, 13 fg. nur steben Sbhne, neben welchen zwei Schwestern genannt werben, bie aber von einer andern Frau sind, vgl. 2 Sam. 17, 28). Clais 3. Batter non Ser Rahas

| ending to                    | 2) Abigail,<br>Weib Schers<br>bes Ismaeliten<br>1 Chon. 2, 17<br>(2 Sam. 17, 25<br>flehfzethas, ber<br>fligh ein Ihae<br>liter heißt).<br>Amafa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| חובר החוו ה                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| Juis & valler von ver muhus. | Montter ber<br>Brei Helben:<br>Abffai,<br>Loob mid<br>Afahet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sithream,<br>S. der Egla.                           |
|                              | ber hatte ha | <u></u> .                                           |
|                              | 7) Davib, ber jüngfte Sohn, hatte von seiner ersten Frau Michal, ber Vohrer Sohter Soms, sein Kind (vg. 2 Son. 6, 23). Als er in Hebron König von Jüha von Suha war, nerben shen ihn von 6 Weisbern sein (Chron. 3, 1—4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saphatja,<br>S. der Abital.                         |
| Fluis Cohne.                 | 6) Dzem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abonia,<br>S. der Hagith.                           |
|                              | 5) Rabbai (1 Kön. 1, s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aber Maacha,<br>S. ber Maacha,<br>Tochter Tal       |
|                              | 4) Rethaneel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Daniel 9, 3 S. 16tht bafür Chie                     |
|                              | 3) Samma<br>(Eimea I Chr.<br>2, 13; Simei<br>1 Kön. 1, 8).<br>Fon a da b<br>(2 Sam. 13, 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Amnon,<br>S. ber Zesveelis (2<br>tin Ahinoam. steht |
|                              | 1) Eliab 2) Abinabab<br>vgf. 1 Sam. 17, 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S. With                                             |
|                              | 1) (ET page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |

Zu Jeunfalem ferner murben dem Dabid geboren (2 Sam. 5, 14—16; 1 Chron. 3, 5—8) vier Söhne ber Bathfeba, des Weibes Urias, und neun Göbne von andern Weibern: Rabals.

niais, bes Rb= nigs von Ge-

feab), S. ber Karmelitin Abis

gail, ber Witwe

fœur.

Salomo. Bathfeba (vgl. 1 Chron. 14, 4). Rathan. Sobab. Davib \_

Simea

Die neun andern Söhne heißen: Jibhar, Elijua (1 Chron. 8, e fassch Elisama), Elipheleth (nuß verschrieben sein, da derselbe Name wiederkeht), Roga, Raphia, Essana, Esjaden, Bon Eddtern wird nur die durch Amnons Schanbthat bekannter gewordene Thamar (1 Chron. 3, 9), genaunt.

# III. Die Nachkommen Davids vom Anfange der babylonischen Gefangenschaft bis auf Alexander den Großen.

(1 Chron. 3, 16—24.)

I. Jojakhin (Jekhonja) werden in ber Gefangenschaft fieben Göhne geboren.

Sealthiel, Maldiram, II. Phabaja, Senazzar, Jefamja, Hojama, Nebabja.

III. Zernbabel, ber also nur Simei. ungenau "Sohn Scalthiels" heißt (Hagg. 1, 1. 12; Esca 3, 2. 8; 5, 2).

Mejullam, IV. Hananja, Selomith, Hasuba, Dhel, Schwester ber Da diese fünf Sö vorher genann ift es wahrschein!

Hafinba, Dhel, Berechja, Hafabja, Jusabs Held. Da biese füns Söhne besonders zusammengestellt find, ist es wahrscheinlich, daß sie nach der Rückkehr, also in Jerusalem, geboren wurden.

Platja, Jesaja, Rephaja, Arnan, Obadja, V. Sachanja.

VI. Semaja.

Hattus, Jigeal, Bariah, VII. Nearja, Saphat (ber Name bes sechsten Sohnes (verschieden bon dem Efra ausgefüllt).

VIII. Eljoënai, Histia, Asrifam.

IX. Hobujah, Eljasib, Plaja, Akub, Johanan, Delaja, Anani. Dieses ist das sechste Geschlecht nach Zernbabel, der 537 im kräftigen Mannesalter nach Verusalem zurückschrte; wir kommen also dis in die spätere Zeit Jadduas, der im fünsten Geschlecht nach Josua, Zernbabels Zeitgenossen, lebte; d. h. Hodujah ist Zeitgenosse Alexanders des Großen.

Anmerkung. Gewöhnlich verstand man Vs. 21 falsch, weil im Texte nicht Rephaja, Arnan 2c. steht, sondern: die Kinder Resaas, die Kinder Arnaus 2c. Dieser auch soust vorkommende (vgl. 1 Chron. 2, 42) Ausdruck bezeichnet einsach den Rephaja, Arnan 2c. als Stammwäter berühmter Geschlechter. Es ist daher kein Grund vorhanden, mit Luther, der den Alexandrinern und dem Hieronhums solgt, die Lesart zu andern und hier auseinander solgende Geschlechter zu sinden.

### IV. Die Gleichzeitigkeiten der Königshäuser Judas und Ifraels.



## Jünster Zeitraum.

Von Cyrus bis Alexander, oder vom ersten Jahre des Cyrus in Babylon bis zum Jahre vor Alexanders Eroberung von Alegypten.

207 Jahre (538—332 v. Chr.).

Die ägyptischen Zeiten gehen in dieser Periode in vollkommenem Einverständnisse mit den persischen Jahrbüchern, wie der Kanon des Ptolemäus, der Leitsaden der alexandrinischen Ustronomen, sie uns aufbewahrt hat. Die Listen Manethos, welche Iulius Ufricanus einzig und allein uns unverfälscht überliesert, erweisen sich ebenso selbständig als gewissenhaft angelegt; wo sich Schreibschler eingeschlichen haben, kommen die Denkmäler zu Hülfe. Herdort endlich geht auch hier triumphirend aus dem Schmelztiegel der vergleichenden Kritik hervor.

Nicht minder aber die biblischen Nachrichten über diesen Zeitraum, wenn sie mit der übrigen Geschichte nur in eine redliche Berbindung gebracht werden. Die Gewisheit, daß der Ahasverus ('Achaschverosch) der Bücher Esther, Esra und Nehemia die möglichst genaue semitische Umschreibung des persischen Namens Ahschwärscha, der Griechen Xerxes ist, macht vielen Berwirrungen und Ungewisheiten und auch vielen Träumereien ein Ende. In der That ist aber auch die bekannte Stelle Esra 4, 6 fg. nicht anders auszulegen als mit dieser Unnahme. Dieser angesochtene Punkt ist also beseitigt.

Nun leiben zwar die Bücher Efra und Nehemia nicht weniger als die der Chronit an dem Mangel einer fortlaufenden Zeitreihe, welche offenbar nur durch die Jahrbücher der Hohepriefter hätte dargestellt werden können. Denn das Hohepriesterthum geht unverändert fort, und bildet die Einheit des Nationalbewußtseins. Aber wir haben doch die Folge der Hohepriester von Josua dis Jaddua, und zwar von Bater auf Sohn. Allerdings sehlt der seste Ausgangspunkt: denn daß das Geschlecht, dessen Bertreter Iosua ist, gerade mit dem ersten Jahre des Chrus oder der Rückscht zusammenfallen soll, ist eine gewagte Annahme. Aber es gibt sich als sichere Ueberlieserung der Endpunkt. Daß Alexander auf dem Zuge nach Aegypten Ierusalem und den Tempel besuchte, muß sür eine Fabel der spätern Iuden gelten nicht allein wegen des völligen Stillschweigens der uns erhaltenen Geschichtschreiber, sondern auch weil Iosephus nicht im Stande ist, einen einzigen griechischen Zeugen dasür zu sinden. Aber daß Iaddua, der letzte der Liste, wirklich damals Hohepriester gewesen: daß Onia ihm im Jahre nachher gesolgt sei, beruht auf sichern Angaben.

Wir haben nun von 332-538 (dem erften Jahre des Chrus) 207 Jahre, welches für die sechs Hohepriester durchschnittlich  $34\frac{1}{2}$  Jahre ergibt. Nun aber ist 538 nur der späteste mögliche, aber höchst unwahrscheinliche Anfangspunkt für den mit der ersten Rückschr erscheinenden Josus; wir können also getrost 35 Jahre als Durchschnittszahl annehmen. Eine solche Dauer aber bedingen Erwähnungen des dritten der Reihe, Eljasib, im Buche Nehemia. Die Durchschrung dieser Annahme ergibt als Ansangspunkt Josus das Jahr 541, sodaß der Ansang des Ehrus, 538, sein viertes Jahr gewesen sein muß. Die Zeittaseln haben hiernach die Durchschnittszahl von 35 Jahren im Allgemeinen angenommen.

Es bleibt der angehängten allgemeinen Forschung über die Geschlechtsregister ber regierenden altern Linie der Aaroniden, der von Eleafar, überlaffen nachzuweisen, wie die hier zu Grunde gelegte Annahme uns ein sicherer Leitfaben und Brüfftein ift für die ganze frühere Zeitrechnung, und wie die Rechnung von oben uns genau auf den Anfangspunkt von Josuas Hohepriesterthum hinführt, zu welchem wir bier von einem festen Bunkte hinsichtlich Eliasibs Amtsthätigkeit gelangen. Diefer muß nämlich noch einige Zeit nach Nehemias Urlaubsreife, alfo nach 433, regiert haben, und folglich 42 Jahre erhalten: wir geben alfo, um nicht aus ber Durchschnittszahl zu fallen, seinem Sohne nur 28 Jahre. Das Ergebniß ist eine vollkommene Uebereinstimmung ber Durchschnitts= aabl mit ber Geschichte überhaupt und mit bem Buche Rebemia insbesondere. Das Jahr vor Alexander, also bas geschichtlich lette Jahr Jadduas, zeigt sich uns als bas fünfunddreißigste seines Hohepriesteramtes. Die Geschichtlichkeit der Geschlechtsregister, welche bier mit ber Sobepriefterlifte gusammenfallen, ist ein Bunkt von enticheibenber Wichtigkeit für zwei bebeutende Thatsachen. Einmal für ben urkundlichen Charakter bes Kernes ber aangen biblifchen Darstellung Diefer Epoche: bann aber auch für bie Sorafalt ber Erhaltung bes garonifden Gefdlechtsregifters überhaupt, und alfo für beffen geschichtliche Glaubwürdigkeit.

.

### Von Chrus bis Alexander.

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die Juden.                                                                                                                                                                                             | Perfien.                                                                                                                                                      | Aegypten.                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 538                       | die Rückfehr (Efra 1, 1—3). Serubabel (Sesbazar,                                                                                                                                                       | Chrus (Kurufch, hebr. Ko-<br>refch) IX in Babylon, wel-<br>ches im Anfange des Jahres<br>(Ol. 60, 3) genommen wird.<br>Berweift Nabonad nach Ka-<br>ramanien. | Sechsundzwanzigste Dynastie. Saiten (zweite). Amosis (Amasis). |
|                           | Am 1. Tage bes 7. Mon. bas erste Brandopfer in Je-<br>rusalem (Efra 3, 6).                                                                                                                             |                                                                                                                                                               | Geschent= oder Zinszah=<br>lung an Chrus.                      |
| 537                       | 5                                                                                                                                                                                                      | 2 3<br>Chrus bemüht sich, die dem<br>babylonischen Reiche unter=                                                                                              | 33                                                             |
| 536                       | 6 Anfang bes Tempel= baus "im 2. Mon. des 2. Jahres" ber Rüdfehr nach Ferusalem (Efra 3, 8). Das 69. I. nach der Weif= sagung Ier. 25, 11; 62. I. nach Joj. Wegführung, 50. I. nach Zerst. Ferusalems. |                                                                                                                                                               | 34                                                             |
| 535                       | Femmung des Baues, "so lange Chrus lebte, bis zum zweiten I. des Darius" (Efra 4, 5. 24).                                                                                                              | 4                                                                                                                                                             | 35                                                             |
| 534                       | 8                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                             | 36                                                             |
| 533                       | 9                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                             | 37                                                             |
| 532                       | 10                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                             | 38                                                             |
| 531                       | 11 -                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                             | 39<br>v *                                                      |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die<br>Juden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Perficu.                                                                                                                                                                                                    | Aegypten.                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Josua<br>Hohepriester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chrus                                                                                                                                                                                                       | Sechsundzwanzigste Dynastie.<br>Saiten (zweite).<br><b>Amosis</b> (Amasis).                                  |
| 530                       | 12<br>Der Tempel=<br>ban im<br>Stocken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 (als R. der Perser 30.) Chrus unternimmt einen Erobe- rungszug jenseit des Jazartes wider Tomhris, Königin der Massageten (Schthen), und fommt um. Rambnses (VIII) (Kabudschija, in den Keilinschriften). | 40                                                                                                           |
| 529<br>528                | 13<br>14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                               | 41<br>42                                                                                                     |
| 527                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rüstungen gegen Aegupten.                                                                                                                                                                                   | 43                                                                                                           |
| 526                       | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                           | Amosis (Amasis).                                                                                             |
|                           | dational de la company de la c | Zug gegen Aegypten. Phönizier und Cyprier schließen sich an.                                                                                                                                                | Pfammetheres (Bfammtit Kan-ra). 6 Mon. in diesem oder im nächsten Jahre. Ende. Siebenundzwanzigste Dynastie. |
|                           | ma a ricyrischam. Comm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             | Die Perfer. 8 R. 124 Jahre.<br>Rambyfes (Kambat). (IV.)                                                      |
| 525                       | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In diesem Jahre erobert er<br>Aeghpten: zählt dort als König<br>"vom fünften Jahre an".                                                                                                                     | 1. J. in Aegypten.                                                                                           |
| 524                       | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 7                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                            |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Griechen von Khrene und Barke, und die Libher dafelbst                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
| 523                       | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | anerkennen persische Oberhoheit.<br>Unglücklicher Zug in die Oase<br>des Ammontempels: noch schwe-<br>rere Niederlage in Aethiopien.                                                                        |                                                                                                              |
| 522                       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                            |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rambhses stirbt in Batanäa<br>(Nordpalästina) an einer Wunde,<br>die er sich selbst im Wahnsinn<br>beigebracht.                                                                                             |                                                                                                              |
| 521                       | 21<br>Günstiger<br>Umschwung<br>hinsichtlich<br>des Tempel-<br>baues beim<br>Regierungs-<br>wechsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Darins, Sohn bes Hyftaspes<br>(Darjawusch, Erhalter, Sohn bes<br>Bistaspa). (XXXVI.) 7 Mon. der<br>falsche Smerdis (Bartija) und<br>allgemeiner Aufstand (Inschr. v.<br>Bisutun in Medien).                 | Denkmäler geben das 36. 3.                                                                                   |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die Juder                                                                                                                                                      | t.                                                  | perficu.                                                                                                            | Acgypten.                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 520                       | <b>Fosua</b> Hohepri                                                                                                                                           | ester.                                              | <b>Darius</b> , bes Hustaspes Sohn.                                                                                 | Siebenundzwanzigste Dynastie. Die Perser. Darins.                                                                                                                                                                               |
| 920                       | "Am 1. Tagedes 6. A<br>2. J. Darius" forde<br>gai zum Tempell                                                                                                  | et <b>Hag</b> =<br>lau auf<br>le Juden<br>legen des | Erobert Babylon (nach 20 mon. Belagerung) und zers stört bessen Befestigung. (Hierauf bezieht sich Herobot I, 130.) | In Neghpten wir'd Darins Oberhoheit im ersten Jahre anerkannt, wie die Zähe lung der Jahrbücher bei Manetho und die Denkmäler beweisen. Er behandelt Aegypten großemüthig und achtet die Sitten und Neberlieferungen des Bolks. |
| 519                       | Der Ban geht fort<br>5). In Ekbatana 1<br>Erlaubniß des Ehr<br>deraufgefunden, we<br>günftiger Bescheid<br>rius erfolgt (Efra 6,<br>Prophet Sacharic<br>1—.8). | wird die cus wie=<br>rauf ein<br>des Da=<br>2—12).  | 3 fg.<br>Festsfetzung ver Reichsmacht<br>in Asien.                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                               |
| 518                       | 24                                                                                                                                                             |                                                     | 4                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                               |
| 517                       | 25                                                                                                                                                             |                                                     | 5                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                               |
| 516                       | 26<br>Am 3. Tage bes M<br>im 6. J. Darius<br><b>Tempelbau vol</b><br>(Efra 6, 15                                                                               | ist der<br>lendet                                   | 6                                                                                                                   | ô                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | Jahr des zweite<br>pels 1.                                                                                                                                     | n Tem=                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 515                       | Jahr des Tempels.                                                                                                                                              | Josuas.<br>27                                       | 7                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                               |
| 514                       | 3                                                                                                                                                              | 28                                                  | 8                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 513                       | 4                                                                                                                                                              | 29                                                  | 9                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 512                       | 5                                                                                                                                                              | 30                                                  | 10                                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                                                                              |
| 511                       | 6                                                                                                                                                              | 31                                                  | 11                                                                                                                  | 11                                                                                                                                                                                                                              |

| -                         |                                                  |                           |                                                                                                                                      |                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die Jud                                          | en.                       | perficu.                                                                                                                             | Aegypten.                                                   |
| 510                       | Jahr des zi<br>Tempel<br><b>Josua</b> Hohe:<br>7 | 8.                        | Darins, des Hystaspes<br>Sohn.                                                                                                       | Siebenundzwanzigste Dynastie. Die Berser. <b>Darins.</b> 12 |
| 509                       | 8                                                | 33                        | 13                                                                                                                                   | 13                                                          |
| 508                       | 9                                                | 34                        | 14<br>Zweimonatlicher Zug ins<br>Schthenland, um diese Zeit.                                                                         | 14                                                          |
| 507                       | Josuas, des erfter                               | n Hoheprie=<br>1 Tempel8. | 15 16 Megabazus in Sardes un- terwirft dem Darius Thra- zien: die Bäonier werden nach Usien verpflanzt: By- zanzund Lemnus genommen. |                                                             |
| 506                       | zweiter Hoher<br>F. des T. 11. T<br>(Nehem. 12   | priester.<br>Jojagims 1   | gang and Lemmas genommen.                                                                                                            | 16                                                          |
| 505                       | 12                                               | 2                         | 17                                                                                                                                   | 17                                                          |
| 504                       | 13                                               | 3                         | 18<br>Ruhige Jahre im persischen<br>Reiche.                                                                                          | 18                                                          |
| 503                       | 14                                               | 4                         | 19                                                                                                                                   | 19                                                          |
| 502                       | 15                                               | 5                         | 20                                                                                                                                   | 20                                                          |
| 501                       | 16                                               | 6                         | 21<br>Naros belagert, weil es die<br>vertriebenen Aristokraten<br>nicht ausnehmen will.                                              | 21                                                          |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die | Juden.                               | perfien.                                                                                                                  | Aegypten.                                         |
|---------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                           | Ten | 8 zweiten<br>1pels.<br>Hohepriester. | Darius, des Hyftaspes S.<br>Abfall und Freiheitserklä-<br>rung der kleinasiatischen                                       | Siebenundzwanzigste Dynastie. Die Perser. Darins. |
| 500                       | 17  | 7                                    | Griechen. Dl. 70, 1.                                                                                                      | 22                                                |
|                           |     |                                      |                                                                                                                           |                                                   |
| 499                       | 18  | 8                                    | Die Jonier vertreiben die Perser aus Sardes, mit Hilfe der Athener u. Erestrier. Dl. 70, 2.                               | 23                                                |
| 498                       | 19  | 9                                    | 24                                                                                                                        | 24                                                |
| 497                       | 20  | 10                                   | 25                                                                                                                        | 25                                                |
| 496                       | 21  | 11                                   | 26                                                                                                                        | 26                                                |
| 495                       | 22  | 12                                   | 27<br>Die Berfer machen Fort-<br>fchritte in Aleinasten (Cla-<br>zomenä, Cumä).                                           | 27                                                |
| 494                       | 23  | 13                                   | 28<br>Milet, die Hptst. Joniens,<br>wird belagert und durch<br>Verrath genommen.<br>Ol. 71, 3.                            | .28                                               |
| 493                       | 24  | 14                                   | 29<br>Weitere Fortschritte der<br>Perser (Chios, Lesbos).                                                                 | 29                                                |
| 492                       | 25  | 15                                   | 30<br>Darins fenbet seinen<br>Schwiegersohn Marbonius<br>nach Europa gegen die Hel-<br>lenen. Unfall beim Berge<br>Athos. | 30                                                |
| 491                       | 26  | 16                                   | 31<br>Datis und Artaphernes ge-<br>gen die Athener gesandt;<br>Euböa eingenommen.                                         | 31                                                |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die Juda                                                                        | n.           | perfien.                                                                                                                                 | Aegypten.                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Jahr des zw<br>Tempels<br>Zojagim, Hohe                                         | 3,           | Darius, bes Hystaspes S.<br>Die Perfer, bei Marathon<br>geschlagen, verlassen Eu-                                                        | Siebenundzwanzigste Dynastie. Die Perser. Darins.                                                           |
| 490                       | 27                                                                              | 17           | ropa. Dl. 72, 3.<br>32                                                                                                                   | 32                                                                                                          |
| 489                       | 28                                                                              | 18           | 33                                                                                                                                       | 33                                                                                                          |
| 488                       | 29                                                                              | 19           | 34                                                                                                                                       | 34                                                                                                          |
| 487                       | 30                                                                              | 20           | 35                                                                                                                                       | 35                                                                                                          |
| 486                       | 31                                                                              | 21           | 36<br>Darius, des Hystaspes<br>Sohn, †.                                                                                                  | 36<br>Darius lettes Jahr. Die<br>Negypter fallen ab.                                                        |
|                           |                                                                                 |              | <b>Xerres</b><br>(— Achaschverosch). (XXI.)                                                                                              | Xerres (Rhschirscha,<br>Rhschharscha, d. h. Reichs-<br>eroberer). (XXI.) Densm.<br>XII, XVI. Jahr. Der Auf- |
| 485                       | 32                                                                              | 22           | 1                                                                                                                                        | stand unterdrildt.<br>1                                                                                     |
| 404                       | 0.0                                                                             | 0.0          |                                                                                                                                          |                                                                                                             |
| 484                       | 33                                                                              | 23           | 2                                                                                                                                        | 2<br><b>Achämenes</b> , des Kerres<br>Bruder, wird als Statt-<br>halter eingesetzt.                         |
| 483                       | 34<br>Anfang ber Gesch<br>Buchs Esther 1,<br>Königin Vasthi au<br>chans Rath ab | 1. Die Memu= | 3                                                                                                                                        | 3                                                                                                           |
| 482                       | 35                                                                              | 25           | 4 fg.<br>Xerres rüftet ein ungeheu-<br>res Heer gegen Europa ans.<br>Den Winter bringt er in                                             | 4                                                                                                           |
| 481                       | 36                                                                              | 26           | Sarbes zu. Amestris, bes persischen Großen und Feld=<br>herrn Otanes Tochter, wird<br>als bes Königs Gemahlin<br>erwähnt (Her. VII, 61). | 5                                                                                                           |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die Juden.                                                                                                                                                                               | Perfien.                                                                                                                                  | Aegypten.                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                           | Jahr des zweiten<br>Tempels.<br><b>Jojaqim</b> , Hohepriester.                                                                                                                           | Xerpes.                                                                                                                                   | Siebenundzwanzigste Dynastie. Die Perser. **Xerres. |
| 480                       | 37 27                                                                                                                                                                                    | 6 Zug durch Thrazien (Berg<br>Uthos) nach Theffalien.<br>Leonidas fällt bei Ther=<br>mophlä. Seefchlacht bei<br>Salamis. Xerres zieht ab. | 6                                                   |
| 479                       | 38 28 Im 10. Mon. bes 7. I. wird Esther in bes Königs Frauenhaus gebracht (Kp. 2, 16).                                                                                                   | 7<br>Xerres in Sufa. Mardo=<br>nius, fein Feldherr, fällt,                                                                                | 7                                                   |
| 478                       | 39 29<br>Mordechai entdeckt den Un-<br>schlag der Kämmerer Big-<br>than und Theres auf des<br>Königs Leben (Kp. 2, 21 fg.).                                                              | ·                                                                                                                                         | 8                                                   |
| 477                       | 40 30                                                                                                                                                                                    | 9 fg.<br>Allmälige Freiwerbung ber<br>ionischen Städte.                                                                                   | 9                                                   |
| 476                       | 41 31                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                        | 10                                                  |
| 475                       | 42 32<br>Haman fühlt sich durch<br>Mordechai beleidigt und<br>trachtet alle Juden zu töd=<br>ten (Kp. 3).                                                                                | 11                                                                                                                                        | 11                                                  |
| 474                       | 43 33 Am 13. T. bes 1. Mon. bes 12. J. Verordnung gegen bie Juden (3, 7. 12). Um 13. T. bes 12. Mon. (3, 13; 9, 1) tödten bie Juden ihre Feinde. Einsetzung bes Purimsestes (9, 22 fg.). | 12                                                                                                                                        | 12                                                  |
| 473<br>472                | 44 34 45 35 Die Befestigung Jerusalems nicht früher als bieses Jahr. Ende der Durchschnittszeit des zweiten Hohepriesters. Ivjagim †.                                                    | 13<br>14                                                                                                                                  | 14                                                  |
| 471                       | 46 1<br><b>Eljastb</b> , S. Jojagims,<br>dritter Hohepriester (Neh.<br>12, 10).                                                                                                          | 15                                                                                                                                        | 15                                                  |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die In                                                                     | den.                      | Perfien.                                                                                                                                       | Aegypten.                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                           | Fahr des<br>Temp<br><b>Cljasib</b> , H                                     | els.                      | Xerres.                                                                                                                                        | Siebenundzwanzigste Dynastie. Die Berser. Rerres.         |
| 470 469                   | 47<br>48                                                                   | 2 3                       | 16<br>17<br>Die persische Herrschaft über<br>die griechischen Städte hört<br>auf, nach der Schlacht am<br>Eurhmedon.                           | 16<br>17                                                  |
| 468                       | 49                                                                         | 4                         | 18 fg.<br>Die Greuelthaten der Rb=<br>nigin Amestris (lebendi=<br>ges Begraben von 14 ebeln                                                    | 18                                                        |
| 467                       | 50                                                                         | 5                         | Rnaben bei einer Krankheit,<br>und graufame Ermordung<br>der Mutter ihrer Neben-<br>buhlerin) (Her. VII, 114;<br>IX, 108).                     | 19                                                        |
| 166                       | 51<br>Rlage wider de<br>denkliche Befest<br>falems, seitens<br>ritaner (Ef | tigung Feru=<br>ber Sama= | 20                                                                                                                                             | 20                                                        |
| 465                       | 52                                                                         | 7                         | 21<br>Xerres wird von Artaba-<br>nus umgebracht: dieser<br>führt die Herrschaft 7<br>Wonate.                                                   | 21<br>Aerres †. <b>Artabanus 7</b><br>Monate.             |
| 464                       | 53<br>Bericht von S<br>Simsai an Ar<br>(Estra 4, 7                         | ctachschaschta            | 1 fg.<br>Artarerres I. Artafh=<br>shathra, d. h. erobernder<br>König: bei den Griechen<br>Langhand. (XLI.) Fort=<br>schreitender Verfall, doch | schascha) (XLI) (Denkmäler                                |
| 463                       | 54<br>Bescheid wider<br>(Esra 4)                                           |                           | ohne Greuel.                                                                                                                                   | 2                                                         |
| 462                       | 55                                                                         | 10                        | 3<br>Anfang der Feldzüge gegen<br>Aegypten.                                                                                                    | 3<br>Aufstand ber Aegypter un-<br>ter Inaros, dem Libper. |
| 461                       | 56                                                                         | 11                        | 4 fg.<br>Achämenes, des Königs<br>Bruder, wird von den auf-<br>ftändischen Aeghptern ge-<br>schlagen und getödtet.                             | 4                                                         |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | D                                          | ie Inda                              | n.                                                      | perfien.                                                                              | Acgypten.                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| eytque.                   | 2                                          | des zw<br>Tempels<br><b>b</b> , Hohe | 3.                                                      | Artarerres I.                                                                         | Siebenundzwanzigste<br>Dynastie. Die Perser.<br><b>Artarerres</b> I. |
| 460                       | 57                                         |                                      | 12                                                      | 5                                                                                     | 5<br>Aufftand des Inaros<br>dauert fort.                             |
| 459                       | 58                                         |                                      | 13                                                      | 6                                                                                     | 6<br>Aufstand dauert fort.                                           |
| 458                       | jas (des<br>falem m<br>"im 5. L<br>res" (E | Hohepr.),<br>it kön. S<br>Non. des   | 14 ne Sera= in Feru= bollmadht 7. Fah= . 8; vgl. 0, 9). | 7                                                                                     | 7<br>Aufstand bauert fort.                                           |
| 457                       | 60                                         | Efra 2                               | 15                                                      | 8                                                                                     | 8<br>Aufstand dauert fort.                                           |
| 456                       | 61                                         | Ejra 3                               | 16                                                      | 9<br>Megabyzus besiegt die Auf-<br>ständischen und die atheni-<br>schen Hülfstruppen. | 9<br>Inaros wird bestegt,<br>Aegypten unterworfen.                   |
| 455                       | 62                                         | Efra 4                               | 17                                                      | 10                                                                                    | 10                                                                   |
| 454                       | 63                                         | Efra 5                               | 18                                                      | 11                                                                                    | 11                                                                   |
| 453                       | 64                                         | Efra 6                               | 19                                                      | 12                                                                                    | 12                                                                   |
| 452                       | 65                                         | Efra 7                               | 20                                                      | 13                                                                                    | 13                                                                   |
| 451                       | 66                                         | Efra 8                               | 21                                                      | 14                                                                                    | 14                                                                   |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die Juden.                                                                                                                                                                                                                            | perfien.                                                                                                              | Aegypten.                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Jahr bes zweiten<br>Tempels.<br><b>Cljasib</b> , Hohepriester.                                                                                                                                                                        | Artarerres I.                                                                                                         | Siebenundzwanzigste<br>Dynastie. Die Perser.<br>Artaperres I.                                                                               |
| 450                       | 67 22<br>Efra 9                                                                                                                                                                                                                       | 15                                                                                                                    | 15—18<br>Amhrtäus, ber Saite, sammelt Leute in ben                                                                                          |
| 449                       | 68 23<br>Efra 10                                                                                                                                                                                                                      | 16<br>Die Verser werden bei Sa-<br>lamis auf Chpern von Ci-<br>mon geschlagen, welcher dem<br>Amprtäus 60 Schiffe zur | Sümpfen Unterägyptens, und ruft die Athener zu Hülfe; doch ist es nicht möglich, eine ägyptische Dynastie zu gründen. Amyrtäus, damals noch |
| 448                       | 69 24<br>Efra 11                                                                                                                                                                                                                      | Hilfe schickt. 17 18 Inarus wird, wider das von Megabyzus ihm gegebene Versprechen, hinge-                            | sehr jung, verschwindet<br>während der Reg. des<br>Artaxerxes bis zum 11.<br>Iahre seines Nachfolgers,<br>Darius Nothus, und                |
| 447                       | 70 25<br>Efra 12                                                                                                                                                                                                                      | richtet: Megabyzus empört<br>sich in Sprien, und schlägt<br>die gegen ihn gesandten<br>Feldherrn.                     | ren wieder zum Borfchein,                                                                                                                   |
| 446                       | 71 26<br>Efra 13                                                                                                                                                                                                                      | 19                                                                                                                    | 19                                                                                                                                          |
| 445                       | 72 27 <b>Nehemia</b> , des Perserö- nigs Mundschenk, erhält<br>Urlaub und geht als Land- psleger nach Ferusalem<br>(Neh. 2, 1). Eljasib der<br>Hochepriester baut das<br>Schafthor (3, 1, vgl. 21; 12,<br>10); Esra 14. F. Reh. 1. F. | 20                                                                                                                    | 20                                                                                                                                          |
| 444                       | 73 28 Die Stadtmaner vollendet am 25. Tag des 6. Mon., in 52 Tagen (Neh. 6, 15); Efra 15.: er bringt das Gesetz zur Geltung (Neh. 8, 1 fg.). Neh. 2. J.                                                                               |                                                                                                                       | 21                                                                                                                                          |
| 443                       | 74 75 29 30 3 4 Efra 16. Wie lange er noch mit Nehemia gewirkt, ift nicht bekannt: er soll                                                                                                                                            | 22                                                                                                                    | 22                                                                                                                                          |
| 442                       | jedoch ein hohes Alter er=<br>reicht haben.                                                                                                                                                                                           | 23                                                                                                                    | 23                                                                                                                                          |
| 441                       | 76 31 5                                                                                                                                                                                                                               | 24                                                                                                                    | 24                                                                                                                                          |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die                                                                                | Ind                                     | en.                                  | Perfien.      | Acgypten.                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
|                           | Jahr des zweiten<br>Tempels.<br><b>Eljasib</b> , Hohepriester.                     |                                         |                                      | Artarerres I. | Siebenundzwanzigste<br>Dynastie. Die Berser.<br><b>Artarerres</b> I. |
| 440                       |                                                                                    | 32                                      | rusalem.<br>6                        | 25            | 25                                                                   |
|                           |                                                                                    | Efra?                                   |                                      |               |                                                                      |
| 439                       | 78                                                                                 | 33                                      | 7                                    | 26            | 26                                                                   |
| 438                       | 79                                                                                 | 34                                      | 8                                    | 27            | 27                                                                   |
| 437                       | 80                                                                                 | 35                                      | 9                                    | 28            | 28                                                                   |
| 436                       | 81                                                                                 | 36                                      | 10                                   | 29            | 29                                                                   |
| 435                       | 82                                                                                 | 37                                      | 11                                   | 30            | 30                                                                   |
| 434                       | 83                                                                                 | <b>3</b> 8                              | 12                                   | 31            | 31                                                                   |
| 433                       | Rehemia<br>Hof des L<br>und erhält<br>ger Zeit"<br>(Ne                             | lrtaxer<br>erst "                       | xe8 zurück<br>nach eini=<br>n Urlaub |               | 32                                                                   |
| 432                       | 85<br>Während<br>Nehemias<br>Hohepriest<br>formen, die<br>fehr eintre<br>gar nicht | ist El<br>er; bei<br>infolge<br>ten, wi | jasib noch<br>den Re=<br>e der Rikk= |               | 33                                                                   |
| 431                       | 86                                                                                 | 41                                      |                                      | 34            | 34                                                                   |

| Sahre<br>vor<br>Christus. | Die Ju                                                           | den.                        | perfien.                                                                                                                           | Acgypten.                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                           | Jahr des<br>Tempe<br><b>Cljafib</b> , Ho                         | 18.                         | Artarerres I.                                                                                                                      | Siebenundzwanzigste<br>Dynastie. Die Perser.<br>Urtarerres I.               |
| 430                       | 87<br>Eljafib<br>Wahrfceinlich<br>Heimkehr N.'s<br>fem Jahre (No | erfolgt die<br>noch in die= | 35                                                                                                                                 | 35                                                                          |
| 429                       | 88<br><b>Jojada</b> , Elja<br>Hohepriess                         |                             | 36                                                                                                                                 | 36                                                                          |
| 428                       | 89                                                               | 2                           | 37                                                                                                                                 | 37                                                                          |
| 427                       | 90                                                               | 3                           | 38                                                                                                                                 | 38                                                                          |
| 426                       | 91                                                               | 4                           | 39                                                                                                                                 | 39                                                                          |
| 425                       | 92                                                               | 5                           | 40                                                                                                                                 | 40                                                                          |
| 424                       | 93                                                               | 6                           | 41 Artagerres I. †. Xerres II., Sohn, nach 2 Mon. ermordet von Sogstianus, einem Bastard: 7 Mon.                                   | 41<br>Artaxerxes I. †.<br>Xerxes II. 2 Mon.<br>Sogdianus 7 Mon.             |
| 423                       | 94                                                               | 7                           | Darius II. Nothus, natürlicher Sohn von Arstagerzes I., der vorher Ochus hieß (XIX).                                               | Darius II. Nothus. (XIX.) Der perfische Statthalter erklärt sich für Ochus. |
| 422                       | 95                                                               | 8                           | 2 fg.<br>Graufame Regierung unter<br>dem Einflusse der Schwe-<br>ster und Gemahlin, Parh-<br>fatis. Empörungen der<br>Statthalter. |                                                                             |
| 421                       | 96                                                               | 9                           | 3                                                                                                                                  | 3                                                                           |

| Jahre<br>vor.<br>Christue. | Die Jud                                      | ren | Perfien.                                                                      | Aegypten.                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Jahr des 3'<br>Tempel<br><b>Jojada</b> , Hoh | 8.  | Darius II. Nothus.                                                            | Siebenundzwanzigste Dynastie. Die Berser. Darius II. Nothus.                                                        |
| 420                        | 97                                           | 10  | 4                                                                             | 4                                                                                                                   |
| 419                        | 98                                           | 11  | 5                                                                             | 5                                                                                                                   |
| 418                        | 99                                           | 12  | 6                                                                             | 9                                                                                                                   |
| 417                        | 100                                          | 13  | 7                                                                             | 7                                                                                                                   |
| 416                        | 101                                          | 14  | 8                                                                             | 8                                                                                                                   |
| 415                        | 102                                          | 15  | 9                                                                             | 9                                                                                                                   |
| 414                        | 103                                          | 16  | 10<br>Um diese Zeit fällt Bissuth=<br>nes, der Statthalter von<br>Sardes, ab. | 10                                                                                                                  |
| 413                        | 104                                          | 17  | 11                                                                            | 11 12<br>Amprtäns zeigt sich wie-<br>der und macht den Per-<br>fern viel zu schaffen in                             |
| 412                        | 105                                          | 18  | 12                                                                            | Unterägypten: kann sich<br>jedoch nicht zum Herrn<br>von Memphis machen, und<br>also nicht als Pharao<br>auftreten. |
| 411                        | 106                                          | 19  | 13                                                                            | 13                                                                                                                  |

| Sahre<br>vor<br>Christus. | Die Inden.                                                                                          | Perfien.                                                                                                                            | Aegypten.                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           | Jahr des zweiten<br>Tempels.<br>Zojada, Hohepriester.                                               | Darius II. Nothus.                                                                                                                  | Siebenundzwanzigste Dynastie. Die Berser. Darius II. Nothus. |
| 410                       | 107 20                                                                                              | 14                                                                                                                                  | 14                                                           |
| 409                       | 108 21                                                                                              | 15                                                                                                                                  | 15                                                           |
| 408                       | 109 22                                                                                              | 16                                                                                                                                  | 16                                                           |
| 407                       | 110 23                                                                                              | 17                                                                                                                                  | 17                                                           |
| 406                       | 111 24                                                                                              | 18                                                                                                                                  | 18                                                           |
| 405                       | 112 25                                                                                              | . 19<br>Darius II. Rothus †.                                                                                                        | 19<br>Darius II. Nothus †.                                   |
|                           |                                                                                                     |                                                                                                                                     | Adtundzwanzigste<br>Dynastie.                                |
| 404                       | fien befreundeten Ebom<br>(durch die Aeghpter, mahr-                                                | (XLVI.) Chrus, der jüngere Bruder, wird Statthalter                                                                                 | Umprtaus, Sait, nimmt<br>Memphis ein; König. (VI.)           |
| 403                       | 3eit <b>Maleachis:</b> Anspie-<br>lung auf Edom (404),<br>aber nicht auf den Bru-<br>bermord (401). |                                                                                                                                     | 2 .                                                          |
| 402                       | 115 28<br>Ende der für den 3. und<br>4. Hohepriester angenom-<br>menen 70. J. (42–28)               | =                                                                                                                                   | 3                                                            |
| 401                       | fünfter Hohepr. Er erstich<br>im Tempel seinen Bruden<br>Josua: der Statthalter Ba                  | Offener Abfall bes Chrus t (Xenophon und seine Zehn= tausend): Schlacht bei Ku= naxa: Chrus fällt. Tissa- phernes wird Statthalter. |                                                              |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die In                                  | den.    | Perfien.                                                                                                         |                                | Aegypten.                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Jahr des<br>Tempe<br><b>Johanan</b> , H | ls.     | Artaperres                                                                                                       | 11.                            | Achtundzwanzigste<br>Dynastie. <b>Amprtäus</b> ,<br>ber Sait.                                                   |
| 400                       | 117                                     | 2       | 5 fg.<br>Der Einfluß und bi<br>der Barhsatis daue<br>Abfälle und Kriege<br>trapen. Ugesilaus.<br>talkidische Fri | rn fort:<br>ber Sa=<br>Der an= | 5                                                                                                               |
| 399                       | 118                                     | 3       | 6                                                                                                                | *                              | 6<br>Amhrtäus †. Sein Sohn<br>Pausiris, der seinen Frie-<br>den mit den Persern ge-<br>macht, wird Statthalter. |
|                           |                                         |         |                                                                                                                  |                                | Meunundzwanzigste Opnastie. Mendesier.<br>4 Könige. 21 Jahre.<br><b>Nepherites</b> (Naifaurut).<br>(VI.)        |
| 398                       | 119                                     | 4       | 7                                                                                                                |                                | 1                                                                                                               |
| 397                       | 120                                     | 5       | 8                                                                                                                |                                | 2                                                                                                               |
| 396                       | 121                                     | 6       | 9                                                                                                                |                                | 3                                                                                                               |
| 395                       | 122                                     | 7       | 10                                                                                                               |                                | 4                                                                                                               |
| 394                       | 123                                     | 8       | 11                                                                                                               |                                | 5                                                                                                               |
| 393                       | 124                                     | 9       | 12                                                                                                               |                                | 6<br>Nepherites +.                                                                                              |
| 392                       | 125                                     | 10      | 13                                                                                                               |                                | Afhoris (XIII.)<br>(Hafra.)                                                                                     |
|                           |                                         |         |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                 |
| 391<br>Bunic              | 126<br>en, Bibelüberfetung.             | 11<br>L | 14                                                                                                               |                                | 2<br>W                                                                                                          |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die Juden.  Jahr des zweiten Tempels.  Johanan, Hohepriester. |    | Perfien.                                                | Acgypten.                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                           |                                                               |    | Artarerres II.                                          | Neunundzwanzigste Dynastie. Mendesier. <b>Athoris.</b> |
| 390                       | 127                                                           | 12 | 15                                                      | 3                                                      |
| 389                       | 128                                                           | 13 | 16                                                      | 4                                                      |
| 388                       | 129                                                           | 14 | 17                                                      | 5                                                      |
| 38 <b>7</b>               | 130                                                           | 15 | 18                                                      | 6                                                      |
| 386                       | 131                                                           | 16 | 19                                                      | 7                                                      |
| 385                       | 132                                                           | 17 | 20 fg.<br>Krieg gegen Evagoras auf<br>Cypern (bis 376). | 8                                                      |
| 384                       | 133                                                           | 18 | 21                                                      | 9                                                      |
|                           |                                                               |    |                                                         |                                                        |
| 383                       | 134                                                           | 19 | 22                                                      | 10                                                     |
| 38 <b>2</b>               | 135                                                           | 20 | 23                                                      | 11                                                     |
| 381                       | 136                                                           | 21 | 24                                                      | 12                                                     |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die 3                                  | Die Juden. Perfien. |                 |                          |        | Aegypten.                                                                      |                    |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| 1.                        | Jahr des<br>Temp<br><b>Johanan</b> , h | els.                | Artar           | erres II                 |        | Neunundzwan,<br>Dynastie. Men<br><b>Akhoris</b> †                              | besier.            |  |  |  |
| 380                       | 137                                    | 22                  |                 | 25                       |        | 13                                                                             |                    |  |  |  |
|                           |                                        |                     |                 |                          |        |                                                                                |                    |  |  |  |
| 379                       | 138                                    | 23                  |                 | 26                       |        | Psammuthis.                                                                    | (I.)               |  |  |  |
|                           |                                        |                     |                 |                          |        |                                                                                |                    |  |  |  |
| 378                       | 139                                    | 24                  |                 | 27                       | ,      | Repherites 4 M<br>Ende der neunum<br>zigsten Dhnas                             | idzwan=            |  |  |  |
|                           |                                        |                     |                 |                          |        | Dreißigste Dh<br>Sebennyten<br>3 Könige. 38 I<br>Nektanebus I.<br>(Nekht=Nit.) | fahre.<br>(XVIII.) |  |  |  |
| 377                       | 140                                    | 25                  |                 | 28                       |        | 1                                                                              | /                  |  |  |  |
| 376                       | 141                                    | 26                  | Abkommen<br>auf | 29<br>mit Eve<br>Cypern. | agora8 | 2                                                                              |                    |  |  |  |
| 375                       | 142                                    | 27                  |                 | 30                       |        | 3                                                                              |                    |  |  |  |
|                           |                                        |                     |                 |                          |        |                                                                                |                    |  |  |  |
| 374                       | 143                                    | 28                  |                 | 31                       |        | · i                                                                            |                    |  |  |  |
|                           |                                        |                     |                 |                          |        |                                                                                |                    |  |  |  |
| 373                       | 144                                    | 29                  |                 | 32                       |        | 5                                                                              |                    |  |  |  |
|                           |                                        |                     |                 |                          |        |                                                                                |                    |  |  |  |
| 372                       | 145                                    | 30                  |                 | 33                       |        | Ğ.                                                                             |                    |  |  |  |
| 371                       | 146                                    | 31                  |                 | 34                       | ,      | 7<br>w*                                                                        |                    |  |  |  |

| Jahre<br>vor .!!<br>Christins.     | olqyj <b>ok</b> e Indi                                              | en.             | Perfien.       | Aegypten.                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| nbesier.                           | a a <b>Fahu</b> ibies zu<br>M – i Komupels<br><b>Sohanku</b> , Hohi | 3.              | Artarerres II. | Dreißigste Dynastie.<br>Sebennyten.<br><b>Nektanebus I.</b> |
| 370                                | 81147                                                               | 32              | 35             | 8                                                           |
| 369 .                              | Psanduthis                                                          | 33              | 36             | 9                                                           |
| mogreen:                           | ephekkæs 4 2<br>oe der neunu<br>zigsten Dyna                        | 34              | 37             | 10                                                          |
| nastie.<br>1. <b>786</b><br>Jahre. | u © effgifie<br>organischen<br>Durchfandtsjahrd<br>die Künfand Hol  | 35<br>des Endes | 38             | <u> 18</u>                                                  |
| (.sitva.):<br>(,                   | iste inistethums.<br>Taddua, sechste                                | er Hohe=        |                |                                                             |
| 366                                | priester.<br>151 Fadduc                                             | 1               | 39             | 12                                                          |
| 365                                | 152                                                                 | 2               | 40             | 13                                                          |
| 364                                | 153                                                                 | 8               | 41             | 14                                                          |
| 363                                | 154                                                                 | 4               | 42             | o #                                                         |
|                                    |                                                                     |                 |                | ĩõ                                                          |
| 362                                | 155                                                                 | 5               | 43             | 16                                                          |
| 361                                | 156                                                                 | 6               | 44             | 17                                                          |

|                           |                                       |                      | 4400                                                                             |                                                                                                                       |                          |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die Ju                                | den.                 | Perfien.                                                                         | L'Actionten.                                                                                                          | 3 a h<br>vor<br>Christia |
|                           | Jahr des<br>Temp<br><b>Jabbua</b> , H | el8.<br>ohepriester. | Artarerres II.                                                                   | Dreißigstes Ohna<br>mSbennyten.<br><b>Nekhanddus</b> I. i<br>Gleich nach des N.<br>ruft Tachös ben Agefl<br>zu Hülfe. | t. Tobe                  |
| 360                       | 157                                   | 7                    | 45                                                                               | 18                                                                                                                    |                          |
| <b>359</b>                | 158                                   | 8                    | 46<br>Artaxerxes II. †.<br>Ochus, einer der Söhne,<br>bringt die Gewalt an sich. | <b>Tachos</b> (II) <b>(Teos</b>                                                                                       | <b>3).</b><br>848        |
| 358                       | 159                                   | 9                    | Artarerres III. Ochus.  (XXI.)  1  Ausrottung des Haufes von Artarerres II.      | Tachos †.<br>Agefilaus tritt auf<br>Seite feines aufständi<br>Betters.                                                | schen                    |
|                           |                                       |                      |                                                                                  | Agefilaus Mirbt auf<br>Reise 82j.                                                                                     | 1 Der                    |
| 357                       | 160                                   | 10                   | 2 fg.<br>Unterwerfung bes Artaba-<br>zus, Phöniziens und Ch=                     |                                                                                                                       | 346                      |
|                           |                                       |                      | perns durch die griechischen Feldherren des Ochus.                               |                                                                                                                       |                          |
| 356                       | 161                                   | 11                   | 3                                                                                | 172<br><b>2</b>                                                                                                       | 345                      |
| 355                       | 162                                   | 12                   | 4                                                                                | 8 17.3                                                                                                                | 344                      |
| 354                       | 163                                   | 13                   | 5                                                                                | 4.                                                                                                                    |                          |
| 353                       | 164                                   | 14                   | 6                                                                                | 474                                                                                                                   | 343                      |
| 352                       | 165                                   | 15                   | 7                                                                                | 8.72                                                                                                                  | 342                      |
| 351                       | 166                                   | 16                   | 8                                                                                | 92.4                                                                                                                  | 341                      |

| Jahre<br>vor<br>Christus. | Die 3                                 | uden. | Perfien.                                                                                                               | Aegypten.                                          |   |  |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|--|--|--|
|                           | Jahr bes<br>Temp<br><b>Jaddua</b> , C | els.  | Artarerres III.<br>Ochus.                                                                                              | Dreißigste Dh:<br>Sebennhten.<br><b>Nektanebus</b> |   |  |  |  |
| 350                       | 167                                   | 17    | 9 fg.<br>Graufame Kriegführung in<br>Aegypten, wo jedoch die<br>einheimische Dynastie sich<br>erhält dis ins Jahr 340. | 8                                                  |   |  |  |  |
| 349                       | 168                                   | 18    | 10                                                                                                                     | 9                                                  |   |  |  |  |
| 348                       | 169                                   | 19    | 11                                                                                                                     | 10                                                 |   |  |  |  |
| 347                       | 170                                   | 20    | 12                                                                                                                     | 11                                                 |   |  |  |  |
| 346                       | 171                                   | 21    | 13                                                                                                                     | 12                                                 |   |  |  |  |
| 345                       | 172                                   | 22    | 14                                                                                                                     | 13                                                 |   |  |  |  |
| 344                       | 173                                   | 23    | 15                                                                                                                     | 14                                                 |   |  |  |  |
| 343                       | 174                                   | 24    | 16                                                                                                                     | 15                                                 |   |  |  |  |
| 342                       | 175                                   | 25    | 17                                                                                                                     | 16                                                 | 1 |  |  |  |
| 341                       | 176                                   | 26    | 18                                                                                                                     | 17                                                 |   |  |  |  |

| Sahre<br>vor<br>Christus. | Die I1                                                | ıden.        | perfien.                                                                                                           | Aegypten.                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 340                       | Jahr bes<br>Temp<br><b>Jaddua</b> , Ho<br>177         | els.         | Artarerres III.<br>Ochus.                                                                                          | Dreißigste Dynastie.<br><b>Rektanebus</b> II. †.                                                                                             |  |  |  |  |
|                           |                                                       |              | Meghpten wird gänzlich unsterworfen gegen Ende bes<br>Jahres.                                                      | Ende der aufständischen<br>Regierung.                                                                                                        |  |  |  |  |
| 339                       | 178                                                   | 28           | 20                                                                                                                 | Persische Herrschaft. (VIII.) Dhus Herrschaft anerskannt.                                                                                    |  |  |  |  |
| 338                       | 179                                                   | 29           | 21<br>Daus stirbt, vergiftet burch<br>ben Eunuchen Bagoas.                                                         | Ochus †.                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 337                       | 180                                                   | 30           | Arfes (11), jüngster Sohn<br>von Ochus.<br>1                                                                       | <b>Urses.</b> (II.)                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 336                       | 181                                                   | 31           | Arfes †.<br>2                                                                                                      | 2                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 335                       | 182                                                   | 32           | Darius Codomannus. (IV.) 2                                                                                         | Darius III. Codoman=<br>nus. (IV.)                                                                                                           |  |  |  |  |
|                           |                                                       |              | Bagoas bringt Arfes um,<br>u. fett Codomannus, Enkel<br>eines Bruders von Artaxer=<br>res II., auf den Thron. Die= | ,                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 334                       | 183                                                   | 33           | fer entledigt sich des Bagoas, geräth aber in Krieg mit<br>Alexander von Macedonien.<br>Schlacht am Granicus.      | 2                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 333                       | 184                                                   | 34           | 3<br>Schlacht bei Issus, an der<br>Grenzev. Cilicien u. Sprien.                                                    |                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 332                       | 185<br>Ende von Jat<br>folgt ihm im 1<br>randers 331. | . Jahre Ale= | Thrus.                                                                                                             | 4<br>Lettes Jahr der persischen<br>Herrschaft in Aegypten.<br>Im I. Nabonassars 417.<br>(Mexander Herr v. Aegypt.<br>im I. 331. Dl. 112, 2.) |  |  |  |  |

## Anhang

gu ben Bergleichenden Beittafeln.

I. Herstellung der Geschlechter und Zeiten des Hauses Naron in der Linie Eleasars, und der biblischen Reihe der Hohepriester Ifraels, von Aarons Tode bis auf Alexander.

Die biblischen Jahrblicher mußten, um gewiffenhaft zu fein, bisher ganz absehen von einigen vereinzelten perfonlichen und thatsächlichen Angaben, welche fich in ben geschichtlichen Büchern bes Alten Bunbes fanden. Bereinzelte Angaben bilden teine Zeit-Go mußten namentlich bie Jahrbucher über bie altesten Zeiten bes Bolfes reibe. Ifrael ihren Anhalt in der Geschichte Aegyptens und Affyriens suchen, für welche gleichzeitige Denkmäler und andere dronologische Thatsachen uns feste Bunkte barbieten. Die Entstehung bes judischen Bolfes hangt aufs innigste zusammen mit einem ber bellften Punkte ber Geschichte Aeguptens: Die Eroberung bes Landes Ranaan aber ift bebingt burch die Bildung des affprischen Beltreichs. In biefen beiben großen Berithrungspunkten weisen die geschichtlichen Bucher des Alten Bundes uns an die Jahrbucher und Geschichten Aegyptens und Affpriens: benn sie enthalten über ben Auszug nur alls gemeine Angaben, ohne bestimmte Ronigsnamen und Zeitbestimmungen. Wir erfennen aus ihnen allerdings, daß Mofes mit den echt ägyptischen Pharaonen verhandelte und nicht mit hirtenkönigen. Bir erfahren, bag es "ein neuer König, ber nichts von Joseph weiß", war, welcher die Laften Ifraels schwer, ja unerträglich machte. Darin ben Grinder der achtzehnten Dynastie Amosis sehen zu wollen, wie noch Professor Anobel in feiner Erklärung bes Erobus thut, heißt von ber Befchichte Aeghptens unter jener Dynastie gar feine Renntniß nehmen: heißt vergeffen ober überseben, bag es erft einige und fiebzig Sahre nach Umofis Thronbesteigung bedurfte, die Syksos zum Abzuge zu bewegen, und bag bie Pharaonen bis dahin nicht einmal baran benten konnten, bas zahlreichere Bolt ber Juben zur Berzweiflung und zum Anschluß an die Hirten zu treiben. Die hirten hatten beim Auszuge nur 240000 ftreitbare Männer, was alfo eine Besammtbevölkerung von 1,200000 Seelen voraussett, mahrend bas Bolt Ifrael beim Auszuge 600000 ftreitbare Männer zählte, alfo boch wol zu Amofis Zeit eine halbe Million, was eine Bolfszahl von zwei bis britthalb Millionen voraussett. Ebenso ungeschichtlich ist es anzunehmen, bie Ifraeliten seien bereits vor ber Eroberung Ranaans burch Ramses III., 1281, im Besitze von Palästina gewesen, ober bie affprische Berrschaft sei über sie weggegangen, ohne sie zu berühren.

Wer es unternimmt, die biblischen Erzählungen von den vollkommen unhaltbaren Märchen der bisherigen Chronologie abzulösen, wird sich also an den historischen Rahmen halten, wo er ihn sindet, aber dann ihn auch gründlich erforschen und mit Sachstenntniß prüfen. Indem wir uns nun an jenc beiden sichern Haltpunkte hielten, fanden wir bereits, daß die geschichtlichen Erzählungen der Bibel vom Auszuge an dis auf Salomo nichts enthielten, was den chronologisch sichern Thatsachen der wirklichen Geschichte widerspräche. Wir sind jeht im Stande, den Lesern unsers Bibelwerks bereits an dieser Stelle nachzuweisen, daß die Schrift unmittelbar auch hier für die Wahrsheit zeugt.

Bir haben in dem letten Zeitraume ber ifraelitischen Geschichte vor Mexander gesehen, daß die Entfernung ber Geschlechter in bem Sause Aarons, und zwar in ber ältern Linie, ber Eleafars, mahrend bes mehr als zweihundertjährigen Zeitraums von ber Zerftörung Jerufalems bis auf Alexanders Eroberung Negyptens, fich fehr genau innerhalb eines Durchschnittes von 35 Jahren halt: feche Hohepriester in 210 Jahren von Bater auf Sohn. Diefes überschreitet Die gewöhnliche Durchschnittszahl von brei Geschlechtern auf ein Jahrhundert nur um ein Kleines. Allerdings haben wir auch allen Grund ein besonders gunftiges Berhaltniß zu erwarten bei einer erblichen Burbe, welcher alle gunftigen Umftanbe einer weltlichen Dynastie ju Gute kommen, ohne bie Gefahren bes Rriegs, ber Palast = ober Boltsaufftande, endlich auch ber entnervenden Ausschweifungen. Da nun jene Reihe von feche Hobepriestern zugleich auch urkundlich eine fortlaufende Reihe von Bater auf Gohn ift (Neh. 12, 10. 11.), also eine Folge der Geschlechter darstellt, so gewinnen wir durch fie eine feste Grundlage für die Kritik der aaronischen Geschlechtsreihe der Stammhalter in der ältern Linie bis auf die Zerftörung Jerufalems, welche uns im erften Buche ber Chronit (Rp. 5, 30 fg.) aufbewahrt ift. Die Linie Cleafars behauptet aber ihr Necht auf bas Hohepriesterthum, mit Ausnahme der Zeit von Eli, Samuels Vorgänger im Nich= teramte, bis auf Abjathar, Davids Hohepriester. Während dieses Zeitraums befand sich die Linie Ithamar im Besitze des Hohepriesterthums: allein die erste Linie bauerte nicht allein baneben fort, sondern gab auch (nach ber leichtesten Erklärung ber betreffenden Stellen) ben jedesmaligen Stellvertreter her, welcher bei einer folden Burbe nie fehlen fonnte, wie auch bem Aaron feine Sohne beiftanben.

Benes große Stammregifter ber altern Linie, ober ber Nachkommen Cleafars nimmt eine ganz einzige Beachtung in Unspruch. Wie unvollständig bergleichen Stammregis fter fonft waren, beweift am schlagenbsten bie Thatfache, baß felbst unfer Berzeichniß im Buch Cfras (Kp. 7, 1—5), bei Nachweis der Abstammung des Priesters Cfra von Cleafar, in den 21 Gliedern bis auf Seraja eine Auslassung von sechs (8. bis 13.) erfah= ren hat. Die Bollständigkeit war für jenen Zweck gar nicht erforberlich. Unbers war es, wo das Stammregister zugleich als Wegweiser für das Verständniß der Hohepriefterlifte, und bes verwandtschaftlichen Zusammenhangs ber einzelnen geiftlichen Borftanbe bienen foll. Denn bas oberfte Umt an bem Bundeszelte, und fpater am Tempel, ift bas einzige, welches nie unterbrochen werden konnte, während die Regierungsform wechselte. Die Einheit der Bolksgeschichte spiegelte sich alfo in jenem Amte. Wenn man nun außerbem die hohe Bilbung bes Levitenstammes, an bessen Spige jenes Saus ftand, bas Alter bes Schriftthums, und bas Bewußtsein ber Nation von ihrer Weltstellung als Berehrer in des Ewigen in Erwägung zieht, und endlich bedenkt, daß die vielen uns überlieferten Berzeichnungen und Urkunden, welche aus dem mosaisch = aaronisch= levitischen Rreise hervorgegangen sind, entweder rein erdichtet oder gleichzeitig und urtundlich fein muffen, fo murben febr ftarte Grunde bagu geboren, uns an ber Beschichtlichkeit jener Geschlechtsverzeichnung irre zu machen. Nun sinden sich aber ferner, in dem Zeitraume von Moses die Salomo, geschichtliche Haltpunkte für die beiden ersten Hohepriester, Eleasar und Pinhaß: Zadog aber, welcher Salomo salbte im letzten Jahre Davids, wird doch in die Rähe des neunten Stammhalters fallen, welcher denselben Namen sührt. Wir sind berechtigt anzunehmen, daß Zadog damals, umß Jahr 1008 vor unserer Zeitrechnung, am Ende seiner Lausbahn stand: er heißt durchzweg Davids Hohepriester, wie sein Sohn Usarja der Hohepriester Salomos. Wir haben jedensalls, nach dem von uns gesundenen weltgeschichtlichen Rahmen, von Eleasar die Zadog einschließlich 9—10 Geschlechter sür einen Zeitraum von etwa 306 Jahren und dieses gibt ums die Durchschnittszahl von 31—34 Jahren sür ein Geschlecht. Das spricht sür sich selbst als geschichtlich: aber was sollten wir bei 440 oder gar 600 Jahren ansangen mit 9 oder 10 Geschlechtern?

Sollten wir nun beibes, die Geschichtlichkeit der Reihe und ihre Fähigkeit uns bei ber Herstellung der Hohepriesterfolge zu dienen, auch in der mittlern Beriode, von Salomo bis Zedekia, bestätigt sinden; so wäre es wol der Mühe werth zu versuchen, ob wir diesen von der Kritik schon seit Selden aufgegebenen Punkt der biblischen Ueberlieserung jest nicht zu einer befriedigenden Lösung führen könnten.

Jener Zeitraum, von 1000—586 bietet nun nicht weniger als neun vereinzelte Namen von Hohepriestern dar, von benen jedoch nur der lette, der Serajas, bes mit Zedesias Großen im Januar 585 hingerichteten Hohepriesters, ohne alle Schwiesrigkeit ist; benn er ist offenbar ber XXI. der Stammhalter jener Liste.

Die andern Namen finden sich entweder in dieser Liste nicht wieder, oder die ihnen entsprechenden Namen scheinen nicht an den für die gleichnamigen Hohepriester erforderten Stellen zu stehen. Um nun hierbei nicht in Berwirrung zu gerathen, ist es nothwendig, sich das Verhältniß jener Liste zu einem Verzeichniß der Hohepriester nach ihrer Folge klur zu machen. Jene Liste geht von Vater auf Sohn, und zwar in der allerbestimmtesten Form: "Zadog zeugte Uhimaaz" und dergleichen. Es wurden also in ihr nothwendig alle diejenigen Glieder ausgelassen, welche keine Söhne hatten, und von diesen Söhnen wurde jedesmal wieder nur derjenige aufgesührt, durch welchen die Linie sich sortsetzte. Um ste geschicklich zu nennen, haben wir nur auzunehmen, daß jedes Geschlecht einen männlichen Vertreter hatte, welcher Söhne zeugte. Das verlangt die Liste, und das kann Niemand ungeschichtlich sinden, der den geschichtlichen Häusern und auch alten Stammregistern bürgerlicher Familien nachsorscht.

Ganz anders verhält es sich mit der Folge im Hohepriesteramte. Der Hohepriester wird als Verheiratheter vorauszusehen sein: aber er konnte kinderlos bleiben, oder Söhne im Anabenalter verlieren. Das hohe Umt erbte fort nach dem gewöhnlichen jüdischen Erbzechte, mit Ausschluß natürlich der Unmündigen und Minderjährigen. Der Erstgeborene der ältesten Linie, oder falls er gestorben oder untüchtig befunden war, der nächste jüngere Mann des Geschlechts, erhielt die Würde.

Der Hohepriester mußte also oft ber ältere Bruber bes Stammhalters sein. In solchen Fällen bürfen wir wol annehmen, baß ber Bruber-Stammhalter einen seiner Söhne nach dem Oheim benannte, wie man es sonst gewöhnlich mit dem Namen bes Großvaters hielt. Denn ber Hohepriester war es, welcher dem Hause geinen Glanz gab.

Die Anwendung ist leicht und sicher. Wo wir einen Hohepriester sinden, mit Erwähnung des Königs, unter welchem er das Amt führte, oder auch eines besondern Zeitpunktes in dessen Regierung, und wo dieser Hohepriester einen andern Namen hat als das der Zeit nach entsprechende Glied der Stammhalterliste, da werden wir annehmen müssen, daß beide Brüder waren. Heißt nun ein Sohn des Bruder=Stamm-

halters ebenso wie der Hohepriester, so wird uns dieses nicht stören, sondern vielmehr als Bestätigung jener Angabe und unserer Erklärung gelten mussen. Doch wir gehen jetzt ins Sinzelne.

### 1. Die Nachkommen Aarons und Eleafars bis zur Salbung Salomos durch Zadok.

Die Salbung Salomos burch Zadot fällt in eins der letzten Jahre Davids: wir haben das letzte angenommen, also 1008. Sowie nun der Auszug in das Jahr 1320 gesetzt wird, so fällt der Tod Aarons in den Ansang des Jahres 3 (statt 40, wie Num. 33, 38 steht) des Auszugs, oder des J. 1318 v. Chr. Unsere Reihe beginnt also mit

1318 == 1. Jahr Eleafars.

|       | 1318 = 1. Jagr Cleafars.                                   |       |      |        |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|------|--------|
| Die R | eihe stellt sich nach den Durchschnittsjahren folgendermas | zen i | oar. |        |
| I.    | Eleafar, Sohn Aarons. (Auszug J. 3)                        | 1.    | 3ahr | 1318   |
|       | " " " (Auszug " 37)                                        |       |      |        |
|       | Josua † 1274.                                              |       | ,, . |        |
| II.   | Pinhas (Pinehas), Sohn Eleafars. (Auszug 3. 38)            | 1.    | **   | 1283   |
|       | Pinhas " (Auszug " 72)                                     |       |      |        |
|       | Anarchie 1273—1266. Pinhas, als Sohn bes Hobep             |       |      |        |
|       | Simri u. sein midian, Weib im 3. 40 bes Ausz. 1281 (9      |       |      |        |
|       | has, als Sobepriefter, fragt ben Ewigen wegen ber 2        |       | , 10 | ,      |
|       | fuas Tob, zwischen 1273 und 1266 (Richt. 20, 28).          | ,     |      | ,      |
| TO.   | Abisuah, Sohn bes Pinhas                                   | 1.    | Jahr | 1248   |
|       | n $n$ $n$ $n$ $n$                                          |       |      | 1214   |
| FV    | Buggi (Buki), Sohn bes Abisuah                             |       | 77   | 1213   |
|       |                                                            |       |      | 1179   |
| V     | uzzi (Usi), Sohn bes Buqqi                                 |       | ,,   | 1178   |
| ٧.    |                                                            |       |      | 1144   |
| 371   | " " " " " " " · · · · · · · · · · · · ·                    |       |      | 1143   |
| ¥ 1.  | Zerachja (Seraja), Sohn bes Uzzi                           |       |      |        |
| TITE  | m i . I                                                    | oo.   | 11   | 1109   |
| VII.  | Merajoth, Sohn bes Zerachja                                |       |      | 1108   |
|       | " " " " " · · · · · · · · · · · · · · ·                    | 35.   | "    | 1074   |
| VIII. | Amarja, Sohn des Merajoth                                  |       |      | 1073   |
|       | " " " "                                                    | 35.   | "    | 1039   |
| IX.   | Ahitub (Ahitob), Sohn des Amarja                           |       |      | 1038   |
|       | <i>n n n n n</i>                                           |       |      | † 1004 |
| X.    | Zabog, Sohn des Achitub                                    |       |      | 1003   |
|       | ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                     | 35.   | "    | 969    |
|       |                                                            |       |      |        |

Davib + 1008: Salomo gesalbt. Salomos 1. J. 1007: Abjathar verwiesen. Salomos 4. J. 1004: Tempelbau. Salomos 14. J. 994: Tempelweihe.

Wir haben also brei historische Haltpunkte, bei ben zwei ersten und gewissermaßen auch bei dem zehnten Geschlechte. Was Eleasar betrifft, so kann er nicht früher als Josua gestorben sein nach der entscheidenden Stelle am Schlusse des Buches Josua: also nicht vor 1274. Hiernach haben wir also die Durchschnittszahl für zwei (70) so zu vertheilen: Eleasar 45 Jahre, Pinhas 25.

Auch was Binhas angeht, trifft bie Rechnung aufs vollkommenste mit ben geschichtlichen Thatsachen zusammen: benn von den beiden Begebenheiten, bei welchen er hanbelnd auftritt, wird er nur bei ber zweiten als Hohepriester bezeichnet. Bei Zadog liegt bie Lösung nicht fo oben auf. Wäre Zabog, ber Stammhalter bes X. Geschlechts und Zadot, der Hohepriefter Davids, eine und diefelbe Perfon gewesen, fo hatten wir folgende Angaben zu vereinigen. Als Hohevriefter kann er erst bei der Berweifung Abjathars, bes letten Hobepriesters aus ber zweiten Linie (Ithamar) eintreten, welche von Eli an (1120), also mährend der Zeit des VI. —IX. Geschlechts des hauses Eleafar, an der Spitze des Briefterthums stand. Nun aber wird Zadog 1 Chron, 12, 28 bereits als Derjenige genannt, welcher bem in Bebron weilenden David eine Schaar zuführt, also zwischen 1048 und 1042. Damals muß er also bereits ein Mann zwischen 20 und 25 Jahren wenigstens gewesen sein. Derselbe Zadog erklärt sich für David bei Abfaloms Empörung 2 Sam. 14, 24, also gegen 1015. Endlich aber wird er 2 Sam. 8, 17 unter ben Bürbentragern Davids genannt, wie Afarja, Zadogs Sohn, an der Spite der Würdenträger Salomos erscheint, als Hohepriester 1 Kön. 4, 2 (nicht wie Luther, als "Sohn Zadogs bes Hohepriefters"). Zadog ber Hohepriester mar also verschieden von Zadot, dem Stammhalter des gehnten Geschlechts. Er war vielmehr Better bes neunten Stammhalters, beffen Sohn Stammhalter bes zehnten Gefchlechts ift, und Zadot heißt. Die Stammtafel ift alfo folgende:

| VII.  | Merajoth    |              |                       |
|-------|-------------|--------------|-----------------------|
| VIII. | Amarja (I.) | Ahitob I.    | (2 Sam. 8, 17.)       |
| IX.   | Ahitob II.  | Zadof I.,    | Hohepriester Davids.  |
| X.    | Zadot II.   | Ajarja (I.), | Hohepriester Salomos. |

Da biese Ausnahme nicht eine willfürliche ist, sondern aus der Natur bes Verhältnisses der Stammhalterliste zu der Hohepriesterreihe folgt; so dürfen wir folgende nähere Bestimmung der Angabe unsers Registers der Stammhalter als begründet ansehen

IX. Ahitob II., Sohn des Amarja, nach Durchschnittszahl 1038 — 1004.

A. Zadog II., Stammhalter, Sohn bes Betters vom Hohenpriester Zadog, dem Sohne Ahitobs I., 1. Jahr 1003.

Diese Lösung ist zu natürlich, um nicht geschichtlich zu sein: sie zeugt für bie Redlichkeit der Ueberlieferung und die Unabhängigkeit beider Reihen.

Wir durfen also bis babin die Geschlechtsreihe bes Hauses Cleafar für eine urfundliche halten, da sie gerade am Schluffe sich aus ben geschichtlichen Thatsachen erklären läßt. Bir muffen aber bann auch eingesteben, bag fie mit ben bisberigen Unnahmen für ben Anfangspunkt, nämlich für bas Jahr bes Auszugs, und bann für ben Tod Aarons, auf keine Beise vereinbar ift. Schon bei ber Annahme von 440 Jahren gwifchen Auszug (1444) und Tempelbau (also 437 J. von Aarons Tode an) würde eine Durchschnittszahl von fast 50 Jahren erforderlich fein, um den Endpunkt zu erreichen: bei der Zahl der Alexandriner (592, Auszug 1596) fast 66: bei Josephus, wenn dieser in Betracht kommen könnte, noch mehr: er gahlt 599 Jahre. Das heift, bei ben bisherigen Annahmen ift die biblische Geschichte des Auszugs ein Märchen, und bas Wefchlechtsregister eine Erfindung, und zwar eine ungereimte: abgesehen bavon, bag jene Geschichte bei der gewöhnlichen Annahme in der Luft steht, statt bei der unserigen sich in die urfundlichen Jahre des ägnptischen und bes affprischen Reiches aufs befriedigendste, ja aufs überraschendste einzufügen. Ebenso ist die Geschichte Aarons ein Märchen, wenn er im 40. Jahre des Auszugs starb, und boch am Berge Hor begraben wurde. Dieses zweite Räthfel kann jedoch erst im Urfundenbuche vollkommen gelöst werden.

2. Die Nachkommen Aarons und Eleafars vom Anfange Zadogs II. bis auf Serajas Tod (X. — XXI. Geschlecht).

Der Nahmen dieses Zeitraums ist nach oben sicher innerhalb Einer Geschlechtsdauer, nach unten aber vollkommen sest. Denn es ergibt sich aus den geschichtlichen Haltpunkten, daß, als Seraja 586 (genau Januar 585) mit den übrigen Großwürdenträgern Jerusalems auf Nebukadnezars Besehl in Nibla enthauptet (2 Kön. 25, 18—21) wurde, er sich nicht weit von dem natürlichen Ende seines Lebens und Amtes besand. Wenn wir also den Zeitraum als von 1003 und 584 eingeschlossen annehmen, folglich zu 420 Jahren, so haben wir bei zwölf Geschlechtern wieder genau die Durchschnittszahl von 35 Jahren. In diesem Zeitraume aber werden, wie wir oben bereits bemerkt, die Geschlechtsreihe, welche uns überliesert ist, und die von uns angenommene Methode, auf eine scharse Probe gestellt. Es sinden sich nämlich im Laufe jener übervollen vier Jahrhunderte neun Berührungspunkte mit den in den geschichtlichen Büchern gelegentlich aufgesührten Namen von Hohepriestern. Läßt sich unsere Methode darauf ohne Schwierigkeit anwenden?

Wir knüpfen mit bem XI. Gliede an.

| XI.  | Ahimac | 13, der | Sohn  | nad | Zadog II. |  |     |  |   | ٠ | 1.         | Jahr | 968 |
|------|--------|---------|-------|-----|-----------|--|-----|--|---|---|------------|------|-----|
|      | "      | "       | "     | "   | "         |  | . • |  |   |   | 35.        | ,, † | 934 |
| XII. |        |         |       |     | n Ahimaaz |  |     |  |   |   |            |      |     |
|      | "      |         | ,, ,, | 11  | "         |  |     |  | ٠ | ٠ | <b>35.</b> | ,, † | 899 |

Der Hohepriester des XI. (Salomonischen) Geschlechts war nun sicherlich nicht dieser Ahimaaz, sondern, nach bestimmter Angabe, Asarja, dessen Namen der Berztreter des XII. Geschlechts führt. Dieser ist nun der nach dem Großoheim=Hohepriester benannte Großnesse.

| XIII. Johanan, Sohn des Afarja II                       | 1.  | Jahr 898 | 3 |
|---------------------------------------------------------|-----|----------|---|
| " " " " " · · · · · · · · · · · · · · ·                 | 35. | ,, † 864 | t |
| XIV. Afarja III. [Sohn von Johanan: der das Priesteramt |     |          |   |
| verwaltete "in dem Hause, das Salomo baute"]            | 1.  | ,, 863   | 3 |
| n n n n n n n                                           | 35. | ,, † 829 | ) |
| XV. Amarja (III.), Sohn des Asarja III                  | 1.  | ,, 828   | 3 |
| <i>n n n</i>                                            | 35. | ,, † 794 | - |

Die Regierung Josaphats (907—883) fällt also in die Zeit des XII. und XIII. Geschlechtes. Unter Josaphat aber war, und zwar im Jahre 887, Hohepriester Amarja (2 Chron. 19, 11), dessen Name sich als Vertreter des XV. Geschlechts sindet.

Die dem Afarja II., Vertreter des XIV. Geschlechts der Stammhalter, in unserer Liste (1 Chron. 5, 36) beigeschriebene Bemerkung gehört also Asarja I., dem Hohepriesster unter Salomo, welcher in unserer Liste gar nicht erwähnt wird.

Was nun das XV. Glied betrifft: so ist auf den ersten Blick die Unmöglichkeit klar, den Hohepriester Amarja (U.) vom J. 887, mit dem XV. Stammhalter, Amarja (UI.), für eine und dieselbe Person zu erklären. Nach 2 Chron. 19, 11 war nämlich Amarja Hohepriester unter Issaphat, dessen Regierung zwischen 907 und 883 v. Chr. fällt: und zwar wird er namhaft gemacht unmittelbar nach jener Herstellung des Gottesteinstes außerhalb Jerusalem, welche Issaphat sogleich nach der Schlacht mit Ahab von Israel gegen Damaskus (888, im 20. J. Issaphats) im ganzen Lande Juda vornahm. Das Geschlecht Amarjas (II.) muß also das XII. sein.

| Das    | Stammregifter fährt nun folgenbermagen fort: |            |     |
|--------|----------------------------------------------|------------|-----|
|        | Ahitob (III.), Sohn von Amarja (III.)        |            |     |
|        | Zabog (IV.) Sohn Ahitobs (III.)              | 35. ,, + 7 | 759 |
| XVII.  | Zadog (IV.) Sohn Ahitobs (III.)              | 1. ,, 7    | 758 |
|        | ~ " " " "                                    | 35. ,, + 7 | 724 |
| XVIII. | Sallum, Sohn Zadogs (IV.)                    | 1. ,,      | 123 |
|        | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "      | 35. ,, † 6 | 389 |
| XIX.   | Pilfia (1.), Sohn Sallums                    | 1. ,, (    | 688 |
|        | ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,       | 35. " + 6  | 654 |
|        | Asarja (VI.), Sohn Hilfias (I.)              |            |     |
|        | Seraja, Sohn Asarjas (VI.)                   | 35. ,, † 6 | 619 |
| XXI.   |                                              |            |     |
|        | и и и                                        | 35. ,, † ! | 584 |

Sein natürliches Ende, ber Durchschnittszahl gemäß, würde also 584 gewesen sein, wir wissen aber, daß er Januar 585 hingerichtet wurde.

Dieses ist boch wol das schlagenbste Zutreffen, welches gedacht werden kann. So bewährt sich also auch für diesen Zeitraum unsere allgemeine Annahme von dem Berhältnisse der beiden Reihen aufs befriedigendste. Die scheindare Verwickelung löst sich auf, und die Erwähnungen von Hohepriestern, deren Namen in den Stammregistern sich nicht sinden, werden ein neues Zeugniß für die Geschichtlichkeit sowol jenes Registers als der geschichtlichen Angaben.

Es ergibt fich uns nämlich für bie Geschlechter XII-XXI folgende vervollständigte

Bermanbtichaftslifte:

| Durchschnittsjahre. | XI. Ahima   | az Geschichtliche Angaben.                                                                                                                     |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XII. 1933—899       | Afarja II.  | Amarja II., Hohepriefter unter Josaphat.                                                                                                       |
| XIII. 898—864       | Johanan     | Jojaba, Hohepriester, Schwager bes 873 ermorbeten R. Ahasja von Inda (2 Chron. 22, 11).                                                        |
| XIV. 863—829        | Afarja III. | 000 Wyndyn 000 0000 (2 Cyrolin 22) 11).                                                                                                        |
| XV. 828—794         | Amarja III. |                                                                                                                                                |
| XVI. 793—759        | Ahitob III. | Zaboq III., Hohepriester, Schwiegervater (2 Kön. 15,88)<br>bes Usta (798—747).                                                                 |
| XVII. 758—724       | Zadog IV.   | Afarja IV., Hohepriester in ber letzten Zeit Usias (2 Chron. 26, 17).                                                                          |
| XVIII. 723—689      | Sallum      | Urias, Hohepr. unter Ahas, Afarja V., Hohepr. in der<br>K. 730—715 (2 K. 16, 11). ersten Zeit d. Histias, K. 714<br>—686 (wgt. 2 Chr. 31, 10). |
| XIX. 688—654        | Hillia I.   |                                                                                                                                                |
| XX. 653—619         | Afarja VI.  | Hilfia U. (2 Chron. 34, 9; 2 Kön. 22, 14), Hohespriester unter Josias, der K. ist 638 — 608.                                                   |
| XXI. 618—584        | Seraja.     | priejec unter Julius, ver m. ift 600-600.                                                                                                      |

#### 3. Die Sobepriefter der Gefangenschaft.

| XXII. Jozabag, Sohn von Seraja 1. Jahr                                 | 583      |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| So nach dem Durchschnittsjahr: in der That aber trat er an die Spit    | e feines |
| Geschlechts im Januar 585, nach bes Baters Hinrichtung: er ward von 3  |          |
| mit weggeführt (1 Chron. 5, 41): wir werden seine 35 Jahre aber zählen | von der  |
| Durchschnittszahl. Also Jozabak                                        | 549      |
| XXIII. Josua, Sohn von Jozadag 1. "                                    | 548      |
| ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                 | 514      |

Jozabags ganze Zeit gehört also bem Zeitraume der Gesangenschaft. Dieses stimmt gut mit Demjenigen, was sich uns aus der Kritik des folgenden Zeitraums vom 1. Jahre des Chrus 538 an, ergeben hat, daß Josuas Hohepriesterthum weit in denselben hineinreicht. Wir werden daher kein Bedenken tragen dürfen, sür den Sohn des enthaupzteten Seraja, für Jozadag, statt 35 Jahre vielmehr 44 Jahre anzunehmen.

Die Reihe geftaltet fich uns bemgemäß folgenbermagen.

| XXII.  | Jozadag, Sohn von Seraja trat ein Januar 585          |
|--------|-------------------------------------------------------|
|        | Stirbt, nach 44 Jahren                                |
| XXIII. | Josua, Sohn von Jozadag 1. Jahr 541                   |
|        | Zieht nach Jerusalem im 2. I. Chrus = 5. J. Josuas.   |
|        | Chrus am Gundes 542 erregt die Erwartungen der Juden. |

Von Serajo an fällt das Stammregister mit der Reihe der Hohepriester zussammen. So haben wir also eine kritisch und dronologisch bewährte Reihe der Nachskommen Aarons, in der Linie Eleasars, vom Auszuge an dis auf Alexander, oder für den ganzen fast tausendjährigen Zeitraum, welchen unsere Biblischen Jahrbücher, von Moses dis Alexander umfassen.

Much wenn wir biefen thatfächlichen Beweis ber geschichtlichen Wahrheit bes echten biblifchen Textes nicht vor Augen hatten, wurde es faum nothig fein, ein Wort über bie Abweichungen in ber Schreibung einiger Namen bei ben Mexandrinern und in ber Folge ber Hohepriefter bei Josephus zu sagen. Jene find theils Unwissenheit, theils Billflir. Dem Josephus aber kann burdgaus kein selbständiges Ansehen beigelegt werben. Bielmehr ift er nicht allein unzuverläffig und treulos, sonbern er scheut sich auch nicht, in ber Chronologie sich felbst zu widersprechen. Man benke nur an seine wider= fprechenden Angaben über die Dauer bes falomonischen Tempels. Er nimmt bafür (Ant. X, 2) die Zahl von 470 Jahren an. Wie gelangt er dazu? Es genügt als Antwort, daß er gleich in der erften Regierung dem Salomo, gegen Schrift und Vernunft, 80 Jahre gibt, also vom 4. Jahre an 77 (VIII, 3): baneben verschwinden bie kleinern Ungenauigkeiten und Günden. In jener Stelle von ben 470 Jahren fagt er ferner, bie Königszeit von Saul bis zur Zerstörung bes Tempels betrage 514 Jahre, wobei Saul zu 20 Jahren, mit annähernder Wahrheit, angenommen wird. Diefe 20, bie 40 Jahre Davids und bie 3 ersten Salomos zu jenen 470 Jahren hinzugerechnet, gibt 533, und nicht 514. Wirklich gibt auch Josephus selbst balb nachher (XI, 4) jenen Zeitraum zu 533 Jahren an. Das Mag ber Wiberspruche ift aber noch nicht voll. Im Buche vom jubifchen Kriege (VIII, 18 nach Rufin) fagt er, Jerusalem sei zerstört 477 Jahre nach David: ba nun aber zwischen Davids Tode und bem Tempelbau nur 3 Jahre liegen, hatte er offenbar 474 rechnen follen. Un einer fpatern Stelle ber "Alterthümer" (XX, 8) gibt er bem salomonischen Tempel eine Daner von 466 Jahren. Solcher Leichtfertigkeit ift nun gleich, bag er bem Reiche Ifrael 240 Jahre

Daner gibt, was wirklich die Summe ber von ihm aufgeführten einzelnen Regierungen im achten und neunten Buche ist. Danach hätte er aber doch dem salomonischen Tempel 447 Jahre geben müssen, als die Summe seiner eigenen Zahlen (77 Salomo + 240 bis Zerstörung Samarias + 130 von da bis zum Untergange Jerusalems). Endsich rechnet er für diesen Zeitraum Ant. X, 11 510 Jahre, und VIII, 2 411 Jahre. Das Alles hat ihm schon Peter Brinch im Jahre 1699 nachgewiesen (Josephi Opp. ed. Havercamp II, 287—304), und es können nicht blos Verschreibungen sein.

Da man jett von einer gewissen Seite her wieder anfängt, den spätern jüdischen Angaben, sogar nachtalmudischen, ein chronologisches Ansehen und eine geschichtliche Bebeutung beizulegen, auf welche sie keinen Anspruch machen können, während man ihre allerhandgreislichsten Ungereimtheiten und Widersprüche übersieht, so wird es gut sein, noch zu bemerken, daß die sonst unbegreislich scheinende, ziemlich richtige Angabe des Seder Olam Rabba, welches den Auszug ins Jahr 1314 v. Chr. sett, nicht im allergeringsten auf außerbiblischen Duellen beruht. Sie ist einsach die Annahme von Sintausend Jahren vor der Seleucidischen Zeitreihe (314—1314): und diese Annahme beruht auf der richtigen Auffassung des Stammregisters und weiter der biblischen Angaben hinsichtlich der Folge der Hohepriester bis auf Alexander den Großen. Insosern verdient sie jedoch volle Anerkennung, mag das merkwürdige Buch nun, nach Zunz, ins 9. Jahrhundert gehören, oder, nach Grät (Jüd. Gesch., IV, 536 fg.), wirklich von Rabbi Jose um 150 versaßt sein.

Wir befchließen diese Erörterungen mit drei Tafeln. Zuerst geben wir die Ueberssicht des Berhältnisses der Linie Ithamars, von Eli dis Ahimelech II., zu dem Geschlechtszegister Eleasars, mit den erforderlichen Erklärungen. Dann eine llebersicht des Zusammenhangs der Reihe der Stammhalter in den XXVIII Geschlechtern zu den uns bekannten Namen der Hohepriester. Die dritte Tasel endlich ist eine Zusammenstellung der XXVIII Geschlechter des Stammregisters und der Hohepriestersolge mit der Reihe der Richter und Könige, welche unsere Biblischen Jahrbücher sestgestellt haben.

# 4. Das Berhältniß der beiden Linien Eleafar und Ithamar.

#### a. Die Linie Ithamars von Gli bis Ahimelech II.

Eli aus der Linie Ithamars (1 Chron. 24, 3), des jüngern Bruders Cleafars, stirbt zu Silo 98j., unmittelbar nach der Schlacht bei Aphek (1 Sam. 4, 15—18), vor Mitte (13. 3.) des VII. Geschlechts (1108—1074) der Linie Cleafars, im I 1096 v. Chr. Eli war wol schon zu Ansang des VI. Geschlechts (1143—1109) Hohepriesster und ward erst 1120 Nichter.

Ahia oder Ahimelech I. (1 Sam. 14, 3; 22, 9) Hohepriester in Silo, darauf in Nob, wo Saul ihn etwa um 1060 (vor Mitte des VIII. Geschlechts der Linie Eleafars

[1073-1039], genauer im 14. J. bes Geschlechts) nebst 84 andern Priestern umbringen sieß (1 Sam. 22, 11-18). Rur sein Sohn

Abjathar entrinnt mit dem Ephod zu David, der gegen 1060 noch Freibeuter war und den Abjathar trotz seiner Jugend als Briester annimmt (1 Sam. 23, 6), was er sast die zum Ende des IX. Geschlechts der Linie Eleasars bleibt, etwa 54 Jahre lang. Gegen 1048 kam Zadoq zu David nach Hebron. Abjathar und Zadoq erscheinen nun während Davids Regierung (2 Sam. 20, 25) als oberste Priester; doch erst durch Salomo (1 Kön. 2, 27) wurde Abjathar seines höhern Ranges beraubt, weil er es mit Adonia gehalten. Zadoq hatte dis dahin nur das Amt eines zweiten Stellvertreters des Hohepriesters, da Abjathars Sohn

Ahimelech II. (1 Chron. 18, 16 ift "Abimelech" nach 2 Sam. 8, 17 zu verbessern) neben Zadog als Hohepriester unter David erscheint, wir mithin anzunehmen haben, daß Abjathar auch seinen Sohn Ahimelech neben sich als Stellvertreter gehabt hat. Die Wirksamkeit Ahimelechs II. fällt also in die Zeit des IX. Geschlechts der Linie Eleasars (1038—1004); er siel wol 1007 zugleich mit seinem Bater bei Sasomo in Ungnade.

### b. Gleichzeitigkeiten der Linie Cleasars (Geschlecht IV-IX) und der Linie Ithamars von Cli bis Abimelech II.

Linie Eleafars.

IV. Buqqi 1213—1179 v. Chr. V. Uzzi 1178—1144.

VI. Zerachja 1143—1109.

VII. Merajoth 1108-1074.

Ahitob I. VIII. Amarja I. 1073—1039.

Zadog I. stellvertreten= IX. Ahitob II. 1038 ber Hohepriester unter — 1004. David, neben Abjathar und Ahimelech II. Linie Ithamars.

Eli geboren 1193 v. Ehr. Gegen Ende des V. oder Anfang des VI. Geschlechts beginnt Elis Hohepriesterthum; Eli † 1096.

Hophni + 1096. Pinhas + 1096.

Ahitob Ikabod, geb. 1096.

Ahimelech I. (Ahia), Hohepriester (von 1096?) bis gegen 1060, wo er durch Saul umkommt.

Abjathar, Davids Priester seit 1060, versliert 1007 burch Salomo seine Würde als Hohevriester.

Ahimelech II. während Davids Regierung Stellvertreter seines Baters. Sein Bruber Jonathan wird 1 Kön. 1, 42 erwähnt. 5. Der verwandtschaftliche Zusammenhang der beiden Reihen in der Linie Eleasars.



Anmerkung. Die hier und in der nächsten Liste gesperrt gedruckten Namen ber Stammhalter find fämmtlich zugleich Hohepriester.

x \*

6. Die 28 Geschlechter von Eleafar bis Jaddua, zusammen= gestellt mit Gleichzeitigkeiten ber ifraclitischen Geschichte.

| ge                      | tetti mit 6            | sterd ferr                                          | igretten t                | er ifraeiii                 | tigen Gelaitate.                                                                  |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Zahl des Ge. jchledits. | Jahre<br>vor Christus. |                                                     |                           |                             | Gleichzeitigkeiten.                                                               |
|                         | rchschnittszahl.       |                                                     |                           |                             | ,                                                                                 |
|                         | 1318—1284              | Eleafar,                                            | Sohn Aarons               | , Hohepr. von<br>1318—1274  | Uebergang über ben<br>Fordan 1280                                                 |
| Н.                      | 12831249               | Pinhas,                                             | Hohepr. von               | 1273—1249                   | Aufang der Richter-<br>zeit.<br>Othniel, Richter 1257                             |
| III.                    | 1248—1214              | Abifua                                              |                           |                             | Moabiter=Dbmacht 1246<br>Ehud, Richter 1231                                       |
| IV.                     | <b>1213</b> —1179      | Buqqi                                               | ٤                         |                             | Ranaaniter=Dbmacht 1223<br>Deborah 1203<br>Midianiter=Dbmacht 1195<br>Gibeon 1188 |
| V.                      | 1178—1144              | uzzi                                                |                           |                             | Gleichlaufende Rich=<br>ter 1168—1121                                             |
| VI.                     | 1143—1109              | Zerachja                                            |                           |                             | Obmacht der Phi=<br>lister 1120—1071                                              |
| VII.                    | 1108-1074              | Merajoth                                            |                           |                             |                                                                                   |
| VIII.                   | 1073—1039              | Ahitob I.,<br>Vater Zadogs                          | 3 1.                      | Amarja I.,<br>Stammhalter.  | Saul, K. 1070—1049                                                                |
| IX.                     | 1038—1004              | Zabog I.,<br>tretender H<br>neben Abjatha<br>melech | ohepriester<br>1r u. Ahi= | Ahitob II.,<br>Stammhalter. | David 1048—1008                                                                   |
| X.                      | 1003 — 969             | Afarja l<br>priester unter                          |                           | Zadoq II.,<br>Stammhalter.  | Salomo 1007—969                                                                   |

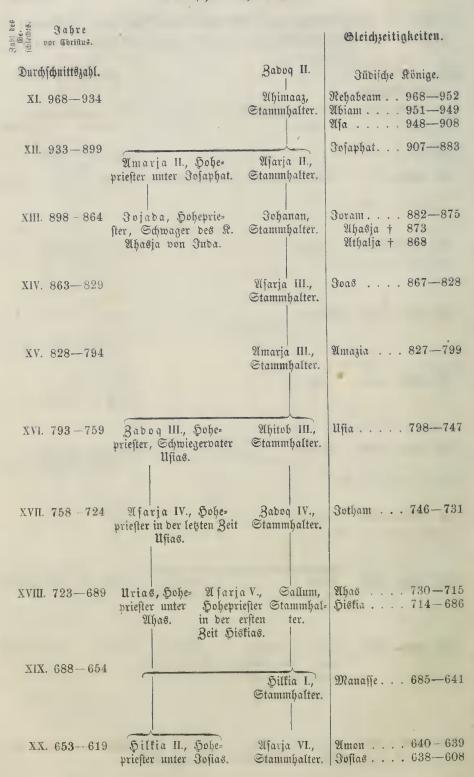

| Jahr des<br>Ge<br>schlechts. | Jahre<br>vor Christus. |                                                 |           | Gleichzeitigkeiten.                                                                        |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchs                       | hnittszahl.            | Asarja VI.                                      |           | ,                                                                                          |
| XXI.                         | 618-584                | Seraja, Hohepriester<br>durch Nebukadnezar hing |           | Jojaqim, K. 607—598<br>Zebefia 597—586<br>Zerstörung Jerufa=<br>Iems 586                   |
| XXII.                        | 583-549                | Jozabag, Hohepr.                                | 585—542   |                                                                                            |
| XXIII.                       | 548 514                | Josua, Hohepr.                                  | 541-507   |                                                                                            |
| XXIV.                        | 513-479                | Jojaqim, Hohepr.                                | 506-472   |                                                                                            |
| XXV.                         | 478—444                | Eljasib, Hohepr.                                | 471-430   | Artagerres I. $464-424$<br>Darius II. Nothus                                               |
| XXVI.                        | 443-409                | Jojada, Hohepr.                                 | 429 – 402 | . 423-405                                                                                  |
| XXVII.                       | 408—374                | Johanan, Hohepr.                                | 401367    | Artagerges II. 404—359                                                                     |
| XXVIII.                      | 373—339                | Jaddua, Hohepr.                                 | 366—332   | Artagerges III. Ochus 358—338 Arfes 337—336 Darius III 335—332 Erftes Jahr Megans bers 331 |

Anmerkung. Allenthalben, wo bei den Hohepriestern keine besondere Zeitbeftimmung angegeben ist, dient die Durchschnittszahl der Geschlechter zugleich für die annähernde Bestimmung der Zeit der hohepriesterlichen Amtsthätigkeit.

# II. Uebersichtliche Darstellung der Sitze des heiligen Zeltes und der Bundeslade während der Zeit von Josua bis auf Salomo.

#### 1. Die Zeit bis zu Elis Tod (1096).

#### Das heilige Zelt

warb durch Josua zu Silo in Ephraim aufgerichtet, wo es während der ganzen Richterzeit ununterbrochen verblieb (Jos. 18, 1; Richt. 18, 31). Auch als Eli infolge der Schlacht bei Aphek 1096 starb, blieb das Zelt ruhig in Silo, wo wir es unter Eli beständig finden (1 Sam. 1, 3; 4, 3).

#### Die Sundeslade

hatte während der Richterzeit ihren regelmäßigen Sitz in Silo, zog aber zuweilen mit aus in den Krieg; so erscheint sie Richt. 20, 27 in Bethel (vgl. 2 Sam. 11, 11; 15, 24. 25).

#### 2. Bon 1096 bis gegen 1038.

Unter Saul erscheint es in der benjaminischen Stadt Nob (1 Sam. 21), und diese llebersiedelung erklärt sich am leicheteften, wenn wir sie Saul zuschreiben (reg. 1070—1049), der das heilige Zelt in seinem Stamme zu haben wünschte. Als Nob, weil der Hohepriester Uhimestech dem David Schaubrote gegeben, der Rache Sauls versiel, brachte dieser das Zelt in das nahe Gibeou, ebenfalls in Benjamin, wo es unter David (1 Chron. 16, 39; 21, 29) und in der ersten Zeit Salomos (2 Chron. 1, 3 fg.; 1 Kön. 3, 4) sich des größten Ansehns erfrente.

In der Schlacht bei Aphel fällt fie in die Hand der Philister 1096 v. Chr., die fie nach Asbod in ben Dagonstempel bringen, darauf nach Gath und endlich nach Efron (1 Sam. 5); von hier kommt fie 1095 nach sieben Monate langem Aufenthalte im Lande ber Philister (1 Sam. 6, 1) nach Bethsemes und, mahrscheinlich nach furzer Frift, in eine andere Stadt des Stammes Juda, Kirjath = Jearim (1 Sam. 6, 19-7), in das auf einem Hügel (L. falsch: zu Gibea) gelegene Haus Abi Radabs. Als sie 20 Jahre (1 Sam. 7, 2-11) in Rir= jath = Jearim gestanden, that Ifrael Buße und schlug die Philister bei Migpa, noch während Samuels Richterzeit, wahrscheinlich 1074. Bu Anfang ber Regierung Sauls (1070) (1 Sam. 14, 18) muß die Lade für einige Zeit von Kirjath-Jearim entfernt gewesen sein, benn sie befindet sich im Lager.

#### 3. Von 1037 bis gegen 994.

Das alte mosaische Zelt erlitt zwar durch das neue, welches David auf dem Zion aufschlug, wol schon einigen Abbruch; allein überstüffig wurde es erst durch die Bollendung des salomonischen Tempels: 1 Sam. 3, 3 heißt schon das Zelt ungenan Tempel. Daß das alte heilige Zelt im Tempel (über dem Allerheiligsten) außbewahrt worden sei, ist eine Vermuthung, die ansprechend, aber nicht beweisbar ist. Daß das neue Zelt mit seinem Geräthe in den Tempel gebracht wurde, berichtet 1 Kön. 8, 4.

David brachte die Lade von KirjathJearim (2 Sam. 6, 3 fg.) nach Jerusalem,
und nachdem sie drei Monate im Hause
Dbed-Cdoms (2 Sam. 6, 11) gewesen,
auf den Berg Zion, wo sie in einem für
sie aufgeschlagenen neuen Zelte (2 Sam.
6, 17) blieb, dis sie durch Salomo auf
dem Moria, in dem neuen Tempel,
einen sesten Wohnsitz erhielt (1 K. 8, 1 fg.).

### III. Die BolkBzählungen unter den Ifraeliten.

- 1. Die erste Musterung der Stämme Fraels, mit Ausschluß der Leviten, ist die, welche Moses zu Ansang des zweiten Jahres am ersten Tage des zweiten Monats in der Büste Sinai vornahm (Num. 1, 18 fg.).
- 2. Die zweite ward im 40. Jahre des Auszugs (1281 ober 1280) in den Chenen Moaks von Eleafar vollzogen (Rum. 26).
  - 3. Die britte unter David, gegen 1020 (2 Sam. 24, 9; 1 Chron. 21, 5 fg.).

### Anzahl der waffenfähigen Männer.

| 1. Mofes                                                    | Moses Zählung von 1319. |  |         | Zählung von 1281. |          |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--|---------|-------------------|----------|--|
|                                                             |                         |  |         | Abnahme.          | Zunahme. |  |
| Ruben                                                       | 46500                   |  | . 43730 | 2770              |          |  |
| Simeon                                                      | 59300                   |  | . 22200 | 37100             |          |  |
| Gab                                                         | 45650                   |  | . 40500 | 5150              |          |  |
| Juda                                                        | 74600                   |  | . 76500 |                   | 1900     |  |
| Faschar                                                     | 54400                   |  | . 64300 |                   | 9900     |  |
| Sebulon                                                     | 57400                   |  | . 60500 |                   | 3100     |  |
| Ephraim                                                     | 40500                   |  | . 32500 | 8000              |          |  |
| Manasse                                                     | 32200                   |  | . 52700 |                   | 20500    |  |
| Benjamin                                                    | 35400                   |  | . 45600 |                   | 10200    |  |
| Dan                                                         | 62700                   |  | . 64400 |                   | 1700     |  |
| Uffer                                                       | 41500                   |  | . 53400 |                   | 11900    |  |
| Naphtali                                                    | 53400                   |  | . 45400 | 8000              |          |  |
| Gesammtz.                                                   | 603550                  |  | 601730  | 61020             | 59200    |  |
| (Rum. 1, 46; vgl. Ex. 38, 26.) (Num. 26, 51.) Abnahme 1820. |                         |  |         |                   |          |  |

Hierbei treten einige auffallende Erscheinungen hervor. Der Stamm Simeon hat über drei Fünftel Männer von 20—50 Jahren weniger. Also war er, da die Männer vieser Altersklasse damals, wie wir sehen werden, 37 vom Hundert der Bevölkerung ausmachten, von 219410 Seelen herunter gekommen auf 82140. Ephraim hatte ein Fünstel verloren, nämlich es hatte statt 149850 nur noch etwa 120250 Seelen. Dagegen hatte Manasse über drei Fünstel gewonnen. So betrug also die streitbare Macht der beiden eng verbundenen Stämme im Jahre des Sinzugs 85200 Mann, während sie beim Auszuge nur 72700 wassentragende Männer zählten. Die Gesammtbevölkerung beider betrug hiernach 315240 Seelen statt der 268990, mit welchen sie auszogen. Der unglückliche Stamm Benjamin zählte etwa zehn Jahre vor seiner sast gänzlichen Vernichtung ungefähr 168720 Seelen, während er mit nur 130980 ausgezogen war.

Juda ist der stärkste Stamm geblieben. Er zählte beim Einzuge etwa 283050 Seelen, also mit dem ihm benachbarten und anhänglichen Simeon etwas über 365000. Dabei hatte er nach Süden Spielraum zur Ansdehnung, allerdings aber auch die Philister als Dorn in seiner Seite. Nur die engste Berbindung mit Dan, dem stärksten Stamme nach Juda, und mit Benjamin hätte ihn gegen diese emporsteigende Völkerschaft auf die Dauer sichern können. Die Auslösung der Bundosversassung, welche bald nach Josuas Tode ersolgte, mußte das entgegengesetzte Ergebnis hervorbringen.

Bon ben im jenseitigen Lande angesiedelten britthalb Stämmen wird Manasses halbem Stamme sein Antheil an dem Gedeihen bes ganzen nicht gefehlt haben. Nuben und Gab haben beibe abgenommen.

Die Leviten fehlen in beiden Liften. Hinsichtlich ihrer Anzahl haben wir für die mosaische Zählung zwei Angaben, die von der größten Wichtigkeit sind, weil sie uns für die Berechnung der Bollszahl nach jener Musterungsvolle einen thatsächlichen Haltpunft geben.

Die Zahl aller Leviten "von einem Monat alt und barilber" betrug nach Rum. 3, 14-39, genau 22000 Seelen. Aus berfelben Zeit wird Rum. 4, 34-48 berichtet, baß ber Leviten vom breifigsten bis zum funfzigsten Jahre 8580 waren. Diefe Zahl ift noch gang besonders gesichert badurch, daß sie und vorliegt als Summe ber Aufzählung ber Männer jener Alterellaffe nach ben brei Levitengeschlechtern. Gie ergibt, baß bamale jene Alteretlaffe von 8580 Mann fich zu ber Wefammtzahl ber männlichen Leviten (22000) genan wie 39 zu 100 verhielt. Um biefes geschichtlich beurfundete Berhällniß anzuwenden auf die obige Musterrolle von 603550 maffentragenden Männern milfen wir vorerst festseben, welches bas Alter war, wo ein junger Ifraclite in ben Beerbann eintrat. Es bedarf feines Beweifes, daß biefes vor bem breifigften Jahre gefcheben sein milffe. 25 Jahre konnte scheinen ben Borgug vor 20 Jahren zu verbienen - obwol ber Ifingling von 16 Jahren in Palaftina fcon ein Mann ift -, ba bieses Jahr als Beit bes erften Gintritts ber Leviten in ben Dienft am Beiligthum "in Reih und Glied" angegeben wird (Mun. 8, 24). Allein Die Stelle Er. 38, 26, verglichen mit 30, 14; Rum. 1, 20 fg.; 26, 3 fg., entscheibet fur bas zwanzigste Jahr. Bonathan, Sauls Sohn, und Mahel, Boabs Bruder, erscheinen auch schon fehr jung im thätigen Scerbienfte.

Wenn die Alterstlasse von 30—50 Jahren 39 vom Hundert der gesammten männsichen Leviten bildete, statt daß die gegenwärtigen Bevölserungsverhältnisse nur etwa 25 vom Hundert ergeben, so milsen, nach gleichem Verhältnisse, die von 20—30 Jahren allein (jest 16—17 vom Hundert) als 25 vom Hundert gerechnet werden. Die wassentagende Alterstlasse von 20—50 Jahren würde alsdann statt 42, vielmehr 64 vom Hundert der Zahl der männlichen Verölserung betragen haben. Allerdings ist ein solches Verhältnis unwahrscheinlich unter gewöhnlichen Umständen; allein die ifraestisschen Zustände waren Ausnahmszustände. In den Jahren des Druckes und dem eben durchsebten harten Jahre des Auszugs, mit allen seinen Entbehrungen und seinen blutigen Kämpsen und eine große Sterblichseit nicht allein unter den Kindern, sondern auch in der Alterstlasse der Wänner über 50 Jahren stattgesunden haben. Die Annahme, zu welcher uns zene Thatsache nöttigt, ist also gerade das an sich Wahrscheinliche. Filr die Franen zener Alterstlasse hingegen werden wir, nach der gewöhnlichen Ersahrung, ein Verhältnis anzunehmen haben, welches zwischen zenen Aeusgersten, von 41 und von 64 vom Hundert, in der Witte steht, also etwa in runder Zahl 50.

Wir halten bennach die Thatfache fest, daß bamals die 603550 waffentragenden Männer wirflich 64 vom Hundert aller männlichen Seelen ausmachten, die Frauen von 20-50 Jahren aber etwa die Hälfte der weiblichen Seelenzahl. Also

603550 Männer von 20—50 Jahren bebingen eine männliche Bevöllerung von

943047 (männliche Scelenzahl), bazu 1,207100 (weibliche Scelenzahl), ergibt

2,150147 als Gefammtzahl. hierzu ber Stamm Levi mit 44000 Seclen, gibt

2,194147.

Das geschichtliche Ergebnift wird hiernach eine Bolfstählung von höchstens britthalb Millionen fein.

Der Zuschlag für die Kinder unter vier Wochen ist so gering — etwa zwei vom Hundert —, daß er für jene Levitenzahl nicht einmal hundert betragen würden: wir laffen ihn also fallen.

Es wird und beim Auszuge berichtet (Er. 12, 38), daß fich "viel fremdes Bolt" an die Ifraeliten anschloß. Wir haben barunter offenbar Semiten, b. h. Balaftiner ober Araber von ber Nord- und Oftgrenze Aegyptens, und Gofens insbesondere, ju verstehen. Darauf führen auch die natürlich in gehäffigem Lichte abgefaßten Berichte bei Manetho, welche Josephus uns in dem oben angeführten Bruchftude Manethos aufbewahrt hat. Es follen fich hiernach an bie Ifraeliten Sträflinge angeschloffen haben, welche in ben Steinbriichen arbeiteten, Ausfätzige und anderes Gefindel. Das Geschichtliche wird wol sein, daß Moses ben Nachkommen ber friegsgefangenen Birten und anbern zu Strafarbeiten verurtheilten afiatischen Staatsstlaven, welche fich in jenem Bezirke befanden, erlaubte fich gegen Dienftleiftung an ben Bug anzuschließen. Da ber Stamm ber beiben Führer, Mofes und Navon, fo gering an Bahl mar, fo find bie Manner vielleicht ben Leviten zu Zeltdienern und Rriegsfnechten beigegeben worben, fodag die Leviten fammtlich als Befehligende gelten konnten. Gie bedurften boch mander Dienstleiftungen, welche später ben Nethinim (Tempelsklaven), wie ichon gleich nach bem Einzuge ben Gibeoniten, auferlegt werden. Auch muß man fich bie Leviten wol als eine Art Leibwache fur Mofes benken, benn bei bent Abfalle, ber jur Anfertigung bes goldenen Ralbes führte, waren es die Leviten, welche auf Mofes Befehl einhieben und 3000 Mann niedermachten. Jedenfalls verschwindet biefes Lagergefolge vor der großen Masse des ifraelitischen Bolkes: sie können nicht über 20-30000 Mann betragen haben, ober mit Frauen und Kindern, etwa 50000 höchstens: eine größere Bahl hatte leicht gefährlich werben können. Blieben fie bem Bolfe tren, ober gerstreuten fie sich in ber Halbinsel bes Sinai? Wir wiffen es nicht. Jedenfalls wird, was von ihnen übrig geblieben fein mochte, beim Einzuge gar gering gewefen fein und fich wol allmälig mit ben geringen Ifraeliten verschmolzen haben; benn wir hören weiter nichts von ihnen. In der Zählung begriffen waren sie sicherlich nicht.

Wir haben aber noch eine andere sehr bestimmte und dabei räthselhafte Angabe aus jenem Jahre, welche mit dem eben Gefundenen zusammengestellt werden muß. Die Bahl ist offenbar, wo nicht eine auf urkundlicher Zählung beruhende wie die Musterund Levitenrolle, doch jedenfalls eine wohlbegründete, wegen der Genauigkeit der darauf gestellten Berechnung für die 273 überschüssigigen Seelen. Aber die Angabe ist höchst räthselhaft und bisher nie auch nur einigermaßen genügend erklärt worden.

Es heißt nämlich in ber oben angeführten sehr merkwürdigen Stelle (Num. 3, 43-46), daß ben 22000 Levitenseelen, männlichen Geschlechts, gegenüberstanden in ben übrigen Stämmen: 22273 Erstgeborene bes ganzen Bolks eines Monats alt und barüber.

Es fragt sich nun, wie diese Bezeichnung hier gemeint sei? Die üblichen Erklärungen führen zu ganz unmöglichen Annahmen. Sie beruhen zum Theil auf der Annahme, daß man die Erstgeborenen bis zum zwanzigsten Jahre gezählt. Allein diese Annahme ist durchaus willkürlich. Im zwanzigsten Jahre trat man in den Heerdann: was hat aber dieses mit dem Aufhören der Pflichtigkeit für die Aeltern zu thun, ihre Erstgeborenen zu lösen, wie jede Erstgeburt des Hausviches, die nicht getöbtet wurde? Das Gesetz forderte die Lösung des Erstgeborenen und zwar nach Einem Monate: daher beginnt die Lösung erst mit dieser Frist. Aber was bedeuten hier die Worte ", und darüber"? Schließen sie etwa, wie es bei den Leviten der Fall war, alle noch lebenden Erstgeborenen ein, wenn sie gleich schon Bäter und Großväter waren, oder in deren Alter ftanden? Wer will bas glauben, und, wenn es Jemand für glaublich hält, wie fann er redlich zu einem andern als sinnlosen Ergebniffe gelangen?

Statistisch wollen wir vorläufig nur Folgendes bemerken. Die Erstgeburten sind die ersten Geburten ber Mütter, mag die Mutter nun die erste oder zweite Frau ihres Mannes sein, mag sie eine oder mehre Chefrauen oder Kebsweiber desselben Mannes zur Seite haben oder nicht. Jakob hatte dennach vier Erstgeburten zu lösen, obwol er nur Einen Ersterzeugten hatte. Denn Erstgeburt heißt alles Männliche, welches zum erstenmale den Mutterleib durchbricht (Nunt. 3, 12; 8, 16; Ex. 13, 2. 12—15; 34, 19).

Allerdings werden wir mehr Ehen und mehr Geburten anzunehmen haben als in nördlichen Ländern. Die Eben wurden frühe gefchlossen, vom funfzehnten Jahre an füt Die Bunglinge, vom zwölften an für Die Madden. Die Fruchtbarkeit ber ifraelitischen Frauen war anhaltend, wie fie es noch jett ift. Sinfichtlich ber Geburten burfte acht wol eine mäßige Bahl fein, wenn wir alle Chen als fruchtbare rechnen, alfo etwa zehn Geburten bei ben wirklich fruchtbaren. Allein bagegen muffen wir auch eine viel größere Sterblichkeit für die Kinder, besonders der beiden ersten Juhre, rechnen. Noch jest ift ber Unterschied in Europa so groß, baß im papstlichen Rom in den Jahren 1823-30 die Hälfte der geborenen Kinder im ersten Jahre starb (1810 erst im britten), während in London die Salfte in 1840 das zwanzigste Jahr erreichte, in Belgien bas zweiundzwanzigste, in Baben bas einundzwanzigste Jahr. Daß die Sterblichkeit ber Kinder überhaupt viel größer gewesen sein muffe zu Moses Zeit als jett bei uns, geht schon baraus hervor, daß, wie wir bei den Leviten sehen, die damalige Altersklasse der Männer, von 30 - 50 Jahren, 39 vom Sundert ergibt, was der jetigen Mittelzahl für die Rlaffe von 20-50 Jahren, nämlich 41 ober 42, sehr nahe kommt. Die streitbare Mannschaft mußten wir nach diefem Berhältnisse zu 64 vom Hundert annehmen. Da man nun damals nach Moses eigenem Zeugnisse in bem Psalme seines Namens höchstens 80 Jahre alt wurde, mahrend wir jett eine nicht unbebeutende Bahl von Leben über 80 gablen, fo muß bas Berhältniß ber Sterblichkeit ber Kinder nothwendig ein gang anderes gewesen fein. Und nun nehme man noch bazu die Gefahren und Misstände bes Auszugs, bes Bugs burch die Bufte, und des Lebens um den Sinai ber, und vergeffe hinfichtlich ber Männer weder die blutige Schlacht wider Amalek, noch die Bestrafung ber Abgötterei mit dem goldenen Kalbe. Endlich aber zeigt fich offenbar der Ausfatz, Die Folge ber mehr als zweihundertjährigen Frohnarbeit in Aegypten, gerade in ber Bufte, als eine furchtbare Seuche, welche in Rangan bie außerorbentlichsten Borrichtungen und Borfichtsmaßregeln erforderte.

Also haben wir gute Gründe anzunehmen, daß die Zahl der Geburten sehr bedentend war, die Sterblichkeit dagegen in den letzten bösen Jahren unter Menophthah und insbesondere in dem harten Jahre des heldenmüthigen Auszugs, bei Kindern und bei den Männern über 50 Jahren, ungemein groß. Wie man aber auch die Sache wende, die Zahl der 22273 männlichen Erstgeburten als die Angabe der damals lebenden Kinder unter zwei Monaten oder höchstens unter Einem Jahre, ist ebenso unmöglich, als wenn man bis zu den Männern von 20 Jahren geht oder alles Männliche über Einem Monate zählen will. Weiter führen uns jedoch besonnene statistische Forschungen von diesem Standpunkte nicht. Wir werden also vielmehr den Schlässel für die richtige Auslegung jener Worte "und darüber" in der Natur jener vorgeschriebenen Lösung der männlichen Erstgeburt suchen.

Es handelte sich um nichts Geringeres als um die gründliche Befreiung des Volks von der blutigen Sitte und dem grauenhaften Aberglauben des Feueropfers der erstzgeborenen Söhne. Abrahams erhabene That und die Einführung der Beschneidung und einiger Speiseverbote hatte den chaldäisch-kanaanitischen Greuel, die sittliche Krankheit

ber heibnischen Semiten, bei ben Ifraeliten nicht ausrotten tonnen. "Der Ronig" (Moloch, Molech) forberte das blutige Opfer des Lieblings als Suhne, das ist die einzige begründete Erklärung. Alls Sühnopfer stellt schon Sanchuniathon bas Opfer bes Sohnes für Kronos (Baal) bar, und bie fpaten geschichtlichen Opfer ber Knaben bei den Phöniziern und den Karthagern find ebenso wol Sühnopfer als das Opfer des moabitischen Rönigssohnes burch ben Bater bei Belagerung ber Rönigsstadt burch 30ram von Ifrael, Josaphat und ben Rönig von Edom (2 Ron. 3, 27). Dag nun bie Ifraeliten mahrend ihres Bugs in ber Bufte biefem Greuel gefröhnt, halt ihnen ber Prophet Amos ichon (Rp. 5, 26) burch bie Aufführung ihrer blutdurftigen Götzen vor, Ezechiel aber fagt geradezu, daß damals jener Molochdienst geherrscht, wie die Stelle 20, 26 jedem unbefangenen Forfder beweift.

Es handelte sich also für Moses barum zu versuchen, ob man das verwilderte Bolk von jenem Greuel dadurch befreien könne, daß man ihm deutlich machte, die Erftgeburt fei ein für allemal losgekauft, und Gott alfo bem Bolke und jedem Einzelnen ver-Die 22000 mannlichen Seelen in bem an Bahl geringsten, gottgeweihten Stamme bes rettenben Guhrers und bes fürbittenben Sohepriefters, reichten faft bin, um die lebenden Erstgeburten mit ihrer Berfon zu beden: 273 überschüffige Erstgeburten follten noch besonders gelöft werden, mit 5 Sekeln jete, und bann war handgreiflich bas ganze Bolk gelöft und gesichert ohne weiteres Opfer.

Bei jener zu lösenden Zahl mußte man nun offenbar die Zahl berjenigen Kinder im Auge haben, welche als Guhne "bem Konige" geopfert wurden. Daß die Löfung nicht vor Einem Monate geschieht, weist barauf hin, baf für bas Molodopfer ein solches Alter als das geringste gefordert wurde: es ware fonst ein gewöhnlicher Kinder= mord gewesen, und es ware fein recht fühlbares Opfer gebracht worden. Wir lefen aber bei bem Opfern ber kanaanitischen Stämme fast nur von "Knaben": ein folder wird auch ber geopferte Rönigssohn von Moab gewesen sein: ein Rind im eigentlichen Sinne war auch Raak nicht: er geht felbst den Opferberg hinauf und redet kindlich-verständig mit dem Bater. Zugleich fagen die von Movers mit großem Fleiße gesammelten Stellen flar aus, es werbe ein junges Alter gewählt, welches noch nicht burch Gunbe beflect fei. Dieses nöthigt uns über das Sänglingsalter — bis ins britte Jahr bei ben Ifraeliten binauszugeben, führt uns aber auch nicht weiter als bis ins erfte Anabenalter, auf Die Jahre, wo ber Knabe "lernt Bojes zu verwerfen und Gutes zu erwählen" (Jef. 7, 16, vgl. mit Deut. 1, 39), alfo auf bas angehende fechste Jahr, welches in ber Ent= widelung ungefähr unserm achten entspricht.

Da biefer Umftand jedem Ifraeliten bekannt war, fo bedurfte es nicht gerade einer befondern Erwähnung der Begrenzung nach oben. Außerdem wird es durch die Bergleichung ber mosaischen Geschichten vom Auszuge mit ben schweren Borwürfen ber Bropheten flar, daß unfere Erzählung bergleichen Greuel möglichst übergeht und mit einem Schleier bedeckt. Da wir nun überhaupt nur Bruchstücke und Auszüge ber Urfunden vor une haben, fo ift es nicht zu verwundern, bag jene Bestimmung hier fehle.

Benden wir nun unsere statistischen Tafeln und Berechnungen auf den vorliegenten Fall an, mas finden wir? Wir glauben unfern Lefern feinen beffern Dienft erweisen zu können, als wenn wir ihnen die dem Berfaffer auf seine Bitte, in Beantwortung ber von ihm vorgelegten Frage, gewordene Meußerung eines in Europa und in Amerika rühmlichst bekannten Meisters ber Wiffenschaft, Berrn Professors Rau, vorlegen. Seine Worte find folgende:

> Unter 1000 Menschen find 150-170 ftebenbe Chen, in Sannover &. B. 166, in Belgien 152. Man fonnte für die Juben 180 rechnen. Davon fonnten 1/6 fruchtbar ge

wesen sein = 150, und die Hälfte hatte zur Erstgeburt Knaben, also 75 von 1000 Einwohnern =  $\sqrt[3]{_{40}}$ . War die Volksmenge 2 Missionen, so waren  $\sqrt[3]{_{40}} \times 2$  Miss. = 150000 Erstgeborene in den sämmtlichen Ehen, die gleichzeitig bestanden, zur Welt gestommen. Hiervon lebten 22273 oder ungefähr  $\sqrt[3]{_7}$ , oder 148 auf 1000. Unter 1000 Menschen sind ungefähr  $\sqrt[3]{_7}$  von 4 Wochen dis zum 7. Jahre, also wäre glaublich, daß man die Erstgeborenen nur dis zum 7. Jahre gerechnet hat. Dann würde die Zahl mit der Annahme von 2 Missionen zusammentressen.

Bon 21/2 Millionen gabe biese Berechnung 187500 erstgeborene Knaben, wovon 22273 ungefähr 12 Procent ober 1/2 ausmachen, was ungefähr bie Kinder bis jum 6.

Jahre bezeichnen wiirbe.

Offenbar paßt die zweite Annahme allein für die oben entwickelten Bevölkerungsverhältnisse der mosaischen Israeliten. Wir bemerken nur noch ausdrücklich, daß Herr Prof. Rau auf jene Berechnung gekommen ist, ohne die geringste Kenntniß zu haben von dem Ergebnisse unserer historisch-kritischen Forschung. Sie ist also der ganz unbefangene Ausspruch des philosophischen Statistikers.

Es fragt fich nun, wie man die Bahl von 22273 Erstaeburten gefunden? Db als Zählung ober als Berechnung? Die von und annähernd gefundene Zahl für bie Gefammtfumme (2,200000 Seelen) führt fehr natürlich auf die Bermuthung, ob bie 22273 Erstgeburten nicht von Moses in Bausch und Bogen, auf Grund hinlänglicher Thatsachen, ale Eins vom hundert ber Bolfszahl angenommen fein burfte? Wenn wir 2,227300 als Gesammtzahl annehmen - und die Summe ftand aller Bahrscheinlichkeit nach in ben Berzeichnungen, beren Auszuge wir vor uns haben -, fo fonnte fich die Bahl, welche für die Erstgeburten angenommen wird, am leichteften als Ueberschlag erklären. Es lag bei bieser Berechnung boch fein praktischer Zweck por, welcher eine besondere, nicht einmal für Ginen Tag wahre, Rählung erfordert hatte. Es fam nur barauf an, aus ben Gemüthern ber Ifraeliten jede abergläubische Furcht auszurotten vor einer Beleidigung der Gottheit durch Aufgeben der semitischen Kindesopfer, zugleich aber auch die beiden mosaischen Grundiden festzuhalten, welche wir andeutend hier etwa so aussprechen konnen. Einmal, daß der Mensch Alles als freie Gabe Gottes habe, und es also wichtig fei, eine gefetliche Anerkennung ber Schuld, bes Aufgebens bes Beften und Borguglichsten, in die verwilderten Gemuther fest einzupflangen. 3weitens, daß die Leviten als lebendige Gottgeheiligte anzusehen seien, welche burch Beispiel, Rath und Dienst am Beiligthum, ein priefterliches Amt ber Berfühnung verwalteten.

Das eben Beigebrachte zeigt, daß die Berechnung von Eins vom Hundert für die im Alter der Opferpflichtigkeit stehenden Erstgeborenen eine durchaus zutreffende ist. Als eine willsommene Bestätigung unserer Annahme des sechsten Jahres als Grenzbestimmung nach oben mag endlich noch die zwar für sich nicht beweiskräftige Angabe Lev. 27, 6 gelten, wonach bei Lösung von Gelübden "die Schätzung eines Männlichen von einem Monate bis zum vollendeten fünften Jahre (wörtlich bis zu einem Sohne von fünf Jahren) fünf Silbersekel" beträgt, dieselbe Summe, welche wir für die 273 überschüssigen Erstgeburten angeordnet sinden. Es war also ein Sekel sürs Jahr gerechnet.

Im benjaminitischen Kriege — wenig mehr als zehn Jahre nach der zweiten Bählung — finden wir in Benjamin (Nicht. 20, 15—17, vgl. 46. 47) 25700 streits bare Männer, in den übrigen Stämmen 400000, also ein Drittel weniger; aber dazwischen liegen furchtbare Kriege und Anarchie: auch wird die Altersklasse nicht bezeichnet.

#### 3. Die Bolfszählung Davids, gegen 1020.

Sie ward unter Joabs Leitung gemacht, ber aber ben unglücklichen Stamm Benjamin, so wenig als bie an Zahl gleichfalls geringen Leviten einer Zählung unterziehen wollte, wie die Chronik ausbrücklich fagt. In den übrigen Stämmen fanden sich:

Mach 2 Sam. 24, 9 in Ifrael 800000 in Juda 500000

Nach 1 Chron. 21, 5 1,100000 470000.

Bon ben beiden Angaben für Juda empfiehlt fich die ber Chronif auf ben ersten Anschein als die genauere gegenüber der höhern runden Zahl des Buches Samuels. Allein diefe burfte boch wol gerade burch ben Zuschlag bes ungefähren Betrags von Benjamin (30000 Männer) zu jener Bobe und Kassung gelangt fein. Die bedeutend höhere Zahl der (überhaupt in den Zahlen oft nicht urkundlichen Quellen folgenden) Chronik für die übrigen Stämme erregt bagegen Berbacht. Nehmen wir nun etwa die Gefammtzahl aus allen 12 Stämmen zu 1,300000 an, fo erhalten wir nach bem jest maßgebenden Berhältniffe ber Alterstlaffe von 20-50 Jahren zur Gefammtzahl (etwas über zwei Zehntel, 201/2 vom hundert) als ifraelitische Gefammtbevollterung Palästinas, mit Einschluß bes judischen Oftjordanlandes, siebenthalb Millionen. Die Bahl ber Chronil (1,570000) wirde auf nahe an 8 Millionen hin führen, mit Einschluß der Benjaminiten und Leviten etwas über 8 Millionen. Allein jene Bermuthung fteht gang in der Luft und ift höchst unwahrscheinlich. Nach den Angaben des Josephus, welcher im Unfange bes jubifden Rviegs in Galilaa befehligte und bort ben Landfturm einrichtete, hatte diese Landschaft bamals 204 Städte und Fleden, jeden von mindestens 15000 Einwohnern. Diefes fett eine Bevölferung von etwa vierthalb Millionen voraus (große Stadte gab es bort nicht), und für bas gange bamalige Palaftina - mit Ginichluß bes bavibischen Oftjordanlandes - eher etwas mehr benn weniger als in Davids Beit, wo das Land übrigens auch erft wieder aufing fich zu erholen. Die davidische Summe im Buche Samuels würde burchschnittlich für Davids ifraelitisches Reich, von 500 geographischen Quadratmeilen, 13000 Seelen für die Geviertmeile erfordern, wobei Galilaa und die Bevölkerung Jerufalems ftark ins Gewicht fallen.

Wir stehen also in den biblischen Angaben über den Auszug nicht allein auf geschicht= lichem, sondern auf urfundlichem Boden, und zwar vom zweiten Jahre bes Auszugs Insbesondere hatte die mosaische Zählung, so unvollständig der Bericht über diefelbe ift, nie angezweifelt werden follen, wie von vielen Reuern, großentheils fehr leichtfertig, geschehen ift. Umgekehrt, sie ift uns ausführlicher und urkundlicher berichtet als bie Zählung Eleafars, und beibe find genügender und sicherer berichtet als bie davidische, welche gerade ungefähr 300 Jahre nach ber mosaischen fällt. Auch hier ift es Emalde Berdienst unter ben neuern Rritifern, Die Gefchichtlichkeit festgehalten zu haben, welche auch ber Bater ber Rritit ber mofaischen Zahlen, 3. D. Michaelis, vertheidigte. Es verdient endlich auch beachtet zu werden, daß wir keine griechische, und nicht einmal eine römische Bolfszählung haben, welche mit ber mosaischen verglichen werden konnte. Auch aus ben Reichen Afiens ift uns mit Ausnahme ber finesi= schen von Ta=It (fast 2000 v. Chr.) feine ähnliche statistische Urkunde erhalten, wie biefe bes Auszugs und die über Josuas Ratafter. Und boch haben wir ficherlich nur Auszüge aus ben authentischen Rollen: wie man bieses für bas Berzeichniß ber Lager= stätten, das unbestreitbare Wert von Mofes felbst, beweisen fann.

IV. Lagerordnung der dreizehn Stämme nach Num. 2 (vgl. Rp. 10, 13 fg.), und die Stammbäume.

Norden Dan, Affer, Naphtali; bei der ersten Zählung im Jahre 1319 stark: 157600 Mann.

> Merariter 6200 männliche Seelen, von 1 Monat an.

Westen. Ephraim, Manasse, Benjamin 108100. Gersoniter 7500. Das Zelt im Vorhofe. Rahathiter (für 8600, Num. 3, 28) 8300. Osten. Inda, Isaschar, Sebulon 186400.

Gesammtzahl ber Leviten (nach Num. 3, 39) 22000.

Süben. Ruben, Simeon, Gab 151450.

### A. Der Stammbaum der Rinder Jakobs.

Es ist lehrreich, ben Stammbaum der Kinder Jakobs mit der Lagerordnung zu vergleichen. Wir geben ihn hier und bezeichnen die Gen. 29, 32—30, 24; 35, 17 fg. berichtete Altersfolge mit Ziffern.

Ruben. 2. Simeon. 3. Levi. 4. Juda. 9. Isashar. 10. Sebulon. Außerbem die Tochter Dina.

Fakob \_ Rahel, Labans jüng. T.

11. Joseph. 12. Benjamin.

3akob Silpa, Leas Magd.
7. Gab. 8. Affer.

3akob Bilha, Rahels Magb.
5. Dan. 6. Naphtali.

B. Der Stammbaum der Leviten.



C. Uebersicht der verschiedenen Reihenfolgen der Söhne Jakobs und der Stämme Israels.

| ĭ.                           | II.                      | III.                                | IV.                               | V.                                   |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Rach dem Alter               |                          | Sen. 49.                            | Num. 1, 5 fg.                     | Num. 1, 20 fg.                       |
| (Gen. 29, 32-                | vgl. Ex. 1, 2 fg.)       | Ruben                               | Ruben                             | Ruben 1                              |
| 30, 24; vgl. 35,             | / Ruben                  | Simeon                              | Simeon                            | Simeon S.                            |
| 17 fg.).                     | Simeon                   | Levi                                | Juda                              | Gab                                  |
| 1. Ruben                     | L. Levi                  | Juda .                              | Isasafar                          | Juda )                               |
| 2. Simeon                    | Juda                     | Sebulon                             | Sebulon                           | Isaschar   D.                        |
| 3. Levi                      | Isaschar                 | Faschar                             | Ephraim                           | Sebulon)                             |
| 4. Juda<br>5. Dan            | Sebulon                  | Dan<br>Gab                          | Manasse                           | Ephraim Manasse & W.                 |
| 6. Naphtali                  | 11.   Joseph<br>Benjamin | Affer                               | Benjamin<br>Dan                   | Benjamin                             |
| 7. Gab                       | (Dan                     | Naphtali                            | Affer                             | Dan 1                                |
| 8. Affer                     | III. Maphthali           | Joseph                              | Gab                               | Affer \ N.                           |
| 9. Isaschar                  |                          | Benjamin.                           | Naphtali                          | Naphtali)                            |
| 10. Sebulon                  | IV. Wad<br>Affer         | 0000                                |                                   |                                      |
| 11. Denjamin                 | 1. Sohne reas.           |                                     | Die Zwölfzahl                     | Dieses ist die                       |
| 12. Manasse<br>13. Ephrains. | II. Söhne Ra=<br>hels.   | Leas stehen vor=<br>an, dann folgen | der Stammfür=<br>sten ergibt sich | Folge bei der La-<br>gerordnung Num. |
| 10. Spyram.                  | III. Söhne Bil=          | , ,                                 |                                   | 2 fg. Die Liste                      |
| Die beiden letzten           | has, d. Magd             | Mägde u. schließ=                   | fung von Levi,                    |                                      |
| sind Söhne Jo=               |                          | lich die beiden                     | der auch in der                   | weicht nur barin                     |
| sephs, der zwi=              |                          |                                     | V. — VII. Ueber=                  | von dieser ab,                       |
| schen Sebulon u.             | pas, d. Magd             | Rücksicht auf das                   | ficht fehlt. —                    | daß Manasse vor                      |
| Benjamin gebo=<br>ren wurde. | Leas.<br>Gen. 46, 8 ift  | Alter, denn Se-<br>bulon geht bem   |                                   | Ephraim steht.<br>Abgesehendavon,    |
| ten ibutbe.                  | die Ordnung so,          | ältern Faschar                      |                                   | daß Gab an ber                       |
|                              | baß nach ben             | voran. Auch wer=                    |                                   | Stelle Levis fteht,                  |
|                              | Kindern Leas die         | den die Söhne                       | aufwärts, die                     | ist die Ordnung                      |
|                              | ihrer Magd fol=          |                                     |                                   | diese, baß auf die                   |
|                              | gen, also:               | der Bilha einge=                    |                                   |                                      |
|                              | I.<br>IV.                | schlossen.                          | hen die Söhne<br>der Mägde.       | Rahels die der Mägde folgen.         |
|                              | II.                      |                                     | ver mengve.                       | wenger pryen.                        |
|                              |                          |                                     |                                   |                                      |

Anmerkung. Wie mannichfaltig auch im Einzelnen die Anordnung der Reihenfolge sich gestalten mag, so ist doch der wichtigste Grund der jedesmaligen Zusammenstellung in der verwandtschaftlichen Beziehung der Stämme zueinander deutlich zu erstennen. Fast immer sinden wir daher die auf Jakobs Mägde zurückgesührten Stämme beisammen. — Beachtungswerth ist noch der Umstand, daß in den Berzeichnissen des Buches Numeri der Stamm Levi gänzlich zurückritt; auch Kp. 13, wo jeder Stamm zur Aussendung der 12 Kundschafter seinen Mann stellt, bleibt Levi unerwähnt, zum deutlichen Beweise, daß dieser Stamm schon früh von den politischen Dingen abgewandt und der rein resigiösen Beschäftigung ergeben war.

III.

C. Uebersicht der verschiedenen Reihenfolgen

| ***                 |                    | ****               | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35                |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| VI.                 | VII.               | VIII.              | IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X.                |
| Num. 7, 12 fg.      | Num. 13.           | Num. 34, 19 fg.    | Deut. 27, 12 fg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deut. 33.         |
| Juda                | (Aussendung ber    | Juda               | Simeon \ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ruben             |
| Isaschar            | 12 Kundschafter.)  |                    | Levi & 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Juda              |
| Sebulon             | Ruben              | Benjamin           | Juda ( 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pepi              |
| Ruben               | Simeon             | Dan                | Isaschar = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Benjamin          |
| Simeon              | Juda               | Manasse            | Levi Suba Salah Ingula Soseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Joseph)          |
| Sab                 | Isaschar           | Ephraim            | Simeon<br>Levi<br>Inda-<br>Ifasan Levi<br>Ioseph<br>Benjamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ephraim           |
| Ephraim             | Ephraim            | Sebulon            | ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Manasse           |
| Manasse             | Benjamin           | Isaschar           | Gab E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebulon           |
| Benjamin            | Sebulon            | Affer              | Affer Eg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3fafdyar          |
| Dan                 | Manaffe            | Naphtali.          | Ruben (Programme Control of the Cont | Gab               |
| Uffer               | Dan                | ,,,,               | Dan   E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dan               |
| Naphtali.           | Uffer              | In diefem Ber=     | Maphtali   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Naphtali          |
| 1 /                 | Naphtali           | zeichnisse ber bei |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Affer.            |
| In diefer Lifte     | Gab.               | Kanaans Ver=       | Der Doppel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| der Stammfür=       |                    | theilung unter die | ftamm Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Zwölfzahl     |
| sten, welche Be=    | Die Söhne der      |                    | als Einer gezählt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | erreicht durch    |
| schenke zur Gin-    | Mägde stehen       | thätigen Fürsten   | wie Gen. 49 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weglaffung Gi-    |
| weihung des Al=     | hier zulett, und   | waltet im Allge=   | Ez. 48, 31 fg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | meons.            |
| tars bringen, fehlt | zwar sind, gerade  | meinen die geo=    | Den zuletzt ste=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Söhne der     |
| natürlich Levi.     | wie bei VI., die   | graphische Folge   | henden Söhnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mägde stehen zu=  |
| Juda steht voran.   | nördlich vom hei=  | als Grund der      | der Mägde sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | letzt. Rahels     |
| Zwischen den        | ligen Zelte la=    | Ordnung vor.       | Ruben und Se=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Söhne stehen zwi- |
| Söhnen Leas und     | gernden Stämme     | Auch in VI., XIII. | bulon zugetheilt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | schen denen der   |
| Rahels steht Gad,   | zusammengestellt,  | und XV. steht      | die vier übrigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lea, deren drei   |
| und den Schluß      | worauf Gad den     | Juda voran.        | Söhne Leas ge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | älteste, mit Weg= |
| bilden die drei     | Schluß bildet.     |                    | hen den beiden der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lassung von Si=   |
| übrigen Söhne       | Sebulon ist von    |                    | Rahel voran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | meon, die Reihe   |
| der Mägde.          | den die Reihe er=  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eröffnen.         |
|                     | öffnenden Söh=     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                     | nen Leas getrennt. |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

Anmerkung. Bei der Vertheilung des Landes (Jof. 15—19) ift die Neihenfolge diese: Juda, Ephraim, halb Manasse, Benjamin, Simeon, Sebulon, Isaschar, Affer, Naphtali, Dan; vgl. Num. 34, 19 fg., wo ebenfalls Juda voransteht und die 2½ oftjordanischen Stämme, als bereits ansässig, nicht in Betracht kommen. Jos. 20 werben dann die sechs Zusluchtsstädte für Todtschläger angegeben (im Westlande: in Naphtali, Ephraim und Juda; im Ostlande: in Manasse [Basan], Gad und Nuben), woran sich Kp. 21 das Berzeichniß der Levitenstädte anschließt.

der Söhne Jakobs und der Stämme Ifraels.

Anmerkung 1. In den Geschstechtsverzeichnissen 1 Chron. 4-7 folgen auf Juda und Simeon die  $2^{1}/_{2}$  ostjordanischen Stämme, dann Levi, Isaschur, Benjamin, Naphtali, halb Manasse, Ephraim, Usser; dagegen fehlen jetzt Dan und Sebulon; val. 1 Chron. 27, 16 fg.

Anmerkung 2. Es ist schon an sich auffallend, daß Manasse hier zuerst einzeln aufgeführt wird, da doch am Ende der Liste Joseph steht, welcher Ephraim und Manasse einschließt. Nimmt man nun hinzu, daß Dan fehlt, ohne daß ein Grund dafür gefunden werden kann, so empsiehlt sich Ewalds Vermuthung, daß an jener Stelle statt Manasse Dan zu lesen sei. Für Dan paßt auch die Stelle viel besser.

V. Zu den affyrischen Zeittaseln: Sargana 747—704. Salmanassars Erwähnung in den tyrischen Jahrbüchern Menanders.

Die von Josephus (Antiq., IX, 14, 2) angeführte Stelle ber thrischen Jahrbücher, welche die Geschichtlichkeit des Salmanassar der Bibel beweisen soll, und welche auch für das Verständniß des Jesajas sehr wichtig ist, lautet jeht folgendermaßen:

Eluläus (sein Beiname war Pha) regierte 36 Jahre. Dieser machte einen Seezug gegen die abgesallenen Kittier und brachte sie wieder unter seine Botmäßigkeit. Gegen diese salmanassar, der König von Assprien, und überzog ganz Phönizien mit Krieg; dieser schloß einen Friedensbertrag ab mit allen und zog dann zurück. Auch siesen von den Tyriern ab Sidon, Ake, Paläthrus, und viele andere Städte, die sich selbst dem Könige der Assprier übergaben. Da nun die Tyrier sich nicht unterwarsen, so unternahm der König abermals gegen sie einen neuen Kriegszug, wosür ihm die Phönizier 60 Schisse und 800 Auderer zusammenbrachten. Gegen die liesen die Tyrier aus mit 12 Schissen, zerstreuten die seinbliche Flotte und nahmen gegen 500 Gefangene. Dieses vermehrte dei allen das Ansehen der Tyrier. Der König von Assprien aber zog ab, nachbem er Wachtosten an dem Flusse und an den Wasserleitungen ausgestellt hatte, welche die Tyrier am Wasserschöpfen hindern sollten. Und das hielten die Tyrier fünf Jahre lang aus, während deren sie Wasser aus gegrabenen Brunnen tranken.

Gleich zu Anfang zeigt sich eine Ungehörigkeit. Der König von Assprien soll einen Kriegszug unternommen haben gegen die Kittier auf Epprus, weil sie von den Tyriern abgefallen waren. Das war ja gerade, was in seinem Bortheile lag. Nun hatte aber Eluläus die abgefallenen Kittier sich wieder unterwürfig gemacht. Wozu denn überhaupt sollte der König von Assprien nun wider die Kittier ziehen, die gar keine Macht mehr waren, sondern eine zinsbare Landschaft? Es muß also heißen (mit ganz leichter Beränderung des Textes):

Unter biesem (König Eluläus, bessen Jahrbilder Menanber eben gibt) sanbte . . . . ber König von Assprien.

Aber wen oder was sandte er? Entweder muß es geheißen haben: seinen Feldherrn oder sein Heer; das eine oder das andere Wort mußte im Texte stehen. Nun hat Rufin in seiner Uebersetzung den in unserm griechischen Texte sehlenden Namen Salmanaffar: aber im Nennfall, als Namen des Königs. Die Grammatik sordert aber den gegenständlichen Fall. Es hieß also:

Unter biefem fanbte ben Salmanaffar ber Ronig von Affprien.

Der Name Salmanassar muß allerdings im Texte Menanders gestanden haben, denn Josephus selbst sagt dieses ausdrücklich. Höchst wahrscheinlich erlaubte er sich dabei den Kunstgriff ihn zum König der Assure zu machen, weil er in der Bibel König genannt wird. Sonst müßte man sagen, Menander oder die thrischen Jahrbücher hätten sich ungenau ausgedrückt: allein die Wortsügung verräth den wahren Text.

Daß nachher der König von Assprien als Anführer in dem Seezuge gegen Thrus genannt wird, streitet nicht gegen diese Annahme. Erstlich kann ja Sargana selbst dabei gewesen sein, dann aber ist das Hervorheben auch des abwesenden Königs hier eben so natürlich wie in unsern Auszügen aus den Jahrbüchern des Reiches Israel.

VI. Die Herstellung der Jahre der medischen Könige (709—560) und der 128jährigen Obmacht der Meder in Asien.

Berodots Angabe (I, 130) lautet fo:

Die Meber hatten die Obmacht in Afien jenseit des Halps 128 Jahre (wörtlich 130 Jahre weniger 2), worin die Zeit der Obmacht der Schthen einbegriffen ist.

Man ist darüber einverstanden, der Sinn des Zusatzes über die schthische Obniacht — welche Herodot an einer andern Stelle zu 28 Jahren bestimmt, wie unsere Taseln sie ausweisen — könne nur dieser sein, daß die innerhalb des Bestandes der medischen Obmacht fallende Zeit der Schthen in dieser Zählung einbegriffen sei. Das medische Reich überlebte den Einfall der Schthen im mittlern Assen: es kann also nicht die Nede davon sein, die 28 Jahre jener Nauhzüge abzuziehen: sie bilden eine Episode in der medischen Geschichte, sie unterbrechen nur die Ausbehnung der Macht des Mederreichs. Jede andere Auslegung ist sprachwidrig und geschichtlich sinnlos.

Die Herstellung der affyrischen Zeiten durch die Verbindung der sichern Angaben der Inschriften Ninives mit den biblischen Zahlen macht es möglich darzuthun, daß herodot auch hier die Wahrheit gesagt, und daß an jener Stelle nichts geändert werben darf. Niebuhr wollte statt jener Worte lesen:

Die Meber hatten bie Obmacht in Afien jenseit bes Halps 150 Jahre, worin einbegriffen sind bie 28 Jahre (wörtlich 30 weniger 2) für bie Zeit ber Obmacht ber Scuthen.

Nichts ist scharssinniger und bestechender: allein es stehen doch manche Bedenken entgegen. Alle Handschriften geben 128. Ferner sind allerdings 150 Jahre nach Herodot die Zeit sür die Dauer des selbständigen medischen Königthums, von Dejoses Ansang (709) bis zum Ende Asthages (560). Allein davon gerade redet Herodot nicht, sondern von der Zeit, worin "die Meder herrschten über Asien". Dieser Ausdruck bezeichnet die Gründung, nicht eines selbständigen Königthums, im Gegensate der assprischen Statthalter, welche die Meder die dahin gehabt und die Ktesias verzeichnet hat, sondern eines Reiches, welches sich über den Mederstamm hinaus erstreckte. Dieser Unterschied ist auch bei den übrigen asiatischen Reichen immer sestzuhalten. Ein babylonischer Staat bestand schon unter Nabopolasar spätestens: aber das Reich bezinnt mit der Zerstörung der assprischen Obmacht. Die Meder waren selbständig vom Jahre 714 an; allein ein Reich bildeten sie nur, als andere Stämme ihre Oberhoheit anerkannten.

Die sicherste Methode, das Richtige zu finden, dürfte wol diese sein. Den Endpunkt des medischen Reichs kennen wir mit großer Bestimmtheit: Asthages Fall im Jahre 560. Asthages nun regierte 35 Jahre, vor ihm Kharares 40: dieses ergibt 75 Jahre es sehlen also an der herodotischen Summe von 128 noch 53 Jahre. Diese Zahl gibt nun Herodot als Regierungszeit des Dejokes an, während er dem zweiten Könige der Meder, dem Phraortes, 22 zutheilt. Jene Regierungszahl sür Dejokes ist so unwahrscheinlich, nicht zu sagen unmöglich, daß manche Kritiker deshald die ganze herodotische Darstellung von Dejokes Thronbesteigung angezweiselt haben. Dejokes erward sich während der republikanischen Zeit ein so großes Zutrauen bei den Medern durch seine Mäßigung und durch die Weisheit seiner richterlichen Entscheidunzgen, daß sie deshalb beschlossen ihn zum Könige zu machen. Also etwa 58 Jahre öfsentlichen Lebens, beginnend mit hoher Richterweisheit, der Frucht der Ersabrungen des Alters!

Nehmen wir nun für Dejokes die Zahl des Phraortes (22 Jahre), fo ift bie Yefung nach beiden Seiten da. Dejokes erhält die wahrscheinliche, ja allein ihm von Zahl: und Phraortes Anfang stimmt mit den Haltpunkten der Jahrbücher Ninives und fällt gerade in das aftronomisch feststehende Jahr des Abfalls Babylons (Zwischenreich). Erst Phraortes aber war nach der Geschichte der König, welcher das medische Reich stiftete, indem er König der Perser wurde: gerade wie später Cyrus das persische Neich gründete, indem er sich zum Könige der Perser und Meder machte. Desokes bewahrte die Selbständigkeit der Meder: Phraortes gab ihnen eine Herrschaft, die Oberherrlichseit über die Verser.

Dieses Zusammentreffen scheint für jenen Bunkt entscheibend sein zu muffen. An Berodots Zahl ist nichts zu andern: sie allein ist die mögliche.

Uebrigens hatte schon Zumpt in seinen Zeittafeln die Bersetzung ber Zahlen bes Dejokes und Phraortes vorgeschlagen, um die 128 Jahre Herodots zu rechtfertigen.

Folgende Uebersicht macht die herodotische Rechnung, wie alle Handschriften sie geben, noch anschaulicher, und bient zur Erläuterung der Gleichzeitigkeitstafeln.

- A. Die Meber unter affyrischen Statthaltern. Ktefias hatte eine Reihe von etwa 130 Jahren vor fich.
- B. Die Meder, Bundesrepublik. Sie vertreiben den Statthalter, und leben ohne wirkliche nationale Einheit und ohne politischen Mittelpunkt, in freier Gauverfassung, wie die alten Germanen, nach ihren sechs Stämmen. Streitigkeiten und Verwirrung. Her., 1, 95-97. Fünf Jahre, 714-710.
- C. Die Meder als Nation, unter einem Könige, Dejokes, des Phravrtes (Fravartisch) Sohn, legt Agbatana (Ekbatana, Hag-mâtana in den Keilschriften, 'Achmeta' hebr.) an, als Mittelpunkt der Regierung, als festen Posten gegen Assprien am Abhange des Gebirges, und als glänzende und sichere Königsburg für den Herrscher. "Dejokes (fagt Herodot) herrschte über das medische Bolk allein" (nicht über andere Bölker). Her., I, 98—101. Regierte (Jahre seines Sohnes nach Herodot) 22 Jahre 709—688.
- D. Die Meder als Reich, als herrschende Nation der Arier. Drei Regierungen, von 687-560, zusammen 128 Jahre.
- 1. Phraortes (Fravartisch, b. h. Beschützer) reg. 53 Jahre, die Zeit, welche Gerobot (I, 102) dem Vater beilegt 687—635.

Daß er es war, welcher bas Reich gründete, fagt herobot unmisverständlich:

Es genigte ihm nicht über die Meber allein zu herrschen, sondern er zog zuerst gegen die Perser, und griff sie an: und diese waren die ersten, welche den Medern unterthänig wurden. Da er nun an der Spitze dieser beiden starken Bösser war, unterwarf er sich ein assatzisches Bolk nach dem andern. Da er aber gegen die Assprer zog, welche in Ninus sazen, früher auch über alle geherrscht hatten, und wenn damass infolge des Abfalls ihrer Verbilindeten allein stehend, doch noch in guter Verfassung waren, wurde er geschlagen und verlor sein Leben.

Nämlich Sargana hatte damals bas affprische Reich gekräftigt.

- 2. Kharares (Uvakschathra, d. h. Selbstherrscher), des Phraortes Sohn, nach den Berichten der Meder (fagt Herodot) ein noch größerer Held als sein Bater: er war Gründer der Finanzen und der Heeresordnung. Krieg mit den Lydern (615—610, 30. Sept.). Zug gegen Ninive, dessen Eroberung durch den Einfall der Schthen nicht vereitelt wird, sondern nur verspätet (Her., I, 103—105); regiert 40 Jahre: 634—595.
- 8. Afthages, sein Sohn (Her. I, 107—130); von Chrus besiegt; reg. 35 Jahre, 594—560. Ende ber 128 Jahre bes medischen Reichs.

## VII. Die Sonnenfinsterniß des Thales.

Der verdienstvolle und gelehrte englische Astronom, Herr Airh, hat diesem denkmürdigen Ereignisse eine sehr gründliche vielsährige Untersuchung gewidmet, und seine im Februar 1853 vorgelesene Abhandlung ist durch eine zweite im Jahre 1857 erschienene noch genauer außgesührt und berichtigt. Er greift die von den deutschen Forschern ziemlich allgemein augenommene Berwendung der Sonnensinsterniß vom 30. September 610 für die plötzliche Beilegung des Kriegs zwischen Medern und Lydern aus Grund der verbesserten Mondtaseln an, und entscheidet sich für die Finsterniß vom 28. Mai 585. Das Vorhergehende zeigt, daß dieses nach Allem, was jetzt als geschichtslich sesstschen det werden muß, rein unmöglich ist. Wir müssen doch jedensalls wol sesstschen daß as erste Jahr des Chrus in Medien und Persien 559 war: ebenso, daß Asthages 35 Jahre regierte. Die Sonnensinsterniß siele also ins zehnte Jahr seiner Regierung, ins elste nach dem Tode des Kharares: und doch war es Kharares, der regierte, als jene Schlacht am Halhs vorsiel, welcher die Sonnensinsterniß ein Ende machte. Wir übergehen, was wir noch zur Feststellung dieses Angelspunktes der Zeitrechnung des 6. Jahrhunderts beigebracht.

Wie steht es benn aber mit bem aftronomischen Beweise gegen 610? Er kommt am Ende barauf gurud, bag bie Finfternig bamals an ben Grengen ber beiben Reiche (am Salve) nicht eine völlige gewesen, also nicht volle Nacht habe hervorbringen können. Aber erftlich geniigt bei flarem Simmel bie Berfinfterung ber Scheibe bis auf 1/12, um einen ichrechaften Gindrud bei Thieren und Menschen hervorzubringen. Das plopliche Einverständniß über die verföhnende Berfdmagerung beweift, daß man auf beiden Seiten friedlich gestimmt mar, baf bie beiben Mitbetheiligten, Spennesis, ber Berbundete bes Alhattes, und Nabonabius (b. h. Nabopolafar, Nebukadnezars Bater), ber Bundesgenoffe bes Rharares, als weise und friedliebende Manner bie Ansgleichung vorbereitet hatten, und daß man alfo eine folche Beranlaffung begierig ergriff, um bem thörichten Rriege ein Enbe zu machen. Dazu genügte auch eine fast vollständige Verfinsterung ber Sonnenscheibe: welche auch, in einem füdlichen himmelsftriche, und bei gang unbewölftem Simmel, vollfommen ben Ausbrud Berobots, "Es wurde Nacht", erflärt und rechtfertigt. Aber es walten umgefehrt nicht geringe aftronomis fche Bebenken ob gegen bie Benutung ber geschichtlich unmöglichen Finfterniß für unfere Schlacht. Berr Miry ift genöthigt, Die Mittellinie ber ganglichen Berfinfterung von Sarbes nach Iffus zu ziehen. Er muß also annehmen, bag bie Meder burch bie cilicifchen Baffe eingebrungen feien. Diefe lagen ihnen aber von Etbatana aus burch= aus nicht bequem; auch überschritt Krösus, wie Berr Mirh felbst einraumt, ben Salhs umgefehrt gang nördlich, nabe bei feiner Mundung; benn Pteria lag unweit Ginope. Da nun, wie Berobot ausbrudlich fagt, bie beiben ftreitenben Parteien bamals fich bie Bage hielten, fo muß man einerseits allerdings die Linie bes Salus festhalten, andererfeits aber, wegen ber eben angeführten Umftanbe, ben Drt für bie Schlacht in ber Nahe bes Schwarzen Meeres suchen. Diese Lage ift aber nur etwa filmf Grab füblich entfernt von der Mittellinie, welche, wie herr Airy behauptet, nach den berich= tigten Mondtafeln von Sanfen für die Finsterniß von 610 angenommen werben muß:

und in dieser Entsernung war die Versinsterung der Sonnenscheibe sicherlich groß genug, um zu 11 Zoll angenommen werden zu können. Es ist wirklich zu bedauern, daß Herr Airn sich seiner geschichtlichen Annahme so sicher geglaubt hat, daß er es unnöthig gesunden, uns das genaue Ergebniß seiner aftronomischen Berechnung der Versinsterung vom 30. September 610 vorzulegen, mit Berücksichtigung ihrer Wirkung am Ausslusse des Halps. Vielleicht dirfen wir bald eine genaue Berechnung dieser, geschichtlich allein anwendbaren, Finsterniß von dem scharssinnigen und gelehrten Astronomen und Forscher Herrn Heis in Münster erwarten, welcher durch seine Berechnung der Sonnensinsterniß des Romulus und anderer ins Gebiet der klassischen Geschichte fallenden Eksipsen der gelehrten Welt rühmlichst bekannt ist. Unterdessen sind wir vollsommen berechtigt, an der Bestimmung vom 30. September 610 sestzuhalten. Ueber die Unmöglichseit, die Finsterniß vom Jahre 626 für jenes Ereigniß herbeizuziehen, ist es wol in der wissenschaftlichen Welt unnöthig ein Wort zu sagen.

VIII. Die Sonnenfinsterniß vom 19. Mai 556 v. Chr. und die damit verbundene Räumung Ninives durch die Meder.

Es ist wol schwerlich in der neuern Zeit eine so anziehende, astronomisch wie geographisch und geschichtlich vollständig nachweisbare und sichere Entdeckung auf dem Gebiete der astronomischen Geschichtsforschung gemacht, als die Berbindung der völligen Sonnenfinsterniß vom 19. Mai 556 mit einer längst durch Xenophon bekannten Thatfache, welche selbst bisher keineswegs in ihrer historischen Bedeutung gewürdigt ist.

Xenophon erzählt (Anab., III, 4) bei der Ankunft der Zehntausend am Tigris

Folgendes:

Da lag eine große wilfte Stabt, fie hieß Larissa, und die Meber bewohnten sie in alter Zeit. Ihre Mauer war 25 Fuß did und 100 Fuß hoch: ber Umsang betrug zwei Parasangen (Begstunden). Sie war aus Thonziegeln erbaut und erhob sich auf einem Grundbau aus Steinen von 20 Fuß Höhe. Als die Perser den Medern die herrschaft entwanden, belagerte der Perserkönig die Stadt, konnte sie aber burchaus nicht einnehmen. Da verschwand die Sonne hinter einer vor sie tretenden Bolke, dis die Mannschaft auszog, und so ward sie gewonnen. Bei dieser Stadt war eine steinerne Ppramide, 100 Fuß breit (an der Grundsläche) und 200 Fuß hoch. Viele der Barbaren hatten sich aus den benachbarten Dörsern auf sie gestlichtet.

Bon ba zogen fie einen Tagemarsch weiter, sechs Wegestunden, zu einer großen wisten Mauer, welche neben einer Stadt lag; die Stadt aber hieß Mespila. Die Meder wohnten einst dort. Der Unterdau ist aus gehauenen Steinen von Muschelkalk errichtet, 50 Fuß did und 50 Fuß breit. Auf diesem erhob sich eine Mauer von Thonziegeln, 50 Fuß did und 100 Fuß hoch: der Unisang aber betrug sechs Wegestunden. Dahin, erzählte man, flüchtete sich die Mederin, des Königs Gemahlin, als die Meder die herrschaft an die Perser verloren. Anch diese Stadt belagerte der Perserkönig, konnte sie aber weder durch Zeit noch durch Gewalt zur Uebergabe bringen. Da verwirrte Zeus den Leuten ihren Verstand, und so ward sie gewonnen.

Welch feltsames Schauspiel! Der gebildetste Keldherr ber Zeit, ber Forscher und Geschichtschreiber, hatte keine Ahnung, daß er sich zwei Tage innerhalb ber Trümmer ber größten Weltstadt Ufiens, in Ninive, mit feinem Beere befand, welches einen guten Tagemarich brauchte, um von Nimrud und dem dabei gelegenen kegelförmigen Denkmal (Grabmal des alten Sardanapal), welches Lenophon eine Byramide nennt, nach Kojundschit (Moful gegenüber) zu gelangen. Denn bag er diese beiben Dertlichkeiten beschreibt, ift nun durch die Untersuchungen von Lapard ("Discov. at Nineveh and Babylon", S. 59 fg.) und burch Sauptmann Jones Meffungen und Karten bewiefen. Mage, Grabppramide, Entfernung, Lage, Alles stimmt. Die einzige bisjett untersuchte Grundmauer, ben Unterbau bes Sarbanapalgrabes, fant Layard gerade 20 Fuß hoch (a. a. D., S. 123 fg.). Aber Lenophons alteste geschichtliche Kunde ging nicht bis zu ben Affyrern, beren Reich, nach siebenthalbhundert Jahren Herrschaft in Afien, mit ber Zerstörung Ninives 606 endigte, nur 206 Jahre vor Kenophons Zuge im Sommer von 400 v. Chr. An der Geschichtlichkeit ber Erzählung burfte man eigentlich nie zweifeln: Chrus, bas folgt baraus, hatte die beiden zu Festungen gebrauchten Trümmer jahrelang vergebens belagert: also Affprien fiel eigentlich erft burch ihre Räumung in seine Sand. Der Meber Berrichaft endigte ba, wo fie begonnen hatte: und zwar an Ginem Tage. Denn baf von zwei verschiedenen Ereigniffen die Rede sei, kann nur aus dem philologischen Misverstande der letten Worte des Berichts wollen vermuthet werden.

In biesen geschichtlichen Rahmen paßt nun aufs vortrefflichste bie Sonnenfinsterniß vom 19. Mai 556, also brei bis vier Jahre nach der Niederlage und Gefangenschaft

bes Afthages. Herr Airh, ber biese Entbedung erst im laufenden Jahre 1857 bekannt gemacht, hat durch seine Forschungen sich die Gewißheit verschafft, daß in jenem ganzen Zeitraume nur diese Finsterniß in Ninive eine völlige gewesen. Also ein neues Zeugniß für die Zeitrechnung der Bibel und Herodots, wie unsere Taseln sie zeigen!

Aber wie erklären wir die Namen? Doch wol nur als affyrische, also aus bem Chalbäischen und ber Sprache ber Reilinschriften jener Zeit. Da bietet sich benn bie althalbäische Form 'har-Affur, die Stadt Affurs (hebr. 'Hir-'Aschur), b. h. die Stadt (Hauptstadt) Affpriens, gang natürlich als basjenige Wort bar, welches bem Xenophon an bie ben Grieden wohlbekannte Benennung alter Burgen Lariffa anklang, Mefvila, ber an die Riefentrummer ber Balaftbauten Sanheribs fich aufchließende große Stadt= theil, kann schwerlich etwas anders sein als Migpeh-31, Bugel (ober Burg) Gottes. Es war eine bedeutende Sohe, burch fünftlichen Unterbau gebildet, wie alle andern biefes Landstrichs. Die bortigen Tempel waren aber gewiß älter als Sanberibs Balaft, und biefer felbst hatte auch wol neue Beiligthumer hinzugefügt. Man hat zwar bisher feine Spur von Tempeln in ben Trümmern Rojundichiks gefunden; allein es mußte boch folder dort geben, obwol der Sauptbestandtheil eines affprischen oder babyloni= ichen Seiligthums eine Sohe mar (Erinnerung an die alten heiligen Berghöhen) und Altäre im Freien. Eine ähnliche Bewandtniß hatte es ja auch mit bem großen Belustempel in Babylon. Wie wenig aber kennen wir bisjetzt von ben bortigen Trümmern!

# Gewicht-, Müng- und Mag-Tafeln.

#### I. Die Gewichte und Mungen.

A. Die im Alten Bunde erwähnten hebräischen Gewichte und Münzen.

#### 1) Der bezügliche Werth.

1 Kiffar = 60 Maneh = 3000 heil. Sefel = 6000 gew. Sefel od. Bekah = 60000 Gerah.

1 Maneh = 50 heil. Sefel = 100 gew. Sefel od. Bekah = 1000 Gerah.

1 heil. Sefel = 2 gew. Sefel od. Bekah = 20 Gerah.

1 gew. Sefel od. Bekah = 10 Gerah.

1 Gerah.

Unmerkung. Bodh hat die wichtige Thatsache nachgewiesen, bag von Babylon aus das Gewichtssystem sich befonders durch die Phonizier zu ben Volkern Westasiens verbreitete. Die Chalbaer gingen von einem metrischen Shiften aus, beffen Trlimmer sich bei ben Hebraern und Griechen wiederfinden. Die Grundlage ihres Spstems mar ein bestimmtes Gewicht reines Regenwaffer. Das babylonische Talent war ein Bürfel folden Waffers von 822000 parifer Grammen, etwas mehr als 92 gewöhnliche Bfunde Es ward in 60 gleiche Theile getheilt. Der halbäische Name von Talent hat fich wahrscheinlich im hebräischen Kikkar erhalten, welches gewöhnlich burch bas größte griechische ober beutsche Bewicht, Talent ober Centner, übersetzt wird, und eigentlich eine runde Maffe, eine Scheibe, bedeutet. Bie bas griechische Talent 60 Minen, fo hat bie hebräifche Kikfar 60 Maneh. Diefes Wort bedeutet Theil; bas griechische Mna, welches wir als Mine eingebürgert haben, ift offenbar baffelbe Bort, wie fich aus ber griechischen Uebersetzung von Ez. 45, 12 (Cod. Alex. hat die echte Lesart bewahrt) ergibt. Die Theilung in sechzig ist burchgehend bei ben Chaldäern: die Grundlage ihrer ganzen Zeitabtheilung ist bie Sos, b. h. ber Zeitraum von sechzig Jahren. Das Wort Maneh, Mna kommt schon im Aegyptischen vor, wo die uralte Wurzel mn, welche gewöhnlich aufstellen, Denkmal, bedeutet (hebr, 'aman, vgl. 'omnah), geradezu als ein Hlüffigkeitsmaß vorkommt, in der Form eines Gefäges. Dieses kommt auf bas metrische Grundelement bes chalbäischen Mag- und Gewichtsschstems, ben Bürfel Regenwasser, zurud. Auch Setel (Schegel) ift aus bem Chalbäifchen entstanden, wie die Keilinschriften beweisen.

Das Berhältniß bes heiligen Sekels (Ex. 30, 13; 38, 25 fg.) zum gewöhnlichen Sekel, der auch Bekah, d. i. Hälfte, heißt (Ex. 38, 26; Gen. 24, 22), ergibt sich aus Bergleichung von 1 Kön. 10, 17 mit 2 Chron. 9, 16. Wahrscheinlich hieß der heilige Sekel auch der königliche, 2 Sam. 14, 26. — Neber Kesitah, wörtlich das Abgewogene, d. h. überhaupt Geldstück, rgl. Gen. 33, 19. — Für die kleinste Silbermünze, Gerah (wörtlich Korn, Bohne) findet sich wahrscheinlich 1 Sam. 2, 36 ein anderer Name, Agorah, was durch die Aberandriner als Obolos erklärt wird.

# CCCLXXVIII Gewicht., Mung- und Mag-Tafeln.

#### 2) Der bestimmte Werth.

|             |     |      |       | P  | dreußif | ф.           |      |   | Gewicht in | pariser | Gran. |
|-------------|-----|------|-------|----|---------|--------------|------|---|------------|---------|-------|
| Gerah       |     | ~-   | Thir. | 1  | Sgr.    | $3^{3}/_{4}$ | Pfg. | = | 13,7       | 11      | 11    |
| Bekah       | ==  |      | "     | 13 | "       | $1^{1/_{2}}$ | **   | = | 137        | **      | 17    |
| Beil. Sefel |     |      | 11    | 26 | "       | 3            | 11   | = | 274        | **      | 11    |
| Maneh       | === | 43   | **    | 20 | 11      |              | **   | = | 13700      | "       | "     |
| Riffar      |     | 2618 | 11    |    | **      |              | **   | = | 822000     | 11      | 11    |

Anmerkung. Diese Berechnung stützt sich auf das Gewicht der noch vorhandenen maskabäischen Sekel. Thenius, der zu 2 Sam. 12, 30 sich an die rabbinische Augabe hält, daß der heilige Sekel so viel wiege wie 320 Gerstenkörner mittler Größe, bestimmt das Gewicht des heiligen Sekels zu 267 pariser Gran. Bon ausländischen Münzen wird im A. B. nur die persische Darike (Esra 2, 69) erwähnt, hebc. darkemon oder 'adarkon, deren Gewicht nach Böch 164,4 pariser Gran betrug, sodäs dieses Goldstück 5 Thaler werth war. Hier ist die Bezeichnung griechisch; darkemon ist aus Drachme (was man zwischen die Finger sassen fann) verdorben, und Dareiskos, mit griechischer Freiheit, als Kunstausdruck sür die Goldbrachme (10 ursprüngliche Silberdrachmen) wieder aus jenem verdorbenen Worte gebildet. Die Prägekunst überhaupt, im Gegensaße der Stempelung einer gewogenen Masse, ist Mittelasien fremd wie Aegypten: sie ist eine hellenische, und zwar eine ionische Ersindung.

# B. Die im Neuen Bunde erwähnten griechisch = römischen Gewichte und Münzen.

Die Mine (Luc. 19, 13) beträgt, bas attische Talent zu 1375 Thlrn. gerechenet, etwa 23 Thlr. Das Talent kommt nur Matth. 18, 24; 25, 15 fg. vor. Die Drachme, ½100 ber Mine, kam dem römischen Denar (Matth. 18, 28) gleich und betrug etwa 6 Sgr. 7 Pfg.; das Didrachmon (b. h. 2 Drachmen, Matth. 17, 24) entspricht nämlich dem halben heiligen Sekel, sowie der Stater (ein Bier-Drachmenstück, Matth. 17, 27) dem ganzen heiligen Sekel. Bon römischen Kupfermünzen kommen vor Matth. 10, 29 Affarion oder lat. As, der zur Kaiserzeit etwa 7 Pfg. galt; Matth. 5, 26 wird der Duadrans = ½ As erwähnt, und Marc. 12, 42 das Lepston, die Hälfte des Duadrans, die kleinste Münze. Die Litra (Joh. 12, 3; 19, 39), oder das römische Pfund, wiegt nach Bökh 6165 pariser Gran.

# II. Die Maße. A. Die Längenmaße. (Bgl. Thenius in ben "Theologischen Studien und Kritiken", 1846.)

| Mehruthe.<br>hebr. qaneh) | Ellen.<br>('ammah) | Spannen.<br>(zereth)          | Hands<br>breiten.<br>('tophach')   | Finger-<br>breiten.<br>('ezba'h)          | Fuß.  | theini<br>3011.  | che<br>Linten.      |       | Parif             | er<br> Linien.                       |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------------|---------------------|-------|-------------------|--------------------------------------|
| 1<br>(Ez. 41, s.)         | 6                  | 12<br>2<br>1<br>(Ex. 28, 16.) | 36<br>6<br>3<br>1<br>(Er. 25, 25.) | 144<br>24<br>12<br>4<br>1<br>(Ser 52, 21) | 9 1 - | 3<br>6<br>9<br>3 | 6<br>3<br>1<br>9,25 | 8 1 - | 11<br>5<br>8<br>2 | 3<br>10,51<br>11,25<br>11,73<br>8,93 |

Anmerkung. Auch Ammah, die Armslänge (cubitus), kommt im Chaldaischen vor, bas ama ber Reilinschriften, und in der einfachsten und ursprünglichsten Form findet es sich in den altesten agyptischen Inschriften, nämlich als mah, koptisch mehi.

Gomed (nur Richt. 3, 16) ist wol eine kürzere Elle, da ein bolchartiges Schwert gemeint ist. Bon größern Längenmaßen kommt noch vor das Stadium (Offb. 14, 20), eine Strecke von 625 römischen Fußen, der achte Theil der römischen Millie, ungefähr der vierzigste Theil einer deutschen Meile; die Millie (Matth. 5, 41), d. h. 1000 römische Schritt, beträgt 8 Stadien, ist also ½ deutsche Meile. Der Sabbathers weg (Apg. 1, 12; vgl. Ex. 16, 29) oder die Strecke, welche man nach rabbinischer Sazung am Sabbath gehen durfte, maß 2000 hebr. Ellen. Der Ausdruck Strecke Wegs (hebr. Kibrath ha'arez, Gen. 35, 16; 48, 7; 2 Kön. 5, 19) ist ebenso undestimmt wie Tagereise (1 Kön. 19, 4); vermuthlich bezeichnet das erstere einen Weg von 1 Stunde, das letztere eine Strecke von durchschnittlich 7 Stunden.

Die Flächenmaße werben auf mannichfache Weise umschrieben, sodaß genauere Bestimmungen oft unmöglich sind; vgl. Jes. 5, 10, wo Morgen, Juchert durch Zemed ausgedrückt wird, was zunächst ein Joch Rinder bedeutet, bann die Ackersläche, bie sie in einem Tage umpflügen können. Bgl. Lev. 27, 16; 1 Kön. 18, 32.

#### B. Die Hohlmaße.

#### 1) Der bezügliche Werth.

| Chomer    | 1    |      |     |              |      |       |    |     |
|-----------|------|------|-----|--------------|------|-------|----|-----|
| Letech    | 2    | 1    |     |              |      |       |    |     |
| Bath, Eph | a 10 | 5    | 1   |              |      |       |    |     |
| Seah      | 30   | 15   | 3   | 1            |      |       |    |     |
| Hin       | 60   | 30   | 6   | 2            | 1    |       |    |     |
| Homer     | 100  | 50   | 10  | $3^{1}/_{3}$ | 12/3 | 1     |    |     |
| Rab       | 180  | 90   | 18  | 6            | 3    | 14/5  | 1  |     |
| Log       | 720  | 360  | 72  | 24           | 12   | 7 1/5 | 4  | 1   |
| (Eiermaß  | 4320 | 2160 | 432 | 144          | 72   | 431/5 | 24 | 6 1 |

Anmerkung. Letech kommt nur Hos. 3, 2 und Kab (etwas größer als die Choinix, Offb. 6, 6) nur 2 Kön. 6, 25 vor. — Das Homer heißt auch 'Hissaron, d. h. Zehntel (Ex. 16, 36; Lev. 14, 10), weil es der zehnte Theil des Epha ist. — Seah heißt im R. B. Saton (Matth. 13, 33); das Drittelmaß (hebr. Schalisch), Jes. 40, 12; Pf. 80, 6, ist wahrscheinlich ebenfalls das Seah, der dritte Theil des Epha. Das Eiermaß sindet sich nicht im A. B., sondern nur bei den Rabbinen.

### 2) Der bestimmte Werth

a) ber Mage für flüffige Gegenstände.

| Bath. | Hin. | Log.          | Eier.          | Rub<br>rheinisch.                 | ikzoU<br>pariser.                 |
|-------|------|---------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 6    | 72<br>12<br>1 | 432<br>72<br>6 | 1124,67<br>187,44<br>15,62<br>2,6 | 1014,39<br>168,9<br>14,08<br>2,34 |

# CCCLXXX Gewicht-, Munz- und Mag-Tafeln.

Anmerkung. Ein Bath ift nach bieser Berechnung etwas mehr als ein halber attischer Metretes; wäre es, wie Bertheau will, bem ganzen Metretes gleich, also 1985,77 pariser Kubikzoll, so hätte bas eherne Meer die 1 Kön. 7 angegebene Wassermasse nicht fassen können. Der Joh. 2, 6 erwähnte Metretes ist wol der attische, denn der sprische war sogar 3309,62 pariser Kubikzoll groß. Der Xestes (Marc. 7, 4. 8), 27,58 pariser Kubikzoll groß, wird, wie der Modius (Matth. 5, 15), ein römisches Getreidemaß = 437,629 pariser Kubikzoll, nur als Gefäß erwähnt.

b) ber Mage für trodene Gegenstände.

| Chomer<br>oder Kor.                                                   | Letech. | Epha.        | Seah.              | Homer.                                           | Rab.                                                  | Fier.                                                        | Kubi<br>rheinisch.                                           | fzoll<br>parifer.                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1<br>(1 \mathbb{R}. 5, 2;<br>\mathbb{G}_{\bar{\partial}}. 45,<br>14.) | 2       | 10<br>5<br>1 | 30<br>15<br>3<br>1 | 100<br>50<br>10<br>3 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> | 180<br>90<br>18<br>6<br>1 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> | 4320<br>2160<br>432<br>144<br>43 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> | 11246,7<br>5623,35<br>1124,67<br>374,89<br>112,467<br>62,481 | 10143,9<br>5071,95<br>1014,39<br>338,13<br>101,439<br>56,355 |

# Nachtrag zu den Vorerinnerungen.

(Bu S. LXXV.)

Die Maische Ausgabe der vaticanischen Bibelhandschrift. (Fünf Bände. 4. Preis 60 Thr., auf besserm Kapier 75 Thr.)

Noch vor Vollendung des Druckes der Einleitung sind wir so glücklich (durch die gutige Mittheilung des herrn Oberbibliothekars Bahr), die lateinische Ankundis gung jenes Werts zu Geficht zu bekommen, über beffen zu erwartendes Erscheinen oben einige Andeutungen gegeben waren. \*) Diese Ankündigung ist begreiflicherweise mit großer Vorsicht und mit Verschweigen mancher geschichtlicher Einzels heit geschrieben: sie bestätigt jedoch mein persönliches Zeugniß, daß Anfang Januar 1838 alle fünf Bände des Textes gebruckt vorlagen, zehn Jahre nachdem Mai an das Werk gegangen war. Was wir weiter vernehmen, ift, baff ber berühmte Berausgeber erft nach beendigtem Drucke bemerkte, wie unleidlich fehlerhaft berfelbe war. Man wird fich weniger barüber wundern, wenn man bort (mas, wie ber Berfaffer ber Anfündigung fich gedrungen fühlt zu fagen, "faft unglaublich" scheint), daß ber Druck zuerst gang einfach nach einem Exemplare ber Sixtinifden Ausgabe ber griechischen Bibelübersetzung gemacht murbe, ohne irgendeine Rücksicht auf die Handschrift. Es konnte also auch bei forgfältigerm Berfahren nie etwas Anderes baraus hervorgeben, als ein fehlerhafter Abdruck ber amtlichen papstlichen Ausgabe, wobei es sich nur barum handelte, den abweichenden ältesten Bibeltert irgendwie anzubringen. Diefen Abdruck hatte nun Mai in ben Druckbogen mit ben (wie bie Folge zeigt, keineswegs genau und vollständig von ihm am Nande angemerkten) Abweichungen jener handschrift verseben, von beren Berausgabe boch eigentlich bie Rebe mar, wie benn auch ber von Mai festgesette Titel nichts weniger besagt. Es wird ferner berichtet, bag ber Drucker biese nachträglich gelieferten Lesarten feineswegs immer in ben fauber gebruckten Text aufnahm, sondern bisweilen nur an den Rand setzte, und, wie sich nachher fand, auch wol gang überfah und gar nicht anbrachte. Es ift flar, bag alle auf die Berbefferung eines so verkehrt angefangenen Werks gewandte spätere Mühe nie zu einer Ausgabe der Sandschrift führen konnte. Mai selbst erschrak so fehr über die Mängel des 1837 vollendeten Druds, daß er beschloß, sich die Druckschrift noch einmal von Anfang bis gu Ende vorlesen zu laffen, felbst babei in ber handschrift nachlesend. Naturlich konnte jett kaum noch die Rede sein von der Anzeichnung der Randnoten der Handschrift, von ber Beränderung einer zweiten und britten Sand, von ber Angabe ber ältern Textabtheilung, endlich von manchen offenbar hexaplarischen Randanzeichnungen. heißt nun allerdings, es konnte ben jetigen Forberungen der Kritik burch diefe Unternehmung nimmer genügt werben. Doch führte Mai jene Bergleichung burch, welche, wie die Ankundigung fagt, ihm bei feinen vielen Abhaltungen "mehre Jahre" koftete.

<sup>\*)</sup> Zur Verhitung von Misverständnissen gebe ich bei biesem Abschlusse (18. Januar 1858) bie genaue Zeitbestimmung ber Abfassung und bes Druckes ber Ginseitung.

Das Borwort ward verfaßt im Juni 1857, und bereits im folgenden Monate gebruckt. Die Vorerinnerungen sind geschrieben vom 1. Juli bis gegen Ende August: die endsgilltige Durchsicht bes Druckes der letzten Bogen erfolgte im October.

Die Genesis Rap. 1-11 warb gleichzeitig mit ber Einleitung gebrudt. Die Zeittafeln find geschrieben und gebruckt im November und December.

hier also schließt bie Forschung mit bem Enbe bes Jahres 1857, bort mit September,

Daß er sie jedoch schon geraume Zeit vor seinem im September 1854 ersolgten Ableben vollendet hatte, wird nicht geseugnet, und so erklärt es sich auch, daß er im Jahre 1848, wie es bekannt ist, über den Berkauf der Auflage in Unterhandlung trat. Auch spielt der verdienstvolle Herausgeber auf ältere Hindernisse an, wenn er sagt, er habe die Durchsicht in einer möglichst kurzen Frist vornehmen müssen, damit es nicht schiene, "als träten der Herausgabe neue Hindernisse in den Weg". In dieser Anserkennung liegt sosern eine Rechtsertigung des gelehrten Cardinals, als die Verzögerung des Erscheinens während siedzehn voller Jahre (von 1838—54) den Bebenken "höhern und höchsten Orts" gegen irgendeinen den Sixtinischen nicht einfach bestätigenden Text großentheils wird zugeschrieben werden müssen. War kein Beto eingetreten, so muß man annehmen, daß dem Herausgeber die Arbeit seines Lebens verseidet war, da er sah, er könne weder sich, noch den Erwartungen der gesehreten Welt mit Dem genügen, was etwa noch bewerkstelligt werden könnte.

Jeber billige Richter wird bem Barnabiten Carlo Bercellone, bem bescheibenen und vorsichtigen, offenbar aber wohlunterrichteten Herausgeber, das Zeugniß geben, daß er ben ihm gegebenen Auftrag gewissenhaft und bewunderungswürdig rasch erfüllt habe Der Auftrag ward ihm vom Cardinal Altieri, dem Testamentsvollzieher, erst am 16. Mai 1857 ertheilt, und die gedruckte Rechenschaft über seine Ausführung ist vom 28. Juni gezeichnet, also Alles binnen sieben Bochen abgemacht. Der Unterbibliothekar der vaticanischen Bibliothek für die griechischen Handschriften, Professor Spezi, half die neue Bergleichung der Handschrift besorgen, welche dem Auftrage gemäß sich nicht auf alle, aber doch auf sehr viele Stellen, und auf sämmtliche Berichtigungen (correctiones) des berühmten Berkasser erstreckte. Es wurde also zuvörderst Mais Plan ausgeführt, und dieser bestand in solgenden drei Punkten:

- 1) Kleinere Druckfehler war dem Drucker von Mai anbefohlen worden, mit der Feder in jedem Exemplare zu verbeffern. Da eine solche Methode ebenso ungewöhn= lich als unzulässig ist, entwarf der Herausgeber ein vollständiges Verzeichniß dieser Berbesserungen.
- 2) Wo gröbere und häusige Fehler zu verbessern waren, sollte bas Blatt umgebruckt werden. Dieses gründliche Mittel ließ der Herausgeber bei 100 Blättern eintreten. deren Liste gege'en wird. Mai hatte auch diese Blätter bezeichnet, aber bei seinem Tode waren nur erst wenige bem Drucker ibergeben.
- 3) Die Verbesserung ber zahllosen Fehler in den Accenten und allen den bösen, diakritischen Zeichen, von welchen der Herausgeber sehr unbefangen sagt, daß man sie ja doch nie ganz genan wiedergeben könne, und die durchgeführte Herstellung der Orthographie der Handschrift ward ausgegeben. Mai hatte jedoch etwas darüber in den Brolegomenen beibringen wollen. Was der Herausgeber in jener kurzen Frist hat leisten können, ist dem Austrage gemäß auch hier geschehen und ein eigenes Register darüber jedem Bande beigegeben. Bon Mais Hand hat sich nur eine sehr kurze, aber, wie jener achtungswerthe Mann uns versichert, wichtige Vorrede vorgefunden.

Um nun aber noch jenseit dieser Punkte die Arbeit so weit zu verbessern, als ihre fehlerhafte Unlage es möglich machte, und die Zeit von etwa sechs Wochen erlaubte, nahm der Herausgeber eine Auswahl von besonders wichtigen Stellen vor, die er mit der größten Genauigkeit in der Handschrift verglich. Auch von diesen Stellen hat er sehr zweckmäßig ein Berzeichniß beigefügt.

Folgende Uebersicht ist aus den zerftreuten Angaben der Ankündigung zusammengestellt, um anschaulich zu machen, was nun endlich, nach 30 Jahren, aus dieser sogenannten Ausgabe der altesten Bibelhandschrift der Welt geworden ist.

#### Alter Bund.

Gen. 1-46, 27 ift in ber Handschrift ausgefallen. Davon ift ergangt:

1-6, 1; 11, 11–27, 15; 34, 2–36, 26; 43, 4–44, 3

aus Sbichr. ber Königin Chriftine 1 (Holmes 55).

Das Uebrige bis 46, 27 " " " " " " 10 ( " 58). Nach Holmes sind beide Handschriften frühestens aus dem 12. Jahrhundert.

Ex. 4, 26 fehlt, und ist von Mai, nach dem Vorgange der Sixtina, nicht ergänzt.

Ex. 26, 12. 21
28, 11
36, 27

die Handschrift kennt sie nicht: die Ausgabe ergänzt die Berse nach
ber Sixtina.

38, 5 Deut. 12, 27

14, 25 desgleichen: 22, 3

2 Ron. 25, 10 besgleichen.

Pfalm 105, 27—137, 6. Lude der Handschrift, ausgefüllt nach der spätern Ergänzung berselben, mit Bergleichung des Cod. Alex. und der Sixtina.

(Die beiden Bücher ber Makkabaer hat die Handschrift nie enthalten: in der Ausgabe sind sie aus jenem Cod. 1 der Königin Christine eingefügt.)

#### Reuer Bund.

Matth. 12, 47 fehlt in ber Sanbichrift: Mai nach ben fpatern Texten.

" 23, 14 " " " " und ift von Mai nicht ergänzt.

Marc. 15, 28 fehlt auch in A. C. D.: Mai nach ben spätern.

" 16, 9—20 (Schluß bes Evangel.): Mai aus Cod. Pal. 220 (verglichen von Birch und Scholz).

Luc. 22, 43. 44 (sehlt in den meisten alten Handschriften und wird von Hilarius als unecht verworfen): Mai nach der Vulg.

,, 23, 17 fehlt auch in A. u. a. \ Mai auch hier nach ber Vulg.

30h. 5, 3. 4 fehlt ganz, oder zum Theil, auch in fast allen übrigen alten Handschrifsten. Mai nach ber Vulg.

,, 7,53-8,11 (Geschichte vom ehebrecherischen Weibe): steht nirgends, und wird von keinem Bater als Theil des Evangeliums Johannes bezeugt: auch haben es die echten Handschriften des Hieronymus nicht: Mai nach der Vulg.

Apg. 24, 7. 8 fehlt in der Handschrift und ist auch von Mai ausgelassen.

, 28, 29 fehlt auch in den andern alten Handschriften. Mai nach Cod. Vatic. 1761 (bei Scholz 192).

1 Petr. 5, 3 fehlt in der Handschrift: desgleichen.

1 Joh. 5, 7 fehlt bekanntlich allenzhalben. Mai nach der Vulg. Die alte Handschrift schließt mit Hebr. 9, 14.

Das Fehlende dieses Briefs, eben wie die Pastoralbriefe und die Offenbarung, hat Mai ergänzt,

Hebräer und die Pastorasbriefe aus Cod. Vat. 1761, die Offenbarung aus Cod. Vat. 2066 (beide von Sch is verglichen).

Diese Ucbersicht, verbunden mit den vorhergehenden Auszügen aus der Ankündigung, zeigt, daß der Titel:

Vetus et Novum Testamentum ex antiquissimo codice Vaticano edidit Angelus Maius vom wissenschaftlichen Standpunkte eine Täuschung ist. Er sollte sauten:

Vetus et novum testamentum secundum editionem vulgatam: cum variis lectionibus antiquissimi Codicis Vaticani.

Natürlich hat Mai, besonders im Alten Bunde, deffen Text nach der Handschrift eigentlich nicht bekannt war, manche wichtige Thatsache and Licht gebracht. Die Abweichungen vom Sixtinischen Texte hat er ohne Zweifel allenthalben, wo er fie beachtet, gewiffenhaft angezeichnet. Dieses wird ausbrudlich versichert: und wir burfen annehmen, daß ber Herausgeber in biefer Beziehung Alles gethan hat, mas ohne eine neue burchgehende fritische Bergleichung geschehen konnte. Aber trotz bem Allen erscheint boch bie angefündigte Ausgabe nicht als bie Darftellung bes Textes jener unschätbaren Sandschrift, sondern vielmehr als bessen Berhüllung: ihr Text ift ber von Sixtus V., und bie Lesarten ber Sanbidrift sind erft hinterher und allmälig, und gleichsam nur verstohlen, angebracht. So bankbar wir deshalb bem unermüdlich thätigen Cardinal auch für biefe Babe fein muffen, und nicht minber bem anfpruchslofen Berausgeber, so muffen wir biefem boch gang und gar beiftimmen, wenn er fagt, bag bie eigentliche genaue kritische Arbeit noch zu machen ift. Dieses wurde binnen weniger Jahre geschehen, wenn die Sandschrift wieder zugänglich würde, was fie wenigstens seit ber Rückfehr von Paris nicht gewesen ist. Bis dahin bildet die neue römische Ausgabe einen Abschluß, und wir dürfen wol erwarten, daß uns nicht länger ber Sixtinische Text als Grundlage geboten werde! Der römische Herausgeber selbst tritt übrigens Montfaucon in der Behauptung bei (Hexapl. Orig., Praelim. Cap. IV. §. 4), daß sich heraplarische Aenderungen in der Sandschrift befinden, wie die (nach seinem Zeugnisse) Sach. 1, 13, Jef. 33, 7 und an andern Stellen (er fagt zwanzigmal) beigesetzten Dbelen (Austilgungszeichen) beweisen. Wir fonnen in allen biefen Umftanden nur eine Beftätigung ber von uns angerathenen Methode feben: ben Text ber alexandrinifchen Sandidrift zu Grunde zu legen, und von den Abweichungen ber vaticanischen Sandschrift so viel in ben Anmerkungen unter bem Terte zu geben, als bas Geschick uns vergönnt hat. Sinsichtlich bes Alters und ber Eigenthümlichkeiten ber Sanbfdrift hat sich in Mais Papieren wenig ober nichts vorgefunden: Hugs, auch von ben Römern anerkannte, Befdreibung ber Sanbidrift ift baburch nur besto ichatebarer geworben. Um so schmerzlicher vermissen wir die Angabe ber einen von den beiden Textabtheis lungen der Handschrift; nämlich gerade die ältere hatte Mai vollkommen unbemerkt gelassen, mas er zu spät bedauerte.

Ueberhaupt macht diese ganze Lebensarbeit Mais einen tragischen Eindruck. Sie ist ein schreckhaftes Beispiel, daß wer auf dem Gebiete der Wissenschaft irgendetwas Unsberes sucht, oder suchen soll, als die heilige thatsächliche Wahrheit, diese nicht sindet, und daß die Wissenschaft wesentlich zu fördern ihm nimmer beschieden ist. Traurig auch ist es, daß ein Mann wie Bercellone von Stellen wie der Geschichte der Chebrecherin, von 1 Joh. 5, 7 und andern, welche Hieronymus ebenso wenig kennt als die alten griechischen Handschriften, glaubt sagen zu müssen: sie seien zu ergänzen als absichtlich oder aus Nachlässisseit von den Abschreibern ausgelassen. Verdient die römischtätholische Geistlichkeit wirklich, daß Rom solche Unwissenheit bei ihr vorausset? Erfreuen wir uns also mit würdigem Ernste der geistigen Freiheit, welche wir ererbt haben, und halten sie sest, ebenso gut gegen die Füchse als gegen die Wölfe, und markten wir nicht mit unserm Gewissen!

# Erflärung der

# Abkürzungen in den Zeittafeln und den Anmerkungen.

# 1. Abfürzung der Namen der biblifchen Bücher.

| Gen. Ex. Lev. Rum. Deut.  Jos. Richt. 1 Sam. 2 Sam. 1 Kön. 2 Kön. Sef. Jer. Kon. Mich. Mich. Mich. Mich. Mich. Mah. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab | Genesis (das 1. Bud) Moses). Erodus (das 2. Bud) Moses). Leviticus (das 3. Bud) Moses). Rumeri (das 4. Bud) Moses). Deuteronomium (das 5. Bud) Moses). das Bud) von Iosua. das Bud) von den Nichtern. das 1. Bud) von Samuel. das 2. Bud) von Samuel. das 2. Bud) von den Königen. das 2. Bud) von den Königen. Jesaja. Jeremia. Ezechiel (Hesesiel). Hosea. Micha. Mahum. Habafut. Bephanja. Haggai. Sacharia (Bacharia). Maleachi. Bjalmen. Sprücke. Dobelied. Raaelieder. | Dan. Neh. 1 Chron. 2 Chron. Watth. Warc. Luc. Foh. Apg. Nöm. 1 Kor. 2 Kor. Gal. Eph. Rol. 1 Theff. 2 Tim. 2 Tim. Tit. Philem. Sebr. Jac. 1 Petr. 2 Fot. 3 Joh. 3 Joh. | Daniel. Nehemia. das 1. Budy der Chronik. das 2. Budy der Chronik. Evangelium des Matthäus. "Marcus. "Lucas. "Sohannes. die Apostelgeschichte. der Brief an die Kömer. der 1. Brief an die Korinther. der 2. "" ber Vrief an die Galater. der ", "Epheser. der ", "Rolosser. der 1. Brief an die Thessalonicher. der 2. "" der 1. Brief an den Timotheus. der 2. "" der Brief an den Titus. der 2. "" der Brief an den Titus. der 2. "" der Brief des Jacobus. der 1. Brief des Petrüs. der 2. "" der 1. " der Brief des Jacobus. der 1. " der 1. " der 3. "" der 3. "" der 3. "" der Brief des Fatrus. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | - 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RL.                                                                                                                                                        | Rlagelieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jud.                                                                                                                                                                  | der Brief des Judas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bred.                                                                                                                                                      | Prediger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dff6                                                                                                                                                                  | bie Offenbarung bes Johannes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~110                                                                                                                                                                  | the Menerality of Ochamics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Esth.                                                                                                                                                      | Cither.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# CCCLXXXVI Abkürzungen in den Zeittafeln und den Anmerkungen.

## 11. Andere Abkürzungen.

```
A. B.
              Alter Bund.
ägnpt.
              ägnptisch.
              die griechische Uebersetzung ber Alexandriner ober Siebzig
MI.
              (Septuaginta) vom A. B.
Anm.
              Anmerfung.
befd.
              besonders.
Chald.
              der chaldäische Dolmetscher (bas Targum).
              das heißt ober bedeutet.
b. h.
              Dynastie.
Dhn.
              eigentlich.
eig.
fg.
              folgende (3. B. Berfe).
griech.
              griechisch.
hebr.
              hebräisch.
Dier.
              bie lateinische Uebersetzung bes hieronymus (Vulgata).
              jährig (z. B. 20j. — zwanzigjährig).
į.
3.
              Jahr, Jahre.
R.
              König.
Rp.
              Rapitel.
App.
              mehre Rapitel.
2.
              Luther.
LA.
              Lesart.
lat.
              lateinisch.
Man.
              Manetho.
Mafor.
              die Masorethen.
Mon.
              Monat.
R. and. Abth. nach anderer Abtheilung der Worte.
N. and. Ed. nach anderer Lesart, b. h. andern Consonanten.
N. and. B. nach andern Bunkten, d. h. andern Bocalen und Accenten.
N. B.
              Neuer Bund.
D. W. S. N. Oft, West, Sild, Nord.
ob.
              ober.
reg.
              regiert.
Reg.
              Regierung.
S.
              Sohn.
f.
              siehe.
              siehe zu, d. h. siehe die Anmerkung zu zc.
1. 3.
Sam.
              der samaritanische Uebersetzer des Gesetzes.
fog.
              fogenannt.
              der sprische Uebersetzer (Peschito).
Syr.
              und.
11.
Uebf.
              Uebersetzung.
D.
              von.
              vergleiche.
val.
V8.
              Vers.
              Berfe.
V88.
wahrich.
              wahrscheinlich.
              mörtlich.
wrtl.
z. B.
              zum Beispiel.
3fgh-
              Zusammenhang.
              ftirbt.
```

# Umschreibung des hebräischen Alphabets,

welche in den Anmerkungen unter dem Texte angewandt ift.

| 'Aleph | ×          | ,   |
|--------|------------|-----|
| Beth   | 2777       | b   |
| Gimel  | 1          | g   |
| Daleth | ٦          | d   |
| Hê'    | T          | h   |
| Váv    | 1          | V   |
| Zajin  | 1          | Z   |
| Chéth  | П          | ch  |
| 'Tê't  | 20         | 't  |
| Jôd    | יפח        | j   |
| Kaf    | ⊇          | k   |
|        | ()         | kh) |
| Lamed  | Mana Lon   | 1   |
| Mêm    | 12         | m   |
| Nûn    | 1          | n   |
| Samekh | D          | ſ   |
| 'Hajin | ע          | .'h |
| Pe'    |            | р   |
|        | חששרחה     | ph) |
| Bade   | 3          | 3   |
| Qoph   | 5          | q   |
| Résch  | ٦          | r   |
| Sîn    | W          | S   |
| Schin  | W          | sch |
| Tåv    | n          | t   |
|        | $(\Gamma)$ | th) |
|        |            |     |
|        | 4          | A   |
| - ê    |            | 0   |
| i î    | 7          | đ   |
|        |            |     |

# Die Sammlungen und Bücher der Heiligen Schrift.

## I. Des Alten Bundes.

Erster Theil: Das Gesetz oder der Pentateuch.

Erstes Buch des Gesetzes oder Genesis. Zweites Buch des Gesetzes oder Exodus Drittes Buch des Gesetzes oder Leviticus. Biertes Buch des Gesetzes oder Numeri. Fünstes Buch des Gesetzes oder Deuteronomium.

# 3weiter Theil: Die Propheten.

A. Die ältern Propheten.

Das Buch von Josua. Das Buch von den Richtern. Das erste Buch von Samuel. Das zweite Buch von Samuel. Das erste Buch von den Königen. Das zweite Buch von den Königen.

## B. Die jüngern Propheten.

Das Buch Jesaja.
Das Buch Jeremia.
Das Buch Gzechiel.
Das Buch Hosea.
Das Buch Joel.
Das Buch Amos.
Das Buch Jona.
Das Buch Jona.
Das Buch Micha.
Das Buch Mahum.
Das Buch Habakuk.
Das Buch Habakuk.
Das Buch Jaggai.
Das Buch Gaggai.
Das Buch Gaggai.

Das Buch Maleachi.

# Die Sammlungen und Bücher ber Beiligen Schrift. CCCLXXXIX

## Dritter Theil: Die Schriften.

Die fünf Bücher ber Pfalmen.

Die Spriiche.

Das Buch Hiob.

Das Hohelied.

Das Buch Ruth.

Die Klagelieder.

Der Prediger.

Das Buch Esther. Das Buch Daniel.

Das Buch Efra.

Das Buch Nehemia.

Das erste Bud ber Chronik.

Das zweite Buch ber Chronif.

### II. Des Neuen Bundes.

### Die vier Evangelien:

Das Evangelinn bes Matthäus.

Das Evangelinm bes Marcus.

Das Evangelium bes Lucas.

Das Evangelium bes Johannes.

## Die Apostelgeschichte.

## Die Sendschreiben und Briefe des Apostels Paulus.

## A. Die Sendichreiben an Gemeinden:

Der Brief an bie Römer.

Der erste Brief an die Korinther.

Der zweite Brief an die Korinther.

Der Brief an die Galater.

Der Brief an die Ephefer.

Der Brief an die Philipper.

Der Brief an die Roloffer.

Der Brief an bie Theffalonicher.

#### B. Briefe an Freunde:

Der erfte Brief an ben Timotheus.

Der zweite Brief an ben Timothens.

Der Brief an ben Titus.

Der Brief an den Philemon.

Das Sendschreiben an die Hebräer.

# CCCXC Die Sammlungen und Bücher ber Beiligen Schrift.

Die katholischen oder allgemeinen Sendschreiben und zwei Briese des Apostels Johannes an Freunde:

Der Brief bes Jacobus.
Der erste Brief bes Petrus.
Der zweite Brief bes Petrus.
Der erste Brief bes Upostels Iohannes.
Der zweite Brief bes Upostels Iohannes.
Der britte Brief bes Upostels Johannes.
Der Brief bes Judas.

Die Offenbarung des Apostels Johannes.

# Inhaltsübersicht der Einleitung.

# Vorerinnerungen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gette    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Erster Abschnitt. Bedürfniß und Beruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XIV      |
| I. Die firchlichen Uebersetzungen ber Protestanten find bie besten, welche es bis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| her gegeben hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XIV      |
| d Course 17 - Variations to a Visit and Visit |          |
| 1. Luthers Uebersetzung verglichen mit ben übrigen beutschen Uebersetzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XIV      |
| 2. Luther, Ulfila und die nationalen Uebersetzungen der Reformirten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XVIII    |
| 3. Weltgeschichtliche Bebeutung ber gemeinblichen Uebersetzungen ber Prote-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| stanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IXX      |
| II. Die Arbeit an ben firchlichen Uebersetzungen und gemeindlichen Erflärungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ber Bibel schließt mit 1650: die gelehrte Bibelkunde als Wissenschaft beginnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XXIII    |
| mit 1770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| III. Der Beruf der Schule entspricht bem Bebürfnisse ber Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XXVIII   |
| 3weiter Abschnitt. Sammlung und Text ber biblischen Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XXXVI    |
| Erftes Sauptftud. Die Entftehung bes Neuen Bunbes, ober Bufammenfetung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| und Einheit ber heiligen Schriften ber Chriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XXXVIII  |
| Zweites Hauptstück. Der überlieferte Text ber Schriften bes Neuen Bundes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XLVI     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.11    |
| Drittes Sauptfilid. Ergebniß bes Borbergebenben filr bie Berichtigung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *** **** |
| Begriffe von Ueberlieferung und von Kanon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XLVIII   |
| Viertes Sauptstüd. Sammlung und Anordnung der Schriften des Alten Bun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| bes ober Geschichte bes alttestamentlichen Ranons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LI       |
| Fünftes Sauptstid. Ergebnig ber Untersuchung über Ranon und Text bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Alten Bundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LX       |
| Dritter Abschnitt. Die Uebersetzungen ber Bibel und ihr Standpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LXVII    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Erftes Sauptstild. Die Bebeutung ber alten Uebersetzungen im Allgemeinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LXVII    |
| Zweites Hauptstüd. Werth ber hauptfächlichsten alten Uebersetzungen für ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Text ber Bibel: Plan für die zwei übrigen Spalten einer kritischen Triglotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LXX      |
| I. Die halbäische Verdolmetschung in die palästinische Volkssprache, ober die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Targume, und die älteste sprische Uebersetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LXX      |
| II. Der Text ber alexandrinischen Ueberschung bes Gesetzes, ber Propheten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| und der Schriften, und ihre Töchter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LXXII    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LAAH     |
| III. Der Text ber Uebersetzung bes Hieronhmus und ber kirchliche Text ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| römischen Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LXXVII   |
| IV. Ergebnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LXXVIII  |
| 1. Ergebniß für Erforschung bes Grundtertes bes Alten Bundes und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| bes Tertes ber griechischen und lateinischen Uebersetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LXXVIII  |
| 2. Die Triglotta ober Dreibibel des Alten Bundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LXXIX    |
| 3. Gemeinbliches Schlußergebniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LXXXII   |
| o. Statemonique Symparycomp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LAAAH    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |

| Drittes Sauptflud. Die neuen gemeindlichen Uebersetzungen und bie Grund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geite                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fätze ihrer Erneuerung und Berichtigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LXXXIII                                                                                                                                                       |
| Biertes Sauptstud. Die Uebersetzung ber biblischen Gottesnamen und ins-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L32222111                                                                                                                                                     |
| besondere des Jehovahnamens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LXXXVIII                                                                                                                                                      |
| Bierter Abschnitt. Die gemeinbliche Erklärung und Auslegung ber Bibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XCIII                                                                                                                                                         |
| I. Die innere Verständlichkeit der Bibel für die Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XCIII                                                                                                                                                         |
| II. Die nothwendigen Stufen ber Erklärung und Auslegung ber Bibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XCIX                                                                                                                                                          |
| III. Der bogmatische Bibelschlüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CII                                                                                                                                                           |
| IV. Berechtigung und Mängel bes rationalistischen Bibelschlüffels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CVII                                                                                                                                                          |
| V. Die theosophische und pietiftische Auslegung ober ber mpftische Bibelfdliffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CX                                                                                                                                                            |
| VI. Das Berhältniß bes biblifchen Schluffels zu bem scholaftischen, zum rationa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
| listischen und zum unpftisch pietistischen Bibelschlüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CXIV                                                                                                                                                          |
| Runfter Abichnitt. Geschichte und Plan bes gegenwärtigen gemeindlichen Bibelwerfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CXVHI                                                                                                                                                         |
| Erfte Abtheilung bes Bibelwerts. Der Bibeltert. Ueberfetung und Erflärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CXXIII                                                                                                                                                        |
| 3weite Abtheilung bes Bibelwerks. Bibelurfunden, ober Bibelterte, gefcicht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |
| lich geordnet und erklärt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CXXVII                                                                                                                                                        |
| Dritte Abtheilung bes Bibelwerks. Die Bibelgeschichte. Das ewige Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |
| Gottes und das Leben Jesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CXXXII                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
| Bernales Microsoften and Angle Angle Andrew (Angle Angle Ang |                                                                                                                                                               |
| Anhang jum britten Sauptstud bes britten Abschnittes ber Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| erinnerungen. Dreißig ausgewählte Schriftsellen zur Prilfung und Vergleichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CVVVV                                                                                                                                                         |
| ber gegenwärtigen Bibeliibersetzung mit ben bisherigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CXXXV                                                                                                                                                         |
| ber gegenwärtigen Bibelilbersetzung mit ben bisherigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CXXXVII                                                                                                                                                       |
| ber gegenwärtigen Bibelibersetzung mit den bisherigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CXXXVII<br>CXXXVII                                                                                                                                            |
| ber gegenwärtigen Bibelibersetzung mit den bisherigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CXXXVII<br>CXXXVII<br>CXLII                                                                                                                                   |
| ber gegenwärtigen Bibelibersetzung mit den bisherigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CXXXVII<br>CXXXVII                                                                                                                                            |
| ber gegenwärtigen Bibelibersetzung mit den bisherigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CXXXVII<br>CXXXVII<br>CXLII                                                                                                                                   |
| ber gegenwärtigen Bibelibersetzung mit den bisherigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CXXXVII<br>CXXXVII<br>CXLVIII                                                                                                                                 |
| ber gegenwärtigen Bibelibersetzung mit den bisherigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CXXXVII<br>CXXXVII<br>CXLVIII                                                                                                                                 |
| ber gegenwärtigen Bibelibersetzung mit den bisherigen.  Erste Abtheilung. Bierundzwanzig Stellen des Alten Bundes.  I. Der Ansang der Weltschöpfung (Gen. 1, 1—3)  II. Gottes Gedanke der Menschheit (Gen. 2, 4 bis Ende).  III. Die letzten Worte Davids (2 Sam. 23, 2—7).  IV. Der Nath des Propheten Elisa an den König Fraels wegen der nach Samaria gelocken sprisher (2 Kön. 6, 22).  V. Joel 2, 23.  VI—XII. Psalm 8; 11, 7; 45, 6; 48, 3. 4. 15; 71, 14—16; 84, 5—8; 103, 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CTIII<br>CTIII<br>CTIIII<br>CTIIII                                                                                                                            |
| ber gegenwärtigen Bibelibersetzung mit den bisherigen.  Erste Abtheilung. Bierundzwanzig Stellen des Alten Bundes.  I. Der Ansang der Weltschipfung (Gen. 1, 1—3)  II. Gottes Gedanke der Menschheit (Gen. 2, 4 bis Ende)  III. Die letzten Worte Davids (2 Sam. 23, 2—7)  IV. Der Nath des Propheten Elisa an den König Fraels wegen der nach Samaria gelocken sprischen Späher (2 Kön. 6, 22)  V. Joel 2, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CTII<br>CXTAII<br>CXTAII<br>CXTAII                                                                                                                            |
| ber gegenwärtigen Bibelibersetzung mit den bisherigen.  Erste Abtheilung. Bierundzwanzig Stellen des Alten Bundes.  I. Der Ansang der Weltschöpfung (Gen. 1, 1—3)  II. Gottes Gedanke der Menscheit (Gen. 2, 4 bis Ende).  III. Die letzten Worte Davids (2 Sam. 23, 2—7).  IV. Der Kath des Propheten Elisa an den König Fraels wegen der nach Samaria gesodken sprischen Späher (2 Kön. 6, 22).  V. Joel 2, 23.  VI—XII. Psalm 8; 11, 7; 45, 6; 48, 3. 4. 15; 71, 14—16; 84, 5—8; 103, 20.  XIII—XVI. Psalm 109, 6. 7; 122, 3; 128, 3; 139, 5.  XVII—XXII. Sprikhe 1, 19; 9, 10; 14, 12. 13; 20, 27; 21, 12; 22, 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLA<br>CTII<br>CTII<br>CXTAII<br>CXXXAII<br>CXXXAII                                                                                                           |
| ber gegenwärtigen Bibelibersetzung mit den bisherigen.  Erste Abtheilung. Bierundzwanzig Stellen des Alten Bundes.  I. Der Ansang der Weltschipftung (Gen. 1, 1—3)  II. Gottes Gedanke der Menscheit (Gen. 2, 4 bis Ende)  III. Die letzten Worte Davids (2 Sam. 23, 2—7)  IV. Der Nath des Propheten Elisa an den König Fraels wegen der nach Samaria gelocken sprischen Späher (2 Kön. 6, 22)  V. Foel 2, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLA CTAIL CTHI CTHI CXTAIL CXTAIL CXXXAIL CXX |
| ber gegenwärtigen Bibelibersetzung mit den bisherigen.  Erste Abtheilung. Bierundzwanzig Stellen des Alten Bundes.  I. Der Ansang der Weltschöpfung (Gen. 1, 1—3)  II. Gottes Gedanke der Menscheit (Gen. 2, 4 bis Ende).  III. Die letzten Worte Davids (2 Sam. 23, 2—7).  IV. Der Kath des Propheten Elisa an den König Fraels wegen der nach Samaria gesockten sprischen Späher (2 Kön. 6, 22).  V. Joel 2, 23.  VI—XII. Psalm 8; 11, 7; 45, 6; 48, 3. 4. 15; 71, 14—16; 84, 5—8; 103, 20.  XIII—XVI. Psalm 109, 6. 7; 122, 3; 128, 3; 139, 5.  XVII—XXII. Sprische 1, 19; 9, 10; 14, 12. 13; 20, 27; 21, 12; 22, 19.  XXIII. XXIV. Sprische 30, 1—6; 31, Ueberschrift.  3weite Abtheilung. Sechs Stellen des Neuen Bundes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLXXI CLY CLY CLII CLII CLII CXXXVII CXXXVII                                                                                                                  |
| ber gegenwärtigen Bibelibersetzung mit den bisherigen.  Erste Abtheilung. Bierundzwanzig Stellen des Alten Bundes.  I. Der Ansang der Weltschöpfung (Gen. 1, 1—3)  II. Gottes Gedanke der Menscheit (Gen. 2, 4 bis Ende).  III. Die letzten Worte Davids (2 Sam. 23, 2—7).  IV. Der Kath des Propheten Elisa an den König Fraels wegen der nach Samaria gesockten sprischen Späher (2 Kön. 6, 22).  V. Joel 2, 23.  VI—XII. Psalm 8; 11, 7; 45, 6; 48, 3. 4. 15; 71, 14—16; 84, 5—8; 103, 20.  XIII—XVI. Psalm 109, 6. 7; 122, 3; 128, 3; 139, 5.  XVII—XXII. Sprische 1, 19; 9, 10; 14, 12, 13; 20, 27; 21, 12; 22, 19.  XXIII. XXIV. Sprische 30, 1—6; 31, Ueberschrift.  3weite Abtheilung. Sechs Stellen des Neuen Bundes.  I—III. Joh. 1, 1—4. Joh. 1, 9. 1 Joh. 5, 5—12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CTXXXII CTXXXII CTXXII CTXXII CTII CTII                                                                                                                       |
| ber gegenwärtigen Bibelibersetzung mit den bisherigen.  Erste Abtheilung. Bierundzwanzig Stellen des Alten Bundes.  I. Der Ansang der Weltschöpfung (Gen. 1, 1—3)  II. Gottes Gedanke der Menscheit (Gen. 2, 4 dis Ende).  III. Die letzten Worte Davids (2 Sam. 23, 2—7).  IV. Der Nath des Propheten Elisa an den König Fraels wegen der nach Samaria gelockten sprischen Späher (2 Kön. 6, 22).  V. Joel 2, 23.  VI—XII. Psalm 8; 11, 7; 45, 6; 48, 3. 4. 15; 71, 14—16; 84, 5—8; 103, 20.  XIII—XVI. Psalm 109, 6. 7; 122, 3; 128, 3; 139, 5.  XVII—XXII. Sprische 1, 19; 9, 10; 14, 12. 13; 20, 27; 21, 12; 22, 19.  XXIII. XXIV. Sprische 30, 1—6; 31, Ueberschrift.  3weite Abtheilung. Sechs Stellen des Neuen Bundes.  I—III. Joh. 1, 1—4. Joh. 1, 9. 1 Joh. 5, 5—12.  IV. Evang. Marc. 1, 1—4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CXXXVII CXLVIII CXTXIII CTXXII CTXXIII CTXXIII CTXXIII CTXXXIII CTXXXIII CXXXIII CXXXIII CXXXIII CXXXIII                                                      |
| ber gegenwärtigen Bibelibersetzung mit den bisherigen.  Erste Abtheilung. Bierundzwanzig Stellen des Alten Bundes.  I. Der Ansang der Weltschöpfung (Gen. 1, 1—3)  II. Gottes Gedanke der Menscheit (Gen. 2, 4 bis Ende).  III. Die letzten Worte Davids (2 Sam. 23, 2—7).  IV. Der Kath des Propheten Elisa an den König Fraels wegen der nach Samaria gesockten sprischen Späher (2 Kön. 6, 22).  V. Joel 2, 23.  VI—XII. Psalm 8; 11, 7; 45, 6; 48, 3. 4. 15; 71, 14—16; 84, 5—8; 103, 20.  XIII—XVI. Psalm 109, 6. 7; 122, 3; 128, 3; 139, 5.  XVII—XXII. Sprische 1, 19; 9, 10; 14, 12, 13; 20, 27; 21, 12; 22, 19.  XXIII. XXIV. Sprische 30, 1—6; 31, Ueberschrift.  3weite Abtheilung. Sechs Stellen des Neuen Bundes.  I—III. Joh. 1, 1—4. Joh. 1, 9. 1 Joh. 5, 5—12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CTXXXII CTXXXII CTXXII CTXXII CTII CTII                                                                                                                       |

н

# Biblische Iahrbücher

ober

Bergleichende Zeittafeln für die alttestamentlichen Geschichten vom Auszuge der Ifraeliten aus Aegypten bis auf Alexander den Großen.

Mit einleitender chronologischer Uebersicht der Epochen und Zeiten der ägyptischen, assyrischen und babysonischen Geschichten.

|                                                                                               | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Einleitung zu den Vergleichenden Zeittafeln                                                   | CCVI       |
| Erfter Abschnitt. Die Epochen und Zeiten ber ägpptischen Geschichte bes Neuen                 |            |
| Reichs von Amofis bis Nektanebus II. (XVIII.—XXX. Dynastie)                                   | CCVI       |
| Die XVIII. und XIX. Dynastie                                                                  | CCVII      |
| Bweiter Abichnitt. Die Epochen und Zeiten ber affprifchen Geschichten von                     |            |
| Ninus bis Sarbanapal, und ber babylonischen von Nabonassar bis zur Er-                        |            |
| oberung Babylons burch Chrus                                                                  | CCXIV      |
| A. Die affprischen Geschichten                                                                | CCXIV      |
| B. Die babysonischen Geschichten                                                              | CCXIX      |
| Biblische Jahrbücher                                                                          | CCXXIII    |
| Uebersicht ber Epochen ber jübischen Geschichte von Moses bis Alexander                       | CCXXII     |
| Erster Zeitraum. Bom Auszuge bis zur Richterzeit                                              | CCXXIV     |
| 3weiter Zeitraum. Die Richterzeit                                                             | CCXXXIII   |
| Uebersicht des Zeitraums                                                                      | CCXXXIII   |
| Oritter Zeitraum. Die Zeit bes ungetheilten Königreichs: vom Anfange ber                      | GGZEZEZEZE |
| Regierung Sauls dis zum Tode Salomos                                                          | CCLIV      |
| Uebersicht ber Zeitreihe von Thrus: Jahr 1—426                                                | CCLV       |
| Vierter Zeitraum. Das getheilte Reich und die Gefangenschaft                                  | CCLXVIII   |
| Hebersicht des Zeitraums                                                                      | CCLXVIII   |
| Die Könige bes aramäischen Reiches Damascus                                                   | CCLXXI     |
| Das Haus Davids und die Gleichzeitigkeiten der Könige des getrennten                          | GGIZZZZ    |
| Neichs miteinander                                                                            | CCCXVII    |
| I. Das Königshaus David                                                                       | CCCXVIII   |
| U. Die Kinder Jais und Davids                                                                 | CCCXIX     |
| III. Die Nachkommen Davids vom Anfange ber babysonischen Gefangenschaft                       | OGGILIZE   |
| bis auf Alexander den Großen                                                                  | CCCXX      |
| IV. Die Gleichzeitigkeiten ber Königshäuser Judas und Fraels                                  | CCCXX      |
| Fünfter Zeitraum. Bon Chrus bis Alexander, oder vom ersten Jahre des                          | occur.     |
| Chrus in Babylon bis zum Jahre vor Alexanders Eroberung von Alegopten                         | CCCXXI     |
| Anhang zu den Vergleichenden Zeittafeln                                                       | CCCXLIV    |
| I. Herstellung ber Geschlechter und Zeiten bes hauses Aaron in ber Linie Elea-                | CCCXLIV    |
| fars, und der biblischen Reihe der Hohepriester Ffraels, von Aarons Tode                      |            |
|                                                                                               | CCCVITII   |
| bis auf Alexander                                                                             | CCCXLIVI   |
|                                                                                               | COCALIA    |
| Babok                                                                                         | CCCXLIX    |
|                                                                                               | OCOURT THE |
| Serajas Tob                                                                                   | CCCXLVIII  |
| 3. Die Hohepriester ber Gefangenschaft4. Das Berhältniß ber beiben Linien Cleasar und Ithamar | CCCLI      |
| a. Die Linie Sthamars von Eli bis Ahimelech II                                                | CCCLII     |
|                                                                                               | CCCLII     |
| b. Gleichzeitigkeiten ber Linie Eleafars und ber Linie Ithamars von                           | CCCLIII    |
| Eli bis Ahimelech II 5. Der verwandtschaftliche Zusammenhang der beiden Reihen in der Linie   | CCCLIII    |
| o, ver verwanvigganinge Zusammengang ver verden viergen in der eine                           | CCCLIV     |
| Eleafars                                                                                      | CCCLIV     |
| Gleichzeitigkeiten ber ifraelitischen Geschichte                                              | CCCLV      |
| Steingenigtenen der ifthemissagen Selwichte                                                   | JOOLY      |
|                                                                                               | -          |

|                                                                                   | Gelte                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| II. Uebersichtliche Darftellung ber Gite bes beiligen Beltes und ber Bunbeslade   |                      |
| während ber Zeit von Josua bis auf Salomo                                         | CCCLVIII             |
| 1. Die Zeit bis zu Elis Tob (1096).                                               |                      |
| 2. Von 1096 bis gegen 1038.                                                       |                      |
| 3. Bon 1037 bis gegen 994.                                                        |                      |
| III. Die brei Bolfszählungen unter ben Ifraeliten, unter Moses, Eleafar und David | CCCLIX               |
| IV. Lagerordnung ber breigehn Stämme nach Rum. 2 und bie Stammordnung             | CCCLXVI              |
| Lagerorbnung                                                                      | CCCLXVI              |
| A. Der Stammbaum der Kinder Jakobs                                                | CCCLXVI              |
| B. Der Stammbaum der Leviten                                                      | CCCLXVI              |
| C. Uebersicht ber verschiedenen Reihenfolgen ber Göhne Jakobs und ber             |                      |
| Stämme Firaels                                                                    | CCCLXVII             |
| v. Bu ben affprischen Zeittafeln: Sargana 747-704. Salmanaffare Erwäh-            |                      |
| nung in den thrischen Jahrblichern Menanders                                      | CCCLXX               |
| VI. Die Herstellung der Jahre der medischen Könige (709-560) und der 128jäh-      | 000221212            |
| rigen Obmacht ber Meder in Asien                                                  | CCCLXXI              |
| VII. Die Sonnenfinsterniß bes Thales.                                             | CCCLXXIII            |
| VIII. Die Sonnenfinsterniß vom 19. Mai 556 v. Chr. und die damit verbun-          | СССЦКАП              |
| bene Räumung Ninives burch die Meder                                              | CCCLXXV              |
| belle dimining selected then the soleter                                          | COOLAAV              |
|                                                                                   |                      |
|                                                                                   |                      |
| Gewicht-, Mung = und Mag-Tafeln co                                                | CTVVVII              |
| I. Die Gewichte und Müngen.                                                       | OLIKATI              |
| A. Die im Alten Bunde erwähnten hebräischen Gewichte und Mingen.                  |                      |
| 1) Der bezikgliche Berth.                                                         |                      |
| 2) Der bestimmte Werth.                                                           |                      |
| B. Die im Neuen Bunde erwähnten griechisch-römischen Gewichte und Münzen.         |                      |
| II. Die Maße.                                                                     |                      |
| A. Die Längenmaße.                                                                |                      |
| B. Die Hohlmaße.                                                                  |                      |
| 1) Der bezügliche Werth.                                                          |                      |
| 2) Der bestimmte Werth                                                            |                      |
| a) der Maße filr flüssige Gegenstände.                                            |                      |
| b) der Maße für trockene Gegenstände.                                             |                      |
| b) bet seuge für tivitene Segenfunde.                                             |                      |
| Nachtrag zu den Vorerinnerungen C                                                 | CCLXXXI              |
| Die Maische Ausgabe ber vaticanischen Bibelhanbschrift.                           | CLAAAI               |
| Die maijae ausgade der bancantiaen Stoethandjastift.                              |                      |
| Erklärung ber Abkurgungen in ben Zeittafeln und ben An-                           |                      |
|                                                                                   |                      |
|                                                                                   | CCLXXXV              |
| I. Abkürzung ber Namen ber biblischen Bilder.                                     |                      |
| II. Andere Abfürzungen.                                                           |                      |
| Umschreibung des hebräischen Alphabets                                            | CCLXXXVII            |
| umijustetoung ves heveutigweit Arthhuvets                                         | T. I. A. A. A. V. II |
|                                                                                   | /01/2/11/21 TI       |
| Die Sammlungen und Bucher ber Seiligen Schrift co                                 |                      |

# Der Alte Bund.

# Die Sammlungen und Bücher der Heiligen Schrift des Alten Gundes.

Erster Theil: Das Gesetz oder der Pentateuch.

Erstes Buch des Gesetzes oder Genests. Zweites Buch des Gesetzes oder Crodus. Drittes Buch des Gesetzes oder Leviticus. Viertes Buch des Gesetzes oder Numeri. Fünstes Buch des Gesetzes oder Deuteronomium.

### 3meiter Theil: Die Propheten.

A. Die ältern Propheten.

Das Buch von Josua.
Das Buch von den Richtern.
Das erste Buch von Samuel.
Das zweite Buch von Samuel.
Das erste Buch von den Königen.
Das zweite Buch von den Königen.

#### B. Die jüngern Propheten.

Das Buch Jefaja.
Das Buch Jeremia.
Das Buch Gzechiel.
Das Buch Hoofea.
Das Buch Joel.
Das Buch Amos.
Das Buch Jona.
Das Buch Micha.
Das Buch Mahum.
Das Buch Hahum.
Das Buch Hahum.
Das Buch Hachum.

## Dritter Theil: Die Schriften.

Die fünf Bücher ber Psalmen.
Die Sprüche.
Das Buch Hiob.
Das Huch Huth.
Die Klagelieber.
Der Prediger.
Das Buch Esther.
Das Buch Esther.
Das Buch Esther.
Das Buch Estra.
Das Buch Kehennia.
Das erste Buch ber Chronik.
Das zweite Buch ber Ehronik.

# Das Gesetz

ober

# bas Fünfbuch (Pentatench).

Die fünf Bücher des Gesetzes.

Senesis, ober das Buch der Anfänge. — Erstes Buch Moses. Erodus, ober das Buch des Auszugs. — Zweites Buch Moses. Leviticus, oder das Levitenbuch. — Drittes Buch Moses. Numeri, oder die Musterrolle. — Viertes Buch Moses. Deuteronomium, oder des Gesetzes Zusammenfassung. — Fünstes Buch Moses.

# 4117 CULT

CONTRACTOR DESIGNATION AND

liffinge. Critical best Pludgung tij enbare.

ever der Gereges Informmentellung.

# Das erste Buch des Gesetzes.

# Genesis

nder

# das Buch der Anfänge.\*

## Die Urwelt und die neue Welt vor Abraham.

(1-11.)

Die Erschaffung ber Welt (1-2, 48).

2 Im Anfang, da Gott Himmel und Erde schuf, und die Erde wüst und öde, 1 und Finsterniß über der Urflut war, und der Hauch Gottes über dem Wasser

\* Das Buch ber Aufänge (Genefis) zerfällt in zwei große Sauptabidnitte: bie Geschichten vor Abraham (Rap. 1—11) und bie Geschichten Abrahams. Isaaks und Jakobs (Rap. 12-50). Der erfte Abschnitt hat zwei Abtheilungen. Erftens, bie allgemeinen Anfänge, ober bie Schöpfung, und die Patriarden der Menfchbeit por ber Mut (Rap. 1-6, 8). 3weitens, bie Geschichte ber Flut und bie Anfänge ber Bebräer, ober bie Patriarchen bes judifchen Bolls, nach ber Flut, von Arpachsab, bem Sohne Sems an, und bann insbesondere, burch Heber, bis auf Abrahams Bater und Jugend (Rap. 6, 9 bis Rap. 11). Der zweite Sauptabschnitt erzählt bie Weschichten ber jubischen Batriarden, in brei Berichten. Der erfte Bericht (12-25, 18) enthält bie Beschichten Abrahams, als bes Stammvaters aller hebräer. Der zweite Bericht (25, 19 bis 36) gibt die Geschichte seines Sohns und Enkels, Isaaks und Jakobs. Der britte Bericht enblich (37—50) erzählt die Geschichte Josephs, des Sohnes Jakobs, und den Zug bes Hauses Jakobs nach Aegypten ins 1. 1 Land Gofen. - Gott, Globim, von einer Burgel, welche "fürchten, erschreden" bebentet. Ueber bie Gottesnamen und ihre Uebersetzung fiebe in den Borerinnerungen, zweiter Abichnitt, IV, wo auch namentlich ber Ginn von Jehovah

(hebr. Jahveh, ber Seienbe, b. h. ber Ewige) erklärt wirb. Im Anfang, ba Gott ichuf. Ueber Begrifnbung und Sinn ber hier gegebenen Uebersetzung f. Vorerinnerungen, zweiter Mbschnitt, IV, 1. Der Hauptsatz ift gang einfach: Im Anfang ... sprach Gott, Es werbe Licht: und biese erhabene bilbliche Darstellung hat ihre tieffte begriffliche Erklärung in ben Anfangsworten bes Evangeliums Johannes, Im Anfange war das Wort ... und bas leben mar bas licht ber Menichen (Borerinnerungen, Anhang, I). Die Frage ber Scholastiker, ob Gott bie Welt aus Nichts geschaffen, wird hier ganz unberücksichtigt gelaffen, und überhaupt in ber Bibel. -Schuf. Das bebräifche Wort für Schaffen (bara), bas nur von Gott gebraucht wird, bebeutet: bilben, Form und Gestalt geben. Die Einheit ber biblischen Anschauung von bem Berhältniffe Gottes jur Schöpfung und jum Menichen zeigen Stellen wie Ben. 1, 27; Er. 4, 11; 3ef. 40, 26, 28; 43, 15; Am. 4, 13; Mal. 2, 10; Bf. 89, 13; 90, 2; vor allem Pf. 33, und 104; Spr. 8, 23—30; Hiob 38, 4—7; Apg. 14, 15; Eph. 3, 9; (vgl. mit Rol. 1, 15 fg.) Sebr. 1, 10; Offb. 4, 11; 10, 6. - ber Saud 2 Gottes. Diefer Ausbrud bebeutet in allen anbern Stellen ber Bibel nur bie geiftige Rraft

3, 4 webete, sprach Gott, Es werbe Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, daß 5 das Licht gut war. Und Gott schied zwischen dem Lichte und der Finsterniß. Und

Gottes, und man bat baber ein Recht ibn auch hier mit Beift Gottes zu überseten. Das hebr. Wort Ruach bedeutet aber, wie auch urfprünglich unfer Beift, eigentlich bas Weben, ben Athem, Sand, Wind. Diefer Sinn barf hier nicht ausgeschloffen werben: benn bas Beitwort bes Sates briidt eine freisende Bemegung aus, ein Sin = und Berbewegen, wie bas bes Weberschiffes, welches baber seinen Ramen hat. Auch tann die göttliche Thätigfeit vor bem eigentlichen Schöpfungsworte angeseben werben als ein Bewegen bes ungeschiebenen, bunteln Stoffs, welcher baburch ein gahrenber, brausenber, brandenber, und gulett ein vom Lichte burchzuckter wird. Luther that baber wohl, feine urfprüngliche Ueberfetung: Ein Wind Gottes (b. h. ein ftarfer, gewaltiger Binb) aufzugeben; allein Beift nimmt uns bas Bilb bes Sauches ober Athems weg, beffen wir 8 bier nicht entbehren fonnen. - Und Gott fprad, Es werbe Licht. 2 Ror. 4, 6. Finfterniß Jef. 45, 7. Ueber bas erhabene Wort, Es werde Licht! hat Luther in seiner Erklärung ber Genesis folgende Stelle. "hier ift wohl ju merten, baf biefe Borte, Gottes, nicht Mofes Worte find, b. i. wesentliche Dinge. Denn Gott rufet Dem, bas nicht ift, bag es fei; und er rebet nicht grammatische Vocabeln, fondern mefentliche Dinge, fo daß, was bei uns ein Schall, bas bei Gott ein Ding ift. Wie benn Sonne und Mond, himmel und Erbe, Petrus und Paulus, ich und bu Worte Gottes find, ja eine Gilbe ober ein Buchftabe im Bergleich mit ber gangen Schöpfung. Wir reben auch, aber nur grammatisch, b. i. wir geben Ramen ben Dingen, fo icon erschaffen Aber bie göttliche Grammatit ift eine andere; benn wenn er fpricht: Sonne icheine! fo ift bie Sonne ba und scheint. - hier macht man ben Unterschied zwischen bem unerschaffenen und bem erschaffenen Worte. Denn mas ist anders bie ganze Schöpfung, als ein von Gott ausgesprochenes Wort? Das unerschaffene Wort aber ift ber göttliche Gebaute, ber inwendige Befehl, ber in Gott bleibt und ift eins mit Gott, und boch eine unterschiedene Berfon." Gott fprach: bas Wort Gottes ift in ber Bibel durchgängig der auf die Schöpfung wirfende ewige Wille ober bewußt wollende Gebante Gottes, Pf. 33, 9. Gott fprach, ift also: Gott willete, und britdt bie Ginheit von Bol-5 fen und Thun aus. - Es ward Abend und wieder Morgen, mit ber Lichtschöpfung begann nämlich ber erfte Morgen; und bie Beit bon einem Morgen bis zum anbern umfaßt ben vierundzwanzigstündigen Tag. Wir haben baber an bie judische Sitte, von Abend zu Abend zu rechnen, Dan. 8, 14, bier nicht zu benfen: bie Beit trat ein mit bem ichopferischen Willen: bas Licht ift aber jünger als bie Finsterniß. — Erfter Tag. Wie ber Anfang bes göttlichen Werks ber Schöpfung bes Weltalls im besonbern Sinne, b. h. ber organischen, geordneten Sonderung und Gestaltung beffelben, bie Lichtschöpfung ift, so find die feche Abschnitte bieses Werks, unter bem Bilbe bes Erbentags, als sechs Fortschreitungen ber Lichtbilbung gebacht. Die Schöpfungstage geben von Licht zu Licht, von einer Ausströmung bes Lichtes zur andern. Der Menich, als bas eigentliche Lichtgeschöpf, ift bie lette Fortschreitung: ihm gehen unmittelbar vorher bie Thiere, als beren lette die im lichten Aether umberfliegenben Bögel aufgeführt werben, bie im bunteln Meeresschoose verborgenen Seethiere als bie erften. Die jum Licht emporspriegenben, aber im Erbenschoos murzelnden Rräuter und Pflangen, geben alfo ben Thieren voraus. Diefe breifache Fortschreitung bilbet ben vierten, fünften, sechsten Schöpfungstag; ber lette aber wird befonders hervorgehoben; er allein von allen feche beißt ber fechete Tag. Die erfte Galfte jener Fortschreitung ift ebenso flar. Erfter Schöpfungstag: bie Ausscheidung bes Lichts, bas Bervorgeben bes Lichts aus ber Finfterniß. Zweiter Schöpfungstag: die Ausscheibung bes Lichten und Leichten von bem Dunfeln und Schweren, ober bie Sonberung von himmel und Erde. Dritter Schöpfungstag: bie Ausscheidung bes vom himmelslichte zu bescheinenden Erdbobens von dem mit dunkelm Waffer bedeckten Meeresgrunde. Alfo, der irbische Tag ist das passendste Bild, der faß. barfte Rahmen, für diese schöpferische Lichtfortschreitung: wird aber bas Bild grob buchstäblich genommen, so erhält man ben Unfinn, bag bon Abend und Morgen die Rebe ift, ebe Sonne und Mond, ja himmel und Erbe, ba find. Richtig aufgefaßt bedarf ber Text keiner gewaltfamen Auslegung: bie leicht verhüllte Grundanschauung tritt klar hervor. Die Wiffenschaft hat wirklich immer mehr das Licht als die fortschreitenbe ichopferische Thätigkeit erkannt. Die Fortschreitung ber Schöpfung von ben Pflanzen zu den Thieren ift ebenfo klar: bie Thiere konnten nicht leben und fich nähren, ohne bie Pflanzenwelt icon vorzufinden: bie bier anschaulich bargeftellte Reihenfolge ber Thiere. Gott nannte bas Licht Tag, und die Finsterniß nannte er Nacht. Und es ward Abend und ward Morgen, erster Tag.

Da fprach Gott, Es werbe eine Feste inmitten der Wasser; und die fei eine 7 Scheibe zwischen Waffer und Waffer. Und Gott machte die Feste, und schied bas Waffer unter der Feste, von dem Wasser über der Feste. Und es geschah also.

8 Und Gott nannte bie Feste himmel. Und es ward Abend und ward Morgen,

zweiter Tag.

- Da sprach Gott, Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an Einen 10 Ort, und es erscheine bas Trockene. Und es geschah also. Und Gott nannte bas Trocene Erbe, und die Sammlung des Wassers nannte er Meere. Und Gott fah, daß es gut war. Da sprach Gott, Es laffe die Erde Gras hervorsproffen,
- 11 Kraut, bas ba Samen bringe, und Fruchtbäume, bie ba, ein jeglicher nach feiner Art, Frucht tragen, worin ihr Same sei, über ber Erbe. Und es geschah also.
- 12 Und die Erde ließ Gras hervorsproffen, Kraut, bas ba Samen bringet, ein jegliches nach seiner Art; und Bäume, die da Frucht tragen, worin ihr Same ift,

13 nach ihrer Art. Und Gott sah, daß es gut war. Und es ward Abend und ward Morgen, britter Tag.

- Da sprach Gott, Es sollen werben Lichter an ber Feste bes Himmels, zu scheiben zwischen Tag und Nacht, und zu geben Zeichen für Zeiten, und für Tage und Jahre, und die seien Lichter an der Feste des Himmels, daß sie leuchten auf die Erde.
- 15, 16 Und es geschah also. Und Gott machte die beiden großen Lichter: bas große Licht, bas ben Tag regiere, und bas kleine Licht, bas die Nacht regiere; bazu auch die
  - 17 Sterne. Und Gott feste fie an die Gefte bes himmels, bag fie ichienen auf die Erde, und ben Tag und die Nacht regiereten, und schieben zwischen Licht und
- 18, 19 Finsterniß. Und Gott sah, daß es gut war. Und es ward Abend und ward Morgen, vierter Tag.
  - Da sprach Gott, Es wimmele bas Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen, 21 und Gevögel fliege über die Erde an der Jeste des himmels. Und Gott ichnf bie großen Wafferthiere und alles Gethier, bas ba lebet und webet, wovon bas Waffer wimmelt, ein jegliches nach seiner Art; und alles gefiederte Gevögel, ein jegliches

entspricht im Großen und Gangen ber in biefem Jahrhunderte erft entbedten Folge ber Erdicidten, welche die Refte einer untergegangenen Pflanzen = und Thierwelt bergen. Wer Anschauung und Wiffenschaft weiter, bis ins Einzelne, nebeneinander ftellen will, verbirbt bie erfte und thut ber zweiten Gewalt an: wer bie volltommene Bahrheit ber Grundanschauung und die erhabene Schönheit ihrer Darftellung im beiligen Texte nicht anerkennt, fieht ben Walb vor lauter Bäumen nicht. Er glaubt, es verstehe sich von felbst, was uns 7 die Bibel berichtet. - Feste, bas feste himmelegewölbe, ber ausgespannte Raum (vgl. B8. 17): gebacht als ein Gewölbe über bem Bewoge (Spr. 8, 27), ein gegoffener Spiegel (Siob 37, 18): ein Raum mit Schleusen (Rap. 9 7, 11; 28, 17; Bf. 78, 23). - Simmel. Bf. 19, 2.

10 - Meere. Bf. 95, 5. Und es ericheine

11 bes. Bf. 104, 6-8. - Es werben unterschieben:

tas Trodene: bas Emporfteigen bes Lan-

Gras (filr bas Bieb), bas gleichjam von felbft aus ber Erbe fprogt nach bem Regen: famentragendes Rraut, alle efibaren Bflanzen (für ben Menfchen, insbefonbere Getreibe): und Bäume mit Frucht, welche ben Samen enthält, "über ber Erbe", im Begenfate ber Anollengewächse, die unter bem Araut begriffen find. Diefe haben auch eine Frucht, aber fie ift unter ber Erbe, und bat ben Samen nicht in fic. - Zeichen. Pf. 104, 19. Sonne, 14 Mond und Sterne, insbesonbere aber Sonne und Mond, follen Zeichen fein für brei wichtige Bunfte: für festliche Zeiten (Reumonde, Sabbathe), für Tage (bes Monats) und für bas Reujahr (Anfang bes Sonnen = und Mondjahres). - Lichter. Jer. 31, 35. Die Erbe 16 wird als Mittelpunkt, b. h. Zwed ber Welt gedacht, weil ber Meufch, bas Ebenbilb bes Schöpfers bes Beltalls, auf ber Erbe lebt, als bie unmittelbare enbliche Darftellung bes weltschaffenben, göttlichen Willens und bewuß22 nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war. Und Gott segnete sie, und sprach, Seid sruchtbar und mehret euch, und ersüllet das Wasser in den Meeren; 23 und das Gevögel mehre sich auf der Erde. Und es ward Abend und ward Mors

gen, fünfter Tag.

24. Da sprach Gott, Die Erde bringe hervor lebendige Wesen, ein jegliches nach seiner Art: Bieh und Gewürme und Thiere der Erde, ein jegliches nach seiner Art.

25 Und es geschah also. Und Gott machte die Thiere der Erde, ein jegliches nach seiner Art, und das Bieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war.

26 Da sprach Gott, Laffet uns Menschen machen, nach unferm Bilbe, nach unferm

21 ten Gebantens. - lebet und webet, m. 22, 26 fich reget. - Segnete. 8, 17. - Laffet uns. 3, 22; 11, 7. - Laffet uns Den= ichen machen: wörtlich ben Menichen, ober die Menschen, die Menschheit. Das Wort Abam (ber Röthliche, Brannliche) wird burchweg im Ginne ber Ginen Menschheit, ber Besammtbeit gebraucht, sobag man oft gar nicht Abam übersetzen fann, sondern nur Mensch, Menfch aber paßt immer. Ja, 5, 2 beißen ber erfte Menfch und feine Frau beibe Abam. Es wird also bas Gewicht gelegt auf die göttliche und natürliche Ginheit bes Menschengeschlechte, woraus nicht nothwendig die Abstammung von Ginem Baare folgt. Bei ber Erschaffung ber Meniden wird ber Schöpfer gebacht, umgeben von jenen göttlichen Ibeen und Rraften, welche fich in ber fichtbaren Welt offenbaren. Dergleiden find feine Macht und Stärke, feine Beisheit und Güte; diese alle haben ihre Einheit in bem Wefen Gottes. Am geläufigsten ift uns biefes in bem Bilbe ber Engel, welche nach biblifdem Gebrauche nur eine Darftellung find ber auf bas Endliche, auf bie Welt und ben Menfchen gerichteten göttlichen Gebanken, und bie besmegen Engel, b. h. Boten bes Ewigen heißen. Sie find nicht Ebenbilber, sonbern Eigenschaften Gottes: beshalb auch gar nicht als menschenartige Wesen zu fassen. Der Mensch allein ift Ebenbild Gottes, Apg. 17, 28 fg., wie ber Sohn bes menschlichen Baters Ebenbild ift. Daffelbe Wort wird gebraucht zur Bezeichnung bes Berhältniffes bes erften Menfchen gu feinem Sohne 5, 3. Es ift also mit biefer Cbenbilblichfeit allerdings nichts Geringeres gemeint als bie Einheit des göttlichen und menschlichen Wefens, nach allen von Gott, als bem bewußten Allgeifte, ausftrömenben, in feinem Befen begrundeten Rräften. Das ift ber Ginn bes Ausbrucks: "Laffet uns," und "nad unferm Bilbe". Es liegt barin bie anschauliche Darftellung ber Einheit in ber Unterschiebenbeit ber göttlichen Bebanken und Rrafte. Diefes gilt insbefonbere von ber Einheit bes Wahren und bes

Guten, ober ber Einheit von Beisheit und Bite in Gott (1 Ror. 12, 6). Solder göttlichen Ginheit entspricht im Menfchen bie Ginheit von Bernunft und Gewiffen. Es gibt nur Gine Bernunft in Allem, mas ift, weil es nur Einen Gott gibt: und es gibt nur Gin Bahres, und bas ift bas Gute. Dabei bleibt nun der gange Unterschied des Endlichen vom Unendlichen, bes Berbens vom Gein, und (nach bem Zeugniß unfere Gewiffens und ber meitern Erzählung) bes Unvollfommenen und Gunbigen bom Bollfommenen und Beiligen (vgl. Matth. 19, 17). Aber bas Ewige, Unendliche ift im Menschengeifte (2, 7): und bas annähernbe llebergeben des Enblichen ins Unenbliche ift ber Bug bes Menschen ju Gott, welchen wir Religion nennen: bas Biel ber Gottesverehrung, im Gottesbienft und im Leben, ift nicht bas Bernichten unfere endlichen Bewußtseine, fonbern bas Abthun bes Gelbstischen. Die Anichaunng ber Bibel bewahrt allein bor ben berberblichen Irrwegen alter und neuer Zeit. Gie verwirft nicht allein jebe Bielgötterei (b. b. jebe Gleichstellung bes Erfcheinenben mit bem Ewigen), sondern auch ben Dualismus, ober ben Wahn von zwei ursprünglichen Mächten, einer guten und einer bofen. Ebenfo ben Fatalismus, ober bie Lehre von einem blinden Befdide, sowie ben umgefehrten gottlofen Irrthum bes Zufalls, welchem ber Materialismus verfällt. Sie endlich bewahrt vor bem, ber Wahrheit zunächst ftebenden, und beshalb gefährlichften Irrthume, bem Pantheismus. Das menschliche Leben ift ber Bibel auch nicht, wie ben sogenannten Quietiften und ben Myftifern des Mittelalters, eine Nichtigkeit ober ein nichtiges Spiel. Sie lehrt nicht bie Bernichtung bes Natilrlichen, fonbern bas Berklären beffelben ins Göttliche, aus ber Anechtschaft in bie Freiheit. Diefe Befreiung erfolgt burch Befämpfung bes Gelbft, bes felbftfüchtigen Willens. Anbetung ift Anerkennung bes göttlichen Gefetes, und Gelöbniß jenes Strebens, beibes als That bes perfonlichen Glaubens an Gottes Gleichniß, daß sie herrschen über die Fische des Meeres, und über das Gevögel bes Himmels, und über das Bieh, und über die ganze Erde und über alles Gewürm,

27 das sich regt auf der Erde. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilbe, 28 nach dem Bilbe Gottes schuf er ihn; Mann und Weib schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch, und erfüllet die Erde, und machet sie euch unterthan, und herrschet über die Fische des Meers, und über das Gevögel des Hinmels und über alle Thiere, die sich regen auf der

29 Erde. Und Gott sprach, Sehet, ich gebe euch alles Kraut, das Samen trägt, auf der ganzen Erde, und alle Bänne, daran Baumfrüchte sind, die Samen in

30 sich tragen, euch sollen sie sein zur Speise: und allen Thieren ber Erde, und allem Gevögel bes Himmels, und Allem, das sich reget auf der Erde, darin eine leben-

31 dige Seele ist, gebe ich alles grüne Araut zur Speise. Und es geschah also. Und Gott sah an Alles, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut. Und es 1 ward Abend und ward Morgen, der sechste Tag, da vollendet waren der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer.

2 Also hatte Gott vollendet am siebenten Tage sein Werk, das er gemacht; und 3 er ruhete am siebenten Tage von allem seinem Werke, das er gemacht. Und Gott segnete den siebenten Tag, und heiligte ihn, darum, daß Gott an demselben geruhet

Güte und Beisheit: ber Kampf selbst heißt Leben. Aus dieser Anschanung sind alle hiersher gehörigen Vorstellungen und Ausdrücke der Bibel gleichmäßig verständlich. So der Ausdruck "Götter" in Ps. 97, 7 — Ps. 82, 6: mit Christi Aussegung Joh. 10, 34—36, und Debr. 1, 1—6. hinsichtlich der Geister und Engel: Ps. 104, 4; 1 Kor. 2, 10 — Offb. 1, 4; 4, 5; 5, 6. Besonders aber gehören hierher die Gottessichau des Moses und Clias, und die Gesichte der göttlichen Herlickeit bei Jesaja und Wediel. — Mann und Weib. Matth. 19, 4. —

28 euch unterthan. Pj. 8, 7 fg. — Kraut. 9, s.
29 — Die erste Töbtung eines Thiers zur Speise hat nothwendig für den Menschen etwas Grauenshaftes: sie entspringt dem zwingenden Hunger, oder dem irregeleiteten Opferbegriffe. Pflanzennahrung erscheint deshalb als die von Gott ansfänglich allein vergönnte. Aber schon der Zahnban des Menschen beweist, daß er von Natur für 31 beide Nahrungsmittel bestimmt ist. — Sehr

2, 1 gut. 1 Tim. 4, 4. — Ihr Heer; ber Himmel Heer, bie Sterne und der Erde Heer, was auf der Erde lebt, Thiere und Menschen. Deutlicher ist dieser Gedanke ausgedrückt Neh. 9, 6.

Der siebente Schöpfungstag ist ber Tag, an welchem wir leben, und bessen Länge Niemand weiß. Gott ruhet im Menschen, seinem Ebenbilde, und ber Mensch sucht und sindet seine Ruhe in Gott: benn wie der Leid, so muß auch der Geist zurild zu seinem Ursprung. Die Woche (welche den Semiten das Gesieben, die Siebenheit heißt) ist das Bild der geschlossenen Einheit. Sie hat ihre natürliche Grundlage in der ungesäheren Dauer der vier Phasen oder Erscheinun-

gen ber Mondscheibe, beren Ginheit bas nächste Beitmaß bilbet, ben Monat, nach ber allgemeinen Anschauung aller Semiten. Aftronomisch hat die Giebengahl in ber alten Belt, und namentlich bei ben Gemiten, ihre Darftellung in ben fieben Planeten ober Wandelfternen nach ber Auschannung ber Sinne: Mond, Mercur, Benus, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn. Daber fommt auch die Reihenfolge unferer Wochentage. Wenn nämlich jedem Planeten 24 Stunden Berrichaft gegeben werben, und man bie Reihe von hinten anfängt, alfo mit Saturn. bem Fernsten, Böchsten anhebend, und so immer fortzählend, fo wird die erfte Stunde des erften Wochentags bem Saturn (Saturntag, engl. Saturday) zufallen: bie erfte bes zweiten Tags, ober bie 25. Stunde, wird auf die Sonne treffen (Sonntag), die erfte bes britten auf ben Mond (Montag), die des vierten auf Mars (Marstag, Dienstag) u. f. w. Dieses ift einer ber Ausgangspunkte ber Aftrologie ber Chalbaer geworben, welche bie Gemuither bis faft auf unfer Jahrhundert beherricht hat. Gott felbft, ber Schöpfer himmels und ber Erbe, wurde von ben Ur-Semiten, und also auch von den Aegyptern, als "ber Achte" bezeichnet, b. h. als Bufammenfaffung ber Sieben, als Berr ber Simmelsbeere (Zebaoth), als Einheit ber fcbopferiichen Rräfte. Alle diefe finnbildlichen Darftellungen setzen ben Glauben an die Einheit bes Ewigen, als Grund und Urfache alles Ericheinenben voraus. Diefer Glaube ift aber nur in ber biblifden Ueberlieferung bewahrt: bas Bilbliche in ber Darftellung verhüllt nicht bas Wefen, fondern läßt baffelbe burchicheinen. - rubete.

4 von allem seinem Werke, bas er schaffend gemacht hatte. Das sind die Geschichten bes Himmels und der Erde, da sie geschaffen wurden.

Der Mensch als Gebanke Gottes. Paradies. Mann und Beib. Mensch und Schlange. — Fall und Vertreibung (2, 4<sup>b</sup>—3).

- 3u der Zeit, da Gott der Ewige Erde und Himmel machte, und noch kein Ges
  sträuch des Feldes auf der Erde war, und noch kein Kraut des Feldes sprossete (denn
- 306. 5, 17. siebenter. Er. 20, 8—11; 31,17. schaffend gemacht. Wörtlich: bas er geschaffen zum Machen (vgl. 18, 7). Sinn: schöpferisch, ursprünglich und mit einwohnendem Bestande geschaffen. Vorher war gar fein Sein 4 im Endlichen. Das sind die Geschicheten. Ist Schluß bieser Geschichte.
- Es folgt nun die Darftellung bes Beban. tens ber Schöpfung, mit Paradies und Fall; im Gegensatze ber vorhergehenben, als bes Werkes ber Schöpfung, in feiner geitlichen Fortschreitung. Dort war ber Mensch nothwendig das Letzte, hier ist er nothwenbig bas Erfte. Denn Gott als ewige Bernunft tann wesentlich immer nur fich felbft benten, und alfo in ber Schöpfung nur fein Cbenbild, den bewußten endlichen Geift. Was bazwischen liegt, ift die Bermittelung des Ewigen mit dem Enblichen, ober bes allgegenwärtigen Seins mit bem fich immerfort verändernden Werben. Diese Vermittelung fann nur bildlich bargeftellt werben. Gine folde Darftellung ift nicht allein cbenso berechtigt als bie geschichtliche Auffaffung ber Schöpfung, fonbern vielmehr ihre tiefere Begriindung vom entgegengefetten Unfangspunkte an. Diefe zweite Schöpfungogeschichte ift weber Bufat noch Erganzung zu ber vorhergehenden, am wenigsten ihre Wiederholung. Sie ift die bilbliche Darstellung ber Schöpfung vom Mittelpuntte bes emigen Bebantens aus. Alfo muffen in ihr Pflanzen und Thiere nach bem Menschen angeführt werden, wie bort vor ihm. Die Berfennung biefes Standpunktes hat die durchgängige falsche Auffassung und Uebersetzung ber zweiten Schöpfungsgeschichte zur Folge gehabt. Beibe Darstellungen ruben auf berfelben Grundanschauung des Berhältniffes Gottes zur Schöpfung, und zeigen einen mertwlirdigen Parallelismus; aber die Ordnung ift, was ben Menschen betrifft, nothwendig bie umgefehrte. Dort beißt es: "Im Unfange ... fprach Gott, Es werde Licht": hier lefen wir: "Bur Zeit, ba Gott ber Ewige Erbe und himmel machte .... ba bilbete Gott ber Ewige ben Menschen ans Erbenftaub und bauchte in feine Rafe ben Athem bes Lebens" (4-7). Dann werben bie Baume erwähnt (6): bie

Schöpfung ber Thiere erft fpater (19). Mittelpunkt unserer Darftellung ift also ber göttliche Gedanke bes Menschen, ober ber Menich als Gebanke Gottes: wovon Gpr. 8 eine berrliche Ausführung gibt, wie Joh. 1 ben Schliffel. Mun tommt bie Vermittelung biefes Gebankens mit Zeit und Raum: also bie Urgeschichte bes Menschen auf ber Erbe, fein Bohnen im paradiesischen Urlande (8-14). Wenn es aber heißt (15), daß ber Mensch den Garten Gottes (bas Urland) bauen und bewohnen foll; fo mird auch alsbalb zurückgegangen auf bie Ibee, baß hier überhaupt das zeitliche Dasein der Menichen, die Wirklichkeit gemeint ift, beren leibliche und natürliche Bedingungen nothwendig im Befentlichen immer biefelben waren. Denn ber Baum ber Erfenntniß und ber Baum bes (ewigen) Lebens sproßten sowenig einft im gesegneten Urlande als jett irgendwo anders auf der Erde: sie wurzeln in der Ewigkeit. im schöpferischen Gebanken Gottes. Der Mensch ift rein im Gedanken Gottes: wie mare er fonft sein Ebenbild? Die Gunbe, welche auf ihm laftet, ift also von ihm felbst verschuldet. Sie fann baber sowenig auf Gottes Gebanken ber Menschheit zurückgeführt werben, als alles Uebel, Leiden, Schmerz und Tod. Es liegt bem Leiben ber Seele in ber Zeitlichkeit ein perfonliches Wollen ber Seele zu Grunde, nenne man es die Luft nach ber Zeitlichkeit und was baran hängt, ober ben Eigenwillen: immer wird es Gelbftsucht und Berschulbung. Befreiung baraus ift aber Gottes That, nicht bas Werk bes zwischen Gutem und Bosem (bem Angenehmen und Unangenehmen, Nütlichen und Schäblichen) wählenden Willens des felbftischen Menschen. Das lehrt klar, rein, und allgemein faglich nur bie Bibel. Was ben Fall bes Menschen im Allgemeinen betrifft, fo gebort alfo auch er nothwendig in bie Welt ber Ibee, nicht in die geschichtliche Welt bes Menichen auf ber Erbe: aber er wird geschichtlich mit jebem Menschen. Der Fall Abams ift bie perfonliche That jedes einzelnen Menschen, von Anfang ber Geschichte bis auf unsere Tage: perfonlich ift beides, der Fall bes Menschen und bie Bewältigung bes Bofen. Aber jenes ift gang bas Gelbft im Menfchen, biefes gang bas

Gott ber Ewige hatte noch nicht regnen lassen auf die Erbe, und es war noch kein 6 Mensch da das Land zu bauen, aber ein Nebel stieg auf von der Erde und träns 7 kete das Angesicht des ganzen Erbbodens), da bildete Gott der Ewige den Menschen aus Erdenstaub, und hauchte in seine Nase den Athem des Lebens. Und also ward der Mensch ein lebendiges Wesen.

8 Und Gott ber Ewige pflanzte einen Garten in Sten, gegen Morgen und setzte 9 ben Menschen barein, ben er gebildet hatte. Und Gott ber Ewige ließ sprossen aus ber Erbe allerlei Bäume, lieblich anzusehen, und gut zu essen, und ben Baum bes Lebens mitten im Garten, und ben Baum der Erkenntniß bes Guten und Bösen.

10 Und ein Strom geht aus von Sten zu tränken ben Garten, und er theilet sich 11 von ba in vier Flüsse. Der erste heißt Pischon, ber umfließet bas ganze Land

Göttliche in ibm. Wie bas physische, so ift bas geiftige, mabre Leben, nicht bes Menichen Eigenthum: ihm ift nichts eigen als biefe Eigenheit, welche eben bie Gunbe gebiert. -7 Erbenftanb 3, 19, 23; 3ef. 64, 8. - Lebenbiges Wefen. 1 Theff. 5, 23, wo bie Dreitheilung angegeben ift (Beift, Seele und Leib). - Das Gebilbetfein von der Erbe bat ber Menich mit ben Thieren gemein; aber bas ibm Gigenthumliche ift bas unmittelbare Leben Gottes, welches in ihm ift, ber Athem Gottes: neben bem allgemeinen, natürlichen Leben, welches ber Thierfeele verwandt, nur 8 harmonischer und feiner ift. - Die Alex. haben Garten burch "Paradies" iberfest; biefes altbaftrifde Wort, bas fich im Bebraifden nur DE. 4, 13; Deb. 2, 8 und Bred. 5, 2 findet, bebentet eigentlich einen Erd - ober Steinwall, bann einen bamit umgebenen Luftgarten (Bart). Der Garten ber Wonne (Eben) ift hier in ber boppelten Bebeutung gebraucht, nach jener boppelten Bebeutung bes Menschen felbst. Ginmal als bie örtliche und bann als bie geiffige Beimat bes Chenbilbes Gottes. Das Land ber Quellen bes Euphrat und Tigris (Chibbetel), mit ben Gebirgen bes Raufajus und bes Ararat, bezeichnet bie westliche Begrenzung jenes großen und einft gefegneten Lanbftrichs im norblichen Sochafien, welchen öftlich bie Berge ber Quelländer des Drus und Japartes (Sir-Darja) einschließen, wie sublich ber von Often nach Rleinafien bin fich erftredende Paropanifus. Den Namen Gihon führt ber Drus noch jett: Diefes wilrbe an bie natürliche brtliche Begrenzung bes geschichtlichen Urlandes führen, bas Altai= gebirge, mit bem mächtigen Strompaar bes Drus und Japartes. Allein die Anschanung bes Berfaffere bleibt offenbar auf ber weftlichen Seite: Armenien ift ber Mittelpunkt. Da bietet fich fogleich für Bischon und das Land Chavila ber altberühmte, ins Schwarze Meer fich ergießende Phafis, und bas Golbland Rolcis bar, bas land bes golbenen Fluffes; eben-

fo für Rufch, bas Land ber Roffaer, eines Urbolfs in ben Bergen Dlediens und Sufianas. Der Gibon muß also ber Arages (jett Aras, Herobots Jagartes) fein, welcher an ber Nordgrenze Mediens vorbeifließt und in bas Raspiiche Meer einströmt. Die Berechtigung bei biefer Erflärung, die in allen anbern Stellen ber biblifchen Biicher geltenben Bebeutungen von Rufch als Methiopien, und von Chavila als einer arabifden Lanbichaft zu verlaffen, bernht theils in ber überraschenben Aehulichkeit ber geographischen Namen, welche sich in und um Armenien für jene Bezeichnungen barbieten, theils in bem Umftande, bag wir felbst in ber Bölkertafel bei Tarschisch uns in bemselben Falle befinden (f. zu 10, 4, vgl. auch zu 10, 8-12). lleber Bbolach, welches fich in jenem tanfasischen Lande ber Lafier finden foll f. gu 28. 12. - Der Baum bes Lebens (Gpr. 3, 18) 9 und ber Baum ber Erfenntnig bes Buten und Bofen gehören gang ber Beimat bes Ebenbilbes Gottes an, nämlich ber Welt ber Bernunft und bes sittlichen Bewußtseins. Der Mensch, als Idee, wurzelt in bieser Beimat: ber Mensch ber Wirklichkeit ift aber ber leibliche und sinnliche, im Anfange ber Beit wie jett. Der Menich foll, ber göttlichen Ibee nach, jum Bewußtsein feiner emigen Ratur nicht kommen burch bie Bethätigung ber in ihm liegenden Macht und Möglichkeit, bas Boje gu thun, überhaupt nicht burch ben Berftand und bas Erkennen, sondern burch bas sittliche Banbeln. Diefes besteht in ber Befampfung ber Selbstfucht, ober bem Streben nach ber Bereinigung bes bewußten Wollens mit dem Wil-Ien Gottes, ber ewigen Gite und Liebe, sowie ber mahren Weisheit. Aber die natlirliche Selbstfucht entwickelt fich burch bie finnliche Natur und mit ihr. Der Mensch vor bem Kalle ist ber Mensch ber Ibee, sein Fall ist bas Eintauchen bes göttlichen Beiftes in bas irbische Dasein. In biesem Sinne ift ber Fall die Bestimmung bes Menschen: benn bie

- 12 Chavila, woselbst das Gold ist. Und das Gold desselbsten Landes ist gut, daselbst is findet man Boolach und den Edelstein Ondy. Der zweite Fluß heißt Gibon, 14 der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Fluß heißt Chiddetel, der fließt vor Assur. Der vierte ist der Euphrat.
- 15 Und Gott der Ewige nahm den Menschen, und setzte ihn in den Garten Edens, 16 daß er denselben bauete und bewahrete. Und Gott der Ewige gebot dem Menschen 17 also, Du magst essen von allen Bäumen des Gartens; aber von dem Baum der Erkenntniß des Guten und Bösen sollst du nicht essen welches Tages du davon isses, wirst du des Todes sterben.
- 18 Und Gott der Ewige sprach, Es ist nicht gut, daß ber Mensch allein sei; ich

Berherrlichung des Göttlichen ist bedingt durch die bewußte Ueberwindung des Bösen und der Wassern Naturnothwendigkeit. — Boolach. Es war weißlich nach Num. 11, 7; wahrscheinlich das kostdare Harz Bbellium, welches sich in Arabien, Medien, Indien findet. Hier ist an Kolchis gedacht.

Die Geschichte bes Falles bes Menschen, als bes Herabsintens der Seele aus dem Mittelpunkte bes göttlichen Lebens in die sinnliche Personlichkeit, in das irdische Leben, beginnt eigentlich mit dem tiesen Schlase, welchen Sott auf den Menschen (den idealen, noch nicht in einen sinnlichen Leib gekleideten, noch nicht geschlechtlich geschiedenen) fallen läßt. Er erwacht aus ihm als Mann mit der Männin zur Seite. Diese Darstellung ist eben die geschichtliche Wendung des Gedankens, daß der Mensch bestimmt sei, aus freier Entscheidung, das Gute zu thun, als Gutes, das Böse zu meiden, als Böses, wie es der göttlichen Einheit von Vernunft und Gewissen gemäß ist.

Die Schlange ift bas natürliche, uralte Bild des durch Alles, ohne äußerlich erscheinende Mittel und Werkzeuge fich hindurchwinbenben Berftandes, als ber bom Gewiffen, vom Abwehren bes Bofen, getrennten Bernunft. Als jolches Sinnbild kommt fie auch bei alten judischen ober jubisch = driftlichen Gnoftikern vor. Durch ben einseitigen Berftand gelangt ber Menfch zu bem Biele feines Strebens auf unrechtem Wege. Die Macht biefes vom Sitten= gesetze getrennten Berftandes beginnt mit ber Trennung von Bernunft und Sittlichkeit, am Scheibewege bes Lebens. Der Menich gibt sich Rechenschaft von seinem Thun, aus bem Mittelpunkte seines felbstischen Wefens, und bann erscheint ibm die Willfür als Freiheit, und das sittliche Mag, und das baraus hervorgehende Gebot bes Gewiffens, welches die Menschen Pflicht nennen, als Beschränfung feiner Freiheit, als äußerer Zwang; bagegen erscheint ihm bie Erreichung seines felbstischen Willens als Aufhebung biefes Zwangs, und

deshalb als lieblich, und bas ift bie Luft. Es wird also wesentlich bier erzählt, mas in jebes Menschen Herzen vorgeht, und was ber Grund aller Gunbe ift. Das jum vorigen Rapitel Gefagte gibt ben biblifden Schlüffel bagu. Die Ginheit der biblifchen Grundanschauung über biefen Bunkt barzuthun genügen folgende Stellen: 30h. 8, 44; 1 30h. 3, 8-10; Eph. 6, 11 fg. Bgl. mit Mtth. 12, 35; Mc. 7, 21; 30h. 14, 21; Röm. 7, 18-21; 12, 21: aber bie gange Schrift ift voll berfelben, und bas Evangelium predigt aus biefer Anschauung beraus gegen außeres Gefet und Brauch, wie gegen das Bose. Der selbstische vom Gewiffen und Gebote getrennte Berftand ift eben bas urfprüngliche Bofe. Chriftus Abweifen biefer Bersuchung beim Antritte seines Lehramts ift bas Aufheben ber Urfünde (Mtth. 4: Mc. 1: Luc. 4) und die Rraft feines erlösenden Tobes steht in ber höchsten Entäugerung, wodurch er bas Göttliche in sich nicht als fein eigen ansab (Phil. 2, 6-8). Die Propheten predigen biefen innern Rampf und biefe Gerechtigfeit ober Rechtfertigung auf jedem Blatte, und Siob gibt (28, 28) in Ginem Spruche die richtige Antwort auf bie Triigerei ber Schlange: "Die Furcht bes herrn, bas ift Beisheit, und meiben bas Bose, bas ist Berftand." — bes Todes fter= 17 ben. Rom. 5, 12; 6, 23. - Das Berlangen 18 ber Geschlechter ift nicht ber Grund bes Bisen: die Gelbstsucht hat in ber Sinnlichfeit bie allgemeinfte Form ber Leibenschaft, und bamit bes Bofen; aber es liegt auch in jenem Berlangen ber mächtigfte Reim bes Guten, vermöge der Allgewalt ber Liebe. Die eheliche Lebensgemeinschaft ift bie von Gott selbst gegebene Rettung, burch bas innerste Wefen bes bem Menschen eingepflanzten Göttlichen : fie wird bas Mittel, bie Gelbstsucht zu brechen, statt ihr zu fröhnen. Diefes fett voraus bie Anerkennung ber vollen Gleichheit und ber sittlichen Gleichberechtigung von Mann und Frau; benn nur Gleiches tann fich achten und lieben zugleich. Und bas wird bier in bem

19 will ihm eine Gehülfin machen, die ihm sei wie sein Gegenbild. Da bilbete Gott ber Ewige ans dem Erdboden alle Thiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, zu sehen, wie er sie nennete; denn wie der Wensch sie, die lebendigen Wesen, nennen würde, so sollten sie heißen. Und der Mensch gab einem jeglichen Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Thieren des Feldes ihren Namen; aber für den Menschen fand er keine Gehülfin, die ihm war wie sein Gegenbild.

Da ließ Gott der Ewige einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und er entschlief. Und er nahm seiner Ribben eine, und schloß ihre Stätte mit Fleisch. 22 Und Gott der Ewige bauete ein Weib aus der Ribbe, die er von dem Menschen 23 genommen, und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, Das ist doch endlich Gebein von meinen Gebeinen, und Fleisch von meinem Fleische. Man 24 wird sie Männin heißen, denn vom Manne ist diese genommen. Darum verläßt ein Mann seinen Bater und seine Mutter, und hängt an seinem Weibe, und sie werden Ein Fleisch. Und sie waren beide nacht, der Mensch und sein Weib; und schämeten sich nicht.

Die Schlange aber war liftiger, denn alle Thiere des Feldes, die Gott der Ewige gemacht hatte, und sie sprach zu dem Weiße, Hat denn Gott wirklich gesagt, Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen des Gartens? Da sprach das Weiß zu der Schlange, Wir dürsen essen von den Früchten der Väume des Gartens; aber von den Früchten des Baums, welcher mitten im Garten steht, hat Gott gesagt, Essen icht davon, rühret sie auch nicht an, daß ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weiße, Ihr werdet mit nichten des Todes sterben; sondern Gott weiß, daß euch, welches Tages ihr davon esset, die Augen ausgethan werden, und ihr 6 werdet sein wie Gott, und wissen, was gut und böse ist. Und das Weiß sah, daß von dem Baum gut zu essen sei, und daß er eine Lust sei anzuschauen, und daß der Baum begehrenswerth sei, weil er klug mache; und sie nahm von seiner Frucht, und aß, und gab ihrem Manne ebenfalls davon, und er aß.

Da wurden ihrer beider Augen aufgethan, und sie wurden gewahr, daß sie 8 nackt waren; und hefteten Feigenblätter zusammen, und machten sich Schurze. Und sie höreten die Stimme Gottes des Ewigen, der im Garten wandelte, da der Tag kühl wurde. Und der Mensch versteckte sich mit seinem Beide vor dem Angesichte Gottes des Ewigen, mitten unter die Bäume des Gartens. Da rief Gott der Ewige dem Menschen zu, und sprach zu ihm, Wo bist du? Und er sprach, Deine Stimme hörte ich im Garten, und fürchtete mich, denn ich din nackt; darum versteckte ich 11 mich. Da sprach er, Wer hat dir gesagt, daß du nackt bist? Haft du gegessen 12 von dem Baume, davon ich dir zu essen dem Baume, und ich aß. Da sprach Gott

kindlichsten Gleichnisse erzählt: bas Beib wird aus des Mannes Seite, dem seinem Herzen nächsten Theile, gedildet, d. h. der Mann erkennt in ihr sein Gegenbild. Der geschichtliche Mensch war immer nur Mann und Beib; aber des Mannes Natur ist die mächtigere, voranstehende. Abam erwacht aus einem tiesen Schlase, als er die ihm gebotene Lebensgefährtin sindet. — Gehülsin. Spr. 18, 22. — nen-

19 tin finbet. — Gebülfin. Spr. 18, 22. — nen-24 nete. 10, 15. — verläßt. Matth. 19, 5 fg.; Eph. 5, 28 fg. Nackt. 4, 7. 10 fg. Sie schämten sich 25 nicht. Die Scham wurzelt in dem geschsechteichen Verlangen, gehört also nicht in den Urzustand der Seele, als sie geschlechtlos in Gott lebte nach Kap. 2. — Die Schlange. Offb. 3, 1 12, 9; 20, 2. Listig. Matth. 10, 16. S. das oben bei Kap. 2 zu Bs. 16 Gesagte. — nicht essen. 2, 9, 17. — mit nichten. Joh. 8, 44; 4 2 Kor. 11, 3. — wie Gott. Jes. 14, 13 fg.; 5 2 Thess. 2, 4. — Weib. 1 Tim. 2, 14. — 6 Sah. Jak. 1, 14 fg. — Verstedte sich. 30h. 8

ber Ewige zum Weibe, Warum haft bu bas gethan? Und das Weib sprach, Die 14 Schlange verführte mich, und ich aß. Da sprach Gott der Ewige zu der Schlange, Weil du dieses gethan hast, seist du verslucht unter allem Vieh, und unter allen Thieren des Feldes. Auf deinem Vauche sollst du gehen, und Stand essen

15 ganzes Leben lang. Und Feinbschaft will ich setzen zwischen dir und dem Weibe, und zwischen beinem Samen und ihrem Samen. Derfelbe wird dir nach dem

16 Ropfe zielen, und bu wirst ihm nach der Ferse zielen. Zum Weibe sprach er, Sehr groß will ich machen deine Mühsal, wann du schwanger wirst; mit Schmerzen sollst du Kinder gebären; und nach deinem Manne soll dein Verlangen sein,

17 er aber soll bein Herr sein. Und zum Menschen sprach er, Weil du gehorchet haft der Stimme deines Weibes, und gegessen von dem Baume, davon ich dir zu essen verbot: verslucht sei der Erdboden um beinetwillen, mit Mühsal sollst du dich davon

18 nähren bein ganzes Leben lang; und Dornen und Disteln soll er dir aufschießen 19 lassen, und du sollst das Kraut des Keldes essen. Im Schweise deines Angesichts

19 lassen, und du sollst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße beines Angesichts sollst du dein Brod essen, die daß du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und Staub sollst du wieder werden.

20 Und ber Mensch hieß sein Weib Eva, darum daß sie eine Mutter ward aller Lebendigen.

21 Und Gott ber Ewige machte bem Menschen und seinem Beibe Röcke von Fellen, und bekleibete sie.

22 Und Gott der Ewige sprach, Siehe, der Mensch ist geworden wie Unser Einer, so daß er weiß, was gut und bose ist. Nun aber, daß er nicht ausstrecke seine

14 3, 20; 2 Sam. 24, 10. - Staub effen. Jef. 15 49, 23. - Zielen, vgl. Rom. 16, 20. - Same. Gal. 4, 4; Hebr. 2, 14 (von Chriftus). In diefem Rampfe bes Meufden mit ber Schlange ift beibes harmonisch burchgeführt, ber Webanke und bas Bild, und jebem sein Recht gethan, wie es in unserm Worte Sinnbild liegt. Die Gleichniffe ber Schrift find nicht fogenannte Allegorien, ober Verkleibungen abgezogener Gebanken und Begriffe in Perfonen und Geschichten, sonbern beiber gesunde, anschauliche Berbindung, und haben baher ihre Erklärung in fich felbst. Die Schlange bleibt Schlange wie sie immer war: bie bier gebrohte Strafe gilt Dem, was fie veranschaulichen foll, ber verirrten Bernunft, welche bas Wahre vom Guten treunt, und bie Stimme bes Gewiffens überhört. Daburch wird bie göttliche Anlage eine bose Macht, und verfolgt bie Menschheit, welche fie zu erleuchten und zu begliiden bestimmt war. Aber bie Menschheit bulbet Solches nicht. Mit jebem Geschlechte erwacht ber neue göttliche Lebenstrieb, welcher gegen bas Bofe ftreitet, im Glauben an bas Gute. Und biefem Glauben, und ihm allein, ift ber Sieg beschieden. In biefem Sinne ift es wahr, baff im 15. Berfe bas Urevangelium verkündigt werbe: alfo, bem Beifte nach, Jefus ber Chrift. Aber auch nur in biefem Ginne, baß Jesus die menschliche Natur in ihrer Reinheit barftellt. Auf jede andere Persönlichkeit

ober Erscheinung angewandt, ift biefe lebertragung eine Ungereimtheit, und wenn fie bewußt vertheidigt ober gar aufgezwungen wird, eine an Gottesläfterung grenzende Berirrung. Die Anwendung auf bie Jungfrau Maria, ju beren Gunften bie romifde Rirche burch eine irrige Lesart ber Itala ben Tert bes hieronymus verfälscht bat, ift unhaltbar: ber hebräifche Wortlaut läßt feine Deutung auf eine weibliche Berfonlichkeit zu. Aber wie gefagt, die mabre Bedeutung ift bie gesammte Menschheit, bes Beibes Same. Richt zu überfeben ift ber Bufat: bu wirft ihm nach ber Ferse zielen. Es ift ein Rampf auf Leben und Tod, und ber Mensch trägt in diesem Rampfe viele Bunden bavon, Bon benen ber leibliche Tob nicht die schwerste ift. So die Menschheit in großen Maffen, in langen Zeiträumen: aber ber göttliche Belb, ber Glaube ber Menich. beit, ftirbt nicht. - Dein Berr. 1 Ror. 11, 3. 16 - Schweiß. 2 Theff. 3, 10. - Die Arbeit bes 19 Mannes ift nicht an fich ein Fluch: ber Schmerz ber Gebarerin ift es ebenso wenig: es find bie Leiben ber Enblichkeit, benen bier bas vom Enblichen befreite ewige Leben ber Scele in Gott entgegengesetht wirb. — Eva. Hebr. 20 Chavvah, die Lebengebenbe. — Die Berse 22 22 und 23 sprechen ben Sinn bes Fluche flar aus. Der Menich, welcher jum Bewußtsein ber Kähigkeit und bes Berufs ber GelbfibeHand, und nehme auch von dem Baume des Lebens, und esse, und lebe immerdar! 23 Da schickte ihn Gott der Ewige weg aus dem Garten Edens, daß er den Erdboden 24 bauete, davon er genommen war, und trieb den Menschen aus, und lagerte morgenwärts vom Garten Edens die Cherube und die Flamme des wirbelnden Schwerztes, zu bewachen den Weg zum Baume des Lebens.

fimmung erwacht ift, verfällt gar leicht bem Uebermuthe, bem Wahnsinn bes Frevels, wenn er nicht burch Arbeit und Beruf, Schwierigfeiten und Rämpfe in Thätigkeit erhalten und burch Ersebnisse und Ereignisse an bie Nichtigkeit bes felbstifden Lebens und an bie ewigen Gefete ber fittlichen Weltorbnung erinnert wirb. Gerabe wenn er fich Gott mahnt, und die Sand ausstrecht nach bem Baume bes Lebens, b. h. wenn er bie göttliche Wahrheit und bas Gute fich unterthänig machen will anstatt ihnen frei zu buldigen, flürzt er plötlich ju Boben. Der wahre Baum bes Lebens, bas mabre ungerftorbare Blid ift bie Erfenntniß jener Schranken und biefer Gefete: "Gott bienen (beifit es in einem alten Gebete) ift berrichen", und biefer Baum wachst noch immer im Parabiese, und jeber Mensch findet ben Zugang zu ihm, wenn er ihn nur sucht. Die Worte bes Ewigen in 98. 22 find, nach bem Gefagten, in biefem eigentlichen Sinne zu faffen. Gottes Bernunft, bie weltschaffenbe, lebt im Menschen, obwol nur in endlicher Weise; sowie er bas Bewußtfein ber eigenen Selbstbestimmung nach feiner felbftischen Bernunft hat, fo icheint ihm nur bie Unfterblichkeit zu fehlen, um fich Gott gleich gu achten, und Gottes Gebanken und Rrafte als bie seinigen anzusehen, als solche, mit welchen er schalten könne nach Willfilr. Thut er aber biefes, fo wird er unselig, weil gründlich bofe. Damit also ber 3med ber Schöpfung erreicht werbe auf bem ichweren Bege ber freien Gelbstbeftimmung, muß er burch ben Ernft bes Lebens, burch beffen Mühen und Gefahren, Schmerzen und Rrantheiten hindurchgehen, bamit er fich nicht liberhebe. Dieses ift was bie alten Grieden und Römer ben Meib ber Götter nann-

den und Römer ben Neid ber Götter nann24 ten. — Cherube. Ex. 25, 18; Pf. 80, 2; 99, 1.

— Die Wendung bes Berses in den letzten Worten: die Cherube und die Flamme des wirdelnden Schwertes (Luthers lieberssetzung ist zu frei), spielen in das Bild hinüber, in das Abbitd der in den Kampf des Lebens versetzten Seele. Die Naturseite des Bildes ist das große, geschicktliche Ereigniß, welches jenen gesegneten Landstrich der Erde verwissetzund seine Bewohner antrieb, nach andern Gegenden auszuwandern. Jene Worte sind zu fassen als Andeutung einer großen feurigen Naturerscheinung, vergleichbar einem Wächter,

ber mit flammendem und wirbelnd fich umschwingenbem Schwerte einen verbotenen Gingang vertheibigt. Es liegt also wol barin eine Erinnerung an ben Rampf ber Elemente in jener Rataftrophe bes nördlichen Sochafien, welche wir die Flut nennen, und eine solche Auspielung wird gar nicht ausgeschlossen burch bie jett balb folgende Darftellung jenes Ereignisses, welches in seinem Mittelpunkt gewiß eine lange Zeit fortbauerte. Die naturwiffenschaft bat bie Wirkungen einer folden alten, aber boch mitten in die geschichtliche Zeit fallenben bulfanischen Wirfung in jenen Gegenden erfannt. Auch scheint bie alte Ueberlieferung ber Baftrier von Sebungen ber Berge ju fprechen, wenn fie fagt, bag ber bofe Beift ihren Ba. tern ben lieblichen Simmelsftrich burch ichneeige Ralte unbewohnbar ober menigstens unwohnlich gemacht habe. Was ben Ausbrud Cherub ober Cherube insbesondere betrifft, fo find bie Chernbe in ber Bibel bie Rrafte, welche als verzehrendes Feuer in ber Ratur wirfen, wie bie Seraphe bie als leuchtenbe Flamme wirfenden Kräfte barftellen. - Die Bachter am Eingange bes Parabiefes find aufgestellt gegen Morgen bom Paradiese: da waren bie letzten Berftorungen feuriger Art: nicht an ber Seite bes Euphrat und Tigris, sonbern nach ber bes Drus und Jagartes. Diese ganze Darstellung ist also räumlich zu fassen, nicht ideal. Bgl. 4, 16.

#### Rapitel 4 und 5.

Die beiben Rapitel enthalten bie Geschichte Abels und Rains und bie Geschlechtsregister ber Patriarden bes Menschengeschlechts. Bier ift ein Rathfel zu lösen. Diejenigen, welche annehmen, bag bier von einzelnen Berfonen bie Rebe fei, gerathen in Schwierigkeiten, welche nur burch theologische Machtspriiche zu löfen find. Denn wie boch man auch bas 211ter ber Patriarden feten mag, Niemand fann ernsthaft bem menschlichen Körperbau eine Dauer von neun bis gehn Sahrhunderten gufchreiben wollen. Sollten wirklich hier urfprunglich Lebensjahre gemeint sein? Dazu kommen bie bebeutenben Abweichungen bes alexandrini. schen und samaritanischen Tertes. Aber auch Diejenigen bürften ber biblifden leberlieferung zu nahe treten, welche biefe Bahlen für nichtsAbams Söhne: Rain und Abel. — Rains Nachkommen. - Seth (4).

1 Und der Mensch erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger, und gebar den 2 Kain, und sprach, Einen Mann habe ich mit des Ewigen Hüsse gewonnen. Und sie gebar serner Abel, seinen Bruder. Und Abel ward ein Schäfer, Kain aber ward 3 ein Ackermann. Es begab sich aber nach einiger Zeit, daß Kain dem Ewigen ein 4 Opser brachte von den Früchten des Erdbodens, und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Heerde, und zwar von ihrem Fette. Und der Ewige blickte gnädiglich auf 5 Abel und sein Opser. Aber auf Kain und sein Opser blickte er nicht gnädiglich. 6 Da ergrimmete Kain sehr, und sein Antlitz senkte sich. Da sprach der Ewige zu 7 Kain, Warum ergrimmest du? Und warum senkt sich dein Antlitz? Ist's nicht also? Magst du schöne Gaben bringen oder nicht schöne, vor der Thür lauert die Sünde, und nach dir ist ihr Verlangen. Du aber sollst über sie Herr werden.

8 Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel.... Und es begab sich, da sie auf dem

Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel.... Und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhod sich Kain wider seinen Bruder Abel, und erwürgete ihn.

Da sprach der Ewige zu Kain, Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, Ich weiß 10 nicht; din ich meines Bruders Hiter? Er aber sprach, Was hast du gethan?

The Stimme von deines Bruders Blut schreiet zu mir von diesem Boden. Und nun verslucht seist du von diesem Boden hinweg, welcher seinen Mund hat aufgethan, dei
res Bruders Blut von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bauen wirst, soll er dir hinsort sein Vermögen nicht geben. Unstät und flüchtig sollst du

sein auf der Erde. Kain aber sprach zu dem Ewigen, Meine Strase ist größer,

dals daß ich sie ertragen könnte. Siehe, du vertreibest mich heute von diesem Boden und ich muß mich vor deinem Angesicht verbergen, und unstät und flüchtig

sein auf der Erde; und Zeder, der mich sindet, wird mich erwürgen. Aber der

sagend und aufs Gerathewohl hergesetzt ansehen, jo sehr sie Recht haben, die versuchten mystischen ober angeblich aftronomischen Deutungen zu verwerfen. — Die bedeutende Berschiebenheit der beiden Geschlechtsregister, der Darstellung in Kap. 4 von der in Kap. 5 enthält vielleicht einen Fingerzeig sür das richtige Berständniß dieser uralten Ueberlieferungen.

1, 1 Rain und Abel. Der Grund, weshalb Gott bas Gelübbe und Opfer Rains nicht annimmt, wird bier und in ben folgenben Berfen flar genug angegeben: Rains Berg ift voll Reid und Gedanken bes Saffes, also von Gott abgewandt. Seine Gaben mögen nicht fo ichon und ausgesucht gewesen fein, wie die seines Brubers, welcher sein Bestes gab; aber auch bie herrlichften und gewählteften Gaben wären Gott nicht angenehm gewesen, ba bas Berg bes Darbringenden nicht bankbar, nicht liebend war, fondern von Sag und Reid erfüllt. Spr. 15, 8. Jett regt fich Gottes Stimme in ihm, bas Bewiffen: er fteht am Scheibewege; aber bie Selbstsucht fiegt: er entscheibet fich für bas Bofe. Das Bewußtfein feiner bofen Gebanken macht ihn nicht renig und bemüthig, vielmehr trotig und zornig: nach furgem Rampfe mit feinem Bewiffen vollbringt er bie schredliche That. -

Blidte gnäbiglich. 1 Sam. 16, 7; Bebr. 4 11, 4. - Berr merben. Rom. 6, 12. - Die 7, 8 Merandriner und hieronymus haben im erften Gliebe bes Berfes, nach Abel, ben Bufat: "Lag uns aufs Feld gehen." Der Anichein ift allerbings bafür, bag biefe Worte ausgefallen feien. Aber vajjo'mer (fprach) fann auch verschrieben sein ftatt vajjischmor (paßte auf) ober vajje'erob (ftellte nach). -Stimme bes Blutes. Jef. 26, 21; Siob 10 16, 18. - Der Fluch fommt nicht (wie bie gewöhnliche Ueberfetung fagt) von dem Erdboben, sondern Kain wird von dem Boben ber Beimat, ben er beflect bat, verbannt. - nicht 12 geben. 3, 17; unftat. Deut. 28, 65. - Die göttliche Strafgerechtigkeit foll fein Ginzelner in feine Sand nehmen: Gott behalt fie fich bor, "Die Radje ift mein", fpricht ber Ewige, Deut. 32, 35: entweder burch ein inneres Gericht im Bewiffen bes Schulbigen, ober auch, wenn bie That offenbar wird, burch bas Gefets ber Befamintheit, Gottes Bertreterin auf Erben. Das Beichen ift ein ernfter Schauber, welchen ber Anblick bes unftät umberirrenben Freblers ben Menschen erregt; es schließt nicht ein Erschlagen beffelben aus, benn bas Wort, fein Mord folle fiebenfältig gerächt werben, fett voraus

24

Ewige fprach zu ihm, Nein, fondern an Jedem, ber Rain ermurat, foll fiebenfältig Rache genommen werben. Und ber Ewige machte ein Zeichen an Rain, baf ihn 16 nicht erschlüge Jeber, ber ihn fände. Also ging Kain weg von dem Angesichte bes Ewigen und wohnete im Lande Nod, gegen Morgen von Eben.

Und Rain erkannte sein Weib, die ward schwanger, und gebar ben Henoch. 17 Und er bauete eine Stadt, und nannte fie nach seines Sohnes Namen, Benoch.

18 Und dem Henoch wurde geboren Brad, und Brad zeugete Mehujael, Mehujael zeugete Methusael, Methusael zeugete Lamech.

Lamech aber nahm sich zwei Weiber: die eine hieß Aba, die andere Zilla. Und Aba gebar Jabal; er ward ber Bater Derer, die mit Zelten und Heerden ziehen.

21 Und fein Bruder hieß Jubal; er ward ber Bater aller Harfner und Floten-22 spieler. Zilla aber gebar auch, nämlich ben Thubalfain, ben Meister in allerlei

23 Erz = und Eisenwert. Und die Schwester bes Thubalkain war Nasma. Und La= mech fprach zu seinen Weibern,

Aba und Billa, höret meine Stimme: Ihr Weiber Lamechs, merket auf meine Rebe! Ja, einen Mann habe ich erwürgt, weil er mich wund gemacht: Und einen Jüngling, weil er mir geschlagen eine Beule. Wird schon Rain siebenmal gerächt, So Lamech fiebenmal fiebenzigmal.

25 Und Abam erkannte abermals fein Weib, und fie gebar einen Sohn, ben bieß fie Seth. Denn Gott hat mir (fprach fie) Abel erfett burch einen andern Sohn, weil Rain ihn erwürget hat.

26 Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, und er hieß ihn Enos. Damals begann ber Name bes Ewigen angerufen zu werben.

#### Die Ergväter (5)

1 Dies ift bas Buch ber Geschichten Adams.

Da Gott Abam schuf, machte er ihn nach bem Gleichniß Gottes; er schuf fie Mann und Weib, und segnete sie, und nannte ihren Namen Mensch, am Tage ba fie geschaffen wurden.

Und Abam war bundert und dreifig Jahr alt, ba zeugete er einen Sohn, nach 4 feinem Gleichniffe, nach feinem Bilbe, und hieß ihn Seth; und lebete barnach acht-

baß ein Erschlagen möglich sei. - Pf. 139, 7. 16 Das Land Rob, b. b. bas Land ber Flucht, bes Irrfals, ber Verbannung, die Frembe (altbeutsch bas Elend). Das Land, wohin Rain flieht, liegt öftlich bom Urfite. Die Bezeichnung enthält ohne Zweifel einen geschichtlichen Bug, welcher uns auch vielleicht ben Ginn bes "Beichens" näher bringt. Die Länder jenseit bes Drus find zu allen Zeiten bas Erbtheil wilber turanischer Stämme gewesen: Irans, bes gesetzlichen, wilber Gegensat ift Turan, bie turkmanischen Stämme. Diese Stämme find feineswegs alle Nomaben, fie haben auch Städte gehabt: und fo tann auch bie altefte Stadt (17) wol turanisch gewesen fein, und jene

Nachricht rein geschichtlich gefaßt werben. Die Bilbheit dieser Bölkerschaften schreckte von einem Angriffe auf fie ab. Rains Zeichen ift Stammzeichen. - Und Lamed fprach gu fei- 23 nen Beibern. Ein hier eingeschaltetes altes Lieb, welches von ben beiben Erzvätern fang. - Seth findet fich als altefter chamitisch= 25 femitischer Gottesname. — Enos, hebräisch 26 Enofch, ift gleichbedeutend mit Abam. Die Schlufworte find vom Standpunkte biefer Urtunbe buntel. Die judische Erklärung: bamals habe bie Abgötterei begonnen, ift im Texte nicht begründet. Ueber die Ausbrucksweise vgl. 12, 8; 13, 4; 21, 33; 26, 25. S. oben au 1, 26.

5 hundert Jahr, und zengete Sohne und Töchter; daß sein ganges Alter ward neunbundert und dreißig Jahr, und er starb.

Seth war hundert und fünf Jahr alt, da zeugete er Enos; und lebete darnach g achthundert und sieben Jahr, und zeugete Göhne und Töchter; baf fein ganges

Alter ward neunhundert und zwölf Jahr, und er starb.

Enos war neunzig Jahr alt, da zeugete er Renan; und lebete barnach acht-9, 10 11 hundert und funfzehn Jahr, und zeugete Söhne und Töchter; daß fein ganges Alter ward neunhundert und fünf Jahr, und er ftarb.

Kenan war siebzig Jahr alt, und zeugete Mahalalel; und lebete barnach 12, 13 14 achthundert und vierzig Jahr, und zeugete Söhne und Töchter; baß fein ganzes

Alter ward neunhundert und zehn Jahr, und er starb.

Mahalalel war fünf und sechzig Jahr alt, und zeugete Jared; und lebete bar-15, 16 17 nach achthundert und breißig Jahr, und zeugete Söhne und Töchter; daß sein ganzes Alter ward achthundert fünf und neunzig Jahr, und er starb.

Jared war hundert zwei und sechzig Jahr alt, da zeugete er Henoch; und 18, 19 20 lebete darnach achthundert Jahr, und zeugete Söhne und Töchter; daß sein ganzes

Alter ward neunhundert zwei und fechzig Jahr, und er starb.

Henoch war fünf und fechzig Jahr alt, ba zeugete er Methusalah. Und nach-21, 22 dem er Methusalah gezeuget hatte, wandelte er mit Gott dreihundert Jahr, und 23 zeugete Söhne und Töchter; daß sein ganzes Alter ward dreihundert fünf und sechzig 24 Jahr. Und henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, benn Gott hatte ibn binweggenommen.

Methusalah war hundert sieben und achtzig Jahr alt, ba zeugete er Lamed; 26 und lebete darnach fiebenhundert zwei und achtzig Jahr, und zeugete Söhne und

27 Töchter; daß sein ganzes Alter ward neunhundert neun und sechzig Jahr, und er starb.

Lamech war hundert zwei und achtzig Jahr alt, ba zeugete er einen Sohn, und hieß ihn Noah, indem er sprach, Der wird uns trösten über unsere Arbeit, und über die Mühe, die unsere Hande haben mit dem Erdboden, welchen der Ewige 30 verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er Roah gezeugt hatte, fünfhundert fünf 31 und neunzig Jahr, und zeugete Söhne und Töchter; baß fein ganzes Alter warb 32 fiebenhundert fieben und fiebzig Jahr, und er ftarb. Und Noah war fünfhundert Jahr alt, da zeugete er Sem, Ham und Japheth.

Die Mischung ber Stämme. Die Riesen ber Urwelt (6, 1-8).

Da aber die Menschen begannen sich zu mehren auf dem Erdboden, und ihnen Töch-2 ter geboren wurden, und da die Sohne Gottes faben, daß die Töchter der Menschen

5, Banbelte mit Gott. 6, 9; 17, 1. - Sin-22, 24 weggenommen. 2 Ron. 2, 11; Jef. 57, 1 fg.; 29 Sebr. 11, 5. - Welchen ber Emige verflucht hat. Bgl. 3, 17. Diefes beutet auf fehr schwere Zeiten, auf große und zerftörenbe Naturereigniffe in ber letten Beriode ber alten Welt. Man hatte schwere Arbeit, und doch gedieh nichts: man ichaffte umfonft, die Ernte war gering ober murbe gang vernichtet. Bett athmete man wieder auf (nach ber Wurzelbebeutung von nacham und bem arabischen Sprachgebrauche) bon ber unfruchtbaren Arbeit.

6, 1 6, 1-4. Die letten Zeiten ber alten Welt ma-

ren Zeiten übermitbiger Menfchen, welche auf ihre eigene Macht vertrauten. Diefer Beift bes Uebermuthe entftand burch Mifchung ber bas Befet Gottes anerkennenben Dlenfchen mit benen. die es verwarfen. Die Frucht biefer Mischung waren Riefen und Helben, beren Namen noch in Liebern befungen wurden. Wenn mir nun bebenten, bag Lamech, ber nachkomme Rains, als ein folder übermuthiger Mann in einem uns erhaltenen Liebe gepriesen wird; fo gewinnt die Annahme eine bobe Wahrscheinlichfeit, bag bie große Scheibung, welche hier borausgesett wird, die ber Sethiten im Be-

3 schön waren, nahmen sie sich irgendwelche zu Beibern, nach ihrem Gefallen. Da sprach ber Ewige, Nicht Jahrhunderte tang soll hinsort mein Geist bleiben in dem Mensschen, wegen seiner Berirrung: er ist Fleisch: seiner Jahre sollen sein hundertunds zwanzig. Die Riesen lebten auf der Erde, in diesen Zeiten und auch nachher, weil die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren: dieses sind die Gewaltigen, die von der Urzeit her berühmten Helden.

Noah und die Arche (6, 9-22).

9 Dieses sind die Geschichten Noahs. Roah war ein gerechter untadeliger Mann unter seinen Zeitgenossen; mit Gots 10, 11 wandelte Noah. Und er zeugete drei Söhne, Sem, Ham und Japheth. Aber die

genfat ber Rainiten fei, ober ber Begenfat bes Geschlechtsregifters bes fünften Rapitels, verglichen mit bem bes vierten. Jenes be= ginnt mit Seth, bem Sohne bes Ebenbildes, ju beffen Zeiten ber Rame bes Ewigen angerufen wurde, und zwar nachdem Geth ben Enos (b. h. ben Menschen) gezeugt hatte: es endigt aber mit Noah, bem Manne, welcher Troft bringt, bem Manne Gottes. Das Rainitische Geschlechtsregifter bagegen bebt an mit Rain, und schließt mit Lamech, bem trotigen Manne ber Bormelt. Da nun Rain ber erfte Stäbteerbauer beißt, und ba fein Rame, ber in Thubal = fain wiedererscheint, wahrscheinlich einen Schmied ober Zimmermann bedeutet, fo fann man biefen Gegenfat als ben ber Sirten und Städtebewohner ansehen. Die Sethiten wären alfo auf ber Spur Abels, bes früh Dahingeschwundenen (Abel bedeutet Sauch, Nichtigfeit), fortgegangen, welcher ein hirt und ein gottesfilrchtiger Mann mar. Daß auch Zeltbewohner unter Lameche nachkommen, im Rainitenregister genannt werben, würde bamit nicht ftreiten: benn bie räuberischen Bebuinen und viele Steppenbewohner, wie die wilben Turfmanen (bie turanischen Stämme), wohnen ja auch in Zelten. Allein bie scheinbar unüberfteigliche Schwierigfeit liegt barin, bag Lamech im Sethitenregifter ber Bater Noahs ift (welcher Noah im ersten nicht vorkommt), und bag bie Mittelglieber in beiben auf ben erften Anblid fast alle gleiche ober nur gering verichiebene Ramen tragen. Sier ift alfo eine

weitere Lösung zu suchen. — nicht Sahrs 8 hunderte, w. "nicht auf immer"; unsere freiere Uebersetzung wird durch den Zusammenshang gerechtsertigt. — Dichten und Trachs 5 ten. Bgl. 8, 21. — Bon dem Menschen 7 an: vor diesen Worten muß man ergänzen: alles Lebendige. Aehnlich 7, 23.

Moah, bie Arche und bie Flut. Sierin 9 ftedt offenbar eine Geschichte und ein Sinnbilb. Das Geschichtliche ift die Errettung bes Saufes des Stammvaters in einem auf Gottes Beifung nach gemiffem Mage gebauten Schiffe. Diefes Schiff wird nun bas natürliche Bild ber höhern Thatsachen, wobei jene Mage ganz verichwinden. Es foll findlich bie Ginheit beiber Weltalter nicht allein beim Menschengeschlechte, fondern auch bei ben Thieren, anschaulich gemacht werden. Die Flut unterbrach ein bereits volklich und staatlich ausgebildetes menschliches Leben; allein es ging baburch feine Gat= tung unter. Eben wenig gingen bie Sprachgeschlechter unter: nur eine große Spaltung und fortgehende Gliederung trat ein. Was bie Flut selbst betrifft, so steben zwei Bunkte gleich fest. Einmal baß große Naturumwälzungen (wobei neben bem Waffer bas Feuer, auch nach Anbeutung ber Bibel [3, 24], nicht ausgeschloffen bleibt) jenen großen Landstrich Nordasiens in uralter, aber ichon geschichtlicher Zeit verwüsteten und gänzlich veränderten. Zweitens, daß eine Ueberschwemmung ber ganzen Erbe eine Unmöglichkeit ift. Salten wir Beibes fest, fo er-Hart fich auch ber Zusammenhang beiber Bor12 Erbe war verberbet vor Gottes Augen, und die Erbe war voll Gewaltthat. Da fah Gott auf die Erde, und fiehe, fie war verderbet; benn alles Fleisch hatte fei-13 nen Wandel verderbet auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, Alles Fleisches Ende ift von mir beschlossen, benn die Erde ift durch sie mit Gewaltthat erfüllet; 14 und fiehe, ich will fie verderben fammt ber Erde. Mache bir einen Raften von Tannenholz, und mache Rammern darin, und verpiche ihn mit Bech inwendig und 15 auswendig. Und mache ihn also: Dreihundert Ellen sei die Länge des Kaftens, 16 funfzig Ellen seine Breite, und dreißig Ellen feine Bohe. Gine Luke follst du an bem Raften machen, eine Elle hoch von oben follst du sie anbringen. Die Thur bes Raftens aber follst bu in seine Seite setzen. Und sollst ihm ein unterstes, zwei-17 tes und brittes Stockwerk machen. Denn fiehe, ich will bas Waffer ber großen Flut kommen laffen über die Erde, zu verderben alles Fleisch, darin ein lebenbiger Athem ist, unter bem Himmel. Alles, was auf ber Erbe ist, soll fein Le-18 ben ausbauchen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten; und du follft in ben Kaften geben mit beinen Sohnen, mit beinem Beibe, und mit beiner Sohne 19 Weibern. Und du follst in den Kaften thun von allem Lebendigen, von allem Fleische je ein Baar, Mannchen und Weibchen, daß sie mit dir am Leben erhalten wer-20 ben. Bon den Bögeln nach ihrer Art, von dem Bieh nach seiner Art, und von allem Gewürm bes Erdbodens nach seiner Art; von allen follen Paare zu bir bin-21 eingehen, daß sie am Leben erhalten werden. Und du follst dir Mundvorrath einnehmen von jeglicher Speise, und follst ihn bei bir sammeln, bag er bir und 22 ihnen zur Nahrung biene. Und Noah that ganz so, wie ihm Gott geboten; also that er.

#### Die Flut (7).

Und der Ewige sprach zu Noah, Gehe in den Kasten, du und dein ganzes Haus; benn dich habe ich gerecht ersunden vor mir in diesem Zeitalter. Aus allem reinen Bieh ninnm zu dir je steden und sieben, ein Männchen und sein Weibchen; von dem unreinen Bieh aber je Ein Paar, ein Männchen und sein Weibchen. Desgleichen von den Bögeln des Himmels je sieben und sieben, ein Männchen und sein Weibchen; auf daß Same am Leben erhalten werde auf der ganzen Erde. Denn in noch sieben Tagen will ich regnen lassen auf die Erde, vierzig Tage und vierzig Nächte, und wegtisgen von dem Erdboden jegliches Wesen, das ich gemacht habe. Und Noah that ganz so, wie ihm der Ewige geboten.

Moah aber war sechshundert Jahr alt, da das Wasser der großen Flut auf bie Erde kam. Und Noah ging in den Kasten mit seinen Söhnen, seinem Weibe, und seiner Söhne Weibern, dor dem Gewässer der großen Flut. Von dem reinen Vieh, und von dem unreinen, und von den Vögeln, und von Allem was auf dem Erdboden kriecht, gingen sie zu ihm in den Kasten bei Paaren, je ein Männchen und ein Weibchen, wie Gott Noah geboten hatte.

stellungen, von der Flut und von der Arche, aufs befriedigenbste. Die Vertriebenen und Geretteten fanden in den von der Flut verschonten Erdfrichen ihre alten Thiere wieder. Alles dieses stimmt zu den uns vorliegenden Thatsachen aus der jüngsten Geschichte der Erde, und wird durch die älteste Sprachgeschichte betätigt. — Luke. Lichtöffnung, nach unserer

16 flätigt. — Lute, Lichtöffnung, nach unferer Schiffersprache; bie Breter, womit man fie ber-

schließen kann, heißen Lukenbeckel. Die Luke war oben, geschützt von der überhängenden, vorstehenden Decke. — Das hebr. Wort mad- 17 bul wird nur von dieser "großen Flut" gesbraucht, und dasselbe bedeutet das altdeutsche Sintslut, worans nach Luthers Zeiten durch Misverständniß Sündssurse.

Gerecht & 14,14. - Reinem 8, w; Leb. 11. 7, 1, 2 - Mit 1 Betr. 3, 20.

10 Und nach den sieben Tagen kam das Gewässer ber großen Flut auf die Erde. 11 In dem sechshundertsten Lebensjahre Noahs, am siedzehnten Tage des zweiten Monats, an diesem Tage brachen auf alle Quellen der großen Urslut, und

12 thaten fich auf die Schleufen bes himmels, und tam der Platregen auf die Erbe,

13 vierzig Tage und vierzig Nächte. An ebendemfelben Tage ging Noah in ben Kaften, mit Sem, Ham und Japheth, seinen Söhnen, und mit seinem Weibe, und

14 den drei Weibern seiner Söhne; sie und alle Thiere nach ihrer Art, und alles Bieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf der Erde kriecht nach seiner Art, alles

15 Gevögel nach seiner Art, Alles was Flügel und Schwingen hatte; und sie kamen zu Noah in den Kasten bei Paaren, alles Fleisch, darin ein Lebenshauch war; 16 und das waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch, die hineingingen, wie

ihm Gott geboten hatte. Und der Ewige schloß hinter ihm zu.

Da kam die große Flut vierzig Tage auf die Erde; und die Wasser wuchsen, 18 und hoben den Kasten auf, und er stieg empor über die Erde. Also nahm das Gewässer überhand, und wuchs sehr auf der Erde, und der Kasten suhr auf dem Ges 19 wässer. Und das Gewässer nahm gar sehr überhand auf der Erde, sodaß alle hohen

20 Berge, die unter bem gangen Himmel find, bedeckt wurden. Funfzehn Ellen hoch

21 ging das Gewässer über die Berge, die bedeckt wurden. Da hauchte alles Fleisch sein Leben aus, das sich auf der Erde regt, an Bögeln, an Bieh, an Wild, und

22 an Allem, was da wimmelt auf der Erde, und alle Menschen. Alles, worin ein 23 lebendiger Athem war, von Allem, was auf dem Trockenen lebet, das starb. Also ward weggerafft jegliches Wesen, das auf dem Erdboden war, vom Menschen an dis auf das Bieh, und auf das Gewürm, und auf die Bögel des Himmels, das ward alles von der Erde weggerafft. Und Noah allein blieb übrig, und was

24 mit ihm in dem Kasten war. Und das Gewässer ging hoch über die Erde hunbert und funfzig Tage.

#### Der Flut Enbe (8).

Da gedachte Gott an Noah, und an alle wilden Thiere, und an alles Vieh, das mit ihm in dem Kasten war, und Gott ließ einen Wind über die Erde hinfahren,

2 daß die Baffer fielen; und die Quellen der Urflut wurden verschloffen, fammt ben

3 Schleufen des Himmels, und dem Platregen vom Himmel ward gewehret; und bas Gewäffer verlief sich allmälig von der Erde, und nahm ab, nach Verlauf von

4 hundert und funfzig Tagen. Und am siedzehnten Tage des siedenten Monates 5 ließ sich der Kasten nieder auf das Gebirge Ararat. Es nahm aber das Gewässer allmälig ab, dis auf den zehnten Monat. Am ersten Tage des zehnten Monates

tamen der Berge Gipfel zum Vorschein.

- Und nach Berlauf von vierzig Tagen that Noah das Fenster des Kastens auf, 7 das er gemacht hatte, und ließ den Raben ausstliegen; der flog immer hin und wieder her, dis das Gewässer vertrocknete von der Erde. Darnach ließ er die Taube von sich ausstliegen; auf daß er sähe, ob das Gewässer sich vermindert habe von dem 9 Erdboden. Da aber die Taube keine Ruhestätte sand für ihren Fuß, kehrte sie zusrück zu ihm in den Kasten; denn es war Wasser auf der ganzen Erde. Da streckte
- 8,4 Ararat ift ber Name bes kanbes, wohin Sanheribs Söhne stohen, 2 Kön. 19, 37: eine kanbschaft in Armenien zwischen ben Seen Ban und Urumia und bem Araxes; hier erheben sich zwei Bergspisen über die Araxesebene, beren höhere, jest ber große Ararat genannt, 16200

Fuß hoch ift. — Der Rabe als ein wilber Bo- 7; gel kehrte nicht in die Arche zurud, ba er wol auf den Bergspitzen Ruheorte fand und sich von Aesern nähren konnte; die Taube aber, die sich gerne auf den Ebenen niederläßt, fand ans noch keinen für sie geeigneten Blat. —

- 10 er feine Hand aus, und nahm fie berein zu fich in ben Kaften. Und er harrete noch andere sieben Tage, und ließ abermals die Taube ausfliegen von dem Raften.
- 11 Da fam die Taube zu ihm um die Abendzeit, und siehe, fie trug ein frisches Delblatt in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, daß das Gewässer sich vermindert habe von
- 12 ber Erbe. Und er harrete noch andere fieben Tage, und ließ die Taube ausfliegen, aber sie fehrte nicht wieder zu ihm zurück.
- Und im fechshundert und ersten Jahre der Lebenszeit Noahs, am ersten Tage 13 des ersten Monates, vertrocknete das Gewässer von der Erde. Da that Noah die 14 Decke von dem Rasten, und schauete, und siehe der Erdboden war trocken. Und
- 15 am sieben und zwanzigsten Tage des zweiten Monates war die Erde ganz trocken.
- 16 Da redete Gott zu Noah also, Gehe heraus aus dem Kasten, du und bein Weib,
- 17 und beine Sohne, und beiner Sohne Weiber mit bir; alles Thier, das bei dir ift, von allerlei Fleisch, an Gebogel, an Bieh, und an allem Gewürm, das sich auf der Erde regt, das laß herausgehen mit dir, daß sie wimmeln auf der Erde, und
- 18 fruchtbar seien, und sich mehren auf der Erde. Also ging Roah heraus mit seinen Söhnen, und mit seinem Beibe, und mit seiner Söhne Beibern; alles Thier, alles
- 19 Gewürm, und alles Gevögel, Alles, was fich regt auf ber Erbe, bas ging heraus aus bem Raften, nach feinen Geschlechtern.
- Noah aber bauete bem Ewigen einen Altar, und nahm von allem reinen Bieh, 21 und von allem reinen Gevögel, und opferte Brandopfer auf dem Altare. Und ber Ewige roch den lieblichen Geruch. Und der Ewige sprach in seinem Herzen, 3ch will hinfort nicht mehr ben Erdboben verfluchen um der Menschen willen; benn das Dichten des menschlichen Herzens ist bose von seiner Jugend auf. Und ich will
- 22 hinfort nicht mehr schlagen Alles, was ba lebet, wie ich gethan habe. Forthin, so lange die Erde stehet, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Site, Sommer und Winter, Tag und Nacht.

### Segen, Gefetz und Bund für bie neue Welt (9, 1-17).

- Und Gott segnete Noah und seine Sohne, und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar 9 2 und mehret euch, und erfüllet die Erbe. Furcht und Schrecken vor euch fei auf allen Thieren der Erde, und auf allem Gevögel des Himmels, und auf Allem, was sich auf dem Erdboden regt, und auf allen Fischen des Meeres: in eure Sand
- 3 find fie gegeben. Alles, was fich regel und lebet, bas fei eure Speife; wie bas
- 4 grune Kraut habe ich's euch Alles gegeben, nur baf ihr kein Fleisch effet mit 5 seiner Seele, seinem Blute. Wohl aber will ich euer Blut, jedes Einzelnen Seele
- fordern, von der Hand jedes Thieres will ich es fordern, und von der Hand des Menschen, von der Hand des Mannes, seines Bruders, will ich forbern die Seele
- 6 bes Menschen. Wer Menschenblut vergießt, deß Blut soll durch Menschen ver-7 goffen werden; benn nach seinem Bilbe hat Gott ben Menschen gemacht. Ihr
- aber seid fruchtbar und mehret euch, reget euch auf der Erde und mehret euch auf ihr.
- Und Gott sprach zu Roah sammt seinen Söhnen also, Siehe, ich richte meinen 8, 9
  - 20 Das Brandopfer (Lev. 6, 2), bie allgemeinfte Art ber Opfer, beißt auch Bangopfer, weil außer bem Felle bas gange Thier verbrannt
  - 21 murbe. Lieblichen Geruch Lev. 1, 9. -Dichten ober Tichten (hebr. bas Gebilbe) ift bas Sinnen und Denken, 6,5.
  - Die Fleischnahrung wird nun feierlich genehmigt, und nur ber Genuß bes Erftidten und

bes roben vom Thier abgeriffenen Fleisches verboten: barauf geht bas urchriftliche Berbot Apg. 15, 20. Lgl. Lev. 3, 17; 17, 11. — Die 6 Beiligkeit des Menschenlebens (Er. 21, 12), gegrundet auf die göttliche Ebenbildlichkeit bes Menschen, ift der tieffte Grund der Todesftrafe: zugleich auch eine Warnung gegen bie Ausbehnung berselben auf andere Berbrechen. - Die 9

10 Bund auf mit euch, und mit eurem Samen nach euch; und mit allen lebendigen Wesen, die bei euch waren, an Gevögel, an Vieh, und an allen Thieren der Erde, die bei euch waren, von Allem, das aus dem Kasten herausgegangen ist, bis auf alle

11 Thiere, die da sein werden auf der Erde. Und ich richte meinen Bund mit euch auf, daß nicht mehr alles Fleisch soll ausgerottet werden von dem Wasser der großen

12 Flut, und keine große Flut mehr kommen soll, die Erde zu verderben. Und Gott sprach, Das ist das Zeichen des Bundes, das ich hinstelle zwischen mir und euch,

13 und allen lebendigen Befen, die bei ench find, bis auf die fernsten Geschlechter, Meinen Bogen stelle ich bin in die Wolfen, daß er sei ein Zeichen des Bundes

14 zwischen mir und ber Erde. Und wenn ich nun Wolken über die Erde führe, und 15 der Bogen erscheint in den Wolken; so will ich gebenken meines Bundes zwischen

mir und euch und allen lebendigen Wesen, daß nicht mehr das Wasser werde zu

16 einer großen Flut, die alles Fleisch verderbe. Und es sei der Bogen in den Wolfen, daß ich ihn ansehe, und gedenke an den immerwährenden Bund, zwischen Gott

17 und allen lebendigen Wesen, in allem Fleische, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah, Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe, zwisschen mir und allem Fleisch, welches auf Erden ist.

Die Verstuchung Kanaans und Noahs Tob (9, 18—29).

18 Und es waren die Söhne Noahs, die aus dem Kasten herausgingen, Sem, Ham, 19 Japheth. Ham aber war der Bater Kanaans. Das waren die drei Söhne Noahs, und von diesen aus ward die ganze Erde bevölkert.

20, 21 Und Noah begann ein Landmann zu werden, und pflanzte Weinberge. Und da er 22 des Weines trank, ward er trunken, und lag mitten in seinem Zelte aufgedeckt. Da nun Ham, Kanaans Bater, sah seines Baters Scham, kagte er's an seinen beiden Brüs

Berfe 9-17 fniipfen den Glauben ber ge= retteten Menfchen, daß bie Erde von feiner neuen Flut werde beimgesucht werben, an bie liebliche und großartige Erscheinung, welche ihnen die erfte Wiebertehr des durch die Bolfen brechenden Sonnenlichts verfündigt hatte, bie himmlische Botin ber Wiederfehr des Lichts. Wie bas Licht fiegreich burch bie Wolfen ftrahlt, wenn bas Ungewitter vorüber ift, so wird bie göttliche Gnabe und Barmherzigkeit über bem geretteten Geschlecht malten, ihm eine berrlichere Entfaltung vorbedeutend und verflindi= genb. Lange war bie Sonne verhüllt, ber Tag verbunkelt gewesen: bas farbige Wiederftrahlen ber Sonne in ben gerfliegenben Bolfen ift bas unvergefliche Zeichen ber Rettung, ber Gnabe Gottes. Die alte Weltordnung ift wiederhergestellt, die Zeiten filhren ben Deigen bes Tages und bes Jahres in alter, fegens= reicher, bergerfreuenber Beife fort. Go noch jett.

B Was in biesem und bem folgenden Berse nur als eine vorläusige turze Nachricht von bem Geschlechte Noahs erscheint, ist der Eingang zu einer alten Stammilberlieferung von dem Mangel an Chrsurcht und von der Maßlosigkeit des Stammes von Ham, mit besonderer Beziehung auf Kanaan. Diesenigen, welche darin eine Beschönigung für ben Negerhandel feben, berrathen ebenjo große Unwiffenheit als unbibliichen Ginn. Denn wenn wir bie Einwohner Ranaans volflich nach ihrer Abstammung betrachten, jo find fie Gemiten, aufe engfte berwandt mit den übrigen Semiten und insbesonbere mit den aus Aram eingewanderten Bebräern. Ranaan beißt Sohn hams, b. h. Aegyptens: benn er wird als aus Riederägypten in Balaftina eingewandert (b. b. gurudgeworfen) angeseben. Die Reger aber ftammen weber bon Ranaan, noch bon Sam, sondern find, ihren Sprachen nach, in bem heißen Erbftriche versprengte Ur-Semiten ober Turanier (Dft-Japhethiten). Sam (bebr. Cham) bebeutet bie Aegypter, ihr Land beißt im Aegyptischen Chami, bas schwarze (bunkle, schwarzschollige) Land. Die Weltstellung Japheths (bes fich Ausbreitenden, ursprünglich wol Bellen, im Gegensat von Ham, bem Dunkeln) foll Be. 26 nicht als eine Bergrößerung auf Roften Gems verftanben werben. Deshalb wird hinzugesett, er jolle (wie es Britbern ziemt, Bf. 133, 1) in Gems, bes Ruhmvollen, Zelten wohnen, als Gaftfreund, überhaupt in Lebensgemeinschaft mit ihm fteben, was burch bas Chriftenthum im bochften Sinne verwirklicht ift.

23 bern braugen. Da nahmen Sem und Japheth ein Gewand, und legten es auf ihrer beiber Schultern und gingen hin rücklings, und beckten ihres Baters Scham zu;

24 und ihr Angesicht war abgewandt, sodaß sie ihres Baters Scham nicht saben. Als nun Noah erwachte von seinem Beinrausche, und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn gethan hatte, sprach er,

Verflucht fei Ranaan:

Einer ber geringften Anechte feiner Brüber fei er.

26 Und er sprach,

25

Gelobet sei ber Ewige, ber Gott Sems:

Und Ranaan sei sein Anecht.

27 Gott breite Japheth aus,

und laffe ihn wohnen in den Zelten Sems:

Und Rangan sei sein Anecht.

28, 29 Noah aber lebte nach ber großen Flut breihundert und funfzig Jahr; daß sein ganzes Alter ward neunhundert und funfzig Jahr, und er starb.

Die Geschlechter Sems, Sams und Japhethe, ober bie Bolfertafel (10).

Und dies find die Geschichten der Sohne Noahs, Sem, Ham und Japheth. Und es wurden ihnen Kinder geboren nach der großen Flut.

10 Die Gefdlechter Gems, Sams und Japhethe, ober bie Bölfertafel.

Wenn wir biefe in ihrer Art burchaus einzige Urfunde uns verständlich machen wollen, fo muffen wir bie biblifchen Ausbrude mit ben jett in ber vergleichenden Sprachwissenschaft gebräuchlichen Bezeichnungen jufammenftellen. So viel nun ift an fich flar, bag bie Geichlechter Gems bie Semiten ber Sprachwiffenschaft find. Mfo in Ufien die Bebraer, b. b. die Aramäer, welche kanaanitisch sprachen, bann bie andern Aramäer (Babplonier und Affhrer), und bie Palästiner ober Ranaaniter, unter welchen die Phonizier hervorragen; endlich die Araber (nördliche und siidliche); in Afrika die Abpffinier, die in dunkler Farbe und in Sprache sich an die sübarabischen Stämme (Himpariten) anschließen. Berwandt find ihnen die Berbern in Nordafrika. — Von den Samiten fennen wir die Aegypter, welche felbst ibr Land Chami nennen. Die Japhethiten müffen alfo bie zwei größten Sprachstämme begreifen, bie Arier und die Turanier, und es bleibt bann die Frage: ob wir biefe an bas Bolt bes alteften Sinefischen, b. h. ber Sprache ohne grammatische Formen und Formwörter, anknüpfen fonnen? Reueste Forschungen machen es mehr als mahrscheinlich, bag bie ältesten turanischen Sprachen, wie bas Tibetanische, fich nicht nur geographisch, sonbern auch bem Stoffe nach, an jene älteste Sprache anschließen. Sie stellen also bas erfte Glied ber großen Bilbung von Formsprachen bar, welche bas ganze ilbrige Oftasien einnehmen und in Armenien, im Quellensande bes Tigris und Cuphrat, mit den altesten Semitenfigen jufammenftogen. Wir haben nun ju feben, wie biefe Ergebniffe felbftanbiger, wiffenschaftlicher Forschungen fich zu ben Stammbäumen ber Bolferschaften ber Benefis verhalten. Dabei werben wir zweierlei festhalten muffen. Einmal bag die Bölfertafel nicht rein fprachlich ift, sondern oft auch Riidficht nimmt auf urgeschichtliche Wanberungen, also geographische Berhältniffe. Zweitens daß fie bisweilen biefelben Bolks = und Sprachstämme nach ber hellern ober bunklern Sautfarbe jondert. Endlich bürfen wir nicht vergessen, daß die Bölkertafel eine burch= aus redliche aramäisch - hebräische Urfunde ift, und also nichts sagt von den ihr nicht bekannten, b. h. ben zu weit vom Mittelpunkte ber semitischen Anschauung (Ober=Aramäa) ablie= genben Bölfern. Bas man ihr außerbem hat anbichten wollen, milrbe fie gur Lilgnerin ma= chen. - Die Bolkertafel ift bie altefte geididtliche Ueberlieferung von ben alteften Stammen und ihrem Zusammenhange unter sich und mit ber frühern Ginheit. Diefe 3bee ber Ginen Menschheit ift bas Wesentliche; ber ge= schichtliche Gehalt bes Einzelnen bewährt fich aber ebenso burch die neuesten Sprachforschungen als jene Ginheit. Nach biefer vorläufigen Erörterung wollen wir die Bolfertafel im Gin= zelnen betrachten, wobei wir bemerken, baf bie Eigennamen hier, als in einer Urfunde, treuer nach bem Bebräischen gegeben find, als wir fonft nach bem Sprachgebrauche zu thun pflegen. Erfte Abtheilung. Die Japhethiten (2--5)

10

= Arier und Turanier.

A. Arier.

I. Nörbliche Arier.

Die Stämme Japheths (2-5).

2 Die Söhne Japheths sind

Gomer,

und Magog,

und Madai,

und Javan,

und Tubal,

und Meschech,

und Tiras.

1. Gomer, die Rimmerier, im hohen Rorben. E3. 38, 6. Wol gleich mit ben Cimbern, b. h. Komri, wie fich bie Wallifer nennen. -Sie theilen fich (B8. 3) in brei Bolferschaften: Astenas Riphat Togarma (Ber. 51, 27 ge= bgl. Riphäi= Ez. 27, 14; 38, 6. nannt mit Ara- iche Berge Nordarmenien. rat und Minni): (Rarpaten). (Sauromatien.) alfo Oftarme= nien, Grengland == Ascania der

Bhryger: baher bas Schwarze Meer, bas Meer ber Askenas, griechisch aufgesaßt, Axenos, worsaus, um ber guten Bebeutung willen, Euzcisnos — bas wirthliche, statt bes unwirthlichen Meeres — gemacht wurde.

2. Magog, b. h. Ma-Gog (Ort ober Land Gogs), Theil von Armenien (Ez. 38, 2). II. Sübliche Arier. Madai, die Meder.

III. Javan, bie Ur-Jonier in Rleinaften, Jaones. Bon biesem Urstamme ber Hellenen werben vier Bölferschaften aufgeführt, in zwei Gruppen. Zuerft zwei auf bem festen Lanbe:

- (1. Elisa (B8. 4), Aeolier, wo Kome, an ber Rufte Kleinasiens, wie die übrigen Stämme Javans.
- 2. Tarfis, Tarfus an ber Rufte Ciliciens, affpr. und phöniz. Tarfis; nach glaubwitrbigen Ueberlieferungen uralter Git pelasgifcher ober hellenischer Stämme: fpater, nach Bestegung eingefallener Griechen, bon Sanherib neu erbaut. An bas bekannte Tarschisch, Tartessus (bas Land ber Turbetaner in Baetica), wo unweit Cabir ein großer Sanbelsverfehr ber Phonizier und eine Niederlaffung berfelben war, tann hier nicht gebacht werben, benn nie waren hellenische ober pelasgische Stämme bort anfässig. In allen anbern biblifchen Stellen wird ber name bagegen richtig Tarfchifc gelesen, benn es ift ba nur bon Tarteffus bie Rebe: bie borthin fahrenben und überhaupt alle großen Weltmeerschiffe hießen Tarschischfahrer.

(3. Rittäer = Citider in Cypern.

- 4. Dobaniter, können nur als die Darbaner erklärt werden, die von Spirus
  nach Samothrake und von da nach Troas
  zogen und Troja gründeten, eine hellenische oder pelasgische Stadt. Dodona
  ist nur Stadtname. Ein Zeichen des
  Alters der Bölkertasel ist, daß Kreta sehlt.
  Sie hieß nämlich damals noch Kaphthor,
  und dieser Name kommt im Stammbaum von Kusch vor. Eine weite Berbreitung des hellenischen Stammes auf
  den Inseln wird angedeutet Bs. 5.
- B. Die turanischen Stämme (Scythen), nordöftliche, in brei Abtheilungen.
- I. Tubal = Tibarener filbkautafifche Bolfer.
- III. Tiras, entweber bie Thrafer, ober bas Urland Turans, Sanskr. Turvasa == Turkestan, Oftseite des Kaspischen Meeres. Dieser Name kommt sonst in der Bibel nicht vor. Iweite Abtheilung. Die Hamiten (s. 7.

13 - 20).

Die vier hauptstämme, welche auf ham zurückgehen, sind: Kusch (Aethiopien, b. h. bas Nilland, süblich von Spene), Mizraim (Aegypten), Put (sübliches Libben) und Kanaan (bie Bewohner von Palästina, von Gaza bis hamath). Hier tritt also bas Geographische, Geschichtliche in ben Borbergrund.

A. Rufch, mit fünf Abzweigungen. Es ift nun bie Frage, ob wir hier allenthalben an Stammesverwandtichaft in bem ftrengften Sinne ju benten haben: ober ob auch, unbeschabet entfernter Stammverwandtichaft, nicht auch hier und ba ber geschichtlich geographische Bufammenhang hervorgehoben werden foll. Ranaan hing wirklich mit Sams Rinde, bem Aegypter (welcher felbst sein Land Chami nannte), zusammen, nicht blos baburch, bag fanaanitische Stämme in uralter Zeit aus Rieberägppten nach Paläftina zogen und fich Wir wiffen jett, bag bort niederließen. bie Sprache Ranaans, eine femitische Mundart, welche Abraham ber Aramäer annahm,

3 Und die Sohne Gomers

Aschkenas, und Riphath, und Togarma.

Und die Söhne Javans

Elischa, und Tarsis, die Kittäer und die Dodaniter.

5 Bon biesen stammen ab die Ruftenvölker in ihren Ländern, jegliches nach seiner Sprache, nach ihren Geschlechtern, in ihren Stämmen.

mit dem Aegyptischen wurzelhaft jusammen-

- 1. Seba (Bs. 7) Saba, bei Plinius: bas Beihrauchland ber Sabäer im Süden Aras biens.
- I. Chavilah (2, 11; 1 Sam. 15, 7) entfpricht bem Lande ber Avaliter, jublich vom äthiopischen Saba, baber ber Meerbusen siblich von Babelmandeb ber Avalitische heißt.
- III. Sabtah = Sabatha, Sabotha, Samptftadt von Habramaut in Subarabien.
- IV. Rahma (Ez. 27, 22), die Alexandriner schreiben es Regma: so heißt eine Stadt und Bucht im silböstlichen Arabien (Oman). Von bier stammen:

Scheba == Mareb (Mariaba) im Lande ber himjar (hiob 6, 19).

- Deban (E3. 25, 13): muß auch in Gubarabien fein: vielleicht Dirin im Perfischen Meerbufen: ber Syrer liest wirklich Doron.
- V. Sabteta, Sampbate an ber Riffe Bebrofiens bei ber Einfahrt in den Berfifchen Deerbufen.
- B. Migraim (Negppten). Bon bier gingen aus fieben Bölferschaften (Bs. 13. 14).
- I. Lubiter: bieselbe Bölkerschaft erscheint auch B8. 22 unter ben Semiten. Jer. 46, 9 sind sie mit Kusch und Put als solche genannt, welche sich gegen Aegypten rüsten; E3. 30, 5 ebenso, und hier sind sie mit Chub (Chunb, Rubien?) in Aegyptens Untergang verstochten: also wol auf der semitischen Seite zu suchen, an der nordwestlichen Grenze Aegyptens.
- II. Hanamiter, bei ben Meg. Enemetiim = fopt. Name Nordägpptens, von em hit (ägppt. mah) Norben.
- III. Lehabiter (Bs. 13), gleich ben 2 Chron. 12, 3 genannten Lubim — Libyer, also wol an ber westlichen Grenze bes Delta.
- IV. Raphtuchiter, die vom Lande der Rephthps, der Göttin Nordägpptens, nach der östlichen Grenze hin.

- V. Patrusiter, die Einwohner der Thebais (Patros), wörtlich die nach der Sonne (ägypt. ra) — Süblichen: daher die Pathuritische Landschaft in der westlichen Thebais.
- VI. Rasluchiter, die Anwohner um Mons Cafius, in Raffiotis: öftlich von Belufium.
- VII. Raphthoriter, die Ureinwohner von Kreta (Raphthor). Da Amos 9, 7 fagt, die Philister seien aus Kaphthor gekommen oder zurückgekommen, so vermuthen Mehre, daß der Zusatz: von da sind die Philister gekommen, nicht zu den Kasluchitern gehöre, sondern zu den Kaphthoritern.
- C. Put, bas eigentliche Mauretanien, wo ein Fluß Bhut angegeben wird.

Anhang. Der unter Ruich eingeschaltete Bericht von Nimrod (8-12) gehört nicht in die Bolfertafel, sondern ift personliche Geschichte ber Urzeit. Der ältefte Belb ber Weltgeschichte hängt hiernach mit Rusch zusammen, jedenfalls tam er von Guiden ober Often: benn Babylon ift "ber Anfang feines Reichs"; feine Eroberungen gingen bis Affprien. Erech, Orchoe, sübwestlich; Affad, Affete, nördlich; Ralne [Rtefiphon] am Oftufer bes Tigris, norböftlich von Babylon, daber die Landschaft Chalonitis. Der Mittelpunkt ber zweiten Gruppe ift Ri= nive - Rinus ber Alten, am öftlichen Ufer bes obern Tigris. Ralach fann nur Ralachene fein, die affprische Landschaft nördlich von Ninive, das Quellenland des Tigris und Lycus. Da aber Refen wiederum nur Refaina in Mesopotamien, zwischen Carrae (Saran) und Nifibis fein fann, fo bleibt bie Angabe: Refen liege zwischen Ninive und Ralach unerklärt. Re= choboth (b. h. die Straffen, weshalb "Stadt" hinzugefügt ift, als Erklärung): ber volle Name ist Rechoboth des Stroms (Euphrat), Gen. 36, 37, jetzt Rehabeh, drei Stunden fühlich von Circesium (Rarchemisch). Jedenfalls paßt auf Ninive allein die Bezeichnung "große Stadt".

D. Ranaan, die in ber Urzeit aus Unterägup.

16

17

18

Die Stämme Sams (6-20).

```
The Stamm

6 Und die Söhne Hams sind
Rusch,
und Mizraim,
und Put,
und Kanaan.

7 Und die Söhne von Kusch
Seba,
und Chavila,
und Sabtah,
und Rahma,
und Sabteka.
```

Und die Söhne Rahmas

Scheba

und Deban.

8 Kusch aber zeugete ben Nimrod. Der fing an ein Gewaltiger zu sein auf der 9 Erde. Derselbe war ein gewaltiger Jäger vor dem Ewigen. Daher spricht man, 10 Das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Ewigen, wie Nimrod. Und der Anfang 11 seines Reiches war Babel, Erech, Affad und Kalne, im Lande Schinhar. Bon die sem Lande zog er aus gen Assur, und erbauete Ninive, und Rechoboth (Stadt) und 12 Kalach; dazu Resen, zwischen Ninive und Kalach. Dies ist die große Stadt.

13 Und Mizraim zeugete

die Luditer,
und die Hanamiter,
und die Lehabiter,
und die Naphtuchiter,
und die Patrufiter,
und die Rasluchiter,

und die Kasluchiter, (woher ausgegangen find die Philister)

und die Kaphthoriter.

15 Und Kanaan zeugete

Zidon, seinen Erstgebornen,

und Cheth, und die Jebusiter, und die Amoriter,

und die Girgaschiter,

und die Chiviter,

und die Arkiter, und die Siniter.

und die Siniter, und die Arvaditer.

und die Zemariter,

und die Chamathiter.

19 Und weiterhin breiteten sich aus die Geschlechter der Kanaaniter. Und der Kasnaaniter Mark war von Zidon an, nach Gerar hin, dis Gaza, und nach Sodom, Gomorra, Abama, Zeboim hin dis Lascha.

20 Das find die Kinder Hams nach ihren Geschlechtern und Sprachen, in ihren Ländern und Stämmen.

ten zurudgewanderten Semiten Palästinas, I. Zibon, ber Erstgeborene, die alteste Stadt im weitesten Sinne (Bs. 15-19). und Lanbschaft.

21

Die Stamme Sems (21-31).

22 ältern Bruber Japheths. Die Söhne Sems sind Elam, und Assur, und Arpachschab,

Dem Sem wurden auch Söhne geboren, dem Bater aller Sohne Hebers, dem

und Lud. und Aram. Und die Söhne Arams 23 Duz, und Chul, und Gether, und Masch. Und Arpachschad zeugete 24 Schelach, und Schelach zeugete Heber. Und bem Heber murben zwei Sohne geboren. Der eine hieß Beleg, barum baff zu feiner Zeit die Erde getheilt ward; und sein Bruder hieß: Joftan. Und Joftan zeugete 26 Almodad. und Schaleph, und Chazarmaveth, und Jerach, und Hadoram. 27 und Usal, und Diklah. und Hobal, 28 und Abimael, und Scheba, und Ophir, 29 und Chavilah, und Jobab. 30 Alle biefe find Sohne Joktans. Und ihre Wohnsitze waren von Mescha an, bis gen Sephar, an den Berg gegen Morgen. Das sind die Rinder Sems nach ihren Geschlechtern und Sprachen, in ihren 31 Ländern und Stämmen. Das find die Geschlechter der Kinder Noahs nach ihrer Abstammung in ihren Stäm-32 men: und von diesen haben sich ausgebreitet die Bölker ber Erbe nach ber großen Flut. II. Cheth (Bs. 15). Die Sethiter (agupt. Rheta) VII. Arkiter (Bs. 17), am nördlichen Abhange um hebron: ursprünglich bis nach Phonibes Libanon, wo eine Stabt Arte genannt gien fich erftredenb. wirb. III. Jebusiter, auf bem Gebirge Juda, bis VIII. Siniter, etwas nörblicher: hier wirb Berufalem (Jebus). eine Stabt Sini erwähnt. IV. Amoriter, ebenfalls ein Theil bes großen IX. Arvabiter - bie von Arabus, auf bem Stammes zu beiben Seiten bes Jordan. Festland: etwas nörblicher noch als bie fol-V. Girgafditer, mahricheinlich benachbart. genden Zemariter. VI. Chiviter, b. h. Heviter am Libanon. Die X. Zemariter: wo bas alte Simpra. folgenden find im Gangen in einer nach Nor-XI. Chamathiter, bie von Samath, an ber ben fortschreitenben Richtung langs ber phö-

nizischen Rufte aufgeführt.

fprischen Grenze.

Thurmbau.

Geschichte vom Thurmbau ju Babel, und von der Zerstreuung der Bolter (11, 1-9).

- 1, 2 Es hatte aber alle Welt Eine Sprache und einerlei Worte. Da fie nun morsgenwärts aufbrachen, fanden fie eine Ebene im Lande Sinear, und wohneten das
  - 3 felbst; und sprachen untereinander, Wohlauf, lasset uns Ziegel streichen und im Feuer brennen. Und die Ziegel dienten als Stein, und das Erdpech als
  - 4 Mörtel. Und sie sprachen, Wohlauf, lasset uns eine Stadt und einen Thurm bauen, bessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns ein Wahrzeichen machen,
    - Dritte Abtheilung. Die Semiten (21—81). Sem wird hier ilbereinstimmend mit der Folge der Namen in Bs. 1 als der älteste bezeichnet; sonst könnte man auch hier sprachlich das Beiwort auf Japheth beziehen. Dier werden film Stämme aufgeführt: Elam und Affur und Lud werden gar nicht weiter fortgeführt: Aram hat nur wenige underlihmte Zweige. Fortgeführt aber wird der mittlere Stamm: Arpachschad, und zwar hier durch Hebers jüngsten Sohn Jostan (die Jostaniden): im solgenden Kapitel dagegen durch den ältern Sohn Hebers, Peleg, auf Tharah, Abrams Bater.
    - A. Clam (B8. 22): bie Chinaer, öftlichfte Gemiten; hauptland am Perfischen Meerbufen in Sufiana.
    - B. Affur: bie Affprer auf ber Oftseite bes Tiaris: bas Boll von Ninive (Rurbiftan). Die Inschriften bezeugen, gegen frühere 3meifel, die Stellung, welche die Bolfertafel ihnen als Semiten zuweift. Das Affprische ift nur mundartlich verschieben vom Chalbaiichen ber babylonischen Inschriften, und beibe aufammen ftellen eine uralte femitifche Sprache bar, bas Chaldäische ober Aramäische. Diese Sprache ift Schwester bes Phonizisch-Bebraiichen, und Mutter ber fpatern fprifchen und ber paläftinischen Volkssprache, welche wir in einigen Kapiteln bes Buches Efra und bes Budes Daniel finden, und die fich zu ber Sprache Rebutabnegars ungefähr verhält, wie unfere Schriftsprache zu ber Rotters, zur Zeit Rauls bes Großen, ober wie zu bem Angelfächfischen Rönig Alfreds bas Englische von Shaffpeare.
    - C. Arpachichab, bas Bolf von Arrapachitis, nörblich von Affprien, Sitz ber Chalbaer (Kasbim).

Die Nachkommen Arpachschabs, b. h. die Absweigungen und Auswanderungen von diesem gebirgigen Stammlande gehen schon ins Geschichtliche über, und werden an ihren Stellen unten erklärt werden.

- D. Lud: die spätern Semiten im Lande der chamitischen Ludim (13. S. oben zweite Abstheilung B. I.).
- E. Aram, bas "hochland", von ber weftlichen Grenze Armeniens bis nach Kleinasien.

- I. Suz (B8. 23), silböstlich von Schm: das Land Siobs. Nach den Arabern stammt von Suz das sildarabische Urvolk der Abiten.
- II. Chul, Ursprung bes Namens von Coele- sprien.
- III. Gether, vielleicht auch im nördlichen Arabien. Die Araber leiten von ihm die Themubiten im Hebschas ab, und die Oschabisiten in Jemama.
- IV. Majá, vielleicht Meschech (wie der Name 1 Chron. 1, 17 geschrieben wird), vgl. Ps. 120, 5. Nomaden öftlich von Babylon.

Mit Heber beginnt (B8. 25) die große Scheidung zwischen den nach Arabien ziehenden und den in Aram bleibenden Semiten. Es werden nämlich zwei Söhne Hebers als Stamms väter genannt, Peleg und Joktan: aber nur die Joktaniden werden hier aufgeführt: die Geschlechter Pelegs, der unmittelbaren Borsahren Abrams, darzustellen, ist Zweck der Urkunde im folgenden Hauptstide (11, 10—26).

Die Joktaniben ber Bölkertafel sind die Kachtaniben der Araber. Sie verdrängten die oben
aufgeführten Kuschien, welche sie im Lande vorfanden. Sie dilben den Gegensatz zu den später eingewanderten Ismaeliten. Ihr Name
kommt von der Landschaft Rachtan, im nördlichsten Jemen (Minäer der Griechen?). Die
einzelnen Stämme lassen sich nach den arabischen Urkunden wiedersinden, besonders seit Niebuhrs Reisen und Knobels Forschungen.

- Almobab (B8. 26): ein Fürstenname bei ben Dichorhomiten, einem Zweige ber Kachtaniben, welcher ursprünglich in Jemen wohnte.
- Chavilah (B8. 29): Chaulan im nördlichen Semen, westlicher als die Beni Kachtan (j. oben Hamiten, Kusch II).
- Jerach (Vs. 26) (Monat): wol die Beni Hilal, b. h. Söhne des Neumonds, die Aliläer der Griechen: füblich von Chaulan.
- Diklah (Bs. 27) (Palme): bie Bewohner bes battelreichen Wadi Nebschran, süblich von Kachtan: diese verehrten den Palmbaum göttlich.
- Scheba (L8. 28) (s. oben Hamiten, Ausch IV): bas himjarische Mareb (Mariaba).
- Ufal (Bs. 27) ift mahricheinlich Zanaa, fibmeftlich von Mareb: bei ben Sprern Aufalier, bei Plinius Aufariten.

5 auf daß wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da suhr der Ewige hernieder, 6 daß er jähe die Stadt und den Thurm, welche die Menschenkinder baueten. Und der Ewige sprach, Siehe, es ist Ein Volk, und Sine Sprache unter ihnen Allen, und das ist der Ansang ihres Thuns; und Alles, das sie sich vornehmen zu thun, 7 wird ihnen nun nicht zu wehren sein. Wohlauf, lasset uns herniedersahren, und ihre 8 Sprache daselbst verwirren, daß Keiner des Andern Sprache verstehe. Also zerstreuete sie der Ewige von dannen über die ganze Erde, und sie ließen ab, die Stadt 9 zu bauen. Daher heißet ihr Name Babel, weil der Ewige daselbst verwirrete die

Sprache aller Welt, und fie zerstreuete von dannen über die ganze Erbe.

- Hobal (B8. 28) (in ber Chronik Höbal, mit Ghain geschrieben, sobaß es Gebal gesprochen werben kann): die Gebaniten des Plinius, von nicht ganz bestimmbarer Lage, aber nasilirlich in Südarabien zu suchen.
- Ophir (Bs. 29), bas burch ben Seehandel Salomos und sein Gold so berühmt geworden ist. Die ihm hier gegebene Stelle ist entscheidend für die Annahme, daß Ophir nach Arabien zu setzen sei, und zwar nach himjar, dem Lande der Homeriden der Griechen.
- Hatten (B8. 27): die Abramiten, Sabraschagarmaveth (B8. 26): die Chastramotiten,
  - Der jesige Name ift berfelbe mie Chazarmaveth, welches bebeutet "Tobeshof", wegen ber bojen Luft.
- Abimael (B8. 28) (Bater von Mael): Theophraft kennt die Weihrauchgegend Mali, wol Mahra, öftlich von Hadramaut.
- Schaleph (Bs. 26): Sulaf und Salif find zwei Stämme in Jemen, Jokaniben. Jobab unficher.
- Mescha (B8. 30). Es ist hier nicht an bas im Anhange ber Vorerinnerungen zu Spr. 30 und 31 besprochene nördliche Massa zu denken, sondern Mescha ist der Ort und das Thal Bischah im Norden Jemens, wo dieses mit Hedschas und Nedsched zusammenrrifft. Sephars Lage ist sicher: es ist das Saphar, Sapphara der Alten, wie eine Stadt an der südwestlichen Spitze Arabiens, also im südlichsten Jemen heißt. Der Berg gegen Morgen (Osten) ist der andere südliche Grenzpunkt: der große Weihrauchberg, da wo Mahra und Habramaut zusammenstoßen.

Bei dem genanen Zusammenhange bieser joktanibischen Stämmetafel mit den Stämmen der sinaitischen Halbinfel, und der nachweislichen Genauigkeit dieser wie der ismaelitischen Geschlichtsregister, kann man Moses eigene Forschungen jedenfalls als die jüngke benkbare Onelle annehmen, keineswegs als die ältefte.

11, 1 Der Grundgedanke von 1-9 ift zunächft berjeibe wie bei ber Bertreibung aus Chen: bie Menschen

wurden übermüthig, und biefer Uebermuth, bie mächtige und freche Gelbftsucht, führt nach göttlichem Weltgesetz Einzelne und Bolfer jum Untergange. Dann aber wird barin auch ein anderes Gefet ber göttlichen Weltordnung fund: diese verträgt feine Universalmonarchie, fie geht auf freie Ausbildung der Menschheit hin: badurch aber wird nationale Scheidung vorausgesett. Eine solche Trennung nun bewirft nothwendig mit der Zeit geschiedene, sich einander nicht ver= ftändliche Sprachen, ohwol bieselben Gines Urfprunge find. Die vergleichenbe Sprachwiffenschaft würde bie Annahme einer folden Scheidung in Afien als Beifchefat aufftellen muffen, insbesondere auf Grund des Berhalt= niffes ber ägpptischen Sprache zu ben semitiichen, wenn die Bibel uns biefes große, mahrhaft geschichtliche Ereigniß nicht aufbewahrt hätte. Das Wunderbare bei diefem Berichte ift alfo nicht, daß hier eine Ausnahme von ber organischen Entwickelung ber Sprachen, etwas ber Bernunft Unbentbares, alfo für fie Märchenhaftes berichtet werbe, sondern umgekehrt, es ift wahrhaft wunderbar, d. h. staunenswerth, daß uns etwas fo rein Geschichtliches und Bernunftgemäßes hier berichtet werbe aus ältester Urzeit, was erft burch bie neue Sprachwiffenschaft geschicht= lich und philosophisch erklärbar geworden ift. -Diese Stelle ift bis jett nicht verftanden, weil 2 man annahm, daß die Erzählung fich unmittelbar anschließe an die letten Worte bes vorigen Rapitels. Denn bom Ararat liegt bie Ebene Sinear rein fiiblich. Es liegt aber vielmehr bie Urgeschichte Oftafiens bazwischen, nämlich bie Zeit ber Ausbildung ber Ursprache, ber Sprache ohne Formwörter, bes Ginefischen. Den Unftoß zur Bildung ber Formiprachen fonnte nur eine große politische Erschütterung geben. "Morgenwärts" ift zweibeutig. Daß es auch beißen fann "gen Morgen", obwol es buchstäblich ausfagt "von Morgen", beweift 13, 11. War Nimrob Rufchit, Aethiope, fo ging fein Bug (und von dem ift die Rebe) von Gudweften nach Rordoften, und bann muß man erflären ,,nach Often". War er aber, was mabricheinlicher, ein Roffaer,

Sems Stammregister bis auf Tharah (11, 10-26).

10 Dieses sind die Geschichten Sems: Sem war hundert Jahr alt, da zeugete er Arpachschad,

11 zwei Jahre nach der großen Flut. Und Sem lebte nach Erzeugung Arpachschads 12 fünfhundert Jahr, und zeugete Söhne und Töchter. Und Arpachschad hatte fünf und dreißig Jahr gelebt, da zeugete er Schelach.

und tam aus Medien und Sufiana, fo beift es: 4 .. von Often". - Stadt und Thurm follen gebaut werben in ber fruchtbaren Ebene bes Landes Schinbar, im eigentlichen Babplonien: bie Stabt als Sammelplat, ber himmelhohe Thurm als Wahrzeichen für die weit fich Entfernenden: beibe ale Schutz gegen bie Ginfalle ftreifenber Horben. Der Thurm ift also ein hoher Festungsthurm, und es kann folglich babei nicht an den Bel-Tempel Babylons gedacht merben, welcher in eine viel spätere Beit gebort (gegen 3700 v. Chr.), und in ber Mitte der Stadt erbaut war, mährend Birs-Nimrud, ber Rimrobsthurm, in ber Borftabt Borfippa liegt, gegen zwei deutsche Meilen süblicher. Nachbem er über zwei Jahrtausenbe in Trummern gelegen und unsern Reisenden uur als ein unförmlicher Trümmerberg bekannt gewesen, find in ber jüngsten Zeit (1855) burch Rawlinson nicht allein seine Mauern und Eden wieber bloßgelegt, sondern es ist auch die Weihinschrift Nebukadnezars in boppelter Urichrift wiedergefunden. Der Thurm biente fpater als Sternwarte, und die berühmten calbaifchen Aftrologen hatten ihren Sit in Borfippa. Als Warte ftellt auch unsere Urfunde ben Riefenban bar. Bas also auch die weitern Schickfale dieses Thurmes gewesen sein mögen, ber Rern muß nothwenbig ber uralte Bau geblieben fein, und ber Name Birs-Nimrud(Nimrodsthurm) ift also gewiß nicht unrichtig. Denn bas Nimrobsreich hängt zusammen mit jenem Bersuche einer Universalberr= schaft, wobei Babylon ben Mittelpunkt bilbete. -Die Berse 7-9 brilden biese Gebanken noch näher aus. Die Berwirrung der Sprache fett Veruneinigung und barauf erfolgte Trennung voraus. Jene Beruneinigung aber mar gerabe bie ber göttlichen Beltordnung genehme Wendung: fie beseitigte bas Anftreben eines großen Gewaltstaats, welcher nie gottgefällig, fondern ein Fluch gewesen ift zu allen Beiten, und fie brach die bumpfe Ginformigfeit, welche ein folder Gewaltstaat felbft in ber Sprache festhält, wenn nicht erzwingt. -Babel beißt im Bebräifden Berwirrung: Die Ableitung jeboch ift nur finnbilblich ju faffen:

benn ber calbäische Name Babel heißt Pforte (b. h. Sit) Gottes, Bab. El, affprisch Bab-ilu, ägpptisch Babiru (Babilu).

Das Geschlechtsregister ber Semiten 10 im Stamme Pelegs, bes Sohnes Sebers (10-26).

Wie die frühere Tafel (10, 21-31) die Semiten in ber Linie Joftans, bes Sohnes Bebers, gibt, fo biefe bas Stammregifter in ber Linie Belegs, bes Brubers von Joktan. Diefes Regifter ift mit weiser Absicht bier angebracht, weil es unmittelbar auf Abraham führt, ben Stammbater Jakobs und ber Bebräer, und ben Aufang und Belben bes zweiten Theils bes Buchs ber Anfänge. Es schließt fich an bie Urfunde ber Sethiten an, in ber Reihe ber Erftgeborenen. Die Alexandriner haben bier (B8. 12) Rainan eingeschoben, zwischen Arpachichab und Schelach, welchen fie auch 10, 22 unter ben Söhnen Sems nennen: aus ihrem Texte ift Kainan auch Luc. 3, 36 angeführt. Daß aber ber hebräische Text ber einzig richtige fei, wird vollkommen erwiesen durch bie Erklärung ber Ramen, zwischen benen jener Rainan fich findet. Wahrscheinlich ift er eingeschaltet, um die Zehnzahl diefer Reihe von Arpachschad bis zum "Vater Abrams" ber Zehn= gahl ber Patriarchen gegenüberzustellen. Schon beswegen hat man sich an den hebräischen Text ju halten, und nicht an ben ber Alexandriner ober ben samaritanischen. Die Namen von Schelach bis Serug find Epochennamen, Die spätern geographische Bezeichnungen, und zwar alle in ber Linie bes Zugs, welcher mit Arrapachitis (f. oben) beginnt und mit Ur ber Chalbaer endigt: benn hierher zieht Nabor, Tharahs Bater. Diese beiben find ebenso rein perfonliche Bezeichnungen wie Abram: bie frühern Namen find bagegen Bezeichnungen ber Epochen biefer fortgebenben fübmeftlichen Wanderung.

Schelach, b. h. "Entsendung": wird am 12 leichtesten gedeutet, als die erste Auswanderung aus dem Urlande bezeichnend, da die beiden folgenden Namen offenbar auf diese Auffassing hin-

- 13 Und Arpachicat lebte nach Erzeugung Schelachs vierhundert und brei Jahr, und
- 14 zeugete Söhne und Töchter. Und Schelach hatte dreißig Jahr gelebt, ba zeugete er Heber.
- 15 Und Schelach lebte nach Erzeugung Hebers vierhundert und drei Jahr und zeugete
- 16 Söhne und Töchter. Und Heber lebte vier und dreißig Jahr, ba zeugete er Belea.
- 17 Und Heber lebte nach Erzeugung Belegs vierhundert und breißig Jahr, und zeugete
- 18 Söhne und Töchter. Und Peleg lebte dreißig Jahr, ba zeugete er Regu.
- 19 Und Peleg lebte nach Erzeugung Regus zweihundert und neun Jahr, und zeugete
- 20 Söhne und Töchter. Und Regu lebte zwei und breißig Jahr, da zeugete er Serua.
- 21 Und Regu lebte nach Erzeugung Serugs zweihundert und fieben Jahr, und zeugete
- 22 Söhne und Töchter. Und Serug lebte breißig Jahr, ba zeugete er Nahor.
- 23 Und Serug lebte nach Erzeugung Nahors zweihundert Jahr, und zeugete Söhne
- 24 und Töchter. Und Nahor lebte neun und zwanzig Jahr, ba zeugete er Tharah.
- 25 Und Nahor lebte nach Erzeugung Tharahs hundert und neunzehn Jahr, und zeu-
- 26 gete Söhne und Töchter. Und Tharah lebte siebzig Jahr, da zeugete er Abram, Nahor und Haran.

#### Tharahs Stammregister. — Abram (11, 27—32).

- Und dies sind die Geschichten Tharabs: 27
- Tharah zeugete Abram, Nahor und Haran. Aber Haran zeugete Lot. Haran aber 28 starb vor bem Angesichte seines Vaters Tharah in seinem Baterlande zu Ur in Chalbäa.
- Und es nahmen Abram und Nahor sich Weiber. Abrams Weib hieß Sarai, 29 und Nahors Weib Milkah, Harans Tochter, ber ein Vater war ber Milkah und ber Jisfah. Aber Sarai war unfruchtbar, und hatte kein Kind.
- Da nahm Tharah seinen Sohn Abram, und Lot, seines Sohnes Haran Sohn, 30
- 31 und seine Schnur Sarai, seines Sohnes Abram Weib, und fie gingen mit ihnen aus Ur in Chaldaa, um nach dem Lande Ranaan zu ziehen; und fie kamen gen
- 32 Haran, und wohneten daselbst. Und Tharah ward zweihundert und fünf Jahr alt, und starb in Haran.
- 14 führen. Seber ift ber über ben Fluß fetenbe, und biefer Fluß ift ber Tigris. Dann kommt Peleg, b. b. die Theilung. Denn ibm ftebt ja gur Geite Joftan, ber Bater von 13 arabiichen Stämmen, die fammtlich nicht = ismaeli= tifch find. Dagegen find die beiben folgenben Namen geographisch: Rebu (mit Ghain geschrieben, also wie Regu lautenb), b. h. hirtenflur, ift Roha, der arabische Name von Cbeffa: Serug ift die ursprlingliche Form von Osroëne, Garug bei ben Sprern. Westlich von Ebeffa, nicht weit vom uralten Refen (bei Ptolemaus Refaina), zwischen bem Chaboras und Tigris, liegt

Nifibis, und biefes ift bas Ur ber Chalbaer. S. gu Bs. 31. Das Weitere über biefe Stammtafel Abrams ift in "Aegyptens Stelle", IV, 446 - 451, gefagt.

Und fie gingen mit ihnen. Die Alexan- 31 briner und hieronymus, mit leichter Beranberung ber Bocale: Und fie führten fie. Man tann ben Text auch übersetzen: es gingen Leute mit ihnen. - Ur in Chalbaa: bebr. Ur-Rasbim, b. h. Berg ber Chalbäer, im nordöftlichen Mejopotamien, Gegend von Rifibis und Derbin: Baran, bas fpatere Carrae, im nordweft. lichen Mesopotamien, eine Tagereife von Ebeffa.

## Die Geschichten Abrahams, Isaaks und Jakobs.

(12 - 50.)

Die Geschichten Abrahams (12-25, 18).

Abrams Berufung und Auswanderung. — Berheißung Faats, und Bund (12-16).

Und der Ewige sprach zu Abram, Gehe weg aus beinem Lande und aus beiner Heimat, und aus beines Baters Hause in bas Land, bas ich bir zeigen werbe. 2 Und ich will bich zum großen Bolke machen, und will bich fegnen und beinen Na= 3 men groß machen, und bu folift ein Segen fein. Und ich will fegnen bie bich segnen, und verfluchen die dir fluchen; und in dir sollen sich gesegnet preisen alle Geschlechter bes Erbbodens.

Da zog Abram aus, wie der Ewige zu ihm geredet hatte; und Lot zog mit ihm. Abram aber war fünf und siebzig Jahr alt, ba er aus Haran auszog.

12 Abraham ber Hebräer, b. h. im allgemeinsten Sinne, ber Auswanderer (f. g. 14, 13), ift bas ewige Mufter aller Auswanderer und ber wahre Bater ber Bilgerväter bes 17. Jahrhunderts. Er wandert aus in Liebe, nicht in Sag; er berlangt nicht blos weitern Ranm für feine Beerben, fonbern vor allem für Beift und Gemiffen und zwar nicht um ber Rube zu pflegen, bes eige= nen Ruhmes und Wohlseins willen, sonbern bamit Gott mahrhaft gepriefen und verehrt werbe. Sittliche Selbstentäußerung und gläubiges Gottvertrauen ift fein Biel. Dem entfpricht bie Erhabenheit bes Segensspruches Bss. 1-3, ber beshalb auch in einem höhern Schwunge gehalten ift. Wir haben bichterische Wechselglieber, nach Art ber prophetischen Spriiche, ob-1 gleich teine eigentlichen Berfe. - fprach, nämlich in Haran Bs. 4; boch vgl. 15, 7; Apg. 7., 2. 3. - Land und Beimat, Num. 10, 30; 2 Matth. 10, 37. - großen Bolfe trot 11, 30. - Namen groß machen. Dies ift wörtlich erfillt, ba Abrahams Name nicht nur von Juben und Chriften, fondern auch von ben Mohammebanern mit Ehrfurcht genannt wird. Die Araber nennen nach Jef. 41,8 den Abraham icon 3 "Freund Gottes". - Den Gipfel erreicht ber Spruch im britten Berd. Er ift als Ausführung ber Schlufmorte von Bs. 2 unmisverftanblich. Abram foll ein Segen fein: biefes foll fich erftlich baburch erweisen, bag ber Gingelne, welcher ihn fegnet, felbft einen Gegen empfängt, b. h. wer bas ibm geworbene Beil preift und bamit ihn felbft, foll ebenfalls bes Beile theilhaftig werben. Dann liegt aber auch barin, daß alle Bolter burch ibn Beil erfahren, und beshalb ihn und fich felbft gludfelig (gefegnet) preisen follen. Die alte Ueberfetung,

Sie follen in ihm gefegnet werben, ift und bleibt in unsern Sprachen unklar: bie neuere, Sie follen fich sein Glud wiinschen, ift gang ungu-Ueber ben Ginn ber hebräischen länglich. Rebeweise läßt die Vergleichung von Pf. 72, 17 mit biefer Stelle und unten 18, 18; 48, 20 teinen Zweifel ilbrig. Darnach ift also auch ber Ausbruck, In beinem Samen follen fich gesegnet preisen (22, 18; 26, 4), ju ertlären. Den Sinn hat Paulus aufs treffenbfte in die begriffliche Sprache übertragen in ber großen Stelle Gal. 3, 8 fg. Es ift bie glaubige, wahrhafte Gefinnung, welche Abraham Gott wohlgefällig macht (vgl. Gen. 15, 6): biefes ift auch für alle Menschen ber einzige Weg, jum innern Frieden ju gelangen: und biefes Beil foll allen Bolfern ber Erbe gu Theil werben, nicht als feinen Nachkommen, sonbern als feinen Glaubens- und Seilsgenoffen. Daburch ist nicht ausgeschloffen die Bevorzugung bes abrahamischen Stammes, ba biefes mahre Gottesbewußtsein, biefer Glaube an Gott als ben Ewigen und ben herrn, und biefe Unerkennung ber Pflicht Ihn zu lieben und Ihm allein zu bienen, junachft nur bem jubifchen Bolfe überliefert wurde. Giner feiner Rachtommen endlich, ber Same Abrahams in eingig bobem Ginne, murbe ber Bermittler bes abrahamischen Gottesbewuftseins, und feines von Abraham nur geahnten tiefften Ginnes, gegenliber ber gangen übrigen Menschheit. Er befreite bie Menschheit von ben Banben ber Gefetlichfeit wie von bem Fluche bes Raturbienftes, Beides aber ftrebte Abraham an und errang fich innere Rube burch Aufgeben jener zwei Brrmege. - wie gerebet batte, Bebr. 4 11, 8. - fünf und fiebzig, vgl. 11, 26. 32. -

- Und Abram nahm sein Weib Sarai, und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Sabe, die fie gewonnen, und die Seelen, die fie erworben hatten in Saran; und zogen aus zu geben in bas Land Kanaan. Und sie kamen in bas Land Kanaan.
- Da burchzog Abram bas Land, bis in die Wegend von Sichem, nämlich bis 7 zur Eiche More: und es waren damals die Kanaaniter im Lande, Da erschien ber Ewige bem Abram und sprach, Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er bauete baselbst einen Altar bem Ewigen, ber ihm erschienen war.
- 8 Und er rückte weiter vor von dort nach bem Gebirge, gegen Morgen von Bethel; und schlug sein Zelt auf, daß er Bethel gegen Abend, und Ai gegen Morgen hatte; und bauete baselbst bem Ewigen einen Altar, und rief an ben Namen bes Ewigen.
- 9 Darnach brach Abram auf und zog immer weiter gegen den Mittag.
- Es kam aber eine Hungersnoth in das Land: und Abram zog hinab nach 10 Aleghpten, baß er baselbst als ein Fremdling weilete; benn bruckend war die Sun-
- 11 gerenoth im Lande. Und da er nahe an Aeghpten kam, sprach er zu seinem Weibe 12 Sarai, Siehe boch, ich weiß, daß du ein Weib von schönem Ansehen bift. Wenn
- bich nun die Aeghpter sehen, so werden sie sagen, Das ift sein Weib, und werden 13 mich ermurgen, und bich leben laffen. Sage boch, bu feift meine Schwefter, auf daß mir's wohl gehe beinetwegen, und meine Seele am Leben bleibe um beinetwillen.
- Als nun Abram nach Aegypten kam, saben die Aegypter, daß das Weib fehr 15 fcon war. Und die Großen bes Pharao faben fie, und priesen fie bem Pharao:
- 16 da ward das Weib in des Pharao Haus gebracht. Und er that Abram Gutes um ihretwillen. Und er bekam Rleinvieh, Rinder, Efel, Anechte und Mägde, Efelinnen
- 17 und Ramele. Aber ber Ewige fchlug ben Pharao mit großen Blagen, und fein Saus,
- 18 um Sarai, Abrams Beibes, willen. Da ließ der Pharao Abram rufen, und sprach, Warum haft du mir bas gethan? Warum sagtest du mir's nicht an, baß sie bein
- 19 Weib fei? Warum sprachft du, Meine Schwester ift fie? berhalben nahm ich sie mir zum Weibe. Und nun siehe, da hast du bein Weib, nimm sie, und ziehe
- 20 hin. Und ber Pharao entbot feinetwegen Männer, daß fie ihn geleiteten, und fein Weib, und Alles, was er hatte.
  - Also zog Abram herauf aus Aeghpten, er und sein Weib, und Alles, was er 13 2 hatte, und lot mit ihm, in das Mittags land. Abram aber war febr reich an Bieh,
  - 3 Silber und Gold. Und er zog von einer seiner Lagerstätten zur andern, vom Mittagslande bis gen Bethel, bis an die Stätte, mo fein Zelt zuvor gemefen mar,
  - 4 zwischen Bethel und Mi; eben an ben Ort, wo er vorhin ben Altar gemacht hatte. Und Abram rief daselbst an den Namen des Ewigen.
- 5, 6Aber auch Lot, ber mit Abram zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte. Und
  - 5 haran 11, 31. Seelen 14, 14. Abram ftanb ale Birtenfilrft, wie bie Emire ber Bebuinen,
  - 6 an ber Spitze eines Stammes. Si= chem, Stadt auf bem Bebirge Ephraim gwiichen ben Bergen Chal und Garigim, nachber Flavia Neapolis (Neuftabt) genannt, woraus ber heutige Name Nablus entstanben ift. -Eiche (bebr. 'elon), vgl. 35, 4 Steineiche (bebr. 'elah). More ift wahrsch. Name bes einheimiichen Befitzere, vgl. 13, 18. - Ranaaniter,
  - 7 f. g. 13, 7. Deinem Gamen 13, 15; 15, 18; 8 17, 8; Rom. 4, 13. - Bethel (hebr. beth'el,
    - b. h. Haus Gottes, vgl. 28, 19), jetzt ein Trilmmerhaufe Namens Beitin, 28 Millien füblich

von Sichem, 12 Millien nörblich von Jerufalem. Mi (3of. 7, 2 fg.; 8, 1 fg.) ift in ben ungefähr zwei Stunden öftlich von Beftin auf einer Unhöhe gelegenen Ruinen wiedergefunden, welche noch jett ben Ramen Medinet (b. h. Stadt). Chai führen. - icon 26, 7. Die ägpptischen Beiber 11 hatten nicht bie Schönheit ber Afiaten. -Schwester 20, 5. 12; 26, 9. — Pharao ift nicht 13, 1 Eigenname, fondern Titel aller agpptischen Ronige: es bebeutet: ber König, wie Brennus (brennin) bei ben Relten. - folug, vgl. 20, 17 3. 7. 18. - Mittageland (bebr. Mittag) bes 13, 1 zeichnet ben Gilben Paläftinas, vgl. 3of. 10, 40; 12, 8. - gubor 12, 8. - nicht ertragen 3, 6

berheißung Ranaans.

das Land gab ihnen nicht Raum, daß sie beieinander wohnten; denn ihre Sabe war 7 fo groß, daß fie nicht beieinander wohnen konnten. Und es war gant zwischen ben Biehhirten Abrams, und zwischen ben Biehhirten Lots. Und bamals wohnten bie 8 Kanaaniter und Pheresiter im Lanbe. Da sprach Abram zu Lot, Lag boch kein Begant fein zwischen mir und bir, und zwischen meinen und beinen Sirten; benn wir 9 find ja Blutsverwandte. Stehet bir nicht bas gange Land offen? trenne bich boch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten; ober willst du zur Rechten, so will ich zur Linken.

Da hob Lot seine Augen auf und sab, daß die ganze Jordansau wohl bewäffert war. Denn ehe ber Ewige Sodom und Gomorra verberbete, war sie bis 11 gen Zoar hin wie ein Garten bes Ewigen, wie Aeghptenland. Da erwählete sich Lot die ganze Fordansan, und brach auf gegen Morgen. Also trenuten sie sich 12 voneinander. Abram wohnete in dem Lande Kanaan, und Lot in den Städten der 13 Au, und zeltete bis gen Sodom. Und die Leute zu Sodom waren bofe, und fündigten fehr wider den Ewigen.

Da nun Lot sich von Abram getrennt hafte, sprach ber Ewige zu Abram, Hebe boch beine Augen auf, und siehe von der Stätte, ba bu stehest, gegen Mitter= 15 nacht, gegen Mittag, gegen Morgen, und gegen Abend. Denn alles das land, 16 bas bu fieheft, dir will ich's geben und beinem Samen immerdar. Und ich will beinen Samen machen wie ben Staub ber Erbe, bag, wenn ein Mensch ben Staub ber Erbe 17 zählen kann, man auch beinen Samen zählen wird. Mache dich auf, durchwanble 18 das Land nach feiner Länge und Breite; benn bir will ich's geben. Und Abram zeltete weiter fort, und kam und wohnete unter ben Cichen Mamres, die zu Hebron sind; und bauete baselbst bem Ewigen einen Altar.

Und es begab sich zu ber Zeit Amraphels, des Königs von Sinear, Arjochs, bes Rönigs von Elasar, Redorlaomers, bes Rönigs von Elam, und Thideals, bes

7 36, 7. — Bant 21, 25; 26, 20. — Ranaaniter und Pherefiter 15, 20; Er. 23, 23; Deut. 7, 1; 20, 17; 30f. 3, 10; 9, 1; 11, 3; 12, 8; 24, 11. Die Pheresiter wohnten nach Gen. 13, 3. 7 gwifchen Bethel und Mi, nach Gen. 34, 30 bei Gidem, nach Jof. 11, 3 zwischen ben Bethitern und Jebufitern auf bem Gebirge. Die Ranaaniter im engern Sinne wohnten nach Rum. 13, 29; 3of. 11, 3 am Meere und an ber Geite 8 bes Jordan. - Blutsverwandte 11, 27; 10 14, 12. - Die Jordansau, ober ichlechthin bie Mu (Bs. 12), wrtl. Rreis, Bereich, bezeich= net das Thal zu beiden Seiten bes Jordan bom Galitäischen bis zum Tobten Meer und heißt jett bas Ghor ober Ghaur, b. h. Einsenkung. - Zoar 19, 22 moabitische Stadt am Siiboft-13 ende bes Tobten Meeres, vgl. 14, 2. 3. - bofe 16 18, 20. - Staub ber Erbe 28, 14; vgl. 15, 5; 18 22, 17. — Mamre 14, 13. — Hebron (35, 27) liegt auf bem Gebirge Juba, 22 Millien fitblich von Jerufalem, 20 Millien norböfilich von Berfaba. In biefer Stadt find bie Graber ber Patriarden und ihrer Frauen, 23. 19. Gie hieß urfprünglich Rirjath - Arba,

Stadt bes Arba, eines Enafiten; bgl. 30f. 14, 15;

15, 13 und unten 23, 2. Sie wurde gebaut fie= ben Jahre ebe bie Sirten fich in Nieberagpp= ten festsetzten und Avaris (beim fpatern Boan, Tanis) erbauten Rum. 13, 23: eine ber alteften und wichtigften Zeitangaben. - Diefe mert- 14 würdige Erzählung trägt alle Spuren ber geschichtlichen Wahrheit an fich, und würde am besten auf die Zeit balb nach 2900 v. Chr. paffen, bgl. "Aegyptens Stelle", IV, 432 fg. Das babplonische Weltreich erscheint hier im Sinten, und einzelne Stämme bon Ranaan und Norbarabien in Aufstand gegen ben baby= lonischen Statthalter. — Reborlaomer, Rönig (Statthalter) iber Elam (öftl. Siibbaby-Ionien 10, 22) zog gegen bie abgefallenen gin8= baren Bölferschaften Paläftinas und Norbara= biens. Diefer rein geschichtliche Bericht fann nur burch geschichtliche, wenngleich bis auf Moses mündliche, Ueberlieferung von Abrahams Zeit in bas spätere ifraelitische Schriftthum gekommen fein. - Sinear 10, 10 ift bie 1 Ebene und Lanbichaft Babels. Glafar, vgl. Telafar 2 Kön. 19, 12 und Jef. 37, 12, mahrid). Artemita (Daftagerba), im füblichen Affyrien, nördlich von Rtefiphon. Rönig ber Bölfer

2 Königs der Bölker, daß fie Krieg führten mit Bera, dem Könige von Sodom, und mit Birfa, bem Könige von Gomorra, und mit Sineab, bem Könige von Abama, und mit Semeber, bem Könige von Zeboim, und mit bem Könige von Bela, bas ift 3 Zoar. Alle diese verbündeten sich, und kamen in das Thal Siddim, das ift das Salz-4 meer. Zwölf Jahr waren sie dem Redorlaomer dienstbar gewesen, und im drei-5 zehnten Jahre hatten sie sich emport. Und im vierzehnten Jahre kam Redorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, und schlugen die Rephaiter zu Aftaroth-Kar-6 naim, und die Susiter ju Sam, und die Emiter in ber Ebene Rirjathaim; und die Horiter auf ihrem Gebirge Seir, bis gen Ail von Paran, welches an die Wüste stößet. 7 Darnach wandten fie um, und kamen an den Born Mifpat, bas ift Rades, und schlugen das ganze Gefilde der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu Hazezon-Thamar wohneten. Da zog aus ber König von Sodom, ber König von Gomorra, ber König von Abama, ber König von Zeboim, und ber König von Bela, das ift Zoar; und stell-9 ten fich auf zum Rampfe mit ihnen im Thale Sibbim: mit Reborlaomer, bem Ronige von Elam, und mit Thideal, dem Könige der Bölker, und mit Amraphel, dem Könige von Sinear, und mit Arjoch, bem Könige von Elafar; vier Könige mit ben 10 fünfen. Aber bas Thal Siddim war voll von Erdpechquellen: und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen, und Biele versanken dort; 11 die Uebriggebliebenen aber flohen auf bas Gebirge. Da nahmen sie alle Habe So-12 doms und Gomorras, und allen ihren Mundvorrath, und zogen bavon. Und fie nahmen mit fich Lot, Abrams Brubersohn, und feine Sabe, und zogen bavon: er wohnte nämlich zu Sodom.

13 Da fam Einer, der entronnen war, und sagte es Abram an, dem Hebraer, der ba wohnete unter den Eichen Mamres, des Amoriters, welcher ein Bruder war 14 von Effol und Aner: diese aber waren Abrams Bundesgenoffen. Als nun Abram hö-

(bebr. Gojim) ift als Bezeichnung bes Baupt= lings einer treu gebliebenen arabischen Stamm-2 verbindung zu faffen, vgl. 3of. 12, 23. - Die fünf Stäbte (Beish. 10, 6) bilbeten wol einen Bund, 3 vgl. 10, 19; Deut. 29, 22; Hof. 11, 8. — Thal Siddim (wrtl. Thal ber Ebenen) ift bie Gegend ber B8. 2 genannten Stäbte, am Gubenbe be8 Asphaltsees, Bs. 10; f. 3. 19, 24. — Salzmeer, 5 was wir das Tobte Meer nennen. — Rephai= ter (liber ben Sinn, Riefen, wie Enafiter, vgl. Deut. 2, 11. 20) im Oftjorbanlande: hier in Bafan befaß ber Riefe Dg (Jof. 12, 4. 5) noch zur Beit bes Einzuge ber Ifraeliten ein Reich. Bur Zeit Josuas finben fich noch Rephaiter in Mittelpalästina (30f. 17, 15) und ein Thal ber Rephaiter wird im SB. Jerufalems genannt, auf ber Grenze ber Stämme Benjamin und Juba, 30f. 15, 8; 2 Sam. 5, 18; 23, 13. Sufiter, mahrich. einer= lei mit ben Samsummitern, Deut. 2,20 ben Urbewohnern bes Landes Ammon. Affaroth = Rar. naim (Tell Afchtereh), Stadt in Bafan, zwei Stunben von Ebrei, vgl. Deut. 1,4. Sam, vgl. Rabbath Ammon, welche Sauptftabt ber Ammoniter bei ben Arabern furz Amman beißt. Emiter, Urbewohner bom Moabiterland, Deut. 2, 10: bie Ebene Rirjathaim im fpatern Stamme Ruben, Rum.

32, 37. - Horiter, Ureinwohner von Ebom, 6 36, 20 fg. Das Gebirge Geir, zwischen bem Tobten Meere und bem Bufen bes Rothen Meeres, welcher mahrscheinlich von bem erften Theile bes Ramens, Mil (bie Stadt Glath, Deut. 2, 8; griech. Aila, fat. Aelana), ber Aelanitische genannt wirb. Paran beißt in ber Bibel bie Wilfte, welche sich von hier nach Palästina und Megopten hinzieht. - Born Mispat, b. b. 7 Quelle bes Gerichts: ber fpatere Namen (20, 1) ift Rabes (Beilig, Beiligthum); es ift bas berühmte Kades = Barnea an der Westgrenze ber Ebomiter, Rum. 20, 16, und an ber Gubgrenze bes Bebräerlandes, Num. 34, 4. Es gab Amalekiter im Güben Ranaans Rum. 13, 29; 14, 48 fg. Amoriter 10, 16; Richt. 1, 36. Sagezon= Thamar (Palmenschnitt) ift nach 2 Chron. 20,2 Engebi auf ber Bestseite bes Tobten Meeres, nicht Thamar (Ez. 47, 19) an ber Strafe von Bebron nach Clath. - Erbpech, Asphalt 11, 3: 10 fliffiger Theer, ber aus ber Erbe hervorquillt. - Der König von Sobom fam nicht um, B8. 17. - Bebraer, b. h. Abfommling 13 Bebers. Siehe Abrahams Stammbaum 11, 14-26. Die geschichtliche Bebeutung ift: ber Jenfeitige, ber von jenseit bes Strome Gefommene:

20

Meue Verheißung. rete, daß sein Better gefangen war, ließ er aufbrechen seine geübten Anechte, breihundert

15 und achtzehn, in feinem Hause geboren, und jagte nach bis gen Dan. Und er vertheilte seine Manuschaft, überfie! fie bes Nachts mit seinen Anechten, und schlug fie, und jagte

16 ihnen nach bis gen Hoba, die zur Linken von Damascus lieget. Und er brachte alle Sabe gurud, dazu auch lot, seinen Bruder: auch beffen Sabe brachte er zurud und

17 und auch die Weiber und das Bolt. Als er nun zurückfehrte von dem Siege über Redorlaomer und die Könige mit ihm, jog aus ihm entgegen der König von Sodom

18 in das Thal der Ebene, das ist das Königsthal. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Bein heraus; er war ein Priefter Gottes, bes Sochsten.

19 Und er segnete ihn und sprach,

Gesegnet sei Abram von Gott, dem Höchsten, Schöpfer Himmels und der Erbe: Und gelobet sei Gott, der Höchste, ber beine Dränger überliefert hat in beine Hand.

Und Abram gab dem Melchisedet den Zehnten von Allem.

21 Da sprach der König von Sodom zu Abram, Gib mir die Leute, die Habe 22 aber nimm für bich. Aber Abram fprach zu dem Rönige von Sodom, Ich hebe meine Sand auf zu dem Ewigen, zu Gott, dem Höchsten, dem Schöpfer himmels und der

23 Erbe; wahrlich, von Allem, was bein ift, will ich nicht einen Faben, noch einen 24 Schuhriemen nehmen; daß bu nicht fagest, Ich habe Abram reich gemacht. Mir gib nichts, nur erstatte was die Knechte verzehret haben; und die Männer die mit mir gezogen sind Aner, Effol und Mamre, die lag ihr Theil nehmen.

Darnach geschah bas Wort bes Ewigen zu Abram im Gesicht, also, Fürchte 2 bich nicht, Abram, Ich bin bein Schild, bein Lohn ift fehr groß. Und Abram

biefer Strom ift zuerft ber Tigris, bann ber Euphrat; ja 1 Sam. 13, 3. 7 heißen fo bie oftjorbanischen Ifraeliten. - Bunbesgenoffen 14 vgl. 21, 22 fg.; 26, 28 fg.; 38, 12. - Dan; biefen Namen erhielt bie an ber nordöftlichen Grenze Ranaans gelegene Stadt Lais erft in ber Rich-15 terzeit, Jof. 19, 47; Richt. 18, 29. - fclug fie, vgl. 1 Sam. 14, 6. - jur Linken: b. h. nörb= 16 lich. - Bruber, eigentlich Reffe; vgl. 24, 48; 17 29, 12. - Königsthal, wo Absalom sich ein Denfnial errichtete, 2 Sam. 18, 18: ba er bies gewiß auf feinem Grund und Boben that, fo läßt fich an Abfaloms Landgut zu Baal-Hagor benfen (2 Sam. 13, 23), jett Tell Hagur, bei ber 18 Doppelschritte von Jerusalem entfernt. — Sa=

nach hier. 20 Millien nörblich bon Jerusalem gelegenen Stabt Ephraim (Joh. 11, 54). Nach Josephus gab es auch ein Königsthal, nur 250 fem fann Berufalem (Wohnung Salems) fein, vgl. Pf. 76, 3. Es liegt nahe, bas nur 54 Millien von Jerusalem entfernte, öftlich von Sichem aufgefundene Salim zu vergleichen. Am gerathensten aber scheint es, ben ichon zu Abrams Beit geheiligten Bezirk Jerufalems (Morija 22. 2) einem unbebeutenben Orte vorzugieben. Das Entgegenkommen bes Ronigs von Gobom bis Jerufalem war eine genligende Ehrenbezeugung. Der Besuch beiber Könige wirb offenbar als zufammenfallend gebacht. Meldifebek (Hebr. 7, 1 fg.) bebeutet "König ber Gerechtigkeit" in ber bebräischen Sprache. Dieses aber ift fein Grund gegen bie Beschichtlichkeit, benn bas Hebräische heißt bei Jef. (19, 18) bie Sprache Rangans. Abraham nämlich, ber aramäische Chalbäer, nahm bie tanaanitische Lanbesfprache an, welche von ber aramäischen verschieben war, wie Rp. 31, 47 bezengt. - Schöpfer: 19 bas bebeutet bas hebr. Wort, Deut. 32, 6.; Spr. 8, 22; Pf. 139, 13. — Und Abram gab, 20 wrtl. und er gab ihm. — Zehnten 28, 22. hebe auf, b. h. fchwore, Deut. 32, 40. - ihr 22, 24 Theil, ben gebräucht. ben Antheil an ber Beute. Rum. 31, 26 fg.; 1 Sam. 30, 26. - ber Sohn 15, 2 Mefets ift mein Saus, Damascus Eliefer. Diefes ift bie wörtliche Ueberfetung. Richt fo ficher ift eine andere Auffassung: "Der Gohn ber Befitung, b. h. ber (fünftige) Befiter, meines hauses ift Damascus Eliefer." Jebenfalls gewönne man bamit noch feinen Ginn, ba Damascus nicht Damascener beißen kann. Da nun Damascus (hebr. Dainmeseg) als Dormeseg, bie Wohnung Mefets, verftanden fein will (vgl. "Aegyptens Stelle", IV, 240), fo ift es schwer in Mefet nicht ben ursprünglichen Ramen jener uralten Stabt gu erfennen. Diefer Rame nun fteht in unferm Text. Die

sprach, Herr, du Ewiger, was willst du mir geben? Ich gehe ja dahin ohne Kinder; und der Sohn Mesets ist mein Haus, Damascus Elieser. Und Abram sprach, Siehe, mir hast du keinen Samen gegeben; und siehe, mein hausgeborener Knecht
wird mich beerben. Und siehe, es kam zu ihm das Wort des Ewigen also, Dieser soll nicht dein Erbe sein; sondern der von deinem Leibe kommen wird, der
soll dein Erbe sein. Und Er führte ihn hinaus ins Freie, und sprach, Schaue doch
gen Himmel, und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und sprach zu
sihm, Also soll dein Same sein. Und Abram glaubte dem Ewigen, und das rechnete
Fr ihm zur Gerechtigkeit. Und Er sprach zu ihm, Ich din der Ewige, der ich dich aus
Ur der Chaldäer herausgesühret habe, daß ich dir dies Land zu besitzen gäbe. Und
er sprach, Herr, du Ewiger, woran soll ich merken, daß ich es besitzen werde?
Und Er sprach zu ihm, Bringe mir eine dreisährige Ruh, und eine dreisährige

Ziege, und einen dreijährigen Widder, und eine Turteltaube, und eine junge Taube. 10 Und er brachte ihm solches Alles, und zertheilete es mitten voneinander, und legte

11 je eine Hälfte der andern gegenüber; aber das Geflügel zertheilete er nicht. Und 12 die Raubvögel stürzten herab auf die Stücke, und Abram schenchte sie weg. Als aber die Sonne dem Untergehen nahe war, da siel ein tiefer Schlaf auf Abram;

13 und siehe, Grauen siel auf ihn, große Finsterniß. Da sprach der Ewige zu Abram, Wissen sollst du, daß dein Same wird ein Fremdling sein in einem Lande, das nicht sein ist; und man wird sie dienstbar machen und sie plagen vierhundert Jahre.

14 Dafür aber will ich richten das Bolf, dem fie dienen muffen; und barnach follen fie aus= 15 ziehen mit großer habe. Und bu follst eingehen zu deinen Bätern in Frieden, und in

16 hohem Greisenalter begraben werben. Sie aber follen im vierten Geschlechte hieher

17 zurücksehren; denn die Missethat der Amoriter ist jetzt noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerslamme, welche zwischen jenen Stücken hindurchsuhr.

18 An felbigem Tage schloß ber Ewige mit Abram einen Bund, und sprach, Dei-

Borte "ift Damascus", ober "bas ift Damas= cus" find also eine gang richtige Erflärung bes späterbin unverftändlich geworbenen Ramens, und nur durch Misverstand vom Rande in ben Text gekommen. Der ursprüngliche Text lautete demnach, "Der Sohn von Damascus (Mefet) ift mein Saus, biefer Gliefer", b. b. biefer mein treuer hausverwalter (24, 2) bilbet meine gange Familie. hieran ichließt fich paffend Be. 3 ber Gebanke, bag alfo beim Mangel eines Leibes 6 erben ber Berwalter erben milffe. - rech = nete. Gott rechnete ihm fein gläubiges Ber= trauen ale Gerechtigfeit an, Deut. 6, 25; Rom. 7, 13 4, 3 fg. - Ur ber Chalbaer 11, 28. - pla= 14 gen, Ex. 1, 11 fg. - richten, geht auf bie Blagen, Er. 7-12; ausziehen mit großer 15 Babe, Er. 12, 32 fg. - ju beinen Batern, 16 vgl. 25, 8. - im vierten Gefchlechte: ift ichwer in Ginklang zu bringen mit Be. 18, und mit ben andern biblifchen Angaben. Befanntlich wird die Zeit ber ägpptischen Rnechtschaft gu 430 (Er. 12, 40; Gal. 3, 17) Jahren angegeben, unb nach ber Lesart ber Al. in Er. 12, 40 werben bafür nur 215 gerechnet. Man konnte vielleicht

annehmen, bag hundert Jahre ein bichterifder Ausbrud gemefen für ein Geschlecht, ben Abstand bon einer Zeugung bis gur folgenben. Dem Abraham ward ja Sfaat im hundertften Sahre geboren. Aber biefes paft auf Ifaat und Jatob so wenig, als auf Joseph. Am natürlich= ften ift vorläufig anzunehmen, bag bas vierte Geschlecht von Jakob bem Einwanderer an ge= meint fei: die Geschlechtsregister in 1 Chron. 6, welche Mofes und Maron und ihre levitischen Zeit= genoffen als bas vierte Glied von Levi auffilh= ren, geben offenbar von einer folden Unficht aus. Es fragt fich nun, ob biefe Darftellung geschichtlich zu faffen fei: bem fteben andere Befchlechtsregifter (insbesondere das von Josua, bem Sohne Muns, 1 Chron. 7, 23 fg.) und gewichtige biftorifche Bebenken entgegen. - Amoriter (Bs. 21; 14, 7) ftehen bier als ein Haupttheil für alle Bolfer Ranaans. Ueber ihre Berberbtheit vgl. Lev. 18, 24. 25; Deut. 9, 4. - rauchenber 17 Dfen und Feuerflamme, Er. 3, 2; 24, 15 fg. - hindurchfuhr. Bei Schließung eines Bunbes ging man zwischen ben Stilden ber getöbteten Thiere hindurch, um anzudeuten, bag ber

16

nem Samen will ich bies Land geben, von bem Strome Aeghptens an, bis an 19 ben großen Strom, ben Strom Euphrat: Die Reniter, Die Renifiter, Die Rabmo-20 niter: die Hethiter, die Pheresiter, die Rephaiter: die Amoriter, die Ranaaniter, 21 die Girgasiter und die Jebusiter.

Und Sarai, Abrams Beib, gebar ihm fein Kind. Sie hatte aber eine äghptis 2 fche Magb, bie hieß Hagar. Und Sarai fprach zu Abram, Siehe boch, ber Ewige hat mich verschlossen, daß ich nicht gebären kann. Wohne doch meiner Magd bei; ob

3 ich vielleicht aus ihr mich bauen möge. Und Abram gehorchte ber Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Beib, Hagar, die Aeghpterin, ihre Magd, und gab fie Abram, ihrem Manne, zum Weibe, nachdem Abram zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnet hatte.

Und er wohnete Hagar bei, die ward schwanger: als fie nun fah, daß fie 5 schwanger war, achtete fie ihre Frau gering gegen sich. Da sprach Sarai zu Abram, Das Unrecht, bas ich leibe, fomme über bich! Ich habe meine Magt an beinen Bufen gelegt; nun fie aber siehet, baß fie schwanger geworden ift, bin ich gering 6 in ihren Augen: ber Ewige fei Richter zwischen mir und bir. Abram aber sprach Bu Sarai, Siehe, beine Magt ift in beiner Sand; thue ihr, wie bir's gefällt. Und

Sarai bemüthigte fie: ba floh fie vor ihr.

Und es fand sie ber Engel bes Ewigen bei ber Wafferquelle in der Bufte, bei 8 ber Quelle am Wege gen Sur. Der fprach, Hagar, Sarais Magd, wo fommft bu boch ber, und wo willft bu bin? Sie aber fprach, Bor meiner Frau Sarai fliebe 9 ich. Und ber Engel bes Ewigen fprach zu ihr, Rehre um zu beiner Frau, und 10 demuthige bich unter ihre Sand. Und ber Engel des Ewigen fprach zu ihr, Dehren will ich beinen Samen alfo, daß er vor großer Menge nicht foll gegablet 11 werben. Weiter fprach ber Engel bes Ewigen zu ihr, Siehe, bu bift schwanger, und wirft einen Sohn gebaren, beg Namen follft bu Ifmael heißen, barum bag 12 der Emige bein Elend erhöret hat. Und er wird wild fein wie ein Balbefel: feine Hand wider Jedermann, und Jedermanns Sand wider ihn, und wird wohnen gen Mor-13 gen von allen feinen Brübern. Und fie hieß ben Namen bes Ewigen, ber zu ihr rebete, Du bift ber Gott bes Schauens. Denn fie fprach, Schaue ich noch hier nach bem

Bundbrüchige baffelbe Schidfal wie jene Thiere 18 haben solle. — Strom Aegyptens, Rum. 34,5, jest Babi al Arisch genannt, filblich von Philiftaa. — Euphrat, vgl. Er. 23, 31; Deut. 1, 7. 19 - Reniter, ein altarabischer Stamm silblich von Ranaan, Rum. 24, 21; Richt. 1, 16; 4, 11; 1 Sam. 15, 6., Renisiter, vgl. 36, 11 unb bie Burg 'Haneizeh norböstlich von Betra. Rab = moniter, wrtl. Morgenländer, werden nur bier genannt, vgl. 25, 15; Richt. 6, 3; mahrsch. ift bamit ein arabischer Stamm in ber Rabe des Oftjordanlandes gemeint. — Ueber die Bs. 20. 21 genannten Bolfernamen f. 3. 10, 15. 16; 16, 1 13, 7; 14, 5. — Magb, Gal. 4, 22 fg.; ägpp= tifde: aus ben Grenzbezirken Rieberäguptens fommend, arabischen Stammes, wie ihr Name 2 beweift. - verichloffen ben Mutterleib, 1 Sam. 1, 5; bgl. Gen. 29, 31. - bauen. Es liegt bas Bilb von ber Familie als einem Saufe zu Grunde, 15, 2; 18, 19; Er. 1, 21. Ben, Gohn, und Benath, Bath, Tochter, fammen von banah,

3 bauen. - jum Weibe. Rebeweiber tommen auch

bor 22, 24; 30, 3 fg.; 36, 12. - achtete gering. 4 Unfruchtbarfeit galt ben Bebräern als göttliche Strafe, und baber als fcimpflich, 30, 23. -Wafferquelle 21, 19. — Sur (hebr. Schur), 7 ein feche Tagereifen langer wiifter Lanbstrich zwi= ichen Paläffina und Aegypten, 25, 18; Er. 15, 22. Hagar floh also nach SB., um nach ihrem Baterlande ju fommen. - Mehren 17, 20. - 10 Imael bebeutet: Gott hort, vgl. 25, 21. - 11 Walbefel läßt fich nicht gahmen, Siob 39, 5 fg. 12 Diefe Wilbheit zeigen bie Beduinen-Araber noch jett, vgl. 27,40. - gen Morgen, vgl. 25,6.18. Die arabischen Stämme wohnen im Often. -Schaue ich. Sinn: Lebe ich wirklich noch (32,30), 13 nachbem ich Gott geschauet? Die Bezeichnung Gottes, bes Emigen, als bes Gottes bes Schauens, beutet unverfennbar auf ein Beficht, nicht ein vermitteltes, fonbern ein im Innern mit Gemigheit fich fundgebenbes Offenbaren im Geifte. - Lebensborn Schauens 24, 62; 25, 11. Sinn: ben Brunnen bes Schauens und boch Am-Leben-Bleibens.

14 Schauen? Darum heißt man ben Brunnen ben Lebensborn bes Schauens; fiebe, er ist zwischen Kabes und Bared.

Und Sagar gebar bem Abram einen Sohn; und Abram hieß ben Sohn, ben

16 ihm Hagar gebar, Ifmael. Und Abram war sechs und achtzig Jahr alt, ba ihm Hagar ben Ismael gebar.

Abraham. Ifaats Berheißung und Geburt (17-21).

Als nun Abram neun und neunzig Jahr alt war, erschien der Ewige bem Abram, 17 und sprach zu ihm, Ich bin Gott, ber Allmächtige; wandle vor mir, und sei un-2 tabelig. So will ich meinen Bund machen zwischen mir und bir, und will bich gar 3 fehr mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht: und Gott redete mit ihm also,

4 Siehe, meinestheils ift mein Bund mit dir, daß du werdest zum Bater einer Bol-

5 fermenge. Darum sollst bu nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll bein 6 Name fein; benn zum Bater einer Bolkermenge mache ich bich; und will bich gar

sehr fruchtbar machen, und will bich zu Bölkern werben laffen, und Könige sollen 7 von dir ausgehen: und will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir, und

beinem Samen nach bir, bei ihren Nachkommen, zum immerwährenden Bunde, daß 8 ich bein Gott sei, und ber Gott beines Samens nach bir. Und will bir und beinem Samen nach bir geben das Land, darin du jetzt als Fremdling bift, das ganze Land

9 Kanaan zum immerwährenden Befitthum; und will ihnen Gott fein. Und Gott fprach ju Abraham, So halte auch bu meinen Bund, bu und bein Same nach bir, nach

10 ihren Geschlechtern. Das ift mein Bund, ben ihr halten sollt zwischen mir und euch, und beinem Samen nach bir, Alles, was männlich ift unter euch, foll be-

11 schnitten werden. Ihr sollt euch das Fleisch eurer Borhaut beschneiden; das soll 12 ein Zeichen sein bes Bundes zwischen mir und euch. Ein jegliches Knäblein wann

es acht Tage alt ift, sollt ihr beschneiben bei euern Nachkommen; eben so ben hausgeborenen Knecht und ben mit Gelb erkauften, aus allen Sohnen ber Frembe,

13 welche nicht beines Samens find. Beschnitten soll werben, ber in beinem Sause geboren, und der gekauft ift mit beinem Gelb. Also soll mein Bund an euerm

14 Fleische sein zum immerwährenden Bunde. Und wo ein unbeschnittener Mann sich nicht beschneiden läßt am Fleische seiner Vorhaut, selbige Seele soll ausgerottet werben aus ihren Stammgenoffen; meinen Bund hat fie gebrochen. 15

Und Gott sprach zu Abraham, Du follst bein Weib Sarai nicht mehr Sarai 16 heißen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will fie fegnen, und dir auch von ihr einen Sohn geben; und will fie fegnen, daß fie zu Bolfern werbe,

17 und Könige über Nationen sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf fein Angesicht, und lachte, und fprach in feinem Herzen, Soll Einem, ber hunbert Jahr alt, ein Kind geboren werden, und foll Sarah, neunzig Jahr alt, ge-

18, 19 baren? Und Abraham sprach zu Gott, Ach daß Ismael leben möchte vor dir! Da

17, 1 - Kabes 14, 7. - untabelig, wrtl. ungetheilt: also Gott gang ergeben, nicht zwischen Gott und Götzen, Gott und ber Welt, amifchen hingebung und Selbstsucht getheilt. Derfelbe 3 Ausbrud fteht 6, 9; Bf. 15, 2; 119, 80. - fiel

5 auf fein Angeficht, Lev. 9, 24. - Abram bebeutet erhabener Bater, bagegen Abraham Bater ber Menge. Jenes war bie gewöhnliche kanaanitische Form, bieses also bie ber urspriing= lichen Beimat. Sie läßt fich auch aus bem Bebr.

nicht erklären. Aehnliche Namensveranderung Bs. 15; 32, 28; 35, 10; Ex. 6, 3; Num. 13, 17. - jegliches. Aufer ben leiblichen nachtom= 12 men foll alles männliche hausgefinde beschnitten werben, fowol die hausgeborenen als bie aus ber Fremde erfauften Stlaven. - ausgerot= 14 tet, b. h. getobtet, Er. 31, 14; Rum. 15, 80. 31. - Sarai bedeutet vielleicht bie Großmithige, 15 Sarah, Fürstin, Berricherin. - alt, vgl. 18, 17 11. 12. - 3 faat bebeutet Lacher, vgl. 28. 17; 19

fprach Gott, Wahrlich, Sarah, bein Beib, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen; und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten, zum immerwährenden 20 Bunde für seinen Samen nach ihm. Auch wegen Ismaels habe ich dich erhöret: siehe, ich segne ihn, und will ihn fruchtbar machen, und gar sehr mehren. Zwölf Fürsten wird er zeugen, und ich will ihn zum großen Bolk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll, zu dieser Frist im andern 22 Jahr. Und Er hörete auf mit ihm zu reden: und Gott suhr auf von Abraham.
Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael, und Alle die ihm im Hause geboren und Alle die mit seinem Gelde erkauft waren, Alles was männlich war unter den Leuten seines Hauses; und beschnitt das Fleisch ihrer Borhaut, eben desselbigen Tages, 24 wie Gott mit ihm geredet hatte. Und Abraham war neun und neunzig Jahr alt, 25 da das Fleisch seiner Borhaut beschnitten wurde. Ismael aber, sein Sohn, war 26 dreizehn Jahr alt, da das Fleisch seiner Borhaut beschnitten ward. Eben desselbigen Tages wurde Abraham beschnitten und sein Sohn Ismael. Und alle Männer seines Hauses, die hausgeborenen und die mit Geld von den Söhnen der Fremde ers

1 Und der Ewige erschien ihm unter den Eichen Mamres, während er saß an der Thür 2 seines Zeltes, da der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen, und blickte hin, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Und da er sie sah, lief er ihnen entgegen, von 3 der Thür des Zeltes, und verneigte sich zur Erde: und sprach, Mein Herr, möchte ich doch Gnade gefunden haben vor deinen Augen; gehe doch nicht bei deinem Anechte 4 vorüber. Lasset doch ein wenig Wassers bringen, und eure Füße waschen, und 5 lagert euch unter dem Baume. Und ich will einen Vissen Brot bringen, daß ihr euer Herz stärket; darnach möget ihr weiter ziehen; da ihr doch einmal bei euerm Knechte vorbeigekommen seid. Und sie sprachen, Thue so wie du geredet hast.

Da eilete Abraham in das Zelt zu Sarah, und sprach, Nimm eilig drei Maß 7 feines Mehl, knete es, und backe Ruchen. Abraham felbst aber lief zu den Rinsdern, und holete ein zartes und schönes Kalb, und gab's dem Diener; der bereitete 8 es eilends zu. Und er nahm Sahne und Milch, und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor, und er stand vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen.

Da sprachen sie zu ihm, Wo ist bein Weib Sarah? und er sprach, Da brin10 nen im Zelt. Da sprach er, Ich will wieder zu dir kommen über's Jahr, siehe,
bann soll Sarah, dein Weib, einen Sohn haben. Das hörete Sarah in der Thür
11 des Zeltes, welche hinter ihm war. Aber Abraham und Sarah waren alt und
12 wohl betagt; es ging Sarah nicht mehr nach der Weiber Weise. Darum lachte
Sarah bei sich selbst, und sprach, Nun ich gealtert din, soll ich Wollust pflegen, und
13 mein Herr ist auch alt. Da sprach der Ewige zu Abraham, Warum doch lachet

14 Sarah, und spricht, "Soll ich benn wirklich gebären, da ich doch alt bin?" Sollte

20, 22 18, 12; 21, 6. — mehren 25, 12 fg. — fuhr 25 auf 35, 18. — breizehn. Die Araber besichneiben noch jetzt ihre Kinder spät, vgl. 18, 12. — Mamre 13, 18. — erschien: das Bort bezeichnet in den abrahamischen Geschichten sonst nur ein Gesicht. Ein essenber (8) Ewiger kommt auch Richt. 6,11 fg. nicht vor. — am heißesten, b. h. zur Mittagszeit, wo der Schlummer 2 naht, vgl. 2 Sam. 4,5. — drei Männer, der eine heißt (13) der Ewige: die beiben andern Ens

fauften, wurden mit ihm beschnitten.

gel, 19, 1. — Mein Herr. Die Masor., benen 3 bie alten lebersetzer beistimmen, sauten bas hebr. Wort als Gottesnamen: Herr, ebenso 19, 18.

— Füße waschen. Dieses geschah vor jedem 4 Mahle, da man in bloßen Sandalen ging, 19, 2; 24, 32; vgl. Joh. 13, 5—10. — stärket, wrtl. 5 stützet, vgl. Lev. 26, 26; Nicht. 19, 5. 8. — stand 8 vor ihnen sie zu bedienen, vgl. Jer. 52, 12; 1 Kön. 10, 8. — ber Weiber Weise 31, 35. 11 — sachte 17, 17. — Herr, Chemann, 3, 16. — 12

dem Ewigen ein Ding unmöglich sein? Ueber's Jahr zu bieser Frist will ich wieder 15 zu die kommen, und Sarah soll einen Sohn haben. Da leugnete Sarah, indem sie sprach, Ich habe nicht gelacht; denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, Nein, sondern du hast gelacht.

Da machten sich die Männer auf von dannen und wandten sich gen Sodom; und 17 Abraham ging mit ihnen, daß er sie geseitete. Da sprach der Ewige, Wie kann 18 ich Abraham verbergen, was ich thun will? Sintemal er ein groß und mächtig Volk

- 19 foll werden, und alle Bölker der Erde in ihm sich gesegnet preisen sollen. Denn ich habe ihn außersehen, daß er befehle seinen Kindern, und seinem Hause nach ihm, daß sie des Ewigen Weg halten, und Recht und Gerechtigkeit üben, damit der
- 20 Ewige auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Ewige sprach, Es ist ein Geschrei über Sodom und Gomorra, das ist groß, und ihre
- 21 Sünde, die ift sehr schwer. Doch will ich hinabsahren und sehen, ob sie es so arg gemacht, wie das Geschrei über sie geht, das vor mich gekommen ift, oder ob nicht; ich will es wissen.
- 22 Und die Männer wandten sich von dannen, und gingen gen Sodom; aber 23 Abraham blieb noch stehen vor dem Ewigen; da trat Abraham herzu und sprach,
- 24 Willst du denn ben Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Es möchten vielleicht funszig Gerechte inmitten ber Stadt sein; wolltest du auch dann wegraffen, und dem Ort nicht vergeben um der funszig Gerechten willen, so darin wä-
- 25 ren? Es sei ferne von dir, daß du solches thuest, und tödtest den Gerechten mit dem Gottlosen, daß der Gerechte sei gleichwie der Gottlose. Das sei ferne
- 26 von dir: der aller Welt Richter ist, sollte der nicht Recht üben? Und der Ewige sprach, Finde ich zu Sodom funfzig Gerechte inmitten der Stadt, so will ich um
- 27 ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Und Abraham antwortete und sprach, Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewol ich Staub und
- 28 Afche bin. Es möchten vielleicht an den funfzig Gerechten Fünfe fehlen; wolltest bu benn die ganze Stadt verderben um der Fünfe willen? Er aber sprach, Finde ich
- 29 darin fünf und vierzig, so will ich nicht verderben. Und er fuhr fort weiter mit ihm zu reden, und sprach, Man möchte vielleicht vierzig darin finden. Er aber sprach,
- 30 Ich will's nicht thun, um der Bierzig willen. Da sprach er, Der Herr möge doch nicht gurnen, daß ich noch mehr rede. Man möchte vielleicht breißig barin
- 31 finden: er aber sprach, Finde ich dreißig darin, so will ich's nicht thun. Und er sprach, Ach siehe, ich habe mich unterwunden mit dem Herrn zu reden. Man möchte vielleicht zwanzig darin sinden. Er aber sprach, Ich will nicht ver-
- 32 derben, um der Zwanzig willen. Und er sprach, Der Herr möge doch nicht zurs nen, daß ich nur noch biesmal rede. Man möchte vielleicht zehn darin finden:
- 33 er aber sprach, Ich will nicht verberben, um ber Zehn willen. Und der Ewige ging hin, da er mit Abraham ausgerebet hatte; und Abraham kehrete zurück an seinen Ort.
  - Und die beiden Engel kamen gen Sodom des Abends, Lot aber saß im Thore Sodoms. Und da Lot sie sah, stand er auf ihnen entgegen, und verneigte sich mit
  - 2 bem Angesicht zur Erbe: und sprach, Wohlan, ihr meine Herren, kehret boch ein zum Hause euers Knechtes, und bleibet über Nacht, und lasset eure Füße waschen; bann

lich von Hebron, von mo man bas Thal Sibbim überschauen konnte, 19, 27. 28. — Recht, 25 Hob 8, 3. — um ihretwillen, Jes. 65, 8. 26 — Staub 2, 7. — Asche, Hob 13, 12. — 27

<sup>18, 19</sup> foll werben 12, 2. 3. - befehle, Deut. 6, 7.

<sup>20, 21 —</sup> Sodom 13, 13. — hinabfahren 11, 5. — 22 die Männer 19, 1. — blieb stehen, wahrsch. in dem heutigen Beni Naim, 1 ½ Stunden öst-

ftehet morgen früh auf, und ziehet euers Wegs. Aber fie sprachen, Rein, son-3 bern wir wollen auf der Strafe übernachten. Da nöthigte er fie febr; und fie kehreten zu ihm ein, und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl, 4 und bute ungefäuerte Ruchen, und fie agen. Aber ebe fie fich ichlafen legten, famen die Leute der Stadt, die Leute von Sodom, und umringten das Haus, 5 jung und alt, das gange Bolt aus allen Enden; und riefen nach lot, und fprachen zu ihm, Wo find die Manner, die zu dir gekommen find diese Nacht? 6 führe sie heraus zu uns, daß wir sie erkennen. Und Lot ging heraus zu ihnen 7 an den Eingang und schloß die Thur hinter fich zu: und sprach, Meine Bru-8 ber, thut boch nicht so übel! Sehet boch, ich habe zwei Töchter, die haben noch feinen Mann erkannt, die lagt mich herausführen zu euch, und thut ihnen, was euch gut bunkt; allein diesen Männern thut nichts, benn barum find sie unter 9 ben Schatten meines Daches eingegangen. Sie aber fprachen, Tritt zur Seite. Da sprachen sie, Dieser Eine ift als Frembling bergekommen und will immer ben Richter machen? Wohlan, wir wollen bir schlimmer thun, benn Jenen. Und sie brangen hart ein auf den Mann, auf Lot, und kamen heran, die Thur zu er-10 brechen. Da streckten die Männer ihre Hand hinaus, und zogen Lot zu sich hinein 11 in's Haus, und schlossen die Thur zu. Und schlugen die Männer vor der Thur

zu finden. 12 Und die Männer sprachen zu Lot, Haft du noch Jemand hier? Eidam, und Söhne und Töchter, und wer dir irgend angehöret in der Stadt, den führe

am Saufe mit Blindheit, beide klein und groß, und fie mühten sich ab die Thur

13 aus bem Ort hinaus. Denn wir werden jest diesen Ort verderben, barum baß bas Geschrei über ihn groß ift vor dem Ewigen; und der Ewige hat uns ge-

14 sandt, ihn zu verderben. Da ging Lot hinaus, und redete zu seinen Sidamen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach, Machet euch auf, und gehet hinaus aus diesem Ort, denn der Ewige wird diese Stadt verderben. Aber es war ihnen, als

15 triebe er Scherz. Da nun die Morgenröthe aufging, hießen die Engel den Lot eilen, indem sie sprachen, Mache dich auf, nimm dein Weib und deine beiden Töchter, die hier sind, daß du nicht weggerafft werdest durch die Missethat der Stadt.

16 Da er aber verzog, ergriffen bie Männer ihn und sein Weib und seine beiben Töchter bei ber Hand, darum daß der Ewige Verschonung an ihm üben wollte; und führeten ihn hinaus, und ließen ihn draußen vor der Stadt.

17 Und als sie dieselben hatten hinausgebracht ins Freie, sprach der eine, Flüchte dich um dein Leben, siehe nicht hinter dich; und bleibe nicht stehen in der ganzen 18 Au: auf das Gebirge flüchte dich, daß du nicht weggerafft werdest. Aber Lot sprach

19 zu ihnen, Ach nein, meine Herren; siehe doch, dein Knecht hat Gnade gefunden vor beinen Augen, und hast große Barmherzigkeit an mir gethan, daß du meine

Seele am Leben erhieltest. Aber ich kann mich nicht auf das Gebirge flüchten; es 20 möchte mich das Berderben ereilen, daß ich stürbe. Siehe doch, diese Stadt ist nahe, um dahin zu fliehen, dazu ist sie klein, laß mich dahin flüchten; sie ist ja

19, 5 erkennen. Das Laster ber Knabenschändung muß unter ben vorhebräischen Bölkern Kasnaans nicht selten vorgekommen sein, vgl. Lev. 18, 22 fg.; 20, 13. 23, und Richt. 19, 8 22; Röm. 1, 27, — meines Daches, wrtl.

1 22; Rom. 1, 27, — meines Daches, wrtl. meines Gebälfes, b. h. Schutz meines Hauses. Noch jett hält der Araber seinen Gast für heilig, und beschützt ihn mit seinem Leben. — Tritt zur Seite, b. h. mache 9
Plat; wir wollen ins Haus. — Blindheit, 11
2 Kön. 6, 18; Sach. 12, 4. — weggerafft, 15
Num. 16, 26. — hinter dich. Neugieriges 17
Umschauen wäre schon an sich straßbar gewesen und hätte dazu die Flucht verzögert. — klein, 20
wrtl. Kleinigkeit, hebr. miz'har, woher nach Bs.
22 die Stadt Zo'har, frisher Bela (14, 2), an

- 21 flein; daß meine Seele lebendig bleibe. Da sprach ber eine zu ihm, Siebe, ich habe auch in diesem Stud bich gnäbig angesehen, bag ich die Stadt nicht umfehre,
- 22 bavon bu gerebet haft. Gile, und flüchte bich dabin, benn ich fann nichts thun, bis daß du bort hinein kommest. Daher ift diese Stadt genannt Zoar. .
- Die Sonne ging auf über ber Erbe, ba Lot in Zoar ankam. Da ließ ber 23, 24 Ewige auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen, welches kam von 25 bem Ewigen vom himmel herab. Und er fehrete biefe Stäbte um, und bie gange
  - 26 Au, und alle Einwohner ber Stäbte, und das Gemächs des Bodens. Und sein
  - 27 Weib, bie hinter ihm ging, fab fich um, und ward zu einer Salzfäule. Abraham aber machte sich des Morgens frühe auf an den Ort, da er gestanden vor dem
  - 28 Ewigen; und ichaute bin nach ber Fläche bon Sodom und Gomorra, und allem Lande der Au, und blickte hin, und siehe, da stieg ein Rauch auf vom Lande, wie ein Rauch vom Schmelzofen.
  - 29 Und als Gott die Städte der Au verderbete, da gedachte Gott an Abraham, und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, da er umkehrete Die Städte, barin lot gewohnt hatte.
  - 30 Und Lot zog hinauf von Zoar, und wohnete auf bem Gebirge mit feinen beiben Töchtern; benn er fürchtete sich zu Zoar zu bleiben; und wohnete in einer Höhle
  - 31 mit seinen beiben Töchtern. Da sprach die ältere zu der jüngeren, Unser Bater ift alt, und ift kein Mann mehr im Lande, ber uns beiwohnen möge nach aller Welt
  - 32 Beise; wohlan, lag uns unserm Bater Bein zu trinken geben, und uns zu
  - 33 ihm legen, daß wir Samen von unserm Bater erwecken. Also gaben sie ihrem Bater Bein zu trinken in berselben Nacht. Und die ältere ging hinein, und legte sich zu ihrem Bater; und er ward es nicht gewahr, da sie sich legte, noch da sie
  - 34 aufftand. Und am andern Morgen sprach bie ältere zu der jüngeren, Siehe, ich habe die vorige Nacht bei meinem Vater gelegen. Lag uns ihm auch diefe Nacht Wein zu trinken geben, daß du hineingeheft, und legest dich zu ihm, daß wir
  - 35 Samen von unserm Vater erwecken. Also gaben fie ihrem Bater auch in biefer Nacht Wein zu trinken. Und die jüngere machte sich auf, und legte sich zu
  - 36 ihm; und er ward es nicht gewahr, da fie fich legte, noch da fie aufstand. Also 37 wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Bater. Und die ältere gebar
  - ber Sitbostseite bes Thales Sibbim, ihren Raters Zusammenstellung (XV, 767, 778) bem
  - 24 men erhielt. Die Zerftörung bes Thales Sibbim (14, 3), mit mehren feiner blubenben Stäbte, ift ein in die rein geschichtliche Beit geboriges Ereigniß, und insofern dronologisch bestimmbar, als bie erfte Gründung bon Thrus burch bie bon ihren alten Siten hier ober am Berfischen Meerbufen verscheuch= ten Stämme (Ebomiter) uns babin führt, biese Berftorung in bas 29. Jahrh. v. Chr. ju feten, und nicht später. Auch bier bewährt fich alfo bie Geschichtlichkeit ber biblischen Erzählung. Rach den neuesten geognostischen Untersuchungen fleht fest, bag bas große nörbliche Beden burchschnittlich 1000-1200 Fuß tief ift, während ber süblich von ber flachen Salbinfel gelegene Theil bes Sees nur 5-16 Fuß Tiefe und einen mit falzigem Schlamm bebectten Boben hat. Jenes nördliche Beden icheint nach Rit-

Einfturg, diefes fübliche ber örtlichen Bebung bie Eigenthitmlichkeit ber Bobenverhältniffe au verbanken. Beibe aber erscheinen als die Theile einer und berfelben Längenspalte. Bor ber mit Abrahams Einwanderung ungefähr zusammenfallenben Rataftrophe fette fich bas Ghor in einem Gugmaffersee fort, mit blithenben Ufern bis Zoar: so jedoch, daß das Thal voll Usphalt = und Naphthaquellen war. Jett bagegen ist bekanntlich bas Wasser bes Tobten Meeres falgig: ber Salggehalt beträgt 25 bom Sunbert, fobag burch feine Ausbilnftung leicht Begenftande mit einer Salgtrufte überzogen merben. - Salgfäule. Man hat neuerbings am 26 Berge Usbum (Sobom), an ber Sildwestseite bes Tobten Meeres, eine 40 Rug hohe runde Säule gefunden, bie aus froftallinischem Galge besteht: offenbar bat bie Ueberlieferung biefe

einen Sohn, den nannte fie Moab. Bon dem fommen her bie Moabiter bis auf 38 ben heutigen Tag. Und die jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben-Ammi. Bon dem kommen die Kinder Ammon bis auf ben beutigen Tag.

Abraham aber brach auf von dannen in das Mittagsland und wohnete zwischen 2 Rabes und Sur, und weilete als Frembling zu Gerar. Und fprach von feinem Beibe Sarah, Sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, ber König von

3 Gerar, und ließ Sarah holen. Aber Gott kam bes Nachts zu Abimelech im Traum, und sprach zu ihm, Siehe, du bift bes Todes, um bes Weibes willen, bas du

4 genommen haft; benn fie ift eines Mannes Cheweib. Abimelech aber hatte fich ibr nicht genahet, und sprach, Herr, willst bu benn auch gerechte Leute erwürgen?

5 hat er nicht zu mir gesagt, Sie ift meine Schwester? und sie bat ebenfalls gesagt. Er ist mein Bruder. Habe ich boch bas gethan mit einfältigem Herzen, und reinen

6 Händen. Und Gott sprach zu ihm im Traum, Auch ich weiß, daß du mit einfältigem Bergen bas gethan haft. Daber habe Ich felbst bich zurückgehalten, bag bu nicht wider mich fündigtest, darum habe ich dir's nicht zugegeben, daß du sie

7 berührtest. So gib nun des Mannes Beib zuruck, benn er ift ein Prophet, und laß ihn für dich beten, so wirst du lebendig bleiben. Wo du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, daß du des Todes sterben mußt, du und Alles was dein ift.

Da ftand Abimelech des Morgens frühe auf, und rief herbei alle feine Diener, 9 und redete dieses Alles vor ihren Ohren: und die Leute fürchteten sich sehr. Und Abimelech ließ Abraham rufen, und sprach zu ihm, Warum haft bu uns das gethan? Und was habe ich an bir gefündiget, daß bu eine fo große Sunde wolltest auf mich und mein Reich bringen? Du haft mit mir gehandelt, wie man nicht handeln

10 foll. Und Abimelech sprach zu Abraham, Was hast bu gesehen, bag bu folches 11 gethan haft? Abraham aber fprach, Ich dachte, es ift gar feine Gottesfurcht an biesem

12 Ort, und sie werben mich um meines Weibes willen erwürgen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Mutter Toch-

13 ter; und ift mein Weib geworben. Da mich aber bie Götter aus meines Baters Saufe ausziehen und umbermandern hießen, fprach ich zu ihr, Die Barmberzigkeit thue an mir, daß du überall wo wir hinkommen, von mir fagest, ich sei bein Bruder.

Da nahm Abimelech Aleinvieh und Rinder, Anechte und Mägde, und ichenkte fie 15 Abraham; und gab ihm zurud sein Beib Sarah. Und Abimelech sprach, Siehe 16 da, mein Land stehet dir offen; wohne, wo dir's wohlgefällt. Und zu Sarah sprach

37 im Auge. — Moab foll wol verftanden werben als "Sohn (wrtl. Baffer, b. h. Samen,

38 Jef. 48, 1) vom Bater". - Ben - Ammi, b. b. " Sohn meines Boltes", alfo nicht von einem

20, 1 Fremben erzeugt. - Diese Beschichte ftimmt wefentlich überein mit bem Borfalle bei ber Reise nach Aegypten (12, 10-20). - "von bannen", bas beifit von Bebron, wo Abraham seit ber Trennung von Lot (13, 18) gewohnt hatte. - Sur, f. g. 16, 7. - Gerar auf bem Bege silbostwärts von Baga nach Elufa, von 7 erfterer Stabt 3 Stunden entfernt. - Pro-

phet, Nahi'. Das bebr. Wort bezeichnet einen bon Begeisterung Ueberftromenben, einen Gottesmann, ber mirffame Fürbitte einlegen fann: fo bier, vgl. Bf. 105, 15. Die alteften Bropbeten

Ehe mit ber Halbschwester ward burch Moses verboten, Lev. 18, 9. - Götter. Das gewöhn- 13 liche Wort filr Gott ('Elohim) mit ber Mehrgabl bes Zeitworts verbunden, bedeutet auch Engel ober Richter: in jenem Sinne fteht 35, 7 "bie Elohim", b. h. bie Engel, von Satobs Beficht ber himmelsleiter (28, 12); weber Jof. 24, 19 noch 1 Sam. 17, 26 fteht die Mehrzahl bes Zeitworts. Abraham fpricht bier, in ber Frembe, nach Lanbessitte, im Ginne von Gottheit. -Augenbede. Der Bruber hat bas Gefchent 16 freundlich aufgenommen (17): wir haben beibe

Unrecht gehabt, jett find wir Freunde: er alfo

fei bie eine begütigenbe Guhne (mas noch jett

bis auf Samuel führten ben Namen Schauer,

Seber, 1 Sam. 9, 9. - mahrhaftig. Die 12

er, Siehe, ich habe beinem Bruber tausend Sekel Silbers gegeben; siehe, er sei dir eine Augendecke für Alles, was dir begegnet ist; die ganze Sache ist nun 17 geschlichtet. Abraham aber betete zu Gott; da heilete Gott den Abimelech, und 18 sein Weib, und seine Mägbe, daß sie Kinder gebaren. Denn der Ewige hatte sest verschlossen allen Mutterleib des Hauses Abimelechs um Sarahs, Abrahams Weibes, willen.

Und der Ewige suchte heim Sarah, wie er gesagt hatte, und that der Sarah, 2 wie er geredet. Und Sarah ward schwanger, und gedar Abraham einen Sohn in 3 seinem Alter, um die bestimmte Zeit, wie ihm Gott verheißen hatte. Und Abraham 4 nannte seinen neugebornen Sohn, den ihm Sarah gedoren, Isaak. Und Abraham beschnitt den Isaak, seinen Sohn, als er acht Tage alt war, wie ihm Gott 5 gedoten hatte. Hundert Jahr aber war Abraham alt, da ihm sein Sohn Isaak 6 gedoren ward. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen angerichtet; jeder 7 der es höret, wird mein sachen. Und sie sprach,

Wer burfte Abraham sagen, Sarah fäuget Kinder? Doch habe ich ihm einen Sohn geboren in seinem Alter.

8 Und das Kind wuchs, und ward entwöhnet; und Abraham machte ein großes Mahl am Tage, da Jaak entwöhnet ward.

9 Da sah Sarah, daß der Sohn der Hagar, der Aeghpterin, den sie Abraham 10 geboren hatte, ein Spötter war; und sie sprach zu Abraham, Treibe diese Magd aus mit ihrem Sohne; denn dieser Magd Sohn soll nicht erben mit meinem Sohne,

11 mit Isaak. Und das Wort that Abraham sehr leid, um seines Sohnes willen.

12 Aber Gott sprach zu Abraham, Laß dir's nicht leid thun des Knaben und beiner Magd halben. In Allem, was dir Sarah sagt, gehorche ihrer Stimme. Denn 13 nach Isaak soll bein Same genannt werden. Doch will ich auch der Magd Sohn zum Bolk machen, darum daß er dein Same ist.

Da stand Abraham des Morgens früh auf, und nahm Brot, und einen Schlauch mit Wasser, und gab's der Hagar, indem er's auf ihre Schulter legte, und gab ihr den Knaben, und entließ sie. Da zog sie hin, und ging irre in der

15 Bufte Bersaba. Als nun das Wasser in bem Schlauch ausging, warf sie den 16 Knaben unter einen Stranch; und ging hin und setzte sich gegenüber, einen Bogenschuß weit: benn sie sprach, Ich kann des Knaben Sterben nicht ansehn. Und ba

sie sich gegenübergesett, erhob sie ihre Stimme und weinete.

Da hörete Gott die Stimme des Knaben: und ein Engel Gottes rief vom Himmel der Hagar, und sprach zu ihr, Was ift dir, Hagar? Fürchte dich nicht;

18 benn Gott hat erhöret die Stimme des Knaben, da wo er lieget. Stehe auf, nimm den Knaben, und fasse ihn bei der Hand; denn ich will ihn zum großen

19 Volk machen. Und Gott that ihr die Augen auf, daß sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin, und füllete den Schlauch mit Wasser, und tränkete den Anaben.

20 Und Gott war mit dem Anaben; der nahm zu und wohnete in der Bifte, und

ber Sinn ber Rebensart bei Perfern und Arabern ist): bamit ist benn die ganze Sache ins Reine gebracht. An das kostbare Geschenk zu benken (ober an Geld zum Ankaus eines Schleiers!) wäre unebel: liberhaupt will Abimelech jetzt nur 21, 7 Freundliches sagen. — Kinder. Mehrzahl und

31, 7 Freundliches fagen. — Kinder. Mehrzahl und ein ausschließlich poetisches Wort beuten auf ein 8 altes Lied. — Die Entwöhnung, noch jest

Familiensest, ersolgt bort frühestens nach zwei Jahren, vgl. 2 Mast. 7, 28. — Spötter: ge= 9 nauer: neckte, plagte ben Isaak, Gal. 4, 29. — nach Isaak, b. h. die Nachkommen Isaaks wer= 12 ben die Erben der Berheißung sein. Röm. 9, 7. 8. — der Magd Sohn 17, 20. — Ber= 13, 14 saba, s. 28. 31. — Bogenschiltze 16, 12; 20 unter den ismaessichen Stämmen waren die

- 21 wuchs auf zu einem Bogenschützen. Und wohnete in ber Bufte Paran, und seine Mutter nahm ihm ein Beib aus Aeghptenland.
- 22 Und zu derselbigen Zeit sprach Abimelech, und Phichol, sein Feldhauptmann, 23 zu Abraham also, Gott ist mit dir in Allem, das du thust. So schwöre mir nun bei Gott allhie, daß du mir, und meinen Kindern, und meinen Enkeln, keine Untreue erzeigen wollest; sondern dieselbe Barmherzigkeit, die ich an dir gethan habe,
- 24 auch an mir thuest, und an dem Lande, darin du ein Fremdling gewesen. Da sprach
- 25 Abraham, Ich will schwören. Aber Abraham machte bem Abimelech Borwürfe um des Wasserbrunnens willen, den Abimelechs Knechte mit Gewalt genommen
- 26 hatten. Da sprach Abimelech, Ich habe nicht gewußt, wer bas gethan hat; benn
- 27 weder bu haft es mir angesagt, noch habe ich's anders als heute gehöret. Da nahm Abraham Schafe und Rinder, und gab sie Abimelech; und bie beiben schlossen einen
- 28, 29 Bund miteinander. Und Abraham stellete die sieben Lämmer besonders. Da sprach Abimelech zu Abraham, Was sollen die sieben Lämmer hier, die du beson-
  - 30 ders geftellet haft? Und er sprach, Die fieben Lämmer follst du von meiner Hand
  - 31 nehmen, zum Zeugnisse für mich, bag ich biesen Brunnen gegraben habe. Daber
  - 32 heißt die Stätte Bersaba, weil sie miteinander da geschworen haben. Also schlossen sie einen Bund zu Bersaba. Da machte sich auf Abimelech, und Phichol, sein Feldhauptmann, und kehrten zurück in der Philister Land.
  - 33 Abraham aber pflanzete Tamariskenbäume zu Bersaba; und rief baselbst an 34 den Namen des Ewigen, des Gottes von Alters her. Und Abraham weilete als Frembling in der Philister Lande eine lange Zeit.

Raaks Opferung. Sarahs Begräbniß. Isaaks heirath. Abrahams Tob. Imaels Geschlecht (22 - 25, 18).

1 Und nach diesen Geschichten versuchte Gott den Abraham, und sprach zu ihm,

2 Abraham! da sprach er, Hier bin ich. Und Er sprach, Nimm doch beinen Sohn, beinen Einzigen, den du lieb haft, den Isaak, und gehe hin in das Land des Morija; und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem von den Bergen, den

- 3 ich dir sagen werde. Da stand Abraham des Morgens früh auf, und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei seiner Diener, und seinen Sohn Isaak; und spaltete Holz zum Brandopfer, und machte sich auf, und ging hin an den Ort, den ihm Gott
- 4 gefagt hatte. Um britten Tage bob Abraham feine Augen auf, und fah bie Stätte
- 5 von ferne; und Abraham sprach zu seinen Dienern, Bleibet ihr hier mit bem Efel, ich aber und ber Anabe wollen borthin gehen; und wenn wir angebetet
- 6 haben, kehren wir zu euch zuruck. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, und legte es auf seinen Sohn Isaak; er aber nahm das Feuer und das Messer
- 7 in seine Hand; und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Bater Abraham und fagte, Mein Bater! Und Abraham sprach, Hier bin ich,

Rebarener und Ituräer als Bogenschitzen be-21, 23 riihmt. — Paran 14, 6; Num. 13, 26. — Einen gleichen Vertrag schloß Faak 26, 26 fg. —

31 Berfaba, etwa 10 Stunden fühmeftlich von Bebron. Ueber bie Bebeutung bes Namens

33 vgl. 26, ss. — Die Tamariste wächst in Negypten, Arabien und Palästina; es ist ein gerabe aufschießender Baum von mittler Söhe, der wegen seiner langen Dauer auch als Erinnerungszeichen bient. Er hat immergrüne, schmale, bicht beisammenstehenbe Blätter und trägt wenige grüne, harte, galläpfelartige Beeren von
ber Größe ber Nüsse. — Morija, Mori-jah, 22, 2
ber vom Ewigen Gezeigte, Erwählte; s. 3. B8.
14: kommt nur noch vor 2 Chron. 3, 1 als
Name des Tempelbergs von Jerusalem; hier
heißt so ber ganze Bezirk. Diesen Ort konnte
Abraham von dem etwa neun deutsche Meilen
entsernten Bersada aus (21, 33; 22, 19) in
drei Tagen leicht erreichen. Sichem, woran

22

mein Sohn. Und Isaak sprach, Siehe, hier ift bas Fener und bas Holz; wo 8 ift aber bas Schaf zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, Gott wird fich ersehen bas Schaf jum Brandopfer, mein Sohn. Und bie beiben gingen miteinander.

Und als fie an die Stätte kamen, von der ihm Gott gesagt, bauete Abraham 9 baselbit ben Altar, und schichtete das Holz barauf und band feinen Sohn Isaak, und

10 legte ihn auf ben Altar, oben auf bas Holz; und Abraham redte feine Hand aus, 11 und nahm das Meffer, daß er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihm der Engel des Ewigen vom Himmel, und sprach, Abraham! Abraham! Und er sprach, Hier bin

12 ich. Er aber fprach, Lege beine Sand nicht an ben Anaben, und thue ihm nicht bas Beringste. Denn nun weiß ich, daß bu gottesfürchtig bift, und haft beines Sohnes,

13 beines Einzigen, nicht verschonet um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf, und siehe, er erblickte im hintergrunde einen Widder, ber fich mit seinen hörnern in das Dickicht verwickelt hatte. Und Abraham ging hin, und nahm den Widder, und opferte ihn zum Brandopfer an feines Sohnes Statt.

14 Und Abraham nannte bie Stätte, Der Ewige fieht vor: daber man noch beutiges Tages fagt, Auf dem Berge des Ewigen wird vorgesehen.

15, 16 Und der Engel des Ewigen rief dem Abraham abermals zu vom Himmel, und sprach, Ich habe bei mir felbst geschworen, ist der Spruch des Ewigen, dieweil bu foldes gethan haft, und haft beines Sohnes, beines Einzigen, nicht verschonet:

17 bag ich bich febr fegnen und beinen Samen ftart mehren will, wie die Sterne bes himmels, und wie ben Sand am Ufer bes Meeres; und bein Same foll befigen

18 das Thor seiner Feinde. Und in beinem Samen sollen fich alle Bolker der Erbe gesegnet preisen; barum, daß bu meiner Stimme gehorchet haft.

Und es kehrete Abraham zu seinen Dienern zurück; und sie machten sich auf, und zogen miteinander gen Bersaba; und Abraham wohnete in Bersaba.

Und nach biesen Geschichten ward bem Abraham angesagt, Siebe, Milla 21 hat auch Söhne geboren beinem Bruber Nahor; nämlich Uz, seinen Erft-22 geborenen, und Bus, feinen Bruder, und Remuel, den Bater Arams; und Refeb, 23 und Chafo, und Bilbafch, und Sidlaph, und Bethuel. Bethuel aber zeugete Rebeffa:

Einige wegen 12, 6 gedacht haben, wilrbe 11 zu weit fein. - Abraham. Die bringliche Wiederholung bes Namens bezeichnet schön, baß Gefahr beim Berzuge war, vgl. Er. 3, 4. -

13 Wibber. An bie Stelle bes ichredlichen Rinberopfers, bas bei Abrahams Umgebung im Schwange war (2 Kon. 16, 3), tritt bier nach

14 Gottes Willen bas Thieropfer. - Zwischen ber Ewige fieht vor (mrtl. erfiehet Bs. 8) und es wird vorgesehen (b. h. Fürsorge getroffen) ift ein Wortspiel, welches zugleich auf ben Namen Morija anspielt. Diefer fann bebeuten: vom Ewigen gezeigt, ober (nach 2 Chron. 3, 1) Berg bes Geschautwerbens, b. b. ber Offenbarung bes Emigen. Das Spriichwort fnüpft fich jedenfalls an ben Tempelberg Jerufalems an, auf bem ber Ewige thronte und für

16 bie Seinen forgte (Bf. 3, 5). - Spruch, vgl. Rum. 14, 28; 24, 3. Wegen biefer Bezeich-

nung und ber gangen Saltung biefer Berfe (vgl. 24, 60) ift die Annahme hochst mahrscheinlich. bag ben Worten ein alter bichterischer Text gu Grunde liege. - gefchworen 26, 3; Deut. 32, 40; Hebr. 6, 13. - Thor, d. h. beine 17 Nachkommen follen gliidliche Eroberungsfriege führen, 24, 60. - Milta 11, 29. - Bethuel 20, 23 24, 15. - acht, so baß sich nach B8. 24 für bie Nahoribenftamme bie Zwölfzahl ergibt, vgl. 25. 18 fg.; 35, 23 fg. Es laffen fich jett bie mei= ften biefer 12 Nahoribenftämme nachweisen: U3, bas Land Hiobs, liegt in ber Nähe Idumaas. Bus (hebr. Buz), bas Baterland Elihus (Siob 32, 2), ift ebenfalls in Eboms Rabe zu suchen, bgl. Jer. 25, 23. Remuel ift unbefannt; boch vgl. Kamula, einen Ort im nordöftlichen Me= sopotamien. Aram läßt fich vergleichen mit Ram, bem Geschlechte, woraus ber Bufit Glibu ftammte (Siob 32, 2). Refeb fann ale Stamm.

24 biefe acht gebar Milka bem Nahor, Abrahams Bruder. Und fein Rebsweib, mit Namen Rehuma, gebar auch, nämlich den Tebach, Gacham, Thachasch und Mahakha.

Und Sarah war hundert sieben und zwanzig Jahr alt, und Sarah starb zu Kirjath-Arba, bas ist Hebron, im Lande Kanaan. Da kam Abraham, daß er 3 um Sarah klagete und fie beweinete. Und Abraham ftand auf von feiner Leiche, 4 und rebete zu den Kindern Heths alfo, Ich bin ein Fremdling und Beifaffe bei euch; gebet mir ein Erbbegrabnig bei euch, bag ich meine Leiche begrabe und beisetze. 5, 6 Da antworteten die Kinder Heths bem Abraham, und sprachen zu ihm: Höre uns,

mein Herr. Du bift ein Fürst Gottes unter uns, begrabe beine Leiche in einem unferer vornehmsten Gräber; tein Mensch unter uns wird bir sein Grab verwehren, bag 7 bu beine Leiche begrabest. Da stand Abraham auf, und verneigte sich vor bem

8 Volke bes Landes, vor den Kindern Heths. Und er redete mit ihnen also, Gefällt es euch, daß ich meine Leiche begrabe und beisetze: so höret mich, und bittet für

9 mich bei Ephron, bem Sohne Zohars; daß er mir gebe die Höhle von Machpela, bie er hat am Ende feines Acters; er gebe fie mir um ihren vollen Werth mitten

10 unter euch jum Erbbegräbniffe. Und Ephron fag unter ben Kindern Seths: ba antwortete Ephron, der Hethiter, bem Abraham vor den Ohren ber Kinder Hethe,

11 vor Allen, die am Thore seiner Stadt sich versammelten, indem er sprach: Nein, mein herr, hore mich an, Den Acter schenke ich bir, und bie Sohle, bie barin ift, schenke ich bir bagu; vor ben Augen ber Kinder meines Bolks schenke ich sie bir;

12, 13 begrabe beine Leiche. Da verneigte fich Abraham vor bem Bolke bes Landes, und rebete zu Ephron, vor ben Ohren bes Volkes bes Landes, also, Aber wenn bu mich boch hören wolltest! Ich zahle bas Gelb für ben Acker, nimm es von mir, so

14 will ich meine Leiche baselbst begraben. Und Ephron antwortete Abraham, und

15 fprach zu ihm, Mein Herr, höre mich: ein Felb, vierhundert Sekel Silbers 16 werth, was ift bas zwischen mir und bir? so begrabe beine Leiche. Und Abraham

gehorchte bem Ephron, und wägete ihm die Summe bar, welche er genannt hatte vor ben Ohren ber Kinder Heths, vierhundert Sekel Silbers, das im Handel gäng

17 und gebe war. Also ward Ephrons Acker zu Machpela, gegen Morgen von Mamre, Abraham zum eigenen Gut bestätiget, ber Acker mit ber Höhle barin, und

18 mit allen Bäumen auf bem Acer, auf feiner gangen Mark, ringsum; bor ben

vater ber Siob 1, 17 genannten Kasbim (Chalbäer?) betrachtet werben. Chaso, vgl. Chagene beim Euphrat in Mesopotamien, ober bas von Strabo erwähnte Chazene in Affprien. Bilbafch, vgl. Ripalthas, einen Ort im nordöftlichen Mefopotamien. Siblaph unbefannt, ift aber, feiner Stellung in unferm Berzeichniffe nach, wahrsch. jenseit bes Euphrat zu suchen. Bethuel blieb zu haran (11, 31) im nordweff. lichen Mesopotamien; bgl. Bethallaha, Name 24 eines mesopotamischen Ortes. - Tebach, bgl. Tebetha, siiblich von Nisibis. Thachasch, vgl. ben Ort Atachas, nordweftlich von Nisibis. Mahatha: biefer 1 Chron. 19, 6 Aram = Mahatha genannte Stamm wohnte im Bebiete bes Bermon (3of. 13, 11), im nörblichen Offjorbanlanbe, vgl. Deut. 3, 14; Jof. 12, 5; 2 Sam. 10, 6. Bacham, bgl. ben Stamm ber Beni Dichohma Bunfen, Bibelüberfebung. I.

im alten Bafan, zwischen ben Fluffen Bieromar und Jabbot. - Garah flirbt in hebron: die 23, vorhergebenben Ergählungen von Rp. 20 an gehören in den Aufenthalt Abrahams im Lande Gerar und zu Berfaba (21, 33; 22, 19). Aber auch friiber batte er bei Bebron gewohnt (13, 18), bgl. zu 20, 1. - Rirjath=Arba "Stadt bes Arba", f. 13, 18. Abraham fant jum Begräbnif bon einer benachbarten Trift. - Machpela ift nach V88. 17. 19; 49, 30 ber 9 Name ber Gegend, worin ber Ader mit ber Sohle lag. Die in Palästina gahlreichen Sohlen bienten oft als Grabftätten. - fich ver - 10 fammelten, wrtl. zum Thore ... eingingen, b. h. bie ein Recht batten an ber Gemeindeversammlung Theil zu nehmen. - fchente. Mit einem fol- 11 den, nicht febr ernftlich gemeinten Unerbieten pflegen noch jett bie Araber oft einen Ber-

4

Augen ber Kinder Heths, vor Allen, die am Thor seiner Stadt sich versammelten. 19 Darnach begrub Abraham die Sarah, sein Weib, in der Höhle des Ackers von 20 Machpela, gegen Morgen von Mamre, das ist Hebron, im Lande Kanaan. Also

ward bestätiget der Acker und die Höhle darin dem Abraham zum Erbbegräbnisse von den Kindern Heths.

1 Und Abraham war alt und wohlbetaget, und der Ewige hatte Abraham gesegnet 2 in Allem. Da sprach Abraham zu seinem Knechte, dem Aeltesten seines Hauses,

3 der allen seinen Gütern vorstand, Lege doch deine Hand unter meine Hüfte: und ich nehme dir einen Eid ab bei dem Ewigen, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, daß du meinem Sohne kein Weib nehmest von den Töchtern der Kanaaniter,

4 in beren Mitte ich wohne; fondern daß du zieheft in mein Land, und in meine

5 Heimat, und nehmest daselbst meinem Sohne Isaak ein Weib. Und der Knecht sprach zu ihm, Bielleicht wird das Weib mir nicht folgen wollen in dies Land; soll ich dann beinen Sohn zurückbringen in jenes Land, daraus du ausgezogen bist?

6 Abraham aber sprach zu ihm, Hite bich, bag bu meinen Sohn nicht dahin zu-

7 rückbringest. Der Ewige, der Gott des Himmels, der mich aus meines Baters Hause genommen hat, und aus meinem Heimatsande, der mir verheißen hat, und der mir geschworen also, Deinem Samen will ich dies Land geben; der wird seinen Engel vor dir her senden, daß du meinem Sohne von dannen ein

8 Weib nehmest. So aber bas Weib dir nicht folgen will, so bist du dieses meines

9 Schwures ledig: allein bringe meinen Sohn nicht borthin zurück. Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwur ihm solches.

10 Also nahm ber Knecht zehn Kamele von den Kamelen seines Herrn, und zog hin, und hatte mit sich allerlei Kostbarkeiten seines Herrn; und machte sich auf, und

11 zog gen Mesopotamien, zu der Stadt Nahors. Und er ließ die Kamele sich lagern braußen vor der Stadt, beim Wasserbrunnen, zur Abendzeit, um die Zeit, wann

12 die Weiber pflegen herauszukommen, und Wasser zu schöpfen; und sprach, Ewiger, du Gott meines Herrn Abraham, laß mir's doch heute zutreffen, und thue

13 Barmherzigkeit an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich will mich an die Wassersquelle stellen, und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen,

14 Wasser zu schöpfen. So geschehe es nun, wenn eine Dirne kommt, zu der ich spreche, Neige doch deinen Krug, und laß mich trinken, und sie sprechen wird, Trinke, und ich will beine Kamele auch tränken; daß sie die sei, so du deinem Knechte Isaak bestimmt habest, und ich daran erkenne, daß du Barmherzigkeit an

19 kauf einzuleiten. — Mamre lag bei Hebron, 13, 18. Die ganze Gegenb um die uralte Stabt Hebron ist voll der großartigsten Mauerreste, die sich von dem Unterdau des Tempels Salomos unterscheiden. Das Grab Abrahams steht unter dem Schutze mohammedanischer Verschrung, aber der Zugang ist allen Anderssgläubigen verwehrt. Die Uebersieserung vom Grabe Abrahams und Jakobs ist sicherlich geschichtlich, und man dirste hossen, das alte Grab zu sinden. Selbst die Schrift war damals sich natt, wenigstens sür Denkmäler.

24, 2 — Dieser Anecht ift bocht mabricheinlich ber 15, 2 erwähnte Elieser. — Der nur noch 47, 29 borkommenbe Gebrauch beim Schwören erklärt sich durch die der Zeugungskraft und der Beschneidung beigelegte hohe Bedeustung. — allein, d. h. auf alle Fälle laß 8 meinen Sohn sich dort nicht ansässig machen und so den von Gott verheißenen Besitz Kannans verscherzen. — Mesopotamien; wie 10 dieses griech. Wort das Land zwischen zwei Strömen, Zweistromland bedeutet, so das hebr. Aram Naharajim, Aram der beiden Ströme (Euphrat und Tigris), s. 28, 2. — Die Stadt Nahors ist Haran, vgl. 11, s1. — Noch jetzt holen die Töch- 11 ter der arabischen Hirtessischen Wasser, wrtl. Schöpferinnen, also Franen und Mädchen.

15 meinem Herrn gethan hast. Und ehe er ausgerebet hatte, siehe, ba kam heraus Rebekka, Bethuels Tochter, ber ein Sohn ber Milka war, bes Weibes Nahors,

16 Abrahams Bruders, und trug einen Krug auf ihrer Achsel. Und die Dirne war sehr schon von Angesicht, noch eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt:

17 die stieg hinab zur Quelle, und füllete ihren Krug, und stieg wieder herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen, und sprach, Laß mich doch ein wenig Wasser aus

18 beinem Kruge schlürfen. Und fie sprach, Trinke, mein herr; und eilends ließ fie

19 ben Krug hernieder auf ihre Hand, und gab ihm zu trinken. Und da sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, sprach sie, Ich will beinen Kamelen auch schöpfen,

20 bis sie genug getrunken. Und eilete, und goß den Krug aus in die Tränke, und

21 lief abermals zum Brunnen zu schöpfen, und schöpfete allen seinen Kamelen. Der Mann aber schaute ihr voll Staunens schweigend zu, daß er erkennete, ob der 22 Ewige zu seiner Reise Glück gegeben habe, ober nicht. Da nun die Kamele genug

getrunken hatten, nahm der Mann einen goldenen Ring, einen halben Sekel schwer,

23 und zwei Armspangen für ihre Hände, zehn Sekel Goldes schwer; und sprach, Weß Tochter bist du? das sage mir doch. Haben wir auch Raum in beines

24 Baters Saufe zu herbergen? Und fie fprach zu ihm, Ich- bin die Tochter Bethuels,

- 25 des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. Und sagte weiter zu ihm, Sowol Stroh als Futter ist genug bei uns, auch Raum zu herbergen.
- 3, 27 Da verneigte sich ber Mann, und betete den Ewigen an; und sprach, Gelobet sei der Ewige, der Gott meines Herrn Abraham, dessen Barmherzigkeit und Treue nicht abgelassen hat von meinem Herrn; mich hat der Ewige den Weg geführet zum

28 Hause der Brüber meines Herrn. Und die Dirne lief, und sagte solches an dem Hause ihrer Mutter.

29 Rebekka aber hatte einen Bruber, der hieß Laban; und Laban lief zu dem Manne 30 hinaus nach der Quelle. Und als er den Ring sah und die Armspangen an seiner Schwester Händen, und hörete die Worte Rebekkas, seiner Schwester, daß sie sprach, Also hat der Mann zu mir geredet; kam er zu dem Manne, und siehe, er stand bei den Kamelen

31 an der Quelle. Da sprach er, Komm herein, du Gesegneter des Ewigen, warum willst bu draußen stehen? Ich habe ja das Haus aufgeräumet, und für die Kamele ist Raum

- 32 da. Und so ging der Mann ins Haus, und Laban zäumete die Kamele ab, und gab den Kamelen Stroh und Futter, und Wasser zum Waschen für seine Füße, und die Füße
- 33 der Männer, die mit ihm waren. Und es wurde ihm Essen vorgesetzt: er aber sprach,
- 34 Ich will nicht effen, bis ich meine Worte gerebet habe: und er fagte, Rebe! Da fprach
- 35 er, Ich bin Abrahams Knecht. Und der Ewige hat meinen Herrn reichlich gefegnet, daß er groß geworden ist; und hat ihm Kleinvieh und Kinder, Silber und
- 36 Gold, Anechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Und Sarah, meines Herrn Weib, hat einen Sohn geboren meinem Herrn in ihrem Alter; dem hat er Alles
- 37 gegeben, was er hat. Und mein Herr hat einen Eid von mir genommen, indem er sprach, Du sollst meinem Sohne kein Weib nehmen von den Töchtern der Kanaani-
- 38 ter, in beren Lande ich wohne; vielmehr ziehe hin zu meines Vaters Hause, und zu
- 39 meinem Geschlechte, und nimm meinem Sohne ein Beib. 3ch sprach aber zu meinem
- 40 Herrn, Vielleicht wird mir das Weib nicht folgen. Da sprach er zu mir, Der Ewige, vor dem ich stets gewandelt, wird seinen Engel mit dir senden, und Glück zu deiner Reise geben, daß du meinem Sohne ein Weib nehmest von meinem Geschlechte und
- 41 aus meines Baters Haufe. Alsbann follst bu meines Eides ledig sein, wenn bu

4 \*

<sup>22 —</sup> Der Ring ift nach Bs. 47 ein Na- Morgenländerinnen noch heute sehr beliebter senring, bgl. Jes. 3, 21; Ez. 16, 12, ein bei ben Schmud; biese vorläufige Gabe ift noch nicht

zu meinem Geschlechte kommst und fie bir kein Weib geben: bann bift bu meines 42 Eibes lebig. Alfo fam ich heute zur Quelle, und fprach, Ewiger, bu Gott meines Herrn Abraham, möchtest bu boch Glud zu meiner Reise geben, auf ber ich bin.

43 Siehe, ich will mich stellen an die Wafferquelle; wenn nun eine Jungfrau heraus= kommt zu schöpfen, und ich zu ihr fpreche, Gib mir doch ein wenig Waffer zu

- 44 trinken aus beinem Krug; und fie wird zu mir fagen, Trinke bu, ich will beinen Kamelen auch schöpfen; die sei bas Weib, bas ber Ewige meines herrn Sohne
- 45 bestimmt bat. Che ich noch folche Worte ausgerebet hatte in meinem Bergen, fiebe, ba kommt Rebekka heraus mit einem Kruge auf ihrer Achsel, und gehet hinab zur
- 46 Quelle, und schöpfet: ba sprach ich zu ihr, Gib mir boch zu trinken. Und fie nahm eilends ben Arug von ihrer Achsel, und sprach, Trinke, und beine Kamele
- 47 will ich auch tränken: also trank ich, und sie tränkete bie Ramele auch. Und ich fragte fie und sprach, Weg Tochter bift bu? Und fie sprach, Ich bin die Tochter Bethuels, bes Sohnes Nahors, ben ihm Milfa geboren hat. Da that ich ihr ben
- 48 Ring an die Nase, und die Armspangen an die Hände. Und verneigete mich, und betete ben Ewigen an, und pries ben Ewigen, ben Gott meines Herrn Abraham, ber mich ben rechten Weg geführet hat, daß ich bie Tochter bes Brubers meines Herrn
- 49 seinem Sohne nahme. Nun benn, wollt ihr an meinem Herrn Liebe und Treue beweisen, so saget mir's; wo nicht, so saget mir's auch; bag ich mich wende zur
- 50 Rechten ober zur Linken. Da antworteten Laban und Bethuel, und sprachen, Das fommt vom Ewigen, barum konnen wir bir nichts fagen, weber Bofes noch Gutes;
- 51 siehe, da steht Rebekka vor bir, nimm sie, und ziehe hin, daß sie sei bas Weib bes
- 52 Sohnes beines Herrn, wie der Ewige geredet hat. Und da Abrahams Knecht ihre
- 53 Worte hörete, verneigte er sich vor bem Emigen zur Erbe. Und ber Knecht zog hervor filberne und goldene Rleinobe und Rleider, und gab fie Rebeffa; und gab
- 54 Roftbarkeiten ihrem Bruder und ihrer Mutter. Da ag und trank er sammt ben Männern, die mit ihm waren, und blieben über Nacht allba. Des Morgens aber
- 55 ftanben fie auf, und er fprach, Entlaffet mich zu meinem herrn. Aber ihr Bruber und ihre Mutter sprachen, Lag boch bie Dirne etwa noch zehn Tage bei uns blei-
- 56 ben, barnach mag sie gieben. Da sprach er zu ihnen, Haltet mich nicht auf, benn ber Emige hat Glud zu meiner Reise gegeben. Entlasset mich, bag ich zu meinem
- 57 Herrn ziehe. Da sprachen fie, Lasset uns die Dirne rufen, und fragen, was fie
- 58 bazu saget; und riefen Rebetta und sprachen zu ihr, Willst bu mit biesem Manne
- 59 ziehen? und sie sprach, Ich will ziehen. Also ließen sie Rebekka, ihre Schwefter, 60 ziehen sammt ihrer Amme, mit Abrahams Anechte und feinen Leuten. Und fie segneten Rebekka, und sprachen zu ihr,

Du unsere Schwester, wachse zu viel tausenbmal Tausenben: Und bein Same besitze bas Thor seiner Feinde.

Also machte sich Rebekka auf mit ihren Dirnen, und setzten sich auf bie Ra-61 mele, und zogen dem Manne nach. Und der Anecht nahm Rebekta, und zog bin.

bas eigentliche Brautgeschent, bgl. 28. 53. -48 Bruder für Brudersohn 14, 16; vgl. 29, 12. 50 - Laban, ber Bruder, tritt fehr in ben Borbergrund, vgl. V8. 53; 34, 8. 13. Infolge ber Vielweiberei traten nämlich bie leiblichen Brüber gewissermaßen an bes Baters Stelle als bie natürlichen Beschilter ber Schwestern. Wenn in einigen Stellen ber Erzählung, besonders in Bs. 59, ber Bater gang verschwindet, so weift biefes bin auf beffen Burüdtreten von ber Leitung ber bauslichen Angelegenheiten: es ift ein perfonlicher Bug, nicht die Folge einer Bermifdung verschiebener Ueberlieferungen. - mit biefem Manne; es 58 ift als andere Hälfte ber Frage zu benten, "Ober willst bu später von uns nach Kanaan gebracht werben?" - Die Amme, Debora, fam nach 35,8 59 mit Jakob nach Ranaan, farb aber bei Bethel. -Bieltaufenbmal, wrtl. zu Taufenben von 60

62 Isaak aber war gerabe zurückgekommen vom Brunnen bes lebenbigen Schauens; 63 benn er wohnete im Mittagslande. Und Isaak ging heraus auf's Feld, um nach= zusinnen beim Beginn des Abends, da hob er seine Augen auf, und blickte hin.

64 und fiebe, Ramele kamen baber. Und Rebekka hob ihre Augen auf, und fah Ifaak;

- 65 da ließ sie sich eilends herab vom Kamel. Und sprach zu dem Knechte, Wer ist dieser Mann da, der uns entgegenkommt auf dem Felde? Und der Knecht sprach,
- 66 Das ist mein Herr: ba nahm sie ben Schleier und verhüllete sich. Und ber Rnecht
- 67 erzählte Isaak alle Dinge, die er ausgerichtet hatte. Da führete sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah, und nahm Rebekka, und sie ward sein Weib, und er gewann sie lieb. Also ward Isaak getröstet nach seiner Mutter Tode.

Anhang von Retura und Hagar, und ihren Stämmen. Abrahams Ende.

- 1, 2 Und Abraham nahm noch ein Weib, die hieß Ketura. Die gebar ihm Sim-3 ran und Joksan, Medan und Midian, Jisbak und Suah. Joksan aber zeugete Seba und Dedan. Die Kinder aber von Dedan waren die Assuriter, Letusiter
  - 4 und Le'umiter. Und die Kinder Midians waren Epha, Epher, Hanoch, Abidah und Eldaha. Diese alle sind Kinder der Ketura.
- 5, 6 Und Abraham gab Alles, was er hatte, dem Isaak. Aber den Kindern, die Abraham von den Kebsweibern hatte, gab Abraham Geschenke, und lich sie von
  - Zehntausenben, bichterisch: bas zweite Glieb 62 findet sich auch 22, 17. zurückgekommen zum Wohnsitz seines Baters (vgl. Us. 67; 23, 2) nach Hebron, wo Sarah gestorben war. im Mittag slande 12, 9, beim Brunnen bes lebendigen Schauens (16, 14), wo er wohnte nach 25, 11. Hebron lag nicht im Mittagslande, vgl.
  - 63 Jos. 15, 28. 54. nachzusinnen: kann von stillen Gebanken an die erwartete Braut versstanden werben, ober von Traner (Bs. 67) um die Mutter ober von andächtiger Versenkung bes Gemilths bei anbrechendem Abend: also wes-
  - -64 halb nicht von allem? Das Herabgleiten vom Ramele (1 Sam. 25, 23) zum Zeichen der Ehrerbiehung gegen Vornehme ist noch immer morgenländische Sitte. Ihr Herz sagte ihr schon, es
- 25, 1 mochte Sfaat fein. Die bier aufgezählten Ramen bezeichnen nicht Berfonen, fonbern Stämme. Den berühmten Sanbelsvölfern ber Sabäer und Debaniter wird 10, 7. 28 noch ein anberer Ur= fprung gegeben. Im Gingelnen laffen fich biefe Namen (B8. 1-4) folgenbermagen nachweisen. Retura (hebr. Qe'turah) ift ber Name eines arabifden Stammes, ber mit bem Stamme Dichorhom in der Gegend von Meffa zusammenwohnte. Simran (hebr. Zimran), vgl. Zabram, bie Ronigsftabt ber Rinabotolpiter weftlich von Metta am Rothen Meere. Joffan (hebr. Jogschan): Raffaniter am Rothen Meere, fublich bon ben Rinabotolpitern. Bon Joffan ftammen bie Gab der (hebr. Scheba', Siob 1, 15; 6, 19), Nachbarn ber Nabatäer in ber Nähe Spriens; und Deba=

niter, vgl. Jer. 25, 28; 49, 8; Jef. 21, 18; Ez. 25, 13, ber ebomitischen Lanbichaft Teman benachbart. Bon Deban leiten fich ab bie Affuriter (hebr. Aschschurim, Eg. 27, 23), b. h. bie Stämme ber 'hafir, im Gilben bom Bebichas, in ber Nähe von Dachtan und Chaulan; ferner bie Letufiter, die Beteim in ber Rabe bon Leite, vier Tagereifen siiblich von Meffa, auch fonft verbreitet; endlich bie Le'umiter, bie Beni Lam, ein febr weit berbreiteter Stamm, nicht nur im Bereiche ber Joffaniben, sonbern auch in Baby-Ion und Mesopotamien. Neben Joksan fteht Meban, Mobiana auf ber Oftfiifte bes Aelanitischen Meerbufens; ferner Mibian norböftlich von Meban; die Stadt Madjan lag filnf Tagereifen füblich von Aila (Elath). Als Mibians Söhne ericheinen Epha (bebr. 'Hephah, Jef. 60, 6), ein Stamm, ber zwischen Sabäern und Bebräern Handel trieb; Epher (hebr. 'Hepher), die Banu Ghebhar, welche jum Stamme Renana im Bebichas gehören, und Abidah und Elbaha. val. 'Abîdah und Wāda'hah, zwei bedeutende Stämme in ber Nähe ber 'hafir. Schlieflich erscheinen als Sohne ber Retura: Jisbat (bebr. Jischbag, vgl. Schobet, Ort im ebomitischen Lande) und Suah (hebr. Schuach, Siob 2, 11), wol nicht fern von Ibumaa, vgl. Schichan, Name eines Ortes im moabitischen Gebiete. - Die 6 Sohne ber Rebsweiber, ber hagar und ber Retura, räumen bem eigentlichen Erben Ifaat (Bs. 5) bas Felb und ziehen in bas eigentliche Arabien, fubbfflich von Balaftina; noch

feinem Sohne Ifaat wegziehen, berweil er noch lebte, gegen ben Aufgang in bas Morgenland.

Das ist aber bie Zeit ber Lebensjahre Abrahams, die er gelebet hat: hundert 8 und fünf und siebenzig Sahr. Und Abraham verschied und ftarb in hohem Greifen-9 alter, alt und lebenssatt, und ward zu seinen Stammgenoffen gesammelt. Und es begruben ihn feine Sohne, Ifaat und Ifmael, in der Sohle von Machpela, auf bem Ader Ephrons, bes Sohnes Zohars, bes Sethiters, ber gegen Morgen von 10 Mamre liegt; in dem Gelbe, bas Abraham von den Rindern Bethe gekauft hatte:

11 bafelbst ist Abraham begraben mit Sarah, seinem Weibe. Und nach bem Tobe Abrahams segnete Gott Ifaat, feinen Sohn. Und Ifaat wohnte bei bem Brunnen bes lebendigen Schauens.

Und bies find die Geschichten Ismaels, bes Sohnes Abrahams, den Hagar, die 13 Neghpterin, die Magd Sarahs, bem Abraham geboren; und bas find die Namen ber Söhne Ismaels, ihre Namen nach ihrer Geburtsfolge. Der erstgeborne

14 Sohn Ismaels war Nebajoth, bann Rebar, Abbeel, Mibsam; Misma, Duma, 15, 16 Maffa; Chabar, Thema, Jetur, Naphis und Rebma. Dies find die Sohne Ismaels mit ihren Namen in ihren Gehöften und festen Lagern, zwölf Fürsten

17 über ihre Stämme. Und bas ift das Alter Ismaels, hundert und sieben und dreißig Jahre; und er verschied und ftarb, und ward gesammelt zu seinen Stammgenossen.

jest beißen bie Araber Saracenen, b. h. Mor-8 genländer, vgl. 29, 1. — Abraham marb feinen Stammgenoffen in ber Unterwelt (vgl. 37, 85) beigefellt; biefe bentt fich ber A. B. als tief in ber Erbe befindlich: baber ber bebraifche Name Sche'ol, eigentlich Gruft, Soble; griechisch habes, wobei burchaus nicht an bie Hölle zu benten ift: bort filhren, nach volts= thumlicher Worftellung, Die abgeschiedenen Gee-Ien ein schlafähnliches Dafein. Bgl. Siob 11 7, 7-10; 14, 7-12. - Brunnen, f. 24, 62. Später (35, 27) icheint Bebron Ifnats ge-

wöhnlicher Aufenthaltsort gewesen zu fein. -13 Die ismaelitischen Stämme (13-15) wohnten vom Euphrat bis jum Rothen Meere; ihre Namen find großentheils noch nachweisbar. Der Name ber Hagar findet sich wieder in ben Sagritern, die in ber Rabe ber oftjorbanischen Stämme wohnten (1 Chron. 5, 10. 18 fg.; Pf. 83, 7), wie auch bei Ptolemaus bie Agraer neben ben Batandern erscheinen. Rebajoth und Rebar finden fich auch Sef. 60, 7 gufammen erwähnt; ersterer Name geht auf bie unfern Ranaans (28, 9) wohnenden Nabatäer, beren Site nach ben griechischen und römischen Schriftstellern im Beträischen und Bludlichen Arabien gut fuchen find, zwischen Betra und Medina. Deftlich von ben Nabatdern wohnten bie als Bogenschitzen berühmten Rebarener (Jef. 21, 17; Ber. 49, 28), zwischen bem Beträischen Arabien und Babylonien. Die folgenden Imaëliter batten ibre Gite mehr füblich: Abbeel bezeichnet mabrich. einen Stamm nörblich von Medina. Dibfam, b. h. Balfamort, ift vielleicht Rame eines Stammes zwischen Debina und Metta, weil bier die eigentliche Beimat bes Meffa = Balfams liegt. Bu Mifma 14 vgl. bie von Ptolemäus erwähnten Mafamaner, die eine Strede nordöftlich von Mebina wohnten. Der Stamm Duma, bebeutenb nörblich von Misma, saß nach Abulfeba 7 Tagereisen (südöftlich) von Damascus und 13 (nörblich) von Mebina, auf ber Grenze von Sprien und Babylonien. Unter Daffa find wol bie Mafaner zu verfteben, bie nach Ptolemans nordöstlich von Duma wohnten. Für Chadar lesen 15 bie meiften Sanbichriften und 1 Chron. 1, 30 richtig Chabab; gemeint ift bas Rüftenland Chathth zwischen Oman und Bahrein am Berfischen Meerbusen. Nördlich babon, am Berfischen Meerbusen, ist Thema zu suchen, morunter bie Thämer bes Ptolemaus zu verfteben find. Jetur geht auf bie am Libanon mohnenben Sturger, bie von ben offjorbanischen Ifraeliten befriegt wurden, 1 Chron. 5, 18 fg. Bu Naphis läßt fich Navfia vergleichen, ein Ort bes untern Mesopotamien am Cuphrat. Rebma find wol bie Morgenländer im engern Sinne, wrtf. Sohne bes Oftens (hebr. Qedem), bie in ber Nähe bes Offjorbanlandes wohnten, Richt. 6, 3; 7, 12; vgl. Gen. 15, 19; Jef. 11, 14, mahrend im weitern Sinne alle Araber (1 Ron.

18 Und fie wohneten von Bevila an bis gen Sur, bas gegen Morgen von Aeghpten liegt, gen Affbrien bin. Also ließ er sich nieder morgenwärts von allen feinen Brübern.

## Die Geschichten Isaaks und Jakobs. (25, 19 - 37, 1)

Isaats Sohne. Esau verkauft die Erstgeburt (25, 19-34).

19 Und dies sind die Geschichten Isaaks, des Sohnes Abrahams:

Abraham zeugete Isaak. Isaak aber war vierzig Jahr alt, ba er sich Rebekka 20 zum Weibe nahm, die Tochter Bethuels des Aramäers aus Paddan-Aram, Labans des Aramäers Schwester.

Ifaak aber betete zum Ewigen für fein Weib, benn sie war unfruchtbar: und ber Ewige ließ sich von ihm erbitten, und Rebekka, sein Weib, ward schwanger.

22 Und die Kinder stießen einander in ihrem Leibe: da sprach fie, Sollte mir's also gehen, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging bin ben Ewigen zu fragen.

23 Und der Ewige sprach zu ihr,

Zwei Bölker find in beinem Leibe, und zwei Stämme werden sich scheiden aus beinem Schoofe: Und ein Stamm wird ftarter fein als ber andere, aber der Aeltere wird bem Jüngeren bienen.

Da nun die Zeit erfüllet war, daß fie gebären follte, fiebe, da waren Zwillinge 25 in ihrem Leibe. Und ber erste, ber herauskam, mar röthlich, gang haarig wie

26 ein Belg, und sie nannten ihn Cfau. Darnach aber kam beraus sein Bruder, ber hielt mit seiner Hand die Ferse Esaus; und sie nannten ihn Jakob. Und sechzig Jahr

27 alt war Isaak, ba sie geboren wurden. Da nun die Anaben aufwuchsen, ward Esau ein Waidmann, kundig ber Jagd: Jakob aber ein schlichter Mann, ber in

28 ben Zelten wohnete. Und Isaak hatte Esau lieb, benn er af gerne vom Waid-

29 werke; Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht: ba kam 30 Cfau vom Felde, und war matt. Und Cfau sprach zu Jakob, Laß mich boch schlingen von dem Rothen, dem Rothen da, benn ich bin matt. Daher nannte man ihn

31, 32 Edom. Aber Jatob fprach, Berfaufe mir heute beine Erstgeburt. Und Cfau fprach,

33 Siehe, ich bin nahe am Sterben, was foll mir benn bie Erstgeburt? Jakob aber

vila (hebr. Chavilah, f. 3. 10, 29), b. h. Chaulan in Nordjemen bis zur nördlichen Oftgrenze Meghphtens (vgl. 16, 7), und bann bon Gur (hebr. Schur) gegen Affprien, d. h. Mesopotamien hin. Paffend fagt baber Josephus, bie Ismaeliter hatten bom Euphrat bis zum 20 Rothen Meere gewohnt. - Aramäers: was bei ben Griechen Sprer heißen würde. Aramäisch ift sprisch. - Pabban = Aram, b. h. bas Blachland (vgl. Hof. 12, 13), bie Fläche Arams (bes Hochlandes), auch Aram = Naha= rajim (24, 10) genannt, griech. Mesopotamien. Das Blachfeld Arams fteht im Gegenfate gu ben

18 5, 10) Sohne bes Oftens heißen. - Bon Be=

aramäischen Gebirgeländern im Norben unb Mordoften Mesopotamiens. — Rebekka fühlt 22 Schmerzen von bem heftigen Bewegen ber Rinber in ihrem Leibe, und flirchtet eine vorzeitige Niederkunft. - Efan beißt: raub, 25 behaart; Safob bebeutet ben, ber bie Ferfe hält, ber überliftet. - fclicht, untabelig, 27 im Gegensate ju bem wilben Treiben Efaus. - Ebom heißt ber Rothe (vgl. Bs. 25), 30 von berfelben Wurzel wie Abam (ber Röthliche). - Erftgeburt, b. h. ihre Borguige 31 und Rechte, vgl. 48, 13 fg.; 49, 3. 4; Deut. 21, 17; die Sauptsache aber ift die Bererbung ber auf Abrahams Geschlechte ruhenben

fprach, Schwöre mir heute. Und er schwur ihm, und verkaufte also bem Jakob 34 seine Erstgeburt. Da gab Jakob bem Efau Brot und ein Linsengericht; und er af und trank, und stand auf, und ging bavon. Alfo verachtete Efau die Erstgeburt.

Ifaat in Gerar bei Abimelech (26, 1-33).

Es kam aber eine Hungersnoth in's Land, die zu unterscheiben ift von ber frühern, so zu Abrahams Zeiten war. Und Isaat zog zu Abimelech, ber Philister

2 König, gen Gerar. Da erschien ihm ber Ewige, und sprach, Ziehe nicht hinab 3 nach Aeghpten, sondern bleibe im Lande, bas ich dir zusage. Sei ein Fremdling

in biesem Lande, und ich will mit bir sein, und bich segnen; benn bir und beinem Samen will ich alle biefe Länder geben, und will ben Eid bestätigen, ben ich

4 beinem Bater Abraham geschworen habe. Und will beinen Samen mehren, wie bie Sterne bes Himmels, und will beinem Samen alle biefe Länder geben. Und in

- 5 beinem Samen follen alle Bölfer ber Erbe fich gefegnet preifen: barum bag Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist, und hat gehalten meine Rechte, meine
- 6, 7 Gebote, meine Satungen und meine Gefete. Also blieb Ifaak zu Gerar. Und wenn die Leute des Ortes fragten nach seinem Weibe, fo sprach er, Sie ift meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, Sie ist mein Weib; es möchten mich sonst, sprach er, die Leute bes Ortes erwürgen um Rebeffas willen; benn fie

8 war icon von Ansehen. Als er nun geraume Zeit bagewesen war, ichaute Abimelech, ber Philifter König, burch's Fenfter, und blickte hin, und siehe, Isaak scherzte mit

9 feinem Beibe Rebekka. Da ließ Abimelech ben Isaak rufen, und sprach, Siehe, sie ift gewiß bein Beib. Wie haft du benn gefagt, Sie ift meine Schwester? Und Isaak

10 fprach zu ihm, Ich bachte, ich möchte fonst sterben muffen um ihretwillen. Abimelech aber sprach, Warum haft bu uns bas gethan? Es wäre leicht geschehen, bag Jemand vom Bolle fich zu beinem Weibe gelegt hatte; und du hattest also eine

11 Schuld auf uns gebracht. Da gebot Abimelech allem Bolke also, Wer biefen Mann und sein Weib antastet, ber foll bes Tobes sterben.

Und Isaak faete in bem Lande, und bekam besselben Jahres hundertfältig; benn 13 ber Ewige fegnete ihn. Und ber Mann ward groß und nahm immerfort zu. bis

14 er fehr groß ward; daß er viel Guts hatte an kleinem und großem Bieh, und

15 ein großes Gefinde: darum beneideten ihn die Philister. Und fie verftopften alle Brunnen, die seines Baters Knechte gegraben hatten, zur Zeit Abrahams, seines

16 Baters, und fülleten fie mit Erbe; und Abimelech fprach ju Ifaat, Biebe von 17 uns, benn bu bift uns gar zu mächtig geworben. Da zog Raak von bannen, und schlug sein Lager auf im Flußthale Gerar, und wohnete allba.

Und Isaak ließ bie Wafferbrunnen wieder aufgraben, die sie gur Zeit Abra-18 hams, seines Baters, gegraben, und welche die Philister verstopft hatten nach Abrahams Tobe, und nannte sie mit benfelben Namen, bamit sie sein Bater ae-

19 nannt hatte. Auch gruben Isaats Anechte im Flufthal, und fanden bafelbft einen

göttlichen Berheißung, welche Efan (B8. 34) ge= 26, 1 ringschätte. - bie zu unterscheiben, wrtl. außer ber vorigen hungerenoth, vgl. 12, 10. -Berar, f. g. 20, 1. - Abimelech icheint ein bort gewöhnlicher Ronigsname gewesen zu fein, 3 vgl. 20, 2; Pf. 34, 1. - fegnen, vgl. 12, 3;

8 22, 16-18. - Die Fenfter waren bei ben Bebräern Lichtöffnungen, burch Gitter verschloffen, wie noch jett im Morgenlande üblich ift. -

fäete. Auch Jafob trieb Aderbau (37, 7), 12 Abraham aber beschränkte sich noch auf die Biehgucht. Der Boben bei Gaza ift noch jetzt außerst fruchtbar. — verstopften. Das Ber= 15 schütten ber Brunnen mit Erbe ift eine von Feinden häufig ergriffene Magregel, 2 Ron. 3, 25. - Das Flußthal Gerar, ber heutige 17 Dourf al Gerar ift ein tiefer und breiter Babi, ber bon Guboften tommt. - lebenbiges 19

- 20 Brunnen lebenbigen Waffers. Aber bie hirten von Gerar haberten mit ben hirten Maaks, und sprachen, Das Waffer ift unfer. Da nannte er ben Brunnen Efek,
- 21 barum, baf fie mit ihm gegankt hatten. Und fie gruben einen andern Brunnen,
- 22 barüber haberten fie auch; barum nannte er ihn Sitna. Da rückte er von bannen weiter, und grub einen andern Brunnen, darüber haberten fie nicht; darum nannte er ihn Rehoboth, und sprach, Nun hat uns ber Ewige Raum gemacht,
- 23 damit wir uns mehren im Lande. Darnach zog er von bannen hinauf gen Ber-
- 24 saba. Und ber Ewige erschien ihm in berselben Nacht, und sprach, Ich bin ber Gott beines Baters Abraham. Fürchte bich nicht, benn ich bin mit bir, und will bich
- 25 segnen, und beinen Samen mehren, um meines Knechts Abrahams willen. Da bauete er einen Altar baselbst, und rief an ben Namen bes Ewigen, und schlug bort fein Zelt auf; und Isaaks Anechte gruben baselbst einen Brunnen.

Und Abimelech ging zu ihm von Gerar, und Ahufath, sein Freund, und Phichol,

- 27 sein Felbhauptmann. Aber Isaak sprach zu ihnen, Warum kommt ihr zu mir? 28 haffet ihr mich boch, und habt mich von euch getrieben. Sie aber sprachen, Wir haben beutlich gesehen, daß der Ewige mit dir ift. Darum sprachen wir, Es möge ein Eib fein zwischen uns beiben, zwischen uns und bir, und wir wollen einen
- 29 Bund mit bir ichließen; bag bu uns keinen Schaben thueft, gleichwie wir bich nicht angetastet, und bir nur Gutes erwiesen, und bich in Frieden haben
- 30 ziehen lassen: bu bist ja boch ber Gesegnete bes Ewigen. Da machte er ihnen
- 31 ein Mahl, und fie agen und tranken. Und bes Morgens ftanben fie fruhe auf, und schwuren Einer dem Andern; und Sfaak geleitete sie, und sie zogen von ihm
- 32 in Frieden. Und besselbigen Tages kamen Isaaks Knechte, und sagten ihm an von bem Brunnen, ben fie gegraben hatten, und sprachen zu ihm, Wir haben Waffer
- 33 gefunden. Und er nannte ihn Sibeah; baber heißt bie Stadt Berfaba, bis auf ben heutigen Tag.

Efaus Beiber (26, 34. 35).

Und als Esau vierzig Jahr alt war, nahm er zum Weibe Judith, die Tochter 34 35 Beris, bes Hethiters, und Basmath, die Tochter Clons, des Hethiters. Und fie waren für Isaat und Rebekka ein Herzeleid.

Jatobs Segnung, Flucht nach Pabban-Aram und Aufenthalt baselbft (27-30).

Und da Isaak alt geworden war, und seine Augen zu trübe wurden, um zu sehen, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, Mein Sohn!

Waffer ift fliegendes, b. h. Quellwaffer, im Begensate ju bem in Cifternen gesammelten 20 und aufbewahrten ftillftebenben Baffer. - Efet

21 beißt Bant: Sitna Anfeindung (gleichstam-22 mig mit Satan). - Rehoboth, bie Weiten, Gaffen, die Räumlichkeiten. An bem Orte Ru-

haibeh, brei Stunden fühmestlich von Elusa, gibt 23 es noch jett Refte von Brunnen. - 30g binauf. Das Bieben bom flidlichen Ranaan eben wie von dem Peträischen Arabien nach Nor-

ben bin, beißt immer im A. B. ein Sinauf-24 gieben; umgefehrt giebt man binab. - Rnecht Gottes ift eine ehrende Bezeichnung ber Gottes= männer, 3. B. ber Patriarchen, bgl. 28. 5; 15, 1.

30 - Ein Dabl war bei Bunbesichliegungen ib-33 lid. 31,46. - Gibeab (bebr. Schib'hah) beißt Sieben, ift bier aber genommen als Schebu-'hah, Schwur: mit Beziehung auf bas eben gemachte Bilnbniß (28. 31). Das hebr. be'er beißt Brunnen. - Bei ber frithern Ergablung (21. 28-31) heißt es, bag Abraham bie Stadt "Berfaba" nannte nach ben fleben gammern, bie er bei bem Bunde mit Abimelech befonders geftellt, jum Sinnbilbe und Dentzeichen bes Schwurs. Es hängt nämlich bie Siebenzahl wol mit ber Unrufung Gottes beim Gibe aufammen. Schwören heißt bem Bebräer "Siebnen" ober "fich bei fieben (beiligen Dingen) verpflichten": was gurudgeht auf bie aramäische Anschauung von Gott als bem Berrn ber Sieben, b. h. ber fieben Planeten (Sonne, Mond, Benus, Mercur, Mars, Jupiter, Saturn). - nahm jum Weibe, bgl. 28, 9; 34

57

28

2 und er sprach zu ihm, hier bin ich. Und er sprach, Siehe doch, ich bin alt ge-3 worben, ich weiß nicht ben Tag meines Todes. Wohlan, so nimm doch bein Jagbgeräthe, beinen Röcher und beinen Bogen, und gehe hinaus auf's Feld, und 4 eriage mir ein Wildbret; und mache mir ein feines Gericht, wie ich's gern habe, und bringe mir's herein, daß ich effe, damit meine Seele dich fegne, ehe ich fterbe. 5 Rebekka aber borete zu, wie Ifaak zu feinem Sohne Cfau rebete: und Cfau ging 6 hin auf's Feld, daß er ein Wildbret erjagte, und heimbrächte. Da fprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohne, also, Siehe, ich habe gehöret beinen Vater reben 7 zu Cfau, beinem Bruder, und sagen: Bringe mir ein Wildbret, und mache mir ein feines Gericht, daß ich effe, und dich fegne vor dem Ewigen, vor meinem Tode. 8 So bore nun, mein Sohn, auf meine Stimme, in bem, was ich bich beiße. 9 Gehe boch hin zu ber Heerbe, und hole mir von ba zwei schone Bocklein, baf ich 10 beinem Bater ein feines Gericht bavon mache, wie er's gerne hat. Das follst bu beinem Bater hineintragen, daß er's effe, damit er bich fegne vor seinem Tode. 11 Jakob aber fprach zu feiner Mutter Rebekka, Siehe, mein Bruber Efau ist rauh, 12 und ich bin glatt; es möchte vielleicht mein Bater mich betaften, und ich würde vor ihm geachtet als ob ich Spott mit ihm triebe; und brächte über mich einen 13 Fluch, und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm, Auf mich komme 14 bein Fluch, mein Sohn; gehorche nur meiner Stimme, gehe und hole mir. Da ging er hin und holete und brachte es seiner Mutter; seine Mutter aber machte 15 ein feines Gericht, wie fein Vater gerne hatte. Und Rebekka nahm Gaus, ihres ältern Sohnes, köftliche Kleiber, die sie bei fich im Hause hatte, und zog sie Jakob 16 an, ihrem jungeren Sohne; aber die Felle von den Böcklein that sie ihm um die 17 Sande, und wo er glatt war am Salfe. Und gab alfo bas feine Gericht und bas Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand Jakobs, ihres Sohnes. 18 Und er ging hinein zu seinem Vater, und sprach, Mein Vater! er aber sprach, 19 Hier bin ich: wer bist bu, mein Sohn? Und Jakob sprach zu seinem Vater, Ich bin Esau, bein Erstgeborner; ich habe gethan, wie du zu mir geredet hast. Erhebe bich boch, setze bich, und if von meinem Wildbret, auf bag mich beine Seele fegne. 20 Isaak aber sprach zu seinem Sohne. Wie hast du es denn so bald gefunden, mein 21 Sohn? und er sprach, Der Ewige, bein Gott, ließ mir's begegnen. Da sprach Raak zu Jakob, Tritt doch herzu, mein Sohn, daß ich bich betafte, ob bu benn 22 seiest mein Sohn Esau, ober nicht. Da trat berzu Jakob zu seinem Bater Isaak, und als dieser ihn betastet hatte, sprach er, Die Stimme ist Jakobs Stimme, 23 aber die Hände sind Cfaus Sände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände 24 waren rauh, wie Efaus, feines Bruders, Hande, und so fegnete er ihn. Und er 25 sprach zu ihm, Bist du denn mein Sohn Esau? und er sprach, Ich bin's. Da

sprach er, So bringe mir her, daß ich esse von dem Wildbret meines Sohnes, bamit bich meine Seele segne. Da brachte er's ihm hin, und er aß; und trug

26 ihm Bein hinein, und er trank. Und Isaak, sein Bater, sprach zu ihm, Tritt 27 doch herzu und fuffe mich, mein Sohn. Da trat er hinzu, und fuffete ihn: und er roch den Duft seiner Kleider, und segnete ihn, und sprach.

> Siehe, der Duft meines Sohnes ist wie der Duft des Keldes: Welches der Ewige gesegnet hat.

Und Gott gebe dir vom Than des Himmels und Fett der Erde: Und Korns und Mostes die Fülle.

<sup>27, 5 36, 2. 3. -</sup> fein Cobn, b. h. fein Liebling, ift als liegend ju benten, vgl. 48, 2. - Der 28 19 vgl. B8. 6. - Erhebe bich: ber fcmache Isaat Thau ift für Palaftina, wo es im Sommer

29

40

Völker müffen dir dienen, und Stämme sich vor bir beugen; fei ein Berr beiner Brüber, und beiner Mutter Söhne müffen fich vor bir beugen: Verflucht sei, wer dir fluchet, und gesegnet, wer bich segnet.

Als nun Isaak vollendet hatte ben Segen über Jakob, und Jakob kaum hinaus-30 gegangen war von feinem Bater Raak, ba kam Cfau, fein Bruber, von feiner 31 Jagb; und auch er machte ein feines Gericht und trug's hinein gu feinem Bater, und sprach zu seinem Bater, Erhebe bich, mein Bater, und if von dem Wildbret 32 beines Sohnes, bag mich beine Seele fegne. Da sprach zu ihm Isaak, sein Vater, 33 Wer bift bu? und er fprach, Ich bin Cfau, bein erftgeborner Sohn. Da entfette sich Isaak über die Magen sehr, und sprach, Wer war denn der, welcher Wildbret erjagt und mir gebracht hat, und ich habe von Allem gegessen, ebe bu kamft, 34 und habe ihn gesegnet? er wird auch gesegnet bleiben. 2018 Efau biese Worte feines Vaters hörete, schrie er über die Magen laut und kläglich; und sprach zu 35 seinem Bater, Segne auch mich, mein Bater. Er aber sprach, Dein Bruber ift 36 gekommen mit Lift, und hat beinen Segen hinweggenommen. Da fprach er, Mit Recht heißt er Jakob, benn schon zweimal hat er mir nun ein Bein gestellt. Mein Erstgeburtsrecht nahm er dabin; und siehe, nun hat er meinen Erstgeburtssegen hinweggenommen. Und er sprach, Saft du mir benn keinen Segen vorbehalten? 37 Und Ifaak antwortete, und sprach zu Efau, Siehe ich habe ihn zum Herrn über bich gesetzet, und alle seine Bruder habe ich ihm zu Anechten gegeben, und mit Korn und Most habe ich ihn versehen; was soll ich dir nun thun, mein Sohn?

38 Efau aber fprach zu seinem Vater, Saft bu benn nur Einen Segen, mein Vater? 39 fegne auch mich, mein Bater! und Efau erhob feine Stimme und weinete. Da antwortete Isaak, sein Bater, und sprach zu ihm,

> Siehe, weg vom Jette ber Erde wird bein Wohnsitz fein: Und weg vom Than des Himmels von oben. Und beines Schwertes wirft du bich nähren, und beinem Bruder wirft bu bienen: Aber sowie du frei umberschweifest, wirst du abschütteln sein Joch von beinem Nacken.

41 Und Efau faste einen Groll wiber Jatob um bes Segens willen, damit ihn sein Vater gesegnet hatte; und Sau sprach in seinem Herzen, Es werden balb kommen die Tage der Trauer um meinen Bater: dann will ich meinen Bruder Jakob

42 erwürgen. Da wurden Nebeffa angefagt die Worte ihres älteren Sohnes Efau; und sie schickte hin, und ließ Jakob, ihren jungeren Sohn, rufen, und sprach zu ihm, Siehe, bein Bruder Esau will Rache an dir nehmen, und dich erwiltigen.

43 Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme, und mache dich auf, entfliehe zu

nicht regnet, von ber größten Wichtigkeit; vgl. 39 49, 25; Deut. 33, 13. - Das Gebirge Geir (vgl. 14, 6) ift zwar nicht ohne fruchtbare Stellen, wie bie Umgebung ber hauptstabt Sela, griech. Betra, b. h. Fels, wonach bas Peträische Arabien benannt ift; im Gangen aber ift es ein burres, felfiges und unfruchtbares Gebiet, Mal. 1, 3. weg bom, b. h. ausgeschloffen von. Im Bebr.

vom, gang wie Bs. 28; wol abfichtlich. - Unftat 40 wie bie friegerischen Chomiter felbft, mar auch ihr Berhältniß jum Bolte Ifrael, welches fie nie bauernd unterwerfen fonnte, vgl. 2 Sam. 8, 14; 2 Kön. 8, 20; 2 Chron. 28, 17. - Buther, 41 "Es wird bie Zeit balb tommen, ba mein Dater Leibe tragen muß, benn ich will" 2c., fprach= lich möglich, aber nicht mahrscheinlich, weil Efau

44 meinem Bruder Laban nach Haran; und bleib eine Weile bei ihm, bis sich ber Grimm

45 beines Bruders wende; bis sich sein Zorn von dir wende, und er vergesse, was du ihm gethan haft; bann will ich schicken, und bich von bannen holen laffen. Warum follte ich euer Beiber zugleich beraubt werben auf Einen Tag?

Und Rebekka sprach zu Isaak, Ich bin des Lebens überdrüffig, wegen der Töchter Heths. Wo Jakob ein Weib nimmt von ben Töchtern Heths, wie biese hier, von 1 ben Töchtern bes Landes: was foll mir bas Leben? Da rief Isaak bem Jakob,

und segnete ihn, und gebot ihm, und sprach zu ihm, Nimm nicht ein Weib von

- 2 ben Töchtern Kanaans; mache bich auf, gehe nach Pabban-Aram, zum Haufe Bethuels, des Vaters beiner Mutter, und nimm dir von dannen ein Weib von
- 3 ben Töchtern Labans, bes Bruders beiner Mutter. Und Gott, der Allmächtige, segne dich, und mache bich fruchtbar, und mehre dich, daß du ein Hausen von
- 4 Bölfern werbeft; und gebe bir ben Segen Abrahams, bir und beinem Samen mit bir, daß du besitzest das Land beiner Fremdlingschaft, das Gott Abraham gegeben
- 5 hat. Also entließ Isaak ben Sakob, und er ging nach Paddan-Aram zu Laban, bem Sohne Bethuels des Aramäers, dem Bruder Rebekkas, Jakobs und Cfaus
- 6 Mutter. Und Efan sah, daß Isaak ben Jakob gesegnet und nach Padban-Aram entlassen hatte, damit er sich ein Weib von bort nähme; und daß er bei seinem
- 7 Segnen ihm verboten ein Weib zu nehmen von den Töchtern Kanaans; und daß Jakob seinem Bater und seiner Mutter gehorcht hatte, und nach Paddan=
- 8 Aram gegangen war. Efau also sah, daß die Töchter Kanaans misfällig waren
- 9 seinem Bater Isaak. Da ging Cfau hin zu Ismael, und nahm zu ben Weibern, die er hatte, Mahalath, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajoths, sich zum Weibe.
- Aber Jakob zog aus von Bersaba, und ging gen Haran; und gelangte an 10, 11 einen Ort, da blieb er über Nacht, benn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen bes Orts, und that ihn ju feinen Säupten, und
  - 12 legte sich an demselbigen Ort schlafen. Und ihm träumte, und siehe, da war eine Leiter gestellt auf die Erde, die rührete mit der Spitze an den himmel, und
  - 13 fiebe, die Engel Gottes ftiegen baran auf und nieber. Und fiebe, ber Ewige stand oben barauf, und sprach, Ich bin ber Emige, Abrahams, beines Baters, Gott, und Isaaks Gott; das Land, darauf du liegest, will ich dir und beinem
  - 14 Samen geben; und bein Same foll werben wie ber Staub ber Erbe, und bu sollst dich ausbreiten gegen Abend, Morgen, Mitternacht und Mittag; und burch bich und beinen Samen follen alle Geschlechter bes Erdbobens sich gefegnet
  - 15 preisen. Und siehe, Ich bin mit bir, und will bich behüten überall, wo bu hinziehst, und will dich wieder zuruckbringen auf diesen Boben. Denn ich will dich
  - 16 nicht laffen, bis daß ich gethan, was ich dir verheißen habe. Da nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, Gewifilich ist ber Ewige an biesem Orte.
  - 17 und ich wußte es nicht. Und er fürchtete sich, und sprach, Wie hehr ist biese Stätte! hier ist nichts anders, benn Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels.

fonst ben Much feines Baters als Brubermör-45 ber gefürchtet hatte. - "Beiber", nämlich beines Baters und beiner felbft. Andere verfteben "Beibe" von ben Briibern, ba Efan bann burch Jakobs Bluträcher fallen würde, val.

46 2 Sam. 14, 6. 7; Ben. 9, 6. - wie biefe, bie Bethiterinnen, bie wir bier im Saufe haben,

**28**, 4 26, 34 fg. — Segen Abrahams 17, 8. —

Mahalath, f. 36,3. - Engel Gottes, Job. 9. 12 1, 51. Die Leiter ift, ähnlich wie ber Regenbogen, ein Bilb ber Berbinbung Gottes mit bem Menichen. - gegen Abenb, wrtl. gegen 14 bas Meer hin, vgl. 12, 8. Gemeint ift bas Mittel. ländische Meer, welches ben im Lande Kanaan wohnenden Hebraern zur Bezeichnung ber weft-

lichen Simmelegegend bient. - bebr, wrtl. 17

18 Und Jakob stand des Morgens früh auf, und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Mal, und goß Del

19 oben darauf: und nannte selbige Stätte Bethel; aber vorhin hieß die Stadt Lus.

20 Und Jakob that ein Gelübbe, und sprach, So Gott wird mit mir sein, und mich behüten auf dem Wege, den ich jetzt gehe, und mir geben Brot zu effen,

21 und Rleiber anzuziehen; und ich wohlbehalten zurückfehre in meines Vaters Haus,

22 so soll der Ewige mein Gott sein; und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Mal, soll ein Gotteshaus sein; und von Allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten bringen.

Da hob Jakob seine Füße auf, und ging in das Land der Kinder des Mor-2 gens. Und er blickte hin, und siehe, da war ein Brunnen auf dem Felde, und siehe, drei Heerden Schafe lagerten daran; denn aus selbigem Brunnen pflegten sie die Heerden zu tränken; und der Stein auf der Mündung des Brunnens war

- 3 groß. Und wenn alle Heerden baselbst versammelt waren, so wälzten sie ben Stein von der Brunnenmundung, und tränkten die Schafe, und thaten alsbann den
- 4 Stein wieder auf die Brunnenmündung, an seine Stelle. Und Jakob sprach zu ihnen, Brüder, wo seid ihr her? sie antworteten, Wir sind von Haran.
- 5 Da sprach er zu ihnen, Kennet ihr Laban, den Sohn Nahors? sie antworteten,
- 6 Wir kennen ihn. Und er sprach zu ihnen, Gehet es ihm wohl? sie antworsteten, Es gehet ihm wohl; und siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit

7 den Schafen. Er aber sprach, Siehe, es ist noch lange Tag, und ist noch nicht

- 8 Zeit das Vieh einzutreiben; tränket die Schafe, und gehet hin und weidet. Da sprachen sie, Wir können nicht, bis daß alle Heerden versammelt sind, und dann der Stein von des Brunnens Mündung gewälzt werde, und wir die Schafe tränken.
- 9 Als er noch mit ihnen rebete, kam Rahel mit den Schafen ihres Baters, denn 10 sie war eine Schäferin. Sowie aber Jakob sah Rahel, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, da trat Jakob hinzu, und wälzte den Stein von der Mündung des Brunnens, und

11 tränkete die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter; und Jakob kuffete Rahel,

- 12 und erhob seine Stimme, und weinete; und Jakob sagte der Rahel an, daß er ihres Baters Bruder sei, und der Rebekka Sohn. Da lief sie, und sagte es ihrem Bater
- 13 an. Und als Laban hörete die Kunde von Jakob, seiner Schwester Sohn; lief er ihm entgegen, und herzte und küssete ihn, und führete ihn in sein Haus. Da
- 14 erzählte er bem Laban alle diese Dinge. Und Laban sprach zu ihm, Ja, du bist mein Bein und mein Fleisch.
- 15 Und da er nun einen Monat lang bei ihm geblieben war: sprach Laban zu Jakob, Weil du mein Bruder bist, solltest du mir darum umsonst dienen? Sage mir an, 16 was soll dein Lohn sein? Laban aber hatte zwei Töchter, die ältere hieß Lea, und

18 furchtbar, bgl. Ex. 3, 5. — Das Aufrichten von Malsteinen findet sich auch sonst, bgl. 31, 45; 35, 14; 30f. 4, 9. 20; 24, 26. 27; 1 Sam. 7, 12.

19 — Bethel, b. h. Haus Gottes. So heißen auch bei ben Phöniziern heilige (vom himmel) gefallene Steine: baher ber griechische Ausbruck Bätylien, für Zaubersteine, Amusete. Das berühmte Bethel (12, 8) muß als auf einer höhe gelegen gedacht werben; man steigt zu ihm hin-

auf (Jos. 16, 1; 1 Sam. 10, 3) auf ber urspringlichen Grenze von Ephraim und Benjamin. Der Ort heißt jetzt Beitin und liegt stark 3½ Stunden von Jerusalem. — Lus, vgl. 35, 6. 7; Richt. 1, 23—26. — Unter den Kins 29, 1 dern des Morgens sind hier die Bewohner des nordwestlichen Mesopotamien mit einbegriffen. — Sohn ist hier silr Enkel gesetz (22, 5 20. 22), da es überhaupt den Nachkommen bes

29

17 die jüngere hieß Rahel. Aber Lea hatte matte Augen, und Rahel war schön von 18 Gestalt und Ansehen. Und Jakob hatte die Rahel lieb gewonnen, und sprach, Ich

19 will dir sieben Jahre dienen um Rahel, beine jungere Tochter. Und Laban sprach,

20 Es ist besser, ich gebe sie dir, als einem Andern; bleibe bei mir. Also dienete Jakob um Rahel sieben Jahre, und däuchten ihm, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie.

21 Und Jakob sprach zu Laban, Gib mir mein Weib, denn meine Zeit ist um, 22 damit ich ihr beiwohne. Da sud Laban alle Leute des Orts, und machte ein Hoch= 23 zeitmahl. Des Abends aber nahm er seine Tochter Lea, und brachte sie zu ihm

24 hinein; und er wohnete ihr bei. Und Laban gab seiner Tochter Lea seine Magd

25 Silpa zur Magd. Des Morgens aber, siehe, da war es Lea: da sprach er zu Laban, Warum hast du mir das gethan? habe ich dir nicht um Rahel gedienet? 26 warum hast du mich denn betrogen? Und Laban antwortete, Es ist nicht Sitte an

27 unserm Orte, daß man die Jüngere weggebe vor der Aelteren. Halte mit dieser die Woche aus, so wollen wir dir diese auch geben, um den Dienft, den du bei

28 mir noch andere sieben Jahre dienen sollst. Und Jakob that also, und hielt mit dieser

29 die Woche aus: da gab er ihm Rahel, seine Tochter, zum Weibe. Und Laban

30 gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilha zur Magd. Also wohnete er auch der Rahel bei, und hatte Rahel lieber, denn Lea; und dienete bei ihm noch andere sieben Jahre.

31 Da aber der Ewige sah, daß Lea unliedsam war, öffnete er ihren Mutterleib, 32 Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea ward schwanger, und gebar einen Sohn;

den nannte sie Ruben, denn sie sprach, Der Ewige hat angesehen mein Elend; denn

33 nun wird mich mein Mann lieb haben. Und sie ward abermals schwanger, und gebar einen Sohn, und sprach, Der Ewige hat gehöret, daß ich unliebsam bin;

34 darum hat er mir auch diesen gegeben: und sie nannte ihn Simeon. Und abermals ward sie schwanger, und gebar einen Sohn, und sprach, Von jetzt an wird mir mein Mann anhangen; denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum nannte

35 man ihn Levi. Und nochmals ward sie schwanger, und gebar einen Sohn, und sprach, Bon setzt an will ich den Ewigen loben. Darum nannte sie ihn Juda. Und sie hielt inne mit Gebären.

Da nun Rahel sah, daß sie dem Jakob nichts gebar, beneidete sie ihre Schwester, 2 und sprach zu Jakob, Schaffe mir Kinder; wo nicht, so sterbe ich. Da entbrannte der Zorn Jakobs wider Rahel, und er sprach, Bin ich denn an Gottes Statt, der

3 dir Leibesfrucht versagt hat? Sie aber sprach, Siehe, da ist meine Magd Bilha; wohne ihr bei, daß sie auf meinen Schooß gebäre, und auch ich erbauet werde burch 4 sie. Und sie gab ihm Bilha, ihre Magd, zum Weibe; und Jasob wohnete ihr bei.

5, 6 Also ward Bilha schwanger, und gebar Jakob einen Sohn. Da sprach Rahel, Gott hat mir Recht verschafft, und auch meine Stimme erhöret, und mir einen

23 zeichnet. — Lea war wol verschleiert, vgl. 24, 27 65. — Nach Ablauf ber siebentägigen Hochzeitssfeierlichkeiten (Richt. 14, 12) erhielt Jakob die Rabel ebenfalls, beirathete also in acht Tagen zwei Weiber und diente darnach die zweiten sieben Jahre um Rahel; der Dienst vertritt die Stelle des im Morgenlande üblichen, für die Braut zu entrichtenden Kaufpreises (34, 12), vgl. 32 Jos. 15, 16. — Ruben (hebr. Re'u-ben),

Sehet einen Sohn! — Simeon (hebr. Schim- 33 'hon), Erhörung. — Levi, Anschließung, An= 34 hänglichfeit, ber Anhängliche. — Juba, Ge= 35 lobter; ber, um welchen man Gott preist. — auf meinen Schooß, wrtl. auf meine Knie, vgl. 50, 2s. Daburch, baß man die neugebo= renen Kinder auf den Schooß nimmt, erkennt man sie als die seinigen an. Erbauet, vgl.16, 2. — Dan, Richter; der, so Einem Recht verschafft. 6

30

7 Sohn gegeben: barum nannte sie ihn Dan. Und abermals ward Bilha, Rahels

8 Magb, schwanger, und gebar Jatob einen zweiten Sohn. Da sprach Rahel, Rämpfe Gottes habe ich gerungen mit meiner Schwefter, aber ich habe obgefiegt. Und fie nannte ihn Naphthali.

Da nun Lea fah, daß fie inne gehalten mit Gebaren, nahm fie ihre Magb 10 Silpa und gab sie Jakob zum Weibe. Also gebar Silpa, Leas Magb, Jakob einen

11, 12 Sohn. Da sprach Lea, Glud auf! und nannte ihn Gad. Darnach gebar Silpa, 13 Leas Magd, Jakob einen zweiten Sohn. Da fprach Lea, Ich Glückfelige! benn mich

werden glückfelig preisen die Töchter. Und sie nannte ihn Affer.

Und Ruben ging hin zur Zeit ber Weizenernte, und fand Liebesäpfel auf bem Felbe, und brachte fie seiner Mutter Lea. Da sprach Rahel zu Lea, Gib mir

15 boch von ben Liebesäpfeln beines Sohnes. Sie aber fprach zu ihr, Ift's nicht genug, daß du mir meinen Mann genommen haft; und willst auch die Liebesäpfel meines Sohnes nehmen? Und Rahel sprach, Fürwahr, er mag biese Nacht bei bir liegen

16 um die Liebesäpfel beines Sohnes. Da nun Jakob des Abends vom Felde kam, ging Lea hinaus ihm entgegen, und sprach, Mir follst du beiwohnen; denn erkauft habe ich dich um die Liebesäpfel meines Sohnes. Also lag er selbige Nacht bei ihr.

17 Und Gott erhörete Lea, und sie ward schwanger, und gebar Jakob einen fünften

18 Sohn; und Lea sprach, Gott hat mir gelohnet, bag ich meine Magd meinem Manne

19 gegeben habe: und fie nannte ihn Ifaschar. Und abermals ward Lea schwanger, und

20 gebar Jakob einen fechsten Sohn; und Lea sprach, Gott hat mich reich beschenket; von jest an wird mein Mann bei mir wohnen, benn ich habe ihm feche Gohne geboren:

21 und fie nannte ihn Sebulon. Darnach gebar fie eine Tochter, die nannte fie Dina.

22 Und Gott gedachte an Rahel, und es erhörete sie Gott, und öffnete ihren Mutter-

23 leib. Da ward sie schwanger, und gebar einen Sohn, und sprach, Gott hat meine 24 Schmach weggenommen; und nannte ihn Joseph, indem sie sprach, Der Ewige

wolle mir noch einen Sohn bazu geben.

Sowie nun Rahel ben Joseph geboren hatte, sprach Jakob zu Laban, Entlasse 25 26 mich, bag ich ziehe an meinen Ort, und in mein Land. Gib mir meine Weiber, und meine Kinder, darum ich dir gedienet habe, daß ich ziehe; denn du weißt

27 meinen Dienst, ben ich bir gebienet habe. Und Laban sprach zu ihm, Lag mich boch Gnabe vor beinen Augen finden. Ich ahne, daß mich ber Ewige gesegnet um

28 beinetwillen. Und er fprach, Bestimme mir beinen Lohn, so will ich ihn geben.

29 Er aber sprach zu ihm, Du weißt, wie ich bir gebienet habe, und was aus beinen

30 heerben geworben ift unter mir. Denn bu hattest wenig, ehe ich herkam; nun aber ist es stark angewachsen, und der Ewige hat dich gesegnet, wo ich meinen Fuß hin-

31 fette: und nun, wann foll ich auch für mein Saus forgen? Er aber sprach, Was foll

8 - Naphthali, Kämpfer ober: ber Abge-11, 13 rungene. - Gab, Glud. - Affer, Glud-

14 felig. - Liebesäpfel, hebr. duda'im, bebeutet bie Liebe - Ermedenben, jur Liebe Reigenben: mahrscheinlich bie in Palästina häufige und beliebte gelbe Frucht ber Alraune (Manbragora). Die apfelformige Frucht ift bon ber Größe einer Mustatnuß und reift im Mai,

18 mit bem Weigen. - Ifaichar (wird auf zweifache Beise geschrieben) bebeutet: er bringt

20 Lohn ober: er ift Lohn. - Gebulon, Bob-21 nung, Beiwohner. - Din a, bie Gerichtete ober Gerächte. - Joseph, nach Bs. 23, Begneb- 24 mer, ober, nach anderer Ableitung, B8. 24, Binzufüger. — Die Erzählung (B8. 31—48) ift nicht 31 fehr flar, und war bei ber bisherigen Ueberfetjung nicht zu verfteben. Schon hieronymus fagt, biefe Stelle habe noch Niemand berftanben (bie Alexandriner verändern Bs. 40 bie Lesart), er verftehe fie auch nicht, habe aber bem Sinne nach übersett, was er allerbings mit großer Willfilr und ohne Erfolg gethan hat. Der bebräische Urtert ift aber gang richtig, und entspricht bem, mas bem Geifte bes Bertrage

ich dir geben? Und Sakob sprach, Du follst mir gar nichts geben; fondern so bu mir thun willft, bas ich fage, fo will ich wiederum weiden und huten beiner Schafe. 32 3ch will nämlich beute burch alle beine Beerden gehen, und von ihnen wegnehmen jedes gefprenkelte und geflecte Stud, und jedes dunkelfarbige Stud unter ben Schafen, und die gefleckten und gesprenkelten unter ben Ziegen. Und biefes soll 33 mein Lohn fein. Und meine Rechtlichfeit foll fich bir bewähren, wenn bu in Zufunft kommen wirst, um meinen Lohn in Augenschein zu nehmen: alles was nicht gesprenfelt und geflectt sein wird unter ben Ziegen, und nicht bunkelfarbig unter ben

34 Schafen, bas fei ein Diebftahl bei mir. Da sprach Laban, Siehe ba, es fei, wie 35 bu gefagt haft. Und sonderte aus des Tages die geftreiften und gefleckten Ziegenbocke, und alle gesprenkelten und gefleckten Ziegen, wo nur etwas Weißes baran war,

nach ber Sinn fein muß. In jenen Ländern find, nach glaubhaften Berichten, die Schafe fast alle weiß, die Ziegen bagegen schwarz. Jakob nun bedingt sich nach B8. 32 die bunten, alfo mahrscheinlich bie felten fallenden Thiere für bie Zufunft aus. Laban wollte ihm endlich einen feften Lohn geben. Jakobs Borichlag mußte dem treulosen, geizigen und habsüchtigen Aramäer febr verlockend erscheinen. Jakob liefert alle fledigen ober bunten Thiere (unter ihnen werben auch, mit einem nur hier vorkommenben Worte, die bunkelfarbigen genannt) an Laban ab, welcher fie feinen Göhnen übergibt und in ein entferntes Gebiet treiben läßt. Was alfo bem Jakob bei biefer erften Sonberung übrig blieb, mar bas einfarbige. Und nun follte am Ende alles an Laban abgeliefert werben, was von berfelben Farbe und Art würde geworfen werben, nämlich einfarbig, benn nur folche Thiere hatte Jakob behalten. Dieser wandte nun zwei Mittel an, um auf die Ginbilbungsfraft ber Thiere bei ber Brunft zu wirken; bekanntlich versehen sich die Schafe sehr leicht. Das Mittel, womit Satob anfangen mußte, mar bas leicht erklärliche mit ben Stäben. Die Folge war, bag viele bunte Junge geworfen murben. Diefes war, nach Bs. 32, Jakobs vertragsmäßiger Lohn. Sowie er nun bamit einen Grundftamm und Stod für fein Eigenthum gewonnen hatte, handelte es fich barum, biefes nicht allein aus fich felbst zu vermehren, was bem natitrlichen Laufe ber Dinge nach von felbft erfolgte: sondern auch aus ber einfarbigen, einmal abzuliefernden Seerbe fo viel als möglich bunte gu erzielen. Jakob gebrauchte bazu ein viel wirksameres Mittel als bloße Vermischung ber einfarbigen Thiere mit den herangewachsenen bunten, aus welchen er fich bereits eine Beerbe gebilbet hatte. Er ließ nämlich (28. 40) feine eigene heerbe bor ber Beerbe Labans einbergeben, sobaß Labans einfarbige Thiere auf Jatobs bunte Thiere hinfaben. Dieses wirkte auf ihre Einbildungstraft, und fie warfen viel

mehr bunte Junge, als man sonft hatte erwarten fonnen. Run fam die Sache fo weit, daß dem Jakob, wie es scheint, die Mehrzahl zugefallen mare, batte er jenes erftere Mittel immer angewandt. Darum legte er bie bunten Stäbe nur bann in bie Tranfrinnen, wenn es sich um die Erzeugung ber Frühlingslämmer handelte. Im Morgenlande werfen nämlich bie Schafe jährlich zweimal Junge. B8. 41 heißt es wörtlich, "fo oft nun die Brunft ber Rräftigen war", sobaß man meinen konnte, fämmtliches Bieb fei in zwei Abtheilungen gerfallen, bie Rräftigen und bie Schwachen. Aber B8. 42 rechtfertigt unfere freiere Uebersetzung bon 28. 41 und zeigt, bag biefelben Thiere gu einer Zeit fraftig, zu einer anbern aber ichwach waren. Bon Februar bis Mai waren bie Schafe in Mejopotamien von ber guten Beibe ftart: bann war bie Brunft ber Rraftigen (D8. 41), und bie Jungen, welche fie im Berbfte warfen, beißen baber auch (B8. 42) bie Rraftigen (bei Luther: bie Frühlinge, wobei er wol an bie Bezeichnung bes Berbstregens als Friihregen gebacht haben mag). Im Berbft und Winter aber murben bie Schafe bes ichlech. ten Futters und ber feuchten Witterung wegen schmächtig; baber mußten bie Jungen, welche aus ber Brunft ber schwachen Thiere hervorgingen, ebenfalls schwächlich fein. Diefe schwachen Frühlingslämmer (Luther: Spätlinge) nun fielen mehr zu Labans Bortheil aus. Go ward Laban in feinen eigenen Reten gefangen. Jatob fett bem Betruge bes Mächtigen Lift und Runft entgegen, innerhalb bes Vertrags, und gewinnt fo einen Erfat für bas, mas Laban ihm und feinen eigenen Töchtern und beren Kinbern vorenthalten hatte. Das darakteriflisch Sitbifche in bem Benehmen unter harten und bridenben Umständen ift unverkennbar. — Der Anfang 33 bieses Berses lautet wörtlich, Meine Gerech = tigteit, b. b. gerechte Handlungsweise, foll zeugen gegen mich, was nach bem Bufammenhange offenbar fo viel beißt wie filr mich.

und Alles was bunkelfarbig war unter ben Schafen; und that es unter bie Hand 36 seiner Söhne. Und machte Raum breier Tagereisen weit zwischen sich und Jakob. Also weidete Jakob die übrigen Heerden gabans.

37 Jafob aber nahm fich frische Stabe von Gummibaumen, Mandelbaumen und Blatanen, und schälte weiße Streifen baran, indem er an den Stäben bas Weiße blok-

38 legte; und ftellte die Stabe, die er geschälet hatte, in die Trankrinnen, und in bie Wassertröge, babin die Heerden kommen mußten zu trinken, gerade vor die Beerben:

39 fie pflegten nämlich zu empfangen, wenn fie zu trinken famen. Alfo empfingen bie Beerden über ben Stäben, und die Beerden warfen Geftreifte, Gesprenkelte und Ge-

40 fleckte. Die Lämmer schied Jakob bann aus, und richtete bas Gesicht ber Beerben auf das Gestreifte und auf alles Dunkelfarbige in den Heerden Labans; und also machte er

41 fich abgesonderte Heerben, und that sie nicht zu den Heerden Labans. So oft nun bie Brunft tam, wo die heerden fraftig waren, legte Jatob die Stabe in die Trant-

42 rinnen bor die Augen ber Beerben, bag fie über ben Staben empfingen. Aber gur Zeit, wo die Heerden schwach waren, legte er sie nicht hinein. Also wurden die

43 Schwachen bes Laban, aber die Kräftigen des Jakob. Daher ward ber Mann über die Magen reich, daß er viele Heerden und Mägde und Knechte. Kamele und Efel hatte.

Jatob flieht vor Laban, wird Ifrael genannt und fohnt fich mit Efau aus (31-33).

Und es kamen ihm zu Ohren die Reben der Söhne Labans, daß sie sprachen, Jafob hat all unsers Vaters Gut an sich gebracht, und von unsers Vaters Gut hat er 2 all biesen Reichthum erworben. Und Jakob sah das Angesicht Labans; und siebe, 3 es war nicht mehr gegen ihn, wie gestern und ehegestern. Und der Ewige sprach zu Jakob, Rehre zurück in beiner Bäter Land, und in beine Heimat; und ich will mit 4 bir fein. Da fandte Jakob bin, und ließ rufen Rabel und Lea auf's Kelb. 3u 5 feiner Heerbe; und sprach zu ihnen, Ich sehe, daß eures Baters Angesicht nicht gegen mich ift, wie gestern und ehegestern; aber ber Gott meines Baters ift mit 6 mir gewesen. Und ihr wisset, daß ich aus allen meinen Rräften euerm Bater ge-7 bienet habe. Aber euer Bater hat mich getäuschet, und zehnmal meinen Lohn ver-8 anbert; boch Gott hat ihm nicht gestattet, bag er mir Schaben thate. Wenn er fprad, Die Gesprenkelten sollen bein Lohn fein; so warf bie ganze Beerde Gesprenkelte. Wenn er aber sprach, Die Gestreiften sollen bein Lohn sein; so warf bie 9 ganze Heerde Gestreifte. Also nahm Gott weg die Güter eures Laters, und gab sie 10 mir. Und zur Zeit ber Brunft der Heerben hob ich im Traum meine Augen auf und schaute, und siehe, die Bode, welche die Heerden besprangen, waren gestreift, 11 gesprenkelt und scheckig. Und ber Engel Gottes sprach zu mir im Traum, Jakob!

37 - Gummibaum; die Al. überfeten hier Styrarbaum, aber Hof. 4, 13 Weißpappel. Sieht man auf bas Arabische, worin sich unser hebr. Wort erhalten hat, so muß man die Erklärung vom Styrarbaum vorziehen. Er ift ber Quitte ähnlich, wächft in Sprien, Arabien und Rleinafien, wird ungefähr 12 Fuß boch und liefert, wenn man in feine Rinde Ginschnitte macht, ein wohlriechendes, burchsichtiges, blagrothes Gummi, Sthrag genannt. - Manbelbaum; die Deutung ist nicht sicher, da auch der Safelnugbaum gemeint fein konnte. - Platane,

ein auch in Gubenropa häufiger, prächtiger Baum mit großen, weithin (baher ber griechifche Rame Platane) fich ausbehnenben Aeften, ben man einigermaßen mit bem Abornbaume vergleichen fann. - zehnmal, b. h. vielfach. 31, ? Bon biefer Ungerechtigkeit Labans ift nur bier bie Rebe und B8. 41. - Der eigennlitige Laban 8 beschränkte also sein früheres Zugeständniß und ließ nur noch einen Theil ber feltenfarbigen Thiere bem Jakob zufallen. - im Traume wird 10 bem Jafob erflärt, wie es fommt, bag bie ein= farbigen Thiere fo viel bunte Junge werfen. -

12 und ich fprach, hier bin ich. Er aber fprach, Bebe boch beine Mugen auf, und siehe, alle Bocke, welche die Heerden bespringen, sind gestreifte, gesprenkelte und

13 scheckige; benn ich habe Alles gesehen, was dir Laban thut. 3ch bin ber Gott von Bethel, woselbst bu ein Mal gefalbet, wo du mir ein Gelübde gethan haft. Nun mache dich auf, ziehe aus diesem Lande, und kehre zurück in bein Heimatland.

- Da antworteten Rahel und Lea, und sprachen zu ihm, Haben wir denn noch 15 Theil und Erbe in unfers Baters Haufe? Hat er uns nicht gehalten, als Fremde?
- 16 benn er hat uns verkauft, und unfer Geld bazu aufgezehret. Ja, aller Reichthum, ben Gott von unserm Bater genommen hat, geboret uns und unsern Rindern:
- 17 Alles nun, was Gott bir gesagt hat, bas thue. Also machte fich Jakob auf, und 18 fette feine Kinder und Weiber auf die Ramele. Und führete weg all fein Bieh,
- und alle seine Sabe, die er erworben, nämlich sein eigenes Bieh, das er in Babban - Aram erworben hatte, bag er fame zu Ifaak, feinem Bater, in's Land
- 19 Kanaan. Laban aber war gegangen seine Heerde zu scheren: und Rabel stahl ihres
- 20 Baters Hausgötzen. Jakob aber überliftete ben Aramäer Laban, indem er ibm
- 21 nicht anfagte, daß er entflöhe. Alfo entfloh er, mit Allem was sein war, und machte sich auf, und setzte über ben Strom, und richtete sein Angesicht nach bem Gebirge Gilead.
- Und am britten Tage ward es Laban angesagt, daß Jakob entflohen sei. Da 22. 23 nahm er seine Brüber mit sich, und jagte ihm nach sieben Tagereisen, und ereilete
  - 24 ihn auf dem Gebirge Gilead. Aber Gott fam zu Laban, dem Aramäer, im Traum bes Nachts, und sprach zu ihm, Hite bich, daß du mit Jakob unfreundlich redest,
  - 25 sondern rede freundlich mit ihm. Und Laban erreichte den Jakob; Jakob aber hatte fein Zelt aufgeschlagen auf bem Gebirge; und auch Laban mit seinen Brübern lagerte
  - 26 fich auf bem Gebirge Gilead. Da sprach Laban ju Jakob, Warum haft bu biefes gethan, daß du mich überliftet und meine Töchter entführet haft, als wären fie
  - 27 Kriegsgefangene? Warum bift du heimlich entflohen, und haft mich überliftet, und hast mir's nicht angesagt, daß ich dich hätte entlassen mit Freuden und mit Liebern,
  - 28 mit Pauken und mit Harfen? Und haft mich nicht laffen meine Enkelkinder und
  - 29 Töchter füffen? ja, bu haft thöricht gethan. Wohl ift meine Sand ftark genug euch Uebels zu thun; aber eures Baters Gott hat die vergangene Nacht also zu mir gesagt, Sute bich, bag bu mit Jafob unfreundlich rebest, sondern rebe freundlich mit ihm.
  - 30 Run, bu bift bavongegangen, weil bu bich fehr sehnetest nach beines Vaters Sause:
  - 31 warum aber haft du meine Götter geftohlen? Da antwortete Jafob, und sprach zu Laban, Ich fürchtete mich, benn ich bachte, bu würdest beine Töchter mir ent-
  - 32 reißen. Bei welchem aber bu beine Götter findest, ber soll nicht leben: bier por
  - 13, 14 Mal, vgl. 28, 18-22. Theil und Erbe, vgl.
    - 19 1 Ron. 12, 16. fcheren, vgl. 1 Sam. 25, 2. -Sausgöten ober Schutgötter, hebr. Teraphim: Götterbilber, die im Saufe gehalten und als Drafel befragt murben, vgl. 1 Sam. 19, 13. 16. Wie Aeneas bie Penaten aus Troja mit fortnahm, fo bier bie abergläubische Rabel
    - 20 bie Sansgögen. überliftete, wril. er ftabl ihm fein Berg, b. b. täufchte feinen Ginn.
  - 21, 23 ben Strom, Euphrat. Briber Labans beißen feine Stammgenoffen, Lev. 10, 4; 2 Sam. 19, 12. In weiterm Sinne ale bier 24 steht bas Wort Bs. 54. - Wrtl. hitte bich,

bag bu mit Jakob nicht rebest (b. h. baß beine Rebe zu Jatob fich nicht wegwende) vom Guten zum Bofen, zum Schelten, Droben. Der Sinn ift bei biefer offenbar fpriichmörtlichen Rebensart biefer: Rebe zu ihm, wie bu wohl weißt, bag bu ihm reben follteft, in guten freundlichen Worten, und nicht in feindlichen und zornigen. — auf bem Gebirge, 25 b. h. Gileab, f. 3. 28. 47. - thöricht, b. h. 28 nach alttestamentlichem Sprachgebrauch "freventlich", vgl. 34, 7; benn Ungerechtigfeit und Gott= lofigkeit ift die größte Thorheit, bagegen wird Frömmigkeit und Furcht Gottes als ber Beisunsern Brübern suche unter meiner Habe, was bein ift, und nimm es bir. Jakob aber wußte nicht, daß Rabel sie gestohlen hatte.

33 Da ging Laban hinein in das Zelt Jakobs, und in das Zelt der Lea, und in bas Zelt ber beiben Mägbe; und fand nichts. Und ging heraus aus bem Zelte 34 Leas und fam in das Zelt der Rahel. Rahel aber hatte bie Sausgöten genommen, und in die Kamelfäufte gelegt, und sich baraufgesett. Und Laban betaftete bas 35 ganze Zelt, und fand nichts. Da sprach sie zu ihrem Bater, Mein Herr, zurne nicht, daß ich nicht kann aufstehen vor dir; benn es gehet mir nach ber Frauen 36 Weise: also fand er die Hausgötzen nicht, wie sehr er suchte. Und Jakob warb zornig, und haberte mit Laban. Und Jakob hob an und sprach zu Laban, Was 37 habe ich misgehandelt oder gefilndiget, daß du so hitzig hinter mir her bist: baß bu all mein Hausgeräthe betafteft? Was haft du von allem beinem Hausgeräthe gefunden? Lege bas hierher vor meine und beine Brüder, daß fie zwischen 38 uns beiben Gericht üben. Diese zwanzig Sahre, die ich bei dir gewesen, haben beine Mutterschafe und Ziegen nicht fehlgeboren; und die Widder beiner Heerbe 39 habe ich nicht gegessen. Was die wilden Thiere zerrissen, brachte ich bir nicht heim, ich mußte es bijgen; von meiner Hand forberteft bu was geftohlen war, 40 sei es bes Tages ober bes Nachts. Des Tages verging ich vor Hitze, und 41 bes Nachts vor Frost; und der Schlaf floh meine Augen. Zwanzig Jahr habe ich nunmehr in beinem Sause zugebracht, habe bir gebienet vierzehn Jahr um beine beiden Töchter, und sechs Jahr um beine Heerbe; und bu haft meinen Lohn 42 gehnmal verändert. Wo nicht ber Gott meines Baters, der Gott Abrahams, und ber, ben Isaak fürchtet, für mich gewesen ware: bu hattest mich gewiß jett leer ziehen laffen. Aber Gott hat mein Elend und meiner Hände Mühe angesehen, 43 und hat Gericht gentbt die vergangene Nacht. Und Laban antwortete, und sprach

zu Jakob, Die Töchter sind meine Töchter, und die Kinder sind meine Kinder, und die Heerde ist meine Heerde, und Alles, was du siehest, ist mein. Was kann ich aber jett diesen meinen Töchtern thun, ober ihren Kindern, die sie geboren haben? 44 So fomm nun, lag und einen Bund ichließen, ich und bu, ber gum Zeugnig fei

zwischen mir und dir.

Da nahm Jakob einen Stein, und richtete ihn auf zu einem Mal. Und Jakob sprach zu seinen Brübern, Leset Steine auf. Und sie nahmen Steine, und machten 47 einen Haufen, und agen bafelbft auf bem Haufen. Und Laban hieß ihn Jegar - Saha-48 butha; Jakob aber hieß ihn Galed. Und Laban fprach, Diefer Haufe fei heute Zeuge

49 zwifchen mir und bir, baber nennt man ihn Galed: und auch Migpa; bieweil er

heit Anfang gepriesen, vgl. Spr. 1, 7. -34 Ramelfanfte, ein quer iber ben Gattel ge= legter, etwa fünf Fuß langer Palankin, an beiben Seiten und oben mit Teppichen ver-35 hängt. - Rabel mußte eigentlich aufsteben (vgl. Lev. 19, 32), entschuldigt fich aber mit ihrer Unpäßlichkeit (18, 11), und Laban läßt ihren unreinen (Leb. 15, 19) Sit unberührt. 38 - gwanzig Jahr: bie genauere Berech-

39 nung biefes Zeitraums Bs. 41. - forber= teft. Das mosaische Gesetz (Er. 22, 12) ver=

40 bammt eine folde Sabsucht und Barte. - Der Abstand ber Tageshipe von ber Kälte ber Racht ift im Morgenlande außerorbentlich groß. -46 agen, nämlich die Bundesmahlzeit, 26, 39; Er. 24, 11; 2 Saut. 3, 20. 21. - Jegar - 47 Sahabutha ift aramäisch: Sitgel bes Zengniffes. Galed ift Gal-ed: baffelbe auf Bebraifch. Wir haben bier eine bon ben Stellen, welche bie Urkunblichkeit des Kernes ber Batriarchengeschichte bezeugen. Uebrigens fteht Galed für Gilead: bas Gebirge Gilead liegt theils nördlich, theils füdlich vom Jabbot (Deut. 3, 12. 13): hier ift nur an bas nördliche gu benken. S. unten zu 32, 3 und zu 33, 17. - Migpa: Warte, Wachthurm. Man tann 49 hier nicht an Ramoth = Gilead im Stamme Bab (Deut. 4, 43) benfen; benn biefes liegt fliblich vom Jabbof: augerbem ift bie Ginheit bes Namens mit Migbeh = Gilead (Richt. 11,

sprach, Der Ewige sei Wächter zwischen mir und dir, wenn wir einander aus dem 50 Gesicht sind. Wo du meine Töchter hart behandelst, oder andere Weiber dazu nimmst zu meinen Töchtern; so bedenke, nicht ein Mensch ist bei uns, sondern Gott selbst

51 ist Zeuge zwischen mir und bir. Und Laban sprach zu Jakob, Siehe, ba ift ber

52 Haufe, und da ist das Mal, das ich aufgerichtet habe zwischen mir und dir. Zeuge sei dieser Haufe, und Zeuge sei dieses Mal, daß weder ich je herübergehe zu dir über diesen Haufen, noch du je herübergehest zu mir über diesen Haufen und dieses

53 Mal, in böser Absicht. Der Gott Abrahams, und der Gott Nahors, die Götter ihres Vaters, seien Richter zwischen uns. Und Jakob schwur ihm bei Dem welchen

54 sein Bater Isaak fürchtete. Und Jakob schlachtete ein Opferthier auf dem Gebirge, und lud seine Brüder zum Mahle. Und da sie das Mahl gehalten hatten, blieben sie auf dem Gebirge über Nacht.

Des Morgens aber stand Laban frühe auf, und küssete seine Enkelkinder und seine Töchter, und segnete sie; dann zog Laban hin, und kehrete zurück an

- 2, 3 seinen Ort. Jakob aber zog seinen Weg; da begegneten ihm Engel Gottes. Und sowie Jakob sie sah, sprach er, Das ist Gottes Heerlager; und nannte dieselbige Stätte Mahanaim.
  - 4 Jakob aber schickte Boten vor sich her, zu seinem Bruder Esau, in das Land 5 Seir, das Gefilde Edom. Und gebot ihnen, und sprach, Also saget meinem Herrn Esau, Dein Knecht Jakob lässet dir sagen, Bei Laban habe ich mich aufgehalten
  - 6 biefe ganze Zeit; und habe bekommen Rinder und Efel, Kleinvieh und Knechte und Mägde; und sende Botschaft zu meinem Herrn, daß ich Gnade vor beinen
  - 7 Augen finde. Die Boten aber kehrten zurück zu Jakob, und sprachen, Wir kamen zu beinem Bruder Efau, und er zieht dir selbst entgegen mit vierhundert Mann.
  - 8 Da fürchtete sich Jakob sehr, und ihm ward bange, und er theisete das Volk, das bei ihm war, und das Aleinvieh, und die Rinder, und die Kamele, in zwei Lager:
  - 9 und sprach, Wenn Csau kommt auf das eine Lager, und schlägt es, so wird das 10 andere entrinnen. Weiter sprach Jakob, Du Gott meines Baters Abraham, und Gott meines Baters Isaak, o Ewiger, der du zu mir gesagt hast, Kehre zurück in
  - 11 dein Land, und in deine Heimat, und ich will bir wohlthun; ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte gethan haft; denn ich hatte nicht mehr als meinen Stab, da ich über diesen Jordan ging, und nun
  - 12 bin ich zu zwei Heeren geworden. Errette mich boch von der Hand meines Brusbers, von der Hand Efaus! Denn ich fürchte mich vor ihm, daß er nicht komme,
  - 13 und erschlage mich, mit Alt und Jung. Du haft ja gesagt, Wohlthun will ich bir, und beinen Samen machen wie den Sand am Meer, ben man nicht zählen kann vor Menge.
  - 53 29) nur Bermuthung. ihres Baters, b. h. Tharahs (11, 26), ber außer bem wahren Gotte, ben Abraham als ben alleinigen verehrte, noch andere Götter anerkannte, die Na-
  - 54 hor beibehielt, vgl. Jos. 24, 2. Da bas Bundesmahl bereits (Bs. 46) gehalten war, haben wir hier wol nur an eine festliche Mahlzeit zu benken, die Jakob aus Freude ilber ben guten Ausgang der Sache seinen Genoffen bereitete. Man kann auch ilbersetzen: "Jakob schlachten hier erwähnt sein, noch weniger wilrde Jakob selbst das Schlachten biere rwähnt fein, noch weniger wilrde Jakob selbst das Schlachten verrichtet haben,

wäre nicht ein Dankopfer vorhergegangen. — Mahanaim, b. h. Doppellager, ober die beiden 32, 3 Heere. Der Ort war später eine Levitenstadt, im Stamme Gab (Fos. 21, 38), an der Grenze von Manasse. Ein Mahneh wird von Eli Smith erwähnt, nörblich vom Fabbok, am obern Theise des Flusses: und Jakob befand sich an dieser Seite des Fabbok, vgl. Vs. 24. — Land Seir, vgl. 36, 8. — gesagt hast 31, 8. — 4, 10 zu gering 2 Sam. 7, 18. — mit Alt und 11, 12 Jung, wrtl. die Mutter sammt den Kindern. Sprückwörtsich sir Alle; wie wir sagen: Kind und Kegel, Mann und Mans; vgl. Deut. 22, 6. —

14 Und er blieb baselbst in selbiger Nacht, und nahm von dem, was er vorhanden 15 hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau: zweihundert Ziegen und zwanzig Böcke, 16 zweihundert Mutterschafe und zwanzig Widder; dreißig säugende Kamele mit ihren 17 Füllen, vierzig Kühe und zehn Farren, zwanzig Eselinnen mit zehn Füllen. Und that sie unter die Hand seiner Knechte, je eine Heerde besonders, und sprach zu seinen Knechten, Gehet vor mir her, und lasset Kaum zwischen einer Heerde und 18 der andern. Und gebot dem Ersten also, Wenn dir mein Bruder Esau begegnet, und dich also fraget, Wem gehörest du an? und wo willst du hin? und für wen 19 sind diese, die du vor dir hertreibest? so sollst du sagen, Es ist ein Geschenk deines Knechts Jakob, das er meinem Herrn Sau sendet; und siehe, er selbst ist hinter 20 uns. Also gebot er auch dem Zweiten, und dem Dritten, und Allen, die hinter den Heerden hergingen, indem er sprach, Solche Worte redet zu Esau, wenn ihr 21 ihn tresset: und saget, Siehe, dein Knecht Jakob ist selbst hinter uns; denn er dachte, Ich will ihn versöhnen mit dem Geschenke, das mir vorausgeht; und darnach 22 will ich sein Antlitz sehen; vielleicht wird er mich gnädig annehmen. Also ging vor

aus das Geschenk vor ihm; aber er blieb dieselbe Nacht im Lager. Und er stand auf in selbiger Nacht, und nahm seine zwei Weiber, und seine zwei 24 Mägde, und seine elf Kinder, daß er zöge über die Furt des Jabbof; und nahm 25 fie, und führete fie über ben Bach, und brachte hinüber was er hatte. Als nun Sakob allein zurückblieb, ba rang ein Mann mit ihm, bis bie Morgenröthe an-26 brach. Und ba ber fab, bag er ibn nicht übermochte, rübrete er bas Gelenk feiner Sufte an; und das Gelenk von Jakobs Sufte ward über dem Ringen mit ihm 27 verrenket. Und er sprach, Lag mich, benn bie Morgenröthe bricht an: aber er 28 fprach, Ich laffe bich nicht, bu feguest mich benn. Und er sprach zu ihm, Wie 29 heißest du? und er antwortete, Jakob. Da sprach er, Du follst nicht mehr Jakob, heißen, sondern Ifrael. Denn du haft mit Gott und mit Menschen gekämpfet, und 30 bift obgelegen. Und Jakob fragte ihn und sprach, Sage boch an, wie heißest bu? er aber sprach, Warum doch fragest bu, wie ich heiße? Und er segnete ihn baselbst. 31 Und Jakob nannte die Stätte Pniel; denn, fprach er, ich habe Gott von Angeficht 32 ju Angeficht gesehen, und meine Seele ift errettet worden. Und als er Bnuel hinter 33 fich hatte, ging ihm die Sonne auf; und er hinkte an feiner Suffte. Daber effen bie Kinder Frael nicht die Spannader am Hüftgelenk bis auf den heutigen Tag; barum, daß Er das Hüftgelent, die Spannader Jafobs, berührte.

Und Jakob hob seine Augen auf und schauete, und siehe Esau kam mit viers hundert Mann. Da vertheilete er seine Kinder an Lea, und an Rahel, und an

2 die beiben Mägde; und stellete die Mägde mit ihren Kindern vorn an, und Lea 3 mit ihren Kindern hernach, und Rahel mit Joseph zuletzt. Und er selbst ging vor

14 vorhanden, d.h. bei der Hand. Jakob war auf Begegnung und Geschenk nicht besonders vorbereis 16 tet. — fäugende Kamele. Im Morgensande 21 wird die Milch der Kamele getrunken. — ihn versöhnen, wrtl. sein Antlit bedecken, s. 3. 20, 16. — gnädig annehmen, wrtl. mein Angesicht 23 erheben oder annehmen. — Der Jabbok, jetzt Wadi Zerka genannt, d. h. der Blane, wegen seines klaren Wassers, kommt aus den Bergen Basans und sließt ungefähr in der Mitte zwissen dem See Genezaret und dem Todten Meere

29 in ben Jordan. - Ifrael bebeutet Gottestam=

pfer, bgl. 35, 10; Hof. 12, 4.5. — Warum Richt. 30 13, 17. 18. — Pniel, Angestick Gottes: heißt Is. 32 Pnnël, was dasselse bebentet. Der Ort wird erwähnt neben Suchoth, bgl. Richt. 8, 8. —, Meine Seele ist errettet", b. h.: ber Ansblick Gottes hat mich nicht getöbtet, bgl. 16, 13; Dent. 5, 23. — Es ist der sogenante ischiatische 33 Nerv und Muskel (Histered) gemeint. Hier ist von einer vorgesetzlichen Sitte die Rede (s. 3. 33, 17): das mosaische Gesetz sithet das Berbot nicht auf, aber die Sitte besteht noch jetzt. —

ihnen her, und verneigete sich siebenmal zur Erbe, bis er zu seinem Bruder heran-4 kam. Cfau aber lief ihm entgegen, und herzete ihn, und fiel ihm um den Hals,

- 5 und fässete ihn; und sie weineten. Und er hob seine Augen auf, und sah die Weiber mit den Kindern, und sprach, Wen haft du hier bei dir? Und er sprach, Es
- 6 find die Kinder, die Gott beinem Knechte bescheret hat. Und die Mägde traten 7 herzu mit ihren Kindern, und verneigeten sich. Und Lea trat auch herzu mit ihren Lindern und neuweigsten sich. Darnach aber traten Inson, und Rabel berry, und
- Kindern, und verneigeten sich. Darnach aber traten Joseph und Rahel herzu, und 8 verneigeten sich. Und er sprach, Was willst du mit all diesem Heer, auf das ich
- 9 gestoßen bin? und er sprach, Daß ich Gnade fände vor meinem Herrn. Esau 10 aber sprach, Ich habe genug; behalte, mein Bruder, was du haft. Da sprach
- Jakob, Ach nein, möchte ich doch Gnade gefunden haben vor dir, daß du meine Gabe von meiner Hand annehmest. Weil dein Angesicht mir erschienen ist wie
- 11 Gottes Angesicht, und bu mir hold gewesen bist: so nimm doch das Geschenk von mir an, das dir zugeführt worden; denn Gott hat mir's bescheret, und ich habe
- 12 Alles genug: also nöthigte er ihn, daß er's nahm. Und Efan sprach, Lag uns
- 13 aufbrechen und hinziehen, und ich will neben dir herzichen. Er aber sprach zu ihm, Mein Herr weiß, daß ich zarte Kinder bei mir habe, dazu fäugende Schafe und Kühe; wenn sie Einen Tag übertrieben würden, so würde die ganze Heerde
- 14 sterben. Mein Herr ziehe doch vor seinem Anechte voraus: ich aber will gemächlich hintennach treiben, nach dem Schritte der Heerbe, die vor mir ist, und nach
- 15 dem Schritte der Kinder, dis daß ich komme zu meinem Herrn nach Seir. Und Esau sprach, So will ich doch bei dir lassen Etliche vom Bolk, das mit mir ist. Er aber sprach, Wozu das? möchte ich nur Gnade vor meinem Herrn sinden.
- 16 Alfo zog bes Tages Cfan wiederum feines Weges gen Seir.
- 17 Und Jakob brach auf gen Suchoth, und bauete sich ein Haus, und machte seinem
- 10 20, 41. Gottes Angesicht. Wie Gott sein Angesicht vor dem Frevler verbirgt (Deut. 32, 20), so läßt er die, welchen er Gnade und Hulb erweisen will, das Licht feines Antliges schanen,
- 11 vgl. Run. 6, 25. 26; Pf. 11, 7. Gefcheuf, 14 mrtl. Segen, 1 Sam. 25, 27. nach bem
- 14 mrtl. Segen, 1 Sam. 25, 27. nach bem Schritt, b. h. so rafch als sie gehen können. nach Seir. Dieses Bersprechen wurde von
- 17 Jakob nicht erfüllt. Festzuhalten ist, baß 3atob, vom Rorden aus, bem von Guben fommenden Gfan entgegenzog, und bag bie Radyricht von ben 400 Mann, welche biefer mit fich hatte, ben Jakob bewog, bie Beerben gu trennen, felbst aber bem Bruber entgegengu= geben an ber Spitze ber Frauen und Rinber. Diefe nun führte er bereits den Abend borber itber ben Fluß: er felbst folgte am nächsten Morgen, nachbem er bie lette Nacht bor bem Bufammentreffen auf bem nördlichen Ufer bes Jabbof zugebracht hatte. Die Trennung begieht fich also nur auf die heerden und die bagu gehörigen Leute: und bas ift auch bem Wortlaute von 32, 8. 9 allein gemäß. Diese Beerben waren also voneinander getrennt. Allerbings waren nach bem Wortfaute bon 32. 24 beibe Lager auf bem füblichen Ufer. Aber man hat nicht nöthig, bie Worte "was er hatte"

ftreng zu nehmen. Die ganze Magregel mar nutilos, wenn nicht ber Fluß die Lager trennte. Es gibt aber noch einen andern Grund, anzunehmen, bag bie beiben zusammengehörigen Lager (bas bebeutet ber Dual Mahanaim) burd, ben Jabbot getrennt waren. Das ein= zige Mahanaint, welches die Bibel kennt und welches wir noch jetzt finden (f. 3. 32, 3), liegt am nörblichen Ufer: folglich können beibe nicht auf bem füblichen gewesen sein. - Es war also in jener Nacht vor bem Zusammentreffen, bessen Ausgang für die Weltgeschichte so wichtig geworben ift, bag Jakob ben ichweren Glaubenstampf burchtämpfte im einfamen Bebet, als ber mabre Ifrael, im Gegensate ju bem Gottestämpfer ber beibnischen Semiten, bem phonizischen Berafles ober Hercules, welder ale Erscheinung ber erften ichwächlichen Frühlingssonne (bes erften Frühlingsanfangs. 5. Febr., Mitte gwischen Winterwende und Frühlingsnachtgleiche) gebacht und also binfend bargeftelft wurde: ein ichon febr friih von den mythologischen Bolkern burchaus misverstandener Mythus, wahrscheinlich vorflutigen Ursprungs, ba er sich auch bei ben Aeguptern findet, in ihrem Sarpofrates, b. b. Sarpothrut, Horus (Frühlingssonne), das Rind.

18 Bieh Hütten; baber nannte man die Stätte Suchoth. Und Jakob gelangte wohlbehalten zu der Stadt Sichem, die im Lande Kanaan liegt, als er aus Baddan-Aram kam; 19 und lagerte vor ber Stadt: und kaufte das Stud Aders, worauf er fein Zelt auf-20 fcling, von ben Kindern Hemors, bes Vaters Sichems, um hundert Gelbstücke. Und errichtete baselbst einen Altar, und nannte ihn, Der ftarke Gott ift ber Gott Ifraels.

Sichem und Dina; Jatob zieht nach Bethel und Bebron, wo Isaak ftirbt (34, 35).

Dina aber, Leas Tochter, die sie Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter 2 bes landes zu besuchen. Da die sah Sichem, ber Sohn hemors, bes heviters, 3 ber bes Landes Fürst war, nahm er sie, und lag bei ihr, und schwächte sie. Und sein Herz hing an Dina, Jakobs Tochter, und er hatte die Dirne lieb, und re-4 bete freundlich mit ihr. Und Sichem fprach zu seinem Bater hemor alfo, Rimm mir 5 dieses Mägdlein zum Beibe. Jakob aber erfuhr, daß er seine Tochter Dina geschändet hatte; seine Söhne aber waren mit seinem Lieh auf dem Felde; darum schwieg 6 Jakob, bis daß fie kamen. Da ging Hemor, Sichems Bater, heraus zu Jakob, 7 mit ihm zu reben. Und die Sohne Jafobs famen vom Felbe, ba fie es horeten; und es verdroß die Männer, und wurden sehr zornig, daß er eine Schandthat an Ifrael begangen, und bei Jakobs Tochter gelegen hatte; benn bergleichen follte 8 nicht geschehen. Da rebete hemor mit ihnen also, Meines Sohnes Sichem Berg 9 fehnet sich nach eurer Tochter, gebet sie ihm boch zum Beibe. Und verschwägert euch 10 mit uns; gebet uns eure Töchter, und nehmet ihr euch unsere Töchter. Und wohnet bei uns, und das Land soll euch offen sein; wohnet und verkehret und machet euch 11 aufässig darin. Und Sichem sprach zum Bater und ben Brüdern des Mägdleins, Laffet mich Gnade vor euch finden; und was ihr mir fagen werbet, will ich geben. 12 Fordert nur von mir viel Morgengabe und Geschenk, benn ich will geben, so viel 13 ihr mir sagen werbet; aber gebet mir die Dirne zum Beibe. Da antworteten Jakobs Söhne bem Sichem und seinem Bater Hemor betrüglich und mit hinter-14 liftiger Rebe, barum baß er ihre Schwester Dina geschändet hatte. Und sprachen au ihnen, Wir können bas nicht thun, bag wir unsere Schwester einem unbeschnit=

Eine geiftige Bebeutung erhielt es in geschichtlicher Zeit erft wieder burch die lebendige Auffaffung jener hoben Glaubensthat Jafobs. Gie war es, welche ihn zum wahren Ifrael machte. Man fieht auch hier die Zähigkeit eines finnbilblichen Mothus, und ben reinigenden, lauternden Beift ber biblifchen leberlieferung. -Bas ben Namen Suchoth betrifft, fo bebeutet er Siltten, was filr bie Bezeichnung von Meinen Anlagen bei einer Furt (für Fährmann und Reifenbe) fehr gut paßt. Es gab ein Suchoth im Oftjorbanlande, Jos. 13, 27; Richt. 8, 4. 5; 1 Ron. 7, 46. Das fann alfo bei ber Einmitndung bes Jabbot in ben Jordan gemefen fein. Aber follte Satob einen längern Aufenthalt im Oftjordanlande gemacht haben? Ein anderes Suchoth findet fich nach Burthardt noch jest im eigentlichen Ranaan, b. h. im Westjordanlande, nördlich vom Jabbot, sublich von Bethfean ober Schthopolis. An biefes hat 18 man wol zu benten. — wohlbehalten, bgl. 28, 21, hebr. schalem: nämlich nach fo gefähr=

licher Flucht. Andere nehmen bas Wort als Namen einer Stabt Salim, bei Sichem: wirflich liegt ein Ort Salim nordöstlich von Sichem, f. g. 14, 18; aber in ber gangen folgenben Erzählung ift nur bon Sichem bie Rebe. lleber Sichem vgl. 12, 6. - Gelbftild, wrtl. 19 bas Abgewogene (bebr. Qesi'tah), von unbekanntem Werthe, ber aber nach Siob 42, 11 höber ale ber bes Gefels gewesen zu fein icheint. Daß bie Resita gerade vier Gefel betragen habe, ift eine aus ber Bergleichung von 23, 16 bervorgegangene Bermuthung, die fich burch nichts beweisen läßt. Außer an ben genannten Stel-Ien wird biefes Gelbstiid nur noch Jof. 24, 32 ermähnt. - Der ftarte Gott, hebr. 'El, mel= 20 des ein allgemeiner Rame filt Gott ift unb "ber Starke" bebeutet, vgl. 46, 3. - nahm 34, 2 er fie, nach Art ber bamaligen Fürsten, 12, 15. - Schanbthat, vgl. 31, 28; Deut. 22, 21. - 7 mit ihnen, b. h. vorzugsweise ben Britdern, 8 vgl. ju 24, 50. - Die Morgengabe (f. g. 12 29, 27) ift ber Raufpreis, ben ber Bater erhalt;

- 15 tenen Manne geben; benn bas ware uns eine Schande. Nur unter bem Bebing wollen wir euch zu Willen sein, so ihr uns gleich werbet, und Alles, was männlich unter
- 16 euch ift, beschnitten wird. Dann wollen wir euch unsere Töchter geben, und eure
- 17 Töchter uns nehmen, und bei euch wohnen, und Gin Bolf werben. Wo ihr aber uns nicht gehorchen wollet euch zu beschneiben, so wollen wir unsere Tochter nehmen und davonziehen.
- Und ihre Rebe gefiel Hemor und seinem Sohne Sichem wohl. Und ber Jüng-18, 19 ling verzog nicht foldes zu thun; benn er hatte Luft zu ber Tochter Jakobs. Und
  - 20 er war geehrt über Alle in seines Baters Haufe. Da kamen fie, hemor und fein Sohn Sichem, jum Thore ihrer Stadt und redeten zu den Mannern ihrer
  - 21 Stadt alfo, Diefe Leute find friedlich gefinnt gegen uns, und mogen im Lande wohnen und barin verkehren, siehe es ift bas Land nach allen Seiten weit genug für sie; wir wollen uns ihre Töchter zu Weibern nehmen, und ihnen unsere Töch=
  - 22 ter geben. Nur unter bem Beding wollen bie Manner uns zu Billen fein, bag fie bei uns wohnen und Ein Bolf mit uns werden, wenn wir Alles, was mann=
  - 23 lich unter uns ift, beschneiben, gleichwie fie beschnitten sind. Ihre Habe und ihr But, und all ihr Bieh, wird es nicht unfer fein? lagt nur uns ihnen ju Willen
  - 24 fein, daß fie bei uns wohnen. Und fie gehorchten bem hemor und Sichem, feinem Sohn, Alle die aus dem Thor seiner Stadt auszogen; und ward beschnitten Alles was männlich war, Alle die aus dem Thor feiner Stadt auszogen.
  - Und am britten Tage, ba es sie schmerzete, nahmen zwei Sohne Jakobs, Si-25 meon und Levi, ber Dina Brüder, ein jeglicher sein Schwert, und überfielen die Stadt,
  - 26 welche sich sicher glaubte, und erwürgeten Alles was männlich war. Und ben Hemor und seinen Sohn Sichem erwürgeten sie mit der Schärfe des Schwerts, und nah-
  - 27 men Dina aus bem Saufe Sichems, und gingen bavon. Da fielen bie übrigen Söhne Jakobs über die Erschlagenen ber, und plünderten die Stadt, barum daß fie
  - 28 ihre Schwefter geschändet hatten. Und nahmen ihre Schafe, Rinder, Efel, und
  - 29 was in ber Stadt, und was auf bem Felbe war. Und all ihr Gut und alle ihre Kinder und ihre Beiber schleppten fie als Beute fort, und Alles was in den
  - 30 Bäufern war. Da fprach Jafob zu Simeon und Levi, 3hr bringet mich in's Un= glud, da ihr mich verhaßt machet bei den Bewohnern des Landes, den Ra= naanitern und Pheresitern; und ich bin boch nur ein geringer Haufe. Und sie werden sich versammeln wider mich und mich erschlagen. Also werde ich vertilget
  - 31 werden sammt meinem hause. Sie aber sprachen, Sollten sie denn unfere Schwefter wie eine Hure behandeln?
    - Und Gott sprach zu Jakob, Mache bich auf, ziehe gen Bethel hinauf, und wohne baselbst, und mache baselbst einen Altar bem Gott, ber bir erschien, ba bu
    - 2 floheft vor beinem Bruber Cfau. Da sprach Jakob zu seinem Hause, und zu Allen die mit ihm waren, Schaffet weg die fremden Götter, so mitten unter euch

bas Weschent befam die Braut, vgl. 24, 53. -20 Das Thor ift ber Ort, wo die Berathungen

gepflogen werben, entsprechend bem Forum ber 24 Römer. - Daß bie Sichemiten ohne viel Bebenten die Beschneibung bei sich einführen, erflart fich auch baraus, bag ben fanaanitischen Bölkern bieselbe nicht unbekannt war. Die ftammvermandten Phonizier hatten nach Se= robot bie Beschneibung. - auszogen, bie

25 Rriegsmannichaft. - Erwachsene haben am

britten Tage nach ber Beschneibung bie beftigsten Schmerzen zu leiben. Die entsetliche und unmenschliche Rache ber Britber (49, 5) ift mit barin begründet, daß sich ber Morgenländer burch bie Berfithrung ber Schwester für weit mehr beschimpft halt, als felbft burch ben Chebruch bes Weibes, bas er ja entlaffen fann, vgl. 2 Sam. 13, 28. - verhaßt, wrtl. ftin= 30 tenb, vgl. Er. 5, 21. - fremben Götter 35, 2 31, 19, vgl. 30f. 24, 23. Jatob befiehlt ben

35

3 sind, und reiniget euch, und wechselt eure Kleider. Und wir wollen uns aufmachen und hinauf gen Bethel ziehen, daß ich daselbst einen Altar mache dem Gott, der mich erhöret hat am Tage meiner Noth, und mit mir gewesen ist auf dem Wege, 4 den ich gezogen din. Da gaden sie dem Jakod alle fremden Götter, die sie des sasen, und ihre Ohrringe; und Jakod vergrub sie unter der Steineiche, die bei Schem steht. Und sie brachen aus: da kam ein Schrecken Gottes über die Städte, die rings um sie her lagen, daß sie den Söhnen Jakods nicht nachjagten. ENsso und alles Bolk, das mit ihm war. Und bauete daselbst einen Altar, und hieß die Stätte Gott von Bethel; denn daselbst hatte sich ihm die Gottheit geoffenbaret, als er sloh vor seinem Bruder. Da starb Debora, der Rebekka Amme, und ward begraben unterhalb Bethel, unter der Siche; die ward genannt die Klageiche.

9 Und Gott erschien Jakob abermals, als er aus Paddan-Aram kam, und segnete 10 ihn. Und Gott sprach zu ihm, Man nennt dich Jakob; aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Ifrael soll dein Name sein. Und er nannte seinen Namen 11 Ifrael. Und Gott sprach zu ihm, Ich bin Gott der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich; ein Bolk, ja ein Haufen von Bölkern soll von dir kommen, und 12 Könige sollen aus deinen Lenden hervorgehen. Und dir will ich geben das Land, das ich Abraham und Ifaak gegeben habe, und deinem Samen nach dir will ich 13 das Land geben. Da fuhr Gott auf von ihm, an dem Orte, da er mit ihm 14 geredet hatte. Jakob aber richtete ein Mal auf an dem Ort, da Er mit ihm geredet hatte, ein steinernes Mal, und goß Trankopfer darauf, und begoß es mit

16 Und sie brachen auf von Bethel: und als sie noch eine Strecke Wegs von 17 Ephrath entfernt waren, da gebar Rahel und hatte eine schwere Geburt. Da ihr aber die Geburt so schwer ward, sprach die Wehemutter zu ihr, Fürchte dich 18 nicht, denn du hast wieder einen Sohn. Da ihr aber die Seele ausging, daß 19 sie starb, nannte sie ihn Benoni; aber sein Vater hieß ihn Benjamin. Also starb 20 Rahel, und ward begraben an dem Wege nach Ephrath, das ist Bethlehem. Und Jakob richtete ein Mal auf über ihrem Grabe; das ist das Grabmal der Rahel, 21 bis auf diesen Tag. Und Israel zog weiter, und schlug sein Zelt auf jenseit des

15 Del. Und Jafob nannte ben Ort, da Gott mit ihm gerebet hatte, Bethel.

22 Heerbenthurms. Und es begab sich, da Ffrael im selbigen Lande wohnete,

Seinen, sich zu waschen (vgl. Ex. 29, 4) und 4 die besten Neiber anzuziehen. — Die Ohrstinge (vgl. Jes. 3, 20, wo das hebräische Wort, das Luther "Ohrenspangen" überseit hat, eisgentlich Zaubereien, Amulete bedeutet) dienten als Talismane zur Bewahrung vor Unglück: ähnsticher Aberglaube hat sich bis in's späteste Indenthum erhalten. — Steineiche, vgl. 12, 6; 5 Iss. 24, 25. 26. — ein Schrecken, den Gott über sie verhängte, Ex. 23, 27, vgl. oben 34, 30.

6, 7 — Lus 28, 19. — Gott von Bethel, hebr. El-Bêth-El; Beth-El selbst bebeutet Hans Gottes, ist aber hier als Eigenname gebraucht. — Gotts

8 heit, vgl. 20, 18. — Am me 24, 59. — unter ber Eiche, vgl. 1 Sam. 31, 18. Der Richt. 4, 5 erwähnte Baum ift von bem hiefigen ver-10 fcbieben. — Wird hier zum zweitenmale erzählt:

11, 14 siehe oben 32, 29. — Könige 17, 6. 16. — Mas

28, 18. — Ephrath, Ve. 19; Mich. 5, 1. — 16 Kürchte bich nicht 1 Sam. 4, 20. - Benoni, 17. 18 Sohn meines Leibens, meines Ungliids, bgl. 1 Chron. 4, 9: Benjamin, Sohn ber Rechten; also Glückssohn ftatt Leidenssohn. — Beth = 19 lehem (b. h. Brothaus), zwei Stunden fliblich von Jerufalem. - Grabmal ber Rabel, vgl. 20 1 Sam. 10, 2, nach welcher Stelle baffelbe im Stamme Benjamin lag. - heerbenthurm 21 (ein Thurm, später wol Theil ber Befestigung Berusalems, Mich. 4,8). Das von Luther für einen Eigennamen gehaltene Eber bebeutet Beerbe. - fam gu Ohren, vgl. 49, 4; 2 Sam. 16, 22 22. Es folgen nun brei Geschlechteregifter: erft= lich, Jakobs 22b-29, mit dem Tobe und Begrabniffe Ifaats ichliegenb: zweitens, Efaus und feiner Nachkommen, ber Stammfürften ber Ebomiter, 36, 1-19: brittens, Seire bes Boriging Ruben bin, und lag bei Bilha, seines Baters Rebsweibe, und das fam Ifrael zu Ohren.

23 Es hatte aber Jakob zwölf Göhne. Die Göhne ber Lea maren biefe, Ruben, 24 ber Erftgeborne Jakobs, Simeon, Levi, Juda, Isaschar und Sebulon. Die Söhne 25 ber Rabel waren, Joseph und Benjamin. Und die Sohne Bilhas, Rabels Magt,

26 Dan und Naphthali. Und bie Sohne Silpas, Leas Magb, Gab und Affer. Das

find die Sohne Jakobs, die ihm geboren find in Baddan= Aram.

Und Jakob kam zu seinem Bater Isaak gen Mamre, gen Rirjath = Arba, bas 28 ift Hebron, wo Abraham und Isaak als Fremdlinge gelebt hatten. Und Isaak 29 ward hundert und achtzig Jahr alt. Und Isaak verschied und starb und wart gesammelt zu feinen Stammgenoffen, alt und lebensfatt. Und feine Sohne Efau und Jakob begruben ihn.

Stammgeschichte ber Ebomiter und ber Horiter. Jakob bleibt in Ranaan (36-37, 1).

Und dies sind die Geschichten Esaus, das ist Edom. Esau hatte sich Weiber 36 genommen von den Töchtern Kanaans, Aba, die Tochter Glons, des Hethiters;

3 und Oholibama, die Tochter Anas, die Enkelin Zibeons, bes Heviters; und 4 Basmath, Ismaels Tochter, Nebajoths Schwester. Und Aba gebar dem Esau den

5 Eliphas, aber Basmath gebar ben Reguel. Und Dholibama gebar Jehis, Jaelam und Korah. Das sind Cfaus Söhne, die ihm geboren wurden im Lande Kanaan.

6 Und Cfau nahm feine Beiber, Sohne und Tochter, und alle Seelen feines Saufes, seine Heerben, und alles Bieh, mit allen Gütern, so er im Lande Kanaan erworben

7 hatte, und zog in ein Land, von seinem Bruder Jakob hinweg. Denn ihre Habe war zu groß, als daß sie beieinander wohnen konnten; und das Land, barin sie Fremblinge waren, gab ihnen nicht Raum, wegen ber Monge ihrer Heerben.

8 Mso wohnete Efan auf bem Gebirge Seir, Efan ift Ebom.

Und dies find die Geschichten Esaus, des Baters der Comiter, auf dem Ge-10 birge Seir. Dies sind die Namen der Sohne Gaus, Eliphas, ber Sohn ber Aba, Cfaus Weibes; Reguel, der Sohn der Basmath, Cfaus Weibes.

Eliphas Sohne aber waren biefe, Theman, Omar, Zepho, Gaetham und 12 Kenas. Und Thimna war ein Rebsweid des Eliphas, des Sohnes Esaus, die gebar bem Eliphas den Amalek. Das find die Sohne von Aba, Efans Weibe.

ters, 36, 20-30, vgl. 1 Chron. 1, 35 fg. Diefe Register wissen nichts von ben eben beendigten Erzählungen (vgl. besonders Rp. 33) des Berhältniffes zwischen Jafob und Gjan: bie beiben Brüber mohnen zusammen, mahrend ihres Baters Lebzeiten: fie begraben ihn jufammen (35, 29; bgl. 49, 31) und trennen fich erft nachher, als bas Land ihnen zu eng wurde für ihre Heer-27 ben (36, 7). - Mamre 13, 18; 23, 2. 19, vgl.

36. 2 28, 10. - Heviter: wahrscheinlich hieß es urfprünglich Horiter, vgl. 20. Uebrigens haben wir hier aus einer abweichenben lieberlieferung andere Namen für bie Weiber Efaus als 26, 34

6 und 28, 9. - in ein Land: es fehlt wol ber Rame, Geir ober Ebom, Bos. 9. 16. Ueber bas Gebirge Seir ober Land Ebom (28. 16), 3bumaea, vgl. bie Anmerkung ju 14, 6. - ju 7 groß 13, 6. - Theman (Teman) ift ein Land= 11 ftrich im nördlichen Ebom, vgl. Ez. 25, 13; Siob 2, 11, mahrich. im nordöftlichen Ebom. Omar ift ber Stamm ber beni 'hammer im nordlichen Choin. Bephe, I Chron. 1, 36 Bephi, vgl. Zaphijeh, Ort am Gübenbe bes Tobten Meeres. Gaetham (Ga'htam), Ml. Gothom, ift unbekannt; boch bgl. ben Stamm Dichogam, beffen hauptmaffe außerhalb Eboms mobnte. Renas (Qenaz), Rum. 32, 12, vgl. 'Haneizeh, eine Burg nordöftlich von Petra. - Amalet 12 ('Hamaleg), Sohn von Lotans Schwester (28. 22). Thimna (Timnah), Entel Chome, geht auf ben auch Gen. 14, 7; Num. 24, 29 erwähnten Theil bes großen urarabischen Bolfes ber Amalefiter, ber

- 13 Die Söhne aber Requels sind diefe, Nahath, Serah, Samma, Missa; bas sind die Söhne von Bafmath, Esaus Weibe.
- Die Sohne aber von Dholibama, Efaus Weibe, ber Tochter bes Ana, ber Entelin Zibeons, die fie bem Efan gebar, find biefe, Jehis, Jaelam und Korab.
- Das find die Fürsten ber Kinder Gaus: die Sohne Eliphas, des Erftgebornen Cfaus, waren biefe, ber Fürst von Theman, ber Fürst von Omar, ber Fürst
- 16 von Zepho, ber Fürst von Renas. Der Fürst von Rorah, ber Fürst von Gaetham, der Fürst von Amalet. Das sind die Fürsten von Eliphas, im Lande Ebom, und sind Söhne ber Aba.
- 17 Und das sind die Söhne Reguels, des Sohnes Efaus, der Fürst von Nahath. ber Fürst von Serah, der Fürst von Samma, der Fürst von Missa. Das sind bie Fürsten von Regnel im Lande Ebom, und sind Sohne ber Basmath, bes Weibes Cfaus.
- 18 Und das sind die Sohne der Oholibama, des Weibes Esans, der Fürst von Jehus, der Fürst von Jaelam, der Fürst von Korah. Das sind die Fürsten von Oholibama, ber Tochter bes Ana, Esaus Weibe.
- Das sind die Sohne Efaus, und bas find ihre Fürsten: er ift Ebom. 19
- Die Sohne von Seir, bem Horiter, die Bewohner des Landes, find biese, 20
- 13 fich mit bem Stamme Efans vermischte. Bon ben Nachkommen ber Basmath burch Reguel läßt fich nur noch ber Rame bes Samma (Schammah) mit einiger Wahrscheinlichkeit nachweisen, ba Steph. Byz. Die Samener als ein
- 14 Bolt ber nomabischen Araber nennt. Dholi= bama ift bie Entelin bes Bibeon, ber nach Be. 24 Anas Bater war. Jehis (beffer Je'husch, Bs. 18, wie die Masor. auch Bss. 5. 14 lesen), vgl. ben Stamm 'Saifi in Hauran. Bu Rorah (Qorach) vgl. Wadi Qurahi, Rame bes von Silbosten in bas Silbende bes Tobten Mee-
- 15 res fliegenden Babi al 'Achfa. Fürften, wrtl. Häupter über ein Taufenb, b. h. einen Bezirk, Gan, vgl. Mich. 5, 1. Gemeint find alfo bie Stammfürften, welche ihre Stämme
- 16 vertreten, vgl. Us. 10 fg. Die Borte "ber Fürft von Korah" sind wol irrthilmlich aus Vs. 18 hereingekommen, vgl. 288.5.14: fie fehlen auch in
- 20 ber samarit. Uebersetzung. Die Boriter ober Höhlenbewohner (griechisch: Troglodyten) find die Urbewohner des Gebirges Ger, bgl. 14, 6, bie von ben Ebomitern vertilgt (Deut. 2, 12, 22) ober unterjocht wurden, fobaf fie im Buche Siob (Rpp. 24, 30) ale ein gänglich verkommenes Bolf erscheinen. Die Site ber Boriter laffen fich ziemlich ficher nachweisen. Soriter (bebr. Chori) bedeutet Sohlenbewohner, wie benn auch ein Entel bes Stammvaters (B8. 22) Sori im engern Ginne heißt, weil er wol vor= jugsweise in bem an Felsgrotten reichen Betra feinen Git hatte. Uls erfter Sohn bes Geir

(Se'hir) wird genannt Lotan, vgl. Ligathene, Stamm in ber Nähe von Petra. Als Sohn Lotans erscheint außer bem ichon erwähnten Bori noch Bemam, 1 Chron. 1, 39 Somam, vgl. Chomaima, eine fiiblich von Betra liegende Stabt. Betra (bas griechische Wort filr bas hebr. Sela'h, b. h. Kels), drei bis vier Tagereisen von Jericho, ift bie bebeutenbfte Stadt bes alten Ebomiterlandes, nach welcher bas Beträische Arabien benannt murbe; vgl. Jer. 49, 16. Gobal (Schobal), vgl. Spria Sobal (Jubith 3, 1); bie Beschreiber ber Rreuzzlige nennen fo den Theil Arabiens siiblich von Rerek, also Ebomitis. Als Sobals Sohne erscheinen Alban ('Halvan), vgl. 'Halavin, Beduinenstamm nörblich von Agaba. Manahath (Manachath) westwärts von Betra, wo nach Ptolemaus bie Gegend Munychiatis liegt. Zu Gepho (Schepho, 1 Chron. 1, 40 Schephi) ngl. Dichebel Scha'h: feh nördlich von Agaba. Zu Onam vgl. Ghanajeme, einen mit ben haveitat berwandten Stamm. Als britter Sohn Seirs wird Bibeon (Bib'hon) genannt, beffen Gobne Aja ('Ajjah) und Ana ('Hanah) noch nachweisbar find. Aja (1 Chron. 1, 40 'Avvah), vgl. Stamm Chaivat, nordweftlich bom Melanitischen Meerbusen. Ana fand die heifte Quelle, welche süböftlich vom Tobten Meere entspringt und ben Wabi al'Achfa lau macht. Der vierte Sohn Seire, Ana, ist nicht zu verwechseln mit bem gleichnamigen Sohne Bibeons; außer einer Tochter Oholibama wirb

21 Lothan, Gobal, Bibeon, Ana: Difon, Eger und Difan; bas find bie Fürften ber Horiter, der Kinder des Seir, im Lande Edom.

Aber Lothans Söhne waren, Hori und Hemam; und Lothans Schwester hieß

Thimna.

22

Und die Söhne Sobals waren diese, Alban, Manahath, Ebal, Sepho und Onam. 23

Und die Söhne Zibeons waren diese, Aja und Ana: das ist der Ana, der in 24 ber Büste bie warmen Quellen fand, ba er Zibeons, seines Baters, Esel weibete.

Die Söhne aber Anas waren, Dison, und Dholibama, die Tochter Anas. 25

Und die Söhne Difans waren, Hemdan, Esban, Jethran und Cheran. 26

Die Kinder Ezers waren, Bilhan, Saevan und Afan. 27

Die Kinder Difans waren, Uz und Aran. 28

Dies sind die Fürsten der Horiter, der Fürst von Lothan, der Fürst von So-29 30 bal, ber Fürst von Zibeon, ber Fürst von Una; ber Fürst von Difon, der Fürst von Ezer, ber Fürst von Difan. Das sind die Fürsten ber Horiter, ber Reihe nach, im Lande Seir.

Die Könige aber, die im Lande Coom regieret haben, ehe denn die Kinder 31 32 Ifrael Könige hatten, find biefe: Bela war König in Edom, ein Sohn Beors; 33 und feine Stadt hieß Dinhaba. Und da Bela ftarb, ward König an feine Statt 34 Jobab, ein Sohn Serahs von Bogra. Da Jobab ftarb, ward König an seine 35 Statt Husam, aus ber Themaniter Lande. Da Husam starb, ward König an feine Statt Habab, ein Sohn Bebabs, ber die Mibianiter schlug im Gefilde ber 36 Moabiter; und seine Stadt hieß Avith. Da Hadad ftarb, ward König an seine Statt 37 Samla von Mafreka. Da Samla ftarb, ward König an seine Statt Saul, von Reho-

ein Sohn von ihm erwähnt, Difon. Gin anberer Difon (Dischon, fo ift auch B8. 26 mit ben M. zu lesen für Dischan) ift ber fünfte Sohn Seirs; man fann ben übelberüchtigten Stamm ber 'Dinran ober 'Amran füböftlich von Agaba vergleichen. Die als Göhne biefes Difon genannten find nur gum Theil bekannt. Dem Bemban (Chemdan) entsprechend finbet sich unter ben Geschlechtern ber 'Omran ein Chumaid und Chumadi; an Esban ('Eschban) flingt an 'Ugban , Rame eines Geschlechtes ber 'Omran. Der fechste Cohn Geirs, Eger ift unbefannt, bagegen läßt fich zu feinem Cobne Bilban bergleichen ber Stamm Mellachin bei Schobet; feinem Sohne Afan ('Hagan) entfpricht Ja'hagan (Num. 33, 31 fg.) westlich vom Edomiterlande. Da als letzter Sohn Seire Difan (Dischan) genannt wird, fo erscheint bier ber Stamm Disch (on und an find bloke Endungen) zum brittenmale. Diefer Stamm zerfiel alfo in verschiedene Abtheilungen, im öftlichen und füböftlichen Horiterlande. Abulfeba ftellt ben arabifchen Stamm Deifch gufammen mit ben Banu Duban, b. h. ben Debanitern in der Rabe bes Edomiterlandes. Bon Disan werben abgeleitet Ug, ('Hug) Rame bes Landes von Siob, im öftlichen Edomitis, und

Aran, bgl. die Arener, die bei Plinius neben ben Thimanaern, also im öftlichen Ebomiterlande, vorkommen. Die Al. lefen 'Aram, fo= daß ein burch Mischung aus Aramäern und Horitern entstandener Stamm gemeint mare. -Der hier genannte Ana ist nach V8. 20 Bruber 25 Bibeons, alfo verschieden von dem B8. 24 qe= nannten Sohne Zibeons, und bie Worte ,, und Dholibama, die Tochter Anas" (vgl. B8. 2) icheinen erft fpater in ben Text gefommen gu fein. - Fir Chemdan fteht 1 Chron. 1, 41 Cham- 26 ran. - ebe benn: ausbriidliches Beugniß, 31 bag biefer Bers nach ber Ginführung bes jubi= ichen Ronigthums verfaßt murbe. Schon gur Zeit Mofes herrichte in Ebom ein König, vgl. Rum. 20, 14. - Dinhaba fommt häufig als 32 Stadtname vor in andern ganbern (ein Damnaba zweimal in Moab), läßt sich aber bis jest im Edomitergebiete nicht nachweisen. - Dies 33 Bogra, jett ein Dorf, Namens Bugaireh, un= gefähr in ber Mitte zwischen Betra und bem Tobten Meere gelegen, ift nicht zu verwechseln mit ber gleichnamigen Stabt in Sauran, Die bei ben Römern Boftra heißt. — Avith, vgl. 35 Ghovaitseh, eine Sigelreibe an ber Oftseite von Moab. - Rehoboth am Strome: 37 bekannt als eine Stabt an einem flei-

- 38 both am Strome. Da Saul starb, ward an seine Statt König Baal-Hanan, ber 39 Sohn Achbors. Da Baal - Hanan, Achbors Sohn, ftarb, ward an feine Statt König Habar, und seine Stadt hieß Bagu; und fein Weib hieß Mehetabeel, eine Tochter der Matred, der Tochter Mesahabs.
- 40 Also hießen die Fürsten Esaus, nach ihren Geschlechtern, Dertern und Namen, 41 der Fürst von Thimna, der Fürst von Alva, der Fürst von Jetheth; der Fürst 42 von Oholibama, ber Fürst von Gla, ber Fürst von Binon; ber Fürst von Re-43 nas, ber Kürst von Theman, ber Kürst von Mibzar; ber Kürst von Magbiel, ber Fürst von Iram. Das sint die Fürsten Edoms, nach ihren Wohnsigen in ihrem Erblande. Diefes ift Cfan, ber Bater ber Comiter.
  - Sakob aber wohnete im Lande, barin sein Bater ein Frembling gewesen war, 37 im Lande Kanaan.

### Geschichte Josephs, des Sohnes Jakobs und Zug des Pauses Jakobs nach Alegypten. (37, 2-50.)

Joseph von feinen Brübern nach Aegupten verkauft (37).

- Dies sind die Geschichten Jakobs: Joseph war siebzehn Jahr alt, ba er ein Hirte ward mit seinen Brüdern bei ber Heerbe; und er wurde beigegeben ben Gohnen ber Bilha und Silpa, ber Weiber seines Baters; und Joseph brachte es vor
- 3 ihren Bater, wo eine üble Nachrebe wider fie war. Ifrael aber hatte Joseph lieber, benn alle feine Göbne, barum bag er ihn im Alter gezeuget hatte; unb
- 4 machte ihm einen verbrämten Leibrod. Da nun feine Bruder faben, bag ibn ibr Bater lieber hatte benn alle feine Brüber, murben fie ihm feind, und konnten ihm kein freundlich Wort fagen.
- 5 Und Joseph hatte einen Traum, und erzählte ihn seinen Brübern; ba wurden fie 6 ihm noch feinder. Denn er sprach zu ihnen, Höret doch, was mir geträumet hat.
- 7 Siebe, wir banden Garben mitten auf dem Felbe, und fiebe meine Garbe erhob sich, und ftand aufrecht; und siehe, eure Garben stelleten sich rings um meine Garbe
- 8 und verneigten fich vor ihr. Da sprachen feine Brüder zu ihm, Sollteft bu gar unser König werden, und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch feinder um
- 9 seiner Träume und seiner Rede willen. Denn er hatte noch einen andern Traum, den erzählte er seinen Brüdern, indem er sprach, Siehe, ich habe noch einen Traum

nen Fluffe, in Gebalene, dem nördlichen Theile bes Gebirges Seir. Der edomitische Fürst Saul kann nicht ein Aramäer gewesen fein: also ift an Rechoboth am Euphrat, ber fonst allerdings "ber Strom" beißt, nicht zu 39 benken. — Sabar (Sabab, 1 Chron. 1, 51): nach dem Tobe bieses letten Wahlkönigs scheint an bie Stelle ber foniglichen Berrschaft bie Regierung ber Stammfürften getreten gu fein, beren Bergeichniß jetzt folgt. Wahrscheinlich erklärt sich die Abweichung beffelben von B8. 15—18 barans, daß B8. 40 fg. die Fürsten nach den hauptstädten der Stämme benannt find. - Ela, bas bekannte 41 Elath, jett Aila, f. 14, 6. — Pinon ober Punon war eine ber Lagerstätten ber Ifraeliten auf ber Oftfeite Ibumaas, Rum. 33, 42. 43. - Mib gar, 42 b. h. Festung, geht möglicherweise auf Betra. verbrämten Leibrod, bgl. 23: mit Streifen 37, 3 wie bas Rleib ber ebeln romifden Junglinge, also wol lang, mit Aermeln, und bie Anochel bedend: vgl. 2 Sam. 13, 18, 19. - Die Brüber 4

gehabt, und fiehe, die Sonne und ber Mond und elf Sterne verneigeten fich 10 por mir. Und ba er bas seinem Bater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn fein Bater, und sprach zu ihm, Was ift das für ein Traum, ber dir geträumet hat? Sollen wir herkommen, ich und beine Mutter, und beine Bruder, uns gu 11 verneigen vor bir zur Erbe? Und seine Brüder wurden eifersuchtig auf ihn: aber fein Bater behielt biefe Sache im Bergen.

Und da feine Brüder hingegangen waren das Bieh ihres Baters in Sichem zu 12 13 weiben; fprach Ifrael zu Joseph, Beiben nicht beine Brüber in Sichem? komm, ich will 14 bich zu ihnen senden: er aber sprach zu ihm, Sier bin ich. Und er sprach zu ihm, Gehe boch hin, und fiehe, ob es wohl stehe um beine Britder, und um bas Bieh; und bringe mir Antwort. Und er fandte ihn aus dem Thale von Hebron, und Joseph ging gen 15 Sichem. Da fand ihn ein Mann, als er irre ging auf bem Felde; ber fragte ihn 16 und sprach, Was sucheft du? Und er sprach, Meine Brüder suche ich; sage mir boch 17 an, wo fie weiben. Der Mann aber fprach, Sie find von bier aufgebrochen; benn ich hörte fie fagen, Laffet uns gen Dothain geben. Da ging Joseph seinen Brübern 18 nach, und fand fie ju Dothan. Da faben fie ihn von ferne, und ebe benn er nabe 19 gu ihnen kam, machten sie einen Anschlag wiber ihn, bag sie ihn töbteten. Und 20 fprachen untereinander, Siehe, ba kommt ber Träumer her: fo kommt nun, und laffet uns ihn erwürgen, und in eine ber Gruben bier werfen, und bann fagen, ein Raubthier habe ihn gefreffen; so wollen wir seben, was aus seinen Träumen 21 wirb. Da bas Ruben hörete, wollte er ihn aus ihrer hand erretten, und sprach, 22 Laft uns ihn nicht tobt schlagen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, Bergießet fein Blut, werfet ibn in biefe Grube, die in der Bufte ift, aber leget nicht Sand an ihn; er fagte bies um ihn aus ihrer Sand zu erretten, und ihn seinem 23 Bater zurückzubringen. Sowie nun Joseph zu seinen Brüdern kam, zogen fie ihm 24 feinen Rod aus, ben verbrämten Leibrod, ben er anhatte; und nahmen ihn, und 25 warfen ihn in die Grube; die Grube aber war leer, und fein Waffer barin. Und fie setzten sich das Mahl zu halten. Da hoben sie ihre Augen auf, und saben einen Zug Ismaeliter kommen von Gilead, und ihre Kamele trugen Tragakanth, Balsam 26 und Labanum, und fie zogen damit hinab nach Aeghpten. Da fprach Juda zu feinen Brüdern, Was haben wir für Bortheil, wenn wir unfern Bruder erwürgen, und ben 27 Mord verhehlen? Kommt, laffet uns ihn den Ismaelitern verkaufen, aber unfere Sand

10 gu grugen. - ich und beine Mutter: bie letten Worte muffen nicht ftreng genommen merben, benn Rabel mar auf bem Wege nach Ephrath gestorben (35, 19): also ehe Jakob nach Sebron zog. Jafob will fagen, Sollen Aeltern und Geschwifter sich vor bir neigen? -11, 17 behielt, vgl. Luc. 2, 19. 51. - Dothain ober Dothan, 2 Ron. 6, 13. 19. 20; an ber Gildfeite ber Ebene Jesreel, 12 Millien nördlich bon Samaria, nach Eusebius. Ritter melbet, baß es nach zuverlässigen Rachrichten, bie Schult erhielt, noch einen folden Ort im Sildweften von Dichenin gibt, an ber Ginbucht ber großen Ebene Esbrelon ober Jesreel. -20 Grube: die zur Sammlung bes Regenwaffers

fonnten es nicht über fich gewinnen, ben Joseph

bestimmten Cifternen find im Morgenlande weit häufiger als bie Brunnen mit Quellwasser. Vgl. Jer. 38, 6. — Tragakanth 25 (ein Gummi), ein fprifches Erzeugnig. Dann werden erwähnt Balfam und Labanum, bas wohlriechende Barg ber Ciffusrofe: beibe merben auch zu Salben gebraucht, und find Erzeugniffe Balaftinas, befonders ber Balfam. fitr welchen Gileab vorzugsweise berühmt ift. Die Waaren tamen alfo vom naben Gilead ober auch weiter nördlich aus Sprien. - Mi= 28 bianiter: B8. 36 heißen fie Medaniter, vgl. 25, 2, jenes ift bie genauere Bezeichnung. Die Midianiter am Aelanitischen Meerbusen werben Bs. 25 und Richt. 8, 24 zu ben Ismaeli= tern gerechnet, obwol fie Ben. 25, 1. 2 Gohne

vergreife sich nicht an ihm; denn er ist unser Bruder, unser Fleisch. Und seine 28 Brüder gehorchten ihm. Und ba midianitische Kaufleute vorüberreiseten, zogen

den Obersten der Leibwache.

fie ben Joseph herauf aus ber Grube, und verkauften ihn ben Imaelitern um 29 zwanzig Silbersekel; und sie brachten den Joseph nach Aeghpten. Als nun Ruben zurückfehrte zur Grube, siehe, ba mar Joseph nicht barin. Da zerriß er seine Rleiber, 30 und fehrte jurud zu seinen Brudern, und fprach, Der Anabe ift nicht ba, ich 31 aber, wo foll ich hin? Da nahmen fie Josephs Leibrock, und schlachteten einen 32 Ziegenbock, und tunkten ben Leibrock in's Blut. Und schickten ben verbrämten Leibrock hin, und ließen ihn ihrem Bater bringen und fagen, Das haben wir ge-33 funden; siehe doch zu, ob es beines Sohnes Leibrock sei ober nicht. Er erkannte ihn aber, und sprach, Es ist meines Sohnes Leibrock; ein Raubthier hat ihn ge-34 fressen; wahrlich Joseph ist zerriffen. Und Jakob zerriß seine Rleiber, und legte ein Trauergewand um feine Lenden, und trug Leid um feinen Sohn lange Zeit. 35 Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten fich auf, baf fie ihn tröfteten; aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, Ich werde mit Leid hinun-36 terfahren zu meinem Sohn in die Unterwelt: also beweinete ihn sein Bater. Aber die Medaniter verkauften ihn nach Aegypten, an Potiphar, des Pharaos Kämmerer,

#### Geschichte ber Thamar (38).

Und um dieselbige Zeit zog Juda hinab von seinen Brübern, und that sich zu 2 einem Manne von Adullam, der hieß Hira. Und Juda fah daselbst eines kanaanitischen Mannes Tochter, ber hieß Suah; und er nahm sie, und wohnte ihr bei. 3, 4 Da ward sie schwanger, und gebar einen Sohn, ben nannte er Ger. Und sie 5 ward abermals schwanger, und gebar einen Sohn, ben nannte fie Onan. Und fie gebar nochmals einen Sohn, den nannte fie Sela; und Juda war zu Chefib, als 6 fie ihn gebar. Und Juda nahm für feinen erftgeborenen Sohn Ger ein Beib, 7 die hieß Thamar. Aber Ger, Judas Erftgeborener, war misfällig in ben Augen 8 bes Emigen; barum tobtete ihn ber Emige. Da sprach Juda zu Onan, Wohne bem Weibe beines Bruders bei, und übe die Schwagerpflicht an ihr, daß du beinem 9 Bruder Samen erweckeft. Da aber Onan wußte, daß der Same nicht fein eigen fein follte, so geschah es, wenn er bem Weibe seines Bruders beiwohnete, so ließ er ben Samen auf den Boden fallen, auf daß er seinem Bruder nicht Nach-10 fommen gabe. Aber biefes Thun misfiel bem Ewigen, und er töbtete auch

Abrahams und ber Retura find: Die Medaniter find nach biefer lettern Stelle ein berwandter Stamm, ber mehr fliblich im Innern wohnt. Wir haben also an eine Raravane aus Arabien zu benfen, welche handel trieb nach Palästina und Sprien, und jett von bort zurückfehrte. - Ueber bie Gelbsumme 34 vgl. Lev. 27, 5. - Trauergewand, hebr. Saq. Sad bezeichnet ein grobes Trauerfleib aus raubem, barenem Beuge, bas, burch einen Strick zusammengehalten, wie ein Sack am Leibe hing und auch während ber 36 Nacht nicht abgelegt murbe. - Potiphar (39. 1) bedeutet: ber Angehörige bes Bhra (Ra, mit bem Artifel). Rammerer, mrtl. Sämmling, wie ja noch jetzt bei ben eiferfüchtigen Morgenländern manche hoben Uemter am Sofe nur burch Berichnittene bekleibet werben fonnen. - ber Leibwache, mrtl. ber Schlächter, b. h. Scharfrichter, weil bie Leibmache zugleich bes herrschers Bluturtheile gu vollstreden hatte. Unter bem Befehlshaber ber königlichen Palastwache stand auch bas Staatsgefängniß (40, 3. 4), welches mit zu ben Gebäuden Potiphars gehörte. — Abullam 38, 1 in ber Ebene Juda, Jof. 15, 35; nordweftlich von Hebron, 10 Millien nordöftlich von Cleutheropolis. - Chefib, fonft Achfib, in 5 ber Ebene Juda, Jos. 15, 44; Mich. 1, 14. hier ift auf bas Leviratsgefet (Deut. 25, 5 fg.) & Rücksicht genommen; es follte nämlich ber Schwager (lat.: levir) die kinderlose Wittme beirathen und ben erften mit ihr gezeugten Gohn auf ben Ramen feines verftorbenen Brubers in

11 ibn. Da fprach Juda zu feiner Schnur Thamar, Bleib eine Wittwe in beines Baters Saufe, bis mein Sohn Sela groß sein wird. Denn er bachte, Bielleicht möchte auch er fterben, wie feine Brüder. Also ging Thamar bin, und blieb in 12 ihres Baters Hause. Da nun viele Tage verlaufen waren, ftarb des Suah Tochter, Judas Weib. Und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf zu seinen 13 Schafscherern gen Thimng, mit seinem Freunde Hira, dem Adullamiter. Da ward ber Thamar angefagt alfo, Siehe, bein Schwiegervater gebet binauf gen Thimna 14 auf die Schafschur. Da legte fie ihre Wittwenkleider ab, und deckte fich mit einem Schleier, und verhüllete sich, und fette fich an ben Gingang von Engim, welches auf bem Wege nach Thimna liegt; benn fie fah, daß Sela war groß geworben, 15 und fie ward ihm nicht zum Beibe gegeben. Da nun Juda fie fah, hielt er fie 16 für eine Hure; benn sie hatte ihr Angesicht verdecket. Und er machte sich zu ihr am Wege, und sprach, Wohlan, lag mich dir beiwohnen. Denn er wußte nicht, baß sie seine Schnur war. Sie aber sprach, Bas willst du mir geben, so du mir 17 beiwohneft? Da sprach er, 3ch will dir ein Ziegenböcklein von der Heerde senden: 18 und fie fprach, So gib mir ein Pfand, bis baf bu mir's fendeft. Er aber fprach, Bas für ein Pfand foll ich bir geben? Sie antwortete, Deinen Siegelring, und bas Band bagu, und beinen Stab, ber in beiner Hand ift. Da gab er's ibr, 19 und wohnete ihr bei; und sie ward von ihm schwanger. Und sie machte sich auf, 20 und ging bin, und legte ihren Schleier ab, und jog ihre Wittwenkleiber an. Juda aber sandte das Ziegenböcklein durch seinen Freund, den Abullamiter, daß er das 21 Pfant wieber holete von bem Beibe; und er fant sie nicht. Da fragte er bie Leute ihres Orts, und sprach, Bo ift die Buhlerin, die zu Enaim am Wege faß? 22 fie antworteten, Es ift keine Buhlerin hier gewesen. Und er kehrte gurud ju Buda, und fprach, Ich habe fie nicht gefunden; bazu fagen die Leute des Ortes, 23 es fei teine Buhlerin da gewesen. Da sprach Juda, Sie mag's behalten, bamit wir nicht zum Gespötte werden; fiebe, ich habe dieses Bocklein gefandt, und du 24 haft fie nicht gefunden. Und nach ungefähr drei Monaten ward Juda angefagt alfo, Deine Schnur Thamar hat gehuret; dazu fiehe, fie ift durch's Huren schwanger 25 geworden: Juda aber fprach, Führet sie hinaus, daß sie verbrannt werde. Und ba sie hinausgeführt wurde, schiefte sie zu ihrem Schwiegervater, und ließ fagen, Bon dem Manne bin ich schwanger, dessen dies ift. Und fie sprach, Erkenne boch, 26 weffen biefer Siegelring und biefes Band und biefer Stab ift. Da erkannte es

Juda, und sprach, Sie ift gerechter, als ich; barum weil ich fie nicht gegeben habe meinem Sohne Sela, hat fie bas gethan. Doch wohnte er ihr nicht mehr 27, 28 bei. Und da fie gebären follte, fiehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Und als

11 bie Weschlechtsliften eintragen laffen. - Biel-

12 leicht, vgl. Tob. 3, 7 fg. - Thimna, Stadt auf bem Bebirge Juda, Jof. 15, 57; an ber nördlichen Grenze bes Stammes Inda. Diefer Ort ift nicht mit bem gleichnamigen in Dan gu bermechfeln, Richt. 14, 1. - mit Bira, ber jum West ber Schafschur eingelaben war, bal.

14 2 Sam. 13, 23. - Eingang, vgl. Spr. 7, 12; Ber. 3, 2. - Enaim, Jof. 15, 84 beißt bie

18 Stadt Enam, in ber Ebene Juba. - bas 21 Band, woran ber Siegelring bing. - Bublerin: wörtlich bie Beweihte, nach bem alten fprifd phonizischen Sprachgebrauch ber Berebrer ber Aftarte, ober ber Liebesgöttin: eine Berfon, die fich zu Ehren ber Gottheit preisgab. 1 Kön. 14, 24; 2 Kön. 23, 7; Berod. I, 199. jum Gefpötte. Das Pfand war mehr werth 23 als das Ziegenböcklein; Juda glaubte fich also betrogen, und wollte bas nicht unter bie Leute tommen laffen: es ware für ibn als einen reichen, vornehmen und bejahrten Mann unschidlich gewesen, wegen einer solchen Rleinig= feit sich in's Gerebe zu bringen. - ver= 24 brannt, wie ben unguchtigen Prieftertochtern geschehen follte, Lev. 21, 9. Die Steinigung war fitr Chebrecherinnen, vgl. Deut. 22, 24;

fie gebar, that Eines die Hand heraus. Da nahm die Wehmutter einen rothen Kaben, und band ihn um seine Sand, und sprach, Der ist zuerst herausgekommen. 29 Gerade als der seine Sand wieder hineinzog, siehe, da fam sein Bruder heraus; und sie sprach, Warum hast du dir einen Durchbruch gerissen? Und man nannte 30 ihn Berez. Darnach aber fam fein Bruber beraus, ber ben rothen Faben um seine Hand hatte. Und man nannte ihn Serah.

Die Geschicke Josephs in Aegypten und die Büge seiner Brüder babin (39-45).

Und Joseph ward hinabgeführet nach Aeghpten; und Potiphar, des Pharao Kämmerer und Oberfter ber Leibwache, ein ägyptischer Mann, kaufte ihn von ben 2 Ismaelitern, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Ewige war mit Joseph, und er war ein Mann, dem Alles wohl gelang; und war in feines Herrn, des Aeghpters, 3 Haufe. Da nun sein herr sah, daß der Ewige mit ihm war, und der Ewige Alles, 4 was er that, gelingen ließ burch seine Hand; so fand Joseph Gnade vor seinem Herrn, und ward fein Diener. Und er fette ihn über fein Haus, und Alles, was 5 er hatte, that er unter seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Saus und alle seine Guter gesetzt hatte, segnete ber Ewige bes Neghpters Saus, um Josephs willen; und ber Segen bes Ewigen war in Allem, was er hatte, im 6 Haufe und auf dem Felde. Darum ließ er Alles, was er hatte, unter Josephs Sand; und er bekummerte sich, ihm gegenüber, um gar nichts, außer um bie Speife, bie er af. Joseph aber war schon von Geftalt und schon von Angesicht. 7 Und nach diefer Geschichte warf seines Geren Weib ihre Augen auf Joseph, 8 und sprach, Schlaf bei mir. Er weigerte sich beg aber, und sprach zum Weibe scines Herrn, Siehe, mein Herr bekümmert sich, mir gegenüber, um nichts 9 was im Saufe ift, und alle seine Güter hat er unter meine Sand gethan. ist kein Größerer als ich in diesem Hause, und er hat mir gar nichts borenthalten, außer bich, ba du sein Weib bift. Wie sollte ich benn ein solch 10 großes Uebel thun, und wider Gott fündigen? Und fie trieb folche Worte gegen Joseph täglich. Aber er gehorchte ihr nicht, daß er an ihrer Seite schliefe, noch 11 bei ihr ware. Und es begab fich ber Tage einen, da Joseph in das Frauengemach ging, feine Geschäfte zu thun, und fein Mensch vom Gefinde bes Saufes 12 dafelbst im Frauengemache war: da faßte fie ihn bei feinem Kleibe, und sprach, Schlaf bei mir. Aber er ließ fein Rleid in ihrer Hand und floh, und lief hinaus. 13, 14 Da sie nun sah, daß er sein Rleid in ihrer Hand ließ, und hinaus entfloh; rief sie bem Gefinde ihres Hauses, und sprach zu ihnen also, Sehet, da hat man uns einen hebräischen Mann in's Haus gebracht, daß er Muthwillen mit uns treibe. Der fam zu mir herein, und wollte bei mir schlafen; ich aber rief mit lauter Stimme.

29 Eg. 16, 40; 30h. 8, 5 fg. - Durchbruch. Sinn: warum haft bu bich so haftig vorgebrängt? - Pereg (b. h. Rig) war ein Stammvater Davids, Ruth 4, 18 fg., vgl. Num. 26, 20. —

30 rothen Faben, wrtl. bas Scharlachrothe, Schani, eig. Glanzenbes. hierauf wird eine Anfpielung gefucht in bem Namen Gerah (bebr.

39, 5 Zerach), Glanz. - um Josephs millen 30, 27. 6 - ihm gegenüber, vgl. Bs. s, wrtl. "bei ihm"; ähnlich 30 29. - außer um bie Speife: Joseph hatte bie Ritche und Tafel feines Herrn nicht unter sich, weil die Aegypter andere Speifen und Zubereitungsfitten hatten als bie Bebruer. Sie agen nicht gusammen (43, 32; 46, 34). Der ganze übrige Haushalt ftand unter Joseph, als dem Haushofmeister (Bs. 8). -Frauengemach, wrtl. Haus. Es ift nämlich 11 ber innere Theil des Hauses gemeint, wo bie Hausfrau mit ihren Töchtern und Dienerinnen lebte, "bas Frauenzimmer". - man (bebr. 14

39

15 Und als er hörete, daß ich ein Geschrei erhob und rief, da ließ er sein Aleid neben 16 mir, und floh, und lief hinaus. Und fie ließ fein Rleid neben fich liegen, bis fein Herr

40

17 heimkam; und redete zu ihm eben dieselben Worte, indem sie sprach, Der hebräische Knecht, den du uns in's Haus gebracht hast, kam zu mir herein, um Muthwillen 18 mit mir zu treiben. Da ich aber ein Geschrei erhob und rief, so ließ er sein Kleid 19 neben mir, und sloh hinaus. Als aber sein Herr hörete die Rede seines Weibes, die sie ihm sagte mit den Worten, Also hat mir dein Knecht gethan; ward er sehr zornig. 20 Und Josephs Herr nahm ihn, und warf ihn in den Kerker, an den Ort, wo des 21 Königs Gesangene in Haft lagen; und er war allda im Kerker. Aber der Ewige war mit Joseph, und wandte ihm Huld zu, und ließ ihn Gnade sinden vor dem

22 Aufseher des Kerkers. Und der Aufseher des Kerkers that unter die Hand Josephs alle 23 Gefangene im Kerker, daß Alles, was daselbst geschah, durch ihn geschehen mußte. Der Aufseher des Kerkers sah nach gar nichts, das unter seiner Hand war, denn der Kwige war mit Joseph und was er that das ließ der Kwige gestingen

ber Ewige war mit Joseph, und was er that bas ließ ber Ewige gelingen. Und nach dieser Geschichte vergingen sich der Mundschenk des Königs von Aegypten, 2 und ber Beder gegen ihren Herrn, ben König von Meghpten. Und ber Bhargo ward aufgebracht wider seine beiden Rämmerer, wider ben Obersten ber Schenken, und 3 wiber ben Obersten ber Becker. Und ließ sie in Gewahrsam bringen in bas Haus bes Obersten ber Leibwache, in ben Kerker, an ben Ort, wo Joseph gefangen lag. 4 Und ber Oberfte ber Leibwache ftellete Joseph bei ihnen an, bag er fie bedienete, 5 und sie saßen etliche Zeit im Gewahrsam. Und es träumete ihnen beiben, dem Schenken und bem Beder bes Rönigs von Aeghpten, die im Rerker gefangen lagen, in Einer Nacht, einem Jeglichen ein eigener Traum; und eines Jeglichen Traum hatte 6 seine eigene Deutung. Da nun bes Morgens Joseph zu ihnen hineinkam, und 7 fab, baß fie traurig waren; fragte er bie Rämmerer bes Pharao, welche mit ibm in Gewahrsam waren im Sause seines Herrn, und sprach, Warum sehet ihr heute 8 fo verbrießlich aus? Sie antworteten ihm, Es hat uns geträumet, und wir haben Niemand, der es uns auslege. Und Joseph sprach zu ihnen, Gehöret nicht Gott 9 bas Auslegen zu? erzählet mir's boch. Da erzählete ber Oberfte ber Schenken feinen Traum Joseph, und fprach zu ihm, Mir hat geträumet, bag ein Weinstock 10 bor mir ftand. Und an bem Weinftocke waren brei Reben, und kaum hatte er angefangen zu grünen, fo ichof auf feine Blüte, und feine Bufchel reiften zu 11 Trauben; und ich hatte ben Becher bes Pharao in meiner Hand, und nahm bie Trauben, und prefte sie aus in ben Becher bes Pharao, und gab ben Becher bem 12 Pharao in die Hand. Und Joseph sprach zu ihm, Das ist seine Deutung: die drei Reben 13 find drei Tage. Binnen drei Tagen wird ber Pharao bein Haupt erheben, und bich in bein Amt wieder einsetzen, daß du dem Pharao den Becher in die Hand gebest, nach 14 ber vorigen Weise, ba du fein Schenke warft. Aber gebenke boch meiner in beinem Herzen, sowie dir's wohl gehet, und thue doch Barmherzigkeit an mir, daß du 15 meiner erwähnest beim Pharao, und mich herausbringest aus biesem Saufe. Denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen; dazu habe ich auch allhier gar 16 nichts gethan, daß fie mich in die Grube gesetzt haben. Da nun ber Oberfte ber Becker fah, daß die Deutung gut war, sprach er zu Joseph, Auch mir hat geträu-17 met, und fiebe, ich trug brei Semmelforbe auf meinem Saupt; und im oberften

40, 8 er): gemeint ift Potiphar; vgl. Bs. 17. — ers zählet mir's boch, b. h. nicht, "Ich kann's ench nicht versprechen, daß ich im Stande sein werde, die Träume auszulegen, denn Gottes Geift allein

(41, 16) legt aus", sondern der Sinn ift, "Ich stehe unter Gottes besonderm Einflusse und kann daher vielleicht eure Träume benten: darum ersählet mir dieselben." — Bilschel, b. h. Trans 10

Korb allerlei Bachwerk für ben Pharao; und die Bögel fragen es aus dem Korbe 18 auf meinem Haupte. Und Joseph antwortete und sprach, Das ist seine Deutung: die

41

19 brei Körbe sind brei Tage. Binnen brei Tagen wird der Bharao bein Haupt von bir beben und bich an einen Pfahl benken, und die Bogel werben bein kleisch von bir 20 fressen. Und es geschah bes britten Tages, ba beging ber Pharao seinen Geburtstag; und machte ein Mahl allen seinen Dienern, und erhob das Haupt des Oberften ber Schenken, und bas Saupt bes Obersten ber Beder inmitten seiner Diener; 21 und fette ben Obersten ber Schenken wieder ein in sein Schenkamt, daß er ben 22 Becher reichte in bes Pharao Hand; aber ben Oberften ber Becker ließ er henken, 23 wie ihnen Joseph gedeutet hatte. Aber der Oberste der Schenken gedachte nicht an

Joseph, fondern vergaß fein.

1 Und nach Verlauf von zwei Jahren hatte der Pharao einen Traum, und siehe, 2 er ftand am Nil: und er fah aus dem Nil aufsteigen sieben schöne und fette Rube, 3 und fie weibeten im Sumpfgrafe. Und nach biefen fah er andere fieben Rube aus bem Nil auffteigen; die waren häßlich und mager, und traten neben jene Rübe an 4 bas Ufer bes Nils. Und bie häßlichen und magern Rühe fragen bie sieben schönen 5 und fetten Rühe: ba erwachte ber Pharao. Und er schlief wieder ein, und ihm träumete abermals, und fiebe, fieben bide und ichone Aehren wuchsen auf Einem 6 Halme. Und nach biefen fah er sieben bunne und bom Oftwinde verfengte Aehren 7 aufsproffen. Und die magern Aehren verschlangen die sieben dicken und vollen 8 Aehren: ba erwachte ber Bharao, und fiehe, es war ein Traum. Und bes Morgens war fein Beift bekümmert, und er schickte aus, und ließ rufen alle Schriftgelehrten Meghptens, und alle Weisen bes Landes, und erzählete ihnen seine Träume. Aber ba war keiner, ber sie bem Pharao beuten konnte.

Da rebete ber Oberfte ber Schenken zum Pharao also, Ich muß heute meine Ber-10 gehungen in Erinnerung bringen. Da der Pharao aufgebracht war über seine Anechte, und mich mit dem Obersten der Becker in Gewahrsam legte, im Sause bes 11 Oberften ber Leibwache; träumete uns beiben in Giner Nacht, einem Jeglichen ein 12 Traum von besonderer Deutung. Und baselbst war bei uns ein hebräischer Jüngling, bes Obersten ber Leibwache Knecht, bem erzähleten wir's. Und er beutete uns 13 unsere Träume, einem Jeglichen seinen besondern Traum. Und wie er uns deutete, so ift's ergangen; benn ich bin wieder in mein Amt eingesetzt und Jener ist gehenkt.

Da fandte der Pharao hin, und ließ Joseph rufen; und sie holeten ihn eilends aus ber Grube. Und er schor sich, und zog andere Rleiber an, und kam hinein 15 zum Pharao. Da fprach ber Pharao zu Joseph, Mir hat ein Traum geträumet, und ift Riemand, ber ihn beuten kann; ich habe aber gehöret von bir fagen, bu bürfeft

16 nur einen Traum hören, um ihn sofort zu beuten. Da antwortete Joseph bem

17 Pharao alfo, Das stehet nicht bei mir; Gott moge bem Pharao Seil verkündigen.

18 Da rebete ber Pharao zu Joseph, Mir träumete, ich stünde am Ufer des Nils; und fah aus bem Ril auffteigen fieben schöne und fette Rube, und fie weibeten im Sumpf-19 grafe. Und nach ihnen sah ich andere sieben dürre, sehr häßliche und magere Rühe

20 herauffteigen; ich habe in gang Aeghptenland nicht so häßliche gesehen. Und bie

21 magern und häßlichen Rühe fragen auf die sieben ersten fetten Rühe. Und da fie bie verschlungen hatten, merkte man's nicht an ihnen, bag biefelben in ihrem Bauche

19 benfämme. - heben, baffelbe Wort fteht B8. 13 für "erheben", vgl. 27, 39. - henten. Das Aufbängen bes Leichnams geschah zur Berschärfung 41, 6 ber Strafe, vgl. Deut. 21, 22. 23. - Der Oft = wind, ber wegen feiner funfzigtägigen Dauer jett

in Negopten Chamfin beißt, ift febr troden und hat

Bermandtichaft mit bem Samum (b. b. ber Giftige), bem erstidenben Sturmwind bes wüften Arabien, ber im April und Mai herrscht. — Schriftgelehrte (Er. 7, 11) find bie Bieros 8 grammaten, bie gur Prieftertafte gehörten. -Grube beifit bas Befängniß hier wie 40, 15; 14 22 waren, fonbern fie blieben häftlich, gleichwie vorhin: ba wachte ich auf. Und ich fab in meinem Traum, und fiebe, fieben volle und schone Nehren wuchsen auf 23 Ginem Salm. Und nach biefen fah ich fieben burre, bunne und vom Oftwinde verfengte 24 Aehren aufsproffen. Und die dünnen Aehren verschlangen die sieben schönen Aehren. Und ich habe es ben Schriftgelehrten gefagt, aber feiner kann mir Runde geben. Da iprach Joseph zum Pharao, Beide Träume des Pharao sind einerlei: Gott 26 zeigt dem Pharao an, was er vorhat. Die sieben schnen Rühe sind sieben Jahre, und 27 die sieben schönen Aehren sind auch sieben Jahre: es ift einerlei Traum. Und bie sieben magern und häflichen Rühe, die nach jenen aufgestiegen, sind sieben Jahre; und ebenfo bie sieben leeren und vom Oftwinde versengten Aehren: es werden 28 fieben Jahre Hungerenoth kommen. Das ist's nun, was ich jum Pharao gerebet 29 habe, Gott hat ben Pharao feben laffen, mas er vorhat. Siebe, es fommen fieben 30 Jahre großer Fille in gang Aegyptenland. Und nach benfelben werden fieben Jahre Hungersnoth eintreten, daß man vergessen wird aller solchen Fülle in Aegyptenland; 31 und die Hungersnoth wird das Land verzehren: daß man nichts wissen wird von ber Fülle im Lande, vor jener Hungersnoth, die hernach kommt, denn sie wird 32 febr fchwer fein. Daß aber bem Pharao zweimal hintereinander geträumt hat, 33 bebeutet, daß foldes Gott gewißlich und eilends thun wird. Und nun ersebe sich ber Pharao einen verständigen und weisen Mann, den er über Aeghptenland sete; 34 ber Pharao schaffe, daß er Amtleute verordne über bas Land, und nehme ben Fünften 35 von Aeghptenland, in ben sieben Jahren ber Fille; daß fie fammeln alle Speife ber guten Jahre, die jett fommen, und Getreibe aufschütten in des Pharao Korn-36 häuser, jum Borrath in ben Städten, und verwahren es; und ber Borrath werbe aufbehalten für bas land auf die sieben Sungerjahre, die über Aeghptenland

Und die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Dienern wohl. Und ber 37, 38 Pharao sprach zu seinen Dienern, Wie könnten wir einen Mann finden, in bem ber 39 Geift Gottes fei, wie er in biefem ift? Und ber Pharao fprach ju Joseph. Da bir

fommen werden, daß nicht das Land vor Hunger verberbe.

40 Gott foldes Alles hat kund gethan, ift Reiner fo verständig und weise wie du. Du follft über mein haus sein, und beinem Bort foll all mein Bolf Gehorsam leiften;

41 nur um den Thron will ich höher sein, denn du. Und der Pharao fprach zu Joseph.

42 Siehe, ich habe bich über gang Aegyptenland gesetzt. Da nahm ber Bharao feinen Ring von seiner hand, und that ihn on die hand Josephs und kleidete ihn mit 43 köftlicher Leinwand, und hing ihm eine goldene Rette um ben Sals; und ließ ihn

35 Luther "Loch", vgl. 37, 24; Ger. 38, 6. - in bes Pharao Rornhäuser, mrtl. unter bes

40 Pharao Sand, b. h. Gemalt. - beinem Wort foll Gehorfam leiften, wrtl. beinen Mund foll füffen. Der Ruß ift bas Zeichen ber Sulbigung, 1 Sam. 10, 1; Pf. 2, 12. In bespotisch regierten ganbern werben oft Sflaven plots-42 lich jur bochften Burbe erhoben. - foft-

licher Leinwand (wrtl. Beifies, baffelbe wie Byssus), bie Bekleibung ber fonigl. Fami-

43 lie und ber Priefter. - Berneiget euch, hebr. 'Abrekh; ägpptisch: au. rekh. ober au. r. rekh. Berneigen follen! b. h. verneigt euch. Die gewöhnliche Erklärung: Reiget euer Sanpt, ift ohne alle Begrundung im Aegyptischen. Das ägpptische Wort lautet an bie bebräische Form

habrekh (b. h. benge bas Rnie) an und ist also fast wörtlich wiedergegeben. Und zwar muß biefes burch gleichzeitige Ueberlieferung geschehen sein: benn bie seit ben Bsamme= tichen übliche Lanbessprache (aus welcher fich bas Roptische bilbete) kennt jene Form gar nicht mehr. Die ältern Musleger haben ben Sinn richtig gefaßt, aber sie konnten bas ägpptische Wort nicht erklären. - Joseph fuhr im zweiten Bagen bes Könige: im erften fuhr bei Aufzilgen ber Pharao felbst, im zweiten die Ronigin, bann erft folgten bie Pringen bes Hauses. Der Pharao Sefdftris, bem Berobot biefelben Magregeln gufdreibt binfichtlich bes Landeigenthums, welche hier geschicht. lich auf Joseph ale Reichskangler gurudgeführt

auf seinem zweiten Wagen fahren, und bor ihm her ausrufen, Berneiget euch! 44 und setzte ihn über ganz Aeghptenland. Und der Pharao sprach zu Joseph, Ich bin König; aber ohne beinen Willen soll Niemand seine Sand ober seinen Fuß regen

45 in gang Aleghptenland. Und ber Pharao gab Joseph ben Chrennamen Lebenschaffer. Und gab ihm zum Weibe Afnath, die Tochter Potipheras, des Priesters zu On: 46 und Joseph zog aus durch das Land Aegypten. Und Joseph war dreißig Jahr alt,

ba er vor dem Pharao stand, dem König von Aeghpten.

Und Joseph nahm Urlaub vom Pharao und durchzog ganz Neghptenland. Und 47 48 bas Land trug sehr reichlich in den sieben Jahren der Fülle. Und er sammelte allen Ertrag der fieben Jahre, die fich im Lande Aeghpten folgten, und that denselben in die Städte. Den Ertrag, welcher auf ber Feldmark einer jeglichen Stadt 49 wuchs, that er in die Stadt. Alfo schüttete Joseph Getreide auf, über die Magen

viel, wie Sand am Meer, bis man aufhörete zu zählen; benn es war ohne Zahl. Und dem Joseph wurden zwei Söhne geboren, ehe denn das Hungerjahr kam, 50 51 welche ihm gebar Asnath, Potipheras, bes Priesters zu On, Tochter. Und Joseph

nannte ben Erftgeborenen Manaffe; benn Gott, fprach er, hat mich laffen ber-52 gessen all mein Ungemach, und mein ganzes Vaterhaus. Und den zweiten nannte er Ephraim; benn Gott, sprach er, hat mich fruchtbar gemacht in bem Lanbe meines Elends.

53, 54 Da nun die sieben Jahre der Fülle im Lande Aegypten um waren: da fingen an die sieben Hungeriahre zu kommen, wie Joseph gesagt hatte. Und es ward eine

werben, bieg ägyptisch Sesurtesen, griechisch geschrieben, Sefortofis, und regierte gegen 2750 bor Chriftus. Wir haben noch jest Dentmäler aus feiner Regierung; er und feine Rach= folger, bas Saus ber Sefortofiben, errichteten bie größten öffentlichen Bauten bes alten Reichs, und Aegyptens ilberhaupt. Wir haben auch noch eine hieroglyphische Inschrift in Benihaffan, worin ber Statthalter ber Lanbichaft fich rühmt, baß, "als die hungersnoth eintrat unter Gefurtefen I.", man in feiner Lanbichaft pflügte und erntete, Dank feiner Fürsorge. Also nur ausnahmsweise; vgl. 45,6. Diese und bie andern Nachrichten über ben alten Sefoftris milrben uns unverständlich fein ohne die biblifche Erzählung, sowie für diese ber Ort in ber Geschichte fehlen würde ohne die ägyptischen Denkmäler. Jene gleichzeitige Inschrift wurde hinreichen, bie Zweifel gegen bas Alter und ben geschichtlichen Charafter biefer fogenannten mofaischen Ueberlieferung zu widerlegen, welche aber ebenso wenig von Moses stammt als von Efra. Mofes lebte gegen 1320 b. Chr. alfo länger nach Joseph (etwa 1420 Jahre) als biefer vor Chriftus. Die Ueberlieferung über bie Kriege in Ranaan ju Abrahams Zeit (Rb. 14) fteht alfo gar nicht vereinzelt ba. Diefe Brudftiide wurden gerettet aus ben Triimmern iener Borgeit burch bie Chrfurcht bor bem An-45 benten an jene hoben Berfonlichkeiten. - Leben = daffer, bebr.: Zaphnath-Pa'hneach; bie

Siebzig ichrieben Psonthomphanech. Sicher ift ber Rame, wie ichon Sieronymus gefeben, nicht hebräisch, soubern ägyptisch. Die Schreibung ber Al. als die richtigere angenommen (alfo im hebr. Texte eine Berfetung ber beiben ersten Buchstaben Zaphnath statt Pzonth), liegt es am nächften, im erften Theile bie im alten Reiche bereits vorkommende Burgel snt = sont, gründen, anzunehmen: ber zweite aber ift gewiß aufzulösen in p. ankh (bas leben). Mehre ägpptische Namen im alten Reiche enbigen mit ankh. Afnath ift As-Net, Aubetend Reith: Botiphera, pet-Phra, bem Ra, ber Sonne, zugehörig. Alle biefe Umftanbe beweisen, bag ber Pharao Josephs ein ägpptischer, und nicht ein Hirtenkönig war. On (b. h. Licht) ift ber ägpptische Name fitr Beliopolis, b. h. Sonnenstadt, etwas nördlich vom jetigen Rairo. On war ber Haupttempel ber Sonne. Aufnahme Josephs in die Gemeinschaft ber ägpptischen Priefter gehörte mit zu feiner Stanbeserhöhung. Die Ginfachheit und Freiheit ber patriarchalischen Frommigfeit, gegenüber bem fpatern mosaischen Gesetze, machte es möglich, baß Joseph bennoch seinem Gotte treu bleiben tonnte. - Joseph errichtete Rornspeicher ober 48 Magazine in ber Hauptstadt jeder Lanbichaft, ober nach griechischem Ausbrucke jebes Nomos. - Manaffe: wrtl., ber vergeffen macht. - 51

Manaffe und Ephraim.

Ephraim ift als Dual gefagt, im Ginne 52 bon boppelt fruchtbar: ber Rame geht jurud

- 55 Hungersnoth in allen Landen; aber in ganz Aeghptenland war Brod. Da nun bas ganze Aeghptenland Hunger litt, schrie das Volk zum Pharao um Brod. Aber ber Pharao sprach zu allen Aeghptern, Gehet hin zu Joseph; was euch der saget,
- 56 das thut. Als nun im ganzen Lande Hungersnoth war, that Joseph alle Kornhäuser auf, und verkaufte den Aeghptern Getreide. Denn die Hungersnoth ward
- 57 stark in Aeghptenland. Und alle Lande kamen nach Aeghpten, Getreide zu kanfen bei Joseph; benn die Hungersnoth war ftark in allen Landen.
  - Da aber Jakob sah, daß in Aeghpten Getreide feil war, sprach er zu seinen 2 Söhnen, Was sehet ihr euch einander an? Und er sprach, Siehe, ich habe gehört, es sei in Aeghpten Getreide feil; ziehet hinab, und kaufet ums daselbst Getreide,
  - 3 daß wir leben und nicht sterben. Also zogen hinab zehn Brüder Josephs, daß sie
- 4 in Aegypten Getreide kauften. Aber Benjamin, Josephs Bruder, ließ Jakob nicht mit feinen Brüdern ziehen; benn er sprach, Es möchte ihm ein Unfall begegnen.
- 5 Also kamen die Söhne Israels Getreide zu kaufen, sammt Andern, die mit ihnen zogen; benn es war die Hungersnoth im Lande Kanaan.
- 6 Aber Joseph war der Statthalter über das Land, er war es, der Getreide verstaufte allem Volke des Landes. Da nun Josephs Brüder kamen, verneigten sie
- 7 sich vor ihm mit ihrem Antlitze zur Erde. Und als Joseph seine Brüder sah, da erkannte er sie, aber er stellte sich fremd gegen sie, und redete hart mit ihnen, und sprach zu ihnen, Woher kommt ihr? Und sie sprachen, Aus dem Lande Ka-
- 8 naan, Speise zu kaufen. Aber wiewohl Joseph seine Brüder erkannte, erkannten
- 9 fie ihn doch nicht. Und Joseph gedachte an die Träume, die ihm von ihnen ge-
- 42, 1 auf parah, b. h. fruchtbar fein. Bas fehet ihr euch einander an? bezeichenet bie Rathlofigkeit, wo Giner vom Andern
  - 6 Bulfe erwartet. Statthalter, bebr. Schalli't, ein Wort, welches außerbem in ben bibli= iden Buchern ber perfifden Beit bortommt, aber uralt subsemitisch ift: verwandt mit bem arabischen Gultan, und offenbar baffelbe Wort, welches fich in bem Namen bes erften Sptsoskönigs findet, Salatis. Daraus folgt aber keineswegs, daß Joseph biefer Salatis gewesen. Diefes würde mit bem unverkennbaren geschichtlichen Charafter ber biblischen Rachrich= ten gang unvereinbar fein: die Unnahme, bag bie Juden bas Bolf ber hirtenkönige gewesen, welche man gewöhnlich bie Spksos nennt, läßt sich ebenso wenig in Einklang bringen mit ben ägpptischen Berichten als mit ben biblischen, und konnte nur in ber Zeit ber Unkunde bes Aegyptischen entstehen. Das aber fann aus un= ferer Stelle (und nur aus ihr) bewiesen merben, bag ber Name bes erften Sptfoskonigs Statthalter bebeutet, und baran hängt eine geschichtliche Thatsache. Jener erfte Birtenkönig regierte also zuerst als Statthalter, als Vertreter bes Pharav, machte fich nach= her (mahrscheinlich bei beffen Tobe) zum Ronig, und gründete eine Dynaftie. Diefe erfte Hirtendynastie mar aber nach arabischen Ueber= lieferungen aus bem Stamme ber Amalekiter.

arab. Amaliku, eben wie die zweite und lette eine philistäische, b. h. paläftinische, mar. Die Nation ber Huffos war, fagt Manetho, nach Einigen arabisch, nach Andern palästinisch: bie zweite jener Dynaftien beißt ihm "Könige, anbere hirten": und bag biefe philiftaifd mar. erhellt daraus, daß fie nicht nach Arabien abzog, fondern nach Paläfting, von Avaris (bem semitischen Tanis) über Pelusium, ber äußersten Grenzstadt. Dem Herodot erzählte man noch, bag um Memphis die Heerden des Königs Philitis einst geweibet, in uralter Zeit. Jene Meinung hat also die griechische und die unmittelbar ägpp= tische Ueberlieferung wider sich, nicht weniger als die biblische. Dagegen wird die Annahme. baß ber erste Hufsoskönig (Salatis) wirklich zuerft Schalli't war, b. h. Statthalter, burch bie manethonische Erzählung von bem fast kampflosen Untergange ber einheimischen Dynastie gerabezu beftätigt. Es ging ungefähr fo wie mit dem Verdrängen ber Merovinger burch bie Rarolinger; nur daß hier bie neue Dynaftie aus bemfelben Lande frammte. Auch später, unter bem Islam, ift es in Aegypten mehrmals fo gegangen. Die Wurzel von Schalli't ift uralt im Hebräischen, und die Bezeichnung war bamals wahrscheinlich- eine ben arabischen Amalekitern und hebräern gemeinsame. Daß Joseph wirtlich Statthalter war, ergibt fich aus ber oben erklärten Erzählung 41, 40-45. So fonn-

träumt hatte; und fprach zu ihnen, Rundschafter seid ihr, um zu seben, wo bas Land 10 offen ift, seid ihr gekommen. Und sie sprachen zu ihm, Rein, mein Herr; sondern 11 beine Anechte sind gekommen, Speife zu kaufen. Wir find alle Gines Mannes 12 Söhne; wir find ehrliche Leute; beine Anechte find nie Kundschafter gewesen. Da sprach er zu ihnen, Nein, sondern ihr seid gekommen zu sehen, wo das Land offen 13 ift. Und fie sprachen, Wir, beine Anechte, find zwölf Brüber, Söhne Eines Mannes im Lande Kanaan; und siehe, der Jüngste ist jett bei unserm Vater, aber ber 14 Eine ift nicht mehr vorhanden. Und Joseph sprach zu ihnen, Es ift so, wie ich zu

15 euch geredet habe, Rundschafter seid ihr. Daran follt ihr geprüft werben; bei bem Leben bes Pharao! ihr dürft nicht von dannen ziehen, es komme benn ber euer

16 jüngster Bruder. Sendet Einen von euch hin, ber euern Bruder hole; ihr aber follt gefangen fein. Also foll eure Rede geprüft werden, ob ihr mit Wahrheit umgehet. Denn wo nicht, bei dem Leben des Pharao! so seid ihr Kundschafter.

17 Und er that sie zusammen in Gewahrsam drei Tage lang.

Am dritten Tage aber sprach Joseph zu ihnen, Wollt ihr leben, so thut also; 19 benn ich fürchte Gott. Seib ihr ehrliche Leute, fo laffet eurer Brüder Einen gebunben bleiben in euerm Gefängniffe; ihr aber giehet hin, und bringet heim bas Getreibe 20 für die Nothburft eurer Saufer. Und euern jungften Bruder bringet zu mir; fo

werden eure Worte sich bewähren und ihr werdet nicht fterben: und sie thaten also. 21 Sie sprachen aber untereinander, Fürmahr, bas haben wir an unserm Bruder

verschuldet, dessen Seelennoth wir fahen, als er uns anflehete, aber wir höreten

22 nicht darauf; darum ift nun biese Noth über uns gekommen. Und Ruben hob an und sprach zu ihnen, Sagte ich euch nicht also, Verfündiget euch nicht an

23 bem Knaben? aber ihr wolltet nicht hören: ja nun wird fein Blut geforbert. Sie wußten aber nicht, daß es Joseph verstand; benn er redete mit ihnen durch einen

24 Dolmetscher. Und er wandte fich von ihnen, und weinete. Da er nun fich wieder zu ihnen fehrte, und mit ihnen rebete, nahm er aus ihrer Zahl ben Simeon, und

25 band ihn vor ihren Augen. Und Joseph gebot, daß man ihre Sade mit Getreibe füllete, und einem Jeglichen fein Gelb wieber in feinen Sack thate, und ihnen gabe

26 Zehrung auf den Weg; und man that ihnen also. Und sie luden ihr Getreide auf ihre Efel und zogen von dannen.

Da aber Einer seinen Sack aufthat, daß er seinem Efel Futter gabe in ber 28 Herberge; ward er gewahr, daß sein Geld oben im Sack lag. Und sprach zu seinen Brübern, Mein Geld ift mir zurückgegeben worden, und siehe, in meinem Sack ift es. Da entfiel ihnen bas Herz, und sie wandten sich zitternd einer zum andern, und sprachen, Warum hat Gott uns das gethan?

Da sie nun heimkamen zu ihrem Bater Jakob in's Land Ranaan, sagten sie 30 ihm an Alles, was ihnen begegnet war, und sprachen: Der Mann, der herr bes Landes, redete hart mit uns, und behandelte uns gleich folchen, die das Land 31 auskundschaften wollten. Und als wir ihm sagten, Wir find ehrliche Leute, und

32 find nie Rundschafter gewesen: unser sind zwölf Bruber, Gines Baters Göhne, ber Eine ift nicht mehr vorhanden, und der Jüngste ist jett bei unserm Bater im 33 Lande Ranaan; da sprach ber Mann, ber Herr bes Landes, zu uns, Daran will

ten Josephs Briiber mohl fagen (unten Bs. 30), 9 er fei Berr bes Landes. - wo bas Land offen ift, wrtl. die Bloge bes Landes, 20 vgl. Bs. 11. - sie thaten also, b. h. fie willigten ein, fie erklärten fich bereit, es gu thun. - Sagte 37, 21. 22. Bielleicht foll 22 auch burch biese Hervorhebung ber Unschulb Rubens begründet werben, warum nicht ibn, ben Erftgeborenen, bas Loos bes Zuriidbleibens (28. 24) traf. - geforbert 9, 5. 6; vgl.

13

ich erkennen, daß ihr ehrliche Ceute seit; den Einen Bruder lasset bei mir, und 34 nehmet die Nothdurft für eure Häuser, und ziehet hin; und bringet euern jüngsten Bruder zu mir, so werde ich erkennen, daß ihr nicht Kundschafter, sondern ehrliche Leute seit; dann will ich euch euern Bruder geben, und ihr möget im Lande verkehren.

Und da sie ihre Sacke ausschütteten, fand ein Jeglicher seinen Geldbeutel in seinem Sack. Und da sie sahen ihre Geldbeutel, erschraken sie sammt ihrem Bater.

36 Da sprach Jakob, ihr Bater, zu ihnen, Ihr beraubet mich meiner Kinder; Iofeph ist nicht mehr vorhanden, und Simeon ist nicht mehr vorhanden, und den

37 Benjamin wollt ihr hinnehmen; auf mich fällt alles dies Unglück. Und Ruben sprach zu seinem Bater also, Wenn ich dir ihn nicht wiederbringe, so töbte meine beiben

38 Söhne; vertraue ihn meiner Hand an, so will ich ihn dir wiederbringen. Er aber sprach, Mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist todt, und er ist allein übrig geblieben; wenn ihm ein Unfall auf dem Wege begegnete, darauf ihr ziehet, so würdet ihr meine grauen Haare mit Herzeleid hinab in die Unterwelt bringen.

Die Hungersnoth aber brückte bas Land. Und ba verzehret war bas Getreibe, welches fie aus Aegypten gebracht hatten, sprach ihr Bater zu ihnen. Ziehet g wieder hin, und faufet uns ein wenig Speife. Da fprach Juda gu ihm alfo, Der Mann betheuerte uns wiederholt und sprach, Ihr follt mein Angesicht nicht seben, 4 es sei benn euer Bruder mit euch. Willst bu nun unsern Bruder mit uns senben, fo 5 wollen wir hinabziehen, und bir Speife kaufen. Senbeft du ihn aber nicht, fo ziehen wir nicht hinab. Denn ber Mann hat zu uns gesagt, Ihr sollt mein 6 Angeficht nicht seben, es sei benn euer Bruder mit euch. Da sprach Ifrael, Warum habt Ihr übel an mir gethan, und bem Manne angesagt, daß ihr noch einen 7 Bruder habet? Sie aber fprachen, Der Mann forschete genau nach uns und unsern Bermandten, und fprach, Lebet euer Bater noch? Sabt Ihr auch noch einen Bruder? Da gaben wir ihm Bescheid grade wie er uns fragte. Wie konnten wir 8 benn miffen, daß er fagen murbe, Bringet euern Bruber herab? Da sprach Juda zu Ifrael, seinem Bater, Lag ben Knaben mit mir ziehen, bag wir uns aufmachen und reisen, damit wir leben, und nicht sterben, sowohl wir, als du, als unsere 9 Kindlein. 3ch will Burge für ihn fein, von meiner Sand follst bu ihn forbern. Wenn ich ihn dir nicht heimbringe, und vor dich hinstelle, so will ich allezeit 10 vor dir die Schuld tragen. Wahrlich, hätten wir nicht verzogen, wir waren 11 jest schon zweimal zurückgekehrt. Da sprach Ifrael, ihr Later, zu ihnen, Muß es benn ja also fein, so thut biefes, nehmet von bes Landes gepriefensten Früchten in eure Sade, und bringet dem Manne ein Geschenk hinab: ein wenig Balfam,

12 und ein wenig Honig, Tragakanth und Ladanum, Piftazien und Mandeln. Nehmet auch anderes Geld mit euch; und das Geld, das wieder oben in eure Säcke gelegt

13 worben ist, bringet wieder mit ench: vielleicht war's ein Versehen. Dazu nehmet 14 euern Bruder, machet euch auf, und kommet wieder zu dem Manne. Aber Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Manne, daß er mit euch ziehen

38 44, 16. — würdet ihr 2c., vgl. 1 Kön. 2, 6. 9.
43, 10 — jetzt schon zweimal, b. h. in der Zeit hätten wir die Reise schon wieder zweimal 11 machen können. — von des Landes gepriesensten Früchten, wrtl. vom Gesange des Landes. — Geschenk, Spr. 18, 16. — Honig, eingekochter Tranbensaft: noch jetzt eine geschätzte

Baare Palästinas. – Tragakanth, s. 37, 25. — Pistazien, eine Art Nüsse, bie noch jetzt in Palästina einheimisch ist; sie sind von der Größe der Hafelnisse, und ihr grüner, öliger Kern hat einen sehr angenehmen Gewürzzgeschmack. Die Pistazie gehört zum Geschlechte der Steineichen und wächst nicht in Aegypten. —

laffe euern andern Bruder, und Benjamin. Bin ich benn kinderlos, so bin ich kin-15 berlos! Da nahmen die Männer dieses Geschenk, und doppeltes Geld mit fich, und ben Benjamin; und machten sich auf, und zogen hinab nach Aegypten, und traten vor Joseph.

Als nun Joseph den Benjamin bei ihnen sah, sprach er zu seinem Saushof-16 meifter, Kühre diefe Manner in's Saus, und schlachte ein Thier, und richte ju; 17 benn die Männer sollen mit mir zu Mittag effen. Und ber Mann that, wie Joseph

- 18 gefagt hatte, und führete bie Manner in Josephs Saus. Da fie nun in Josephs Saus geführet wurden, fürchteten fie fich und sprachen, Wir werden hereingeführet um bes Gelbes willen, welches bas vorige Mal wieder in unsere Gade fam; baf man sich an uns mache, und über uns herfalle, und uns nehme zu Anechten, fammt unfern Efeln.
- Darum traten sie zu Josephs Haushofmeister, und redeten mit ihm am Eingange 20 bes Hauses: und fprachen, Bitte, mein herr, wir find bas vorige Mal herabgezogen,
- 21 Speise zu kaufen. Und ba wir in die Herberge kamen, und unsere Sade aufthaten, fiehe, ba war eines Jeglichen Gelb oben in seinem Sace, unser eigenes Belb,
- 22 vollwichtig, darum haben wir es wieder mit uns gebracht: haben auch anderes Geld mit uns herabgebracht, Speise zu kaufen; wir wissen nicht, wer unser Gelb
- 23 in unsere Sacke gesteckt hat. Er aber sprach, Friede sei mit euch, fürchtet euch nicht. Euer Gott und eurer Bater Gott hat euch einen Schatz gegeben in eure Sacke. Euer Geld habe ich erhalten. Und er führete Simeon zu ihnen heraus.
- 24 Und ber Mann führete fie hinein in Josephs Saus, und ließ Waffer bringen, daß
- 25 fie ihre Füße wuschen, und gab ihren Efeln Futter. Sie aber legten bas Geschenk zurecht, auf Josephs Ankunft zu Mittag; benn sie hatten gehöret, daß fie daselbst speisen sollten.
- Da nun Joseph nach Sause fam, brachten sie ihm herein bas Geschenk, bas 26 27 fie bei fich hatten, und verneigten fich vor ihm zur Erbe. Er aber fragte nach ihrem Wohlbefinden, und fprach, Gehet es euerm alten Bater wohl, von bem
- 28 ihr sagtet, lebet er noch? Sie antworteten, Es gehet beinem Anecht, unserm
- 29 Bater, wohl, er lebet noch: und sie verneigeten sich tief. Und er hob feine Mugen auf, und fah feinen Bruder Benjamin, feiner Mutter Gobn, und fprach, Ift bas euer jüngster Bruder, von dem ihr mir fagtet? Und sprach, Gott
- 30 fei bir gnäbig, mein Sohn. Und Joseph eilete von bannen, benn fein Berg entbrannte in Bartlichkeit gegen seinen Bruder, und suchte, wo er weinete, und
- 31 ging in fein Gemach, und weinete bafelbft. Und ba er fein Angeficht gewaschen
- 32 hatte, ging er heraus, und hielt an sich und sprach, Traget das Effen auf. Und man trug ihm besonders auf, und Jenen besonders, und den Aeghptern, die mit ihm affen, auch besonders. Denn die Aegypter burfen nicht speisen mit ben Be-
- 33 braern, benn es ift ben Aegyptern ein Gräuel. Und man fette fie ihm gegenüber, den Erstgebornen nach seiner Erstgeburt, und den Jüngsten nach seiner Jugend:
- 34 beg verwunderten fich die Männer untereinander. Und man trug ihnen Ehrengerichte auf von seinem Tisch; aber dem Benjamin ward fünsmal mehr aufgetragen, als jeglichem Andern. Und sie tranken, und berauschten sich bei ihm.
  - Und Joseph befahl seinem Haushofmeister also, Fülle ben Männern ihre

14 fo bin ich finberlos: fo ergebe ich mich in

30 mein Schidfal. - entbrannte in Bartlich-

32 feit 1 Ron. 3, 26. - ben Aegyptern bejonders: Joseph hält sich als Priefter von

ben Laien fern. - Gräuel, Rp. 46, 84: bie Bebräer waren ihnen ein Gränel als Biebbirten und als solche, die heilige Thiere verspeisten.

- berauschten fich, b. b. murben guter ga

Säcke mit Speise, so viel sie führen mögen, und lege Jeglichem sein Geld oben 2 in seinen Sack; und meinen silbernen Becher lege oben in des Jüngsten Sack, sammt

3 dem Gelbe für sein Getreide: und er that, wie ihm Joseph sagte. Des Morgens, 4 da es licht ward, ließ man die Männer ziehen mit ihren Eseln. Da sie aber noch

4 ba es licht ward, ließ man die Männer ziehen mit ihren Geln. Da sie aber noch nicht weit zur Stadt hinaus waren, sprach Joseph zu seinem Haushosmeister, Auf, jage den Männern nach, und wenn du sie eingeholt haft, so sprich zu ihnen, Warum

5 habt Ihr Gutes mit Bosem vergolten? Ift's nicht bieser, woraus mein herr trinket,

- 6 und damit er auch wahrsaget? ihr habt übel gethan. Und als er sie einholte, 7 redete er zu ihnen diese Worte. Sie aber sprachen zu ihm, Warum redet mein
- 8 Herr folde Worte? es sei ferne von beinen Anechten, ein solches zu thun. Siehe, das Geld, das wir fanden oben in unsern Säcken, haben wir dir wiedergebracht aus dem Lande Kanaan. Wie sollten wir denn aus deines Herrn Hause steh-

9 sen Silber oder Gold? Bei welchem er gefunden wird unter beinen Knechten, ber

10 sei bes Tobes; bazu wollen auch wir meines Herrn Knechte sein. Und er sprach, Ja, es sei, wie ihr gerebet habt. Bei welchem er gefunden wird, der sei mein

11 Knecht: ihr übrigen aber sollt frei sein. Und sie ließen eilends herab ein Seg-

- 12 licher seinen Sack auf die Erde, und ein Jeglicher that seinen Sack auf. Und er durchsuchte, und hob an beim Aeltesten und hörte auf beim Jüngsten; und es fand
- 13 sich ber Becher in Benjamins Sack. Da zerriffen sie ihre Kleiber; und ein Jeglicher belud seinen Esel, und zogen zurück in die Stadt.
- 14 Und Juda ging mit seinen Brübern in Josephs Haus, benn er war noch ba-15 selbst; und sie sielen vor ihm nieder auf die Erde. Joseph aber sprach zu ihnen, Was für eine That habt ihr da gethan? Bußtet ihr nicht, daß ein solcher Mann
- 16 wie ich bin es wohl errathen konnte? Und Juda sprach, Was sollen wir sagen meinem Herrn, wie sollen wir reben, und wie können wir uns rechtfertigen? Gott hat die Missethat beiner Knechte gefunden. Siehe nun sind wir meines Herrn
- 17 Knechte, sowol wir als ber, bei bem ber Becher gefunden ist. Er aber sprach, Das sei ferne von mir, solches zu thun. Der Mann, bei bem ber Becher gefunden ist, soll mein Knecht sein; ihr aber ziehet hinauf mit Frieden zu euerm Bater.
- 18 Da trat Juda zu ihm, und sprach, Bitte, mein Herr, laß doch deinen Knecht ein Wort reden vor meines Herrn Ohren, und bein Zorn entbrenne nicht wider beinen
- 19 Knecht; denn du bist dem Pharao gleich. Mein Herr fragte seine Knechte also, Habt 20 ihr einen Bater, oder einen Bruder? Da antworteten wir meinem Herrn, Wir
- 20 ihr einen Vater, oder einen Bruder? Da antworteten wir meinem Herrn, Wir haben einen alten Vater, und einen jungen Knaben, der ihm im Alter geboren ist; und sein Bruder ist todt, und er allein ist übrig geblieben von seiner Mutter, 21 und sein Vater hat ihn lieb. Da sprachst du zu deinen Knechten, Bringet ihn herab
- Dinge, aufgeräumt; Hag. 1, 8 ift baffelbe Wort.

   Für bamit er wahrfaget übersetzen Sinige nach Bo. 15, wo baffelbe Wort steht, unrichtig, "er konnte es wol (errathen) ahnen"; vielmehr ist hier an die noch jetzt in Aegypten, nach Lanes Zeugniß, übliche Wahrsagerei aus einer Schiffel ober aus einem Becher zu benken. Es wird erzählt, daß man in den gestüllten Becher Steinchen oder Gelbstücke hineinwarf, angeblich um die dadurch auf der Obersstäche hervorgebrachten Bläschen zu beobachten. Das Wesentliche ist, daß der Geist bessen, der unverwandt in einen solchen Becher hineinschaut, und etwas darin starr in's Auge faßt, bewost-

los und mehr ober weniger hellsehend werbe. Ein schwarzer Punkt in der Mitte einer glänzensben zinnernen Schilffel bringt dieselbe Wirkung hervor wie ein Golbstück. Bei den sogenannten biologischen Bersuchen in der neuesten Zeit in Edindurg wandte man ein in die slache Hand gelegtes Gelbstück an, auf welches der zur Erstarzung zu bringende Mensch stier hindlicken mußte. Die höhere Wahrsagergabe bestand nun darin, in einen hellsehenden Zustand zu gelangen, ohne die Besonnenheit zu verlieren, schauend und bewustt zusseich zu sein. — jungen Knaben. 20 Unser Erzähler hält den Benjamin keineswegs für einen bereits erwachsenen Mann, bgl. 43,29

45

- 22 gu mir, bag ich ihn mit meinen eigenen Augen febe. Wir aber fprachen zu meinem Herrn, Der Anabe fann feinen Bater nicht verlaffen; wenn er feinen Bater
- 23 verließe, würde der sterben. Da sprachft du zu beinen Knechten, Wenn euer jungster Bruder nicht mit euch berabkommt, follt ihr mein Angesicht nicht mehr seben.
- 24 Da zogen wir hinauf zu beinem Knechte, meinem Bater, und sagten ihm an meines
- 25 Herrn Rebe. Und es sprach unser Bater, Ziehet wieder hin, und kaufet uns ein
- 26 wenig Speife. Wir aber fprachen, Wir konnen nicht hinabzieben; wenn unfer jüngster Bruder mit uns ift, dann wollen wir hinabziehen; denn wir können bes
- 27 Mannes Angeficht nicht seben, wenn unser jüngster Bruder nicht mit uns ist. Da sprach bein Knecht, mein Bater, zu uns, Ihr wiffet, daß mir mein Weib zwei Söhne geboren hat; und ber Eine ging hinaus von mir, und ich fagte, Er ift
- 28, 29 sicherlich zerriffen; und ich habe ihn seitbem nicht wieder gesehen. Werbet ihr nun biefen auch von mir nehmen, und es widerfährt ihm ein Unfall, so werdet ihr
  - 30 meine grauen Hagre mit Jammer hingb in die Unterwelt bringen. Run fo ich beimkäme zu beinem Anechte, meinem Bater, und ber Anabe ware nicht bei uns;
  - 31 fo wurde er sicherlich sterben, weil sein Herz an dem Anaben hanget: wenn er fabe, daß der Anabe nicht da ift; und dann würden wir, beine Anechte, die grauen Haare beines Anechts, unsers Vaters, mit Herzeleid hinab in die Unterwelt bringen.
  - 32 Denn ich, bein Anecht, bin Burge geworden für den Anaben bei meinem Bater, mit den Worten, Bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich allezeit vor meinem
  - 33 Bater die Schuld tragen. Darum lag boch nun beinen Anecht bier bleiben, an bes Anaben Statt, als Anecht meines Herrn, und ber Anabe möge mit seinen
  - 34 Brüdern hinaufziehen. Denn wie foll ich hinaufziehen zu meinem Bater, wenn ber Anabe nicht mit mir ift? Ich könnte ben Jammer nicht ausehen, ber meinen Vater treffen würde.
    - Da konnte sich Joseph nicht länger halten vor all seinem Gefolge und rief, Laffet Jedermann von mir hinausgehen. Und kein Mensch stand bei Joseph, da
    - 2 er fich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinete laut, bag bie Neghpter
    - 3 es höreten, und bas Gefinde des Pharao es hörete. Und Joseph sprach zu feinen Brüdern, Ich bin Joseph. Lebet mein Bater noch? Aber feine Brüder konnten ihm
    - 4 nicht antworten, denn sie schraken zuruck vor ihm. Da sprach Joseph zu seinen Brüdern, Tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach,
    - 5 3ch bin Joseph, euer Bruder, den ihr nach Aeghpten verkauft habt. Und nun betrübet euch nicht, und seid nicht unmuthig darüber, daß ihr mich hierher verkauft
    - 6 habt; benn zu eures Lebens Erhaltung hat mich Gott vor euch hergefandt. Denn erst zwei Jahre ift die Hungersnoth mitten im Lande; und sind noch fünf Jahre, 7 bag kein Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich bor euch herge-
- 45, 3, 6 und f. zu 46, 8. Apg. 7, 18. fein Pflitgen: wegen Mangels an Saatforn: in Aegypten auch weil die erforderliche Ueber= 7 schwemmung ausblieb. — Die gegebene Uebersetzung ift die einzige, welche klar und zugleich tertgetren (vgl. 2 Sam. 14, 7; Ben. 6, 20) beigen fann und ben Zusammenhang ungezwungen fortführt. Joseph muß als burchgehenbe Sauptperson, als ber rettende Mann angesehen werben, Aegypten als bas rettenbe Land. Der Wortlaut enthält nichts, was nicht im Gesichtstreise bes Rebenben und im Zusammenhange

läge. Beruhigt euch, fagen unfere Berfe (5-8), ihr habt Gottes Werk gethan, feib bie Werfzeuge feiner rettenben Liebe geworben. Gine folche Anschauung bes Geschickes eines großen Lebens fann aber nur bem Glauben an ben Ewigen als ben bewußten Beift einer liebevollen fitt= lichen Weltordnung entsprießen, und insofern spricht sich barin auch ein prophetisches Gefühl ber großen, menschheitlichen Bestimmung bes fleinen Stammes aus, welcher einft gum Bolte Ifrael werben follte. Der Stamm Jatobs würbe burch hunger untergegangen ober in Elend

faubt, bamit ich für euch Nachsommenschaft gründete in biesem Lande, und am 8 Leben erhalten wurde, euch zur großen Errettung. So habt benn nicht ihr mich hergefandt, sondern Gott: der hat mich dem Pharao zum Bater gesetzet, und zum

9 herrn über all fein Haus, und zum Regierer von ganz Aegyptenland. Gilet, und giebet binauf zu meinem Bater, und faget ihm, Go fpricht bein Sohn Joseph, Gott hat mich zum Herrn über gang Neghpten gesetzet, komm berab zu mir, faume

10 nicht. Und bu follft im Lande Gofen wohnen, und nabe bei mir fein, bu und beine Sohne, und beiner Sohne Sohne, bein fleines und großes Bieh, und Alles

11 was bu haft. Und ich will bich bafelbst verforgen, denn noch fünf Jahre lang ift hungerenoth; auf bag bu nicht umfommest mit beinem Saufe, und Allem,

12 was du haft. Und fiebe, eure Augen schauen es, und die Augen meines Bruders

13 Benjamin, daß mein Mund es ift, ber zu euch rebet. Und verfündiget meinem Bater alle meine Herrlichkeit in Aegypten, und Alles, mas ihr gefehen habt; und

14 bringet eilends meinen Bater hieher. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um

15 ben Hale, und weinete; und Benjamin weinete an feinem Salfe. Und er füffete alle seine Brüber, und weinete an ihrem Salse; und barnach rebeten seine Brüber

16 mit ihm. Und da die Runde gehört ward in des Pharao Saufe, daß Josephs Brüder gekommen wären, gefiel es bem Pharao und seinen Dienern wohl.

Und der Pharao sprach zu Joseph, Sage beinen Brüdern, Thut also, beladet 18 eure Thiere, und ziehet hin in's Land Kanaan. Und nehmet euern Bater, und euern Haushalt, und kommt zu mir; so will ich euch das Beste geben von Aeghptenland. 19 daß ihr effen follet das Fett des Landes. Und dies ift mein Befehl an bich: thut

alfo, nehmet euch aus Aeghptenland Wagen für eure Kindlein und eure Weiber, 20 und holet euern Bater hieher. Und lagt euch euern Sausrath nicht leib fein,

versunten sein, hatte Gott nicht Joseph als Stammhalter und Retter bes Saufes nach Aegypten geführt. Die gegenwärtige Errettung ift bem Glauben bas Unterpfand aller fünftigen. Gin Bolf geht nur unter, wenn es fein 10 ebles und ewig mahres Ziel hat. - Gofen, bebr. Goschen (bei ben Ml.: Befem, auch Gefem in Arabien, b. h. an ber Oftgrenze Aegyp= tens), ift die Landschaft Phagroriopolis öftlich von Bubaftis. Bier lagen die Städte Bithom (Thoum) und Raëmses, an dem im 14. Jahrhundert v. Chr. von Ramses II. angelegten (ober hergestellten) Ranale. Lepfins hat bie Trilmmer, bon Raëmfes wiebergefunden und ben ganzen Lauf bes Ranals. Weftlich begann bie Lanbichaft am öftlichen Ufer bes bubaftischen Nilarms, ber in Pelusium mündete: fiidlich mochte er bis Belbeis geben. Die öftlichen Grenzen ber Lanbichaft find natilrlich unbestimmt und verlieren fich in die Bilfte. Die Landschaft hat auch, wie sie jett vorliegt, namentlich westlich, aber auch in der Rähe von Raëmfes, fruchtbares Triften= und Gartenland: bie Ueberschwemmung bes Ril ging in jener Beit, nach allen Anzeichen, viel weiter öftlich. Es wäre fehr unerklärlich, wenn die Sefortofiben, welche ben Lauf bes Strome in Rubien mit unfäglicher Mühe und burch unvergängliche Bauten regelten,

und bas Fapum burch ben fogenannten 30fephstanal zur fruchtbarften Landichaft Aeapp= tens machten, nicht auch biefem für die Bertheibigung und Ernährung Unterägpptens fo wichtigen Landstrich ihre Fürsorge zugewandt haben sollten. Aber unfere Stelle fagt biefes gerabe. Ohne fünstliche Rachhilfe und weise Vorkehrungen fonnte eine Landschaft wie biese, namentlich in ihrem öftlichen Theile nicht als Fett bes Lanbes bezeichnet werben. Daß fie biefes gemefen und geblieben fei, beweift bie Thatfache ber Bermehrung und bes Wohlstandes bes Bolfes. Einzelne mochten sich wol in die angrenzenben ägyptischen Stäbte ziehen und bort Beschäfte und Unterhalt finden: Gosen blieb ber Wohnsit bes Bolfes. In diefer Landichaft befanden fich bamals herrschaftliche Triften: benn Pharao weift Joseph an (47, 6), seine Brilder als Auffeber itber bie bort weibenben foniglichen heerben anzustellen. In berfelben Landschaft ließ Ramses II. (ber fogenannte Große), ber Vorganger bes Bha= rao bes Auszugs, bie festen Borrathshäuser am Ranale bauen: baber beißt fie auch felbft 47, 11 Land Raemses, nach bem Namen ber fpatern Sauptstadt. - Wagen. Rach ben Dar= 19 stellungen auf ägyptischen Dentmälern waren auch noch in fpatern Zeiten (furz vor Mofes) bie ägyptischen Wagen fehr bequem und gier-

- 21 benn bas Beste von gang Aeghptenland foll euer fein. Und die Sohne Ifraels thaten also. Und Joseph gab ihnen Wagen nach dem Befehl bes Pharao, und
- 22 gab ihnen Zehrung auf den Weg. Er gab ihnen Allen, einem Teglichen, Feieranzüge, aber Benjamin gab er brei hundert Silberfekel und fünf Feieranzüge.
- 23 Und gleicherweise fandte er seinem Bater gehn Efel, mit bem Beften aus Aegupten beladen, und gehn Eselinnen mit Getreibe, und Brod, und Speise feinem Bater
- 24 auf ben Weg. Also entließ er seine Brüder, und sie zogen hin; und er sprach zu ihnen, Machet euch keinen Rummer auf bem Wege.
- 25 Da zogen sie hinauf von Neghpten, und kamen in's Land Kanaan zu ihrem 26 Bater Jafob. Und verfündigten ihm und sprachen, Joseph lebt noch, und ift Regierer von gang Aeghptenland. Aber sein Berg blieb falt, benn er glaubte
- 27 ihnen nicht. Da sie ihm aber sagten alle Worte Josephs, die er zu ihnen gerebet hatte, und er die Wagen fah, die Jeseph gefandt hatte, ihn aufzunehmen, ba
- 28 lebte ber Weift Jakobs, ihres Baters, wieber auf. Und Ifrael fprach, Das genügt mir, mein Sohn Joseph lebt noch; ich will bin und ihn seben, ebe ich sterbe.

Ueberfiedelung bes Saufes Sakobs nach Aeghpten. Beitere Gefchichte Josephs; feine Gohne Ephraim und Manaffe (46-48).

- 1 Und Ifrael brach auf mit Allem, was er batte: und ba er gen Berfaba 2 kam, schlachtete er Opfer bein Gotte seines Baters Isaak. Und Gott sprach gu Ifrael im nächtlichen Gesichte also, Jakob, Jakob! Er aber sprach, Hier bin ich.
- 3 Und er fprach, Ich bin ber ftarke Gott, ber Gott beines Baters; fürchte bich nicht, nach Aegypten hinabzuziehen, benn baselbst will ich bich zum großen Volke
- 4 machen. Ich will mit bir hinab nach Neghpten ziehen, und ich will dich auch wieder
- 5 heraufführen: und Joseph soll bir bie Augen zudrücken. Da machte fich Jakob auf von Berfaba; und die Sohne Ifraels führeten Jakob, ihren Bater, mit ihren Kindlein und ihren Weibern, auf den Wagen, die der Pharao gesandt hatte, ihn aufzunehmen.
- 6 Und fie nahmen ihr Bieh und ihre Habe, die fie im Lande Ranaan erworben hat-
- 7 ten und kamen nach Negppten, Jakob und all fein Same mit ihm: feine Sohne, und seiner Söhne Söhne mit ihm, seine Töchter, und seiner Söhne Töchter, und all fein Same, Die brachte er mit fich nach Neghpten.
- Und dies sind die Namen der Söhne Ifraels, die nach Aegypten kamen, Jakob 9 und feine Söhne. Der Erstgeborne Jakobs, Ruben. Und die Söhne Rubens:
- 10 Sanoch, Pallu, Hegron und Charmi. Und bie Sohne Simeons: Jemuel, Jamin,
- 11 Dhab, Jachin, Zohar; und Saul, ber Sohn von dem kanaanitischen Weibe. Und
- 12 die Söhne Levis: Gerson, Rahath und Merari. Und die Söhne Judas: Ber,
- lich, die ber paläftinischen Bolferschaften bin-24 gegen sehr roh und schwerfällig. — Machet euch feinen Rummer, b. h. laffet bas Fritbere euch nicht franken, betrüben. Diefes beißt bas Wort, nicht ganken. Man vgl. Be. 5 und
- 28 42, 22. -- genitgt, b. b. es bedarf keiner weitern Berficherungen von eurer Seite; ich bin
- 46, 1 ilberzeugt. Berfaba 21, 31. Er brach auf aus 2 bem Thale von Sebron, 37, 14. - im nächtlichen
  - Gefichte. Wie bei Abraham, nach feinem Thier-4 opfer, 15, 1-12. - gubritden, wett. foll
  - 8 feine Sand auf beine Augen legen. Die Berzeichnung bes Geschlechtes Jakobs (8-27) ift

burchaus geschichtlich: Benjamin fann auch wol 10 Rinder (21) gehabt haben, wenngleich er bamals bochftens 30 Jahre alt war. Das Urfundliche ift, bag bier bas Geschlecht Jafobs bis auf bie Entel angegeben wirb, einschließ. lich ber in Negypten geborenen. Go gelangen wir zu achtzig und einigen Seelen (fiche gu 27): wozu minbeftens (bgl. 14, 14) einige hundert Rnechte und Mägbe zu rechnen find, bie als Hausgefinde und sofern sie beschnitten ma= ren, jum Saufe Jatobe gehörten, nach ber burchgebenben Anschauung unserer Erzählung, bgl. 17, 27.

Onan, Sela, Perez und Serah. Aber Ger und Onan waren gestorben im 13 Lande Rangan: Die Sohne von Perez aber waren Bezron und Hamul. Und die

14 Söhne Ifaschars: Thosa, Puva, Job und Simron. Und die Söhne Sebusons:

15 Sered, Elon und Jahleel. Das find die Sohne, die Lea dem Jakob gebar in Pabdan=Aram, dazu seine Tochter Dina. Seine Söhne und Töchter allesammt find brei und breifig Seelen.

Und die Söhne Gads: Ziphjon, Haggi, Suni, Ezbon, Eri, Arodi und Areli. 16

- 17 Und die Söhne Affers: Jimna, Jischva, Jischvi, Bria, und Serah, ihre Schwester: 18 aber die Söhne Brias: Heber und Malchiel. Das sind die Söhne von Silpa, welche Laban gab seiner Tochter Lea, die gebar dem Jakob diese sechzehn Seelen.
- 19,20 Die Kinder der Rabel, Jakobs Weibes: Joseph und Benjamin. Und dem Joseph wurden geboren in Aeghptenland Manasse und Ephraim, die ihm gebar Asnath,

21 die Tochter Potipheras, des Priesters zu On. Und die Söhne Benjamins: Bela,

22 Becher, Asbel, Gera, Naaman, Chi, Ros, Mupim, Hupim und Ard. Das find die Söhne ber Rabel, die dem Jakob geboren find; allesammt vierzehn Seelen.

Und die Söhne Dans: Hufim. Und die Söhne Naphthalis: Jahzeel, Guni, 23, 24 25 Jezer und Sillem. Das find die Söhne der Bilha, die Laban seiner Tochter Rahel gab, und sie gebar biefe bem Jatob, allesammt fieben Seelen.

Alle Seelen, die mit Jakob nach Acappten famen, die aus feinen Lenben ge-26 kommen waren, ausgenommen bie Weiber seiner Gohne, find zusammen fechs und 27 fechzig Seelen. Und die Söhne Josephs, die ihm in Aeghpten geboren wurden, find

zwei Seelen; also daß aller Seelen des Hauses Jakobs, die nach Aeghpten kamen, waren siebzig.

28 Und er sandte Juda vor sich hin zu Joseph, daß dieser ihn einwiese nach Gosen 29 ehe er felbst ankame, und sie kamen in bas Land Gosen. Da spannte Joseph seinen Wagen an, und zog hinauf seinem Bater Ifrael entgegen gen Gosen. Und ba er vor ihm erschien, fiel er ihm um den Hals, und weinete lange an seinem Halse.

30 Da sprach Ifrael zu Joseph, Runmehr will ich gern sterben, nachdem ich bich

31 von Angesicht am Leben gesehen habe. Und Joseph sprach zu seinen Brüdern

27 Siebzig. Nämlich bie bisher aufgeführte Nachkommenschaft . . . . . . . . . . . . . 66 Dazu Josephs Söhne . . . . . . . . 2 Jakob und Joseph . . . . . . . 2 70

Die Alexandriner, und nach ihnen Apg. 7, 14 haben 75 Personen: fie rechneten nämlich (vgl. Rum. 26, 28 fg., aus welcher Stelle fie bie Namen in ben Text fetten, B8. 20) brei Entel und zwei Urenkel Josephs mit ein. Auch B8. 21 haben die Al. einen abweichenden Text. Nicht in bie Rechnung aufgenommen (D8. 26) find Ja= fobs Schwiegertöchter, also wenigstens 12, wenn feiner Wittwer war. Die Zahl 70 ift bie beilige Bolfszahl, die der Aelteften zu Mofes Zeit.

28 - Dieser Bers knitpft an B8. 7 an. Jakob fandte Juda zu Joseph, bamit er von ihm bie nothwendigen Weisungen und Bollmachten jum Empfange bes Zuges erhielte. Der folgende Bers zeigt, daß Joseph selbst es ist, welcher bie Seinigen in's Land Gofen einweift, wrtl.

"um zu weisen vor ihm". Jakob will nicht als Abenteurer einziehen, sondern einer ber ihn begleitenden Söhne foll fich vorher von dem Reichskangler die nöthigen Befehle für die Aufnahme auswirken: Diefer aber führt Die Geinigen in Berson ein. - 3ch will binauf= 31 ziehen, nach Memphis. Dort war bie nördliche hauptstadt ber Sesortosiden sowol als ber Rameffiden, und barauf pagt ber Ansbruck. Tanis, an welches einige gebacht baben, liegt bedeutend nordweftlich von ber Landschaft Gofen: und es ift itberhaupt gang ungeschichtlich, biefe Stadt als bamaligen Rönigsfitz zu benten. Das uralte Tanis (Zoan) war bon Anfang an eine palaftinische Stabt : bas Tanis, welches Sitz ber 23. Dynastie (9. Jahrhundert) war, sag baneben. Das Sinaufziehen Josephs Bs. 29 von feinem bamaligen Aufenthaltsorte (von bem wir nichts weiter wiffen) bentet auf einen Bug von ber Nordgrenze her. Aber ber Ronigssit

und zu seines Vaters Hause, Ich will hinaufziehen, und dem Pharao ansagen, und gu ihm fprechen, Meine Brüber und meines Baters Saus aus bem Lanbe Ra-32 man find zu mir gekommen. Und die Manner find Schafhirten, benn fie haben Viehzucht getrieben; ihr kleines und großes Vieh, und Alles, was sie besitzen, 33 haben sie mitgebracht. Wenn euch nun der Bharao wird rusen, und sagen, was ist 34 euer Gewerbe? So sollt ihr fagen, Deine Anechte haben Biehzucht getrieben, vou unserer Jugend auf bis jest, beide wir und unsere Bäter; auf daß ihr wohnen möget im Lande Gosen. Denn alle Schafhirten sind ben Aeghptern ein Gräuel.

Da kam Joseph, und fagte es dem Pharao an, und sprach, Mein Vater und meine Brüder, ihr kleines und großes Bieh, und Alles, was fie haben, find gekommen 2 aus bem Lande Rangan; und siehe, sie find im Lande Gosen. Und er nahm aus ber Gesammtzahl seiner Brüber fünf Männer, und stellete fie bem Pharao vor.

3 Da sprach der Bharao zu seinen Brüdern, Was ift euer Gewerbe? und fie sprachen 4 jum Pharao, Deine Anechte find Schafbirten, beibe wir und unfere Bater. Und fie

fagten zum Pharao, Wir sind gefommen, als Fremdlinge zu wohnen im Lande; benn beine Anechte haben nicht Weibe für ihre Schafe, weil bie Sungerenoth schwer 5 ift im Lande Ranaan; so lag boch nun beine Knechte im Lande Gofen wohnen. Und

ber Pharao sprach zu Joseph also, Dein Bater ift's und beine Brüder, die zu bir 6 gekommen find. Das Land Aeghpten stehet bir offen, lag beinen Bater und beine Brüder im besten Theile bes Landes wohnen, sie mögen im Lande Gosen wohnen; und so du weißt, daß tüchtige Männer unter ihnen sind, so setze sie als Aufseher

über das Bieh, das mein ift.

Und Joseph brachte auch seinen Vater Jakob hinein, und stellete ihn bem Pharao 8 vor: und Jafob fegnete ben Bhargo. Der Phargo aber fragte Jafob, Wie viel 9 find der Jahre beines Lebens? Und Jakob sprach zum Pharao, Die Jahre meiner

Fremdlingsschaft find hundert und breißig Jahr; wenig und bofe find die Jahre meines Lebens gewesen, und langen nicht an die Jahre des Lebens meiner Bater

10 in ben Tagen ihrer Fremblingsschaft. Und Jakob segnete ben Bharao, und ging 11 heraus von ihm. Aber Joseph schaffte seinem Bater und seinen Brübern Wohnung,

und gab ihnen Besitzthum in Aegyptenland, im besten Theile des Landes, im Lande

12 Raemfes, wie ber Pharao geboten hatte. Und Joseph verforgte seinen Bater, und feine Brüber, und bas ganze Saus seines Baters mit Brod, einen Jeglichen, je nachdem er Kinder hatte.

13 Es war aber kein Brod in allen Landen; benn die Hungersnoth war sehr schwer, daß das Land Aegypten und das Land Kanaan verschmachteten vor der

14 Hungersnoth. Und Joseph brachte alles Gelb zusammen, bas im Lande Aeghpten

tonnte bamals nur eine ber beiben alten Königsstädte Memphis oder Theben sein: benn Sesortofiben wie Ramessiden waren Diospoliten, b. h. Könige bie von Theben stammten.

34 - Gofen war bas Grengland, und feine Natur ist mehr arabisch als ägpptisch; bort waren die Ifraeliten gut aufgehoben, und kamen boch ben Aegyptern nicht in ben Weg mit ihrer fremben Lebensart und ihren nomadischen Gewohnheiten. Schaffleisch wird nicht unter ber Speise ber Ronige und Priefter genannt: fie agen Rindfleisch und Ralbfleisch, babei Befligel, befon= 47. 9 bers Banfe. - Fremblingsichaft: bas Ilmberziehen und Wohnen als Frembling. Jakob wie fein Bater und Grofvater waren viel umbergezogen, von der ersten Auswanderung Abrahams an (20, 13). Jakob insbesondere hatte ben größ= ten Theil seiner frithern Mannesjahre in Meso= potamien zugebracht, war bann mit Mithe und Gefahr guriidgekehrt mit aller feiner Sabe, und wanderte nun im hohen Alter auch aus bem Lande aus, welches Gott dem Abraham angewiesen hatte. Ueber die Unschauung ber Patriar= den vom jenseitigen leben f. 25, 8. Gine ichone geistige Anwendung gibt ber Brief an die Bebr. 11, 13-16. - Land Raemfes, f. 3. 45, 10. 11

und im Lande Kanaan vorhanden war, um das Getreide, das sie kausten; und 15 Joseph that das Geld in das Haus des Pharao. Da nun das Geld ausging im Lande Aeghpten und im Lande Kanaan, kamen alle Aeghpter zu Joseph, und sprachen, Schaffe uns Brod; warum sollen wir vor dir sterben, denn das Geld ist zu Ende.

16 Und Joseph sprach, Schaffet euer Vieh her, so will ich euch Brod um euer Vieh 17 geben, wenn das Geld zu Ende ist. Da brachten sie ihr Vieh dem Joseph; und er gab ihnen Brod um ihre Pferde, ihr Kleinvieh und Rindvieh und ihre Esel. Also

unterhielt er sie dasselbe Jahr mit Brod um all ihr Vieh.

Da nun bieses Jahr um war, kamen sie zu ihm im zweiten Jahre und sprachen zu ihm, Wir wollen's meinem Herrn nicht verhehlen, fürwahr, das Gelb und bie Biehheerden sind dahin an meinen Herrn, so daß nichts übrig ist vor meinem Herrn,

19 als unser Leib und unser Land. Warum sollen wir vor beinen Augen hinsterben, beibe wir und unser Land? Kaufe uns und unser Land um's Brod, daß wir und unser Land leibeigen seien dem Pharao; und gib uns Saatsorn, daß wir leben und nicht

20 sterben, und das Land nicht wüste werde. Also kaufte Joseph dem Pharao alles Land Aeghptens. Denn die Aeghpter verkauften ein jeglicher seinen Acker, weil die

21 Hungersnoth ihnen zu stark war; also kam bas Land an den Pharao. Und Joseph verpflanzte bas Bolk aus einer Stadt in die andere, von einem Ende der Mark

22 Aeghptens bis ans andere. Mur der Priester Land kaufte er nicht; denn ben Priestern war ein Bestimmtes vom Pharao ausgesetzt, und sie agen ihr Be-

23 stimmtes, das der Pharao ihnen gab, darum verkauften sie ihr Land nicht. Da sprach Joseph zu dem Bolke, Siehe, ich habe jetzt gekauft euch und euer Land

24 bem Pharao; da habt ihr Saatkorn, so besäet das Land. Und von dem Ertrage sollt ihr den Fünften an den Pharao geben; vier Theile sollen euer sein, zu befäen das

20 — Dieser und die folgenden Verse (bis 26) beurfunden eine ber größten und burchgreifenbften Beränderungen des Eigenthums ju Bunften bes Machthabers, welche bie Geschichte fennt. Bis dahin wurde ber Boben von freien Gigenthumern bebaut, woneben der Ronig feine eigenen Ländereien und feine königlichen Triften hatte, fei es als Krongut ober als hansgut: außerdem hatten die Priefter Tempellan= bereien. Diese nun geriethen in feine Roth, obwol auch ihre Tempelländereien von der Dürre litten. Sie bezogen (vielleicht als eine beson= bere Gunft in jener Noth) eine Zulage in Natur. Die übrigen Aegypter wurden aber von Sofeph erbunterthänig gemacht; biefes war schwerlich anders einzurichten, als indem man ihnen Land gegen 20 bom hundert bes Ertrags anwies, nicht ihr eigenes, sonbern, um jebe Erinnerung an Gigenthum zu verwischen, in einer anbern Felbmarf. Die Erinnerung an bieses große Ereigniß hatte sich bei ben Aegup= tern nicht verloren und blieb beshalb auch ben griechischen Geschichtsforschern nicht unbefannt. Durch eine allgemeine Landvermeffung, erzählt Berobot, murbe von bem alten Ronige Gefoftris jebem ein bestimmtes vierediges Stud gugewiesen. Derfelbe Geschichtschreiber berichtet auch, eben wie Diobor, bag bie Priefter bas

Landeigenthum behalten hatten: wogu (fpater) ber Landbesit fam, welcher ber Rriegertafte aus ben Kronfanbereien jugetheilt murbe, und welchen erft im 9. Jahrhundert v. Chr. ber Ronig Bet aufhob. Ein späterer griechischer Geschichtschreiber Artapanus weiß auch, ungewiß ob aus biblischen Quellen, Joseph habe bas Landeigenthum an die Krone gebracht. Der König8= name nun, welcher bem Gefoftris ber Griechen entspricht, lautet Gefertafen, griechisch umgeichrieben Sefortofis, und biefes ift bei Manetho Name mehrer Könige ber gwölften Dynaftie, ber vorletten vor ben Sptfos. Sefoftris ift offenbar bie griechische Zusammenziehung von Sefortofis. Diobor nennt ben Ronig Sefoofis, und fagt ausbrücklich, er habe bas Bolf verpflangt in bie Stäbte, welche er neu anlegte, auf einem höhern Boben, um fie beffer bor ber Ueberschwemmung zu schützen. — aus einer 21 Stadt in die andere, wrtl. je nach ben Stäbten, b. h. ben Lanbichaften. Es fam barauf an, bei ben Meguptern ben Begriff bes Gigen= thums zu vertilgen; jeder bekam alfo baffelbe Mag Aderland, nur in einer andern Landichaft. Wir wiffen aus ben alten Schriftstellern, bag bas land von den friiheften Zeiten ber bermeffen war, fo bag ein Ratafter bes Lanbes beftanb. Lepfius bat Aufzeichnungen gefunden, bie be-

Feld, und zu eurer und eures Haushalts Speife, und zur Speife für eure Rind-25 lein. Sie aber fprachen, Du haft uns bas Leben erhalten: lag und Gnabe 26 vor meinem Herrn finden; so wollen wir dem Pharao leibeigen sein. Also machte Joseph solches zum Gesetz bis auf diesen Tag über bas Land Aeghptens, bem Pharao den Fünften zu geben; nur allein der Priefter Land ward nicht eigen bem

27 Also wohnete Ifrael im Lande Aeghpten, im Lande Gosen, und wurden barin an-28 fäffig, und waren fruchtbar, und mehreten sich fehr. Und Jakob lebte siedzehn Jahr in Aeghptenland, daß fein ganges Alter ward hundert und fieben und vierzig Jahr.

29 Da nun die Zeit herbeifam, daß Ifrael fterben follte, ließ er feinen Sohn Joseph rufen, und fprach zu ihm, Habe ich Gnade vor dir gefunden, fo lege doch beine Hand unter meine Bufte, um ju ichwören, daß bu die Liebe und Treue an mir thuest,

30 und begrabest mich nicht in Aeghpten; sondern wenn ich mich schlafen gelegt zu meinen Batern, fo follft bu mich aus Aeghpten führen, und in ihrem Begrabniß

31 bestatten: und er sprach, Ich will thun, wie bu gesagt haft. Er aber sprach, So schwöre mir. Und er schwur ihm. Da neigete sich Ifrael zu ben Häupten bes Bettes.

Und nach dieser Geschichte ward dem Joseph gesagt, Siehe, bein Vater ist 2 frant: ba nahm er mit fich feine beiben Gohne, Manaffe und Ephraim. Und es ward Jakob angesagt also, Siehe, bein Sohn Joseph kommt zu bir. Und Ifrael 3 machte sich ftark, und richtete sich auf im Bette. Und Jakob sprach zu Joseph, Gott, ber Allmächtige, erschien mir zu Lus im Lande Ranaan, und segnete mich. 4 Und sprach zu mir, Siehe, ich will bich fruchtbar sein lassen, und mehren, und will dich zu einem Bölkerhaufen machen; und will dies Land zu eigen geben 5 beinem Samen nach bir für immer. So follen nun beine zwei Söhne mein fein, bie bir geboren sind in Aeghptenland, ebe ich gekommen bin zu dir nach Aeghpten; 6 Ephraim und Manaffe follen mein fein wie Ruben und Simeon: welche bu aber nach ihnen gezeuget, follen bein sein, und genannt werden nach dem Namen ihrer 7 Brüber in ihrem Erbtheil. Denn ba ich aus Baddan fam, ftarb mir Rahel im Lande Ranaan, auf dem Wege, da es noch eine Strecke weit war bis Ephrath;

und ich begrub sie baselbst an dem Wege nach Ephrath (das ist Bethlehem). Und Ifrael fab die Sohne Josephs, und sprach, Wer find diese? Und Joseph antwortete feinem Bater, Es find meine Gohne, die mir Gott bier gegeben bat: 10 und er fprach, Bringe fie doch ju mir, bag ich fie fegne. Denn die Augen Fraels waren schwer geworden vor Alter, er konnte nicht wohl sehen. 11 führte fie näher zu ihm: er aber füssete fie, und umarmte fie. Und Ifrael sprach zu Joseph, Ich hatte nicht gedacht, daß ich noch dein Angesicht sehen sollte; und 12 fiehe, Gott hat mich auch beinen Samen feben laffen. Und Joseph führete fie weg 13 von seinen Anien, und verneigete sich mit feinem Angesichte zur Erbe. Da nahm fie Joseph beide, ben Ephraim an feiner rechten Hand gegen Ifraels linke Hand, und den Manasse an seiner linken Sand gegen Ifraels rechte Sand; und führte sie näher 14 gu ihm. Aber Ifrael ftredte feine rechte Sand aus, und legte fie auf Ephraims,

weisen, bag biefe Berzeichnungen ins Gingelne 29 gingen. - Sufte, f. gu 24, 2. Sier und B8. 31 27 beißt Jafob Ifrael. - gu ben Säupten bes Bettes. Jatob fag auf bem Bette, mit ben Füßen auf bem Boben (48, 2; 49, 33), unb, ju ichwach beim Gebete aufzustehen ober fich niebergumerfen, neigt er fein Saupt auf bas Bunfen, Bibelüberfegung. I.

Ropfende des Lagers. Bgl. 1 Ron. 1, 47. Die Ml. haben n. and. B .: "auf die Spitze bes Stabes": nach biefer Uebersetzung ift bie Stelle angeführt Sebr. 11, 21. - Zusammenhang: bu 48, 7 follft burch zwei Stämme bargeftellt werben, statt burch Ginen: Rabels frühzeitiger Tob hat ihre Nachkommenschaft verfürzt. Die in Negop-

bes Jüngeren Saupt, und seine linke auf Manasses Saupt; er that absichtlich 15 alfo mit feinen Banden, benn Manaffe war ber Erstgeborne. Und er fegnete Joseph, und sprach, Der Gott, vor bem meine Bater Abraham und Isaak gewandelt haben;

16 ber Gott, ber mein Hirte war, seit ich bin bis auf biesen Tag; ber Engel, ber mich erlöset hat von allem Uebel, der segne die Anaben, daß sie nach meinem, und nach meiner Bäter Abrahams und Isaaks Ramen genannt werden, und sich

17 ftark mehren inmitten bes Landes. Da aber Joseph fah, daß fein Bater die rechte Sand auf Ephraims Saupt legte, gefiel es ihm übel; und er fassete seines Baters

18 Sand, bag er fie von Ephraims Saupt meg auf Manaffes Saupt brächte. Und 30feph sprach zu seinem Bater, Nicht also, mein Bater; benn dieser ist der Erstgeborne,

19 lege beine rechte Sand auf fein Saupt. Aber fein Bater weigerte fich, und sprach, Ich weiß wohl, mein Sohn, ich weiß wohl. Diefer soll auch ein Volk werben, und wird auch groß sein; aber fein füngerer Bruder wird größer fein, als er,

20 und fein Same wird zu einer Fulle von Bolfern werben. Alfo fegnete er fie bes Tages, und sprach, Wer in Ifrael Jemand segnen will, ber wird sagen, Gott mache dich wie Ephraim und wie Manasse. Und setze also Ephraim dem Manasse

21 vor. Und Ifrael fprach zu Joseph, Siehe, ich fterbe; aber Gott wird mit euch fein, und wird euch zurückbringen in das Land eurer Bäter.

Und ich gebe bir voraus vor beinen Brüdern ben Bergrücken: Den ich nehme mit meinem Schwerte und mit meinem Bogen von ber Hand ber Amoriter.

Jatobs Segen und Tob (49).

1 Und Jatob berief seine Söhne und sprach,

22

2

3

Versammelt euch, daß ich euch verfünde: Was euch begegnen wird in der Folge der Zeiten. Rommet zu Hauf und höret, ihr Söhne Jakobs: Ja, höret auf Ifrael, euern Bater.

Ruben, mein Erftgeborner bift bu, meine Rraft und ber Erftling meiner Stärke: Vorzug an Würde und Vorzug an Macht.

ten nach Manaffe und Ephraim geborenen Göbne werben also auf bas Stammregifter eines jener 14 beiden altern Briider eingetragen. - that absichtlich, als ein Wiffenber, wohlweislich. Siehe Bs. 19. Weniger paffend überfeten Al. und hier. "er legte feine banbe freuzweis". -16 Diefer Engel ift Gottes erscheinenbe unmittel-22 bare Rraft und Wirfung, vgl. 22, 12. - ben Bergritden, wrtl. Eine Schulter (bes Lanbes), einen Landftrich: ber hebr. Ausbrud filr Schulter (Schekhem) ift aber gleich bem Ramen Gidems, einer ber wichtigften Stäbte Ephraims. Dort vor Sichem hatte Jatob friedlich ein Stud Beibeland gekauft, war aber weggezogen infolge ber heimtlidischen blutigen Rache, welche Gimeon und Levi an ben Einwohnern genommen

(Rp. 34). Jatob ichaut, bag ungeachtet biefer frevelhaften That, welche ihn bamals von Sidem weggetrieben batte, feine Nachkommen boch bort anfäffig werben würben. - Den ich nehme. Jatob rebet prophetisch, in poetischer Kassung. Es ift bie Rebe von ber bamals noch in ferner Bufunft liegenden Eroberung und bann Berleihung bes betreffenden Landftriches. - Amo. riter fteht fur Ranganiter im Allgemeinen, eben wie 15, 16. - Der unbestimmte, befon- 49, 1 bers in ber prophetischen Rebe gebräuchliche Ausbrud "Folge ber Zeiten" umfaßt nicht nur die lette Zeit (Mich. 4, 1), bas Enbe ber Tage, sonbern auch die gesammte Entwickelung von ber Gegenwart an, vgl. Deut. 4, 30. - Erft. 3 geborner 29, 82; 35, 29. Boraug, Deut.

Der bu überwalletest wie siedendes Waffer! sollst keinen Vorzug haben, denn bu bestiegest das Bette beines Baters:

Damals verübtest du Entweihung!

mein Lager bestieg er!

5 Simeon und Levi, rechte Brüder sind sie: Werkzeuge der Gewaltthat ihre Schwerter.

- 6 In ihren Rath komme nicht meine Seele, mit ihrer Versammlung eine sich nicht mein Herz:

  Denn in ihrem Zorn erwürgten sie den Mann, und in ihrem Gelüste lähmten sie den Stier.
- 7 Berflucht sei ihr Zorn, weil er so gewaltsam, und ihr Grimm, weil er so hart war:

  3ch vertheile sie in Jakob,
  und zerstreue sie in Frael.
- Dich, Juba, dich preisen beine Brüber, beine Hand ift an bem Nacken beiner Feinbe: Bor bir neigen sich die Söhne beines Baters.
- 9 Ein junger Löwe ist Juda —
  vom Raube her, mein Sohn, bist du aufgestiegen:
  Er kauert nieder, streckt sich hin,
  wie ein Löwe und wie eine Löwin,
  wer mag ihn aufscheuchen?
- 4 21, 17. beftieg er. Die britte Berfon ift fehr malerisch, als spräche Jatob mit abgewandtem Beficht, um feinen Abichen auszubrilden. Ruben hat wirklich nie eine bedeutende Stellung im Bolfe Ifrael gehabt. Deut. 33, 6 ift ein abnlicher Gebanke. Dathan und Abiram (Num. 16, 1) waren aus biefem Stamme, und ihr Aufruhr hatte wol im Anspruche auf ben Erftgeburtsvorzug feinen Grund. 3m Rampfe ber Debora blieben bie Rubeniter ju Baufe, Richt. 5, 15 fg. Wie fiebenbes Waffer übertocht, fo ließ fich Ruben burch bie Site feiner Leibenichaft aus ben gebilbrenben Schranken beraustreiben, maßte fich väterliche Gewalt an und entweihte bas väterliche Bett, vgl. 2 Sam. 3, 7; 16, 21. 22; 1 Ron. 2, 21 fg. Auf bas Berbrechen (35, 22) folgt nun bie Strafe, 1 Chron. 5 5, 1. - rechte Brüber, nämlich auch ber Sinnesart nach. Bur Sache vgl. 34, 18 fg. 25. 6 - fomme nicht: Jatob beutet bamit an, bag ber tildische Plan gegen bie Sichemiter hinter feinem Riiden beschloffen und ausgeführt wurde. - Serg, wrtl. Ehre, b. h. bas Ebelfte, Bf. 7, 6. - labmten. Das Durchschneiben ber fußsebnen ift eine grausame That, ba biefe Berftilmmelung bie Aderthiere unbrauchbar machte; 7 vgl. 3of. 11, 6; 2 Sam. 8,4. — Levi erhielt fein

aufammenhängenbes Erbtheil, fonbern 48 gerftreut liegende Städte (Num. 35; 3of. 21). Es war tein Segen auf Simeon, vgl. Rum. 26, 14. Der Stamm ging immer mehr in Juba auf, in beffen Bebiet (im G. und B.) er wohnte, (3of. 19, 1 fg.). Im Segen Mofes (Deut. 33) wirb Simeon gar nicht genannt. - Berflucht wird ber Born, ber bis ju einem gewiffen Grabe berechtigt war, weil er alles Dag ilberschritt und in frevelnde That Uberging. Diefer Fluch wird burch bie Geschichte bestätigt. - Juba tritt schon 8 in ber Benefis riihmlich bervor, 37, 26. 27; 43. 8-10; 44, 14-34; 46, 28. - preifen: Anspielung auf ben Ramen Jubas, bes Stammvaters, 29, 35. Die gange Ausführung geht auf ben Stamm (B8. 28). - Raden, Siob 16, 12. -Baters, vgl. 27, 29. Juba, ber gablreichfte aller Stämme war foon beim Buge burch bie Wiffe (Num. 10, 14) ber Borfampfer. Raleb mar aus Juda. Auch beim Rampfe gegen bie Benjaminiter zogen fie voran (Richt. 20, 18): nach ausbriidlicher Entscheibung bes Gottesspruche. - Juba ift 9 wie ein Löwe (Rum. 23, 24; Deut. 33, 22), ber in ber Ebene fich Beute geholt bat, bann fich auf bie Berge (52.4, 8) zurildzieht und bort in ftolger Ruhe lagert. Juba erhielt (Jof. 15) bas fübliche Bebirgsland, und friegte bon Anfang an mit

13

Nicht weichet das Scepter von Juda,
noch der Herrscherstab weg von seinen Füßen:
Bis er kommt nach Siloh,
er, dem Gehorsam leisten die Völker.

Der da bindet an den Weinstock sein Eselsküllen,
und an die Ebelrebe seiner Eselin Sohn:
Der da wäschet in Wein sein Aleid,
und in Traubenblut sein Gewand.

Dessen Augen dunkel glühen von Wein:
Dessen Jähne weiß sind von Milch.

Sebulon, an der Anfurt des Meeres wohnt er: Und er sitzt an der Anfurt der Schiffe, und seine Seite lehnt sich an Sidon.

ben Bolfern ber Ebene, besonders ben Phi-10 liftern (Richt. 1, 18). - Siloh, Git ber Bunbeslabe und Stiftshütte von ber Eroberung bes Landes an bis auf Eli, unter welchem bie Bundeslade für immer von jenem Orte wegfam (Jof. 18, 1; 1 Sam. 4, 3). Siloh (Richt. 21, 19) lag im Stamme Ephraim. Der Git ber Bunbeslabe in Giloh wird als die Gegenwart gebacht, aus welder ber Geber rebet, wenn er fagt, baf Juda nicht aufhören folle ber führende Stamm zu sein. In ber Biifte mar Juba bei beiben Bablungen ber gablreichfte Stamm, nach Rum. 26, 22 fogar 76,500 Seelen ftarf. Er hatte die erfte Stelle im Lager, Num. 2, 3-9. Juda foll auch fernerhin feine von bem Auszuge an bewahrte Ehre ber Beerführung (vgl. Richt. 1, 1 fg.; 20, 18) genießen. Go er= scheint ber Sinn ganz klar: Juda wird als Kührer eintreten in Siloh, wo die Bundeslade fich dauernd niederläßt. - Bis er fommt bezeichnet baber feineswegs einen Endpunkt (vgl. 28, 15), mit bem Judas Vorrang aufhörte. Als bie Kinder Ifrael fich in Siloh versammelten und bas Offenbarungszelt aufrichteten (30f. 18, 1), war ein vorläufiger Abschluß der Unterwerfung Kanaans gegeben. Nach bem Sinne unserer Berfe nun soll Juda bis zur Unterwerfung Kanaans der Vorkämpfer der übrigen Stämme fein, und auch fpater im rubigen Befit bes Landes seinen Borrang behaupten. - bie Bölker: nicht bie Stämme Ifraels, fonbern die unterjochten Ranaaniter. Aud, späterhin tritt gwar Juba oft filr eine Zeit lang in ben Sinter= grund, aber es behauptet bod feine Stellung. Aus Juda stammte Othniel (Richt. 3, 9), por allem aber David, und in Beziehung barauf, und im Geifte unfere Gebergesongs beift es Bebr. 7, 14: "Aus Juda ift aufgegangen unfer Berr", und Offb. 5. 5: .. Giebe. es bat übermunben ber Löwe, ber ba ift vom Geschlechte Jubas." Luthers Ueberfetung von Giloh "Friedensfürft", eben wie die ähnlichen "Friede", "Rube", find sprachlich unbegründet und unhaltbar. — weg bon feinen Fügen, wrtl. von (ber Stelle) amifchen feinen Milgen. Der Regierende halt nämlich ben Berricherftab, ber zwischen feinen Füßen auf ben Boben geftemmt ift. - Bilb 11 bes natürlichen Reichthums, welchen ber fiegreiche Stamm jest genießt. Im Stamme Juba gab es berühmte Weinberge (Num. 13, 23. 24; 58. 1, 14) und fette Weiben (1 Sam. 25, 2; Am. 1, 1. 2; 2 Chron. 26, 10). - Der Efel ift bis zur falomonischen Zeit, wo Roffe eingeführt werben, bas Reitthier, felbft für Ronigsföhne. hier ift er also burchaus nicht als Reitthier bes Friedens (vgl. Sach. 9, 9) ju fassen, sondern umgekehrt (vgl. Richt. 5, 10) als Kriegsthier, von bem der siegreiche Juda abfteigt, um fich vom Staube ber Schlacht zu reinigen. - Traubenblut, Deut. 32, 14; Gir. 39, 26. - Der Wohlstand und die üppige Wohl- 12 genährtheit bes Judaers. — Ueber bas Bilb von ben feurig trüben Augen, bas nicht schlimm gemeint ift, bgl. außer 43, 34; Joh. 2, 10 befonbers Spr. 23, 29. 30. — Nach ber Angabe ber 13 Grenzen unter Josua (19, 10-16) reicht ber Stamm Sebulon nicht an's Meer, fo wenig als an ben See Genegareth: er fann aber in bein Zeitpunkte, welcher als Gegenwart feftgehalten wird, fehr mohl auf Roften Affers fich nach ber Bucht von Affo (Ptolemais) erftrect haben. — Sibon: Alttyrus lag in bem angenommenen, geschichtlichen Sorizonte in Triimmern, Infeltprus war noch flein: baher wird Phönizien hier burch Sidon be-Uebrigens will uns biefer Bers zeichnet. nicht eine geographische Bemerkung geben, fonbern auf bie Bortheile binbeuten, bie bem Stamme aus ber Nahe ber Riifte und BboUnd er gibt Leckerbiffen eines Königs.

14 Isaschar ist ein knochiger Esel: Der zwischen ben Hürben sich hinstreckt. 15 Und er sieht, daß der Ruheort gut ift, und daß lieblich das Land: Und beugt seine Schulter zum Tragen, und thut Dienste des Tagelöhners. 16 Dan richtet fein Bolf: Wie jeder andere der Stämme Ifraels 17 Dan ist eine Schlange am Wege, eine Hornschlange am Pfade: Die bas Roff in die Fersen beifet. daß sein Reiter rücklings stürzet. 18 Auf beine Hülfe harre ich, du Ewiger! — 19 Gab, Schaaren brängen ihn: Er aber bränget auf der Ferse. 20 Bon Affer kommt Fettes, seine Speise:

niziens erwuchsen, vgl. Deut. 33, 18. 19. —
14, 15 knochiger, stämmiger, starkgebauter. — Isasschar machte sich in den Augen der übrigen Stämme verächtlich, weil er, gemächlich und ohne Theilnahme am Gemeinsamen, sich zwisschen seinen Pfählen hielt. An der Karawasnenstraße nach Damascus wohnend, verdingte er sich zu Tagelöhnerdiensten swehnender ind krochnienst), indem er die Karavanen beförderte und für die Phönizier als Lasträger arbeitete.

16 — Auch Dan hatte seinen Richter und Helben,

16 — Auch Dan hatte seinen Richter und Helben, Simson, bgl. Richt. 13, 2. 24. Durch ihn gewann ber kleine Stamm Ehre und Ruhm. —

17 Sornichlange: ber erbfarbene Ceraft legt fich gern in Löcher und Fahrgeleife, fobag man barauf tritt. Go foll Dan burch Berschlagen= beit, bie ja bem tapfern Krieger nach ber Meinung bes Alterthums wohl anfteht, ben Mangel an Stärke erfetzen. Bon ben Amoritern (Richt. 1, 34) gedrängt, fuchten fich, balb nach 30= fuas Tobe, ftreitbare Manner biefes Stammes anbere Wohnsitze. 600 Daniten zogen an bie nördlichste Grenze bes Landes, in bie Rähe von Baneas, und überfielen die ruhigen und friedfertigen Ginwohner von Lais, welche Stadt feitbem Dan heißt (Richt. 18), und in ber Rebens= art "bon Dan bis Berfaba" bie Nordgrenze 18 Fraels bezeichnet. - Auf beine Bulfe barre ich. bu Ewiger! Solche einglieberige Berfe find von großer Bebeutung. Gie fommen nur zu Anfang und (mas febr felten ift,

f. Er. 15, 18; Bf. 92, 9) am Enbe vor: und

amar immer mit bem Gottesnamen (Bf. 18, 2;

66, 1; 90, 1; 100, 1; 139, 1; 146, 1). Ein

solcher einglieberiger Bers warb vielleicht wieberholt, ober von einer Baufe begleitet, fo baft er boppelt gezählt wurde. Wirklich hat unsere mit Bers 18 beginnenbe Strophe nur vier, ftatt fünf Berfe. - Was nun ben Ginn betrifft: so weist die Stellung des Berses mahrich. auf das Elend ber Zinsbarkeit unter ben Phi= liftern bin, nach Simfons Gefangenschaft ober Tob. Der Druck ber Philister war, wie wir aus ben Berichten ber Folgezeit wiffen, febr hart und grausam: daher die kurze und räthsel= hafte Andeutung. - Sinn: Gad ift fo tapfer, baf 19 er die Feinde nicht nur befiegt, sondern auch noch bie Fliehenden heftig verfolgt. Die Gabiter, im Oftjordanlande, wurden hart bedrängt von ben Ammonitern (Richt. 10, 8. 17; 11, 4 fg.): fie schlugen biese aber auf's Haupt unter Jephthab, bem Manne aus Gifeab. Die Gabiter wurden barauf vom eifersüchtigen Ephraim angefochten, weil sie ben Rampf auf ihre eigene Sand angefangen, ohne Erlanbniß jenes mächtigen Stammes. Sie behaupteten aber ihre Gelbständigkeit. Im Segen Mojes (Deut. 33, 20) werben die Gabiter wegen ihrer Tapferfeit mit ber Löwin verglichen, vgl. 1 Chron. 12, 8 fg. - 20 Wenn man mit Bleek ben erften Buchftaben bes Berfes noch ju Be. 19 zieht, ift ber Sinn noch leichter: (B8. 19) Er aber bränget fie auf ber Ferse, (28. 20) Affer, Fettes ift feine Speife. Die Lederbiffen beigen fonigliche, megen ihrer Borguglichkeit, vgl. Bf. 78, 25. Das Gebiet Affers bom Karmel bis nach Phonizien bin war febr fruchtbar und lieferte vorzügliche Erzenguiffe. Für Phonizien mar bas ifraeliti21 Naphthali ist eine schlanke Hindin: Er ist's, der liebliche Rede von sich gibt.

22 Junger Fruchtbaum ist Joseph, junger Fruchtbaum am Quell:

Die Schößlinge schreiten über bie Mauer.

23 Wohl reizen ihn und schießen:

Und befehden ihn die Pfeilschützen.

24 Fest boch bleibet sein Bogen, rüstig bie Kraft seiner Hände:

Durch die Sande bessen, der Jakobs Stärke ist, durch den Namen des Hirten, des Felsen Ifraels.

20 Bom Gotte beines Vaters, ber bir helfe, und bem Allmächtigen her, ber dich segne: Komme Segen des Himmels von oben, Segen der Tiefe, die unten liegt, Segen der Brüfte und des Mutterleibes.

Der Segen beines Baters übersteigt den Segen der uralten Berge, die Lust der urweltlichen Hügel:

Er komme auf's Haupt Josephs,

und auf ben Scheitel bes Geweiheten feiner Britder.

fche Land zu allen Zeiten die Kornkammer, Apg. 21 12, 20. - Sindin: nach anderer Aussprache ber Bocale übersetzen Ginige Terebinthe, b. b. Terpentinbaum (richtiger wäre Steineiche, b. h. Eiche mit immergrunen Blättern), und anstatt Rebe haben fle Bipfel. Ru Rapb= thali gehört die helbenmüthige Debora und ber bon ihr zum Führer ernannte Barat. Die liebliche Rebe ift ber anmuthige Siegsgefang ber begeisterten Frau, vgl. Richt. 5, 1. Bu biefer Erffärung scheint auch Deut. 33, 28 beffer gu 22 paffen. - Junger Fruchtbaum, wrtl. Sohn eines Fruchtbaumes (bebr. porath, mas an Ephraim anlautet): Schöflinge, wrtl. Sproß ober Sohn eines Fruchtbaumes ift ein junger, fraftig aufstrebender Fruchtbaum. - am Quell, vgl. Pf. 1, 3. -23 über bie Mauer, vgl. Siob 8, 16. - Be-

28 über bie Mauer, vgl. Siob 8, 16. — Bezieht sich einestheils auf die Kriege der Manafsiten mit den wilden arabischen Stämmen
(21, 20), von denen die Ituräer und Kedarener
insbesondere als Bogenschützen berühmt waren:
anderntheils auf die Kriege beider Stämme
gegen die Rephäer und Pheresiter (Jos. 17, 16).
Sideon, der große Held, war aus dem Stamme
Manasse (Richt. 6—8): Ephraims Streitbarkeit

24 ift wol bekannt. — burch ben (wrtl. von bem) Ramen, hebr. schem: biese Aussprache ift wol als bie urspringliche ber itberlieferten scham (von bort, bem hirten u. s. w.) vorguziehen. — bessen, ber Jakobs Stärke ift,

wrtl. bes Starken (Jef. 1, 24) Jafobs. - Der 25 Sinn ift offenbar, bag gefegnet fein foll bas Land, von oben herab und von ber Tiefe: ge= fegnet bas Bolt mit ftarten Müttern und gablreichen Rinbern. Segen bes himmels von oben ist Thau und Regen, Segen der Tiefe find die Brunnen ober Quellen, bgl. 7, 11. und bem Allmächtigen ber: ber Text fagt wörtlich: "und bei", was aber feinen Ginn gibt. Man fann aber wohl aus bem vorhergebenden Gliebe me ergangen. Sonft milfte man ben Text änbern und lefen ve'el filr ve'eth: "und (von) Gott (bebr. El), bem Allmächtigen", nach ber üblichen Benennung. Jebenfalls muß bem Anfange bes Berfes " Som Gotte beines Baters" das zweite Bersglied entsprechen. - Die Vocale 26 bes ilberlieferten Textes geben folgende Ueberfetung: "Der Segen beines Baters überfteigt ben Segen meiner Meltern (eigentlich: Mitter) bis zur Grenze ber urweltlichen Gilgel." Es liegt une barüber folgenbe geiftvolle Deutung bor: "Deines Baters Segnungen thurmen fich auf iher ben Segnungen meiner Erzenger bis hinan an bie Spite urweltlicher Bügel": mit Anspielung auf bie Darftellung ber Flut, Gen. 7, 19. Aber ichon im Segen Mofes (Dent. 33, 15) ift unfere Stelle gefaßt, wie wir fie überfett, und wie die Al. und fast alle neuern fritischen Ausleger sie auffaffen: ber Segen beines Batere foll ftarter fein, ale ber bon ben uralten Bergen (Sab. 3, 6; Micha 6, 2) unb

50

27

Benjamin ift ein reifender Wolf. des Morgens verzehret er Raub: Und am Abend theilet er Beute aus.

28 Diese alle sind die zwölf Stämme Ifraels, und das ist's, was ihr Vater zu ihnen 29 gerebet hat: und er fegnete fie, einen jeglichen mit feinem besondern Segen. Und er gebot ihnen und sprach zu ihnen, 3ch werbe gesammelt zu meinem Bolke, begrabet mich bei meinen Bätern in die Höhle, welche auf bem Acker Ephrons, 30 bes Hethiters ift: in die Höhle auf dem Ader von Machpela, gegen Morgen von Mamre, im Lande Rangan, die Abraham faufte, sammt bem Ader, von Ephron. 31 bem Hethiter, zum Erbbegräbnig. Daselbst haben sie Abraham begraben, und Sarah, sein Weib; baselbst haben sie Raat begraben, und Rebekka, sein Weib; 32 daselbst habe ich auch Lea begraben: in dem Acker und der Höhle darauf, die

33 von den Kindern Heth gekauft sind. Und da Jakob sein Gebot an die Söhne geendigt hatte, that er feine Guge zusammen auf's Bette, und verschied, und ward gesammelt zu seinen Stammgenoffen.

Jafobs Begräbniß, Josephs Tob (50).

Da fiel Joseph auf seines Baters Angeficht, und weinete über ihm und kuffete 2 ibn. Und Joseph befahl feinen Dienern, ben Merzten, bag fie feinen Bater ein-3 balfamirten: und die Aerzte balfamirten Ifrael ein. Und es vergingen darüber vierzig Tage: benn so lang währen die Tage bes Einbalfamirens. Und die Aeghp= 4 ter beweineten ihn fiebzig Tage. Da nun die Trauerzeit um ihn vorbei mar, retete Joseph mit benen von des Pharao Saufe also, Sabe ich Gnade vor euch gefunden,

Silgeln fließt, beren Quellen bas Land bewäß= fern und beren Breiten bon prächtigen Balbungen und Weizen und frifden Triften prangen. Die hohen Berge maren Gegenftanbe uralter semitischer Berehrung: so ber Karmel und ber Libanon. hier ift wol an bie herrlichen Gebirgsftriche von Ephraim, Bafan und Gilead ju benten. - Geweiheten, Deut. 33, 16, hebr. nasir, was hier nur baju bient, die ausgezeichnete Macht und fürstliche Würde ber beiben Bruderstämme hervorzuheben (vgl. Rl. 4, 7), benen ber Segen wie eine Rrone auf's Haupt tom-27 men foll. - Bolf. Diefes Bilb ift nicht fo ebel wie das vom Lowen, schließt aber nicht noth= wendig einen Tabel ein, ba fich Richt. 7, 25 ein Fürft namens Ze'eb (b. h. Wolf) findet: es bezeichnet die ungestilme Tapferkeit, burch die ber Stamm fich hervorthat, vgl. Richt. 5, 14; 20; 2 Sam. 2, 15. Ehub, Saul und Jona-28 than waren Benjaminiten .- bie gwölf Stamme. Die Zwölfzahl wird hier baburch erreicht, bag bie beiben Joseph-Stämme, Ephraim und Manaffe, als Einer gegählt werben, f. Einleitung, S. CCCLXVII fg. Die Anschauung in unserm Segen ift die geschichtliche: Joseph gablt als Einer, aber mit Doppeltheil, wie fonft wol 29 ber Erftgeborene (Deut. 21, 17). - gefammelt ju meinem Bolte, gewöhnlich fteht bie Mehrgabl (Bölfer, b. h. Stammgenoffen), wie man bas Wort auch bier lauten fonnte, vgl. 25, 8. - Das fogenannte Grab Abrahams bei 30 Debron ift noch unzugänglich für die Forschung: fiehe bas oben zu 23, 19 Gefagte. Besonnene Nachgrabungen in ben ungeheuern Unterbauten von uraltem Unseben, die fich in ber Begend finben, wilrben fich ohne Zweifel lohnen. (Ritter, "Bergleichenbe Erbfunde ber Sinai-Balbinfel, von Paläftina und Sprien", Bb. 3, Abth. 1, S. 242 fg.). Josephus fagt, er habe bas Grab ber Patriarden noch gesehen, mit Marmor ausgelegt, was jedenfalls einer spätern Unlage, ober wenigstens einer spätern Ausschmückung zugehört. Etwas Aehnliches scheinen einige neuere Reisenbe gefeben ober vernommen gu haben. -Die Trauerzeit ber Aegypter für einen König mar 50, 3 72 Tage (Diob. I, 72). Das Einbalfamiren mabrte 40 Tage; biefe find in unfern 70 Tagen inbegriffen. Jakobwird hier gang nach ägpptischer Beije, als Bater bes frühern (f. 3. Bs. 4) Reichs= fanglers, geehrt. - Jojeph redet nicht zu Pharao, 4 fonbern wendet fich an die Leute bes hofes, und zwar mit ber Bitte um bie Berwendung beim Ronig. Diefes ift gewiß ein geschichtlicher Bug, ber um fo weniger erflärt werben fann burch eine borausgefette Schen bes Bittenben, als Trauernber vor bem König zu erscheinen, ba

5 fo rebet boch vor ben Ohren des Pharao also, Mein Bater hat einen Gib von mir genommen und gesagt, Siehe, ich fterbe, begrabe mich in meinem Grabe, das ich mir im Lande Kanaan gekauft habe. Go lag mich boch nun hinaufziehen, und meinen

6 Bater begraben, und wiederkommen. Und der Pharao fprach, Ziehe hinauf, und be-

7 grabe beinen Bater, nach bem Gid, ben er von dir genommen. Also zog Joseph hinauf, seinen Bater zu begraben. Und es zogen mit ihm hinauf alle Diener des Pharao, die

8 Aelteften feines Haufes, und alle Aelteften des Landes Aeghpten; dazu das ganze Gefinde Josephs, und seine Brüder, und das Gefinde seines Baters. Nur ihre Kindlein,

9 und ihre Schafe und Rinder ließen fie im Lande Gofen. Und es zogen mit ihm

10 hinauf sowol Wagen als Reiter, und es war ein fehr großer Zug. Da fie nun an die Tenne Atad kamen, die jenseit bes Jordans liegt, hielten fie baselbst eine sehr große und bittere Klage; und er stellte um seinen Bater eine Trauer von

11 fieben Tagen an. Und da die Einwohner des Landes, die Ranaaniter, die Trauer bei der Tenne Atad saben, sprachen sie, Die Aeghpter halten da eine schwere Trauer. Daher nennt man ben Ort, ber Neghpter Traner, welcher liegt jenfeit bes Jordans.

bie volle Trauerzeit vorbei mar. Es ergibt fich aber aus ber ägyptischen Zeitrechnung, baß ber Pharao, beffen Stellvertreter Jojeph mar, bamals nicht mehr regierte: Joseph mar nicht mehr Reichsfangler, aber doch ein hoch angefehener Fürft, und als folden läßt ihn auch ber neue 5 Pharao ehren. - gefauft: nicht gegraben, was gang gegen bie Ergählung ift. Das hebr. Bort bedeutet beibes (Deut. 2, 6). Es macht feine Schwierigfeit, baf Jakob als Stammhaupt fich beilegt, was eigentlich icon Abraham that. 7 - Die Melteften bes foniglichen Saufes find bie Sofbeamten, die Landesälteften find angesebene Männer ber Landichaften. Diefe hatten unter ben Sefortofiben noch landschaftliche Rechte, und bersammelten fich zu Berathungen und böchften richterlichen Entscheidungen im Labyrinthe, im 10 Fanum. - Tenne Atab (Stechborn = Tenne) wird Be. 11 gleich gefett mit 'Ebel = Migrajim (Trauer ber Aegupter oder vielmehr Aeguptens): bie Masorethen lauten aber richtig 'Abel-Migraim, b. h. Aue Aegyptens, wobei allerbings bie bom Berfaffer gegebene Worterflärung ver= loren geht. Bir fonnen weber ben einen noch ben anbern Ort geographisch nachweisen. Daß hieronhmus die Stätte Atad gleichset mit bem im Bestjorbanlande zwischen Bericho und ber Jordanfurt gelegenen Bethagla, welches Robin= fon bei Ain-Sabichla wiedergefunden hat, ift reine Willfür, felbft wenn man feine Erklärung als "hans ber Rlage" gelten laffen will: bas hebr. beth-choglah bebeutet eigentlich Rebbuhn-Baus. Wie fann man fich benten, baf ber mit Bharaonen = Escorte reifende Bug ber Fürsten Aegyptens, ftatt ber geraben Raraba= nenstraße von Rhinocolura (El-Arifch, woselbft ber Bach Aeguptens in's Mittelmeer münbet) und Berfaba, um bas Tobte Meer fliblich

herum und burch bas Land ber Moabiter und Ammoniter hindurchgeben follte, um Bericho gegenüber ben Jordan ju überschreiten und bann wieber siidlich nach Sebron gu gieben? Diefes ift um fo unglaublicher, ba in unferer Ergählung auch nicht bie minbefte Anbeutung eines folden nur burch bie Irrfahrten ber Sfraeliten unter Mofes übertroffenen Umwege fich gu erfennen gibt. Die natitrlichfte Lösung icheint biefe. Es ift offenbar ein Abschnitt in ber Reise, bei welchem bie Aegupter Raft und lette Rlage halten. Bas fonnte biefes fein als bie Grenze ihres beiligen Landes? Sier ift "ber Fluß" ju iiberschreiten, welcher gewöhnlich "ber flufi (Bach)Migrajims", ober Meghptens genannt wirb. Die hochgeehrte Leiche foll nun Megypten ber-Die Aegypter felbft tehren natür= lich gurlid bon ber Grenze: ber weitere Bug ift ber Josephs, feiner Bruber und feines eigenen Gefolges. Bon ben Aegyptern wird nichts mehr gefagt, und ber Ausbrud Bs. 14, "Alle bie mit ihm binauf (b. h. nach Rangan) gezogen waren", läßt fich bei biefer Auffaffung vollfommen erklären, wenn man ben zweiten Bug, ben von der Grenze an nach Sebron barunter verfteht. Bei El-Arisch finbet die lette ägpptische Feierlichkeit statt. Die älteste Urfunde nannte ben Ort, nach ber ägpptischen Rebeweise als "bieffeit (ober nach ber kanaa= näifden Bezeichnung jenfeit) bes Fluffes", b. h. am Gilbufer bes Grengfluffes: biefes wurde späterhin nicht mehr verstanden und ber Name Jordan gefett, ftatt Fluß, als ber Fluß Balafinas. Ober auch: es gab am Jorban eine Stätte, bie man "Aegypterfelb" ober, mit leichter Beränderung ber Aussprache, "Negoptertrauer" nannte, und biefe murbe (vollemäßig und ungeschichtlich) auf jenen Bug und jene

12, 13 Und seine Söhne thaten ihm so, wie er ihnen geboten hatte; und führeten ihn in's Land Kanaan, und begruben ihn in der Höhle des Ackers von Machresa, die Abraham gekauft hatte sammt dem Acker, zum Erbbegräbniß, von Ephron, dem

14 Hethiter, gegen Morgen von Mamre. Als er nun seinen Vater begraben hatte, zog Joseph wieder nach Aeghpten mit seinen Brüdern, und Allen, die mit ihm hinausgezogen waren seinen Vater zu begraben.

Die Brüber Josephs aber fürchteten sich, benn ihr Vater war gestorben, und sie sprachen, Wenn Joseph uns feind sein, und vergelten wollte alles Böse, bas wir

16 an ihm gethan haben! Und sie ließen Joseph entbieten also, Dein Bater gebot vor 17 seinem Tode, und sprach: Also sollt ihr Joseph sagen, O, vergib doch deiner Brüber Wisselder und ihre Sinke den fin Alsse au dir gethan baken. So parrie bann nur

Miffethat und ihre Sünde, daß sie Böses an dir gethan haben. So vergib denn nun die Miffethat derer, die dem Gotte deines Baters dienen. Aber Joseph weinete, da

18 fie ihm folches fagen ließen. Und seine Brüder gingen selbst hin, und fielen vor 19 ihm nieder, und sprachen, Siehe, wir wollen deine Knechte sein. Aber Joseph

20 sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht; stehe ich benn an Gottes Statt? Ihr zwar gebachtet es bose mit mir zu machen; aber Gott gebachte es gut zu machen, daß er

21 thate, wie es jetzt geschehen ist, und am Leben erhielte viel Volks. So fürchtet euch nun nicht; ich will euch versorgen und eure Kindlein. Und er tröstete sie, und redete freundlich mit ihnen.

22 Also wohnete Joseph in Aeghpten mit seines Vaters Hause, und Joseph lebete 23 hundert und zehn Jahr. Und er sah Ephraims Kinder bis in's dritte Glied. Auch die Kinder Machirs, des Sohnes Manasses, wurden auf Josephs Schooß geboren.

24 Und Joseph sprach zu seinen Brüdern, Ich sterbe, aber Gott wird euch heimsuchen, und aus diesem Lande hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und

25 Jakob zugeschworen hat. Und Joseph nahm einen Sid von den Kindern Ifrael, und sprach, Wenn Gott euch heimsuchen wird, so führet meine Gebeine von dannen

26 hinauf. Also starb Joseph, da er hundert und zehn Jahr alt war: und man balsamirte ihn ein, und legte ihn in einen Sarg in Aeghpten.

Feier bezogen. Das erstere kommt mir jedoch wahrscheinlicher vor. — fürchteten: vgl. B88.

19. 21. Nach der Deutung der Uebersieserung: "sahen, daß der Bater gestorben war", was sich doch schon vor mehren Monaten ereignet hatte. Das hebräische Wort kann nämlich auf diese zwiesache Weise übersetzt werden. Aber jene Auffassung bleibt unpassend, auch wenn man statt sahen libersetzt: bedachten. Solange Jakob noch nicht, dem eidlichen Versprechen gemäß, bestattet war, und solange man noch in Kanaan verweiste, hatten sie nichts zu sürchten. Wer nach Gosen zurückgekehrt, waren sie in 17 Josephs Gewalt. — dem Gotte beines Va-

ters bienen: die also dir heilig sein mitisen: Gesikl des absondernden (heiligenden)
Gottesbewußtseins des Hauses Jakobs. Bgl.
Lev. 25, 42. 55, wo dasselbe Gesikl alle Jsraeliten heiligt. — stehe ich denn an Gottes Statt, 19 d. h. muß ich nicht Gottes Besehl achten? Bgl.
30, 2, wo aber die Macht Gottes hervorgehoben wird. Dem Sinne nach gehört hierher das Wort Josephs zu seinen Brübern, ehe er sich ihnen zu erkennen gegeben (42, 18): "ich stilltechte Gott". — Schooß 30, 3. — führet 23, 25 hinauf, vgl. Ex. 13, 19; Jos. 24, 32. — Sarg, 26 wrtl. Lade: der gewöhnliche Mumienkasten oder eigentliche Sarg bei den Aegyptern.

# Exodus

oder

# bas Buch bes Auszugs.

## Die Geschichten bis zum Auszuge.

(1-12, 36.)

Der Kinder Ifrael Drangfal und Mofes Jugend (1, 2).

1 Und das sind die Namen der Kinder Ifrael, die mit Jakob nach Aeghpten 2 kamen; ein Jeglicher kam mit seinem Hause hinein: Ruben, Simeon, Levi, Juda; 3, 4, 5 Faschar, Sebulon, Benjamin; Dan, Naphthali, Gad, Asser. Und aller Seelen, die aus den Lenden Jakobs hervorgegangen, waren siedzig. Joseph aber war 6 bereits in Aeghpten. Und Joseph starb, und alle seine Brüder, und dasselbige 7 ganze Geschlecht. Und die Kinder Israel waren fruchtbar und mehreten sich stark, und wurden Biele, und nahmen gar sehr zu, daß ihrer das Land voll ward.

8 Da kam ein neuer König auf in Aegypten, ber wußte nichts von Joseph; 9 und sprach zu seinem Bolk, Siehe, das Bolk der Kinder Ifrael ist größer und 10 zahlreicher als wir. Wohlan, wir wollen Lift gegen sie gebrauchen, daß ihrer nicht so viel werden, und sie nicht, wo ein Krieg ausbräche, sich auch zu unsern Feinden schlagen und wider uns streiten, und aus dem Lande weg heim11 ziehen. Und man setzte Frohnvögte über sie, die sie mit schweren Diensten drücken

sollten; und sie bauten bem Pharao die Städte Pithom und Raemses als Vor-12 rathsstädte. Aber je mehr sie das Volk drückten, je stärker mehrete es sich und breitete

13 sich aus; also daß ihnen bange wurde vor den Kindern Ifrael. Und die Aeghpter 14 zwangen die Kinder Ifrael mit Härte zum Dienste; und machten ihnen ihr Leben

1, 1 Ueber Namen und Zahl ber Kinder Ffrael beim Einzuge s. Gen. 46, 8—27; Deut. 10, 22; 7 vgl. 1 Chron. 2, 1 fg. — Ueber die Zahl des Bolles beim Auszuge siehe zu 12, 27; vgl. Apg. 7, 17 fg., best. aber die Borerinnerungen, S. CCCLIX fg. Die Zahl kann nicht geringer als zwei Millionen gewesen sein. — das Land, nicht Gosen allein, wo ihre Weiden und Heerden

waren: bie Anfaffigen wohnten in ben Stab-

ten am Nisarm. — heimziehen, wrts. hin- 10 aufgehen, vgl. Gen. 12, 10; 13, 1, s. zu Gen. 26, 23. Nach Gen. 50, 24 war die Idee ber Rikkfehr nie ausgestorben. — schweren 11 Dien sten, eig. Frohnbiensten, wrts. ihren Lasten. — brücken, Gen. 15, 18. — Neber Borrathshäuser als Magazine, namentsich sür Getreibe, Most und Del, s. 2 Chron. 32, 28, wo basselbe Wort steht. Sier jedoch sind nicht

fauer mit schwerer Arbeit in Thon und Ziegeln, und mit allerlei Arbeit auf dem Felbe, nebst allem andern Dienste, welchen fie ihnen mit Barte auflegten.

Und ber König von Aegypten sprach zu den hebräischen Wehmüttern, deren 15 16 eine Siphra hieß, und die andre Pua alfo, Wenn ihr den hebräischen Weibern bei ber Geburt helfet, und fehet, fo ihr bas Rind über bie Bademanne haltet,

17 bag es ein Sohn ift, bann töbtet ibn; ift es aber eine Tochter, fo mag fie leben. Aber die Wehmütter fürchteten Gott, und thaten nicht, wie ber König von Aeghp-

18 ten zu ihnen geredet hatte, sondern ließen die Anaben leben. Da ließ ber König von Aeghpten die Wehmütter rufen und sprach zu ihnen, Warum thut ihr Solches

19 und laffet bie Anaben leben? Die Wehmütter aber antworteten dem Pharao, Die hebräischen Weiber sind nicht wie die äghptischen, denn sie sind kräftige Weiber; 20 ebe bie Wehmutter zu ihnen fommt, haben sie geboren. Darum that Gott ben

21 Wehmüttern Gutes; und bas Bolf mehrete fich, und ward fehr gablreich. Und

22 weil die Wehmütter Gott fürchteten, segnete er fie mit Nachsommenschaft. Da gebot ber Pharao all seinem Bolk, indem er sprach, Alle Söhne, die geboren werben, werfet in den Mil, aber alle Töchter laffet leben.

Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi, und nahm eine Tochter Levi. 2 Und bas Weib ward schwanger, und gebar einen Sohn, und ba fie fah, baß er 3 schön war, verbarg sie ihn brei Monate. Und da sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm fie für ihn ein Räftlein von Rohr, und verklebte es mit Erbharg und Pech, und legte bas Rint barein, und fette bas Raftlein in bas Schilf

Baufer gemeint, fonbern "Stäbte". Raemfes ober Rameffes (Gen. 47, 11) hatte ben Ramen bon bem großen Eroberer und Erbauer, bem 3weiten bes Ramens: ber erfte Rameffes ber aapptischen Geschichte ift Grogvater bes berithmten. Die Trilmmer ber Stadt find von Lepfins unweit Abu = Reich wiebergefunden, mit bes Ronigs Namensschilbern. Die Raem= fes an ber Ausmündung des Ranals in ben Binnenfee, fo lag Bithom (agbot. Thoum, Bi ift Mund, Mündung) an ber Einmündung bes Nils in ben Ranal an ber Oftgrenze bon Go-15 fen. - Die Tyrannei bereitet fich ihren Untergang baburch am ichnellften, baß fie fich an bem rein Menschlichen vergreift, worliber Gott allein icaltet. Dies ift bas Beiligthum ber Berfonlich= feit. Die hobe menschliche Ratur emport fich bagegen felbft in ben Werkzengen und Sausgenoffen ber Thrannen, und was Apg. 4, 19; 5, 29 bie erften Chriften ausrufen: "Wir milffen Gott mehr gehorchen als ben Menschen", ift ber allgemeine Wehruf aller Unterbrückten. Go ber Juben in ber maffabaischen Zeit unter ben sprischen Königen. Wenn bie Leibenben fich nicht helfen konnen, hilft ihnen Gott nach feinem ewigen Rathichluffe, welcher ber fittlichen Weltordnung eingeprägt ift (2, 28-25). -Siphra und Bua. Während bie Namen ber thrannischen Pharaonen nie genannt werben, leben zwei Namen bon Bebammen im bantbaren Andenken bes Bolkes noch in unvergäng-

lichem Segen fort. Die Wehmiltter waren wahrscheinlich bon ber Polizei eingesette, borgeschriebene Beamten aus ber einschlagenben Innung ber Merzte. Bebräische Frauen wurde man auch schwerlich mit einem folden Auftrage betraut haben. Die Namen find jebenfalls ägpptisch. Wie fie burchaus nicht aus bem Bebräischen erklärt werben konnen, so finden ste ihre sehr leichte Deutung in ber echten altägpptischen Sprache: bie koptischen Formen liegen weiter ab, ein Beweis von Urkunblichfeit. Der erfte name bebeutet "Tochter ber Sonne", ber andere "bie gebaren macht", b. h. Wehmutter felbft. Beibe Ramen gufammen beißen alfo: "Siphra, Bebamme", wohl Bezeichnung ber ganzen Hebammengilbe burch bie Namen ber Vorfteberinnen. - und bas 16 Rind über bie Babemanne baltet unb febet, wrtf. und feht auf bie "zwei Steine" (hebr. 'obnajim), worunter eine fteinerne Bademanne mit bem Dedel zu verfteben ift. Ber. 18.3 ift bas Wort von ber Töpferscheibe gebraucht. Bei ber Erklärung als Gebärftuhl bleibt bas Wort unverftändlich. - fräftig. Noch jest gebären bie 19 Weiber ber Araber sehr leicht und schnell. fegnete, wrtl. machte er ihnen Saufer, eine 21 fpriichmörtliche Rebensart, f. 2 Sam. 7,11. 27. geboren werben, nämlich ben Bebräern. - 22 Die Namen ber Aeltern Dtofes fteben 6, 20; 2, 1 Num. 26, 59; vgl. Apg. 7, 20 fg.; Bebr. 11, 28 fg. Tochter Levi, b. h. bom Gefdlechte Levis. -

4 am Ufer bes Mile. Aber seine Schwefter ftant von ferne, bag fie erführe, mas 5 ihm geschehen wurde. Und die Tochter bes Pharao ging hinab, um in bem Mil 6 zu baben, und ihre Jungfrauen gingen an ber Seite bes Nils. Und ba fie bas Käftlein mitten im Schilfe fah, fandte fie ihre Magt hin, und ließ es holen. Und

ba fie es aufthat, fah fie bas Rind; und siehe, es war ein Knäblein, bas weinete.

7 Da jammerte es fie, und fie fprach, Es ift ber hebräischen Rinder eins. Da fprach feine Schwester zu ber Tochter bes Pharao, Soll ich hingehen, und bir ber hebräischen

8 Weiber eine rufen, die da fäuget, daß sie dir das Kind fäuge? Und die Tochter bes Pharao sprach zu ihr, Gehe hin. Und das Mädchen ging hin, und rief des Kindes

9 Mutter. Da sprach des Pharao Tochter zu ihr, Nimm hin das Kind, und fäuge 10 mir's; fo will ich bir's tohnen: und bas Weib nahm bas Kind, und fängete es. Und ba das Kind groß ward, brachte fie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn; und fie nannte ihn Mofes, benn fie fprach, Ich habe ihn aus bem Waffer gezogen.

Bur Zeit nun, ba Mofes groß geworden war, ging er aus ju feinen Brudern, und fah ihre Frohndienste mit an, und ward gewahr, daß ein Aeghpter schlug einen

12 feiner Bruder, ber Bebraer. Und er wandte fich nach allen Seiten, und ba er fah, baß kein Menfch ba war, erfchlug er ben Aeghpter, und verscharrete ihn in ben Sand.

13 Um nächsten Tage ging er auch aus, und fab zwei hebraische Manner fich miteinander ganten; und fprach zu dem, ber Unrecht hatte, Warum ichlägest bu beinen

14 Rächsten? Der aber fprach, Wer hat dich zum Meister und Richter über uns gesethet? gebenkest bu mich zu erwürgen, wie bu ben Aeghpter erwürget haft? Da

15 fürchtete fich Mofes, und fprach, Fürmahr, es ift laut geworben. Und bie Sache fam vor den Pharac, der trachtete barnach, Moses zu erwürgen. Aber Moses floh vor dem Pharao, und hielt fich im Lande Mibian auf, und fette fich bin bei einem Brunnen.

Der Priefter aber von Mibian hatte fieben Tochter, bie famen Baffer gu ichopfen, 17 und fülleten bie Rinnen, daß fie ihres Baters Schafe tranteten. Da famen bie hirten, und vertrieben fie. Aber Mofes machte fich auf, und half ihnen, und

18 trankete ihre Schafe. Und ba fie zu ihrem Bater Reguel kamen, fprach er, Wie 19 feib ihr heute fo balb gefommen? Gie aber fprachen, Gin äghptischer Mann errettete

20 uns aus ber hand ber hirten, und schöpfte uns auch, und tränkete bie Schafe.

3 Räftlein. Daffelbe Bort wie Gen. 6, 14, tebah. - Rohr, Papprichilf, woraus man mancherlei, felbst Rahne verfertigte. 18, 2 find folde Papprusfähne ber Methiopen 4 ermahnt. - feine Schwester: Mirjam, 5 15, 20. - Die Megypter hatten Babegim= mer, ohne Zweifel also auch am Nil, und eine alte ägyptische Darftellung in Theben (Wilfinson III, 389) zeigt und eine vornehme Dame im Babe mit vier Stlavinnen, bie fie bedienen. Auch hier haben wir an ein Babe= 10 haus zu benten. - Mofes, hebr. Moscheh. Der Rame ift ägpptisch (mes) und beißt einfach Rind, Rnabe (Lepfius, Ginl., I, 325 Aum.): nach ber Beise griechischer Umschreibung, 3. B. in Tuthmes = Tuth - mosis, würbe er Mosis lauten. Die Siebzig und Josephus ichreiben Monfes, bom fopt. moy (im Bebr. maj) Waffer, um bie im Terte gegebene Erflärung ju rechtferti= gen. Diefe beruht auf ber Berleitung bom

hebr. maschah, b. h. herausziehen. Die Bermuthung einiger Neuern, als fei bie Erzählung aus bem Namen entstanben, fällt alfo auch fprachlich in ihr Nichts zurück. Ms, Mss, war auch wirklich ohne Beifat ägpptischer Rame, und es ift merkwürdig, baß gerabe unter bem Könige bes Auszugs, Menephthab, fich ein Mofis als Felbherr und Statthalter von Reich (Methiopien, Rusch ber Bibel) finbet. Die Nachricht, baf unfer Mofes in jenem Lanbe bas ägnptifche Beer befehligt habe (Jofephus wiber Apion), ift vielleicht Misverständniß jener Thatfache. - Mibian in ber arabischen Salbinfel, Bft= 15 lich vom Ginai: ber Sauptstamm hat feinen Sit jenfeit bes Meerbufens in Arabien felbft, f. gu Gen. 25, 1. - Reguel nur bier und 18 Rum. 10, 29: fonft ift von Jethro (ober Jether 4, 18) bie Rebe. Rach ber gewöhnlichen Annahme mar Jethro Reguels Sohn; vielleicht ift Bethro ein priefterlicher Burbenname und bat

Er sprach zu seinen Töchtern, Und wo ist er? warum boch habt ihr ben Mann zurückgelaffen? Labet ihn zum Effen.

Und Moses entschloß sich bei dem Manne zu bleiben: und er gab dem Moses 22 feine Tochter Zippora. Die gebar einen Sohn, und er nannte ihn Gersom; benn er sprach, Ich bin ein Gast geworden im fremden Lande.

Geraume Zeit aber barnach ftarb der König von Aegypten: und bie Kinder 23 Ifrael feufzeten über ihren Frohn bienft, und ichrien; und ihr Schreien über ihren 24 Frohn bienst stieg empor zu Gott. Und Gott hörte ihr Wehklagen, und gedachte 25 an feinen Bund mit Abraham, Ifaak und Jakob; und Gott fab auf die Rinder Ifrael, und nahm's zu Herzen.

Mojes Berufung und die Botichaft an ben Pharao: fein Geschlechteregister (3-7, 7).

1 Moses aber war Hirt der Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian, und da er die Schafe über die Bufte hinaustrieb, kam er an ben

2 Berg Gottes Horeb. Und ber Engel bes Ewigen erschien ihm in einer Feuerflamme aus der Mitte des Dornbusches, und er blickte hin, und siehe der Dorn-

3 busch brannte mit Feuer, und ward doch nicht verzehret. Und Moses sprach, Ich will doch hingehen, und besehen dies große Gesicht, warum der Dornbusch nicht

4 verbrennet. Da aber ber Ewige fah, bag er hinging zu feben, rief ihm Gott aus der Mitte des Dornbusches und sprach, Moses, Moses! er antwortete, Hier bin 5 ich. Er aber fprach, Nahe nicht herzu, ziehe beine Schuhe aus von beinen Filgen; benn ber Ort, barauf bu stehest, ist ein heiliger Boben.

Und er sprach weiter, Ich bin ber Gott beines Vaters, ber Gott Abrahams, ber Gott Isaaks, und ber Gott Jakobs. Und Moses verhüllte sein Angesicht, 7 benn er fürchtete fich Gott anzuschauen. Und ber Ewige sprach, Gesehen habe ich das Elend meines Volks in Aegypten, und seine Alage gehöret über seine Dränger;

etwa benfelben Sinn wie Imam, Borfteber. -22 Gerfom. Ger beißt Frembling (von gur, fich aufhalten, verweilen). Von ber Wurzel garasch (vertreiben) gebilbet, mitrbe Gersom (Gerschom), nach ber Analogie ber Namen Milcom, Birom u. a., Vertreibung bedeuten. Uebrigens werben ohne vorhergehende Angabe 4, 20 Mofes, Söhne" ermähnt, und 18, 4 wird Eliefer als ein folder genannt. Sier. hat beshalb an unferer Stelle einen aus 18, 4 entlehnten Zusatz, um Eliefer hier bereits einzusühren: "Und sie gebar noch einen Sohn, ben hieß er Eliefer, und sprach, Der Gott meines Baters ift mein Belfer, und hat mich von ber hand bes Pharao errettet."

23 - Geraume, vgl. 7, 7; Apg. 7, 23. 30. -24, 25 Bund, Gen. 15, 18. - nahm's gu Bergen.

Bgl. Deut. 2,7, wo baffelbe hebr. Wort fteht. -3, 1 horeb ist ein Vorberg bes Sinai, später wird bas Wort für ben Sinai felbst gebraucht. Der Berg bes Gefetes ift ein Berg Gottes, b. h. ein heiliger Berg: bie Erflärung biefer Beiligfeit ift aber in unserer Stelle zu suchen (B88. 1. 5. 12) und barf nicht aus ber von Mofes bem Pharao gegenitber gebrauchten Bezeichnung einer Dertlichkeit genommen werben, die man etwa in brei Tagereisen (V8.18; 5,8) durch die Arabische Büfte erreichen könne. Diefer muß allerdings ber Serbal gemefen fein, welchen auch gabllofe Bilgerinschriften in ben gu ihm führenden Thälern als ben uralten Wallfahrtsort arabifcher Stämme bezeichnen. Sier ift aber vom Soreb die Rede, und biefer liegt nach B8.1 unmittelbar am Rande der Wilfte, welche fich vom öftlichen Meerbusen nach bem Gebirgsstock hinzieht. follte die Gefetgebung erfolgen (28. 12). über die Wilfte hinaus, eigentlich: hinter bie Wilfte, b. h. über fie binaus zu einem am Fuße bes "Berges Gottes Horeb" gelegenen Weideplatze. — Das Sinnbild ber sich in 2 einer Naturerscheinung offenbarenben Gottheit ("bes Engels bes Ewigen") ist nicht ber Busch (Deut. 33, 16), sondern bas Feuer, bie Feuerstamme, Apg. 7, so. Gerade fo erscheint bas Göttliche bem Abraham, Gen. 15, 17. -Schuhe (3of. 5, 15) trägt man im Morgen- 5 land nur auf ftaubigem, unreinem Boden. Wer Gott nabet, foll bas Irbische abthun. Bgl. Joh. 13, 8. 10. — Matth. 22, 82. — 6

\*

8 ja, ich habe ihre Leiben erkannt; und ich bin herniedergefahren, bag ich fie errette von der Hand Aegyptens, und fie hinaufführe aus diefem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, bas von Milch und Honig überfließt; an ben Ort ber Ranaani-

9 ter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Beviter und Jebufiter. Beil benn nun bie Klage ber Kinder Ifrael vor mich gekommen ift, und ich auch gesehen habe bie

10 Drangfal, damit die Aegypter fie drangen; fo gehe nun bin, ich will dich jum Pharav fenden, daß du mein Bolt, die Kinder Ifrael, aus Aeghpten führeft.

11 Mofes aber fprach zu Gott, Ber bin ich, daß ich zum Pharao gehen, und bie Kinder 12 Ifrael aus Aeghpten herausführen tann? Da fprach Er, Ich bin mit bir: und bies ift bir bas Zeichen, bag ich bich fende. Wenn bu bas Bolf aus Aeghpten

13 herausgeführet haft, werdet ihr Gott dienen an biefem Berge. Und Mofes fprach zu Gott, Siehe, wenn ich zu ben Kinbern Ifrael tomme, und fpreche zu ihnen, Der Gott eurer Bater hat mich zu euch gefandt, und fie mir fagen werben,

14 Wie heißt fein Name? was foll ich ihnen fagen? Und Gott fprach zu Mofes, 3ch bin ber 3ch bin. Und fprach, Also follft bu zu ben Kindern Ifrael fagen, 3ch . Bin hat mich zu euch gefandt.

Und Gott fprach weiter zu Mofes, Alfo follft bu zu ben Kindern Ifrael fagen, Der Emige, eurer Bater Gott, ber Gott Abrahams, ber Gott Ifaats, und ber Gott Jakobs, hat mich zu euch gefandt. Das ist mein Name immerdar, und bas

16 mein Gedächtniß von Geschlecht zu Geschlecht. Darum fo gebe bin, und versammle die Meltesten Ifraels, und fprich zu ihnen, Der Ewige, eurer Bater Gott, ift mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs; und hat gesagt, Beimgesucht

- 17 habe ich euch und gefehen, mas euch in Aeghpten widerfahren ift: und ich habe gesprochen, Ich will euch aus bem Elende Aegyptens hinaufführen in bas Land ber Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter, in bas Land,
- 18 bas von Milch und Honig überfließt. Und wenn fie auf beine Stimme hören, fo follft bu und bie Aelteften Fraels hineingehen zum Könige von Aeghpten, und zu ihm fagen, Der Ewige, ber Bebraer Gott, ift uns erschienen: fo lag uns nun ziehen brei Tagereifen weit in die Bufte, daß wir opfern dem Ewigen, unserm Gott.

8 und bin berniebergefahren: geht auf bie Erscheinung im leuchtenben Busche und auf Mofes inneres Geficht beim Betreten bes heiligen Bobens am Fuße bes Boreb, Ben. 11,5. - Sonig, von Gewächsen, und von wilben Bienen in Felfen und Baumftammen. 1 Sam.

- 12 14, 25. 3ch bin, hebr. 'ehjeh: f. gu 28. 14. - bies ift bir bas Beichen, nämlich bie jett bir geworbene Offenbarung. Berbe nicht irre an bem, was bir jett gewiß geworden. An ein zufünftiges Ereigniß (bie Befetgebung auf biefem Berge) tann bier nicht gedacht werben. Die junachst folgenben Borte find als eine neue, jest erft hingutommenbe Offenbarung ju
- 14 faffen, und bilben einen eigenen Gat. 3ch bin ber 3ch bin, ober: 3ch werbe fein ber ich sein werde: Erklärung bes Ramens JAHVEH (Jehovah, nach misverstandener Aussprache). b. i. ich bin ber Seiende, wie die Al. es haben. Treffend gibt es auch ber arabische lleberfeter: "Ich bin ber Ewige, ber nicht aufhört." Dag ber Rame Jahveh rein finnbildlich verftan-

ben werben will, ergibt fich auch baraus, bag ftatt beffen in diefer Botfchaft 'ehjeh (3ch bin ober 3d werde fein) ale Gottesname gebraucht wirb. Chjeb hat mich zu ench gesandt, ift gerade wie: Jahveh hat mich zu euch gefandt. Statt 'ehjeh fagt Gott in Deut. 32, 39, und im Buche Jefaja: 'Ani-hū', b. h. Ich bin Er, was baffelbe ift in ber gewöhnlichen Sprache. Hu' bebeutet Er und zugleich Ift, nämlich als Copula, b. h. Ausbrud ber Zusammenstimmung bon Subject und Brabicat. Dag ber ben fpatern Juben unaus= fprechbare Gottesname Jahveh (bie Behn Gebote beweisen burd ihre erften Worte, bag biefes urspringlich nicht so war) auch von ben neuteffa= mentlichen Schriften als ber Ewige gefaßt wurde, zeigt Offb. 1, 4 beutlich. Gine abnliche Berbindung wie "Ich bin ber 3ch bin" finden wir Eg. 12, 25. - ift uns erfchienen; 18 nach anderer Ueberfetung: ift über uns genannt, b. h. wir find fein, was aber gang gegen ben Busammenhang ift, f. 5, s. - auch nicht 19 burch eine ftarte Sand. Ergange: feib ibr

19 Aber ich weiß, daß euch der König von Aeghpten nicht wird ziehen lassen, auch 20 nicht durch eine ftarke Sand. Wenn ich aber meine Sand ausstrecke, und Aegypten schlage mit allen meinen Wundern, die ich in seiner Mitte thun werde; alsbann wird

21 er euch gieben laffen. Und ich will biefem Bolf Gnabe geben vor ben Neghptern,

22 daß ihr, wenn ihr ausziehet, nicht leer ausziehet; sondern ein jegliches Weib foll von ihrer Nachbarin und Hausgenoffin sich geben lassen silberne und goldene Gefäße, und Rleider; die follt ihr enern Sohnen und Töchtern anlegen, und so die Aeghpter berauben.

Und Moses antwortete, und sprach, Aber siehe, sie werden mir nicht glauben, noch auf meine Stimme hören; sondern werden sagen, Der Ewige ist bir nicht er-2 ichienen. Da fprach ber Ewige ju ihm, Was haft bu ba in beiner Band? Er fprach,

- 3 Einen Stab. Er aber fprach, Wirf ihn auf die Erbe! und er warf ihn auf die Erbe,
- 4 ba ward er jur Schlange: und Moses floh vor ihr. Aber ber Ewige sprach zu ihm, Strecke beine Sand aus, und faffe fie bei bem Schwanz. Da ftreckte er feine
- 5 hand aus, und ergriff fie; und fie ward jum Stab in feiner Faust. Alfo follst bu thun, damit sie glauben, daß dir erschienen sei der Ewige, der Gott ihrer Bäter, ber Gott Abrahams, der Gott Isaaks, und der Gott Jakobs.
- Und der Ewige sprach weiter zu ihm, Stecke doch deine Sand in deinen Busen. Uud er steckte sie in seinen Busen; und da er sie herauszog, siehe, da war sie 7 aussätig wie Schnee. Und er sprach, Thue beine Sand wieder in beinen Busen. Und er that sie wieder in seinen Busen; und da er sie herauszog, siehe, da war 8 fie wieder wie sein Fleisch. Wenn sie dir nun nicht werden glauben, noch hören auf die Stimme des ersten Zeichens: so werden sie doch glauben ber Stimme bes 9 andern Zeichens. Wenn fie aber auch diesen zweien Zeichen nicht glauben werben,
- noch auf beine Stimme hören, so nimm Waffer aus bem Ril, und gieß es auf das trodene Land; und es foll daffelbe Baffer, das du aus dem Nil genommen haft, zu Blut werben auf bem trockenen Lande.
- Mofes aber sprach zu bem Ewigen, Ach, Herr, ich bin niemals berebt gewesen, weber seit gestern, noch seit vorgestern, noch seit bu zu beinem Anechte rebest; benn ich
- 11 habe einen schweren Mund und eine schwere Zunge. Und ber Ewige sprach zu ihm, Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? oder wer macht den Stummen
- 12 oder Tauben oder Sehenden oder Blinden? thue 3ch es nicht, ber Ewige? So gehe nun hin, und Ich will mit beinem Munde sein, und bich lehren, was du reden
- 13, 14 follft. Mofes sprach aber, Ach Herr, sende boch, wen du senden magst! Da ward ber Ewige sehr zornig über Moses, und sprach, Weiß ich benn nicht, daß bein Bruder Aaron, der Levit, zu reden versteht? Dazu siehe, er wird ausziehen dir ent-

im Stande ju gieben: mit Gewalt konnt ihr es nicht burchfeten. Mit ftarter Sand ift alfo hier nicht (wie anderwärts) von Gottes gewaltiger Ausführung bes Bolfes zu verfteben: benn Gottes Sand weicht er (Bs. 20). Man follte eber erwarten: ohne burch eine ftarte Sanb. So haben auch die Alten und viele Neuere: allein bann muß man ben Text verändern, und ftatt velo' (und nicht, auch nicht) lefen: 'im-lo',

22 wenn nicht. - Rachbarin: alfo in ben ägpptifden Stäbten. - bie Megppter berauben, nämlich bes Entliebenen, ale Erfat für bie liegende Sabe, melde fie gurudlaffen mußten beim Auszuge mit ihren heerben. Die Aegypter wußten wohl, bag die Ifraeliten mehr als ben Werth ber ihnen geliebenen Befäffe bei ihnen liegen, und baraus ichon erflärt fich ihre Willigkeit. Gie filhlten auch offenbar, baß bas gezwungene Verweisen ber Ifraeliten ihnen keinen Segen brachte, und so waren fie am Enbe zufrieben, baß fie megzogen, f. 11, 1-3; 12, 33. 36; vgl. Gen. 31, 9. 16. In ber letten Zeit kam bierzu bas Nothrecht bes Rriegs, benn ber Auszug mar eine Rriegsthat feitens frevelhaft Unterbrikkter. - berebt, eig. Mann 4, 10 bon Worten. - Genbe einen Anbern. - 13

- 15 gegen; und wenn er bich fiehet, wird er fich von Bergen freuen. Und bu follft gu ihm reben, und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will sein mit deinem
- 16 Munde und mit feinem Munde, und euch lehren, was ihr thun follt. Und er foll für bich jum Bolf reben; und er foll bir Mund fein, und bu follft ihm Gott fein.
- 17 Und nimm in beine Sand biefen Stab, mit welchem bu die Zeichen thun follft.
- Da ging Moses hin, und fam wieder zu Jether, seinem Schwiegervater, und fprach zu ihm, Ich möchte wohl zu meinen Brübern, die in Aegupten find, zuructfebren, und feben, ob fie noch leben. Und Sethro fprach zu Mofes, Gehe hin mit Frieden.
- Und ber Ewige fprach zu Moses in Midian, Gebe bin, kehre nach Aeghpten 20 juriid, benn alle die Leute find todt, die dir nach dem Leben trachteten. Da nahm Mofes fein Weib und feine Söhne, und fette fie auf Efel, und kehrte gurud nach Aeghptenland. Und Moses nahm ben Stab Gottes in seine Sand.
- Und der Ewige sprach zu Moses, Wenn du nun wieder nach Aeghpten kommst, so fiche zu, daß du alle die Wunder thust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gelegt habe; ich aber will sein Herz verstocken, daß er bas Bolk nicht ziehen lassen
- 22 wird. Und du follst zum Pharao fagen, So fpricht ber Ewige, Ifrael ift mein erft-23 geborner Sohn; und ich fpreche zu bir, Entlaffe meinen Sohn, bag er mir biene. Birft du dich beg aber weigern, siehe so will ich beinen erstgebornen Sohn erwürgen.
- Und als er unterweges in der Herberge war, kam der Ewige über ihn, und 25 suchte ibn zu töbten. Da nahm Zippora ein fteinernes Meffer, und beschnitt ihrem Sohne die Borhaut: und fie berührte damit seine Fuße und sprach, Du bift mir ein
- 26 Blutbräutigam. Da ließ der Ewige von Moses ab: barauf sprach sie, Bräutigam von Beschneidungsblut.
- 16 bu follft ihm Gott fein, b. h. bu follft ihm die Worte offenbaren, wie ich fie dir offenbare; du follft ihm die Worte eingeben, die er fprechen foll, 20. 21 vgl.7,1. - nahm 18,2 fg. - Wenn ber Menich ben beffern Regungen lange wiberftanben hat (f. 1, 10. 16. 22), fo entzieht ihm Gott bas Licht feiner Gnabe. Dies ift bas Gericht ber Berftodung, worin bas fich felbft überlaffene Gemilth burch Gottes Liebe und ftrajende Bunder nur immer mehr verhärtet wird. Bgl. 7, 3; 8, 15. 28; 9, 16; 10, 1. 2; Röm. 9, 17 fg.; Matth. 10, 34. 35; 2 Theff. 2, 11.
  - 24 ihn tann fich nur auf Mofes beziehen: feine Rrantheit und Aarons Abwesenheit erflären allein, bag biefe burchaus nicht weibliche Sand= lung ber Mutter übertragen werben muß. -
  - 25 berührte feine Flige. Diese burch eigen= thümliche Sprache ausgezeichnete und burch ihre Ritrze rathfelhafte Erzählung würde einer fehr periciebenen Auslegung Raum geben, wenn bie Angabe Aben Efras gegrandet mare, bag bie illbischen Milter ein neugeborenes Rindlein nach erfolgter Beschneibung Bräutigam nennten. Als= bann wirden bie Worte ber Bippora als an Mofes Sohn und nicht an ihn felbft gerichtet aufzufaffen fein. Allein von jener Sitte wird fonft nichts berichtet, und bag fie ben Juben jest ganglich unbefannt ift, läft fich mit Bestimmtheit behaup-Ift also jene Angabe fehlerfrei iber-

liefert (woran jubifche Gelehrte zweifeln), fo ift fie wol nur eine aus bem Misverständnisse unferer Stelle gezogene Annahme binfichtlich einer folden Sitte bei ben arabifden Mibianitern. Bielleicht liegt wirklich bem Ausspruche ber Bippora ein Wortspiel zu Grunde, benn im Arabischen ift chatana (bie Burgel von Chatan, Brantigam) bas gewöhnliche Wort für beschneiben. Der wirkliche Zusammenhang ber Erzählung ift biefer. Mofes empfand Gewiffensbiffe, als ber plötliche Anfall ihn traf, bie Beschneibung bes Sohnes mar verfäumt, vielleicht aus Rudficht auf bie Sitte ber Midianiter: wir wiffen, bag bie ismaelitischen Araber bie Rinber erft im Anabenalter beschneiben. Er forderte also bie Mutter auf, bem abrahamischen Gefebe ju genugen. Zippora gehorchte; bie blutige Handlung regte fie schmerglich auf: fie bachte, ber Sohn wird fich verbluten, und ber Bater, ju beffen Rettung ich bes Anäbleins Blut vergoffen, ringt mit bem Tobe. Du bift mir (jagte fie zu Moses, ihm die Füße mit dem Blute berührend ober ihm die Vorhaut vor bie Giige werfend) ein mit Blut erkaufter Bräutigam (junger Gemahl). Da fühlte Mofes fich genesend, und nun fagte fie, berichtigend und gläubig: ja ein Bräutigam, ber Blut toftet, aber nur Beschneibungsblut; wrtl.: Brautigam bes Bluts bei ben Beschneibungen. -

Und der Ewige sprach zu Maron, Gehe hin Moses entgegen in die Buste: ba 27 28 ging er bin, und begegnete ihm am Berge Gottes, und fuffete ihn. Und Mofes fagte an Naron alle Worte des Ewigen, womit er ihn gefandt hatte, und alle Zeichen, 29 die er ihm aufgetragen. Und Mofes und Aaron gingen hin, und verfammelten

30 alle Meltesten ber Rinter Ifrael. Und Aaron redete alle Worte, die der Ewige ju Mojes geredet hatte, biefer aber that bie Zeichen vor ben Augen bes Bolks.

31 Und das Bolf glaubte; und da fie hörten, daß ber Ewige die Kinder Ifrael heimgefucht und ihr Glend angesehen hatte, verneigeten fie fich, und beteten an.

Darnach aber gingen Mofes und Aaron hinein zum Pharao und fprachen, So jagt der Ewige, ber Gott Ifraels, Lag mein Bolf ziehen, daß fie mir ein Feft 2 feiern in ber Bufte. Der Pharao antwortete, Ber ift ber Ewige, auf beg Stimme ich hören muffe, Ifrael ziehen zu laffen? Ich weiß nichts von dem Ewigen, und 3 will auch Ifrael nicht laffen ziehen. Und fie fprachen, Der Bebraer Gott fam uns entgegen, fo laß und nun hinziehen brei Tagereifen in die Bifte, und bem Ewigen, 4 unserm Gott, opfern, daß er uns nicht treffe mit Best oder Schwert. Da sprach ber König ron Aegypten zu ihnen, Warum wollt ihr, Mojes und Aaron, das Bolf 5 von feiner Arbeit abwendig machen? gehet hin an eure Frohndienste. Weiter fprach ber Pharao, Siehe, bes Bolks ist schon zu viel im Lande, und ihr wollt sie noch feiern beißen von ihren Frehndienften!

6 Und ber Pharao gebot beffelbigen Tages ben Bögten, welche er über bas Bolf 7 gesetzt hatte, und bessen Borftebern, und sprach: 3hr follt nicht mehr bem Bolf Stroh geben zum Ziegelftreichen, wie bisher; laffet fie felbft bingeben, und fich

8 Stroß zusammenlefen. Aber Die bestimmte Babl von Ziegeln, Die fie bieber gemacht haben, follt ihr ihnen gleichwohl auflegen, und nichts bavon mindern; benn fie find läffig, barum schreien fie, und sprechen, Lag uns hinziehen und unferm Gott

9 opfern. Man drude bie Leute mit Frohndienft, daß fie zu schaffen haben, und 10 fich nicht an falsches Gerede fehren. Da gingen hinaus die Bögte des Bolfs und feine Vorsteher, und sprachen zum Bolfe also, Go spricht ber Pharao, 3ch laffe

11 euch fein Stroh geben; gehet ihr felbit bin, und holet euch Stroh, wo ihr's findet, aber von euerm Frohndienst foll nichts gemindert werden.

Da zerftreuete fich bas Bolf in's gange Land Aeghpten, bag es Stoppeln fam-12 13 melte zu Stroh. Und die Bögte brangten, und fprachen, Erfüllet euer Tag-14 werk, gleich als da ihr Stroh hattet. Und die Vorsteher der Kinder Ifrael, welche bie Bögte bes Pharav über fie gefetzet hatten, wurden geschlagen, und ward gu ihnen gefagt, Barum habt ihr weber geftern noch heute euer Maß Ziegel 15 vollzählig gemacht, wie vorhin? Da gingen hinein die Vorsteher ber Kinder Ifrael, und fchrien zum Pharao und fprachen, Warum willft bu beinen Knechten alfo thun?

16 Man gibt beinen Anechten fein Stroh, bennoch fpricht man zu uns, Machet Ziegel; und fiehe, beine Anechte werben geschlagen, und bein Bolf wird als Gunder be-

17 handelt. Aber er fprach, Ihr feid läffig, läffig feid ihr, barum fprechet ihr, Laß

5, 8 Die bestimmte Bahl von Ziegeln. Wir befiten eine Darftellung biefes Frohnbienftes bes Ziegelmadens burd Ufiaten, welche gang bie Gefichtsbildung ber Juden haben, mit Bogten und Schreibern. Dieje Darftellung finbet fich in bem Grabe eines angesehenen Beamten aus ber Zeit von Tuthmofis III., unter welchem bie Bedrängung bes Bolfes Ifrael Bunfen, Bibelüberfetung. I.

begann. Allerbings läßt fich burchaus nicht beweisen, bag bier wirklich Ifraeliten bargeftellt werben, aber jedenfalls war bem bier bargeftellten Frohndienft berjenige gleichartig, welchen bie Fraeliten 215 Jahre erbulbeten: benn fo lange hatte bie Sflaverei gebauert, als ber Anszug bie Schmach aufhob. — als Sünder 16 behandelt, obwol fie ibre Schuldigfeit thun.

18 uns hingiehen und bem Ewigen opfern. Go gehet nun bin, arbeitet: und Strob foll man euch nicht geben, aber die bestimmte Zahl von Ziegeln sollt ihr liefern.

Da saben die Borsteher der Kinder Ifrael, daß es ihnen übel ergeben würde, 20 wenn fie fagten, Ihr follt nichts minbern von euerm Tagwerk an Ziegeln. Und fie stellten sich bin, um Doses und Aaron zu erwarten, wenn fie berauskämen

21 vom Pharao, und als fie biefelben trafen; sprachen fie zu ihnen, Der Ewige febe auf euch, und richte es, daß ihr uns verhaßt gemacht habt vor bem Pharao und feinen Dienern; und habt ihnen bas Schwert in bie Sand gegeben, uns zu er=

22 wurgen. Mofes aber fam wieder zu bem Ewigen, und fprach, herr, warum magft 23 du es so arg mit biesem Bolk? warum boch hast bu mich hergesandt? Denn feit= bem ich hineingegangen bin zum Pharao, mit ihm zu reben in beinem Namen, macht er es noch ärger mit biefem Bolk; und doch hast du bein Bolk nicht errettet.

1 Der Ewige aber sprach zu Moses, Run sollst du sehen, was ich dem Pharao thun werde; benn eine ftarke Sand wird ihn zwingen fie ziehen zu laffen, und eine

- starke Sand wird ihn zwingen sie gar aus seinem Lande zu treiben. Und Gott rebete zu Moses, und sprach zu ihm, Ich bin ber Ewige. Und bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob als Gott ber Allmächtige; aber nach meinem 4 Namen Ewiger, war ich ihnen nicht bekannt. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, ihnen zu geben bas Land Kanaan, bas Land ihrer Bil-5 grimschaft, darin fie Fremdlinge gewesen sind. Go habe ich auch gehöret die Wehklage ber Kinder Ifrael, welche die Aeghpter mit Frohnen beschweren, und habe 6 an meinen Bund gebacht. Darum fage ben Kindern Ifrael, 3ch bin ber Ewige, und will euch ausführen hinweg von ben Frohndienften Aeghptens, und will euch erretten von ihrem Dienst, und will euch erlösen durch ausgereckten Arm und große 7 Strafgerichte; und will ench annehmen zu meinem Bolf, und will euer Gott fein, und ihr follt erkennen, daß Ich es bin, ber Ewige, euer Gott, ber euch ausführet 8 hinweg von den Frohndiensten Aeghptens; und will euch bringen in das Land, melches ich geschworen habe zu geben Abraham, Raak und Jakob: bas will ich euch 9 zum Besitzthum geben, Ich, der Ewige. Und Moses redete also zu den Kindern Ifrael; aber fie hörten nicht auf Mofes vor Unmuth bes Bergens, und vor
- 10,11 Da redete der Ewige zu Moses, und sprach: Gehe hinein, und rede mit bem Bharao, bem Könige von Aeghpten, bag er bie Kinder Ifrael aus feinem Lande
  - 20 Bgl. Gen. 43, 9, unten Rp. 9, 27. Bgl. 7, 15. 6,3 - ale Gott ber Allmächtige. Im bebr. 'El schaddai, eigentlich Gott, Gewaltiger, einer ber älteften Gottesnamen. Gen. 17, 1; Rp. 35, 11 2c. Er bezeichnet Gott ale ben mächtigften und gewaltigften Beren ber gangen Sichtbarkeit, wie er fich in feinen Ginwirfungen auf bas Naturfeben fund gibt, während ber neuere, erft Mofes geoffenbarte, weit höhere und geistige Name Jahveh ibn als bas emige, unveränderliche Gein ber Beranberlichkeit ber Dinge entgegenstellt. Denkwürbig ift, bag unter ben vielen mit Jahveh qusammengesetzten Gigennamen (in ber Form jo. jeho, jahu) ber Rame ber Mutter bes Mofes Jokhebed ber alteste ift. - nicht befannt, b. h. ich war ber Gegenstand ihrer Berehrung,

schwerem Dienst.

als ber allmächtig Waltenbe: aber ber Name bes Ewigen, also mein innerftes Wefen, war ihnen noch bunkel. Die Ginheit bes Gottesbewußtseins mit Gewiffen und Geift war Abraham geoffenbart, in Gegenfat gu bem Dienfte ber Raturfrafte, als welche bie Elohim gebacht wurden. Daraus folgt noch feineswegs, bag ber Rame Jahveh ben Patriarden unbefannt gewesen sei, obwol bie Stellen, welche man für bas Gegentheil auführt, Ben. 4, 26; 15, 7: 28. 23 2c., vgl. oben Rp. 3, 14-16, diefes nicht beweisen können. - Fremblinge gemefen 4 finb, Ben. 17, 8; 26, 3 2c. - gefdmoren 8 habe, wril .: meine Sand erhoben . baf ich gabe, Ben. 14, 22; Dent. 32, 40; Ga. 47, 14. - Unmuth bes Bergens, eig. 9 Rurge bes Dbems ober Beiftes: Ungebulb

- 12 ziehen laffe. Da redete Moses vor dem Ewigen, und sprach, Siehe, die Kinder Ifrael hören nicht auf mich, wie follte mich benn ber Pharao hören? Dazu bin ich von unbeschnittenen Lippen.
- Also redete ber Ewige mit Moses und Aaron, und ordnete sie ab an die Kinder Ifrael, und an ben Pharao, ben Ronig von Aeghpten, auf bag fie bie Rinder Ifrael aus bem Lande Aeghpten hinausführeten.

Die Kinder Rubens, Simeons und Levis. Aaron und Mofes.

- 14 Dies sind die Häupter ihrer Stammhäuser.
- Die Kinder Rubens, des erften Sohnes Ifraels, find biefe: Hanoch, Pallu, 15 Bezron, Charmi. Das sind Rubens Geschlechter.
- Und die Kinder Simeons find biefe: Jemuel, Jamin, Dhad, Jachin, Zohar, 16 und Saul, ber Sohn bes kanaanitischen Weibes. Das sind Simeons Geschlechter.
- Und dies find die Namen ber Kinder Levis nach ihrer Geburtsfolge: Gerson, Kahath, Merari: aber Levi ward hundert und sieben und dreißig Jahr alt. Die
- 18 Rinder Gersons find biefe: Libni und Simei, nach ihren Geschlechtern. Und bie Kinder Rahaths find biefe: Amram, Sizhar, Hebron, Ufiel. Rahath aber ward
- 19 hundert und drei und dreißig Jahr alt. Und die Kinder Meraris sind biese: Maheli und Mufi. Das sind die Geschlechter ber Leviten nach ihrer Geburtsfolge.
- Und Amram nahm fich Jochebed, die Schwefter feines Baters, jum Beibe, bie 20 gebar ihm Aaron und Moses: aber Amram warb hundert und fieben und dreißig 21, 22 Jahr alt. Und die Rinder Bizhars find diese: Rorah, Nepheg, Sichri. Und die
  - 23 Rinder Ufiels find Diefe: Mifael, Elgaphan, Sithri. Und Aaron nahm fich zum Beibe Clifeba, die Tochter Amminadabs, Nahaffons Schwester; die gebar ibm
    - 24 Nabab, Abihu, Eleafar, Ithamar. Und bie Kinder Korahs find biefe: Affir,
    - 25 Elfana, Abiafaph. Das sind die Geschlechter ber Korahiter. Cleafar aber, Aarons Sohn, nahm fich von ben Töchtern Butiels ein Weib; die gebar ihm ben Pinehas. Das find die Stammhäupter ber Leviten nach ihren Geschlechtern.
    - 26 Das ift ber Aaron und Moses, zu benen ber Ewige sprach, Führet heraus 27 bie Rinder Ifrael aus Aeghptenland nach ihren Schaaren. Sie find's, die mit bem Pharao, bem Könige von Aeghpten, redeten, daß fie die Kinder Ifrael aus Aeghpten berausführeten, biefer Mofes und Aaron.

#### Rurger Bericht über bes Ewigen Befehle an Mofes.

- Des Tages nun, ba ber Ewige mit Mofes rebete in Aeghptenland: ba er zu 28, 29 ihm rebete also, Ich bin ber Ewige; rebe mit bem Pharao, bem Könige von Aeghp=
  - 30 ten, Alles was ich mit bir rebe; ba fprach Mofes, indem er vor dem Ewigen ftand, Siehe, ich bin von unbeschnittenen Lippen, wie wird benn ber Pharao auf mich
    - 1 hören? Der Ewige aber fprach zu Mofes, Siehe, ich habe bich zum Gott gesetzet für
    - 2 ben Pharao; und Naron, bein Bruber, foll bein Sprecher fein. Du follft reben Alles, was ich bir gebieten werbe; Aaron aber, bein Bruber, foll es vor bem Pharao
    - 3 reben, bag er bie Rinder Ifrael aus feinem Lande entlaffe. Aber 3ch will bes Pharao Berg verhärten, und meiner Zeichen und Wunder viel thun in Aeghpten-
    - 4 land. Und wenn der Pharao auf euch nicht hören wird, so will ich meine Hand auf Aeghpten legen, und meine Schaaren, mein Bolf, die Kinder Ifrael, aus
  - 12 Unmuth, Rleinmuth. unbeschnittenen jum Gott, jum Richter. Spres 7, 1 Lippen , b. i. ungelöfter Bunge , 4, 10. der , Stellvertreter , Brophet ; 4, 16.

5 Aeghptenland herausführen, burch große Strafgerichte; bag bie Aeghpter inne werben, baf ich ber Ewige bin, wenn ich nun meine Hand über Aeghpten ausrecken, 6 und bie Kinder Ifrael aus ihrer Mitte wegführen werde. Und Mofes und Aaron 7 thaten wie ihnen ber Ewige geboten hatte, also thaten sie. Und Moses war achtzig Jahr alt, und Aaron brei und achtzig Jahr alt, ba sie mit bem Pharao redeten.

## Die Zeichen und bie neun erften Plagen (7, 8-10).

Und der Ewige sprach zu Moses und Aaron also, Wenn der Pharao zu euch rebet und fpricht, Thut ein Bunter, fo follft bu zu Maron fagen, Rimm beinen

10 St.b, und wirf ihn vor ben Pharao bin, er foll zur Schlange werden. Da gingen Mofes und Aaron hinein zu bem Pharao, und thaten also wie ber Ewige geboten hatte. Und Naron marf seinen Stab bin vor ben Pharao, und vor seine

11 Diener; und er ward zur Schlange. Da berief auch ber Pharao die Weisen und die Zanberer; und die ägyptischen Schriftgelehrten thaten auch also mit ihrem

12 Beschwören. Und ein jeglicher warf seinen Stab bin, ba wurden Schlangen bar-

13 aus; aber Aarons Stab verschlang ihre Stabe. Und bes Pharao Berg mard verftoctt, und er hörte nicht auf fie: wie benn ber Ewige geredet hatte.

Und der Ewige sprach zu Moses, Das Herz des Pharao ist hart, er weigert sich 15 das Bolf zu entlaffen. Gebe bin zu dem Pharao am Morgen, fiehe, er wird beraus an's Waffer geben; bu aber stelle bich bin, ibn gu erwarten, an das Ufer bes Nils, und nimm den Stab in beine Hand, ber zur Schlange verwandelt ward:

16 und fprich zu ihm, Der Ewige, ber Gebraer Gott, hat mich zu bir gefandt, mit ben Worten, Entlag mein Bolf, bag fie mir bienen in ber Biifte. Aber fiebe, bu

17 haft bisher nicht hören wollen. Also spricht ber Ewige, Daran sollst bu erkennen, baß Ich ber Ewige bin. Siehe, ich will mit bem Stabe, ten ich in ber Hand habe, auf bas Baffer schlagen, bas in bem Strome ift, und es foll in Blut ver-

18 mandelt werben; bag bie Gische im Ril fterben, und ber Strom ftinke, fo bag

19 den Acghptern ekeln wird, Waffer barans zu trinken. Und ber Ewige fprach zu Mojes, Sage Maron, Rimm reinen Stab, und rede beine Band aus über bie Wasser Aeghptens, über seine Stromarme und Nanale und Teiche und über alle seine Bafferbehälter, baß sie Blut werden; und Blut fei in gang Meghptenland,

20 beibes in hölzernen und fteinernen Gefägen. Und Moses und Maron thaten alfe, wie ihnen ber Ewige geboten hatte, und er hob ben Stab auf, und ichlig bas Baffer, das im Nil war, vor bem Pharao und seinen Dienern. Und alles Baffer

21 im Nil ward in Blut verwandelt. Und bie Fische im Nil starben, und ber Nil ward stinkend, bag bie Negypter nicht trinken kounten bas Wasser aus bem Strom;

22 und bas Blut war in gang Aegyptenland. Und bie ägyptischen Schriftgelehrten thaten auch also mit ihrem Beschwören. Also ward bas Berg bes Pharao ver-

23 stockt, und hörete nicht auf fie; wie benn ber Ewige gerebet hatte. Und ber Pharao

11 Schriftgelehrten, bebr. char'tummim, baffelbe Bort wie in Gen. 41, 8. 24, mo fie bem Pharao feinen Traum auslegen follen. Die jubifche Sage fennt bie Namen biefer ägpptischen Zeichenbeuter, bie mit Deofes im

15 Bettfampf maren, f. 2 Tim. 3, 8. - an's Baffer: um zu feben, ob die lieberschwem= mung fich zeigt ober wie bech bas Baffer geftiegen fei. Go thaten auch bie arabischen Gultane gu Aben Gfras Beit. Es war alfo bie Beit

unmittelbar nach ber Sonnenwenbe. - bol- 19 gerne und fteinerne Befage, in melden man bas Milmaffer aufbemahrte: bie fteinernen fcließen bie irbenen ein. Steinerne findet man noch jett an ben Strafenecken eingemauert, mit frifdem Rilwaffer für bie Armen. Es werben unterschieden die Arme bes Dile, bie Randle, und bie Teiche (wenn man nicht an Seen benten will, wie ber Mörisfee einer mar), und endlich die fleinern Bafferbehalter. Das

24 wandte sich, und ging heim, und nahm auch bas nicht zu Herzen. Aber alle Aeghpter gruben rings um den Nilstrom her nach Trinkwasser; benn bas Wasser aus dem Nilstrom konnten sie nicht trinken.

25 Und als sieben Tage erfüllet waren, seitbem der Ewige den Nilstrom geschla-26 gen hatte; da sprach der Ewige zu Moses, Gehe hinein zu dem Pharao, und sprich 27 zu ihm, So sagt der Ewige, Entlasse mein Bolk, daß sie mir dienen. Wo du dich 28 aber deß weigerst, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen plagen; und der Nil wird von Fröschen wimmeln, die sollen heraussteigen, und kommen in dein Haus, in deine Schlassammer, und auf dein Bette; auch in die Häuser deiner

29 Diener, und unter bein Volk, in beine Backöfen, und in beine Backtröge; und die 1 Frösche sollen heraufkommen über dich, und bein Volk, und alle beine Diener. Und der Ewige sprach zu Moses, Sage Aaron, Recke beine Hand aus mit beinem Stabe über die Stromarme, Kanäle und Teiche, und laß die Frösche herauf über Aeghptens 2 land kommen. Und Aaron reckte seine Hand aus über die Wasser Aeghptens; ba

2 land kommen. Und Maron rectte jeine Hand aus über die Wajfer Megyptens; da 3 kamen Frösche herauf, und bedeckten Megyptenland. Und die Schriftgelehrten thaten auch also mit ihrem Beschwören, und ließen Frösche herauf über Aegyptenland kommen.

Da berief ber Pharao Moses und Aaron, und sprach, Betet zu bem Ewigen, baß er die Frösche von mir und von meinem Volk wegnehme; so will ich das Volk 5 entlassen, daß sie dem Ewigen opsern. Moses aber sprach, Erkläre mir nur frei, wann ich für dich, für deine Diener, und für dein Volk beten soll, daß die Frösche von dir und von deinen Häusern weggetilgt werden, und nur im Nilstrome übrig bleiben.

6 Er aber sprach, Morgen. Und er sprach, Es geschehe, wie du gesagt hast, auf daß 7 du erkennest, daß Niemand ist wie der Ewige, unser Gott. Und die Frösche sollen

weichen von bir, von beinen Häusern, von beinen Dienern, und von beinem Bolf: 8 nur im Nilstrome sollen sie übrig bleiben. Also ging Moses und Aaron vom Bharao;

8 nur im Nilstrome sollen sie übrig bleiben. Also ging Moses und Aaron vom Pharao; und Moses schrie zu dem Ewigen, wegen des Versprechens, das er dem Pharao der

9 Frösche halben gegeben hatte. Und ber Ewige that, wie Moses gesagt hatte; und bie 10 Frösche starben weg aus ben Häusern, und ben Hösen, und auf ben Feldern. Und

fie häuften sie zusammen, hier einen Hausen, und da einen Hausen; und das Land 11 stank bavon. Da aber der Bharav sah, daß er wieder Athem schöpfen konnte, ver-

11 stank davon. Da aber der Pharao jah, daß er wieder Athem schöpfen konnte, vers härtete er sein Herz, und hörete auf sie nicht, wie denn der Ewige geredet hatte.

12 Und ber Ewige sprach zu Moses, Sage Aaron, Recke beinen Stab aus, und schlage ben Staub ber Erbe, baß er zu Stechmücken werbe in ganz Aeghptenland.

13 Und sie thaten also, und Aaron recte seine hand aus mit seinem Stabe, und schlug ben Staub ber Erbe; und es wurden Stechmücken an ben Menschen, und an ben

14 Bieh; aller Staub ber Erbe ward zu Stechmuden in gang Aeghptenland. Und bie Schriftgelehrten wollten auch also thun mit ihrem Beschwören, daß sie Stechmuden bervorbrächten, aber sie konnten nicht: und die Stechmuden waren an den Menschen

15 und am Vieh. Da sprachen die Schriftgelehrten zum Pharao, Das ist Gottes Finger. Aber das Herz des Pharao ward verstockt, und hörete auf sie nicht; wie denn der Ewige geredet hatte.

16 Und der Ewige sprach zu Moses, Mache dich morgens frühe auf, und stelle dich vor den Pharao; siehe, er wird heraus an's Wasser gehen, und sprich zu ihm, So

17 fagt ber Ewige, Entlaß mein Bolf, daß sie mir dienen. Wo nicht, fiehe, so will

24 Baffer felbst aber ift alles Rilwaffer. — gruben nach Trinkwaffer. Noch jest nimmt man während der Untrinkbarkeit des Nilwaffers feine 8,8 Zuflucht zu Cisternen und Brunnen. — gegeben hatte 9, 5. — Stechmüden. Hebr. kinnim, 2. 12 falich Läuse. Die Al. verstehen richtig bars unter Stechmüden (Mostitos), die nicht blos empfindlich stechen, sondern auch in Nase und

18 voll Schmeißfliegen werden; und ich will des Tages das Land Gofen aussondern, da sich mein Bolf aufhält, daß keine Schmeißfliegen daselbst seien, auf daß du

- 19 inne werbeft, daß ich ber Ewige bin mitten im Lande; und ich will eine Scheibe fetzen zwischen meinem Bolf und beinem Bolf; morgen soll bieses Zeichen geschehen.
- 20 Und der Ewige that also, und es kam eine Menge Schmeißfliegen in des Pharao Haus, und seiner Diener Häuser, und über ganz Aeghptenland; und das Land ward verderbet von den Schmeißsliegen.
- Da berief ber Pharao Moses und Aaron und sprach, Ziehet hin, opfert euerm 22 Gott, hier im Lande. Moses aber sprach, Es ist nicht geziemend, daß wir also thun; benn die Opfer, welche wir würden darbringen dem Ewigen, unserm Gott, wären den Aeghptern ein Gräuel: wenn wir vor ihren Augen opferten, was zu
- 23 ichlachten den Aeghptern ein Gräuel ift, würden fie uns nicht fteinigen? Drei Tagereisen wollen wir ziehen in die Bufte, und dem Ewigen, unserm Gott, opfern,
- 24 wie er uns fagen wird. Und der Pharao sprach, Ich will euch ziehen laffen, daß ihr dem Ewigen, euerm Gott, opfert in der Bufte; nur daß ihr nicht weiter weg-
- 25 ziehet; betet für mich. Und Moses sprach, Siehe, wenn ich hinaus von dir komme, so will ich zu dem Ewigen beten, und die Schmeißfliegen werden weichen vom Pharao, und seinen Dienern, und seinem Volk morgendes Tages; nur handle der Pharao nicht
- 26 mehr betrüglich, daß er das Volk nicht entlasse, damit es dem Ewigen opfere. Und 27 Moses ging hinaus vom Pharao, und betete zu dem Ewigen. Da that der Ewige,
- wie Moses gesagt hatte, und schaffte die Schmeißfliegen weg vom Pharao, von seinen 28 Dienern, und von seinem Volk, daß nicht Eine übrig blieb. Aber der Pharao vershärtete sein Herz auch diesesmal, und ließ das Volk nicht ziehen.
- 1 Und der Ewige sprach zu Moses, Gehe hinein zum Pharao, und sage zu ihm, Also spricht der Ewige, der Gott der Hebräer, Entlaß mein Bolk, daß sie mir 2, 3 dienen. Denn, wo du dich deß weigerst, und sie länger zurückhältst; siehe, so wird die Hand des Ewigen kommen über dein Vieh auf dem Felde, über Pferde, über
  - Esel, über Kamele, über Rinber, über Schafe, mit einer sehr schweren Seuche. 4 Und der Ewige wird einen Unterschied machen zwischen dem Bieh Ifraels, und dem 5 der Aegypter, daß kein Stück sterbe von Allem, das die Kinder Ifrael haben. Und
  - 5 der Aeghpter, daß kein Stück sterbe von Allem, das die Kinder Ifrael haben. Und ber Ewige bestimmte eine Zeit, und sprach, Morgen wird der Ewige solches im
  - 6 Lande thun. Und der Ewige that folches des andern Tags, und alles Bieh der 7 Neghpter starb; aber vom Viehe der Kinder Israel starb nicht Eins. Und der Pharao sandte hin, und siehe, es war vom Viehe Israels auch nicht Eins gestorben. Aber das Herz des Pharao ward verstockt, und er entließ das Volk nicht.
  - 8 Da sprach der Ewige zu Moses und Aaron, Nehmet eure Fäuste voll Ofenruß, und 9 Moses sprenge ihn gen Himmel vor des Pharao Augen; daß er zu Staub werde über ganz Aeghptenland, und werde zu Geschwüren, die ausbrechen als Blattern an Men-
  - 10 schen und an Bieh, in ganz Aeghptenland. Und sie nahmen den Ofenruß und traten vor den Pharao, und Moses sprengete ihn gen Himmel. Und er ward zum Blatter= 11 geschwüre, das ausbrach an Menschen und an Bieh; und die Schriftgelehrten vermochten

<sup>20</sup> Sant einfriechen. — Schmeißfliegen, Bf. 78, 45; 105, 31. Sebr. 'harob nach ben Al. bie Bundssliege, ein sehr biffiges und freches kleines

<sup>22</sup> Infett. — Gräuel. Daß bie Speifen ber Bebräer ben Aegpptern ein Gräuel maren, f. Gen. 43,

<sup>32. —</sup> bie Hand bes Ewigen kommen über 9, 3 bein Bieh, 1 Sam. 5, 6. — einen Unter= 4 schied machen 8, 18. — Geschwüre, sonst 9 schwarzer Aussatz genannt. Die Geschwüre ober bie Beule Aegyptens als besondere Plage ge=

nicht vor Moses zu fteben, wegen ber Geschwüre; bennes waren an ben Schrift-12 gelehrten Geschwüre und an allen Aeghptern. Aber ber Ewige verstockte bas Herz bes Pharao, daß er nicht auf sie borete; wie benn der Ewige zu Moses geredet hatte. Da fprach der Ewige zu Moses, Mache dich morgens frühe auf, und stelle dich vor den Pharao, und fprich zu ihm, So faget der Ewige, der Hebraer Gott, Entlaß 14 mein Volk, daß sie mir bienen. Denn diesmal werbe ich alle meine Plagen über bich felbst fenben, über beine Diener, und über bein Bolt, bag bu inne werbest, 15 wie meines Gleichen nicht ift auf ber gangen Erbe. Denn ich hatte bereits meine Sand ausstrecken mögen, und bich und bein Bolk mit ber Best schlagen, bag bu von 16 ber Erbe wärest weggetilgt worden. Aber darum habe ich bich bis jest bestehen laffen, daß ich meine Kraft bich seben laffe, und damit mein Name verkündiget werde 17 auf ber gangen Erbe. Stemmest bu bich noch gegen mein Bolk, bag bu es nicht 18 gieben läffeft: fiebe, fo will ich morgen um biefe Zeit einen fehr ichweren Sagel regnen laffen, besgleichen in Aeghpten nicht gewesen ift, seit ber Zeit, bag es gegründet ift, 19 bis jest. Und nun sende bin, und flüchte bein Bieh, und Alles, was du auf bem Felbe haft. Alle Menschen und bas Bieh, bas auf bem Felbe gefunden wird, und 20 nicht in's Saus gebracht ift, werben fterben, fo ber Sagel auf fie fällt. Wer nun unter ben Dienern bes Pharao bes Ewigen Wort fürchtete, ber ließ seine Anechte und 21 fein Bieh in die Säuser flüchten. Welcher Berg aber sich nicht kehrete an des Ewigen 22 Wort, ließen ihre Anechte und ihr Vieh auf bem Felde. Da sprach ber Ewige gu Mofes, Rece beine Sand aus gen Simmel, daß es hagle in ganz Aeghptenland, über Menschen, über Bieh, und über alles Rraut bes Felbes in Neghptenland. 23 Und Mofes reckte seinen Stab gen Himmel; und ber Ewige ließ bonnern und hageln, und Feuer fuhr auf die Erde. Und der Ewige ließ Hagel regnen über 24 Acapptenland: und ber Sagel mit ben Feuerhallen barin mar fo ichwer, bag 25 besgleichen in ganz Aeghptenland nie gewesen war, seit Menschengebenken. Und ber Hagel schlug in ganz Aeghptenland Alles, was auf dem Felde war, beide Menschen und Bieh; und schlug alles Kraut bes Felbes und zerbrach alle Bäume 26 bes Kelbes. Nur allein im Lande Gofen, wo bie Kinder Ifrael waren, hagelte 27 es nicht. Da schiedte ber Pharao bin, und ließ Moses und Aaron rufen, und sprach zu ihnen, Ich habe diesmal mich verfündiget; ber Ewige ift der Gerechte, ich aber 28 und mein Bolk find die Schuldigen. Betet zum Ewigen, daß ein Ende nehme bas Donnern Gottes und Hageln; fo will ich euch entlaffen, bag ihr nicht länger hier 29 bleibet. Und Moses sprach zu ihm, Wenn ich zur Stadt hinauskomme, will ich meine Sande ausbreiten gegen ben Ewigen, fo wird ber Donner aufhören, und fein Hagel mehr fein, auf daß du inne werdest, daß die Erde bes Ewigen sei. 30 3ch weiß aber, daß du und beine Diener euch noch nicht fürchtet vor Gott bem 31 Ewigen. Also ward zerschlagen ber Flachs und die Gerste; benn die Gerste hatte

naunt, Deut. 28, 27; Bf. 78, 50; Apg. 16, 2. -14 bid felbft, wrtl. bein Berg. - meines 16 Gleichen, Ber. 16, 6 fg. - beftehen laffen,

b. h. erhalten, von Paulus in Röm. 9, 17 burch ermeden überfett. Denfelben Musbrud für 18 retten f. 1 Ron. 15, 4; Spr. 29, 4. - Sagel,

Bf. 78, 47; 105, 32; 30f. 10, 11; 3ef. 32, 19.

- Fenerballen, eig. zusammenhängenbes 24 Fener. Starke, bide Blite gleich Fenerkugeln fuhren burch bas Hagelwetter hindurch; es war ein Hagelfturm mit einem Donnerwetter. B&S. 28. 29. 33. Bgl. Ez. 1, 4. In Aegypten find Gewitter unbefannt. -Banbe ausbreiten, 1 Kon. 8, 22; Pf. 143, 6. 29

32 icon Aehren, und ber Flachs Anospen gewonnen. Aber ber Beizen und Spelt 33 wurden nicht zerschlagen, weil fie spätes Getreibe find. Go ging nun Mofes vom Pharao jur Stadt hinaus, und breitete feine Bande aus gegen ben Ewigen, und ber Donner und Sagel höreten auf, und Regen troff nicht mehr auf bie Erbe.

34 Da aber ber Pharao fah, daß ber Regen und Hagel und Donner aufgehöret, 35 versündigte er fich weiter, und verhartete fein Berg, er und seine Diener. Alfo mard bes Pharao Herz verstockt, daß er die Kinder Frael nicht entließ; wie benn ber Ewige geredet hatte durch Moses.

Und der Ewige sprach zu Moses, Gehe hinein zum Pharao; denn Ich habe fein und feiner Diener Berg verhartet, auf baf ich biefe meine Zeichen in ihrer Mitte 2 thue; und daß du verkündigest vor den Ohren beiner Kinder und beiner Kindes-

- finder, was ich über Aeghpten verhängt, und meine Zeichen, die ich unter ihnen 3 gethan habe; baß ihr wiffet, ich sei ber Ewige. Also gingen Mofes und Aaron hinein zum Pharao, und fprachen zu ihm, Go fpricht ber Ewige, ber Hebraer
- Gott, Wie lange weigerst bu bich, bor mir bich ju bemüthigen? Entlag mein Bolt, 4 baß sie mir bienen. Denn, weigerst bu bich mein Bolf zu entlaffen, fiehe, fo will 5 ich morgen Heuschrecken bringen in bein Gebiet; und sie werden die Oberfläche bes
- Landes bedecken, alfo daß man das Land nicht feben könne; und follen wegfreffen ben verschonten Rest, ber euch übrig geblieben ift von dem Hagel, und sollen alle
- 6 Bäume abfreffen, die euch auf dem Felde fproffen; und follen erfüllen beine und beiner Diener Säufer, und die Säufer aller Aeghpter; wie nicht gefehen haben beine Bater, und beiner Bater Bater, feit ber Zeit fie auf dem Erdboben gewefen
- 7 bis auf diefen Tag; und er wandte sich, und ging vom Pharao hinaus. Da sprachen die Diener des Pharao zu ihm, Wie lange foll uns der zum Fallstrick fein? Lag bie Leute ziehen, daß fie bem Ewigen, ihrem Gott, bienen. Sieheft bu noch nicht
- 8 ein, daß Aeghpten zu Grunde geht? Da wurden Moses und Naron wieder vor den Pharao geführt, ber fprach zu ihnen, Gehet bin, bienet bem Ewigen, euerm Gott: 9 welche find's aber, die hinziehen follen? Und Moses sprach, Wir wollen ziehen mit
- Jung und Alt, mit Söhnen und Töchtern, mit Schafen und Rindern; benn wir 10 haben ein Fest bes Ewigen. Er aber fprach zu ihnen, Gerade fo fei ber Ewige
- mit euch, wie ich euch und eure Rindlein ziehen laffe! Sehet ba, ihr habt Bofes 11 vor. Nicht also, ihr Männer ziehet boch allein, und dienet bem Ewigen; benn
- 12 das verlangt ihr ja: und man stieß sie hinaus vom Pharao. Da sprach der Ewige zu Mofes, Rede beine Sand ans über Aeghptenland, bag bie Beufchreden herauf über Aegyptenland kommen, und fressen alles Kraut bes Landes, Alles, was ber
- 13 Hagel übrig gelaffen hat. Und Mofes rectte feinen Stab über Acgyptenland. Und ber Ewige trieb einen Oftwind in's Land benfelbigen ganzen Tag und die ganze Nacht;
- 14 und als ber Morgen fam, hatte ber Oftwind bie Heuschrecken hergeführt. Und fie kamen herauf über gang Aeghptenland, und ließen fich nieder in der gangen Mark Aegyptens in solcher Menge, wie zuvor nie gewesen war, noch hinfort
- 15 fein wird. Denn fie bedeckten bie Oberfläche bes gangen Landes, bag es verfinftert wurde, und fragen alles Kraut des Landes, und alle Früchte auf den Bäumen, bie der hagel hatte übrig gelaffen; und blieb nichts Grünes übrig an ben Baumen,
- 16 und am Krant des Feldes, in gan; Aleghptenland. Da forderte der Pharao eilends Moses und Aaron, und sprach, 3ch habe mich verstündiget an dem Ewigen, euerm
- 17 Gott, und an end; jo vergib mir boch nun meine Gunde noch biesmal, und betet
- 18 zum Ewigen, euerm Gott, bag er nur biefen Tod von mir wegnehme. Und er 19 ging aus vom Pharao und befote zum Ewigen. Da wandte ber Ewige einen fehr
- ftarfen Westwind her, der trug die Beuschrecken weg, und stieß fie in's Schilfmeer,

Und der Ewige sprach zu Moses, Recke beine Hand aus gen Himmel, und es werde 21 22 fo finfter in Aeghptenland, bag man bie Finfternig greifen fann. Und Mofes redte seine Hand aus gen himmel; ba ward eine bide Finsterniß in ganz Aeghptenland brei

23 Tage; daß Niemand den Andern fah, noch aufstand von dem Ort, da er war, in dreien

24 Tagen. Aber in allen Wohnsitzen ber Kinder Ifrael war es licht. Da ließ ber Pharao Mofes rufen, und sprach, Ziehet bin, bienet bem Ewigen; nur eure Schafe und Rinder

25 laffet bier; auch eure Kindlein mogen mit euch ziehen. Mofes aber fprach, Du mußt uns auch Schlachtopfer und Brandopfer mitgeben, bag wir es dem Ewigen, unserm Gott,

26 barbringen. So foll benn auch unfer Bieh mit uns geben, und nicht eine Klaue babinten bleiben; benn bavon muffen wir nehmen zum Dienst bes Ewigen, unsers Gottes. Denn

27 bis wir borthin kommen, miffen wir nicht, womit wir bem Ewigen bienen follen. Aber

28 ber Ewige verstockte bas Berg bes Pharao, bag er fie nicht entlassen wollte. Und ber Pharao sprach zu ihm, Gehe von mir, hüte bich, daß du mir nicht mehr vor die Augen

29 fommeft; benn welches Tages du mir vor die Augen fommft, follst du sterben. Moses aber sprach, Du hast recht geredet; ich werde dir nicht mehr vor die Augen kommen.

Vorherverkündigung ber letten Plage und ihres Erfolgs (11).

1 Und ber Ewige sprach zu Moses, Noch Eine Plage will ich über ben Bharao und Neappten kommen lassen, darnach wird er euch entlassen von hinnen; wenn er euch bann entläßt, fo wird er euch gang und gar entlaffen, benn treiben und ver-

2 jagen wird er euch von hinnen. So fage run zu bem Bolfe, bag ein Jeglicher von feinem Freund, und eine Jegliche von ihrer Freundin, fich filberne und goldene Gefäße

3 geben laffe. Und ber Ewige gab bem Bolf Guabe por ben Aeghptern. Auch ber Mann Moses war sehr angesehen in Aeghptenland, bei den Anechten des Pharao und bei dem

4 Bolf. Und Moses fprach, So fagt ber Ewige, Um Mitternacht will ich ausgeben mitten

5 burch Aeghpten; und sterben foll alle Erstgeburt in Aeghptenland, von dem Erstgeborenen bes Pharao an, der auf seinem Throne sitet, bis zu dem Erstgeborenen der Magd,

6 bie hinter ber Mühle ift, und alle Erstgeburt unter bem Bieh. Und es wird ein großes Sammergeschrei sein in gang Aleghptenland, besgleichen nie gewesen ift, noch werden

7 mirb. Aber gegen alle Rinder Ifrael foll fein Sund feine Zunge regen, weder gegen Menschen noch Vieh; auf daß ihr erfahret, wie der Ewige Aeghpten und Ifrael scheide.

8 Dann werden zu mir herabkommen alle diese deine Diener, und mir zu Fuße fallen, und fagen, Zieh aus, du und alles Bolf, das dir folgt; und darnach will ich ausziehen: und er

9 ging hinaus vom Pharao mit grimmigem Zorn. Der Ewige aber fprach zu Moses, Der

10 Pharao höret nicht auf euch, damit meiner Bunder viel werden in Aeghptenland. Und Mofes und Aaron haben diese Wunder alle gethan vor dem Bharao; aber ber Ewige verftoctte bes Pharao Berg, bag er bie Kinder Ifrael nicht entlaffen wollte aus feinem Lande.

21 versündiget 9, 27. - bie Finfterniß greifen. Die Finsterniß wird burch ben Wüftenwind Chamfin veranlaßt, ber eine folche Maffe Sand und Staub mit fich führt, tag bie Kinfterniß baburch für Jeben eine handgreifliche

11, 2 wirb. - fage, wrtl. rebe vor ben Ohren: baf Mofes biejem Bejehle Gottes nachgefommen fei, ergibt fich aus 12, 35. - geben laffe 3, 22. -

3 Gunft ber Bebraer bei ben Megyptern, 3, 21; 12,

36. - Und Mofes fprach: zu dem eben vorher 4 ermähnten Pharao (28. 8). - Mühle, Saud- 5 mühle. Ueber bas Bange vgl. 12, 29. - bin= ter ber Mühle ift, fie umtreibt. Arbeit ber geringsten Stlaven. Jef. 47, 2; Matth. 24, 41. - fein Sund foll bie Bunge regen, eig. 7 fpiten, b. i. nichts foll ihnen zu Leib gefchehen, eine fpriichwörtliche Rebensart, 3of. 10, 21. bas bir folgt, wrtl. "welches an beinen 8 Das Paffah und die Entlassung aus Aegypten (12, 1-36).

Und der Ewige sprach zu Moses und Aaron in Aeghptenland also, Dieser Monat foll euch der erste Monat sein; von ihm sollt ihr die Monate des Jahrs 3 anheben. Rebet zu ber ganzen Gemeinde Frael, und fprechet, Um zehnten Tage biefes Monats nehme sich ein Jeglicher ein Lamm, nach den Bäterhäusern, je ein 4 Lamm zu einem Saufe. Wo ihrer aber in einem Saufe für ein Lamm zu wenig sind, da nehme er und sein Rachbar, ber zunächst an seinem Sause ift, eine nach ber Seelenzahl; alfo bag zum Lamm beifteuert Jeglicher, nach Berhältnif feines Effens. 5 Ihr follt aber ein folches Lamm nehmen, daran kein Fehl ift, ein Männlein, und g Eines Jahrs alt; von ben Schafen und von ben Ziegen durft ihr es nehmen. Und follt es behalten bis auf den vierzehnten Tag dieses Monats. Und die ganze Ber-7 sammlung ber Gemeinde Ifrael foll es schlachten gegen Abend: und sollen seines Bluts nehmen, und beide Thurpfosten und die Oberschwelle damit bestreichen, an den Sau-8 fern, darin fie es effen. Und sollen das Fleisch effen in berfelben Nacht, am Feuer 9 gebraten, und ungefäuertes Brod; fie follen es mit bittern Kräutern effen. Ihr follt nichts bavon roh effen, noch mit Waffer gefotten, sondern am Feuer gebraten, 10 den Ropf fammt Unterschenkeln und Gingeweide. Und follt nichts bavon übrig laffen bis jum Morgen; was aber davon übrig bleibet bis zum Morgen, bas follt ihr 11 mit Feuer verbrennen. Also sollt ihr's aber effen: um eure Lenden sollt ihr geaurtet fein, und die Schuhe an euern Bugen haben, und die Stäbe in euern Ban-12 ben; und follt es effen in Gilfertigkeit; es ift des Ewigen Paffah. Denn ich will in berselben Nacht Aegyptenland durchziehen, und alle Erstgeburt schlagen in Meghptenland, beibe unter Menschen und Bieh, und will Strafgerichte üben an allen 13 Göttern der Aeghpter, 3ch der Ewige. Und das Blut soll euer Zeichen sein an ben Häusern, darin ihr seid, daß, wenn ich das Blut sehe, ich an euch vorübergebe, und euch nicht die Plage widerfahre, die euch verderbe, wenn ich Aeghptenland 14 schlage. Und follt biefen Tag haben zum Gedachtniß, und follt ihn feiern bem 15 Ewigen zum Fest, ihr und eure Nachkommen, als immerwährende Satung. Sieben Tage follt ihr ungefäuertes Brod effen; nämlich am ersten Tage follt ihr weg-

Füßen ift", b. i. bir anhängt, wie Deut. 11, 6

10 Richt. 8, 5. - Bunber 3, 19; 7, 3; 10, 27. -12, 2 ber erfte Monat, wrtl. "bas Saupt (ber Aufang) ber Monate; ber erfte ift er euch von ben Monaten bes Jahres". Rämlich bes beiligen ober priefterlichen Jahrs: es fing bemnach an mit bem erften Neumond nach ber Frithlings= aleiche. Der erfte Monat biefes Jahrs, ber Abib, b. i. Aehrenmonat (13, 4), später Rifan genannt, beginnt also mit bem letten Drittel bes März ober ber erften Woche bes April. Der Aufang bes bürgerlichen Jahrs blieb ber erfte Menmond nach ber Berbftgleiche, ber Monat Aethanim (1 Ron. 8, 2), jett Tieri, in unferm Gep= 3 tember und October, f. 23, 16; 34, 22. - nach ben Bäterhäufern, b. h. familienweise, f. zu Rum. 1, 2. - Ueber bas Paffahgebot f. Deut. 16, 4 1-8. - nach Berhältniß feines Effens. Ginn: Jeber foll beiftenern nach ber Bahl ber

5 Berjonen. — fein Fehl, vgl. Lev. 22, 22 fg. 6 — gegen Abend. Brtl. gwijchen ben zwei

Abenden: ber Sinn war aber ichon friih ftreitig: entweder bie Zeit zwischen Sonnenuntergang und Ginbruch ber Nacht, ober zwischen Rachmittag und Abend. Lettere Auslegung nahmen bie Pharifaer an. (Bgl. jedoch Deut. 16, 6.) Jener Zeitraum ift zu furz. Wahrsch. ift ber ganze Zeitraum von Nachmittag 2 ober 3 Uhr an bis jum Dunkelwerben gemeint. gegürtet fein, folglich als Reifefertige. Mit 11 bem Gürtel ichurgt man ben Rod auf. bes Ewigen Baffah. Pesach (wovon Bafcha, Baffah gebilbet ift) wird von bem Sinburchgehen bes Würgengels erklärt, mas soviel als ichonendes Boritbergeben ift (288. 13. 23. 27) gur Erlöfung, Befreiung. Der urfprüngliche Sinn bezieht fich aber wol auf die Tag = und Nachtgleiche: bie Sonne geht bann burch ben mittlern Bunkt. - Strafgerichte an ben 12 ägyptischen Göttern, Rum. 33, 4; Jef. 19, 1. ungefäuertes Brob, bebr. Mazzah, Mehrzahl 15 Mazzoth, B88. 34. 39. Ebenfo foll ber ansgerottet

ichaffen ben Sauerteig aus euern Säufern. Wer gefäuertes Brob iffet bom erften Tage an bis auf ben fiebenten, bessen Seele soll ausgerottet werben aus Frael.

- 16 Und am ersten Tage foll beilige Bersammlung bei euch fein, und am fiebenten foll auch heilige Versammlung sein. Reine Arbeit sollt ihr an diesen Tagen thun, nur was ein Jeglicher iffet, daffelbe allein möget ihr für euch bereiten. Und haltet
- 17 ob bem ungefäuerten Brobe; benn an eben bemfelben Tag habe ich eure Schaaren aus Aegyptenland herausgeführet: barum follt ihr biefen Tag halten fammt enern
- 18 Nachkommen als immerwährende Satung. Am vierzehnten Tage bes ersten Monats, des Abends, sollt ihr ungefäuertes Brod effen, bis an den ein und zwanzigsten
- 19 Tag bes Monats am Abend, so bag man fieben Tage keinen Sauerteig finde in euern Säufern. Denn wer Gefäuertes iffet, beg Seele foll ausgerottet werben aus ber Gemeinde Ifrael, sei er ein Fremdling ober ein im Lande Ginbeimischer.
- 20 Nichts Gefäuertes follt ihr effen, in allen euern Wohnfiten follt ihr ungefäuertes Brod effen.
- Und Moses berief alle Aeltesten in Ifrael, und sprach zu ihnen, Thuet euch um, 21 22 und nehmet euch Schafe, jedermann für feine Familie, und ichlachtet bas Baffab. Und nehmet ein Bufchel Dfop, und tunket es in bas Blut in bem Becken, und berühret damit die Oberschwelle und die zwei Pfosten. Und es gehe kein Mensch zu
- 23 seiner Hausthur heraus, bis an ben Morgen. Denn ber Ewige wird hindurchziehen, die Aegypter zu schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den zwei Pfosten, wird er an der Thur vorübergehen, und das Verderben
- 24 nicht in eure Säufer kommen laffen euch zu schlagen. Darum fo halte biefe Bor-
- 25 schrift als immerwährende Satzung für dich und beine Kinder. Und wenn ihr in's Land kommet, das euch der Ewige geben wird, wie er geredet hat, so haltet diesen
- 26 Dienft. Und wenn eure Rinder werden ju euch fagen, Was habt ihr ba fur einen
- 27 Dienst? So follt ihr fagen, Es ift bas Baffahopfer bes Ewigen, ber an ben Baufern ber Kinder Ifrael vorüberging in Aeghpten, ba er die Aeghpter schlug und
- 28 unfere Saufer verschonte: ba verneigete fich bas Bolf, und betete an. Und bie Rinder Ifrael gingen hin, und thaten, wie der Ewige Moses und Aaron geboten hatte, also thaten sie.
- Und zur Mitternacht schlug ber Ewige alle Erstgeburt in Aeghptenland, von bem 29 erstgeborenen Sohne des Pharao an, der auf seinem Thron saß, bis auf den erstgebore-
- 30 nen Sohn bes Gefangenen im Gefängniß, und alle Erftgeburt bes Biehes. Da ftanb ber Pharao auf in berselben Nacht, er und alle seine Diener, und alle Aeghpter, unt es ward ein großes Geschrei in Aeghpten; benn es gab kein Haus, barin nicht
- 31 ein Todter war. Und er berief Moses und Aaron in der Nacht, und sprach, Machet euch auf, ziehet hinweg aus meinem Bolk, ihr und die Kinder Ifrael; und
- 32 gehet bin, bienet bem Ewigen, wie ihr geredet habt. Nehmet auch eure Schafe und
- 33 Rinder, wie ihr geredet habt, und gehet hin; und segnet auch mich. Und die Aegypter brängten das Bolk, daß fie es eilends aus dem Lande trieben; denn fie
- 34 sprachen, Wir find alle des Todes. Und das Bolf trug den rohen Teig, ehe benn er gefäuert war, nämlich ihre Backtroge, eingebunden in ihre Oberkleider, auf ben Achseln.

werben, ber bie Beschneibung nicht halt, Gen.

- 18 17, 14. Ueber bie Zeit bes Paffah f. auch
- 19 Leb. 23, 5; Mum. 28, 16. Frembling:
- 23 aufgenommene Fremde und Stlaven. Berberben, Bebr. 11, 28; 2 Sam. 24, 16; Bf.

78, 49; 3ef. 37, 36; 1 Ror. 10, 10. - 11, 5. - 29 Befangene im Gefängniß find wol Sflaven

im Arbeitshaus. - Badtroge. Rumpen jum 34 Rneten, noch jett üblich, befonders auf Reisen.

Einen Theil buten fie noch Abends, Bs. 18. -

35 Und die Kinder Israel hatten gethan, wie Moses gesagt hatte, und von den 36 Aeghptern sich geben lassen silberne und goldene Gefäße, und Kleider. Dazu hatte der Ewige dem Volk Gnade gegeben vor den Aeghptern, daß sie ihnen liehen; und sie beraubten die Aeghpter.

# Der Auszug, Durchgang und Zug zum Sinai. (12, 37 — 18.)

Der Auszug (12, 37 - 15, 21).

37 Und die Kinder Ifrael brachen auf von Naemses gen Suchoth, bei sechs 38 hundert tausend Mann zu Fuß, ohne die Kinder. Und es zog auch mit ihnen hin- 39 auf viel Mischvolf, und Schafe und Rinder, sehr viel Vieh. Und sie buken aus dem rohen Teige, den sie aus Aeghpten gebracht, ungefäuerte Kuchen; denn er war nicht gefäuert, weil sie aus Aeghpten gestoßen wurden, und konnten nicht verziehen, 40 und hatten sich sonst keine Zehrung zubereitet. Die Zeit aber, welche die Kinder

41 Ifrael in Aegypten wohneten, war vier hundert und dreißig Jahre. Und nach Berlauf der vier hundert und dreißig Jahre, an eben demselben Tage zogen aus

42 alle Schaaren des Ewigen aus Aeghptenland. Darum wird diese Nacht dem Ewigen gehalten, daß er sie aus Aeghptenland geführet hat; und alle Kinder Ifrael sollen dieselbige Nacht dem Ewigen halten, sie und ihre Nachkommen.

43 Und der Ewige fprach zu Moses und Aaron, Dies ist die Satzung des Passah: 44 keiner aus der Fremde soll davon essen. Aber wer ein um Geld erkaufter Knecht 45 ist, den beschneide, und dann esse er davon. Ein Beisasse und ein Tagelöhner 46 sollen nicht davon essen. In Sinem Hause soll man's essen; ihr sollt nichts von feinem Fleisch zum Hause hinaustragen; und sollt kein Bein an ihm zerbrechen.

47, 48 Die ganze Gemeinde Ifrael soll es opfern. So aber ein Fremdling bei dir weilet, und dem Ewigen das Passah opfern will, der lasse bei sich beschneiden Alles, was männlich ift; alsdann nahe er herzu, es zu opfern, und sei wie ein im Lande

49 Einheimischer; benn kein Unbeschnittener soll davon essen. Einerlei Gesetz sei 50 dem Einheimischen, und dem Fremdling, der in eurer Mitte weilet. Und alle Kinder Israel thaten, wie der Ewige Moses und Aaron geboten hatte, also thaten sie.

1, 2 herausführete nach ihren Schaaren: rebete ber Ewige zu Moses also, Heilige mir alle Erstgeburt, Alles was die Mutter bricht, bei den Kindern Israel, beides unter den Menschen und unter dem Vieh; mein ist die Erstgeburt. Da sprach Moses zum Volk, Gedenket an diesen Tag, an dem ihr aus Aeghpten, aus dem Diensthause, gezogen seid, daß der Ewige euch mit mächtiger Hand von hinnen 4 hat ausgeführet; darum soll man kein Gesäuertes essen. Heute ziehet ihr aus, in dem Aehrenmonate. Wenn dich nun der Ewige bringen wird in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Heviter und Jebusiter, das er beinen Vätern

36 liehen, liberhaupt es ihnen gewähreten, gerne gaben, s. baffelbe Wort 1 Sam. 1,28; vgl. Ex.

enthalts f. Gen. 15, 13. 16; Gal. 3, 17. — fein 46 Bein, keinen Anochen. Joh. 19, 36. Bein zers brechen, Num. 9, 12; Joh. 19, 36. — Einer= 49 lei Gesetz, Lev. 24, 22; Num. 15, 15. 16. — Diensthaus, Arbeitshaus, Sklavenkerker. — 13, 3 Uehrenmonat, hebr. 'abib, Name bes ersten 4

Monats im Jahr, weil man barin bie erften

194

13

<sup>37 3, 22. —</sup> Raemfes 1, 11 = Gofen, Gen. 47, 11. Suchoth unterschieben von Gen. 33, 17. Ueber

<sup>38</sup> bie Zahl f. Num. 1, 46. — Misch volk, gemische tes, frembes Bolk, Troß, gemeine Aegypter 2c. 40 Bgl. Num. 11, 4. — Ueber bie Dauer bes Auf-

geschworen hat bir zu geben, ein Land, bas von Milch und Honig überfließt: so 6 follft bu biefen Dienft balten in biefem Monat. Sieben Tage follft bu ungefaner-

7 tes Brod effen, und am siebenten Tage ift bes Ewigen Fest. Ungefänertes Brod foll man die sieben Tage effen, und bei dir nicht gesehen werden weber gefäuertes

- 8 Brod noch Sauerteig in beiner gangen Mark. Und bu follst beinem Sohne ansagen an demselbigen Tage, Solches halte ich wegen bessen, was mir ber
- 9 Ewige gethan hat, da ich aus Aeghpten auszog. Und es foll bir fein ein Zeichen an beiner Hand, und ein Denkmal zwischen beinen Augen, auf bag bes Ewigen Gesetz sei in beinem Munde; benn mit starker hand hat ber Ewige bich aus
- 10 Aeghpten herausgeführet. Darum halte biefe Satung zu feiner Zeit jährlich.
- 11 Wenn bich nun ber Ewige in's Land ber Kanganiter gebracht hat, wie er bir und 12 beinen Batern geschworen, und bir's gegeben; so follft bu bem Ewigen weihen Alles was die Mutter bricht, und alles zuerft Geworfene von beinem Bieh, mas
- 13 ein Männlein ift. Und alle Erftgeburt vom Gfel follft bu löfen mit einem Schaf; wo du es aber nicht lösest, so brich ihm bas Genick. Aber alle Erstgeburt von
- 14 Menschen unter beinen Kindern folift du löfen. Und wenn dich fünftig bein Sohn wird fragen, Was ift bas? sollst bu ibm fagen, Der Ewige hat uns mit mach-
- 15 tiger Sand aus Meghpten, aus bem Dienfthause, herausgeführet. Denn ba ber Pharao fich hartnäckig weigerte uns zu entlaffen, erschlug ber Ewige alle Erst= geburt in Meghptenland, von der Menschen Erstgeburt an, bis zur Erstgeburt bes Biehes. Darum opfere ich bem Ewigen Alles, was die Mutter bricht, bas ein
- 16 Mänulein ift, boch alle Erstgeburt meiner Sohne lofe ich. Und bas foll bir ein Beichen an beiner Sand fein, und eine Dentbinde zwischen beinen Augen, bag uns ber Ewige hat mit mächtiger Hand aus Aegypten berausgeführet.
- Da nun der Pharao das Bolf entlaffen hatte, führete fie Gott nicht bie Strafe burch ber Philister Land, bie am nächsten war; benn Gott bachte, es möchte bas Bolf gereuen, wenn fie Rampf faben, und fie möchten nach Aeghpten zurückfehren.
- 18 Darum lieft Gott bas Bolf einen Umweg nehmen und bie Strafe ber Bufte gieben nach bem Schilfmeer: und die Rinder Ifrael zogen, nach Schaaren geordnet, bin-
- 19 auf aus Aeghptensand. Und Moses nahm mit sich die Gebeine Josephs: diefer nämlich hatte einen strengen Eid von ben Kindern Ifrael genommen, und gefprochen, Gott wird euch gewislich beimfuchen, bann führet hinauf meine Gebeine
- 20 mit euch von hinnen. Und fie brachen auf von Suchoth, und lagerten fich in Etham,
- 21 am Ende ber Wifte. Und ber Ewige zog vor ihnen ber, bes Tages in einer Wolfenfaule, daß er sie ben rechten Weg führete, und bes Nachts in einer Feuer-
- 22 faule, bag er ihnen leuchtete, zu reifen Tag und Racht. Die Wolfenfaule wich nimmer von dem Volk des Tages, noch die Feuerfäule des Rachts.
- Und der Ewige redete zu Moses also: Rede mit den Kindern Israel, baß sie 14 umlenken, und sich lagern vor Bi-Hachiroth, zwischen Migdol und bem Meer;

3 por Baal-Zephon, gerade gegenüber, follet ihr euch lagern am Meer. Und ber

reifen Aehren fand und opferte, f. 3. 12, 2. -9 Denkmal, Denkzettel, Denkbinde: eine ftate Erinnerung. Die Tephillim (Betriemen) ber Juben find entstanden aus biefem Bers in Verbindung mit Deut. 6, 8. Bgl. Bs 16;

13 Deut. 11, 18 und Matth. 25, 5. - Die Erftgeburt gehört ohne Ausnahme bem Ewigen, Rum. 3, 12. 13; über ihre Lösung vgl. Num. 18, 16; Lev. 27, 26. 27. - Efel fteht bier beispiels-

weise für jebes unreine Thier, Ramel zc. Rum. 18, 15. - Büfte nach bem Schilfmeer, allo 18 füdöftlich, daß fie bas Rothe Meer links vor fich hatten. - nach Schaaren geordnet, bebr. chamuschim. Daffelbe Wort Jof. 1, 14; 4, 12; Richt. 7, 11. Bur Sache vgl. Er. 6, 26; 12, 51. - bie Gebeine Josephs. Bur Erfla. 19 rung vergleiche man Gen. 50, 25; 3of. 24, 32. -Der Zug bis Etham ging sildlich (13, 13), 14, 2

Pharao wird fagen von ben Kinbern Ifrael, Sie sind verirret im Lande, bie 4 Bufte bat fie umichlossen. Und ich will fein Berg verstocken, bag er ihnen nachjage, und will mich an bem Pharao und seinem ganzen Seere verherrlichen, und die Aeghpter sollen inne werden, daß Ich der Ewige bin. Und sie thaten also.

5 Da nun bem Könige von Aeghpten ward angefagt, daß das Bolk entflohen wäre; so änderte fich bas Herz bes Pharao und seiner Diener gegen bas Bolf, und sie ibrachen. Warum haben wir bas gethan, daß wir Ifrael haben entlassen aus un-

6 ferm Dienfte? Und er fpannete feine Wagen an, und nahm fein Ariegsvolf mit fich; 7 und nahm feche hundert auserlesene Wagen, und was soust von Wagen in Aeghpten

8 war, und alle Wagen hatten ihre Wagenkampfer. Und ber Ewige verstockte bas Her; bes Pharao, bes Königs von Megypten, daß er ben Kindern Ifrael nach-

9 jagete: aber bie Kinder Ifrael zogen aus mit hober Hand. Und die Aeghpter jagten ihnen nach, und ereilten fie, ba fie fich gelagert hatten am Meer; alle Roffe ber Wagen des Pharao und feiner Reiter, und feine Mannschaft, bei Bi-Sachiroth,

10 vor Baal-Zephon. Und ba ber Pharao fich näherte, hoben die Kinder Ifrael ihre Augen auf, und siehe, die Negopter rückten heran hinter ihnen her; da fürchteten sich

11 bie Kinder Ifrael fehr, und ichrien zu bem Ewigen. Und fprachen zu Mofes, Fehlte es in Aegupten an Gräbern, daß du uns weggeführt haft, damit wir in ber Bufte

12 sterben? warum hast du uns das gethan, daß du uns aus Aeghpten herausführetest? Haben wir nicht in Aegypten alfo zu dir geredet, Lag uns in Ruhe, bag wir ben Aeghptern bienen? mahrlich, es ware uns beffer ben Aeghptern bienen, als in ber

13 Bufte fterben. Und Moses sprach jum Bolt, Fürchtet euch nicht, haltet Stand, und sebet welche Errettung ber Ewige beute an euch thun wird. Denn biefe

14 Aeghpter, die ihr heute sehet, werdet ihr von nun an nimmer mehr feben. Der Emige wird für euch ftreiten, ihr aber sollt stille fein.

#### Der Durchgang.

Und der Ewige sprach zu Moses, Was schreiest du zu mir? rede zu den Kin-16 bern Ifrael, bag fie aufbrechen. Du aber hebe beinen Stab auf, und rece beine Hand aus über bas Meer, und spalte es, dag die Kinder Ifrael hineingeben, mitten 17 burch bas Meer auf bem Trodenen. Und siehe, 3ch will bas Berg ber Neghpter

mit geringer öftlicher Richtung, nämlich längs bes alten Ranals und ber Bitterfeen nach ber Raravanenstraße, welche noch jett um bie Spite bes Meerbufens herumführt, oberhalb Sues. Die Biifte Etham jog fich rund um den Arabischen Meerbufen, und führte auf beiben Seiten biefen Ramen, Rum. 33, 7. 8. Der Ort Etham lag vorn an berfelben (nach bem Obigen, 13, 20), füblich von Suchoth, welches füblich von Raemfes ober Gofen lag, 12. 37. Folglich ift Etham nordweftlich von Sues zu suchen, an ber Raravanenftrage nach Arabien. Bi - Sachiroth bedeutet Mund, Minbung ber Strömungen, und Migdol Thurm, Bachtthurm. Er ift auf ber Gibe zu benten, von welcher man Gues und ben Strand fieht, alfo nicht bie Stadt Migdol, Magbolum, unweit Belufium. Der Thurm ftanb vor ber Stadt Sachiroth (Strömungen), b. h. Abidrut, eig. Sabiderut, mas offenbar ber alte

Name ift. Mit Gues bagegen ober bem alten Rlysma = Qolzum, bicht neben Sues, fällt ungefähr zusammen Baal-Bephon (b. h. ber Berr bes Norbens) hart am Meere. Dag die Orts. bezeichnungen paläftinisch find, ift nicht auffallend, wenn man ben langen Aufenthalt ber Paläftiner in Unterägppten bebenft. Bon Sachiroth alfo. ober Bi - Sachiroth, gingen fie gerabe burch's Meer in die jenseitige Wilfte Etham (Sur genannt, 15, 22). - am Meer, Ginn: bis gum Strand. - verherrlichen, f. g. B8. 17. - 4 Wagenfämpfer (bebr. schalischim), eig. 7 Dritt - Männer , b. h. bie gu brei Streitenben, zwei Rrieger und ber Wagenlenker, welches wenigstens bie volle Zahl mar; oft fieht man auf ben ägyptischen Streitwagen nur (wie bei homer) zwei, ben Streiter und ben Wagenlenker. - mit hober Sand, b. i. muthig, 8 gewaltsam, vgl. Rum. 15, 30; Deut. 32, 27; Jef. 26, 11. - Wagenroffe, 1 Ron. 5, 6; 9

verstoden, daß sie ihnen in's Meer folgen. So will ich mich verherrlichen an bem 18 Pharav, und an aller feiner Mannschaft, an seinen Wagen und seinen Reitern. Und die Aeghpter follen's inne werden, daß Ich der Ewige bin, wenn ich mich verherrliche an

19 dem Pharao, und an seinen Wagen und seinen Reitern. Da brach auf ber Engel Gottes, ber vor dem Heere Ifraels herzog, und ging hinter sie; und die Wolkenfäule brach

- 20 auf von der Borhut meg und stellte fich hinter fie, und tam zwischen das heer ber Aeghpter und das Heer Ifraels. Und die Wolfe war zugleich Finsterniß, und erleuchtete zugleich die Nacht, daß die ganze Nacht das eine dem andern nicht nahen konnte.
- 21 Da nun Moses seine Sand ausreckte über das Meer, ließ es ber Ewige ablaufen durch einen starken Oftwind die ganze Nacht, und machte bas Meer zu einem trockenen
- 22 Grunde, und die Wasser wurden gespalten. Und die Kinder Ifrael gingen binein, mitten durch's Meer auf dem Trockenen; und bas Waffer war ihnen eine Mauer,
- 23 jur Rechten und jur Linfen. Und die Aeghpter verfolgten fie, und gingen binein ihnen nach, alle Roffe des Pharao, seine Wagen, und seine Reiter, mitten in's Meer.
- 24 Als nun die Morgenwache fam, schaute aus der Ewige nach der Neghpter Beer,
- 25 aus der Feuer = und Wolkenfäule, und verwirrte baffelbe. Und hemmte die Raber ihrer Wagen, und brachte fie in's Gedränge. Da sprachen die Aegypter, Lasset
- 26 uns wegfliehen von Ifrael; benn ber Ewige streitet für fie wiber bie Aegypter. Aber ber Ewige sprach zu Moses, Recke beine Hand aus über bas Meer, bag bas Wasser
- 27 wiederkomme und herfalle über die Aeghpter, über ihre Wagen und Reiter. Da recte Moses seine Hand aus über bas Meer; und bas Meer kam mit Tagesanbruch wieder in volle Strömung, und die Aeghpter flohen ihm entgegen: also stürzte
- 28 fie ber Emige mitten in's Meer. Und das Baffer fam wieber, und bebeckte bie Wagen und Reiter, alle Mannschaft bes Pharao, die ihnen nachgefolget waren in's
- 29 Meer, daß auch nicht Einer von ihnen übrig blieb. Aber die Kinder Ifrael gingen auf bem Trocknen mitten durch's Meer; und das Wasser war ihnen eine Mauer, zur
- 30 Rechten und zur Linken. Also half der Ewige Ifrael an dem Tage von der Aegup-
- 31 ter Sand: und fie fahen die Aeghpter todt am Ufer des Meers. Also sah Ifrael die große Macht, die der Ewige an den Aeghptern bewiefen hatte. Und das Bolt fürchtete ben Ewigen, und vertraueten ihm, und seinem Anecht Moses.

17 Eg. 27, 14. - mich berherrlichen, b. i. meine Macht und Sobeit burch Strafgerichte bem

- 19 Pharao zeigen; vgl. Ez. 28, 22. Engel Gottes, 23, 20 - 22. Paulus gibt ber Bolfenfaule und bem Durchgang burch's Meer eine
- 20 geiftige Deutung, 1 Ror. 10, 4 fg. Der erfte Theil ber Nacht war bunkel, ba feit bem Ausjug am Vollmond wol fast eine Woche vergangen war; aber ber Oftwind, welcher bie ganze Nacht wehte (Bs. 21), trieb ben Rauch ber Beerbeden auf die Aegypter bin, mahrend bie Ifraeliten gut feben fonnten, mas binter ihnen vorging. Dieser Umftand beweist auch, bag bie gur Berfolgung ber Ifraeliten abgefandten Streitwagen weftlich, also von ber Gegend von
- 21 Memphis herkamen. Ueber biefe munderbare Spaltung ber Flut bgl. Bs. 29; 15, 8;
- 22 Bf. 78, 13; 30f. 3, 13. 16; 4, 28 2c. Da bas Aufstauen bes Meeres nach Gitbweften als ein "Spalten" gedacht ift, fo heißt es in

biefem Bilbe weiter, bas Waffer fei ihnen jur Rechten und jur Linken gemesen. Der Busammenhang zeigt, wie biefe, offenbar aus bes Volkes Munbe genommene bilbliche Bezeichnung (fie wird Bs. 29 wiederholt) zu verftehen sei. In ber Wirklichkeit war bas Waffer eben zur Rechten: und links, b. b. wo ber Uebergang gemacht murbe, mar alles trodener, fandiger Meeresgrund fast zwei Wegestunden breit. - alle Roffe bes Pharao, mahrich. 23 Umschreibung ber Worte bes Lobgesangs 15, 1. 21. - Die 12 Nachtstunden von Sonnen- 24 untergang bis Aufgang theilte man in brei gleiche Theile ober Nachtwachen, beren lette, bie Morgenwache, um 2 Uhr beginnt. 3m R. B. werben nach römischer Weise vier gezählt, f. Matth. 14, 25 2c. — große Macht, 31 wrtl. große Band, vgl. Pf. 78, 42. - Rnecht bes Emigen beißt Mofes öfter, Rum. 12, 7 fg.; Deut. 34, 5; 30f. 1, 1 fg. -

- Damals sangen Moses und die Kinder Ifrael dies Lied dem Ewigen, und sprachen, Ich will dem Ewigen singen, daß er sich hoch erhoben: Roß und Reiter hat er gestürzet in's Meer
- Der Ewige ist mein Ruhm und Lobgesang und ward mein Heil: Der ist mein Gott, ich will ihn preisen, meines Vaters Gott, ich will ihn erheben.
- 3 Der Ewige ist der rechte Ariegsmann: Ewiger ist sein Name.
- 4 Des Pharao Wagen und seine Macht warf er in's Meer: Seine auserlesenen Wagenkampfer wurden getaucht in's Schilfmeer.
- 5 Fluten bedecken sie:

Sie fanken in die Tiefen wie Steine.

- 6 Ewiger, beine Rechte pranget von Araft: Ewiger, beine Rechte zerschlägt ben Feind.
- 7 Und in ber Fülle beiner Hoheit zertrümmerft bu beine Widerwärtigen: Du läffest aus beine Zornesglut, die sie verzehret wie Stoppeln.
- 8 Denn burch das Wehen beines Obems thürmten die Wasser sich auf standen wie ein Damm die Wogen: Die Fluten erstarrten im Herzen des Meers.
- 9 Der Feind gedachte. Ich will nachjagen, erhaschen, Beute theilen: Meinen Muth will ich an ihnen kühlen, ich will mein Schwert zücken, verderben soll sie meine Hand.
- Da ließest du beinen Wind wehen, das Meer bedeckte sie: Sie fanken, wie Blei, in die gewaltigen Wasser.
- 11 O Ewiger, wer ist wie du unter den Göttern? wer ist wie du prangend in Heiligkeit: Hehren Ruhmes, Wunder ausrichtend?
- Da du ausrecktest deine Rechte: Verschlang jene die Erde.
- Du führtest durch deine Gnade das Boif, das du erlöset: Du leitetest sie durch beine Stärke zu deiner heiligen Wohnung.
- 14 Die Bölker vernahmen es, fie erbebten: Zittern ergriff die Bewohner Philistäas.
- Da wurden bestürzt die Stammfürsten Edoms, Beben ergriff die Gewaltigen Moabs: Das Herz zerschmolz allen Bewohnern Kanaans.
- 16 Entsetzen und Furcht überfällt sie, Stumm werden sie wie Steine vor ber Größe beines Arms:
- 15, 1 An dieses uralte Lieb klingen an Ps. 78, 105, 106, 114. sich erhoben, b. h. sich erhaben ge- 7, 8 zeigt. Stoppeln, Jes. 47, 14. thürm-ten die Basser sich auf, wie ein Damm,

13 14, 22. 29. — Du leitetest, Jes. 63, 11. —

Sinn: Die Ranaaniter, Fürsten und Bölfer 14 fg. waren so voll Furcht und Entsetzen, daß sie sich bem Uebergange gar nicht widersetzen, gleiche sam als wären sie erstarrt, bis ber Uebergang ausgeführt war, vgl. Gen. 35, 5; Deut. 2, 25;

Während hindurchzieht bein Volk, o Ewiger, während hindurchzieht das Volk, das du erworben hast.

17 Du bringest und pflanzest sie auf den Berg beines Erbes, an die Stätte, die du Ewiger dir zur Wohnung gemacht haft: Bu bem Seiligthume, o Berr, bas beine Sanbe bereitet haben.

Der Ewige ist König ohn' Ende und immerdar.

Denn es zogen hinein in's Meer die Rosse des Pharao mit seinen Wagen und Reitern; und der Ewige führte das Waffer des Meeres über sie zurud: aber die Kinder Ifrael gingen auf bem Trockenen mitten burch's Meer.

Und Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm die Pauke in ihre 21 Sand; und alle Weiber jogen aus hinter ihr her, mit Pauken und im Reigen.

Und Mirjam antwortete Jenen,

Singet dem Ewigen, daß er hoch sich erhoben: Roß und Reiter hat er gestürzet in's Meer.

Der Aufbruch nach bem Sinai; Sieg über bie Amalefiter (15, 22-17).

Und Moses ließ die Kinder Ifrael aufbrechen vom Schilfmeer, und sie zogen fort in die Büfte Sur. Und sie wanderten drei Tage in der Büste, und fanden

23 fein Waffer. Da kamen sie gen Marah; aber sie konnten bas Waffer von Marah 24 nicht trinken, benn es war bitter: baber hieß man ben Ort Marah. Und bas

25 Bolk murrete wider Moses, und sprach, Was sollen wir trinken? Da schrie er zu dem Ewigen; und der Ewige wies ihm ein Holz, das that er in's Waffer, da ward es füß.

26 Daselbst gab ihnen ber Ewige Satzung und Recht, und bafelbst versuchte er sie: und sprach, Wirst bu gehorchen ber Stimme bes Ewigen beines Gottes, und thun, was recht ift vor ihm, und zu Ohren fassen seine Gebote, und halten alle seine Satzungen: so will ich ber Krankheiten keine auf bich legen, bie ich auf Aeghpten gelegt habe; benn Ich bin ber Ewige, ber bich heilet. 27

Und fie kamen gen Elim, da waren zwölf Wafferquessen, und siebzig Palm=

bäume; und lagerten fich baselbst an's Wasser.

Und von Elim brachen sie auf, und die ganze Gemeinde der Kinder Ifrael kam in die Wüste Sin, die ba liegt zwischen Elim und dem Singi, am funfzehnten Tage bes zweiten Monats, nachdem sie aus Aeghptenland gezogen waren.

2 Und es murrete die ganze Gemeinde der Kinder Ifrael wider Moses und Agron 3 in ber Wifte. Und die Kinder Ifrael fprachen zu ihnen, Wollte Gott, wir wären gestorben durch des Ewigen Sand im Lande Aeghpten, da wir bei den Rleischtöpfen fagen, und hatten Brods die Fülle zu effen; benn ihr habt uns herausgeführet

17 11, 25. - pflanzeft. Pf. 80, 9 fg. ift Ifrael mit einem aus Aegupten bergeholten und anbers

18 wohin verpflanzten Weinftod verglichen. — Der 20 Ewige ift König immerdar, Pf. 10, 16. — Mirjam wird Micha 6, 4 mit Mofes und Aaron als Klibrern ber Ifraeliten aus Aegypten gufammengenannt, ein Beweis, welches bobe Unfeben fie beim Bolfe genofi. S. Mum. 12, 1 fg. - Baute, Sandpaute, Salbtrommel (Tamburin, Abufe), gewöhnlich mit flingenben Detallscheibchen am Ranbe. - im Reigen, b. i.

schreitenben, gesticulirenben Tang. - antwor- 21 tete jenen, bem Chor ber Manner, 28. 1, mit ihrem Frauenchor. Rurze, ichlagende Wechselgesänge find noch jett im Morgenlande und im füblichen Europa gebräuchlich. - Marah, Bitterfeit. Die Quellen biefer Begend find falzig, bitter, falpeterartig. — Aehnliche Rraft 25 haben mehre Holzarten. - versuchte, val. 16, 4. - Bon ben Rrantheiten Aeguptens will ber Ewige fein gehorfames Bolt beilen, 23, 25, benn er ift ber rechte Argt, Bf. 147, 3; aber

16

4 in biefe Bufte, um biefe gange Berfammlung hungers fterben zu laffen. Da iprach ber Ewige zu Moses. Siehe, ich will euch Brod vom Himmel regnen laffen, und das Bolk foll binausgeben, und sammeln das Tagtägliche, daß ich es 5 versuche, ob es in meinem Gesetz wandle ober nicht. Denn es foll geschehen am fechsten Tage, wenn fie zurichten mas fie heimgebracht, bag es zweifaltig fein 6 wird gegen bas, was fie fonft täglich sammeln. Und Moses und Aaron sprachen zu allen Kindern Ifrael, Am Abend follt ihr inne werben, bag ber Ewige euch 7 aus Aegyptenland herausgeführet hat; und des Morgens werdet ihr die Herrlichfeit des Ewigen sehen, da er euer Murren wider den Ewigen gehoret hat. Denn 8 was find wir, daß ihr wider uns murret? Und Mofes sprach, Der Ewige wird euch am Abend Fleisch zu effen verleihen, und am Morgen Brods die Fulle; ba ber Ewige euer Murren gehöret, das ihr wider ihn ausgelaffen habt. Denn was 9 find wir? Euer Murren ift nicht wider uns, sondern wider ben Ewigen. Und Moses sprach zu Aaron, Sage ber ganzen Gemeinde ber Kinder Ifrael, Nahet 10 herzu vor den Ewigen, denn er hat euer Murren gehöret. Und da Aaron alfo redete zu der ganzen Gemeinde der Kinder Ifrael, wandten sie sich gegen die 11 Büfte, und siehe, die Berrlichkeit bes Ewigen erschien in ber Bolfe. Und ber 12 Ewige redete zu Moses also, Ich habe der Kinder Ifrael Murren gehöret. Rede zu ihnen also, Gegen Abend follt ihr Fleisch zu effen haben, und am Morgen fatt werden von Brod, und erkennen, daß Ich ber Ewige, euer Gott, bin. 13 Und am Abend kamen Bachteln herauf, und bedeckten bas Lager: und am Morgen 14 war eine Thauschicht rings um das Lager her. Und als die Thauschicht aufgeftiegen war, fiebe, ba lag auf ber Fläche ber Bufte etwas Feines, Körniges, 15 fein wie der Reif auf der Erde. Und da es die Kinder Ifrael faben, sprachen sie untereinander, Man hu? [was ist bas?] benn sie wußten nicht, was es war. Moses aber sprach zu ihnen, Das ist das Brod, welches euch ber Ewige zu effen 16 gegeben. Das ift's aber, was ber Ewige geboten hat, Ein Jeglicher fammle bavon, so viel er für sich essen mag, und nehme ein homer auf ein jegliches 17 Saupt, nach ber Bahl ber Seelen in feinem Belte. Und die Rinder Ifrael thaten 18 also, und sammelten, der Eine viel, der Andere wenig. Aber ba man's mit bem Homer maß, so hatte nicht mehr, ber viel gesammelt hatte, und nicht weniger, ber wenig gesammelt hatte, ein Jeglicher hatte gesammelt, so viel er für sich

bas ungehorsame Bolk will er bamit heimsuchen,

16, 4 Deut. 7, 15. — Gott prüft die Seinigen burch

10 tägliche Noth und tägliche Hilse. — Die Bolkenfäule ist das Zeichen, daß dem Moses eine
göttliche Offenbarung und ein Besehl des Ewigen

gonnige Opensatung und ein Befest des Emigen 14 gegeben warb. — Körniges, eig. Abgeschabtes, Abgeschupptes, wie Schuppen aussehend. So richtig der Chald. Al.: wie Koriander. Andere schneeförmig. Bal. Vs. 31. —

15 Man ift bas halb. Bort für Was? hebr. mah, vgl. Vs. 31. Der arabische Name Mann (woher unser Manna) war nämlich ben Israeliten
unverständlich, wie die Sache selbst unbekannt.
Das Wort bezeichnet noch jetzt die wachsartigen
Körnchen, welche im Juni und Juli, besonbers
in Jahren, wo nicht viel Regen gesallen ist, an
ben zarten Zweigen ber Tarfa-Tamariske sich
bilben und vor Aufgang der Sonne herabsal-

len: aber nur auf ber Ginai - Salbinfel und insbesondere in ber Rabe bes Ginai. Der Tarfabaum findet fich zwar häufig in den benachbarten Länbern, aber nicht bas Man, melches nach Ehrenbergs Untersuchungen baber fommt, weil bas taum fichtbare Infett, beffen Stich nothwendig ift, bamit bas Manna berporquillt, nur bort einheimisch ift. Das bei uns als Arznei, als leifes Abfilhrungsmittel. gebrauchte Manna fommt von ber calabrifden Manna - Eiche, und ift bedeutend verschieben bon bem sinaitischen. Doch ift auch ber Beschmad bes arabischen Manna füß, bonigartig: es ift bie Leckerei ber Bebuinen. Un ber Sonne und in einer warmen Sand gerschmilgt es in furger Beit. G. Rum. 11, 7-9; Deut. 8, 16; Pf. 78, 23-25; Neh. 9, 15; Weish. 16, 20; 30h. 6, 31 fg.; 1 Ror. 10, s. Bgl. 19 effen mochte. Und Moses sprach zu ihnen, Niemand lasse bavon übrig bis zum 20 Morgen. Aber sie gehorchten Moses nicht; und Etliche ließen bavon übrig bis sum Morgen; ba wimmelte es von Würmern und stank. Und Moses ward zornig

21 auf fie. Und fie fammelten beffelben alle Morgen, fo viel ein Jeglicher für

22 fich effen mochte; sobald aber bie Sonne beiß schien, zerschmolz es. Und am fecheten Tage geschah es, baß sie bes Brods zweifältig gesammelt hatten, je zwei Somer für Einen. Und alle Fürsten ber Gemeinde kamen, und verkündigten es

23 Moses. Und er sprach zu ihnen, Das ist's, was ber Ewige geredet hat, Eine Rubefeier, ein heiliger Ruhetag des Ewigen ift morgen: was ihr baden wollt, das backet, und was ihr kochen wollt, das kochet; Alles aber was übrig ist, hebet ench

24 auf, daß es behalten werde bis morgen. Und fie hoben es auf bis morgen, wie 25 Moses geboten hatte; ba ftank es nicht, und war auch kein Burm barin. Da

fprach Moses, Effet dieses heute, benn ein Ruhetag bes Ewigen ist heute; ihr 26 werbet es beute nicht finden auf bem Felbe. Seche Tage follt ibr's fammeln; aber am siebenten Tage ift Ruhetag, an dem wird es keines geben.

Und am siebenten Tage, gingen Etliche vom Bolf hinaus zu sammeln, aber 28 sie fanden nichts. Da sprach ber Ewige zu Moses, Wie lange weigert ihr euch 29 zu halten meine Gebote und Gefete? Sebet, ber Ewige hat euch den Rubetag

gegeben; darum gibt er euch am sechsten Tage Speise für zwei Tage. So bleibe nun ein Jeglicher an seiner Stelle, und Niemand gehe heraus von seinem Ort 30 des siebenten Tages. Alfo ruhete das Bolf des siebenten Tages.

Und das Haus Ifrael hieß es Man: und es war wie Koriandersamen, weiß, und hatte einen Geschmack, wie Ruchen mit Honig.

Und Moses sprach, Das ist's, was der Ewige geboten hat, Ein Homer voll bavon bewahret für euch und eure Nachkommen, auf bag man febe bas Brod, womit ich euch gespeiset habe in ber Wifte, ba ich euch aus Aeghptenland heraus-

33 geführet. Und Moses sprach zu Naron, Nimm Einen Korb, und thue ein Homer voll Man barein; und lege es nieber vor bem Ewigen, bag es für euch und eure

34 Nachkommen aufbewahrt werbe. Wie ber Ewige Moses gebot, so legte es Aaron

35 nieder vor der Lade des Zeugnisses, daß es aufbewahrt werde. Und die Kinder Ifrael agen das Man vierzig Jahr, bis daß sie in bewohntes Land kamen: bis

36 an die Grenze bes Landes Rangan affen fie bas Man. Gin homer aber ift ber zehnte Theil eines Epha.

1 Und die gange Gemeinde der Kinder Ifrael brach auf aus der Bufte Sin, von einer Lagerstätte zur andern, nach bes Ewigen Befehl, und lagerten fich in Ra-

2 phibim; ba hatte bas Bolf fein Waffer zu trinfen. Und fie haberten mit Dofes, und sprachen, Gebet uns Wasser, daß wir trinken. Moses aber sprach zu ihnen,

3 Was habert ihr mit mir? was versuchet ihr ben Ewigen? Da aber bas Bolf daselbst dürstete nach Wasser, murrete es wider Moses, und sie sprachen, Warum

4 boch haft du uns aus Aegypten herausgeführet, bag du uns mit Kindern und Bieh,

18 unten besonders Bes. 24-27. 32. 33. - 2 Ror. 23 8, 15. Bgl. unten Be. 22. - Ueber ben Rube-

tag (bebr. Schabbath) f. Gen. 2, 2. 3; vgl. ju Leb. 23, s. Die bebr. Burgel bebeutet aufhören, feiern, ruben ; Sabbath ift alfo ein

29 Rubetag, eine Feier. - und niemand gebe beraus von feinem Ort, nämlich auf's Relb, um bas Manna ju fammeln. Sierans entstand bie Annahme bee Sabbathermege, f. Einleitung, S. CCCLXXIX. - Rorb. In 33 ber alexandrinischen Uebersetzung steht golbner Rrug, und baraus auch in Bebr. 9, 4. -Ueber ben Zeitpunkt bes Aufhörens bes Man- 35 naeffens f. Jof. 5, 10-12. Rach bem Wortlaute unfers Textes agen fie es nur in ber Büfte; im Oftjorbaulande waren fie ichon in bewohnten Gegenden. - Somer = 43 1/5 36 Ei voll. 1 Epha = 432 Ei voll. - Die 17, 1

17

4 Durftes fterben läffest? Und Moses schrie zum Ewigen, und sprach, Bas foll 5 ich biefem Bolfe thun? nur wenig fehlt, bag fie mich fteinigen. Der Ewige aber

sprach zu Moses, Zieh hin vor dem Volk, und nimm etliche der Aeltesten Ifraels mit bir; und nimm beinen Stab, womit bu ben Nilftrom ichlugeft, in beine Band,

6 und gehe hin. Siehe, ich will baselbst stehen vor dir auf dem Kels am Horeb; und du sollst ben Felsen schlagen, daß Waffer herauslaufe, und das Volk trinke.

7 Und Moses that also por ben Aeltesten Ifraels. Da nannte man ben Ort Massa und Meriba, um bes haberns ber Rinder Ifrael willen, und daß fie den Emigen versucht und gesagt hatten, Ist der Ewige mitten unter uns oder nicht?

Und es kam Amalek, und stritt wider Ifrael in Raphidim. Und Moses sprach zu Josua, Wähle uns Männer, und zieh aus, streite wider Amalek; morgen will ich auf bes Hügels Spitze stehen mit dem Stabe Gottes in meiner Hand. Und 10 Josua that, wie ihm Moses gesagt, und stritt wider Amalek: Moses aber, und

11 Naron und Hur gingen auf die Spite des Hügels. Und wenn Moses seine Sand emporhielt, hatte Ifrael die Oberhand, wenn er aber seine Sand sinken ließ,

12 hatte Amalek die Oberhand. Aber da die Hände Moses schwer wurden, nahmen fie einen Stein, und legten ihn unter ihn, daß er sich barauf setzte. Aaron aber und hur stütten seine Hände, auf jeglicher Seite Einer. Also blieben seine

13 Hände ftraff, bis die Sonne unterging. Und Josus schlug den Amalek und sein

14 Bolf nieber mit bes Schwertes Schärfe. Und ber Ewige sprach zu Moses, Schreibe bas zum Gedächtniß in ein Buch, und vertraue es ben Ohren Josuas, bag ich

15 bas Gebächtniß Amaleks austilgen will unter bem Himmel. Und Moses bauete

16 einen Altar, und nannte ihn, Der Ewige ist mein Panier, und sprach,

Die Hand am Throne bes Ewigen:

Rrieg hat der Ewige gegen Amalek für und für!

Erzählung von Jethros Besuch, und feinem Rathe jur Ginsetzung von Richtern (18).

Und da Jethro, der Priefter Midians, Moses Schwiegervater, hörete Alles. 18 was Gott gethan hatte an Moses und seinem Bolf Ifrael, baf ber Ewige Ifrael  $^2$  hätte aus Aeghpten herausgeführet: nahm er Zippora, Moses Weib, die er hatte

Lagerstätten find näher angegeben Rum. 33, 5 12-14. - womit bu ben Rilftrom folu-6 geft 14, 16. - Bgl. Rum. 20, 11; 1 Ror. 7 10, 4. — Massa, b. i. Bersuchung; Meriba, 8 b. i. Haber. — Amalek, bie bafelbst mohnenben Amalekiter; iber ihre Abstammung

10 f. Gen. 36, 12. - Sur, vgl. 24, 14; 31, 2; 1 Chron. 2, 19. Er war ber Grofbater bes Bezaleel, bes Werkmeifters bes beiligen Beltes, 31, 2; 35, 30; 38, 22. Rach ber illbischen Sage bei Josephus mar er Mirjams Chemann. -

14 Amalek und fein Bolk, b. i. ben Amalekiterftamm und bie gu ihm gehörige Mannschaft. - Schreibe in ein Buch, b. i. zeichne urfundlich auf, vgl. Rum. 5, 23; 1 Sam. 10, 25. bas Gebächtniß Amaleks austilgen. Rum. 24, 20; Deut. 25, 19; 1 Sam. 15, 2. 3.

15 - Der Ewige ift mein Panier, bebr. 16 Jahveh Niffi. Begeisterter Ansruf bes Mofes, ber mährend ber Schlacht, auf einer Anbobe fitend, ben Stab wie ein heiliges Banner mit beiben Sanden hoch emporhielt. - Throne: ber Sinn könnte nur sein: auf bes Ewigen Thron (himmel, Jef. 66, 1) liegt die hand (bes Ewigen, Deut. 32, 40) jum Schwur, bag Rrieg hat der Ewige u. f. w.: b. h. der Ewige hat die Bekämpfung Amaleks feierlich beschloffen. Aber es fehlt bann bie Erklärung bes gegebenen Na= mens, auf welchen in folden Bufaben immer angespielt zu werben pflegt. Dazu tommt nun. baß Kef gar kein Wort ift: es findet fich nur bie Form Kisse'. Man wird also Nes zu lesen haben, und bann lautet ber Text fo: Die lober: Denn bie) Sand (fei) am Paniere bes Emigen. - Jethro 2, 16; 3, 1. - gurndgefandt 18, 1, 2 (wrtl. nach ihrer Entlaffung) jum Bater, aus garter Rücksicht für Fran und Kind während bes

Aufbruchs und Auszugs. Die Entlaffung ge-

- 3 gurudgefandt: fammt ihren zwei Gohnen, von benen ber eine Gerfom bief; benn
- 4 Moses sprach, 3ch bin ein Gaft geworden im fremden Lande: und ber andere hieß Eliefer; benn er sprach, Der Gott meines Baters ift meine Hulfe gewesen, und hat
- 5 mich errettet von bem Schwerte bes Pharao. Da nun Jethro, Moses Schwiegervater, und seine Sohne und sein Weib zu Moses kamen in die Bufte, an ben Berg
- 6 Gottes, woselbst er sich gelagert hatte; ließ er Moses sagen, Ich, Jethro, bein Schwiegervater, komme zu bir, und bein Weib und ihre beiben Sohne mit ihr.
- 7 Da ging Moses heraus, seinem Schwiegervater entgegen, und verneigte sich vor
- 8 ibm, und fuffete ibn; und ba fie fich begruffet hatten, gingen fie in bas Zelt. Da erzählete Moses seinem Schwiegervater Alles, was ber Ewige bem Pharao und ben Meghptern gethan hatte Ifraels halben, und alles Ungemach, welches fie auf bem
- 9 Bege getroffen, und wie sie ber Ewige errettet hatte. Jethro aber freuete sich alles Guten, bas ber Ewige Ifrael gethan hatte, indem er sie errettet von ber Aeabyter Hand.
- 10 Und Jethro fprach.

Gelobet sei der Ewige, der euch errettet hat von der Aeghpter und des Pharao Hand: Der bas Bolf errettet hat unter ber Aeghpter Hand weg.

11 Nun weiß ich. daß ber Ewige größer ist benn alle Götter:

Ja groß durch ben Uebermuth selbst, den jene genbt wider das Bolf.

- 12 Und Jethro, Moses Schwiegervater, brachte Gott ein Brandopfer und Schlacht= opfer. Da kam Aaron und alle Aelteften Ifraels, das Mahl zu halten mit Moses Schwiegervater vor Gott.
- Und des andern Morgens setzte sich Moses, das Volk zu richten; und das Volk
- 14 stand um Moses, von Morgen an bis zum Abend. Da aber sein Schwiegervater sah Alles, was er mit dem Volke that, sprach er, Was ist's, bas bu thust mit dem Volk? Warum sitest du allein, und alles Volk stehet um bich, von Morgen
- 15 an bis zum Abend? Und Mofes antwortete feinem Schwiegervater, Das Bolf
- 16 fommt ju mir, um Gott ju fragen. Denn wo fie eine Sache haben, fommen fie zu mir, daß ich richte zwischen einem Jeglichen und seinem Rächsten, und ihnen
- 17 fund mache Gottes Satzungen und feine Gefete. Mofes Schwiegervater aber fprach
- 18 3u ihm. Es ift nicht gut was du thuft. Du wirft ganz milde, und auch das Bolf bas mit bir ist. Denn bas Geschäft ift bir zu schwer, bu kannst es allein nicht
- 19 ausrichten. So gehorche nun meiner Stimme; ich will bir rathen, und Gott wird
- 20 mit bir fein: pflege bu bes Bolls vor Gott, und bringe bu die Geschäfte vor Gott: und erkläre ihnen die Satzungen und Gefetze, daß du ihnen kund macheft ben Weg.
- 21 barin fie manbeln, und die Werke, die fie thun follen. Siehe bu bich aber um unter allem Bolk nach wackeren Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig, und ber Gewinnsucht feind sind; die setze über sie, als Oberste über taufend, über hundert,
- 22 über funfgig, und über gehn: daß sie das Bolf allegeit richten; wo aber irgent eine große Sache ift, lag fie biefelbe an bich bringen, und über alle geringen Sachen

ichah also unter ber Berabrebung, bag ber Bater fie nach bem Sinai bringe, wenn der

3 Auszug bewerkstelligt fein werbe. - Gerfom.

- 4 Ueber ben Namen f. zu 2, 22. Eliefer, 5 b. h. Gottes Billfe, Gotthelf. - Berg Gottes, vgl. 3, 1; nach bem fpatern Sprachgebrauch: Mofes machte ben Sinai (Boreb) erft jum
- 7 beiligen Berge. begritfet: wrtl. einanber

Uebermuth: wrtl. "ja burch bie Sache bes 11 Uebermuths wider fie". Auf biefen Ginn ber Stelle spielt an Neh. 9, 10. Der Gebante ift icon ausgebrückt in Bf. 76, 11:

Durch ber Menschen Wilthen legest bu Ehre ein:

Und macheft bir einen Schmud aus bem Uebermaß ihres Grimmes.

nach ihrem Bohlfein (Schalom) gefragt. - Golachtopfer, f. Gen. 31, 46. 54. - 12

19

mögen jene richten. So mache bir's leichter, daß jene bie Last mit bir tragen. 23 Wenn bu bas thuft, und Gott es bir gebietet; so kannst bu bestehen, und auch all dies Volk wird mit Frieden an feinen Ort kommen.

24 Da hörte Moses auf seines Schwiegervaters Stimme, und that Alles was er 25 gefagt: und Mofes erwählete wackere Leute aus bem ganzen Ifrael, und machte fie ju Häuptern über bas Bolt, ju Oberften über taufend, über hundert, über 26 funfgig, und über gebn; baß fie bas Bolt allegeit richteten, mas aber schwere Sachen waren, vor Moses brachten, und alle fleinen Sachen felbst richteten.

27 Und Mofes entließ seinen Schwiegervater, und er zog bin in fein Land.

### Der Einzug in's Thal unter dem Sinai; die Gesetgebung; die Behn Gebote, das Bundesbuch, das Bundesopfer und das Bundesmahl. (19 - 24.)

Um Tage bes britten Neumonds nach dem Auszuge der Kinder Ifrael aus 2 Aeghptenland, an selbigem Tage kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie brachen auf von Raphibim, und famen in bie Bufte Sinai, und lagerten fich in ber Bufte; 3 und Ifrael lagerte fich baselbit, bem Berge gegenüber. Und Mofes ftieg hinauf ju Gott: und ber Ewige rief ihm vom Berge, und fprach,

> Also sprich zu dem Hause Jakobs: Und verkündige den Kindern Ifraels.

Ihr habt gesehen, was ich ben Aeghptern gethan: 4 Wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln, und euch zu mir gebracht.

Und nun, werdet ihr gehorchen meiner Stimme. 5 und meinen Bund halten:

So sollt ihr mein Eigenthum sein vor allen Bölfern. benn die ganze Erbe ist mein.

6 Und ihr sollt mir sein ein Königreich von Prieftern, Und ein heiliges Volk.

Das find die Worte, die du ben Kindern Ifrael reben follft.

Und Moses tam und berief die Aelteften bes Bolks, und legte ihnen alle biefe 8 Worte vor, die der Ewige ihm geboten hatte. Und alles Bolf antwortete allzumal, und fie sprachen, Alles was der Ewige geredet hat, wollen wir thun. Und Mofes 9 brachte die Rede des 2 olfs zurud vor den Ewigen. Und der Ewige sprach zu Mofes, Siehe, ich will zu bi. fommen in bichtem Gewölf, auf bag bas Bolf hore, bag ich mit bir rede, und fie bir auch glauben immerbar. Und Moses sagte an bem 10 Emigen bie Worte bes Bolfs. Und ber Emige fprach zu Mofes, Gehe zum Bolf, und 11 heilige fie heute und morgen, daß fie ihre Rleiber maschen: und bereit seien auf

ben britten Tag. Denn am britten Tage wird ber Ewige vor allem Bolf herab-12 fahren auf ben Berg Sinai. Und mache bem Bolf ein Gehege ringsum, und fprich,

23, 25 Bgl. 19. - Bgl. Rum. 11, 14 fg.; Deut. 1, 19, 1 9 fg. - Um britten Reumond, alfo am erften Tage bes britten Monats. Chodesch hat hier die urspriingliche Bebeutung Reumond, wie 1 Sam. 20, 5; 2. Ron. 4, 23. 2 - Raphibim, 17, 1, wo bie Schlacht mit 4 Amalek war. - auf Ablersflügeln, bas-

felbe Bilb, aus unferer Stelle entlehnt, Deut. 32, 11 fg. - meinen Bund 24, 8; Deut. 5 5, 2. - mein Gigenthum, Deut. 7, 6. - Ronigreich von Prieftern, Jef. 61, 6; 6 1 Betr. 2, 5. 9; Offenb. 1, 6. - Deut. 5, 27 fg. 8 - 20, 21. - beilige fie, b. i. bereite fie 9, 10 vor, Num. 11, 18; 3of. 7, 18. - Daffelbe 12

- Butet euch, bag ihr nicht auf ben Berg fteiget, noch feinen Saum anrühret; 13 jeber ber ben Berg anrühret, soll bes Tobes sterben. Reine Sand soll ibn anrühren, fondern er foll gesteiniget, oder mit Geschoff erschoffen werden; es sei ein Thier oder Mensch, so soll er nicht leben. Wann aber die Bosaune anhaltend er-
- 14 tonen wird, bann burfen fie auf ben Berg berauffteigen. Und Moses stieg vom
- 15 Berge herab jum Bolf, und beiligte bas Bolf, und fie wuschen ihre Rleiber. Und
- 16 er fprach jum Volk, Seid bereit auf ben britten Tag, nahet keinem Beibe. Als nun ber britte Tag fam, und es Morgen war, ba erhob fich ein Donnern und Bliben, und eine schwere Wolke war auf dem Berge, und ein sehr starker Po-
- 17 faunenhall; das ganze Bolf aber, das im Lager war, erschrak. Und Moses führete bas Bolf aus bem Lager heraus Gott entgegen, und fie ftellten fich an ben Fuß
- 18 bes Berges. Der gange Berg Sinai aber rauchte, barum bag ber Ewige auf ben Berg herabfuhr im Feuer; und sein Rauch stieg auf, wie ein Rauch vom Schmelz-
- 19 ofen, und ber gange Berg bebete fehr. Und ber Posaunenhall mard immer ftarker: Moses redete, und Gott antwortete ihm im Donner.
- Als aber ber Ewige herabsuhr auf ben Berg Sinai, auf ben Gipfel bes 20 Berges, berief er Moses auf den Gipfel des Berges, und Moses stieg hinauf.
- 21 Da fprach ber Ewige ju ihm, Steige binab und warne bas Bolf, bag fie nicht
- 22 durchbrechen jum Ewigen um ba ju feben, und Biele aus ihnen fallen. Dagu bie Briefter, Die fonft dem Ewigen naben, follen fich abgesondert halten, daß fie ber
- 23 Emige nicht zerschmettere. Moses aber sprach zum Ewigen, Das Bolf fann nicht auf ben Berg Sinai steigen; benn bu haft uns gewarnt, und gesagt, Mache ein Gebege
- 24 um ben Berg, und sondere ihn ab. Und ber Ewige sprach zu ihm, Gebe, steige hinab, und bu und Naron mit dir steiget herauf, aber die Priefter und bas Bolk follen nicht burchbrechen, um hinaufzusteigen zu bem Ewigen, bag er sie nicht 25 zerschmettere. Und Moses stieg herunter zum Bolk, und fagte es ihnen.

Die Behn Gebote. Borschriften über Abgötterei und Altarbau (20).

- Und Gott rebete alle biese Worte und sprach:
- 3ch, ber Ewige, bin bein Gott, ber ich bich aus Aeghptenland, aus bem Dienfi-3 haufe, geführet habe; Du follft feine andere Botter neben mir haben.
- Du sollst dir kein Bildnig noch irgend ein Gleichnig machen, weder beg, bas oben im himmel, noch beg, bas unten auf Erben, ober beg, bas im Waffer unter

5 der Erbe ist. Bete sie nicht an, und diene ihnen nicht:

benn Ich, ber Ewige, bein Gott, bin ein eifriger Gott, ber ba beimsuchet ber Bater Miffethat an ben Kindern, bis in bas britte und vierte Glied, bei benen,

- 13 Berbot 34, s; vgl. Bebr. 12, 18 fg. Reine Sanb foll ihn anrühren, nämlich ben Uebertreter, bamit man fich nicht ebenfalls burch lleberschreitung bes Geheges ftrafbar mache. -Das anhaltenbe Austonen ber Posaune ift bas Beiden, bag bie göttliche Erscheinung zu Enbe fei, und nun erft bilirfen fie ben Berg befteigen.
- 16 Die Erscheinung Gottes auf bem Sinai unter Beben ber Erbe Pf. 68, 9; Richt. 5,
- 19 4 fg. im Donner: wrtl. in einer Stimme. Der gewöhnliche Ausbrud für Donner ift "Stimme bes Ewigen", 1 Sam. 7, 10; Jef. 30, so. s1; Bf. 29, s; Siob 37, 2. 4. 5. -

Bergleiche ben Text ber Zehn Gebote, Deut. 20 1 5. - 6, 2 fg.; 13, s; Lev. 11, 45; 25, 55. - 2 andere Götter 23, 13; Hof. 13, 4; Jof. 24, 3 14. - neben mir, wrtl. vor meinem Angeficht. - Strenges Berbot jeglichen Bilberbienftes, 4 Lev. 26, 1; Deut. 4, 15-19. Die Richtigfeit und Thorheit beffelben ichen geschilbert Jef. 40, 18 fg. - Der Emige fucht bie Gitn. 5 ben ber Bater an ben Rinbern beim, Deut. 5. 9; bie geschichtliche Strafgerechtigkeit Gottes (wie beim Aussatz), wobei bie Aufhebung bes innern Kluchs burd perfonliche Bekehrung nicht ausgeschlossen ift. So wird es ausbriidlich ausgelegt

6 die mich haffen; und thue Barmherzigkeit bis in's taufendste Glied, bei benen, bie mich lieb haben, und meine Gebote halten.

7 Du follst ben Namen des Ewigen, beines Gottes, nicht misbrauchen: benn ber Ewige wird ben nicht ungestraft lassen, ber seinen Namen misbraucht.

B Gebenke des Sabbathtages, daß du ihn heiligest:

- 9, 10 sechs Tage sollst bu arbeiten, und alle beine Dinge beschicken; aber am siebenten Tage ist der Sabbath des Ewigen, beines Gottes. Da sollst du keinerlei Werk thun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Thoren ist.
  - 11 Denn in sechs Tagen hat der Ewige den Himmel und die Erde gemacht, das Meer, und Alles, was darin ist; und ruhete am siebenten Tage. Darum segnete der Ewige den Sabbathtag, und heiligte ihn.
  - Du sollst beinen Bater und beine Mutter ehren: auf daß du lange lebest im Lande, das dir der Ewige, dein Gott, gibt.
  - 13 Du sollst nicht töbten.
  - 14 Du sollst nicht ehebrechen.
  - 15 Du sollst nicht stehlen.
  - 16 Du follst fein falsches Zeugniß reben wiber beinen Rächsten.
  - 17 Laß bich nicht gelüsten beines Nächsten Hauses: laß bich nicht gelüsten beines Nächsten Weibes, noch seines Knechts, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, noch seines Esels, noch Alles, das bein Nächster hat.

18 Und alles Volk gewahrte die Donner und die Flammen, und den Ton der Posaune, und den rauchenden Berg. Da sie aber solches sahen, slohen sie, und traten von 19 ferne: und sprachen zu Moses, Rede du mit uns, daß wir's hören und laß Gott 20 nicht mit uns reden, daß wir nicht sterben. Moses aber sprach zum Volk, Fürchtet euch nicht; denn Gott ist gekommen, daß er euch versuchte, und daß seine Furcht 21 euch vor Augen wäre, auf daß ihr nicht sündigtet. Also trat das Volk von ferne; aber Moses ging heran zu dem Wolkendunkel, darin Gott war.

22 Und der Ewige fprach zu Moses, Alsc sollst du den Kindern Ifrael sagen, Ihr 23 habt gesehen, daß ich vom Himmel herab mit euch geredet habe. Darum sollt ihr nichts neben mir machen, silberne und goldene Götter sollt ihr euch nicht machen. 24 Einen Altar von Erde mache mir, darauf du deine Brandopfer und Heilsopfer, deine Schase und Rinder opferst. An jedem Ort, wo ich meines Namens Ge-

von Ezechiel 18, 2—20. Auch nach Dent. 24, 16 soll jeder nur filr seine eigenen Silnden 6 sterben. — tausendste Glieb, Deut. 7, 9. Die Barmherzigkeit überwiegt also weit. — 7 Berbot des salschen Schwures, Lev. 19, 12; vgl. Matth. 5, 88. Der Gotteslästerer soll 8 gesteinigt werden, Lev. 24, 16. — Feier des 11 Sabbaths, 31, 13 fg; 35, 2 fg. — ruhete, 12 Gen. 2, 2 fg. — Pflicht der Kinder gegen die

11 Sabbaths, 31, 13 fg; 35, 2 fg. — ruhete, 12 Gen. 2, 2 fg. — Pflicht ber Kinder gegen bie Aeltern, Lev. 19, 3; Matth. 15, 4; Eph. 6, 2 fg. Langes Leben im Lande Kanaan als höchstes Glüd den Ifraeliten verheißen, Deut. 4, 40. —

Schon ein vormosaisches Gebot, Gen. 9, 5 fg.; 13 Matth. 5, 21. — Berbot des Ehebruchs und der 14 Hurerei, Lev. 18, 20; 20, 10; Matth. 5, 27; Hebr. 13, 4; Eph. 5, 8. — Berbot des Diebstahls, Eph. 15 4, 28. — Berbot des saignisses, also 16 der Lüge, Matth. 5, 38. — Laß dich nicht ge= 17 lüsten, Köm. 13, 9; 7, 7; Jak. 1, 14 fg. — Donner und Flammen 19, 16 fg. — Rede 18, 19 du mit uns 2c. Deut. 5, 25; 18, 16. — Der 21 Ewige wohnt im Dunkeln, den sterblichen Augen entrilctt, 1 Kön. 8, 12. Nach 1 Tim. 6, 16 wohnt er im Licht, zu dem Niemand dringen kann.

21

25 bächtniß stiften werbe, da will ich zu dir kommen, und dich segnen. Und so du mir einen steinernen Altar willst machen, sollst du ihn nicht von gehauenen Steinen bauen; benn wo du mit beinem Messer fahrest, so hast du ihn entweihet.

26 Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit nicht beine

Scham auf ihnen entblößt werde.

Beitere Rechte und Gebote für bas Bolf (21-23).

1 Und dies sind die Rechte, die du ihnen vorlegen sollst.

2 So du einen hebräischen Anecht kaufest, soll er sechs Jahre bienen; im siebenten 3 Jahr aber als Freier ausgehen umsonst. Ist er allein gekommen, so soll er auch

allein ausgehen. Ift er aber mit einem Weibe gekommen, fo soll sein Weib mit 4 ihm ausgehen. Hat ihm sein Herr ein Weib gegeben, und hat sie ihm Söhne ober

Töchter geboren: so sollen bas Weib und ihre Kinder ihrem Herrn gehören, er aber

5 foll allein ausgehen. Spricht aber bennoch der Knecht, Ich habe meinen Herrn lieb,

6 mein Weib und Kind, ich will nicht frei ausgehen: so lasse ihn sein Herr vor die Richter treten, und bringe ihn an die Thür oder an die Pfosten; und sein Herr bohre ihm mit einem Pfriemen durch sein Ohr; und er sei sein Knecht für immer.

7 Verkauft aber Iemand seine Tochter zur Magd, so soll sie nicht ausgehen nach 8 Sklavenbrauch. Gefällt sie ihrem Herrn nicht, so daß er sie nicht zur Ehe

bestimmt: so soll er sie loskaufen lassen. Aber unter ein fremdes Bolk sie zu

9 verkaufen, hat er nicht Macht, da er an ihr untreu handelt. Bestimmt er sie 10 aber seinem Sohne, so soll er Tochterrecht an ihr üben. Nimmt er ihm aber eine andere, so soll er ihr an ihrer Nahrung, Rleidung und ehelichem Recht nichts ab-

11 brechen. Thut er ihr diese drei nicht, so soll sie ausgehen umsonst, ohne Lösegeld.

12, 13 Wer einen Menschen schlägt, daß er stirbt, ber soll bes Todes sterben. Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern Gott hat ihn von ungefähr in seine Hand

14 fallen lassen; so will ich dir eine Stätte bestimmen, dahin er fliehen soll. Wo aber Jemand an seinem Nächsten frevelt, und ihn mit List erwürget: selbst von meinem Altar sollst du denselben nehmen, daß er sterbe.

25 — Der steinerne Altar barf nicht behauen wers
21, 2 ben, Deut. 27, 5; Jos. 8, 31. — Ein Fraesit tonnte leibeigen werden durch Selbstverkauf aus Armuth, Lev. 25, 39; Deut. 15, 12, vgl. unten Bs. 7; wegen Schulden, 2 Kön. 4, 1; Matth. 18, 25; als unvermögender Dieb, unten 22, 3 und durch Geburt, hier Bs. 4. — allein, ohne Weib (und Kind, Bs. 4), eig. mit seinem 4 Körper. — Unter dem Weibe, das der Herr

ohne Weib (und Kind, Bs. 4), eig. mit seinem 4 Körper. — Unter bem Beibe, das der Herr gibt, ist wol eine ausländische Stavin zu verschehm. — Richter: Urschrift "Götter". Ebensio noch 22, 7. s. 27. Der Ursprung des Namens ist zu suchen in einem Zeichen der göttlichen Macht und Gerechtigkeit, welches die Aeltessten der Gemeinde anlegten, oder vor sich aufstellten, wenn sie Recht sprachen. Die älteste Erklärung der Stelle ist wol Deut. 19, 17. Die beiden Männer, die eine Sache miteinander haben, sollen vor dem Ewigen, vor den Priestern und Richtern sehen. Die ganze Handlung ist als eine öffentliche zu denken, vor der Gemeinde: man wählte einen Gerichtstag.

Bgl. Pf. 82, 6. - Rnecht für immer, Deut. 15, 17. Die Rebensart: bas Dhr burchbohren für zum Anecht machen, Pf. 40, 7. Die Anechtschaft bauerte jeboch nur bis jum großen Erlagjahr, Lev. 25, 15. - Abgeändert 7 Deut. 15, 12. 17. Bgl. Jer. 34, 9. 10. 11. 16. — 8 "Der fie nicht (zur Che) bestimmt", ift die wortliche Uebersetzung bes liberlieferten Textes. Die Masor. hat: ber fie fich bestimmt hat, indem fie lo', nicht, in lo, ihm, fich, wie ofter, änderte. - untreu, indem er fie fich nicht gum Rebsweibe nimmt, wie fie es erwarten konnte. Auch griechische Stämme verkauften griechische Stlaven nicht an Ausländer. — Wer einen 12 Menschen schlägt, bag er ftirbt, Ben. 9, 6; Lev. 24, 17; Num. 35, 16. — Unborfätz= 13 licher Tobtschlag. Num. 35, 22 fg. Der unvorsätzliche Todtschläger foll in die Freiftadt fliehen, Num. 35, 6. — Der Mörber barf 14 fogar bon bem Altar bes Ewigen, ju bem er fich geflüchtet, weggeriffen werben, um bie gerechte Strafe zu erleiben, 1 Ron. 2, 29 fg.

Wer aber seinen Bater oder seine Mutter schlägt, ber soll bes Todes sterben. 16 Und wer einen Menschen stiehlt, bag er ihn verkaufe, und er wird bei ihm vorgefunden, der foll des Todes sterben.

Und wer seinem Vater oder seiner Mutter fluchet, ber soll des Todes sterben. 17

Und wenn Männer miteinander habern, und einer schlägt den andern mit einem

19 Stein, ober mit ber Tauft, bag er nicht ftirbt, aber ju Bette liegt: fommt er auf, daß er ausgehet an seinem Stabe, fo foll ber ihn schlug, unschuldig sein, nur daß er bezahle, was er verfäumet hat, und ihn heilen laffe.

Und wenn einer feinen Rnecht ober feine Magd ichlägt mit einem Stabe, baf 20 21 er ftirbt unter seiner Sand, so foll es gerächt werden. Bleibt er aber einen ober

zwei Tage leben, fo foll es nicht gerächt werden; benn er ift fein Geld.

Und wenn Männer Streit haben, und stoßen ein schwangeres Weib, bag ihr bie Frucht abgebet, ohne bag ihr ein Schabe widerfährt, fo foll man ihn um Gelb strafen, wie viel des Weibes Mann ihm auferlegt, und er soll es geben nach ber 23 Schieberichter Erkennen. Widerfährt ihr aber ein Schabe, fo follst bu geben 24 Leben um Leben; Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Kuk um Kuk; 25 Brandmal um Brandmal, Wunde um Bunde, Beule um Beule.

Und wenn Jemand seinen Knecht ober seine Magt in ein Auge schlägt, so bag

27 es ausläuft: ber foll fie frei loslaffen um bas Auge. Desgleichen, wenn er feinem Knecht ober seiner Magt einen Zahn ausschlägt, soll er sie frei lostaffen um ben Zahn.

Und wenn ein Ochse einen Mann oder ein Weib stößt, daß er ftirbt, so soll man ben Ochsen steinigen, und sein Gleisch nicht effen; ber Berr bes Ochsen aber ift un-29 schuldig. Ift aber ber Ochse schon vorhin stößig gewesen, und sein Herr ist gewarnt worden, und er verwahret ihn boch nicht, und ber Ochse töbtet einen Mann ober ein Weib; so soll man ben Ochsen steinigen, und auch seinen herrn tobten.

30 Wird man ihm aber ein Löfegelb auferlegen, fo foll er geben fein Leben zu löfen,

31 wie viel man ibm auferleat. Nach demfelbigen Recht soll man mit ibm handeln, wenn 32 ber Ochse Sohn ober Tochter stößet. Stößt ber Ochse einen Knecht ober eine Magb:

fo foll er ihrem herrn breißig Silberfetel geben, und ben Ochfen foll man fteinigen. Und wenn Jemand eine Grube öffnet, oder grabt eine Grube und bedt fie nicht 33

34 zu, und es fällt ein Ochse oder Esel hinein: so foll's der Herr der Grube bezahlen, und das Geld dem Eigenthümer erstatten, das Aas aber foll ihm gehören.

Und wenn Jemandes Ochse eines Andern Ochsen stößt, daß er stirbt, so sollen fie 35 ben lebendigen Ochsen verkaufen, und das Geld theilen, und das Aas auch theilen.

36 Ift's aber kund gewesen, dag ber Ochse schon vorhin ftogig war, und sein Berr bat ihn nicht verwahret; fo foll er Ochsen um Ochsen erstatten, und bas Nas erhalten.

37 Wenn Jemand einen Ochsen ober ein Schaf stiehlt, und schlachtet es, ober verfauft es: ber foll fünf Ochsen für Ginen Ochsen erstatten, und vier Schafe für Ein Schaf.

Wenn ein Dieb über bem Ginbruch ergriffen wirb, und wird geschlagen, bak 2 er ftirbt, so ift teine Blutschuld verwirkt. Ift aber bie Sonne barüber aufgegan-

gen, so ift Blutschulb verwirkt. Wiedererstatten foll der Dieb. Hat er nichts.

16 - Menschendiebstahl verboten, Dent. 24, 7. er wird bei ihm borgefunden, wrtl. er

17 wird in feiner Sand gefunden. - fluchet, Lev. 20, 9; Deut. 27, 16; Matth. 15, 4.

21 - fein Gelb, b. i. fein burch Gelb ertauftes Gigenthum: ein hartherziges Gefet.

— Hier tritt (auf Berlangen) bas herkommliche 23 bilrgerliche und natilrliche Vergeltungsrecht für Berletzungen ein, welches beift: Leben um Leben 2c. Lev. 24, 19. 20; Deut. 19, 21; Matth. 5, 38. Es konnte jeboch abgekauft werden nach 28. 30. - Bierfacher Erfat, 2 Sam. 37

22

3 fo verkaufe man ihn um seinen Diebstahl. Findet man aber bei ihm bas Geftohlene, es sei Ochse, Esel, ober Schaf, lebendig: so soll er's zweifältig erstatten.

! Wenn Jemand einen Acter ober Weinberg abfressen läßt, indem er sein Bieh

- 4 hintreibt, fo bag es frift in eines Anbern Acter, ber foll's von dem Beften feines Aders und Weinberges erstatten.
- Wenn ein Feuer auskommt, und ergreifet bie Dornhecken, und verbrennet bie Garben, ober bas Getreibe bas noch stehet, ober bie Pflanzung, so soll ber wiedererstatten, ber ben Brand angestiftet hat.

6 Wenn Jemand feinem Nächsten Gelb ober Gerathe zu bewahren gibt, und es wird bemfelben aus seinem Saufe gestohlen, so foll ber Dieb, wenn er gefunden 7 wirb, es zweifältig erstatten. Findet man aber ben Dieb nicht, fo foll man ben Hausherrn vor die Richter bringen, ob er nicht seine Hand an seines Rächsten Sabe gelegt hat.

Jeder Handel von zweien über irgend welche Beruntreuung, wenn Jemand fagt, ein Ochse ober ein Esel ober ein Schaf ober ein Rleib ober irgend etwas, bas verloren ift, sei sein, soll vor die Richter kommen. Welchen die Richter verdam=

men, ber foll es zweifältig bem Anbern erftatten.

Wenn Jemand seinem Nächsten einen Esel ober Ochsen ober Schaf ober irgend ein Bieh zu bewahren gibt, und es stirbt ihm, oder wird beschädiget, oder 10 wird weggetrieben, ohne daß es Jemand siehet: fo foll man's unter ben beiben

auf einen Eid bei bem Ewigen ankommen laffen, bag er nicht feine Sand an feines Nächsten Sabe gelegt habe, und der Eigenthümer foll's annehmen, so daß Jener nicht

11 erstatten muffe. Wird es ihm aber gestohlen, so soll er es bem Eigenthümer er-

12 ftatten. Wird es aber zerriffen, und er bringt es als Zeugniß, so soll er bas Berriffene nicht erftatten.

Und wenn Jemand von feinem Nächsten Bieh entlehnet, und es wird beschädiget 14 ober ftirbt, ohne daß der Eigenthilmer dabei ift, so foll er's wiedererstatten. Ift aber ber Eigenthümer babei, fo foll er's nicht erftatten. Ift es um Gelb gebinget. fo gehet's in's Miethgelb ein.

15 Und wenn Jemand eine Jungfrau beredet, die noch nicht verlobt ift, und beschläft 16 fie; ber foll für sie geben bie Morgengabe, um sie jum Beibe zu haben. Weigert fich aber ihr Bater sie ihm zu geben, so soll er Gelb barwägen, so viel einer Jungfrau als Morgengabe gebühret.

17 Zauberinnen follft bu nicht leben laffen.

Jeder der ein Bieh beschläft, soll des Todes sterben.

19 Wer ben Göttern opfert, außer bem Ewigen allein, ber werbe bem Tobe geweiht.

22, 5 16, 6; flebenfacher, Spr. 6, 31. - Pflangung: 7 Delbaum, Rebe. Bgl. Richt. 15, 5. - Rich-10 ter, f. ju 21, 6. - Gib bei bem Ewigen,

14 2 Sam. 21, 7; 1 Ron. 2, 43. - Miethgelb, b. b. ber Miether hat für unborfatlichen Schaben und Tob nicht einzustehen, mag ber Gigenthumer jugegen ober abwesenb fein. Denn ba ber Bermiether auf alle Falle ben Bewinn bes Miethgelbes hat, so muß er's auch baranf antommen laffen, ob ihn ein folches Ungliid treffe

15 ober nicht. - geben bie Morgengabe. Sie fich jur Frau erfaufen, Ben. 29, 18. Bon

jeher war es Sitte im Morgenland, bie Töchter jur Ebe ju verfaufen. Die Berflibrung einer Jungfrau wurde fonft gleich Chebruch bestraft, vgl. Deut. 22, 23. - Berbot 17 jeber Art von Zauberei, Deut. 18, 10. 11; Lev. 20, 27. Man foll weber Zauberer noch Zauberin auftommen laffen, nicht hegen, ja wo nöthig, sie töbten. - Dieses bei ben fanaani= 18 tifchen Bolfern im Schwunge gebenbe Lafter foll mit bem Tobe beftraft werben, Lev. 20, 15 fg.; f. an Lev. 18, 23. - bem Tobegeweiht, 19 wrtl. verbannt, Lev. 27, 29; Deut. 13,

- 20 Und Fremdlinge follst du nicht drücken, noch drängen; denn ihr seid auch Fremdlinge in Aeghptenland gewesen.
- 21, 22 Ihr sollt burchaus keine Wittwen und Waisen bedrücken. Wirst du sie doch 23 bedrücken, und sie werden zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören: und mein Zorn wird entbrennen, und ich werde euch mit dem Schwerte töden, und eure Weiber sollen Wittwen und eure Kinder Waisen werden.
  - 24 Wenn bu Geld leihest meinem Volk, nämlich dem Armen der bei dir ist, sollst du nicht mit ihm thun wie ein Wucherer; du sollst ihm keine Zinsen auferlegen.
  - 25 Wenn du beines Nächsten Gewand zum Pfande nimmst, sollst du es ihm wieder= 26 geben, ehe die Sonne untergehet. Denn es ist seine einzige Decke, das Gewand für seine Haut, worin soll er liegen? Und wenn er zu mir schreiet, so werde ich ihn erhören; denn ich bin gnädig.
  - Die Richter sollst du nicht lästern, und einem Fürsten in deinem Volk sollst du nicht fluchen.
  - 28 Die Erstlinge von Tenne und Kelter sollst du nicht zurückhalten. Deinen erst=
    29 gebornen Sohn sollst du mir geben. So sollst du auch thun mit deinem Ochsen
    und Schaf. Sieben Tage laß es bei seiner Mutter sein, am achten Tage sollst
    du mir's geben.
  - 30 Und ihr follt mir heilige Leute sein; barum sollt ihr kein Fleisch essen, bas auf bem Felde von Thieren zerrissen ist, vor die Hunde sollt ihr es werfen.
  - Du follst nicht falsches Gerücht vorbringen: du sollst dem Gottlosen nicht Bei2 stand leisten, daß du ein ungerechter Zeuge seist. Du sollst nicht folgen der Menge zum Bösen, und nicht das Urtheil sprechen bei einem Streithandel also, daß du 3 der Menge nachgebend das Recht beugest. Aber du sollst auch den Geringen nicht begünstigen in seiner Streitsache.
  - 20 12 fg.; 17, 2 fg. brüden, übervortheilen 2c. Bgl. 23, 9; Lev. 19, 34. Man foll ihm g. B. nicht ben Lohn vorenthalten (Deut. 24, 15) und fein Recht nicht beugen in einem Rechtshandel (Deut. 24, 17; 27, 19), vielmehr ihn wie ben Eingeborenen behandeln, und ihm Liebe beweisen (Lev. 19, 34; Deut. 10, 19), inbem man ihm am Sabbath Ruhe gönnt (23, 12), ihn zu gewiffen Festmahlzeiten zu= zieht (Deut. 14, 29; 16, 11. 14; 26, 11 fg.), ihm bie Nachlese in ben Del- und Weinpflanzungen (Lev. 19, 10; 23, 22; Deut. 24, 20 fg.), sowie bie auf bem Felbe vergeffene Barbe überläßt (Deut. 24, 19) und ihm Theil gibt an bem, was im Sabbathjahr von felbst wächst (Lev. 25, 6). So follen bie Ifraeliten thun, weil fie aus eigener Erfahrung wiffen, wie ichmerglich Drangfal und Drud in frembem Lande ift (23, 9; Lev. 19, 34; Deut. 10, 19; 24, 18. 22). —
  - 21 Bebriktung ber Bittwen und Waisen wird auch streng von ben Propheten gerügt, Jes. 1, 17; Sach. 7, 10; benn Gott ist ein Vater ber-
  - 24 selben, Bs. 68, 6. Bgl. Lev. 25, 36; Dent. 23, 20, wo Zinsen überhaupt von Israeliten zu nehmen verboten wird. hier ist nur von Noth-

borg bie Rebe; es follen von bem Armen feine Zinsen genommen werben. Ein Darlehn an ben Wohlhabenden wird angesehen als Borschuß zur Unternehmung eines einträglichen Geschäfts. -Gewand: großes Tuch, bas als Mantel bei 25 Tage und zur Dede bei Nacht bient, noch jett im Drient gebräuchlich. Das Rleiberpfänben wird oft erwähnt, Am. 2, 8; Siob 22, 6; 24, 9; Spr. 20, 16. — Wrtl.: Deine Fille unb 28 beine Thrane follft bu nicht verzögern. Fille find bie Früchte völliger Reife, und bier bie reifen Friichte, welche Gott bargebracht wurden, b. i. die Erftlinge, benn nur biefe gehörten Gott. Die Thrane, eig. Austraufelung, Saft, bezeichnet Bein und Del. Die Al. haben gang richtig: Erftlinge ber Tenne und Relter. Ueber bas Opfer ber Erstlinge bon Friichten f. Leb. 2, 12 fg.; 23, 14; von Wein und Del Rum. 18, 12. Auch bie Erfigeburt bon Menfchen gehört Gott, 13, 15; Num. 18, 15. 16. - Sieben Tage laß es 29 bei feiner Mutter fein, Leb. 22, 27. 28. beilige Leute, reine, geweihete, 19, 6. - 30 fein Fleisch effen bas - zerriffen ift, Lev. 17, 15. 16. Bgl. Ez. 44, 31. - ungered. 23,1 fg.

- 4 Wenn du beines Feindes Ochfen ober Efel begegneft, daß er in der Irre geht: 5 fo follst bu ihm benfelben wieder zuführen. Wenn bu beines Saffers Efel fieheft unter feiner Laft liegen, bute bich, ibn allein bei bemfelben zu laffen, sondern bu follst ben Esel mit ihm losmachen.
- Du follst bas Recht beines Armen nicht beugen in seinem Rechtsstreit.
- Sei fern von falschem Ausspruch: und ben Unschuldigen und Gerechten sollst bu nicht erwürgen; benn ich lasse ben Gottlofen nicht Recht haben.
- Und du follst nicht Geschenke nehmen; denn Geschenke machen offene Augen blind, und verkehren die Sachen ber Gerechten.
- Und die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken; denn ihr wisset wie es den Fremdlingen um's Herz ift, weil ihr auch seid Fremdlinge in Aegyptenland gewesen.
- 10, 11 Und sechs Jahre sollst du dein Land befäen, und seinen Ertrag einsammeln. Im siebenten Jahr aber sollst bu ihn stehen laffen und preisgeben, daß die Armen unter beinem Volk davon effen; und was ihnen übrig bleibet, soll das Wild des Feldes effen. Alfo follst du auch thun mit beinem Weinberge, mit beiner Delpflanzung.
  - Sechs Tage follft bu bein Werk thun, aber bes siebenten Tages sollst bu feiern; auf daß bein Ochse und Esel ruhen, und beiner Magd Sohn und ber Frembling sich erquicken.
  - 13 Und auf Alles, was ich euch gefagt, habet Acht; und anderer Götter Namen follt ihr nicht gebenken, und aus beinem Munde follen sie nicht gehöret werben.
- 14, 15 Dreimal sollst bu mir ein Fest feiern im Jahr. Nämlich bas Fest ber ungefäuerten Brode follst bu halten, daß du sieben Tage ungefäuertes Brod effest, wie ich bir geboten habe zur bestimmten Zeit bes Aehrenmonats, benn in biesem bist bu
  - 16 aus Aeghpten ausgezogen; erscheinet aber nicht leer vor meinem Angesicht: und bas Fest ber Ernte, bas Fest ber Erstlinge beiner Frucht, die du auf dem Felde faen wirft: und das Fest ber Einsammlung beim Ausgang des Jahrs, wenn du beine
  - 17 Frucht einsammelft vom Felde. Dreimal im Jahr sollen erscheinen vor dem Herrn, bem Ewigen, alle beine Mannsbilber.
  - Du sollst bas Blut meines Passahopfers nicht neben Sauerteig opfern, und bas Unschlitt von meinem Fest opfer foll nicht bleiben bis auf morgen.

ter Beuge, Deut. 19, 16 fg. - Sehr weise Warnung, weber ber Menge ober bem einzelnen Mächtigen zu Gefallen, noch aus misverftande= nem Mitleid für ben Armen bas Recht zu ben-

- 4, 5 gen. Deut. 22, 1. losmachen, Deut. 22, 4. Die Sauptichwierigkeit biefes vielfach gang misverstandenen Berfes beruht in bem Worte 'hazab; diefes beißt gewöhnlich berlaffen, qu= ritdlaffen, aber feine urfprlingliche Bebeutung ift bie: etwas frei geben laffen, also bom Bieb, "es von bem um bie Laft gewundenen Stride losmachen". hier ift es nun in beiben 6 Bebeutungen angewandt. - beugen, Deut. 27,
- 7 19; Jef. 10, 1 fg. erwürgen: auf ungerechte
  - 9 Anflage bin verurtheilen. nicht Geschente

nehmen, Deut. 16, 19. - Fremblinge 9 22, 20. - fech & Jahre follft bu bein Lanb 10 besäen, f. Lev. 25, 2-7. - Sechs Tage 12 20, 8 fg.; 31, 13 fg. - 3hr follt nicht bei 13 fremben Göttern fcmbren, Jof. 23, 7. - Bes. 13 — 19 bilden ein Fünfgebot, vgl. 34, 11 — 26. - Dreimal, vgl. Lev. 23; Deut. 16. - 14 Aehrenmonat, 'Abib, 12, 2. — leer, ohne 15 Opfer ber Erftlinge, Lev. 23, 10. — Wrtl. Fest 16 ber Ernte ber Erftlinge beiner Arbeit: gemeint ift bas Wochen = ober Pfingstfest, mit bem bie Beigenernte abgeschloffen mar, vgl. Lev. 23, 15 fg. - Die Bergleichung von 34, 25 18 zeigt, daß Bs. 18 wahrsch. vom Passah die Rebe ift. - Feftopfer, Bf. 118, 27. - Bodlein 19 19 Die Erstlinge von ber ersten Frucht beines Bobens follst bu bringen in bas Saus bes Ewigen, beines Gottes.

Du sollst nicht kochen das Böcklein in seiner Mutter Milch.

Siehe, ich sende einen Engel vor dir ber, ber dich behüte auf dem Wege, und 21 bich an ben Ort bringe, ben ich bereitet habe. Darum schene bich vor ihm und gehorche seiner Stimme, sei nicht widerspenstig gegen ibn; benn er wird eure 22 Uebertretung nicht vergeben, benn mein Name ist in ihm. Wirst du aber seiner Stimme gehorchen, und Alles thun was ich reben werbe; fo will ich beiner Feinte 23 Keind, und beiner Dranger Dranger fein. Wenn nun mein Engel vor bir hergebt, und dich bringet zu ben Amoritern, Bethitern, Pheresitern, Kanaanitern, Hevitern 24 und Jebusitern, und ich sie vertilge: so sollst du ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen, und nicht thun, wie jene thun; sondern du follst umreißen und zer-25 brechen ihre Steinmale. Aber bem Ewigen, euerm Gott, follt ihr bienen: fo wird er bein Brod und bein Waffer segnen, und ich will Arankheit aus beiner Mitte weg-26 schaffen: weder Fehlgeburt noch Unfruchtbarkeit foll in beinem Lande sein, ich will voll 27 werben laffen bie Bahl beiner Tage. Ich will meinen Schreden vor bir herfenden, und alles Volf verwirren, babin bu kommft; und will alle beine Feinde bir ben Rücken 28 wenden laffen. Und ich will die Hornif vor dir hersenden, daß sie vertreibe die He= 29 viter, Kanaaniter und Hethiter vor bir her. Ich will fie nicht in Einem Jahre vor bir vertreiben, auf daß nicht das land mufte werde, und das Wild des Feldes sich 30 nicht mehre wider bich. Nach und nach will ich fie vor bir her vertreiben, bis bag 31 bu anwachseft und bas Land in Besitz habest. Und will beine Grenzen feten vom Schilfmeer bis jum Meer ber Philister, und von ber Bufte bis an ben Strom. Denn ich will in eure Sand geben die Bewohner des Landes, daß du sie vertreibest vor 32, 33 bir her. Du follst mit ihnen, ober mit ihren Göttern, keinen Bund schließen; laß sie nicht wohnen in beinem Lande, daß sie dich nicht zur Gunde wider mich verführen. Denn bu möchtest ihren Göttern bienen, bag bir's zum Fallstrick gerathe.

Gebot fitr Dofes und fiebzig Aeltefte (24, 1. 2).

Und zu Moses sprach er, Steige herauf zum Ewigen, du und Aaron, Nadab 24 2 und Abihu, und fiebzig von den Aeltesten Ifraels; und betet an von ferne. Aber Mofes allein trete heran zum Ewigen, und jene sollen nicht herantreten: auch bas Volk steige nicht mit ihm berauf.

Ausrichtung bes Gebotes an bas Bost (3-8) und für bie Aelteften (9-18).

Und Mofes fam, und erzählete bem Bolf alle Worte bes Ewigen, und alle Rechte. Da antwortete alles Bolf mit Einer Stimme, und fie fprachen, Alle Worte,

in feiner Mutter Milch 34, 26; Deut. 14, 21. Nach Maimonibes follen bie Gabier (bie götzendienerischen Babylonier) gur Beit bes Ginfammeins ber Friichte Bodchen in Mild gefocht haben, um Segen für ihre 20 Felber zu geminnen. - fenbe einen 21 Engel 14, 19; 32, 34. - mein Rame ift in ihm, b. i. ich felbft, mein Befen, bin in ihm, vgl. 33, 14 mein Angeficht. -

24 Steinmale: Denkfteine, Stanbbilber ber Boten; baffelbe Wort 24, 4; Ben. 28, 18. -25, 28 fegnen, Deut. 28, 1 fg. - Bornig, Dent.

bor einem Borniffenschwarm, bgl. Bs. 27; Dent. 1, 44; 2, 25 2c. Die Griechen brauchen ihr Wort oestrus, b. h. Bremfe, gerabezu für Bahnfinn. - beine Grengen fegen, 31 bom Rothen bis jum Mittelmeer und bon ber Arabischen Bufte bis an ben Guphrat. Bgl. Gen. 15, 18; Rum. 34 2c. - Berbot eines 32 Bündniffes mit ben Ranaanitern, 34, 12. 15; Deut. 7, 2. - Rabab und Abihu, 6, 28; 24, 1 Rum. 11, 16. 24 fg. Der Anfang biefes Rapitels

7, 20; 30f. 24, 12; Beish. 12, 8 fg. Bgl.

Bi. 78, 49. Angft bis jum Wahnfinn, wie

4 die ber Emige geredet hat, wollen wir thun. Da schrieb Moses nieder alle Worte bes Ewigen, und machte sich bes Morgens frühe auf, und baute einen Altar unten 5 am Berge, richtete zwölf Steinmale auf, nach ben zwölf Stämmen Ifraels; und sandte hin Jünglinge aus ben Kindern Ifrael, daß fie Brandopfer opferten, und Heils-6 opfer von Farren dem Ewigen. Und Moses nahm die Hälfte des Bluts, und that 7 es in Becken; die andere Hälfte aber sprengete er an ben Altar. Und nahm bas Buch des Bundes, und las es vor den Ohren des Volks. Und sie sprachen, Alles 8 was der Ewige geredet hat wollen wir thun, und darauf hören. Da nahm Moses das Blut, und besprengete das Volk damit, und sprach, Sehet, das ist das Blut des Bundes, den der Ewige mit euch schließt, auf alle diese Worte hin.

Da stiegen hinauf Moses und Aaron, Nadab und Abihu, und siebzig von ben 10 Aelteften Ifraels: und faben ben Gott Ifraels; unter feinen Fugen aber mar es 11 wie ein Werk von schimmerndem Sapphir, und licht wie verklärter Himmel. Und er streckte seine Sand nicht aus gegen die Auserlesenen der Kinder Ifrael. Und da fie Gott geschauet hatten, agen und tranfen fie.

Und der Ewige sprach zu Moses, Komm herauf zu mir auf den Berg, und bleibe bafelbft, daß ich bir gebe die steinernen Tafeln mit dem Geset, und dem Gebot, 13 bas ich niedergeschrieben habe ju ihrer Unterweisung. Da machte fich Moses auf, 14 und sein Diener Josua; und Moses stieg auf ben Berg Gottes: und sprach zu ben Aeltesten, Wartet unser hier, bis wir wieder zu euch kommen. Und siehe, Aaron

15 und hur find bei euch; hat Jemand eine Rechtsfache, ber trete vor diefelben. Da 16 nun Mofes auf den Berg ftieg, bedeckte die Bolfe den Berg. Und die Herrlichkeit bes Ewigen ließ sich nieber auf bem Berge Sinai, und es bebeckte ihn bie Wolfe feche Tage, und er berief Moses am siebenten Tage mitten aus ber Wolfe.

17 Und die Herrlichkeit des Ewigen war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer, auf 18 bem Gipfel des Berges, vor den Augen der Kinder Ifrael. Und Moses kam mitten in die Wolke, und stieg auf ben Berg; und blieb auf bem Berge vierzig Tage und vierzig Nächte.

4 fchließt fich an 23, 19 an. - Diefe Steinmale ober Dentfteine ftanben mahricheinlich um ben Altar bon Erbe berum, 20, 23; 3of. 5 4, s. - Jünglinge, auserlesene und wahricheinlich erstgeborene, jedenfalls nicht Priefter. 8 - Blut bes Bunbes, Bebr. 9, 19. 20; Matth. 26, 28. Bei allen Bundniffen ber alten Bolfer burfte bas Blut nicht fehlen. Man tauchte bie Waffen in's Opferblut, ober mischte bom eige= nen Blute etwas in Wein und tranf babon. Ein solcher Bund galt, ba er burch Blut besiegelt war, für unauflöslich. Im Gesetze war ber Genug von Blut auf's strengste verboten; baber konnte man nur bamit besprengt werben. Der bamit Besprengte empfing eine Weihe unb war Gott heilig, Lev. 8, 23 fg. - auf alle 10 biefe Worte hin, bgl. 34, 27. - faben, im Beifte, ichauten, Jef. 6, 1; Eg. 1, 26. 200= mit sto wohl verträgt Deut. 4, 12. 15, als zum Bolf gerebet. Bgl. Rum. 12, 8. - wie ein Bert aus ichimmernbem Gapphir, b. b.

es fab aus wie ein aus blauen Sapphirplatten gemachter Fußboben, vgl. Ez. 1, 26. — licht wie berklärter Simmel, eig. wie bas Bebein bes Simmels b. i. wie bas Wefen bes Simmels, fein eigentlicher Urbeftanb, ben wir nur in gröberer Berförperung erbliden. - ftredte 11 feine Sand nicht aus, nämlich um fie gu tobten, ba fonft fein Sterblicher ungeftraft Gott ichauen fann. Die Nabe Gottes verlette fie nicht, wie es sonft allgemein geschah und es auch Boltsglaube war, vgl. 19, 21; Gen. 16, 18; Richt. 6, 22. 23; 13, 22. - agen und tranten, b. i. fle hielten eine Mahlzeit auf bem Berge in ber Nähe Gottes, als Gastfreunde Gottes. Ueber biefen Gebrauch bei Blindniffen f. Gen. 31, 46; Leb. 2, 13. - fteinerne Tafeln 31, 18; 32, 12 15; 2 Kor. 3, 9. — Josua blieb auf nieberer 13 Söhe, 32, 17. - Bur 17, 10. - Gott wird ein 14, 17 bergebrenbes Fener genannt als Beftrafer und Racher alles Bofen, Deut. 4, 24; 9, 8; 33, 2; Bf. 50, s; Bebr. 12, 29. - viergig Tage unb 18

# Anweisung zum Bau des Zeltes der Offenbarung; Kleidung und Weihung der Priester, die Opfer und der Sabbath. (25-31.)

1,2 Und der Ewige redete zu Moses, und sprach: Rede zu den Kindern Ifrael, daß sie mir eine Beisteuer bringen; nehmet mir dieselbe von Jedermann, den sein 3 Herz dazu treibt. Das ist aber die Beisteuer, die ihr von ihnen nehmen sollt:

4 Gold, Silber, Erz; blauen und rothen Burpur und Scharlach, weiße Leinewand

5,6 und Ziegenhaar; rothgefärbte Widderfelle, Seekuhfelle, Schotendornholz; Del 7 für den Leuchter, Spezereien zu Salböl und wohlriechendem Räuchwerk; Onterfteine und eingefaßte Steine, zum Schulterkleid, und zur Amtstasche.

8 Und sie sollen mir ein Heiligthum machen, daß ich mitten unter ihnen wohne. 9 Wie ich dir das Vorbild der Wohnung und all ihres Geräthes zeigen werde, gerade 10 so sollt ihr's machen. Und machet eine Lade von Schotendornholz; dritthalb Ellen foll die Länge sein, anderthalb Ellen die Breite, und anderthalb Ellen die Höhe.

11 Und du sollst sie mit gediegenem Gold überziehen, inwendig und auswendig; und mache

12 einen golbenen Kranz ringsum; und gieße für sie vier golbene Ringe, und setze bieselben an ihre vier Ecken, also baß zwei Ringe seien auf ber einen Seite, und

13 zwei auf der andern Seite. Und mache Stangen von Schotendornholz, und über-

14 ziehe fie mit Gold: und ftecke fie in die Ringe an der Lade Seiten, daß man die

15 Labe baran trage. Die Stangen follen in den Ringen bleiben, und nicht heraus-

16 gethan werben. Und du follst in die Lade das Zeugniß legen, das ich dir geben werde. 17 Du follst auch einen Deckel machen von gediegenem Golbe; britthalb Ellen soll seine

10 Ou folly and einen Vedel maden von gediegenem Golde; dritthald Euen jou jem

18. Länge sein, und anderthalb Ellen seine Breite. Und du follst zwei Cherubim machen

19 von getriebenem Golbe, zu beiben Enden des Deckels; daß ein Cherub sei an diesem

25, 2 Nächte 34,28; Deut. 9,9.18.—Beisteuer, hebr. Terumah, wrtl. Bebe, b. h. Gabe, die gen Sim-3 mel gehoben und fo Gott geweiht wurde. - Erg, 4 wol Rupfer. - Scharlach, Karmefin: bom Rermeswurm, woraus burch Sauren Scharlach wird; die Alten bereiteten bavon auch eine Rofenfarbe. Mit ben beiben anbern haben wir alfo breierlei gefärbte Baumwolle: blau, bunkelroth und bell - ober hochroth. - weiße Lein= wand, bebr. schesch, eigentlich ein ägpptisches Wort, altägyptisch schenti, koptisch schens. Die Al. geben es mit Byffus. - roth= gefärbte Bibberfelle, eine Art Gaffian. Fir Seekuhfelle, hebr. tachasch = Felle, haben die Al. hpacinthenfarbige und Bier. beildenfarbige Felle. Dafi aber unter tachasch ein Thier und feine bloge Farbe zu verfteben sei, behaupteten ichon bie Rabbinen. 2. itberfett Dachsfelle, Andere Seehunb, im arabifden tuchas, duchas, erhalten, womit ber Delphin bezeichnet wirb. Wir haben also entweder an biesen felbft ober an ein nabe verwandtes Thier zu benten. Wahrscheinlich ift die Seekuh gemeint, die gu berfelben Gattung wie ber Delphin gebort. Sie finbet fich im Rothen Meere, erreicht eine Länge von 8-10 Fuß, wird wie ber Wallfisch gejagt; ihre Haut wird für Sanbalen und Schilbe gesucht. - Schotenborn, bebr. schi't'tim, ägypt. schont, die ägyptische Afazie, die bas arabische Gummi gibt; fie bat ftarke spitige Dornen und leichtes, unverwesliches Bolg, welches im Alter febr bart und ichwarz wird. - eingefaßte Steine, wrtl. Faffungs- 7 fteine, Fullfteine, f. 28, 17. - Schulterfleib, bebr. 'Ephod; Ueberwefte, &. Leibrod. - Borbild 28. 40. Bgl. von hier an bie 9 Ausführung 35 fg. - Ueber bie bebräische Elle 10 (wahrich. zwei Spannen), f. Ginleitung: Dage. - überziehen mit Goldblech, worin bie 11 Bergolbung ber Alten beftanb. - Rrang, Leifte, vergierenbe Ginfaffung. - Beugnif, bebr. 16 'heduth, bie Gesetztafeln, 34, 29. Das Wort bebeutet Beugniß und Gebot, Gefet. - Dedel, 17 2. Gnabenftuhl: nach ben Al. und Sier. Silhnbeckel. Dem bebr. Worte Kapporeth liegt aber ursprünglich gewiß nicht bie Bebentung eines Glibnbedels ju Grunde, sonbern es bezeichnet feiner Ableitung nach nur Dedel (von kaphar bebeden). Bgl. Rom. 3, 25; Bebr. 4, 16. - Cherubim (Cherube, bie 18 Mehrzahl von Cherub) find Menschen mit

Ende, der andere an dem andern Ende, also sollt ihr die Cherubim aus dem 20 Deckel herausarbeiten an seinen beiden Enden. Und die Cherubim sollen ihre Flügel ausbreiten nach oben hin, mit ihren Flügeln ben Deckel überschattend, und eines jeglichen Antlitz gegen den andern gekehrt: ihre Antlitze sollen auf den Deckel 21 gerichtet sein. Und du follst ben Deckel oben auf die Lade thun; und in die Lade bas 22 Zeugniß legen, bas ich bir geben werbe. Und baselbst will ich mich bir gestellen, und mit dir reden von dem Deckel herab, zwischen den zwei Cherubim, die auf ber Lade des Zeugnisses sind, Alles was ich dir gebieten will an die Kinder Ifrael. 23 Du follst auch einen Tisch machen von Schotendornholz; zwei Ellen foll seine 24 Lange fein, und eine Elle feine Breite, und anderthalb Ellen feine Sohe. Und bu follft ihn überziehen mit gediegenem Golde, und einen goldenen Kranz ringsum machen: 25 und mache daran eine Leifte ringsum, eine Hand breit, und einen golbenen Rrang 26 rings um die Leiste her. Und mache ihm vier goldene Ringe, und setze die Ringe an 27 die vier Eden an feinen vier Kugen. Sart an der Leifte follen die Ringe fein, daß 28 man Stangen darein thue, und den Tisch trage. Und du sollst die Stangen von Schotendornholz machen, und sie mit Golde überziehen, daß der Tisch damit getragen 29 werde. Und mache feine Schüffeln, Schalen, Krüge und Becher, mit benen man spende, 30 aus gediegenem Golbe. Und lege auf den Tisch allezeit Schaubrobe vor mein Angesicht. Du sollst auch einen Leuchter von gediegenem Golde machen, von getriebener Arbeit foll er gemacht werden, fein Fuß und fein Schaft: feine Relche, Knollen und 32 Blumen follen von ihm ausgehen. Und fechs Röhren follen von dem Leuchter an seinen Seiten ausgehen, brei Röhren an ber einen Seite und brei an ber andern. 33 Ein jegliches Rohr foll drei aufgebrochene Relche mit Anollen und Blumen haben; fo 34 foll's an den feche Röhren fein, die von dem Leuchter ausgehen. Aber ber Schaft 35 am Leuchter foll vier aufgebrochene Relche mit Anollen und Blumen haben: und einen Knollen unter je zwei Röhren desselben, deren sechs von dem Leuchter ausgehen. 36 Ihre Anollen und Röhren follen von ihm ausgehen; Alles Ein getriebenes Werf von 37 gediegenem Golbe. Und bu follft ihm fieben Lampen machen, um fie also angugunden, 38 daß fie nach ber Borberseite leuchten; und Lichtschnäuzen und Löschnäpfe dazu von 39 gediegenem Golbe. Aus einem Centner gediegenen Golbes foll man ihn machen, mit all

40 biesem Geräthe. Und siehe zu, daß du es machest nach ihrem Borbilde, bas bir

Thierleibern verschiedenartig zusammengesett, Ez. 1, 5 fg.; 10, 1 fg.; Offenb. 4, 6. Diese hier scheinen einfach, mit einem Menschenkopf auf einem stehenden vierfüßigen Thierleib (Löwenförper mit Rinderfüßen) und mit Flügeln, gebilbet gewesen zu sein. Bgl. 2 Chron. 3, 13. Nicht ber ägpptische Sphing ift bas Borbild: bie Symbolik kniipft fich an bas Altfemitische. Wirklich find gang ähnliche Geftalten in neuester Beit bei ben Ausgrabungen bes alten Ninive gefunden. -- Die Cherube follen mit ihren Thierleibern nach innen, quer über bie Deckelbreite, fteben, und ihre Salfe gegeneinander gebogen fein, fo baß fie einander ansehen und nach bem Dedel zu, nicht von ihm weg schauen. 22 Bgl. 1 Ron. 6, 27. - geftellen, einfinden: mich bir offenbaren, und von bir besucht wer-25 ben, vgl. 29, 42. 43. - Leifte unter bem Tifch=

blatt, welche die Tischbeine zusammenhält. -Schüffeln für bie Schaubrobe. - Schalen 29 für ben Beihrauch, ber gu ben Schaubroben gehörte, Lev. 24, 7; Rum. 7, 14. - fpenbe, Trankopfer von Wein, f. 29, 40; Num. 28, 7. -Schaubrobe, wrtl. Brobe bes Angesichts: also 30 Brobe, die bem Ewigen zu feinem Dienfte vorliegen, vgl. Lev. 24,5 fg. Dieses Tischopfer war mahrich. gleich ber täglichen menschlichen Rahrung gefäuert. - getriebener, B8. 18, bgl. Num. 8,4; 31 10,2. - Schaft, wrtl. Röhre: bie mittlere Saupt= röhre. - von ihm ausgeben, mit ihm aus Ginem Stück fein, gleichfam baraus hervorwach= fen. Bgl. B8.36. - aufgebrochene: jeder Relch 33 bestand aus bem Fruchtfnoten und ber Blumenfrone. - angugünden, f.zu 27, 20. - nach der 37 Borberfeite, wrtl. auf die Seite feines Unge= fichts, also nach Norben zu. Rum. 8,2. - nach 40

auf bem Berge gezeigt ift.

1 Und die innere Decke follst du machen von zehn Teppichen, von weißer gezwirnter Leinwand, und blauem und rothem Purpur und Scharlach; Cherubim folist bu 2 hincinwirfen, Kunftweberarbeit. Die Länge jedes Toppiche foll acht und zwanzig

3 Ellen fein, und bie Breite vier Ellen; alle Teppiche follen einerlei Mag haben. Je

4 fünf Teppiche follen gufammengefüget fein, einer an ben andern. Und mache purpurblane Schleifen am Saum bes einen Teppiche, am Ende, ba fie follen gufammengefüget werben; und gleicherweise am außersten Saume bes andern Teppichs, wo

5 fie gusammengefügt werben. Funfzig Schleifen sollst bu machen an jeglichem Teppich.

6 wo fie gufammengefügt werben, dag bie Schleifen aufeinander treffen. Und mache funfzig goldene Sefte, bamit man die Teppiche zusammenhefte, einen an den andern,

7 auf baß bie innere Decke ein Ganges werde. Du follst auch Teppiche aus Ziegenhaar

8 machen gur Beltvecke über bie innere Decke; nämlich elf Teppiche. Die Länge jebes Teppiche foll breifig Ellen fein, Die Breite aber vier Ellen; alle elf follen gleich groß

9 sein. Und fünf Terpiche sollst du aneinander fügen besonders, und sechs auch besonders;

10 und lege ben sechsten Teppich doppelt gegen bie Vorderseite bes Zeltes. Und mache am Saume bes einen Teppichs funfzig Schleifen, und funfzig Schleifen am Saume

11 bes andern Teppichs, wo sie zusammengefügt werden. Und mache funfzig eberne Befte, und thue die Befte in die Schleifen, daß die Zeltdede gusammengefüget und

12 ein Ganges werde. Aber von der leberlange an den Teppichen der Zeltdede foll ber überschüffige halbe Teppich überhängen über bas hintertheil ber innern Dede.

13 Und die Elle die hier, und die andre die dort überschieft von der lange der Tep= piche ber Zeltbede, Die follen überhängen über Die beiben Seiten ber innern Dede,

14 fie zu berecken. Und mache über bas Belt eine Dede von rothgefärbten Widderfellen, und oben barüber eine Decke von Seekuhfellen.

Und mache Bretter für die Wohnung von Schotendornholz, die aufrecht fteben. 16, 17 Behn Ellen lang foll ein Brett fein, und anberthalb Ellen breit. Zwei Zapfen foll ein Brett haben, durch ein Querholz verbunden einer mit dem andern; also follst

18 bu es an allen Brettern ber Wohnung machen. Und mache zwanzig Bretter an

19 ber Mittagefeite ber Wohnung, füdwärts. Und unter ihnen follen vierzig filberne Unterfate fein, je zwei Unterfate unter jeglichem Brett an feinen zwei Bapfen.

20 Und auf ber andern Seite ber Wohnung gegen Mitternacht feien auch zwanzig Bret-21 ter: nebst vierzig silbernen Unterfaben, je zwei Unterfabe unter jeglichem Brett.

22. 23 Aber hinten an der Wohnung, gegen Abend, follst du feche Bretter machen. Und

24 zwei Bretter mache für bie Eden ber Wohnung an ber Hinterseite: und zwar follen fie gedoppelt sein unterwärts, zugleich aber follen fie gang fein nach ber Spite hin bis zum erften Ring, also soll's mit ihnen beiben fein, an ben beiben Eden

26, 1 ihrem Vorbilde, Us. 9; Hebr. 8,5 .- Bgl. 36, 8-38. - innere Decke, wrtl. Wohnung. Das beilige Belt hatte vier Deden, vgl. B88. 7. 14. Die innerfte (B8. 1-6) führt ichlechthin ben Ramen mischkan, Wohnung, weil fie unmittelbar bie Wohnung Gottes überbedte und mit bem Brettergerüfte bas eigentliche Zelt bilbete. -

3 zufammengefüget, jo daß aus ben gehn nun 6 zwei große Teppiche werden. - Befte, Dop-

pelhafen, für bie beiberfeitigen Schleifen. -- ein Ganges, b. i. eine zufammenhängenbe

7, 23 Beltbede. - Beltbede, wrtl. Belt. - Die Gefammtzahl aller Bohlen betrug alfo 48, vgl.

38, 27 mit 26, 32. Das Zelt war im Innern 30 Ellen lang und 10 Ellen breit, auf ber Außenseite mahrich. 31 und 12 Ellen. Das Innere bes Allerheiligsten (vgl. 28. 6 mit 28.33) bildete einen Wilrfel. - Filt "gedoppelt" 24 (bebr. to'amim), welches feinen paffenben Sinn gibt, ift wahrsch. hier und 36, 29 wie im Folgenden "gang" (bebr. temimim ober tammim) gu lefen: b. h. unversehrt, ben übrigen Brettern gleich. Die Edbohlen unterschieden fich nämlich nur baburch von den andern, daß fie nicht ihrer vollen Sohe nach eine Elle bid waren: sie mußten oben schräg abgestumpft

Die beiden borhange. Erodus 26. 27. Der Brandopferaltar. 25 follen fie fein: fo bag ber Bretter acht, und ihrer filbernen Unterfätze fechzehn feien, 26 je zwei unter einem Brett. Und mache Riegel von Schotendornholz, fünf zu 27 ben Brettern auf ber einen Seite ber Wohnung, und funf zu ben Brettern auf ber andern Seite der Wohnung, und fünf zu den Brettern auf der Seite ber 28 Wohnung hinten gegen Abend. Und ber mittelfte Riegel foll burchlaufen mitten 29 an ben Brettern, bon einem Ende zu bem andern. Und bu follst bie Bretter mit Gold überziehen, und ihre Ringe von Gold machen, bag man bie Riegel 30 darein thue; und die Riegel follst du mit Gold überziehen. Und also sollst bu die Wohnung aufrichten, nach ihrer Weife, die dir auf dem Berge gezeigt ist. 31 Und mache einen innern Vorhang von blauem und rothem Purpur, Scharlach, und gezwirnter weißer Leinwand; Cherubim sollst du hineinwirken, Runftweber-32 arbeit. Und hänge ihn an vier Säulen von Schotendorn, die mit Gold überzogen 33 find, und goldene Saken und vier filberne Unterfate haben. Und bu follst ben innern Vorhang unter ben Heften aufhängen, und bringe die labe des Zeugnisses ba hinein innerhalb bes innern Borhangs, bag er euch eine Scheibe fei zwischen 34 bem Beiligen und dem Allerheiligsten. Und du sollst den Deckel thun auf die 35 Labe des Zeugnisses, in dem Allerheiligsten. Den Tisch aber setze außerhalb des innern Borhangs, und ben Leuchter bem Tische gegenüber, an ber Mittagsseite 36 der Wohnung, daß der Tisch stehe an der Seite gegen Mitternacht. Und du sollst einen äußeren Vorhang machen in die Thur des Zeltes, von blauem und rothem 37 Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand, Buntwirkerarbeit. Und mache für ben äußern Vorhang fünf Säulen von Schotendorn, mit Gold überzogen, mit goldenen Saken, und follst ihnen fünf eherne Untersätze gießen. 1 Und mache einen Altar von Schotendornholz, fünf Ellen lang und fünf Ellen 2 breit, daß er vieredig fei, und brei Ellen hoch. Und mache Borner auf feine 3 vier Eden, sie sollen von ihm ausgehen und überziehe ihn mit Erz. Mache ihm auch Afchentopfe, Schaufeln, Sprengichalen, Fleischgabeln, Rohlpfannen; alle feine 4 Geräthe follst du von Erz machen. Und mache ihm ein netsförmiges ehernes 5 Gitter, und an das Netz vier eherne Ringe an seine vier Ecken. Und mache bas Net unter bem Gesimse bes Altars unterhalb, daß es reiche bis zur Sälfte bes 6 Altars. Und bu follft Stangen machen zu bem Altar, von Schotenbornholz, mit 7 Erz überzogen. Und man foll feine Stangen in die Ringe thun, daß die Stangen feien an beiden Seiten bes Altars, wenn man ihn trägt. Und bu follft ihn von 8 Brettern machen: bag er inwendig hohl fei, wie dir auf bem Berge gezeiget ift. 9 Und mache ber Bohnung einen Borhof, Umbange von gezwirnter weißer

32 Deden balb burchgelegen hatten. - Safen 33 jum Aufhängen bes Borhangs. - aufhan= gen, ba wo oben die Befte bes bunten 35 Teppichs lagen, Bs. 6. — Das Zelt war gegen Often gefehrt: fo hatte es rechts Guben, 36 fints Rorben. - Buntwirterarbeit 28, 39; 27, 1, 2 35, 35. — Bgl. 38, 1-7. — Hörner, mabrich. emporragende Bfoftchen, fleine Pfeiler. - von ihm ansgehen, f. zu 25, 31; vgl.

fein, weil fich über einer scharfen Rante bie

Lev. 4, 7; 16, 18. - Der Altar hatte in feiner 5 mittlern Sobe ein Gefimfe. Es ift ungewiß, ob dies eine bloße Bergierung mar, die das Ret zugleich überdachen follte, ober eine Bant, worauf ber Priefter treten fonnte, vgl. Lev. 9, 22. - inwendig hohl, also ein bloger 8 Raften bon Brettern, mit Rupferplatten überzogen, oben und unten ohne Boben, ber an Ort und Stelle mit Erbe vollgeschöpft und baburd ein Altar wurde, 20, 21. - Quer= 10

10 Leinwand, an ber Mittagsseite, sudwarts, hundert Ellen lang: bazu zwanzig Säulen auf zwanzig ehernen Unterfätzen, und die Haken der Säulen und ihre Quer-11 ftangen von Gilber. Und ebenjo feien Umbange an ber Seite gegen Mitternacht, hundert Ellen lang; dazu zwanzig Säulen auf zwanzig ehernen Unterfätzen, und 12 ihre Haken und Querstangen von Silber. Aber auf ber Abendseite foll bie Breite bes Vorhofes funfzig Ellen Umhänge haben, bazu zehn Säulen auf zehn

13 Unterfätzen. Und auf ber Morgenseite, gegen Often, foll die Breite des Borhofes 14 haben funfzig Ellen; daß auf bem einen Flügel funfzehn Ellen Umhange feien,

15 bagu brei Säulen auf brei Unterfäten; und funfzehn Ellen Umbange auf bem

16 andern Flügel, dazu brei Säulen auf brei Unterfäten. Aber vor bem Thor

des Borhofes foll ein Borhang sein, zwanzig Ellen lang, von blauem und rothem Burpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand, Buntwirferarbeit; bagu vier

17 Säulen auf vier Unterfägen. Alle Säulen des Vorhofs ringsum follen filberne

18 Querstangen, und silberne Haken, und eherne Untersätze haben. Die Länge bes Borhofes foll hundert Ellen fein, die Breite an jeder Seite funfzig Ellen, die

19 Sohe aber fünf Ellen, von gezwirnter weißer Leinwand; und die Unterfate ber Säulen sollen ebern sein. Alle Geräthe ber Wohnung zu allerlei Dieuft, und alle ihre Pflöcke, und alle Pflöcke des Borhofes, sollen ebern fein.

Und du gebiete den Kindern Ifrael, daß sie zu dir bringen lauteres Del aus zerstoßenen Oliven zum Leuchter, daß man bie Lampen anzunde fur und

21 für. In bem Zelte ber Offenbarung, außerhalb bes innern Borhangs, ber vor bem Zeugniß hanget, follen Maron und feine Göbne ibn gurichten, bag er brenne von Abend bis Morgen, vor bem Ewigen; zur immerwährenden Satzung für fie und ihre Nachkommen, seitens ber Kinder Ifrael.

Und du lag Aaron, beinen Bruder fammt feinen Sohnen zu dir naben, aus ber Mitte ber Kinder Ifrael, daß er mir als Priefter biene; Aaron und seine 2 Söhne, Nadab, Abihu, Eleafar und Ithamar. Und bu follst Aaron, beinem Bruder, heilige Aleider machen, die herrlich und schön seien. Und du sollst reden mit Allen, die eines funstfertigen Sinnes sind, die ich mit künftlerischem Beifte erfüllet habe, daß fie Aarons Rleider machen zu feiner Weihe, daß er mir als

ftangen, Berbinbungsftabe, von einem Gau-16 lenkopf zum andern. — Borhang 26, 36. — Die Gesammitgahl ber Gäulen bes Borhofs beträgt alfo 60; bie einzelnen ftanben fünf Ellen voneinander entfernt. Bahlt man bie Edfäulen boppelt, so ftanden in der Nord= und Gubfeite je 21, in ber Dft = und Weftfeite 19 je 11 Gaulen. - Pflode, gur Befestigung

ber Deden und Umbange an ber Erbe mit 20 Striden. - Brtl. "lauteres geftogenes Baumöl", b. i. bas reinfte befte Del, welches burch blofes Berftogen ber Beeren gewonnen murbe, nachbem man biefe vorher forgfältig von Blättern, Zweigen, Staub u. f. w. gereinigt hatte. Das von felbft ausfließende Del galt für bas befte: bas geringere warb burch Preffen gewonnen. - angunbe, wrtl. auffteigen laffe. Die fieben Lampen bes Leuchters wurben jeden Abend beim Rauchopfer angezündet. aber nicht länger als bis zum Morgen brennend erhalten, 30, 7; Lev. 24, 3; 1 Sam. 3, 3;

21 2 Chron. 13, 11. - feitens: Die Ifraeliten follen biefe Abgabe an Del leiften. - Belt

ber Offenbarung, bas beilige Belt, &. nach Sier .: Stiftshiltte, b. i. Bunbeshiltte. Die Ml. haben Belt ober Sitte bes Bengniffes; ber Chaldaer und Sprer Festzelt. Im Bebräischen finden sich für bas beilige Belt zwei Ausbrücke: 'ohel mo'hed und 'ohel Da mo'hed Bufammenfunft, 'hedûth. bestimmte Beit und Festzeit beißt, fo haben Ginige ben erftern Ramen ,, Berfammlungszelt" überfett. 'Ohel 'heduth ift Belt bes Zeugniffes, alfo basjenige Belt, in bem bas Beugniß, b. i. bie Gefetestafeln aufbewahrt find. Diefe beißen luchoth ha'heduth, Tafeln bes Zeugniffes, bie Labe, in ber fie aufbewahrt find, heißt Bundeslade, auch 'aron ha'heduth, Labe bes Zengniffes. Alfo wird auch beim erftern Ausbrud an Gott und nicht an die Gemeinde zu benten und mit Emalb Offenbarungszelt ju überfeten fein. Der Begriff bes Zeitwortes ift, fich zur bestimmten Beit einfinden, b. i. von Gott gefagt, fich offenbaren, 25, 22, val. Jef. 14, 18. bie eines funftfertigen Ginnes finb 28. 3

Erodus 28. Amtstafche. Schulterkleid. Sohepriesterliche Aleidung. 4 Priefter biene. Das find aber bie Aleiber, bie fie machen follen : Amtstafche, Schulterfleid, Oberfleid, Leibrod aus gewürfeltem Zeug, Kopfbund und Gürtel. Alfo follen fie heilige Rleiber machen beinem Bruder Aaron und feinen Sohnen, 5 daß er mir als Priefter biene. Dazu sollen sie nehmen Gold, blauen und rothen 6 Purpur, Scharlach, und weiße Leinwand. Und bas Schulterfleib follen fie machen von Gold, blauem und rothem Purpur, Scharlach, und gezwirnter weißer Leinwand, 7 Runftweberarbeit. Aus zwei verbundenen Achselftucken foll es bestehen: an seinen 8 beiben Enden werbe es zusammengefügt. Und sein Gurt zum Umbinden, welcher baran ift, foll von gleicher Arbeit und aus Einem Stild mit ihm fein, von Gold, 9 blauem und rothem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand. bu follst zwei Onprsteine nehmen, und barauf eingraben die Namen ber Kinder 10, 11 Ifrael; auf jeglichen Stein feche Ramen, nach ihrer Geburtsfolge. Nach Runft ber Steinschneiber, wie man Siegel sticht, sollst bu in die beiden Steine die 12 Namen der Kinder Ifrael eingraben und sie umgeben mit goldener Fassung. Und fete bie beiben Steine auf bie Achselftucke bes Schulterkleibes, bag es Steine seien zum Gedächtniß für die Kinder Ifrael, daß Aaron ihre Namen vor bem 13 Ewigen trage auf seinen beiben Schultern zum Gedächtniß. Also folist bu goldene 14 Fassungen machen. Und mache zwei Retten von gediegenem Golbe, geschlungen, von geflochtener Arbeit, und follst die geflochtenen Ketten an die Fassungen thun. 15 Die Amtstasche aber follst du machen nach Kunstweberarbeit, gleich ber Arbeit bes Schulterfleids, von Gold, blauem und rothem Purpur, Scharlach, und gezwirn-16 ter weißer Leinwand. Geviert foll fie fein und boppelt gefalten; eine Spanne 17 foll ihre Länge fein, und eine Spanne ihre Breite. Und befetze fie mit 18 vier Reihen Steine; die erste Reihe sei ein Karneol, Topas, Smaragd: die zweite 19, 20 ein Karfunkel, Capphir, Berell; Die britte ein Opal, Achat, Amethift; Die vierte ein Türfis, Onyx, Jafpis. In Gold follen fie gefaffet und bann eingesetzt 21 werben. Und die zwölf Steine sollen nach ben Namen der Rinder Ifrael fteben, wie Siegel eingegraben, ein jeglicher nach seinem Namen, nach ben gwölf Stam-22 men. Und du follst Retichen an der Amtstasche machen, geschlungen, von geflochtener 23 Arbeit, aus gediegenem Gold. Und mache zwei goldene Ringe an der Tasche, und

24 setze die zwei Ringe an die zwei Enden der Amtstasche: und thue die zwei goldenen geflochtenen Rettchen in die zwei Ringe an den Enden der Amtstasche.

25 Aber die zwei Enden der zwei geflochtenen Kettchen follft bu an die zwei Fassungen thun, und fie alfo beften an die Achselftude bes Schulterkleibes, auf beffen 26 Borberfeite. Und bu follft zwei andere golbene Ringe machen, und an bie zwei

andern Enden ber Amtstasche heften, an ihren Rand, einwärts gegen bas Schul-27 terfleib. Und bu follft zwei golbene Ringe machen, und an die zwei Achselftucke

4 31, 2 fg. - Der Leibrod (als bas Bemb) liegt unmittelbar auf bem Leib; barüber bas furze Oberkleid, bariiber bas fürzere Bgl. 39, 1—31. — Das 7 Schulterfleib. Schulterfleib (bebr. 'ephod, b. h. Ueber= wurf) bestand mahrich. aus zwei Blättern (wie bie Meggewänder), die auf ben Schultern burch mit Ebelfteinen befette Spangen berbunben waren, Bs. 12. Unten murben fie burch einen breiten Gürtel zusammengehalten (Bs. 8), ohne welchen bas Schulterkleid nicht 15 anzubringen war. — Amtstasche, L.: Amts= fchilblein; Ml.: Drakel. Der hebr. Ausbrud ist choschen hammischpa't, b. h. Tasche bes Rechts ober Rechtsspruches, ober choschen allein. Daß unter choschen eine Tafche ober ein Beutel zu verstehen ift, geht sowol aus ber ganzen Beschreibung, als auch aus ber Ableitung bes Worts hervor. Es ift ursprünglich beffelben Stammes wie bas bem Arabischen entsehnte Wort Magazin und heißt Aufbemahrer. Die Tafche biente gur Aufbewahrung ber beiligen Loofe, ber Urim und Tummim . f. B8. 30. - leber bie Cbelfteine 17

bes Schulterfleibes heften unterhalb, an ihrer Borderseite, ba wo bas Schulter-28 fleib zusammengebet, über feinem Gurt. Und man foll bie Umtstasche mit ihren Ringen, mit einer purpurblauen Schnur an bie Ringe bes Schulterkleibes fnüpfen, daß sie bafte auf bessen Gurt und die Amtstasche sich nicht von dem Schulterkleide 29 losmache. Also foll Naron bie Namen ber Kinber Ifrael tragen in ber Amts: tafche auf feinem Bergen, wenn er in das Beilige gehet; jum Gedachtnig bor bem 30 Ewigen für und für. Und bu follst in die Amtstasche thun Licht und Recht, daß fie auf bem Bergen Narons feien, wenn er hineingehet vor ben Ewigen, und trage ben Gottesspruch der Kinder Ifrael auf seinem Herzen vor dem Ewigen für und für. 31 Du follst auch bas Oberkleid unter bas Schulterkleid machen, gang von purpurblauer 32 Leinwand. Und mitten in bemfelben foll eine Deffnung fein und eine Borte ringe um bie Deffnung, von Weberarbeit, wie bie Deffnung eines Pangerhembes, daß es 33 nicht zerreiße. Und unten rings um feinen Saum follft bu Granatäpfel machen von blauem und rothem Purpur und Scharlach; und zwischen biefelben ringsum golbene 34 Schellen; daß eine goldene Schelle fei, barnach ein Granatapfel, und abermals eine goldene Schelle, und wieder ein Granatapfel, rings um ben Saum bes 35 Oberkleides. Und Naron foll es anhaben, wenn er bienet, bag man feinen Klang bore, wenn er hineingehet in das Heilige vor dem Ewigen, und wenn er herausgehet, 36 auf bag er nicht fterbe. Du follft auch ein Stirnblatt machen von gediegenem 37 Gold, und barauf eingraben, wie man Siegel fticht, Heilig bem Ewigen. Und bu follft es heften an eine purpurblane Schnur, und vorne an den Ropfbund thun; 38 daß es fei auf der Stirn Aarons, und alfo Naron trage Alles was verfehlt wird bei ben Gaben, welche die Kinder Ifrael heiligen; und es soll auf seiner 39 Stirn fein für und für, um fie wohlgefällig zu machen vor bem Ewigen. Du follft auch ben Leibrock wirfen von weißer Leinwand, und einen Kopfbund von weißer 40 Leinwand machen, und einen Gürtel von Buntwirferarbeit. Und ben Göhnen Aarons follst bu Leibrocke, Gürtel und Zipfelhauben machen, die herrlich und schon seien. 41 Und follst fie beinem Bruder Aaron sammt seinen Sohnen anlegen, und sollst fie 42 falben, und einsetzen, und sie weihen, daß sie mir als Priefter dienen. Und du

follst ihnen leinene Beinkleiber machen, zu bedecken bas Fleisch ber Scham; die follen 43 von den Suften bis zu ben Schenfeln reichen. Und Maron und feine Sohne follen fie anhaben, wenn sie in das Zelt der Offenbarung hineingeben, oder hinzutreten zum

Altar, zu dienen im Heiligthum, daß sie nicht Schuld auf sich laden, und sterben muffen. Das foll ihm und feinem Samen nach ihm eine immerwährende Sakung fein.

Und dieses ist's was du ihnen thun sollst, um sie mir zu Priestern zu weihen: 2 nimm Cinen jungen Farren, und zwei Widder, ohne Wehl: und ungefäuertes Brod,

30 vgl. Offb. 21, 19 fg. - Licht und Recht, hebr. 'Urim und Tummim, eig. Helle und Richtigkeit, b. i. eine richtige und zuverläffige Offenbarung. Es waren wol heilige Loofe, bestehend in Bildchen ober Steinen: fie bienten als ein Mittel, göttliche Antwort zu erhalten, Mum. 27, 21; 1 Sam. 14, 41; 28, 6 2c. — Gottesfpruch, mischpa't, eig. Recht, Ur= theil, kann hier nur von bem beiligen Drakel, ben Urim und Tummim, die in ber Amtstasche bes Hohepriesters waren, verftanben werben. -

32 Pangerhembes: von leinen, bergleichen in 36 Megapten und fonft häufig. - Stirnblatt, ein

golbener Streifen, Diabem; vgl. 29, 6; Lev. 8, 9. Zeichen bes Hohepriesters. - was ver= 38 fehlt wird 2c., wrtl. die Miffethat (Schuld) ber Beiligthümer. Alles Mangelhafte tilgt bie volle hingebung an ben Ewigen. Bgl. Lev. 10, 17; Rum. 18, 23. - Bipfelhauben, 40 Ropfbunde, oben spitig wie die sogenannte phrygische Milte. Das Wort wird vom Ropfbunde ber gemeinen Priefter gebraucht, 29, 9; 39, 28; Leb. 8, 13. - einseten, 41 in's Umt; wrtl. ihre Sand füllen, 29, 24; Lev. 8, 33; 21, 10, und baburch mit ber Umtsgewalt bekleiben. — Bgl. Lev. 8. - 29, 1

29

Erodus 29. für Aaron u. seine Söhne. und ungefäuerte Ruchen, angemacht mit Del, und ungefäuerte Flaben, mit Del 3 beftrichen; von feinstem Weizenmehl sollst du folches Alles machen. Und du follst es in einen Kork legen, und in dem Korbe barbringen, sammt dem Farren, und 4 ben zwei Widdern. Und folift berguführen Maron und feine Göhne vor die Thur bes 5 Zeltes ber Offenbarung, und fie mit Wasser waschen; und die Aleider nehmen, und Aaron anziehen den Leibrock, und das Oberkleid unter dem Schulterkleide, und das Schulterfleid, und die Amtstafche; und du follst ihn gurten mit bes Schulterfleides 6 Gurt; und ben Ropfbund auf sein Haupt seten, und bie beilige Stirnbinde an 7 ben Ropfbund. Und follft nehmen bas Salbol, und auf fein haupt gießen, und 8 ihn falben. Und feine Sohne follst du herzuführen, und ihnen die Leibrocke an-9 ziehen; und beibe, Aaron und auch sie, mit Gürteln gurten, und ihnen die Zipfelhauben aufbinden, daß fie das Priefterthum haben zu einer immerwährenden Satzung. 10 Und follft Aaron und feine Söhne einseten; und ben Farren berguführen vor das Belt ber Offenbarung; und Naron fammt feinen Göhnen follen ihre Bande auf bes 11 Farren Ropf legen. Und du follst ben Farren schlachten vor dem Ewigen, vor der 12 Thur des Zeltes der Offenbarung. Und du follst vom Blut des Farren nehmen, und auf des Altars Hörner thun mit beinem Finger, und alles andere Blut an des Al-13 tars Boden schütten. Und du sollst alles Unschlitt nehmen, welches das Eingeweide bedeckt, und das Netz an der Leber, und die beiden Rieren mit dem Unschlitt, das 14 daran ift, und es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Aber des Farren Fleisch, Well und Mift follst du außerhalb bes Lagers mit Feuer verbrennen; ein Guhnopfer 15 ift es. Aber ben einen Widder follft bu nehmen, und Aaron fammt feinen Sohnen 16 follen ihre Bante auf feinen Ropf legen. Dann follft bu ben Widter ichlachten, und 17 sein Blut nehmen, und an den Altar sprengen ringsum. Aber den Widder sollst bu zertheilen in seine Stücke, und sein Eingeweibe und seine Unterschenkel maschen, und follst es auf seine Stude und seinen Ropf legen; und ben ganzen Widder in 18 Ranch aufgehen lassen auf dem Altar; es ist ein Brandopfer dem Ewigen, ein lieblicher 19 Beruch, ein Feueropfer dem Ewigen. Den andern Widder aber folist du nehmen, und 20 Naron fammt feinen Söhnen follen ihre Sande auf feinen Ropf legen; und du follst den Bidder schlachten, und sein Blut nehmen, und Naron und feinen Göhnen auf ben rechten Ohrknorpel thun, und auf den Daumen ihrer rechten Hand, und auf die große

21 Zehe ihres rechten Fußes; und das Blut an den Altar sprengen ringsum. Und nimm vom Blute, das auf dem Altar ift, und Salbol, und besprenge Aaron und seine Aleider, seine Söhne und ihre Aleider; so wird er und seine Aleider, sammt seinen

22 Söhnen und ihren Aleibern geheiligt. Darnach follst bu nehmen bas Unschlitt von bem Widder, ben Fettschwanz, und das Unschlitt, welches das Eingeweide bedeckt, das Netz der Leber, und die beiden Nieren mit dem Unschlitt, das daran ift, und

23 bie rechte Reule; benn es ift ein Ginsetzungswidder: und Ginen Laib Brod, und Ginen Delfuchen, und Einen Fladen aus dem Korbe der ungefäuerten Brode, der vor dem 24 Ewigen ftebet. Und lege es Alles auf die Sande Aarons und feiner Sohne, und

4 was den 30, 10; also im Borhof. Bgl. 40, 7. -6, 10 Stirubinbe 28, 36. - Sanbe auflegen, 12 f. zu Lev. 1, 4. - Schitten, vgl. Lev. 4, 7. 13 - alles Unichlitt nehmen, f. zu Lev. 3, 3, 14 vgl. Lev. 9, 10. 19. - bes Farren Fleisch, 16 Fell 2c., Lev. 4, 11 fg.; 8, 16 fg. - fein Blut 18 nehmen, Bs. 21; bgl. Leb. 1, 5. - Brand= 20 opfer, vgl. Lev. 1. - auf ben rechten

22 Ohrknorpel, f. gu Lev. 8, 23. - Fett=

ichwang, ben biden Schwang ber morgenlanbischen Schafe, welcher oft gegen zwanzig Pfund wiegt, vgl. Lev. 7, 3. - Brob, vom feinsten Bei= 23 zenmehl, f. Vs. 2. - webe es, b. h. schwinge 24 rechts und links', fowie nad, unten und oben, vgl. Lev. 7, 34. Der Priefter legte bas Opfer in die Sande bes Darbringenden und hob es barin, indem er feine Sande unter die bes Darbringenben legte. Go erklärt fich vielleicht

### Webebruft u. Bebekeule. Zweites Buch des Gefetes 29. Suhnung des Altars.

25 webe es als Webe vor dem Ewigen. Darnach nimm's von ihrer Hand, und laffe es in Rauch aufgehen auf dem Altar über dem Brandopfer zum lieblichen Geruch

26 vor bem Ewigen; bas ist ein Feueropfer dem Ewigen. Und bu sollst die Bruft nehmen vom Einsehungswidder Aarons, und sollst sie als Webe vor dem Ewigen weben;

27 und sie foul bein Theil sein. Und du sollst also heiligen die Webebruft, und die Hebekeule, die gewebet und gehoben werden von den Einsetzungswiddern Aarons

28 und seiner Söhne; und es soll Aarons und seiner Söhne sein als immerwährenbe Gebühr seitens der Kinder Ifrael; denn es ist ein Hebopfer; und soll ein Hebopfer sein seitens der Kinder Ifrael von ihren Heilsopfern, ihr Hebopfer für den Ewigen.

29 Aber die heiligen Aleider Aarons sollen seine Söhne haben nach ihm, daß sie 30 darin gesalbet, und eingesetzt werden. Welcher unter seinen Söhnen an seiner Statt Hohe priester wird, der soll sie sieben Tage anziehen, daß er hineingehe in das Zelt

31 ber Offenbarung, zu bienen im Heiligen. Du sollst aber nehmen ben Einsetzungs-32 widder, und sein Fleisch kochen an heiliger Stätte. Und Aaron mit seinen Söhnen soll des Widders Fleisch essen, sammt dem Brod im Korbe, vor der Thür des

33 Zeltes der Offenbarung. Das womit fie entfündigt wurden bei ihrer Einsetzung und Weihung, das sollen fie effen, und kein Fremder soll es effen, denn es ift

34 heilig. Wo aber etwas übrig bleibet von dem Fleisch des Einsetzungsopfers und von dem Brod bis zum Morgen, das sollst du mit Fener verbrennen, es soll nicht

35 gegeffen werben; benn es ift heilig. Und du follst also mit Aaron und seinen Sohnen thun Alles, was ich dir geboten habe; sieben Tage sollst du sie einsetzen:

36 und täglich einen Farren zum Sühnopfer schlachten, um der Entsündigung willen. Und sollst den Altar sühnen, wenn du das Entsündigungsopfer auf ihm darbringst,

37 und follst ihn falben, daß er geheiligt werbe. Sieben Tage sollst du auf dem Altar Entsündigungsopfer darbringen und ihn heiligen, daß er hochheilig sei. Jeder der den Altar anrühret, soll dem Heiligthume verfallen sein.

38 Und das ist's, was du opfern sollst auf dem Altar: zwei jährige Lämmer sollst 39 du täglich darauf opfern für und für; ein Lamm des Morgens, das andere gegen 40 Abend. Und für das eine Lamm nimm ein Zehntel Semmelmehl, angemacht mit einem Viertheil eines Hin gestoßenen Dels; und ein Trankopfer von einem

27 - Bebebruft und Bebeteule. Diefe einmal geheiligte Bruft und Reule foll für immer Gott und an feiner Statt ben Brieftern ge= hören, bei allen Beile ober Baft - und Freubenopfern ber Ifraeliten. Bgl. Leb. 7, 29 fg; 31 Rum. 18, 18. 19. - heiliger Stätte: im Borhof. Riedriger fteht ein blos "reiner" 37 Ort. - hochheilig, b. i. allerheiligft, bebr. qodesch qodaschim, wrtl. Beiligthum ber Beiligthümer. Go beifit Alles, mas nur ein gefalbter Priefter anrühren ober effen barf. Bgl. Lev. 2, 3. - bem Beiligthume ber= fallen fein (wrtl. beilig fein) mit feiner Freiheit und feinem Gute. Durch bas Anrüh= ren bes Beiligthums wird ber Mensch beilig (sacer, heilig und verflucht), b. h. er wird Eigenthum bes Beiligthums und infolge bavon, weil er als Unheiliger, Ungeweihter

ber Ausbrud "bie Sanbe fullen", für "weiben".

sich mit bem Beiligen nicht verträgt, von jenem bergehrt, vernichtet. Daß bem Borte qadasch, beilig, geheiligt fein, wirklich biefer Begriff zukommt, beweifen außer unferer Stelle beutlich 30, 29; Lev. 6, 20; Rum. 17, Der ursprüngliche Sinn bes Berfallenfeins mar also bei ben beibnischen Gemiten ohne Zweifel ber leibliche Tod: hier ift es ichon gemilbert. Man vgl. zu Lev. 27, 3: es war wahrscheinlich eine Lostaufung babei mbalich. Es bleibt alfo ber 'reine fittliche Ginn gurud: wenn ber Menich, ohne vorhergegangene Anerkennung feiner Gilnbhaftigteit es magt, fich bem Emigen. Beiligen, zu nahen, fo berfällt er ihm. Aehnlich, wenn man überfett: Alles mas ben Altar berührt, foll beiliges Gut bleiben. Für biefe Auffaffung tann man Sagg. 2,12 anführen. - Behn= 40 tel = Somer, 16, 36; Num. 28, 5. - Sin = 72 Gi voll. - geftogenen Dels, f. gu 27, 20.

30

41 einem Biertheil Sin Beins. Und bas andere Lamm opfere gegen Abend, ein Speisopfer und Trankopfer wie des Morgens follst du zu ihm opfern zum

42 lieblichen Geruch, ein Feueropfer bem Ewigen. Das sei ein tägliches Brandopfer bei euch und euern Nachkommen vor der Thür des Zeltes der Offenbarung, vor

- 43 bem Ewigen, ba ich mich euch gestellen will, um mit bir zu reben. Und baselbst will ich mich ben Kindern Ifrael gestellen, und der Ort soll geheiliget werden
- 44 burch meine Herrlichkeit. Und ich will das Zelt ber Offenbarung und ben Altar heiligen, und Aaron und seine Söhne weihen, daß sie mir als Priester dienen.
- 45, 46 Und will inmitten ber Rinder Ifrael wohnen, und ihr Gott fein: baf fie erkennen, 3ch sei ber Ewige, ihr Gott, ber sie aus Aegyptenland herausgeführet, auf bag ich in ihrer Mitte wohne; Ich bin ber Ewige, ihr Gott.
  - 1,2 Und mache einen Altar zum Verbrennen bes Rauchwerks, von Schotenbornholz: eine Elle lang und breit, vierectig foll er fein, und zwei Ellen boch, und feine Börner
    - 3 follen von ihm ausgehen. Und bu follst ihn mit gediegenem Gold überziehen, seine Platte und feine Banbe ringsum, und feine Hörner. Und follft ihm ringsum
    - 4 einen Kranz von Gold machen; und zwei goldene Ringe unter dem Kranz an jeder ber beiben Seitenflächen bes Altars, bag man Stangen barein thue, um ihn baran
    - 5 zu tragen. Und die Stangen mache von Schotendornholz, und überziehe fie mit
    - 6 Gold. Und follst ihn setzen vor den innern Vorhang, der die Lade des Zeugnisses verhänget, vor den Deckel, der auf dem Zeugniß ist, wo ich mich dir gestellen werde.
    - 7 Und Aaron soll barauf verbrennen wohlriechendes Rauchwerk alle Morgen, wenn er
    - 8 die Lampen fäubert: desgleichen foll er es verbrennen, wenn er die Lampen anzündet gegen Abend. Das sei ein tägliches Rauchwerk vor bem Ewigen bei
    - 9 euch und euern Nachkommen. Ihr follt kein fremdes Rauchwerk barauf thun,
    - 10 auch kein Brandopfer noch Speisopfer; und kein Trankopfer sollt ihr barauf gießen. Und Aaron foll beffen Hörner entfündigen Einmal im Jahr mit bem Blut - bes Sühnopfers ber Entfündigung. Solche Entfündigung foll jährlich Einmal geschehen bei euch und euern Nachkommen. Hochheilig ist er bem Ewigen.
- Und der Ewige redete zu Moses also: Wenn du die Häupter der Kinder 11, 12 Ifrael zähleft bei ihrer Mufterung, foll ein Jeglicher bem Ewigen geben ein Sühngeld seines Lebens, auf daß ihnen nicht eine Plage widerfahre, wenn sie ge-
  - 13 muftert werben. Es soll aber ein Jeglicher, ber burch bie Mufterung gebet, einen halben Sekel geben, nach bem Sekel bes Heiligthums; ein Sekel zu zwanzig Gera:
  - 14 folder balbe Setel foll bie Beiftener für ben Ewigen fein. Jeber von zwanzig Jahren und brüber, ber burch bie Mufterung gehet, gebe folche Beifteuer bem
  - 15 Ewigen. Der Reiche foll nicht mehr geben, und ber Arme nicht weniger, als ben halben Sekel, bem Ewigen zur Beiftener für bie Entfündigung eures Lebens.
  - 30,3 Platte und Wände, oberfte Kläche und Seitenwände. Wahrscheinlich war auch er inwendig bobl. Weil er mit Gold fiberzogen war, hieß er auch kurzweg ber golbene Altar, vgl. 39, 38, mährend ber Brandopferaltar ber
    - 4 eberne ift. Golbener Rrang, wohl eine

    - 6 verzierte Leifte, vgl. 25, 11. wo ich mich 7 bir geftellen werbe 25, 22. - faubert,

bgl. 27, 21. - tägliches, eig. beständiges, 8 immerwährendes. Das Rauchopfer mußte ebenfo wie bas Brandopfer 29, 42 täglich bargebracht werben. - Diese Entfündigung bes Rauchal= 10 tars geschah am Entfündigungstag, Lev. 16, 18. Angerbem f. Lev. 4, 7. 18. - Mufterung. 12 Bgl. Rum. 1, 26 fg. - lleber biefe Steuer 13 val. Lev. 27, 25; Eg. 45, 12 fg. - Beiftener, 15 16 Und but follft foldes Geld der Entfündigung von den Kindern Ifrael nehmen, und zur Verfertigung bes Zeltes ber Offenbarung geben, bag es fei ben Kindern Ifrael zum Gedächtniß vor dem Ewigen, euer Leben zu entfündigen.

Und der Ewige redete zu Moses also, Du sollst auch ein ehernes Becken machen mit einem ehernen Gestell, zum Waschen, und sollst es seten zwischen das

19 Belt ber Offenbarung und ben Altar, und Waffer barein thun; bag Aaron und

20 feine Söhne ihre Hände und Guge baraus waschen. Wenn fie in bas Zelt ber Offenbarung hineingehen, follen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben; ober wemt sie herantreten zum Altar, daß sie dienen und in Rauch aufgeben laffen 21 ein Feueropfer bem Ewigen. Und follen waschen ihre Bande und ihre Bufe, auf

daß fie nicht fterben. Das foll Aaron und feinem Samen eine immerwährende Satzung fein, für fie und ihre Nachkommen.

- Und ber Ewige redete zu Moses also: Du aber nimm dir die besten Spezereien, Myrrhenharzes fünf hundert Sefel; und feinen Zimmet halb fo viel, zweihundert 24 und funfzig; und feinen Ralmus auch zwei hundert und funfzig; und Cafia fünf 25 hundert, nach dem Sefel bes Beiligthums; und Dlivenol ein Sin. Und mache baraus ein heiliges Salböl, eine Salbenmischung, gemengt nach ber Kunft ber 26 Salbenmischer: ein heiliges Salböl foll es fein. Und falbe damit das Zelt der 27 Offenbarung, und die Lade des Zengniffes; den Tifch mit all seinem Geräthe, den 28 Leuchter mit seinem Geräthe, den Rauchaltar; den Brandopferaltar mit all seinem 29 Geräthe, und das Becken mit seinem Gestell. Und du sollst sie also weihen, daß fie hochheilig seien; Jeder ber sie anrühret, soll dem Heiligthum verfallen sein.
- , 31 Und Naron und seine Söhne sollst bu salben, und sie mir zu Brieftern weihen: und
  - follst mit den Kindern Ifrael reden und sprechen, Dies Del soll mir eine heilige 32 Salbe sein bei euch und euern Nachkommen. Auf Menschenleib soll's nicht gegossen werden, und ihr follt nichts machen nach feiner Mischung; beilig ift es, beilig
  - 33 foll's euch fein. Wer eine folche Mifchung machet, ober bavon auf einen Fremben thut, ber foll aus seinen Stammgenoffen ausgerottet werben.
  - Und der Ewige fprach zu Moses, Nimm dir Spezereien: Tropfenharz, Räucher-34 flaue, Gummi, Spezereien und reinen Weihrauch, bes einen fo viel als bes andern:

16 vgl. 25, 2. - Berfertigung: Errichtung 19 und Ausstattung. - Gie bienten barfuß, vgl. 24 3, 5. - Cafia, eine bem Zimmet abnliche Ge-29 mirgrinde. - Die Bebeutung bes Galbens überhaupt ift Weihung und Beiligung. Go wurden aufgerichtete Steine burch Salbung gu heiligen Denkmälern geweiht (Gen. 28, 18). -Des Salbens mit wohlriechenden Salben wird im A. B. öfter gebacht. Man falbte fich, wenn man zu Höherstehenden ging (Ruth 3, 3), wenn man an feftlichen Gaftmählern theilnahm (Um. 6, 6; Pred. 9, 8): also auch wenn man in ber Gemeinde am heiligen Orte bor Gott erschien (2 Sam. 12, 20; Jef. 57, 9). Es war ein Zeichen heiterer Festlichkeit (Pf. 104, 15; Matth. 6, 17; vgl. St. 1, 3; 4, 10), während man bei Trauer fich nicht falbte (2 Sam. 14, 2; Dan. 10, 3; Jej. 61, 3). - Gefalbt murben bie Hohepriefter, die Könige, auch bie Propheten. 32 - Mischung, eig. Maß, bas ift bas Mischungsverhältniß. Es ift gunächst nicht verbo-

ten eine Salbe aus benfelben Stoffen gu bereiten, wie bie beilige Salbe, fonbern unr, bag bon jedem Stoffe gerabe foviel zu einer Salbe genommen wirb. - Das beilige Rauchwerk 34 beim Gottesbienft erklärt fich aus ben Sitten ber Morgenländer leicht. Dieser ift fehr em= pfindlich gegen üble Berüche und fehr empfänglich für Wohlgerüche (Spr. 27, 9). Alle Verfonen. die besonders geehrt werden sollen, empfängt er mit wohlriechenden Räucherungen. Da die Gottheit beim Dienste als gegenwärtig gebacht wirb. so soll ihr also sinnbildlich auch biese zugleich für bie Gemeinde erfrischende Ehre erwiesen werben. Später ward ber aufsteigende Raud, als Ginnbild ber emporfteigenden Gebete angefeben. Die Megupter hatten zu gottesbienftlichen 3meden ein eigenes Raudmert, Kyphi genannt. Im Dienfte bes Ewigen gehörte bas Rauchopfer, abgeseben von bem am Entsundigungstage bargebrachten, zur täglichen Gottesverehrung; jeben Morgen und Abend wurde ein foldes angezündet (Be. 7 fa.:

- 35 und mache Rauchwerk baraus, wohl gerieben, gemenget, wie man Spezereien mischet, 36 rein und heilig. Und reibe davon zu Bulver, und thue davon vor das Zeugniß in
- dem Zelte der Offenbarung, da ich mich dir gestellen werde. Hochheilig soll es
- 37 euch fein. Und Rauchwerf von folder Mifchung follt ihr für euch nicht machen,
- 38 du follst es heilig halten bem Ewigen. Wer ein solches machen wird, bamit es ihm zum Wohlgeruch diene, der foll ausgerottet werden aus seinen Stammgenossen.
- 1,2 Und der Ewige redete zu Moses also, Siehe, ich habe mit Namen berufen 31 3 Bezaleel, ben Sohn bes Uri, ben Sohn bes Hur, vom Stamme Juba; und habe ihn erfüllet mit göttlichem Geifte, mit Kunftsinn und Berftand und Gin=
  - 4 ficht, und mit allerlei Fertigfeit; auszusinnen fünftliche Arbeiten in Golb, Gilber
  - 5 und Erz; im Schneiden und Faffen von Edelfteinen, im Zimmern von Holz,
  - 6 allerlei Werk zu machen. Und siehe, ich habe ihm beigegeben Oholiab, den Sohn Ahisamache, vom Stamme Dan; und habe allerlei kunftsinnigen Männern Weisheit
  - 7 in's Herz gegeben, daß fie machen follen Alles, was ich bir geboten habe: bas Belt ber Offenbarung, die Lade des Zengnisses, den Deckel darauf, und alles Geräthe
  - 8 bes Zeltes: ben Tifch und fein Gerathe, ben Leuchter aus gebiegenem Golde
  - 9 und all fein Geräthe, und ben Rauchaltar; ben Brandopferaltar, mit all feinem
  - 10 Gerathe, bas Beden mit feinem Geftell; die genähten Rleider, und die beiligen Aleider des Priefters Aaron, und die Aleider seiner Söhne beim Priefterdienst;
  - 11 bas Salbol, und bas Rauchwerf von Spezereien zum heiligthum. Bang fo wie ich dir geboten habe, sollen sie es machen.
- 12, 13 Und der Ewige redete zu Moses also: Du aber rede zu den Kindern Ifrael, und sprich, Haltet ja meinen Ruhetag, benn berfelbe ift ein Zeichen zwischen mir und euch, für euch und eure Nachkommen, damit ihr wiffet, daß Ich ber Ewige bin,
  - 14 ber euch heiliget. Darum so haltet ben Ruhetag, benn heilig ist er euch: wer ihn entheiliget, ber soll des Todes sterben. Denn wer immer daran eine Arbeit thut,
  - 15 beg Seele foll ausgerottet werden aus seinen Stammgenoffen. Sechs Tage foll man Arbeit thun; aber am siebenten Tag ift heilige Ruhetagfeier bes Ewigen. Jeder
  - 16 ber eine Arbeit thut am Ruhetage, foll bes Todes sterben. Darum sollen bie Kinder Ifrael den Ruhetag halten, daß sie und ihre Nachkommen ihn feiern, zum
  - 17 immermährenden Bunde. Er ist ein immermährendes Zeichen zwischen mir und ben Kindern Ifrael. Denn in feche Tagen machte ber Ewige himmel und Erde; aber am siebenten Tage ruhete er, und erquickte sich.
  - 18 Und da der Ewige ausgeredet hatte mit Moses auf bem Berge Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugniffes; die waren steinern, beschrieben mit dem Finger Gottes.

2 Chron. 13, 11) auf bem Bs. 1 fg. beschriebe= nen Rauchaltar. Das Rauchopfer galt als Gott besonders angenehm (Deut. 33, 10; Bf. 141, 2) und man legte ihm auch eine versöhnende Kraft bei (Lev. 16, 12 fg.; Rum. 17, 11 fg.). - Wie bas heilige Salbol, bestand bas Rauchwerk aus vier Stoffen. - Tropfenharg: bas von felbft ausgeschwitte Mbrrhenbarg. - Räucherflaue: Meernagel, eine wohlriechende Muschel. -Gummi, ober mit bem befonbern femitischen Ramen "Galbanum": ber ftarfriechenbe, ber= bichtete Gaft einer befb. in Sprien machfenben

Staube. - Das folgenbe Bort " Spezereien" faßt bas Borhergehenbe zusammen. — mit 31, 2 Ramen berufen 35, 30 fg.; 36, 1. - filnft = 4 liche Arbeiten, wrtl. (zu erfinnen) Erfinnungen zu arbeiten, b. h. Gebanfen, bie bann ausgeführt werben in Golb 2c. - genähten 10 Aleider, wahrsch. die gewöhnlichen Kleider ber Briefter jum Dienfte im Beiligthum, nicht bie feierlichen Gemänder, 35, 19; 39, 1. 41. - bei = 13 liget, äußerlich und innerlich (19, 6; Lev. 20, 8. 26) auch aussondert, 1 Kön. 8, 53. - Finger 18 Gottes, b. i. Gottes Schrift, 32, 15. 16. Rach

32

# Der erste Abfall, das goldene Ralb; Gottesschau, neue Gesetztafeln und das Zehngebot der Ordnungen. (32 - 34.)

Da aber bas Bolk fah, baf Mofes verzog von dem Berge herabzusteigen, sam= melte sich's wider Aaron, und sprach zu ihm, Auf, und mache uns Götter, die vor uns hergeben! Denn wir wiffen nicht, was diesem Mann Mofes geschehen ift, ber 2 uns aus Aeghptenland heraufgeführet hat. Und Aaron sprach zu ihnen, Reißet ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Weiber, eurer Sohne und eurer Toch-3 ter; und bringet fie ju mir. Da rif fich ab alles Bolf die goldenen Ohrringe 4 an ihren Ohren, und brachten fie zu Maron. Und er nahm's von ihrer Hand, und bilbete es in einer Korm, und machte also ein gegoffenes Kalb daraus. Und fie sprachen, Das find beine Götter, Ifrael, die bich aus Aeghptenland heraufgeführet 5 haben. Da bas Aaron fah, bauete er einen Altar vor bem Bilbe, und ließ aus-6 rufen alfo, Morgen ift ein Fest bes Ewigen. Und fie standen bes andern Morgens frühe auf, und opferten Brandopfer, und brachten herzu Heilsopfer. Darnach fette 7 fich bas Bolf zu effen und zu trinken, und ftanden auf zur Luftbarkeit. Der Ewige aber rebete zu Moses, Gehe, steige hinab; benn bein Bolf, bas bu aus Aeghpten-8 land heraufgeführet haft, hat übel gehandelt. Sie find schnell von dem Wege gewichen, ben ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegoffenes Ralb gemacht, und es angebetet, und ihm geopfert, und gefagt, Das find beine Götter, Ifrael, bie 9 bich aus Aeghptenland heraufgeführet haben. Und ber Ewige fprach zu Moses, 3ch 10 febe nun, daß dieses Bolk ein halsstarriges Bolk ift. Und nun lag mich, daß mein Born über sie entbrenne, und ich sie verzehre; bich aber will ich zu einem großen 11 Bolfe machen. Da flebete Mofes vor bem Ewigen, seinem Gott, und fprach, Warum, o Ewiger, soll bein Zorn entbrennen über bein Bolk, bas bu mit großer Kraft 12 und ftarfer Sand haft aus Aeghptenland herausgeführet? Warum follen die Aeghp= ter fagen, und fprechen, Er hat fie zu ihrem Unglück hinausgeführet, bag er fie erwürge im Gebirg, und sie vertilge von dem Erdboden? Rehre um von dem Grimm 13 beines Zorns, und lag bich gereuen bes Bofen gegen bein Bolf. Gebenke an beine Anechte, Abraham, Isaak und Ifrael, benen bu bei bir felbst geschworen und verheißen haft, Ich will euern Samen mehren, wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, bavon ich gefagt habe, will ich euerm Samen geben, und er foll es 14 besitzen für immer. Also gerenete ben Ewigen bas lebel, bas er gebränet hatte

34, 28 und Dent. 9, 10; 10, 4 ftanben barauf bie 32, 1 Zehn Gebote 20, 2—17. — hergehen, als eine Art ichützendes Bild unferer Gottheit, eine Art 4 Ballabium. - Mann Mofes 11, 3. - bil= bete es in einer Form, er machte eine irbene Form (1 Kön. 7, 15. 46) und goß bas geschmolzene Metall in biefelbe hinein. - beine Bötter, b. i. beine Gottheit, die - hat. Die= fes Rind war ein altes semitisches Sinnbild ber schaffenben Urkraft, ber in ber Natur ge= offenbarten Gottheit. Es follte nach Aarons Meinung die sichtbare Gottheit, den Engel Jahves, bezeichnen, f. Bs. 5. Die Aufstellung biefes Bilbes aber, wie alle fpatere Berehrung

bes wahren Gottes unter einem Bilb, mar für Ifrael Günbe, 20, 4; 34, 17; Leb. 26, 1; Deut. 4, 12. 15-18 2c., wie benn Alles biefer Art für bie Menge nur ein Götzendienft ift, 28. 8; Bf. 106, 19. 20 2c. Bgl. Deut. 9, 20; 1 Kön. 12,28. - por 5 bem Bilbe, wrtl. vor ihm. - übel geban= 7 belt, wrtl. verberbt (feinen Weg.) - ju einem 10 großen Bolte machen, Rum. 14,12. - fle= 11 hete bor bem Ewigen, wrtl. er ftreichelte bas Antlit des Ewigen, d. i. suchte ihn zu beschwichtigen und wieber gnabig zu ftimmen; vgl. 1 Sam. 13, 12; Jer. 26, 19. - beine Rnechte, von ben 13 Batriarchen, wie Ben. 26, 24; 50, 17; Deut. 9,27. - zwei Tafeln bes Zengniffes 31, 18. - 15 -

15 feinem Bolke zu thun. Und Mofes wandte fich, und stieg herab vom Berge, und hatte die zwei Tafeln des Zengniffes in seiner Sand, die waren beschrieben auf beiben 16 Seiten. Und die Tafeln waren ein Werk Gottes, und die barein gegrabene Schrift 17 war Gottesichrift. Da nun Josua borete bes Bolfs Geschrei, wie fie jauchgeten, 18 fprach er zu Moses, Es ift ein Kriegsgeschrei im Lager. Er aber fprach, Es ift 19 fein lauter garm von Sieg noch von Niederlage, garm von Gefang bore ich. Als aber Moses nahe zum Lager kam, und das Ralb und die Reigen fah; entbrannte fein Born, und er warf die Tafeln aus feiner Hand, und gerbrach fie unten am 20 Berge. Und nahm bas Ralb, bas fie gemacht hatten, und verbrannte es mit Feuer, und zermalmete es zu Bulver, und ftaubete es auf's Waffer, und gab es ben 21 Kindern Frael zu trinken. Und Moses sprach zu Aaron, Was hat dir biefes Bolf 22 gethan, bag bu eine so große Sünde über sie gebracht haft? Aaron aber fprach. Mein Herr laffe seinen Born nicht entbrennen. Du weißt, daß bas Bolk bösartig ift. 23 Sie fprachen nämlich zu mir, Mache uns Götter, die vor uns bergeben; benn wir wissen nicht, was biesem Manne Moses geschehen ift, ber uns aus Aegyptenland 24 heraufgeführet hat. Ich aber sprach zu ihnen, Wer hat Gold? ba riffen fie es von 25 fich und gaben's mir, und ich warf es in's Feuer; und so kam diefes Ralb heraus. Da nun Moses fah, daß das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihnen die 26 Zügel schießen laffen, jum Gespött ihrer Widersacher: trat er in bas Thor bes Lagers, und sprach, Ber zu mir, wer bem Ewigen angehöret! Da sammelten sich 27 ju ihm alle Rinder Levi. Und er sprach zu ihnen, So spricht ber Ewige, ber Gott Ifraels, Gurtet ein Jeglicher sein Schwert an bie Lenden, und burchgebet bas Lager hin und her, von einem Thor zum andern, und erwürget ein Jeglicher 28 seinen Bruder, Freund und Verwandten. Und die Kinder Levi thaten, wie ihnen Moses 29 gefagt hatte; und es fielen des Tages vom Bolt bei drei taufend Mann. Und Mofes fprach, Heute seid ihr geweiht bem Ewigen, indem ein Jeglicher ist wider seinen Sohn 30 und Bruber, daß heute über euch ein Segen komme. Um folgenden Morgen aber fprach Mofes zum Bolf, Ihr habt eine große Sünde gethan; und nun will ich hinaufstei-31 gen zu dem Ewigen, ob ich vielleicht eure Gunde fühnen möge. Als nun Mofes wieder zum Ewigen fam, fprach er, Ach, dies Bolf hat eine große Gunde gethan, benn fie haben 32 fich golbene Götter gemacht. Und nun vergib ihnen ihre Gunde: wo nicht, fo tilge auch 33 mich aus beinem Buch, bas bu geschrieben haft. Und ber Ewige fprach ju Mofes, 34 Der an mir gefündigt hat, ben tilge ich aus meinem Buch. So gehe nun hin, und

führe bas Bolk, dahin ich bir gefagt habe. Siehe, mein Engel foll vor bir hergeben. Und ich werde ihre Sunde beimsuchen an ihnen, wenn meine Zeit kommt heimzusuchen. 35 Alfo schlug der Ewige bas Volk, daß sie das Ralb gemacht, welches Aaron gemacht hatte.

29 ben Bad, Deut. 9, 21. - bosartig, wrtl. im Bösen. Rach Sam., vgl. Bs. 25, kann man mit Beränderung Gines Confonanten ben Ginn 26 "digellos" gewinnen. - Thor bes Lagers, 27 bgl. Gen. 23, 10. - Bruber: im eigentlichen Sinne. Man foll fogar Bater, Mutter, Sohn, Tochter ober bas eigene Weib umbringen, wenn fie zur Abgötterei zu verführen suchen, Deut. 13, 6 fg. Der wesentliche Grundgebanke ift: nur bie, welche ba, wo es fich um ben Berluft bes höchsten Gutes, bes Glaubens an ben Ginen mahren Gott, handelt, felbft Bater und Mutter verleugnen, konnen treue und

20 Er warf ben Staub in ben bom Berge fliegen-

29 mahrhaftige Diener bes Emigen fein. - Beute feid ihr geweiht, wrtl. hat man (eig. "haben

fie", bebr. mil'u, welches bier nicht Befehlsform ift) gefüllt eure Sand bem Ewigen. Der Sinn ift: biefes ift euer mabres Beihopfer, junt Amtsantritt, 28, 41. Bgl. Deut. 33, 9. - tilge 39 mich, b. i. töbte mich. Bgl. Jef. 4,3; Bf. 69, 29; 139, 16; Rom. 9, 3. - Buch, bas bu ge= fdrieben haft. Wie bie Ramen ber einzelnen Ifraeliten in ein Regifter behufs ber Bezahlung ber Steuern ober ber Aushebung jum Rriegs= bienst eingetragen waren (vgl. Num. 1), so führte, nach ber bilblichen Sprache, auch Gott Buch über bie Ramen feiner Angehöri= gen. Wie ber name eines Geftorbenen aus jenen Liften gelöscht wurde, fo bebeutet bier ber Ausbruck ,, aus bem Buche gelöscht wer= ben", fo viel als fterben. - mein Engel 34

- 1 Und ber Ewige redete zu Moses, Gehe, zieh hinauf von hier, bu und bas 33 Bolf, das du aus legyptenland heraufgeführet haft, in's Land, das ich Abraham, Ifaat und Jatob zugeschworen habe mit ben Worten, Deinem Samen will ich's 2 geben. Und ich will vor dir hersenden einen Engel, und vertreiben die Kanaa= 3 niter, Amoriter, Bethiter, Pheresiter, Seviter und Jebusiter. Bieh in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Denn ich will nicht in beiner Mitte hinaufziehen; denn du bist ein halsstarriges Bolf: ich möchte dich unterwegs vertilgen. 4 Da das Bolk biese bose Rede hörete, trugen sie Leid, und Niemand legte seinen 5 Schmud an. Denn ber Ewige hatte gesprochen zu Moses, Sage ben Rinbern Ifrael, Ihr feid ein halsstarriges Bolf. Wo ich nur Ginen Augenblick in beiner Mitte hinaufzöge, so wurde ich bich vertilgen. Und nun thue ab beinen Schmuck 6 von dir, so will ich sehen, was ich dir thun will. Also thaten die Kinder Ifrael ihren Schmuck von sich von dem Berge Horeb an.
- Moses aber nahm das Zelt, und schlug es sich auf, außerhalb des Lagers, ferne von dem Lager, und hieß es Zelt der Offenbarung. Und Jeder, der den Ewigen fuchte, mußte herausgehen zum Zelte ber Offenbarung, welches außerhalb bes 8 Lagers stand. Und wenn Moses zum Zelte herausging, so stand alles Volk auf, und trat ein Jeglicher in seines Zeltes Thur, und saben Moses nach, bis er in 9 bas Zelt hineinging. Und wenn Mofes in bas Zelt hineinging, fo stieg bie Wolfen-10 fäule hernieder, und stand vor des Zeltes Thur, und Er redete mit Moses. Und alles Volk sah die Wolfenfäule vor des Zeltes Thur stehen, und standen auf, und 11 verneigeten fich, ein Jeglicher vor feines Zeltes Thur. Der Ewige aber redete mit Moses von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und wenn er gurudkehrete gum Lager, fo wich fein Diener Josua, ber Sohn Nuns, fein Jünger, nicht aus der Mitte des Zeltes.
- 12 Und Mofes sprach zu bem Emigen, Siehe, bu sprichft zu mir, Führe bies Bolf hinauf; aber du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst; so bu doch gesagt hast, Ich kenne dich mit Namen, und du hast auch Gnade vor
- 13 meinen Augen gefunden. Sabe ich benn nun Gnade vor beinen Augen gefunden: fo lag mich boch beine Wege wissen, bamit ich bich fenne, auf bag ich Gnade vor
- 14 beinen Augen finde: und bedenke, bag dies Bolk bein Bolk ift. Er aber fprach, 15 Mein Angesicht soll voranziehen, daß ich dich zur Rube bringe. Er aber fprach zu ihm, Wo nicht dein Angesicht voranzieht, so führe uns nicht von dannen bin=
- 16 auf. Denn woran foll boch erkannt werben, daß ich und bein Bolf vor beinen Augen Gnade gefunden haben, außer wenn bu mit uns zieheft? Auf daß ich und
- 17 bein Volk ausgezeichnet seien vor allem Volk, bas auf dem Erdboden ift. Und ber Ewige sprach zu Moses, Auch was du jest geredet hast, will ich thun; denn du haft
- foll vor dir bergeben 23, 20; 33, 2. 3. 12. 33, 6 — thaten von sich, wett. beraubten sich. von dem 2c., d. h. von ba an waren fie ohne Schmud; fie batten ihn ichon größtentheils für bie Ginrichtung bes Beiligthums hergegeben, und follten fich feinen neuen anschaffen. -7 nahm bas Belt und ichlug es auf, nam
  - lich als es fertig war. Diese Nachricht wird bier vorläufig eingeschaltet. Dag bas beilige Belt ursprünglich außerhalb bes Lagers war, zeigt Rum. 12, 4 beutlich. Erft fpater nahm

bas Lager bie Geftalt eines Rechtedes an, mit bem Gotteszelte in ber Mitte, f. Ginleitung S. CCCLXVI. - Beltes Thitr, im Borhof, 9 29, 42. Bgl. 40, 34 fg. - Angeficht zu Un= 11 gesicht, Mum. 12, 8. Bes. 2. 3. 5. - 3ch 12 fenne bich mit Ramen, wie ein Fürst bie, jo ihm nahe find, Jef. 43, 1; 45, 3. 4; 30h. 10, 14; 2 Tim. 2, 19. - Mein Angesicht, 14 b. i. ich felbft, 2 Sam. 17, 11, meine Sichtbarfeit, vgl. 23, 21; gleichbedeutend ift ber Ausbrud ber Engel bes Angefichts, Bef.

- 18 Gnabe vor meinen Augen gefunden, und ich kenne bich mit Namen. Er aber fprach,
- 19 Lag mich boch beine Herrlichkeit feben. Und er sprach, Ich will vor beinem Angesicht vorübergeben laffen alle meine Schöne, und will ausrufen ben Namen, der Ewige vor dir. Denn wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig; und weß ich mich erbarme,
- 20 deft erbarme ich mich. Und sprach weiter, Mein Angesicht kannst du nicht seben; denn
- 21 fein Menich bleibt leben, ber mich siehet. Und ber Ewige sprach weiter, Siehe,
- 22 es ift eine Stätte bei mir; da follft bu fteben auf bem gelfen. Benn nun meine Herrlichkeit vorübergehet, will ich dich in der Felskluft stehen laffen, und meine
- 23 Hand über bich beden, bis ich vorübergegangen bin. Und wenn ich meine Hand von dir wegthue, wirst du meine Rückseite sehen; aber mein Angesicht kann man nicht seben.
  - Und der Ewige sprach zu Moses, Haue dir zwei steinerne Tafeln, wie die vorigen waren, daß ich die Worte darauf schreibe, die auf den vorigen Tafeln wa=
  - 2 ren, welche du zerbrochen haft. Und fei morgen bereit, daß du frühe auf den Berg
  - 3 Sinai fteigeft, und meiner bort wartest auf bes Berges Gipfel. Und lag Riemand mit dir hinaufsteigen, auch foll Niemand fich feben lassen auf dem ganzen
  - 4 Berg; auch kein Schaf noch Rind lag weiben vorn an diesem Berge. Und Moses hieb zwei steinerne Tafeln, wie die früheren waren; und stand des Morgens frühe auf, und ftieg auf den Berg Ginai, wie ihm der Ewige geboten hatte, und nahm
  - 5 bie zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da fam der Ewige hernieder in einer Wolfe, und stellte sich daselbst zu ihm, und rief aus den Namen, der Ewige.
  - 6 Und da der Ewige vor seinem Angesicht vorüberging, rief Er, Der Ewige! der Ewige! ein barmberziger, und gnädiger, langmuthiger Gott, und von großer Gnade
- 7 und Treue; ber da bewahret Gnade in's taujenofte Glied, und vergibt Miffethat, Uebertretung und Gunde, der aber feine Miffethat ungeftraft läßt, sondern die Missethat ber Bater heimsuchet an Kindern und Kindeskindern, bis in's dritte und
- 8, 9 vierte Glied. Und Mofes neigete fich eilends gur Erbe, und betete an: und fprach, Habe ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so ziehe doch der Herr in unserer Mitte, benn es ift ein halsstarriges Bolt: und vergib unsere Miffethat und Sünde, und mache uns zu beinem Eigenthum.
  - Und Er sprach, Siehe, ich will einen Bund schließen: vor all beinem Bolf will 10 ich Wunder thun, bergleichen nicht gewirft, sind in allen Landen, und unter allen Bölkern; und bas ganze Bolk, in bessen Mitte bu bist, foll sehen bes Ewigen Werk; denn furchtbar ist, was ich bei dir thun werde.
  - 11 Sabe Acht auf bas, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir ver-12 treiben bie Amoriter, Ranganiter, Sethiter, Pherefiter, Seviter und Jebufiter. Büte bich, daß du nicht einen Bund schließest mit den Bewohnern des Landes, in welches
  - 19 63, 9; 2 Ror. 3, 6; Bebr. 1, 3. ausrufen ben Namen, ber Ewige, b. i. meinen eigenen Namen Jahveh aussprechen, 34, 5. wem ich gnäbig bin, es ift meine freie Gnabe; ich will bir fie aber vollfommen be-
  - 20 weisen. Bgl. Röm. 9, 15. Den Glang ber unmittelbaren göttlichen Majeftat fann fein Sterblicher ertragen, 24, 11; Gen. 32, 30 2c.
- 34, 1 Vgl. 1 Kön. 19, 11 fg. welche bu zerbro= 3 den haft 32, 19; Deut. 10, 1. - Riemanb

fich feben laffen 19, 12 fg. - Gott felbft 6 fpricht hier; er offenbart fich, indem er feinen eigenen Namen Jahveh ausruft, hiemit bem harrenden Moses seine Ankunft ankündigend. In biesem und bem folgenden Bers ift das Wesen Jahvehs als bes gnäbigen und verföhnlichen, wenngleich bie Uebertretungen gerecht strafenden Gottes in unnachahmlicher Erhabenheit beschrieben, vgl. 20, 5; Num. 14, 17. 18; Bj. 86, 5. 15; 103, 8. - ber feine Miffethat un= 7

- 13 du kommst, daß sie dir nicht ein Fallstrick werden in beiner Mitte: sondern ihre Altäre follt ihr einreißen, und ihre Malsteine zerbrechen, und ihre heiligen Bäume
- 14 umhauen. Denn du follft keinen andern Gott anbeten: benn ber Ewige heißet
- 15 Eiferer, ein eifernder Gott ift er: auf daß nicht, wenn du einen Bund schließest mit des Landes Bewohnern, und sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern,
- 16 sie dich laden, und du von ihrem Schlachtopfer efsest; und beinen Söhnen ihre Töchter zu Weibern nehmest, und dann ihre Töchter nachhuren ihren Göttern, und machen auch deine Söhne ihren Göttern nachhuren.
- 17 Du sollst dir keine gegossene Götter machen.
- Das Fest der ungefäuerten Brode sollst du halten. Sieben Tage sollst du ungefäuertes Brod essen, wie ich dir geboten habe, in der bestimmten Zeit des Uehrenmonats; denn in dem Aehrenmonat bist du aus Aeghpten ausgezogen.
- 19 Alles, was seine Mutter bricht, ist mein; und all dein Bieh, was männlich 20 sein wird, das seine Mutter bricht, es sei Rind oder Schaf. Aber den Erstling des Esels sollst du mit einem Schaf lösen: wenn du ihn aber nicht lösest, so brich ihm das Genick. Alle Erstgeburt deiner Söhne sollst du lösen, und Niemand soll leer erscheinen vor mir.
- 21 Sechs Tage sollst du arbeiten; am siebenten Tage aber sollst du feiern: beides mit Pflügen und mit Ernten sollst du feiern.
- 22 Und das Fest der Wochen sollst du halten mit den Erstlingen der Weizenernte; und das Fest des Einherbstens, beim Umlauf des Jahres.
- Dreimal im Jahr sollen alle beine Mannsbilder erscheinen vor dem Herrn, dem 24 Ewigen, dem Gott Ifraels. Wenn ich die Heiden vor dir ausstoßen und deine Grenze erweitern werde, soll Niemand beines Landes begehren, während du hinaufgehest dreimal im Jahr, zu erscheinen vor dem Ewigen, deinem Gott.
- Du sollst das Blut meines Opfers nicht neben Sauerteig opfern: und das Opfer des Passahfestes soll nicht über Nacht bleiben bis an den Morgen.
- Die Erstlinge von den ersten Früchten beines Bobens sollst du in das Haus bes Ewigen, deines Gottes, bringen.
  - Du sollst nicht kochen das Böcklein in seiner Mutter Milch.
- 27 Und der Ewige sprach zu Moses, Schreibe dir diese Worte auf; denn nach 28 diesen Worten habe ich mit dir und mit Israel einen Bund geschlossen. Und er war allda bei dem Ewigen vierzig Tage und vierzig Nächte, und aß kein Brod, und trank kein Wasser. Und er schrieb auf die Taseln die Worte des Bundes, die zehn Worte.
- Da nun Moses vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand; und wußte nicht, daß die Haut seines Angesichts glänzete, 30 davon, daß er mit Ihm geredet hatte. Und Aaron und alse Kinder Ifrael sahen Moses: und siehe, die Haut seines Angesichts glänzete, und sie fürchteten sich, zu 31 ihm heranzutreten. Da rief ihnen Moses; und sie kehrten zu ihm zurück, Aaron und
- gestraft läßt, vgl. 20, 5. 6; Jer. 25, 29; 30, 15 11; 46, 28 2c. nachhuren, ihnen abgötstisch nachlaufen. Abgötterei ift geistliche Hurerei, Ghebruch, Hos. 1, 2; übrigens war sie bei ben semitischen Böstern oft mit Unzucht vers
- 18 bunden, vgl. Num. 25. Bgl. 12, 13. 23. 2c. 19 Alle Erstgeburt gehört bem Ewigen. was männlich fein wird: fo kann bas
- hebr. Wort zur Noth übersetzt werden. Wahrsch. aber ist mit Beränderung Eines Consonanten zu setzen ", das Männliche". Ieer 23, 15. 20 Fest der Wochen, Pfingsten, sieben 22 Wochen nach Oftern, Deut. 16, 9. Fest des Einherbstens, Laubhütten. Berbot 25 des Gesäuerten beim Passachper und des Uebrigsassen 23, 18; 12, 10. 23, 19. 26

32 alle Fürsten ber Gemeinde; und Moses redete mit ihnen. Darnach aber traten berzu alle Kinder Ifrael. Und er gebot ihnen Alles, was der Ewige mit ihm geredet hatte 33 auf bem Berge Sinai. Und nachdem Mofes mit ihnen zu Ende gerebet, legte er 34 eine Hülle auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging vor ben Ewigen, mit ihm

zu reben, that er die Hulle ab, bis er wieder herausging. Und wenn er heraus-

35 fam, und redete zu den Kindern Ifrael, was ihm geboten war; so saben bie Kinder Ifrael, daß die Haut seines Angesichts glänzete. Dann that er die Hulle wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit 3hm zu reben.

# Die Sabbathfeier; Aufrichtung des Zeltes des Zeugnisses; seine Ginweihung und die Weihung der Priefter. (35-40.)

Und Moses versammelte bie ganze Gemeinde ber Kinder Ifrael, und sprach zu 2 ihnen, Das ift's, was ber Ewige geboten hat, daß ihr thun follt. Sechs Tage foll Arbeit geschehen; ben siebenten Tag aber sollt ihr heilig halten bem Ewigen als 3 Rubetagfeier: Jeder, ber an bemfelben arbeitet, foll getodtet werden. 3hr follt kein

Feuer anzünden am Ruhetage in allen euern Wohnsitzen.

Und Moses sprach zu der ganzen Gemeinde der Kinder Ifrael also, Das ist's, 5 was ber Ewige geboten hat: Bebet von bem Euren eine Beifteuer bem Ewigen; ein Jeglicher, ber bazu willig ift, foll folche Beifteuer für ben Ewigen bringen, Gold,

6 Silber und Erz; und blauen und rothen Purpur, Scharlach, weiße Leinwand, und 7, 8 Ziegenhaar; rothgefärbte Widderfelle, Seekuhfelle, Schotendornholz; Del zum Leuch-

9 ter, und Spezereien zum Salbol und wohlriechenden Rauchwert; Onhr, und ein-

10 gefaste Steine jum Schulterfleid und jur Amtstasche. Und Jeber unter euch, ber 11 funftsinnig ift, komme, und mache Alles was der Ewige geboten hat. Rämlich die

Wohnung mit ihrem Zelte und ber Ueberbede, Beften, Brettern, Riegeln, Gäulen

12 und Unterfätzen; die Labe mit ihren Stangen, ben Deckel und den innern Vorhang ber

13 Berhüllung; ben Tisch mit seinen Stangen, und all seinem Geräthe, und bie Schau-

14 brobe; ben Leuchter zur Beleuchtung, und sein Gerathe, und seine Lampen, und bas

15 Del zur Beleuchtung; ben Rauchaltar mit feinen Stangen, bas Salbol, bas mohl-

16 riechende Rauchwerk, ben Borhang ber Thur am Eingang ber Wohnung; ben Brandopferaltar mit seinem ehernen Gitter, ben Stangen, und all seinem Geräthe; bas

17 Waschbeden mit seinem Gestell; bie Umhänge bes Vorhofs mit seinen Säulen und Unter-

18 faten, und den Vorhang des Thors am Vorhof; die Pflöcke der Wohnung und des Vor-

19 hofe mit ihren Seilen; die genahten Rleider zum Dienft im Beiligthum und die beiligen Kleiber Aarons bes Priefters, mit ben Kleibern feiner Göhne gum Priefterbienft.

Da ging die ganze Gemeinde der Kinder Ifrael hinaus von Moses. Und Alle, die ihr Herz trieb und beren Geift willig war, kamen und brachten die Beifteuer des Ewigen, jum Werk bes Zeltes ber Offenbarung, und ju aller Arbeit baran, und 22 zu ben beiligen Kleibern. Es kamen aber beibe Mann und Weib, Jeder ber willigen

28 Die gehn Worte, b. i. die gehn Gebote, Deut.

33 10, 2. 4. — Bgl. 2 Ror. 3, 7. 13, wonach ber 35 Glanz allmählich abnahm. — fahen: Mofes war

ohne Sille im Beiligthume, und außerbem mahrend er, aus bemfelben hervortretend, bein Bolfe bie Worte Gottes verfündigte. Im gewöhnlichen 35, 1 Leben aber trug Moses bie Hille. — Sabbaths=

gefet 31, 12-17. Alles und jedes Geschäft, selbst das Anzünden des Feuers und das Rochen foll unterlaffen werben, vgl. Lev. 23, 7. -Bgl. von hier an Rpp. 25 fg. — Zelt, f. z. 4 fg., 11 39, 38. — Ueberbecke 39, 34. — Genähte 19 Rleiber, f. z. 31, 10; vgl. 39, 41. - Golb = 22 perlen, wrtl. Budel, mahrich. Salsgeschmeibe.

35

Herzens war, und brachten Nasenringe, Dhrringe, Fingerringe und Goldperlen, aller= lei goldenes Geräthe; und es kam ein Jeglicher, der da Gold bringen wollte als 23 Beibacichent bem Ewigen. Und Jeder, bei bem fich fand blauer und rother Burpur, Scharlach, weiße Leinwand, Ziegenhaar, rothgefärbte Widderfelle, und Seekuhfelle,

24 der brachte es. Jeder, ber Silber und Erz befaß, brachte es als Beifteuer bem Ewigen. Und Jeder, bei dem sich Schotendornholz fand, brachte es zur Verferti-

25 gung von allerlei Werk. Und alle kunftsinnigen Beiber spannen mit ihren Sanden, und brachten ihr Gespinst von blauem und rothem Purpur, Scharlach und weißer 26 Leinwand. Und alle Beiber, die willig und geschickt bazu waren, spannen Ziegenhaar.

27 Die Fürsten aber brachten Dubr, und eingefaßte Steine, zum Schulterkleid und zur

28 Amtstasche. Und Spezerei und Del, zum Leuchter, und zum Salböl, und zum

29 wohlriechenden Rauchwerf. Alfo' brachten die Kinder Ifrael, beide Mann und Beib, wen immer fein Herz trieb, freiwillige Gaben dem Ewigen, zu allerlei Werk, bas

der Ewige zu machen geboten hatte durch Moses.

Und Moses sprach zu den Kindern Ifrael, Sehet, ber Ewige hat mit Namen 30 31 berufen Bezaleel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamme Juda; und hat ihn erfüllet mit göttlichem Beifte, an Runftsinn, Verftand, Ginficht und allerlei Fer-33 tigkeit; auszusinnen fünftliche Arbeiten in Gold, Silber und Erz; im Schneiden und Faffen von Ebelfteinen, im Zimmern von Holz, zu machen allerlei fünstliche Arbeit. 34 Und hat ihm in's Berg gelegt die Gabe zu unterweisen, ihm und Oholiab, bem 35 Sohn Ahisamachs, vom Stamme Dan. Er hat ihr Berg mit Runftsinn erfüllet, zu machen allerlei Werk bes Stein- und Holzschneibers, Runftwebers und Buntwirkers in blauem und rothem Purpur, Scharlach und weißer Leinwand, und bes

1 Bebers, berer, die ba machen allerlei Berk, und fünstliche Arbeiten aussinnen: und es werden Bezaleel und Tholiab, und alle weise Männer, benen ber Ewige Runst= sinn und Berstand gegeben, zu wissen, wie sie allerlei Werk machen sollen zur Ber-

fertigung des Heiligthums, arbeiten Alles das der Ewige geboten hat.

Und Moses berief Bezaleel und Oholiab, und alle weisen Männer, benen ber Ewige Weisheit gegeben hatte in ihr Berg, Alle, die ihr Berg trieb, zum Werk zu 3 nahen und es zu machen. Und fie nahmen von der hand Mofes alle Beifteuer, welche die Kinder Ifrael brachten zur Berfertigung der heiligen Arbeit, daß es gemacht würde. Diefe brachten aber noch alle Morgen ihre freiwislige Gabe 4 zu ihm. Da famen alle Rünftler, Die alles heilige Werf machten, ein Jeglicher 5 von feinem Berke, bas fie machten: und sprachen zu Mofes, Das Bolk bringet zu viel, mehr als zur Verfertigung des Werks noth ift, das der Ewige zu machen 6 geboten hat. Da gebot Moses, dag man ben Ruf ergehen ließ burch's Lager, Niemand, Mann ober Weib, foll ferner eine Beisteuer zum Heiligthum bringen: 7 ba ward bem Bolfe bas Bringen gewehret. Denn bes Stoffes war genug ba,

um das ganze Werk zu machen, und war noch übrig.

Also machten alle Kunsissinnigen unter ben Arbeitern am Werk die innere Decke, zehn Teppiche von gezwirnter weißer Leinwand, blauem und rothem Purpur und 9 Scharlach, mit Cherubim, nach Aunstweberarbeit. Die Länge jeglichen Teppichs war acht und zwanzig Ellen, und die Breite vier Ellen, und alle Teppiche hatten 10 einerlei Maß. Und man fügte je fünf Teppiche zusammen, einen an ben an-11 bern: und machte purpurblaue Schleifen am Saum bes einen Teppichs am Enbe, ba fie zusammengefüget wurden, und gleicherweise am äußersten Saume bes andern

<sup>-</sup> bringen als Weihgeschenk, wrtl. weben nämlich von seinem Borrathe. - erfüllet 31, 3. 31 24 als Webe, 29, 24. 27. — befaß, eig. erhob, — Ueber die kostbaren Teppiche vgl. Rp. 26. — 36, 8

- 12 Teppiches; funfzig Schleifen an einen jeglichen Teppich, daß die Schleifen aufein-13 ander trafen. Und machte funfzig goldene Sefte; und fügte die Teppiche mit den
- 14 heften einen an den andern, fo daß die innere Decke Ein Ganges murbe. Und man
- 15 machte elf Teppiche von Ziegenhaar, zur Zeltbecke über ber innern Decke; dreißig Ellen lang und vier Ellen breit ein jeder Teppich; alle elf hatten einerlei Maß.
- 16, 17 Und fügte ihrer fünf zusammen besonders, und sechs auch besonders. Und machte funfzig Schleifen an jeglichen äußersten Teppich am Rande, ba sie zusammengefügt
  - 18 murben. Und machte funfzig eherne Hefte, damit die Zeltdecke in ein Ganzes zu-
  - 19 fammengefügt würde. Und machte eine Decke über die Zeltdecke von rothgefärbten Widderfellen, und oben darüber eine Decke von Seekuhfellen.
- Und machte Bretter zur Wohnung von Schotendornholz, die aufrecht stehen 21, 22 follten; ein jegliches zehn Ellen lang, und anderthalb Ellen breit. Und an jeglichem zwei Zapfen, durch ein Querholz verbunden einer mit dem andern: also machte man's
  - 23 an allen Brettern ber Wohnung. Und machte die Bretter also, daß zwanzig
  - 24 gegen Mittag ftanden, fubmarte. Und machte vierzig filberne Unterfate unter bie zwanzig Bretter, unter jegliches Brett zwei Unterfate für feine zwei Zapfen.
  - 25 Und an bie andere Seite ber Wohnung, gegen Mitternacht, machte man zwanzig
  - 26 Bretter: mit vierzig filbernen Unterfaten, unter jegliches Brett zwei Unterfate.
- 27, 28 Aber hinten an der Wohnung gegen Abend machte man sechs Bretter. Und zwei 29 Bretter machte man für die Eden ber Wohnung, an ber Hinterseite: fo baf fie
  - gedoppelt waren unterwärts, und zugleich ganz waren nach ihrer Spige hin, bis jum erften Ring: fo that man mit ihnen beiden, fie maren an ben beiden Eden.
  - 30 Daß ber Bretter acht waren, und sechzehn filberne Untersätze: unter jeglichem Brett
  - 31 zwei Unterfate. Und man machte Riegel von Schotenbornholz, fünf zu ben Bret-
  - 32 tern auf ber einen Seite ber Wohnung; und fünf auf ber andern Seite, und fünf
  - 33 auf ber Hinterseite, gegen Abend. Und machte, dag ber mittelfte Riegel burchlief
  - 34 mitten an ben Brettern, von einem Ende zum andern. Und überzog die Bretter mit Gold; und ihre Ringe machte man bon Gold, die Riegel bareinzuthun: und
  - überzog die Riegel mit Gold.
  - Und machte ben innern Vorhang mit ben Cherubim baran, künftlich gewebt aus 35 36 blauem und rothem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand. Und machte
  - an bemfelben vier Säulen von Schotenborn, und überzog fie mit Gold, und
  - 37 ihre Haken von Gold; und goß bazu vier filberne Unterfätze. Und machte einen Borhang zur Thür bes Zeltes, bunt gewirft aus blauem und rothem Burpur, Scharlach
  - 38 und gezwirnter weißer Leinwand; und fünf Säulen bazu mit ihren Haken, und überzog ihre Röpfe und Querstangen mit Golbe; und fünf eherne Untersätze bazu.
    - Und Bezaleel machte die Labe von Schotendornholz, britthalb Ellen lang, an-
    - 2 berthalb Ellen breit, und anderthalb Ellen hoch. Und überzog fie mit gebiegenem Golbe, inwendig und auswendig; und machte ihr einen goldenen Kranz ringsum.
  - 3, 4 Und gok daran vier goldene Ringe an ihre vier Eden, auf jeglicher Seite zwei. Und
  - 5 machte Stangen von Schotenbornhold, und übergog fie mit Golb. Und that fie in
    - 6 bie Minge an ber Labe Seiten, bag man bie Labe tragen konnte. Und machte ben Deckel von gediegenem Golbe, britthalb Ellen lang, und anderthalb Ellen breit.
    - 7 Und machte zwei Cherubim von getriebenem Golde, an ben zwei Enden bes Deckels;
    - 8 einen Cherub an diefem Ende, ben andern an jenem Ende, aus bem Deckel heraus
    - 9 arbeitete er sie an seinen beiben Enden. Und die Cherubim breiteten ihre Flügel

29 Kür "geboppelt" ift wie 26, 24 zu lesen "ganz". nicht fo bid. - und überzog bie Bretter 34 Ceuchter. Altare. Zweites Buch des Gefeges 37. 38. Waschbechen. borhof.

aus von oben her, und beschatteten damit den Deckel; und ihre Antlige standen gegeneinander, und saben auf den Deckel.

Und er machte den Tisch von Schotendornholz, zwei Ellen lang, Eine Elle breit, 11 und anderthalb Ellen hoch. Und überzog ihn mit gediegenem Golbe, und machte 12 daran einen golbenen Kranz ringsum. Und machte baran eine Leifte ringsum, 13 eine Hand breit; und machte einen golbenen Kranz rings um die Leifte. Und goß bazu vier goldene Ringe, und that sie an die vier Ecken an seinen vier Füßen; 14 hart an ber Leifte waren bie Ringe, daß man bie Stangen darein thue und ben 15 Tifch trage. Und machte die Stangen von Schotendornholz, und überzog fie mit 16 Golbe, bag man ben Tisch bamit trage. Und machte von gediegenem Golbe bas Geräthe auf bem Tisch: Schüffeln, Schalen, Becher und Aruge, womit man fpende.

Und machte von gediegenem Golde den Leuchter, von getriebener Arbeit machte er ihn, seinen Fuß und seinen Schaft: seine Relche, Anollen und Blumen gingen von ihm 19 aus. Sechs Röhren gingen zu seinen Seiten aus, zu jeglicher Seite brei Röhren. Drei aufgebrochene Relche waren an jeglicher Röhre, mit Anollen und Blumen: also war's 20 an ben feche Röhren, die von bem Leuchter ausgingen. Un bem Leuchter aber 21 waren vier aufgebrochene Relche mit Anollen und Blumen. Je unter zwei Röhren 22 ein Anollen, an den fechs Röhren, die von ihm ausgingen. Ihre Anollen und Röhren gingen von ihm aus, und war Alles Gine getriebene Arbeit gebiegenen 23 Golbes. Und machte die fieben Lampen beffelben mit ihren Lichtschnäuzen und Löfch-24 näpfen, von gediegenem Golbe. Aus einem Centner gediegenen Golbes machte er ihn und all fein Geräthe.

Er machte auch den Rauchaltar von Schotendornholz, eine Elle lang und 25 26 breit, vieredig, und zwei Ellen hoch: seine Hörner gingen von ihm aus. Und überzog ihn mit gediegenem Golbe, feine Platte und feine Bande ringsum, und 27 seine Hörner. Und machte daran einen Kranz von Gold ringsum. Und er machte baran zwei goldene Ringe unter bem Rranz zu beiben Seiten, bag man Stangen 28 bareinthue, und ihn damit trage. Aber die Stangen machte er von Schotendorn-

29 hold, und übergog fie mit Golde. Und machte bas heilige Salbol, und bas Rauchwerk von reiner Spezerei, nach der Runft der Salbenmischer.

Und machte ben Brandopferaltar von Schotendornholz, fünf Ellen lang und 2 breit, vieredig, und drei Ellen hoch. Und machte die vier Hörner, die von ihm aus-3 gingen, auf seinen vier Eden; und überzog ihn mit Erz. Und machte alles Gerathe zu bem Altar: Afchentopfe, Schaufeln, Sprengschalen, Fleischgabeln, Roblpfannen, 4 Alles von Erz. Und machte am Altar ein netförmiges, ehernes Gitter, unter seinem 5 Gefims, unterwärts, bis an die Hälfte des Altars. Und gog vier Ringe an die 6 vier Eden des ehernen Gitters, daß man bie Stangen bareinthue. Die Stangen 7 aber machte er von Schotendornholz, und überzog fie mit Erz. Und that fie in die Ringe an ben Seiten bes Altars, bag man ihn bamit trage; und machte ibn von 8 Brettern, inwendig hohl. Und machte bas Baschbeden von Erz, und sein Gestell von Erz; aus den Spiegeln der Weiber, die vor der Thur des Zeltes ber Offenbarung bieneten.

0, 16 Tisch 25, 23. - spende, wie 25, 29. -7, 24 Lenchter 25, 31. - Centner, hebr. kikkar, wird mit bem griechischen Talent verglichen. S. die Gewichtstafeln am Ende ber Einleitung.

.38,1 — Rauchaltar 30, 1. — Brandopferaltar 8 27, 1. - Baichbeden 30, 18. - bieneten, wrtl. aufzogen, b. h. in geordneter Schaar jum Dienft. Gemeint find fromme Weiber, Die fich bem Dienst bes Seiligthums wibmeten, vielleicht auch ben weiblichen Gefang und Tang leiteten, bgl. 1 Sam. 2, 22; Pf. 68, 26. Diefe Frauen nun hatten ihre Spiegel gestiftet, ge-

9 Und er machte ben Borhof; gegen Mittag, fübwärts, hundert Ellen Umbange, 10 von gezwirnter weißer Leinwand; mit ihren zwanzig Säulen, und zwanzig Unter-11 faten von Erz; die Saken der Säulen und ihre Querftangen von Silber. Und gegen Mitternacht hundert Ellen, mit ihren zwanzig Säulen, und zwanzig Unter-12 faten von Erz; die haten ber Saulen und ihre Querstangen von Silber. Gegen Abend aber funfzig Ellen Umhänge, mit zehn Säulen, und zehn Unterfätzen; ihre 13 Safen und Querstangen von Gilber. Und auf ber Morgenfeite, gegen Often, funf-14 zig Ellen; funfzehn Ellen Umbänge auf bem einen Flügel, mit brei Säulen und 15 brei Unterfäten; und auf bem andern Flügel auch funfzehn Ellen Umhänge; baf ihrer so viel war an der einen Seite des Thors am Borhofe, als auf der andern; 16 mit brei Säulen und brei Unterfätzen. Alle Umhänge bes Vorhofs ringsum waren 17 von gezwirnter weißer Leinwand; und bie Unterfate ber Saulen von Erg, und ihre Haken und Querstangen von Silber, und ihre Köpfe überzogen mit Silber; und 18 alle Säulen bes Borhofs waren mit silbernen Querftangen verbunden. Und ber Borhang in dem Thor des Borhofs war bunt gewirkt aus blauem und rothem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand, zwanzig Ellen lang, und wie 19 die Umhänge des Vorhofs fünf Ellen hoch mit seiner Breite. Dazu vier Säulen, und vier Untersätze von Erz; und ihre Haken von Silber, und ihrer Röpfe Ueber= 20 zug, und ihre Duerstangen von Silber. Und alle Pflöcke ber Wohnung und bes

Das ist die Berechnung der Kosten der Wohnung, nämlich der Wohnung des Zeugnisses, die angestellt wurde auf Moses Geheiß, durch die Leviten, unter 22 der Leitung Ithamars, des Sohnes von Aaron, dem Priester. Und Bezaleel, der Sohn Uris, des Sohnes von Hur, vom Stamme Juda, machte Alles, was der 23 Ewige Moses gedoten hatte; und mit ihm Oholiab, der Sohn Ahssamachs, vom Stamme Dan, ein Stein= und Holzschneider, Kunstweder und Buntwirker in blauem und rothem Purpur, Scharlach und weißer Leinwand.

24 Alles Gold, das verarbeitet ist in dem ganzen Werk des Heiligkhums, nämlich das Gold der Weihgeschenke, ist neun und zwanzig Centner, und sieben hundert
25 und dreißig Sekel, nach dem Sekel des Heiligkhums. Des Silbers aber von der
Musterung der Gemeinde war hundert Centner, und tausend sieben hundert fünf
26 und siedzig Sekel, nach dem Sekel des Heiligkhums. Auf jedes Haupt kam ein
Bekah oder ein halber Sekel, nach dem Sekel des Heiligkhums, von Allen, die
durch die Musterung gingen, von zwanzig Jahren an und darüber, nämlich von
27 sechs hundert und drei tausend fünf hundert und funfzig. Und aus den hundert
Centnern Silber goß man die Untersähe des Heiligkhums, und die Untersähe des
innern Vorhangs; hundert Untersähe aus hundert Centnern, je einen Centner zum
28 Untersah. Aber aus den tausend sieben hundert und sünf und siedzig Sekeln
wurden gemacht der Säulen Haken, und ihre Köpfe überzogen, und mit Duer=
29 stangen verdunden. Und die Weihgeschenke an Erz waren siedzig Centner, und

weiht als ihre Gabe: sie opferten Gott bas Geräthe ihres Putes. Die Spiegel ber Alten waren von polittem Metall, Hiob 37, 18. —

9 Der Borhof 27, 9. - Umhänge 27, 14. -

Vorhofs ringsum waren von Erz.

10 Querftangen: fie lagen mahrich. auf ben Salen, und bie Umbange hingen von ben Stan-

gen herab, welche die Säulen miteinander verbanden. — Leitung, Oberaufsicht. Num. 21 4, 28. 33; 7, 8. — Sekel des Heiligthums 24 30, 13. Ueber die Zählung eines halben Sekels, oder eines Bekah, für den Kopf vgl. dieselbe Stelle. — hundert Centner: etwas über 25

30 zwei taufend und vier hundert Sekel. Daraus aber wurden gemacht die Unterfätze ber Säulen am Eingange bes Zeltes der Offenbarung, und der eherne 31 Altar, und das eherne Gitter daran, und alles Geräthe des Altars. Dazu die Unter-

fate ber Säulen am Borhof ringsum, und die Unterfate ber Säulen am Thor des Vorhofs, und alle Pflöcke der Wohnung, und alle Pflöcke des Vorhofs ringsum.

Aber aus bem blauen und rothen Burpur und Scharlach machten fie genähete Kleiber, für den Dienst im Heiligthum; und machten die heiligen Kleider für Aaron, 2 wie ber Ewige Moses geboten hatte. Und man machte bas Schulterkleid aus Gold,

3 blauem und rothem Purpur, Scharlach, und gezwirnter weißer Leinwand. Und schlug bas Goldblech, und schnitt es zu Fäden, daß man es künstlich weben konnte

unter ben blauen und rothen Purpur, den Scharlach, und unter die weiße Lein-4 mant. Und machte es aus verbundenen Achfelftücken: an feinen beiden Enden

5 wurde es zusammengefügt. Und der Gurt zum Umbinden, der daran war, ging von ihm aus und war von gleicher Arbeit mit ihm, von Gold, blauem und rothem Burpur, Scharlach, und gezwirnter weißer Leinwand; wie ber Ewige Mofes

6 geboten hatte. Und sie machten die beiben Onhysteine, umgeben mit goldener Faffung, und gruben barauf ein, wie man Siegel fticht, bie Namen ber Kinder

7 Ifrael; und hefteten fie auf die Achselftucke des Schulterkleides, daß es Steine wären zum Gedächtniß für die Kinder Ifrael, wie der Ewige Moses geboten hatte.

8 Und sie machten die Amtstasche in Runstweberei, wie die Arbeit des Schulterkleids, von Gold, blauem und rothem Purpur, Scharlach, und gezwirnter weißer Leinwand.

10 Dag fie vieredig und gedoppelt war, eine Spanne lang und breit. Und besetzten fie mit vier Reihen Steine; die erste Reihe war ein Karneol, Topas und Sma-

12 ragd; die zweite ein Karfunkel, Sapphir und Berhll; die dritte ein Opal, Achat 13 und Amethyft; die vierte ein Türfis, Ondr und Jaspis; mit goldener Faffung wur-

14 ben fie umgeben und bann eingesett. Und bie Steine ftanden nach ben zwölf Namen ber Kinder Ifrael, eingegraben wie Siegel, ein jeglicher mit feinem Namen,

15 nach den zwölf Stämmen. Und fie machten an der Amtstasche Retten, geschlun-16 gen, von geflochtener Arbeit, aus gediegenem Golde; und zwei goldene Faffungen,

und zwei goldene Ringe; und hefteten die zwei Ringe an die zwei Enden der

17 Amtstasche. Und die zwei geflochtenen Ketten von Gold thaten sie in die zwei 18 Ringe auf ben Enden ber Amtstafche. Aber die zwei Enden der beiben gefloch-

tenen Retten setzten sie an die zwei Fassungen, und hefteten sie an die Achsel= 19 ftude des Schulterkleids auf beffen Vorderfeite. Und machten zwei andere goldne

Ringe, und hefteten sie an die zwei andern Enden der Amtstasche an ihren Rand,

20 einwärts gegen das Schulterkleid. Und machten zwei andere goldene Ringe, bie setzten sie an die zwei Achselstücke des Schulterkleids unterhalb, an seiner Vorder=

21 feite, wo es zusammengebet, über seinem Gürtel; bag bie Umt stafche mit ihren Ringen an die Ringe bes Schulterkleibes geknüpfet würde, mit einer purpur= blauen Schnur, daß sie haftete auf beffen Gurt, und die Amtstasche sich nicht

22 von bem Schulterkleide los mache; wie der Ewige Moses geboten hatte. Und er webte das Oberkleid unter dem Schulterkleid gang von purpurblauer Leinwand.

23 Und seine Deffnung oben mitten inne war wie die Deffnung eines Bangerhembs;

24 und eine Borte ringe um die Deffnung ber, daß es nicht zerriffe. Und fie mach ten an den Saum des Oberfleides Granatäpfel von blauem und rothem Purpur,

25 Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand. Und machten Schellen von gebiegenem Golde; die thaten sie zwischen die Granatäpfel rings um den Saum des Oberkleids.

, 1,2 eine Biertelmillion preußischer Thaler. — genähete Kleiber, wie 31, 10. — Das Schulter =

- 26 Auf je einen Granatapfel folgte eine Schelle, rings um ben Saum; barin zu bie-
- 27 nen, wie ber Ewige Moses geboten hatte. Und fie machten die Leibröcke, von 28 weißer Leinwand, Weberarbeit, für Aaron und seine Söhne; und ben Kopfbund von
- weißer Leinwand, und den Schmuck der Zipfelhauben von weißer Leinwand, und die 29 leinenen Beinkleider von gezwirnter weißer Leinwand. Und den Gürtel von gezwirnter weißer Leinwand, blauem und rothem Purpur und Scharlach in Bunt-
- 30 wirkerarbeit; wie der Ewige Moses geboten hatte. Sie machten auch das Stirnsblatt, die heilige Stirnbinde, von gediegenem Gold, und gruben Schrift darein.
- 31 wie man Siegel sticht, die Worte Heilig dem Ewigen. Und banden eine purpurblaue Schuur daran, daß es oben an den Kopfbund geheftet würde: wie der Ewige Moses geboten hatte.
- 32 Also ward vollendet das ganze Werk der Wohnung des Zeltes der Offenbarung. Und die Kinder Israel machten es ganz so, wie der Ewige Moses ge-
- 33 boten hatte; und brachten die Wohnung zu Moses: das Zelt und all sein Geräthe,
- 34 seine Hefte, Bretter, Riegel, Säulen und Untersätze; und die Decke von röthlichen Widderfellen, die Decke von Seekuhfellen, und den innern Vorhang
- 35 ber Berhüllung; die Labe des Zeugnisses mit ihren Stangen, und den Deckel;
- 36, 37 den Tisch, und all sein Geräthe, und die Schaubrode; den Leuchter von gediegenem Golde mit den dazu gehörigen Lampen und all seinem Geräthe, und das
  - 38 Del zum Leuchter; und ben golbenen Altar, und bas Salbol, und bas wohlriechenbe
  - 39 Rauchwerk, und ben Vorhang in der Thur des Zeltes; den ehernen Altar, und fein ehernes Gitter, mit seinen Stangen, und all seinem Geräthe, das Waschbecken
  - 40 mit seinem Gestell; die Umhänge des Borhofs mit seinen Säulen und Untersätzen, den Vorhang zum Thor des Vorhofs, mit seinen Seilen und Pflöcken, und alles
  - 41 Geräthe zum Dienst ber Wohnung des Zeltes der Offenbarung. Die genähten Rleider, für den Dienst im Heiligthum, und die heiligen Rleider des Priesters Aaron,
  - 42 und die Kleider feiner Sohne zum Priefterdienfte. Gang fo, wie der Ewige Mofes
  - 43 geboten hatte, machten die Kinder Frael alle Arbeit. Und Moses sah an all dies Werk; und siehe, sie hatten es gemacht, wie der Ewige geboten hatte. Und Moses segnete sie.
  - 1, 2 Und der Ewige redete zu Moses also, Du follst die Wohnung des Zeltes der 3 Offenbarung aufrichten am ersten Tage des ersten Monats. Und sollst dareinsetzen die
    - 4 Lade des Zeugnisses, und die Lade verhängen mit dem innern Vorhang. Und sollst den Tisch hineinbringen, und die Schaubrode darauf zurechtlegen, und den Leuchter
    - 5 hineinstellen, und die Lampen anzünden. Und follst den goldenen Rauchaltar setzen vor die Lade des Zeugnisses, und den äußern Vorhang in der Thür der Woh-
    - 6 nung aufhängen. Den Brandopferaltar aber follst du setzen außen vor bie Thur
    - 7 der Wohnung des Zeltes der Offenbarung; und das Waschbecken zwischen das Zelt
    - 8 ber Offenbarung und ben Altar, und Waffer bareinthun; und ben Borhof auf-
    - 9 richten ringsum, und den Vorhang im Thore des Vorhofs aufhängen. Und sollst das Salböl nehmen, und die Wohnung und Alles, was darin ist, salben; und sie
    - 10 heiligen mit all ihrem Geräthe, daß sie heilig sei. Und du sollst den Brandopferaltar
  - 33 fleib 28, 6 fg. Das Zelt bezeichnet hier, wie 35, 11; 40, 19, wahrsch, ben Byssusteppich sammt bem Ziegenhaarteppich, benn Bs. 34
    40, 2 werben bie beiben Fellbecken erwähnt. auf

richten, Bs. 17. — hineinbringen, in's 4 Heisige. — bie Schanbrobe barauf, wrts. seine Schicht, Bs. 23; [39, 36. — Rauch = 5 altar 30, 6. — hochheilig 29, 37. — 10

## Ende der Aufstellung. Zweites Buch des Gefetes 40. Des Ewigen Wolhe.

- 11 falben mit all seinem Geräthe, und ihn heiligen, daß er hochheilig sei: sollst auch
- 12 das Waschbecken und sein Gestell salben und heiligen. Und laß Naron und seine Söhne herzunahen an die Thur des Zeltes der Offenbarung, und wasche sie mit
- 13 Waffer; und follst bem Aaron die heiligen Kleider anziehen, und ihn salben und
- 14 weihen, daß er mir als Priester diene; und seine Söhne laß herzunahen, und ziehe 15 ihnen die Leibröcke an; und falbe sie, wie du ihren Bater gesalbet hast, daß sie
- nir als Priefter bienen. Und diese Salbung sollen sie haben zum immerwährenden Priefterthum, für sich und ihre Nachkommen.
- 17 Und Moses that ganz so, wie ihm der Ewige geboten hatte. Also ward die 18 Wohnung aufgerichtet im zweiten Jahr, am ersten Tage des ersten Monats. Und da Moses sie aufrichtete, legte er die Untersätze hin, und stellte die Bretter auf, und
- 19 that die Riegel baran, und richtete die Säulen auf. Und spannte das Zelt aus über die Wohnung, und legte die Ueberdecke oben auf das Zelt, wie der Ewige ihm
- 20 geboten hatte. Und nahm das Zeugniß, und legte es in die Lade, und steckte die 21 Stangen an die Lade, und that den Deckel oben auf die Lade. Und brachte
- die Lade in die Wohnung, und verhängte die Lade des Zeugnisses mit dem innern 22 Vorhang, wie ihm der Ewige geboten hatte. Und setzte den Tisch in das Zelt der
- 22 Borhang, wie ihm der Ewige geboten hatte. Und setzte den Tisch in das Zelt der Offenbarung, an die Seite der Wohnung gegen Mitternacht, außerhalb des innern
- 23 Vorhangs. Und legte darauf eine Schicht Brod vor dem Ewigen, wie ihm ber 24 Ewige geboten hatte. Und setzte den Leuchter in das Zelt der Offenbarung, gegen-
- 25 über dem Tisch, an die Seite der Wohnung gegen Mittag. Und gündete die Lampen
- 26 an vor dem Ewigen, wie ihm der Ewige geboten hatte. Und setzte den gols
- 27 benen Altar in bas Zelt ber Offenbarung, vor den innern Vorhang. Und gun-
- 28 dete darauf an wohlriechendes Rauchwerk, wie ihm der Ewige geboten hatte. Und
- 29 hing den äußern Borhang in die Thür der Wohnung. Aber den Brandopferaltar setzte er vor die Thür der Wohnung des Zeltes der Offenbarung; und opferte darauf das Brandopfer und das Speisopfer, wie ihm der Ewige geboten hatte.
- 30 Und das Waschbecken setzte er zwischen das Zelt der Offenbarung und den Altar;
- 31 und that Waffer barein zum Waschen. Und Moses, Aaron und seine Sohne,
- 32 wuschen ihre Hände und Füße baraus. Wenn sie in das Zelt der Offenbarung hineingingen und wenn sie zum Altar herzunahten, wuschen sie sich, wie der Ewige
- 33 Moses geboten hatte. Und er richtete den Vorhof auf rings um die Wohnung und den Altar, und hing den Vorhang in das Thor des Vorhofs.
- 34 Also vollendete Moses das Werk. Da bedeckte die Wolfe das Zelt der Offen-35 barung, und die Herrlichkeit des Ewigen erfüllete die Wohnung. Und Moses konnte nicht in das Zelt der Offenbarung hineingehen, weil die Wolfe darauf lagerte
- 36 und die Herrlichkeit des Ewigen die Wohnung erfüllete. Und wenn die Wolke sich aufhob von der Wohnung, so brachen die Kinder Ifrael auf, bei allen ihren Zügen.
- 37 Wenn sich aber die Wolke nicht aufhob, so brachen sie nicht auf, bis an den
- 38 Tag, da sie sich aufhob. Denn die Wolke des Ewigen war des Tages auf der Wohnung, und des Nachts war sie seurig, vor den Augen des ganzen Hauses Ifrael, bei allen ihren Zügen.
- 19 Zelt, vgl. zu 39, 33. Wohnung heißt hier bas Gerift, vgl. Vs. 9. — Ueberbece: bie
- 20 beiben Fellbeden, 39, 34. legte es in bie
- 33 Labe 25, 16. rings um: nach Josephus

hätte bas heilige Zelt gerabe mitten im Borbofe gestanden, wahrsch, aber ward es weiter nach Westen gerückt, bamit im Often für Priester und Bolf mehr Raum blieb.

# Das dritte Buch des Gesetzes.

# Leviticus

pber

# bas Levitenbuch.\*

# Erster Abschnitt: Allgemeine Opferordnung. (1-7.)

Gebote über bas Brandopfer (1).

Und der Ewige rief Moses und redete zu ihm aus dem Zelte der Offenbarung 2 also: Rede zu den Kindern Israel, und sprich zu ihnen, Wenn ein Mensch unter euch dem Ewigen eine Opfergabe darbringen will vom Bieh, so bringet sie dar von den Kindern und vom Kleinvieh.

3 Ist seine Opfergabe ein Brandopfer von Rindern, so bringe er dar zu ber Thüre des Zeltes der Offenbarung vor den Ewigen ein Männlein, das ohne Fehl

\* Das mittelfte unter ben fünf Bildern bes Befetes ift jugleich ber Rern beffelben; es ent= balt, wie fein Name Leviticus, b. h. Leviten= ober Briefterbuch, befagt, bie Sammlung ber Gefete, beren Renntnig befonbers für ben Briefter nothwendig war. Ein geschichtlicher Fort= idritt findet in biesem Buche nicht ftatt; auch bie wenigen eingeftreuten Erzählungen bienen lediglich bem gesetzgeberischen Zwede. Obgleich bie einzelnen Gefete öftere ohne feften Plan aneinander gereiht find, läßt fich boch im Allgemeinen eine Sacheintheilung in fünf Abschnitte burchführen: I. App. 1-7 bie allgemeine Opferorbnung. II. Rpp. 8-10 folgt ein gefdichtlicher Abichnitt: Aarons und feiner Söhne Weihe und erfte Opfer, und ber Tob Rababs und Abihus; bann anderes einzelne Briefterliche. III. App. 11-16 Gefete über bie Unreinigfeit und ihre Tilgung. IV. App. 17-22 Anforberungen ber Beiligteit an bas Bolf und bie Briefter. V. Rpp. 23-27 Bermifchte Befete, besonbere über bie Feftzeiten, nebst einem Anhange über bie

Lösung bes Gelobten und Geheiligten. — Das Dasein bes großen Zeltes ber Offenbarung wird allenthalben vorausgesett, vgl. 1, 1. Die Ginsetzung ber Briefter wird Kp. 8 nachgebracht. -Opfergabe (hebr. Qorban, vgl. Marc. 7, 11) 1, 2 ift bas allgemeinste Wort für bie Gott bargebrachten Gaben, vgl. B8. 3; 2, 1; 3, 1; 4, 23; 7, 38; Rum. 9, 7. 13; 31, 50. Die wörtliche Bebeutung ift, gerabe wie bei unferm aus bem Lateinischen ftammenben Ausbrude "Opfer". Darbringung. — bom Bieh: ber andere Fall ift 28. 14 fg. angegeben. - Ueber bas Brand = 3 opfer vgl. 6, 1-6; Rum. 28, 1-15; über bas tägliche Er. 29, 38-42; f. zu Gen. 8, 20. Brandopfer bebeutet im Bebr. wrtl. bas Sinauffteigende; über ben Namen "Ganzopfer" vgl. Deut. 13, 17; 1 Sam. 7, 9. - Bei ber Thure, b. h. bem Eingange bes beiligen Zeltes ftanb ber Brandopferaltar, Er. 40, 6. Wie ber Ausbrud "zu ber Thure bes Beltes ber Offenbarung" hier und 4, 4 mit bem gleichbebeutenben ,, bor ben Emigen" verbunden ift, fo wechselt er auch häufig mit ihm ab, vgl. 3, 1. 7; 12, 6. 7. —

### Brandopfer von Aindern, Drittes Buch des Gesetes 1. Aleinvieh, Tanben.

4 sei, daß es ihm gnädig aufgenommen werde. Und er lege seine Hand auf den Kopf des Brandopfers, so wird es ihm gnädig aufgenommen, daß er entsündigt 5 werde. Und er schlachte das junge Rind vor dem Ewigen; und die Priester, Aarons

Söhne, follen das Blut herzubringen und an den Altar sprengen ringsum, der

6 vor der Thur des Zeltes der Offenbarung ist. Und er soll dem Brandopfer die 7 Haut abziehen, und es in seine Stücke zertheilen. Und die Söhne Aarons, des Hohepriesters, sollen Feuer auf den Altar legen, und Holz über dem Feuer auf

8 schichten. Und die Priester, Aarons Söhne, sollen die Stücke, sammt dem Kopf und dem Fett über dem Holz aufschichten, das über dem Feuer auf dem Altar

9 liegt. Das Eingeweibe aber, und die Unterschenkel soll er mit Wasser waschen; und der Priester soll das Alles in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar, als Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs für den Ewigen.

10 Ift aber seine Opfergabe ein Brandopfer von Kleinvieh, von Schafen ober 11 Ziegen, so bringe er dar ein Männlein, das ohne Fehl sei. Und er schlachte es zur Seite des Altars gegen Mitternacht, vor dem Ewigen. Und die Priester, 12 Aarons Söhne, sollen sein Blut an den Altar sprengen ringsum. Und er zertheile

12 Aarons Söhne, sollen sein Blut an den Altar sprengen ringsum. Und er zertheile es in seine Stücke, sammt dem Kopf und dem Fett; und der Priester soll sie über 13 dem Holz aufschichten, das über dem Feuer auf dem Altar liegt. Aber das Ein-

geweibe und die Unterschenkel wasche er mit Wasser. Und der Priester soll das Alles darbringen und in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar; das ist ein Brandsopfer, ein Feneropfer lieblichen Geruchs für den Ewigen.

14 Ift aber seine Opfergabe für ben Ewigen ein Brandopfer von Bögeln, so 15 bringe er von Turteltauben oder von jungen Tauben seine Opfergabe dar. Und der Priester soll die Taube an den Altar bringen, und ihr den Kopf abknicken, und sie in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar; ihr Blut aber werbe ausgedrückt gegen die 16 Wand des Altars. Und ihren Kropf mit der Speise darin, soll er wegthun, und

17 neben dem Altar gegen Morgen auf den Aschenhausen wersen. Und soll sie bei den Flügeln spalten, aber nicht zertheilen. Und der Priester lasse sie in Rauch aufgehen auf dem Altar über dem Holz, das auf dem Feuer liegt; das ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs für den Ewigen.

Männlein: bas männliche Geschlecht ift als das vollkommenere, vorzüglichere gewählt. -4 ohne Fehl 22, 19 fg. - Die Sandauf= legung brudt bie freie Dahingabe bes Gigen= thums an Gott aus, 3, 2; 4, 4; vgl. 16, 21; 24, 14; Rum. 8, 10. - entfünbigt (f. gu 4, 20): fo= fern ber Menich immer ber göttlichen Gnabe bedarf; baburch wird ber Unterschied zwischen Brandopfern und Gühnopfern nicht aufgehoben. 5 - er ichlachte: bag bas Schlachten fpater ein Borrecht ber Priefter und Leviten gewesen, folgt nicht aus 2 Chron. 29, 22. 24. 34 .- Blut 17, 11. - fprengen an, vgl. B8. 15; 4, 7. 18; Er. 6 29, 19. - feine Stude: worin es feinem 7 Baue nach zerfällt, vgl. Richt. 19, 29. - Das Auflegen bes Feuers war nach bem erften Opfer nicht mehr nöthig, f. 6, 6. - aufschichten, b. h.

9 ordnend gurechtlegen. - Eingeweibe (wrtl.

Inneres), mahrsch. bes Unterleibes, ba bas

Gingeweibe ber Bruft, ale Lunge, Berg 20.,

wol feiner befondern Waschung bedurfte. -Unterschenkel: bas Bein vom Anie bis jum Fuße einschließlich. - Feueropfer beißen alle Opfer, die gang ober theilweise verbrannt werben. - Feueropfer lieblichen Beruche, vgl. Er. 29, 18. - 3 i e gen 22, 19; Er. 12, 5; Rum. 10 15, 11. - Mitternacht, vgl. 4, 24; 6, 18; 7, 2; 11 Er. 26, 35. Un ber Mittagsseite ging man auf einer ichiefen Cbene ju biefem großen Altare hinauf; gegen Abend ftand bas große Beden (Er. 40, 30) und bas beilige Zeit, und an ber Morgenfeite war ber Afdenhaufen, B8. 16; vgl. 4, 12; 6, 4. - fammt bem Ropf, b. b. und 12 trenne los ben Ropf 2c. - Bogel 5, 7; 12, 6. 14 - abfniden 5, 8, nicht: einfniden, aber auch 15 nicht abtrennen. - Speife, wol Unrath bes 16 Rropfes. - nicht gertheilen, b. h. er foll 17 das Thier nur von oben ber einreifen: es fand also ein gewiffes Zertheilen (Bs. 6) ftatt, aber bie Filigel wurden, wie ber Ropf, nicht gang

1 Und wenn Jemand als Opfergabe bem Ewigen ein Speisopfer barbringen will: so sei von Semmelmehl seine Opfergabe, und er soll Del darauf gießen, und

2 Weihrauch barauf legen. Also bringe er's zu den Priestern, Aarons Söhnen: dann nehme der Priester seine Hand voll von dem Semmelmehl und Del des Opfers, sammt allem seinem Weihrauch, und lasse das Feuertheil davon in Rauch aufgehen auf dem Altar. Das ist ein Feueropfer lieblichen Geruchs für den Ewigen.

3 Das Uebrige aber vom Speisopfer soll Aarons und seiner Sohne sein; es ist

hochheilig unter den Feueropfern des Ewigen.

4 Willst du aber als Opfergabe ein Speisopfer darbringen von dem im Ofen Gebackenen: so seien es Kuchen von Semmelmehl, ungefäuert, mit Del angemacht,

5 und ungefäuerte Flaben, mit Del bestrichen. Bringst du aber bar als Speisopfer etwas auf ber Platte Gebackenes: so soll es sein von ungefäuertem Semmel-

6 mehl, angemacht mit Del. Brich es in Bissen, und gieße Del barauf; das ist ein 7 Speisopfer. Bringst du aber dar als Speisopfer etwas in einer Pfanne Ge=

8 backenes, so werde es von Semmelmehl mit Del gemacht. Und du sollst das Speisopfer, das von solcherlei dem Ewigen gemacht wird, zu dem Priester hin-

9 tragen; ber soll es zu dem Altar bringen. Und der Priester soll des Speisopfers Feuertheil abheben und in Rauch aufgeben lassen auf dem Altar. Das ist ein

10 Feueropfer lieblichen Geruchs für den Ewigen. Das Uebrige aber vom Speisopfer soll Aarons und seiner Söhne sein, es ist hochheilig unter den Feueropfern des Ewigen.

11 Alle Speisopfer, die ihr dem Ewigen darbringet, sollt ihr ungesäuert machen; denn nichts von Sauerteig oder Honig sollt ihr dem Ewigen als Feueropfer in 12 Rauch aufgehen lassen. Als Erstlingsopfergabe möget ihr solches dem Ewigen dars

13 bringen; aber auf den Altar darf es nicht kommen zum lieblichen Geruch. Und alle Speisopfer die du darbringft, sollst du salzen, und dein Speisopfer soll niemals ohne das Salz des Bundes deines Gottes sein; bei allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen.

Willst du aber ein Speisopfer dem Ewigen darbringen von den Erstlingen, so sollst du frische Aehren am Feuer sengen, und ihre zerriedenen Körner darbringen, 15 als Speisopfer deiner Erstlinge; und sollst Del darauf thun, und Weihrauch darauf

2, 1 — Ueber das Speis = und Trankopfer vgl.
6, 7—11; 7, 9 fg.; 10, 12. 13.; Num. 15, 1—16. —
Speisopfer, wrtl. Gabe, Geschenk: bezeich = net die unblutigen Opser. — Semmelmehl, d. h. seines Beizenmehl, Kernmehl, Gen. 18, 6.
2 — Feuertheil, eig. Dust, 5, 12; 24, 7;

2 — Feuertheil, eig. Duft, 5, 12; 24, 7; Num. 5, 26, priefterlicher Ausbruck für ben Theil bes unblutigen Opfers, der wirklich auf ben

3 Altar tant. - Bon bem Sochheiligen burf-

4 ten nur die Priefter effen, vgl. 6, 9 fg. — Ruschen, noch jett hat in Aegypten bas Brob imsmer bie Gestalt eines runden, flachen Ruchens.

5 Flaben find bunne Ruchen. — Platte, bas Baden auf einem eisernen Blech ift noch immer eine ber gewöhnlichsten Brobbereitungen

6 im Morgentande. — Brich: versteht fich beim ungefäuerten Brobe von felbst, aber auch bas

gewöhnliche wurde nicht geschnitten, Matth. 14, 19. - Sauerteig und Honig waren als Bährung 11 bewirkend ausgeschloffen, vgl. 1 Kor. 5, 8; Gal. 5,9. Dagegen burfte bas vor Fäulniß bemahrende Salz (B8. 13) nicht fehlen, Marc. 9, 49. — Erstlingsopfergabe 23, 17; Rum. 18, 12. 12 13; 2 Chron. 31, 5. - Noch jetzt effen bie Ara= 13 ber, wenn fie einen Bund ichließen, Galg miteinander. Ein Salzbund (Rum. 18, 19; 2 Chron. 13, 5) wird unverbritchlich gehalten. Unfer Opfer stellt baber eine beständige Erneuerung bes Bunbes bar, ben ber Ewige mit seinem Bolfe geschlossen hat, Er. 24, 5-11. - Das Opfer be= 14 ftanb aus frifder Gerften = ober Beigengritte, ber erften Nahrung (vgl. 23, 14), welche bie neue Ernte bot, ba man erft fpater Mehl und Badwerk bereitete. Natürlich murben bie Rorner ohne bie Mehren bargebracht, beren Gen-

16 legen, das ist ein Speisopfer. Und der Briefter laffe davon in Rauch aufgeben bas Keuertheil, von den zerriebenen Körnern und vom Del des Opfers sammt allem seinem Weihrauch: das ist ein Feueropfer für den Ewigen.

### Gebote über bas Beilsopfer (3).

Bringt er aber ein Heilsopfer bar, und seine Opfergabe ist von Rindvieh, es sei männlich oder weiblich: so soll er darbringen vor den Ewigen, was ohne Fehl 2 fei. Und foll seine Hand auf ben Kopf bes Opferthieres legen, und es schlachten vor der Thur des Zeltes der Offenbarung. Und die Priester, Aarons Sohne, 3 follen bas Blut an ben Altar sprengen ringsum. Und er soll von bem Heilsopfer bem Ewigen ein Feueropfer darbringen, nämlich das Unschlitt, welches das Ein-4 geweide bedeckt, und alles Unschlitt am Eingeweide; und die beiden Nieren mit bem Unschlitt, bas baran und an ben Lenden ist, und bas Net an ber Leber, welches 5 er bei ben Nieren wegnehmen foll. Und Aarons Söhne follen es in Rauch aufgehen laffen auf dem Altar, auf dem Brandopfer, welches über dem Holz ift, das auf dem Feuer liegt. Das ift ein Feueropfer lieblichen Geruchs für ben Ewigen.

3ft aber seine Opfergabe für ben Ewigen ein Keilsopfer von Kleinvieb. es 7 fei männlich oder weiblich, so bringe er dar, was ohne Fehl sei. Ift seine 8 Opfergabe ein Schaf, fo foll er es vor ben Ewigen bringen; und feine Hand auf ben Ropf bes Opferthieres legen, und es schlachten vor bem Zelte ber Offenbarung: 9 und die Söhne Aarons sollen sein Blut an den Altar sprengen ringsum. Und er bringe bar von dem Heilsopfer bas Unschlitt baran dem Ewigen als Feueropfer, nämlich ben gangen Fettschwang, welchen er bart am Steifbein megnehmen foll, und das Unschlitt, welches das Eingeweide bedeckt, und alles Unschlitt am Ein-10 geweibe; und die beiden Nieren mit dem Unschlitt, das daran und an den Lenden ift, und das Netz an der Leber, welches er bei den Rieren wegnehmen foll.

gung ein gelindes Beröftetwerben ber Rörner 3, 1 bewirkte. — Ueber bas Heilsopfer vgl. 7, 11-21. 28-34; 19, 5-8; 22, 18-30. - Luther übersett unrichtig Dankopfer; bie Beilsopfer werben bargebracht als Zeichen ber ungeftörten Gemeinschaft mit Gott, find also ben Githnopfern, welche bie gerriffene Gemeinschaft wieberherstellen follen, gerabezu entgegengesett. Besondere Arten bes Heilsopfers find bas Lobopfer (7, 12), bas Belübbeopfer und bas freiwillige Opfer (7, 16). Die Heilsopfer find oft geradezu Bittopfer, vgl. Richt. 20, 26; 21, 4; 2 Sam. 24, 25. Un bas Beilsopfer ichließt fich immer eine Mablzeit an; baber beißt es quweilen furzweg Schlachtopfer (hebr. zebach, wrtl. Schlachtung), vgl. 7, 17. - weiblich, nur beim Brand = und Schulbopfer mar biefes 3 Geschlecht ausgeschlossen, 1, 3; 5, 15. — Un= fcilitt ift eigentlich bas steifere Fett aus bem Innern bes Körpers wiederkäuender Thiere (lat. sebum, sevum): wir bezeichnen bamit bie Bss. 3. 4. 9 genannten, aus lauter Fett bestehenben Stilde, die im Bebr. furz cheleb, b. h. Fett, heißen. Der Genug biefes Unschlitts ift Be.

17 berboten, nicht aber bas Effen bes übrigen mit bem Fleische verwachsenen Fettes. Der Fettstüde find hier (vgl. Er. 29, 13) vier genannt: 1) bas bie Gingeweibe, nämlich bes Unterleibs, bebedenbe Unschlitt, b. h. bas große Ret, meldes fich vom Magen über bie Bedärme ausbreitet und biefe umbullt; 2) bas Unichlitt am Eingeweide, g. B. bie netformigen Anhange am Grimmbarm; 3) bie beiben Rieren fammt bem Unschlitt an ihnen und an ben Lenben, b. h. ben innern Lendenmuskeln oben in ber Gegend ber Nieren; 4) bas Net an ber Leber, b. h. bas kleine Netz, welches zwischen ben bei= ben Leberlappen anfängt und fich liber ben Magen sowie bis zur Rierengegend erftredt. Diefes find alle Fettstiide im Innern bes Opferthieres, und fie wurben, als bas Borgiiglichfte, bei jedem Opfer verbrannt. - auf bem 5 Brandopfer: bas tägliche Brandopfer bilbete bie Grundlage fitr alle folgenben. Bgl. 6, 5. - Der Fettidmang ift zuweilen fo 9 groß in einigen Gegenden bes Morgenlandes, baß man ben Schafen einen fleinen Rollwagen anbinden muß, worauf ber bis zu funfzehn und

Sühnopfer des Sohepriefters.

- 11 Und der Priester lasse es in Rauch aufgehen auf dem Altar, als Feueropferspeise für ben Emigen.
- Ift aber seine Opfergabe eine Ziege, so bringe er sie bar vor ben Ewigen; 13 und lege seine Band auf ihren Ropf, und schlachte sie vor dem Zelte ber Offenbarung. Und bie Söhne Aarons follen ihr Blut an den Altar fprengen ringsum.
- 14 Und er foll bavon barbringen seine Opfergabe als ein Feueropfer für ben Ewigen, nämlich das Unschlitt, welches das Eingeweide bedeckt, und alles Unschlitt am
- 15 Eingeweibe; und bie beiben Nieren mit bem Unschlitt, bas baran und an ben Lenben
- 16 ift, und bas Net an ber leber, welches er bei ben Nieren wegnehmen soll. Und ber Briefter laffe es in Rauch aufgeben auf dem Altar, also eine Feueropferspeise
- 17 jum lieblichen Geruch: alles Unschlitt foll für ben Ewigen fein. Das fei eine immerwährende Satung bei euch und euern Nachkommen, in allen euern Wohnsitzen, daß ihr durchaus weder Unschlitt noch Blut effet.

#### Gebote über bas Sühnopfer (4-5, 13).

- Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu den Kindern Ifrael, und sprich, 1, 2 Wenn Jemand aus Bersehen fündigt gegen irgend eines ber Berbote des Ewigen und thut deren eins, so soll es also gehalten werden.
  - Wenn der gefalbte Priefter fündigt, so daß eine Schuld kommt auf das Bolk: so bringe er dar für seine Sünde, die er begangen, einen jungen Farren, der
  - 4 ohne Fehl fei, bem Ewigen jum Sühnopfer. Und er foll ben Farren zu der Thure bes Zeltes ber Offenbarung bringen, vor ben Ewigen, und feine Sand auf
  - 5 ben Ropf bes Farren legen, und ben Farren schlachten vor bem Ewigen. Und ber gefalbte Briefter foll von des Farren Blut nehmen, und es in das Zelt ber
  - 6 Offenbarung bringen. Und der Briefter foll seinen Finger in das Blut tauchen, und davon siebenmal sprengen vor dem Ewigen, gegen den innern Borhang des
  - 7 Beiligthums. Und ber Priester thue von dem Blute an die Hörner des Rauchaltars, ber vor bem Ewigen in bem Zelte ber Offenbarung ftebet; und alles übrige Blut des Farren schütte er an den Boden des Brandopferaltars, der vor
  - 8 ber Thur bes Zeltes ber Offenbarung steht. Und alles Unschlitt bes Farren bes Sübnopfers foll er davon abheben, nämlich das Unschlitt, welches das Eingeweide
  - 9 bebedet, und alles Unschlitt am Eingeweibe; und bie beiben Nieren, mit bem Unschlitt das daran und an den Lenden ift, und das Net an der Leber, welches er
  - 10 bei ben Nieren wegnehmen foll: gleichwie man's abhebet vom Stier bes Beile-
  - 11 mehr Pfund ichwere Schwanz ruht. Speife bes Ewigen beißen bie Opfer überhaupt, vgl. 21, 6. 8; Feueropferspeife heißt hier bas Opfer, weil es erft burch bas Feuer gur Speife, ober nach einem andern Bilbe, jum lieblichen Be-
- 4, 1 ruch für ben Ewigen wirb. Ueber bas Sühnopfer vgl. 6, 17-23; Rum. 15, 22-29.
  - 2 aus Berfehen, b. h. unvorfätlich ober aus Schwachheit; bas Gegentheil f. Rum. 15, 80. - Der nachfat wird hier ausgelaffen, ba ber allgemeine Fall sofort in die besondern gerlegt wird, B88. 3. 13. 22. 27, wo ber Borberfat
  - 3 immer bon neuem anbebt. Der gefalbte Briefter ift ber Sobepriefter, wie bier Ml. gerabezu übersetten, vgl. Be. 16; 16, 32; 21, 10. jo bağ zc., wrtl. jur Berfchulbung bes Bolts,

vgl. 10, 6; 2 Sam. 24, 10 fg. — In ber Anwen- 5 bung bes Butes liegt bas Unterscheibenbe bes Sühnopfers 3. B. vom Brandopfer, 1, 5. Das Blut bes Thieres, welches die Strafe (nicht bie Slinde und Schuld) bes Menschen auf fich nimmt, muß bon bem Gunber als Guhne für fein Leben (17, 11) in Gottes unmittelbare Nabe gebracht werben. Je größer die Gunbe ift, besto näher muß bas Blut zum Throne Got= tes gelangen, bamit Gott bas ftellvertretenbe Opfer für bas verwirkte Leben bes reuigen Sunders gnädig annehme. — innerer Bor= 6 hang, Er. 26, 31 fg. - Rauchaltar, wrtl. 7 Altar bes Räucherwerts von Spezereien, Er. 30, 7. - Borner, vgl. Er. 27, 2. - alles übrige Blut, wrtf. bas ganze Blut, b. h. bas Blut

## Sühnopfer des bolkes, Drittes Buch des Gesetzes 4. Jürsten, Gemeinen.

opfers; und der Priester soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Brandopferaltar.

11 Aber das Fell des Farren mit allem seinem Fleisch, sammt seinem Kopf und seinen Unterschenkeln, und sein Eingeweide und seinen Mist: also den ganzen Farren soll

12 man hinausbringen vor das Lager, an eine reine Stätte, da man die Asche hinschüttet, und soll ihn verbrennen auf Holz mit Fener, auf dem Aschenhaufen werde er verbrannt.

13 Und wenn die ganze Gemeinde Ifrael etwas versiehet, indem es vor den Augen der Versammlung verborgen ift, daß sie wider irgend ein Verbot des

14 Ewigen handeln, und sich also verschulden: und es wird von ihnen erkannt die Sünde, die sie begangen, so soll die Versammlung einen jungen Farren dar-

- 15 bringen zum Sühnopfer, und ihn vor bas Zelt ber Offenbarung stellen. Und bie Aeltesten ber Gemeinde sollen ihre Hände auf den Kopf des Farren legen vor bem
- 16 Ewigen, und man soll den Farren schlachten vor dem Ewigen. Und der gesalbte
- 17 Priefter soll des Bluts vom Farren in das Zelt der Offenbarung bringen; und mit seinem Finger dareintauchen, und siebenmal sprengen vor dem Ewigen, gegen
- 18 ben innern Vorhang. Und soll des Bluts an die Hörner des Altars thun, der vor dem Ewigen stehet in dem Zelte der Offenbarung, und alles übrige Blut an den Boden des Brandopferaltars schütten, der vor der Thür des Zeltes der
- 19 Offenbarung stehet. All sein Unschlitt aber soll er davon abheben, und auf dem
- 20 Altar in Rauch aufgehen laffen. Und foll mit dem Farren thun, wie er mit dem Farren seines Sühnopfers gethan hat: also soll er damit thun. Und der Priefter
- 21 soll sie also entfündigen, und es wird ihnen vergeben werden. Und man soll ben Farren hinaus vor das Lager bringen und ihn verbrennen, gleichwie man den vorigen Farren verbrannt hat. Das ist das Sühnopfer der Versammlung.
- 22 Wenn ein Fürst sündiget, und wider irgend eines der Verbote bes Ewigen 23 seines Gottes handelt aus Versehen, und sich also verschuldet; und wenn ihm bann kund gemacht wird seine Sünde, womit er sich vergangen hat: so bringe er bar als
- 24 seine Opfergabe einen Ziegenbock ber ohne Fehl sei; und lege seine Hand auf bes Bockes Ropf, und schlachte ihn an der Stätte, da man das Brandopfer schlachtet
- 25 vor bem Ewigen: ein Sühnopfer ift es. Und ber Priefter nehme von bem Blute bes Sühnopfers mit seinem Finger, und thue es an die Hörner bes Brandopfersaltars, und das übrige Blut schütte er an den Boden des Brandopferaltars.
- 26 Aber all sein Unschlitt lasse er auf dem Altar in Rauch aufgehen, wie das Unschlitt des Heilsopfers. Und der Priester soll ihn also von seiner Sünde entstündigen, und es wird ihm vergeben werden.
- 27 Wenn aber Jemand vom gemeinen Volk aus Versehen sündiget, indem er wider 28 irgend eines der Verbote des Ewigen handelt, und sich also verschuldet; und wenn ihm dann kund gemacht wird seine Sünde, die er begangen hat: so soll er als seine Opfergabe ein Ziegenweibchen bringen das ohne Fehl sei für die Sünde, die er

im Ganzen, ba ja bie große Maffe itbrig blieb. 12 — vor bas Lager, wrtl. an (einen Ort) außer=

- 13 halb bes Lagers, 6,4; hebr. 13, 11. die ganze Gemeinde, Num. 15,24; vgl. 1 Sam. 14,82 fg.
- 15 man, allgemein, nicht einer ber Aeltesten, die
- 20 das Bolf vertreten. fie entstündigen, wrtl. beden über sie, b. h. sie vor der göttlichen Strafe sicher stellen. Gott aber hält dann nicht nur die Strafe zurück, sondern vergibt auch die Sünde, indem er sie als nicht geschen betrachtet. —

ober nur einer Stammabtheilung, Num. 3, 24.

— Brandopfer I, 11. — ber Priester ist 24, 25 ein gewöhnlicher Priester (6, 19. 22), nicht mehr, wie vorhin, der Hohepriester. — vom ge= 27 meinen Volk, wrtl. vom Volk des Landes.

Fürft, b. h. Saupt eines ganzen Stammes 22

— Ziegenweibchen, eine ältere Ziege wird 28 hier vorgeschrieben, mährend bei einer Unterlaffungsstünde ein einjähriges Ziegenlamm (Num. 15, 27) genügte, vgl. Vs. 14 mit Num. 15, 24,

- 29 begangen hat; und foll seine Hand auf des Sühnopfers Ropf legen, und es schlachten
- 30 an ber Stätte bes Brandopfers. Und ber Priefter foll bes Bluts mit feinem Kinger nehmen, und an die Hörner des Brandopferaltars thun, und alles übrige
- 31 Blut an bes Altars Boben schütten. All sein Unschlitt aber foll er wegnehmen, gleichwie das Unschlitt vom Heilsopfer weggenommen wird, und der Priester soll es in Rauch aufgeben laffen auf dem Altar, zum lieblichen Geruch für den Ewigen. Und der Priester soll ihn also entsündigen, und es wird ihm vergeben werden.
- 32 Will er aber als seine Opfergabe ein Schaf zum Sühnopfer bringen, so bringe
- 33 er ein weibliches bar, bas ohne Jehl fei; und lege feine Sand auf bes Guhnopfers Ropf, und schlachte es als Sühnopfer an der Stätte, ba man das Brand-
- 34 opfer schlachtet. Und ber Priefter foll des Bluts vom Sühnopfer mit feinem Finger nehmen, und an die Hörner des Brandopferaltars thun, und alles übrige
- 35 Blut an bes Altars Boden schütten. Aber all sein Unschlitt foll er wegnehmen, gleichwie das Unschlitt vom Schaf des Heilsopfers weggenommen wird, und foll's auf dem Altar in Rauch aufgeben laffen, nach Art der Feueropfer des Ewigen. Und der Priester soll ihn also entsündigen wegen seiner Sünde, die er begangen hat, und es wird ihm vergeben werden.
  - Und wenn Jemand fündigt, indem er die Stimme der Beschwörung höret, und bezeugen kann, er habe es nun gesehen oder erfahren, und saget's nicht an, so ladet
  - 2 er eine Schuld auf sich. Ober wenn Jemand irgend etwas Unreines anrühret, es fei ein Aas von unreinem Wild oder unreinem Bieh oder unreinem Aleingethier, ohne
- 3 fich beffen bewußt zu sein, und wird badurch unrein, so hat er fich verschuldet. Ober wenn er die Unreinigkeit eines Menschen aurühret, wodurch irgend einer unrein werben fann, ohne fich bessen bewust zu fein, und wird es inne, so hat er sich verschuldet.
- 4 Ober wenn Jemand einen unbedachten Schwur über die Lippen fahren läft, sei es Jemandem zu Leid ober zu Lieb, was irgend ber Mensch unbedacht schwören kann, ohne - fich beffen bewuft zu fein, und wird es inne, so hat er fich burch irgend einen folchen
- 5 Sowur verschuldet. Wenn es nun geschiehet, daß er sich durch irgend eines biefer Dinge
- 6 verschuldet hat, so soll er befennen bas, worin er gefündiget; und soll als seine Schuld für seine Sünde, die er begangen, bem Ewigen bringen ein Mutterthier vom Kleinvieh, sei es Schaf ober Ziege, zum Sühnopfer; also soll ihn der Priester
- 7 von feiner Gunde entsundigen. Reicht aber fein Bermögen nicht bin für ein Schaf: so bringe er bem Ewigen als seine Schuld, die er verwirkt hat, zwei Turteltauben, ober zwei junge Tauben; die eine zum Sühnopfer, die andere zum Brandopfer;
- 8 und bringe fie bem Priefter, ber foll die zum Guhnopfer zuerst barbringen, und
- 9 ihr ben Ropf abknicken bei dem Genick, aber nicht abtrennen; und foll von dem Blut des Sühnopfers an die Wand des Altars sprengen, und das übrige Blut
- 10 werbe ausgebrückt gegen bes Altars Boben: ein Sühnopfer ift bas. Die zweite
- 31. 5,1 Beilsopfer 3, 14. In ben erften vier Berfen werben verschiedene Gubnopferfälle aufgezählt, und zu jedem berfelben gehört bas von 28.5 an Befagte. - fo labet er eine Schulb auf fich, wrtl. fo trägt er (foll er tragen) feine Miffethat, b. h. er sündigt burch Unterlaffung bes Zeugniffes und hat biefe Gunbe zu bilgen, vgl. Richt. 17, 2; Spr. 29, 24. — 2 Rleingethier, f. g. 11, 20; bgl. Gen. 7, 21.
  - Bielleicht ift zu lesen: "und wird es inne", für 4 "und wird unrein", vgl. Be. 3. 4. - burch

irgend einen folden Schwur, wrtl. burch Eines von biefen, b. h. von allen diefen Dingen, beretwegen man sunbhaft ichmoren fann, vgl. Er. 20, 7; Rum. 30, 3 fg. - als feine 6 Schulb, b. h. er ift burch feine Sinde bem Ewigen ein foldes Thier fouldig geworden, bal. Rum. 5, 7. Gewöhnlich findet man wegen bes Wortes "Schuld" hier ein Schuldopfer erwähnt (bas hebr. 'ascham bedeutet beibes); allein schon die Bergleichung von Bs. 7 zeigt die Unmöglichkeit biefer Auffassung binlänglich.

aber foll er zum Brandopfer machen, nach der Borschrift. Und der Priester soll ihn also von seiner Gunde entsundigen, die er begangen, und es wird ihm ver-11 geben werben. Reicht aber sein Bermögen nicht bin für zwei Turteltauben, ober zwei junge Tauben: so bringe er für seine Sünde als seine Opfergabe ein Zehntel Epha Semmelmehl zum Suhnopfer. Er foll fein Del barauf thun, noch Beih-12 rauch barauf legen; benn es ift ein Gubnopfer. Und er bringe es jum Briefter. Der Priefter aber foll eine Sand voll davon nehmen, den Feuertheil bavon, und lasse es in Rauch aufgeben auf dem Altar nach Art der Feueropfer des Ewigen: 13 ein Gubnopfer ift bas. Und ber Priefter foll ihn alfo wegen feiner Gunbe, bie er wider beren Eines begangen, entsündigen, und es wird ihm vergeben werden. Und bas Sühnopfer soll bes Priefters fein, wie bas Speisopfer.

Gebote über bas Schuldopfer (5, 14-26).

14, 15 Und der Ewige redete zu Moses also, Wenn Jemand ein Vergeben begeht und vergreift sich aus Versehen an dem, das dem Ewigen geheiligt ift: so soll er als seine Schuld bem Ewigen bringen einen Widder ohne Fehl vom Kleinvieh, nach beiner Schätzung wenigstens zwei Sefel werth, nach bem Sefel bes Seiligthums, 16 jum Schuldopfer. Das aber von dem Geheiligten, woran er fich vergriffen hat, soll er erstatten, und ben fünften Theil bes Werthes bazulegen, und soll es bem Briefter geben; und ber Briefter foll ihn entfündigen durch ben Widber bes Schulb-

opfers, und es wird ihm vergeben werden. Und wenn Jemand fündiget, und handelt wider irgend eines ber Berbote bes Ewigen und weiß es nicht, und hat sich also verschuldet, so soll er seine Missethat 18 tragen. Und er bringe jum Priefter einen Bidder ohne Wehl vom Rleinvieh, nach beiner Schätzung, als ein Schuldopfer; und ber Priefter, foll ihn wegen feines Versehens entfündigen, das er begangen hat, ohne es zu wissen: und es wird ihm

19 vergeben werben. Ein Schuldopfer ift bas: verschuldet hat er fich gegen ben Emigen.

Das Gefet icheibet ftreng zwischen Guhnopfer 10 und Schuldopfer (7, 37); f. zu Bs. 14. — Bor= 11 fdrift 1, 14 fg. - fein Del noch Beih= rauch: bas Guhnopfer gilt nicht als Speise 14 bes Ewigen. — Das Schuldopfer ift nach Beranlaffung und Zwed ein Gubnofer, benn es wird burch ein Vergeben veranlaßt und foll Bergebung bei Gott erwirken. Dennoch wird bas Schulbopfer als eine bestimmte Art immer genau vom gewöhnlichen Guhnopfer unterschieben. Das Schuldopfer ift für alle Ifraeliten baffelbe und wird nur von einem Einzelnen bargebracht; anders verhält es fich mit bem Sühnopfer, bas fich nach ber verschiebenen Stellung bes Darbringenben innerhalb bes Bottesstaates verschieden gestaltet, und auch von ber Gesammtheit bargebracht wirb. Dag bas Berfahren bei ber Opferhandlung felbst ein anberes ift beim Schulbopfer als beim Sühnopfer lebren unfere Rapitel beutlich. Ein Schulbopferfall liegt jebesmal bor, wo Giner feinen Rächften übervortheilt, beeinträchtigt, überhaupt in sein Recht eingreift, bgl. B88. 15-26; 7, 1-7; 19, 20 fg. Es genitgt hier nicht bie Ent=

schäbigung bes Nächsten, sonbern Gott felbst verlangt eine Buge filr bie Uebertretung bes von ihm gegebenen Rechtes. Beim Guhnopfer bagegen handelt es sich nicht um bas Rechts= verhältniß zum Nächsten, sondern um die Berpflichtungen, welche Ifrael burch bie Ermählung bes Ewigen jum Berrn ber Gemeinbe gegen feinen unfichtbaren Ronig, gegen ben beiligen Gott, übernommen bat. - Bergeben, 15 wrtl. Untreue. - vergreift fich, wrtl. funbigt, b. h. hält gurud. - an bem, bas bem Ewigen geheiligt ift, wrtl. an ben Beiligthilmern bes Ewigen, b. b. ben beiligen Abgaben und bem Tempelgut. - wenigftens zwei Gefel werth, wrtl. ein Gelb von Sekeln; ber Wibber foll alfo nicht ju gering, fonbern mehre Gefel werth fein, vgl. Rum. 18, 16. Ueber ben Werth bes beiligen Setels f. Ginleitung, S. CCCLXXVIII. - Wibber: beim Schuldopfer allein tommt 16 ausichließlich bas Schafvieh (14, 12; Rum. 6, 12) vor. Die Schafe find nämlich ein gewöhnliches Bahlungsmittel (2 Kon. 3, 4) und entsprechen baber bem Wefen bes Schulbopfers als einer

20, 21 Und ber Ewige rebete ju Mofes alfo, Wenn Jemand fündigt und an bem Ewigen ein Bergeben begeht, daß er seinem Nebenmenschen ableugnet, was ber ihm anvertraut, oder bargeliehen hat, oder was er mit Gewalt genommen, oder worin er

22 feinen Nebenmenschen übervortheilt hat: ober wenn er etwas Verlorenes gefunden hat, und leugnet solches ab mit einem falschen Eibe, was es irgend sei, barin

23 ein Mensch Sünde thun mag: wenn er also fündiget und sich verschuldet, so soll er wiedergeben, was er mit Gewalt genommen, oder durch Uebervortheilung an sich gebracht, oder was ihm anvertraut war, oder was er Verlorenes gefunden

24 hat: furz, Alles worüber er ben falschen Eib gethan hat; bas foll er gang erstatten, und das fünfte Theil des Werthes dazulegen. Wem es gehört, dem soll

25 er es geben bes Tages, mann er feine Schuld bekennt. Aber als feine Schuld foll er bem Ewigen einen Widder ohne Fehl vom Rleinvieh bringen zu bem Priefter,

26 nach beiner Schätzung, zum Schuldopfer. Und ber Priefter foll ihn alfo entfünbigen bor bem Ewigen, und es wird ihm vergeben werben Alles, burch beffen Thun man sich verschulden fann.

#### Beitere Opfervorschriften für bie Briefter (6, 7).

1, 2 Und ber Ewige redete zu Mofes also: Gebiete Aaron und seinen Sohnen, und fprich, Dies ist bas Gesetz bes Brandopfers. Es sei bas Brandopfer auf bem Herd des Altars die ganze Nacht bis an den Morgen; und das Feuer des Altars

3 foll brennend barauf erhalten werden. Und ber Briefter giebe ein leinenes Gewand an, und mit leinenen Beinkleibern bedecke er seine Bloge; und hebe die Asche bes Brandopfers ab, die das Feuer auf dem Altar gemacht hat, und thue sie neben

4 ben Altar. Und ziehe seine Rleiber aus und lege aubere Rleiber an, und trage

5 die Asche hinaus vor bas Lager an eine reine Stätte. Und bas Feuer auf bem Altar foll brennend barauf erhalten werden und nimmer erlöschen; und der Briefter foll alle Morgen Holz barauf anzünden, und bas Brandopfer oben barauf schichten, und die Unschlittstücke der Heilsopfer auf demselben in Rauch aufgeben laffen.

6 Beständig foll bas Feuer auf bem Altar brennend erhalten werben, und nimmer erlöschen.

Und das ift das Gesetz des Speisopfers: Aarons Söhne sollen's dem Ewigen 8 darbringen, vorne am Altar stehend. Und einer hebe ab eine Hand voll vom Semmelmehl bes Speisopfers, und nehme von seinem Dele, und allen Weihrauch, ber auf bem Speisopfer liegt; und lasse bavon in Rauch aufgehen auf bem

9 Altar als lieblichen Geruch bas Feuertheil für ben Ewigen. Das Uebrige bavon aber follen Naron und feine Söhne effen, ungefäuert foll es gegeffen werden an

10 heiliger Stätte, im Vorhof bes Zeltes ber Offenbarung follen fie es effen. Es barf nicht mit Sauerteig gebacken werben; als ihr Theil habe ich's ihnen gegeben von meinen Feueropfern. Hochheilig ift es, gleichwie das Sühnopfer und das 11 Schuldopfer. Alles was männlich ift unter ben Kindern Aarons, barf es effen; bas

24 ju entrichtenden Buffe. - bes Tages, wann er feine Schuld bekennt, wrtl. ,am Tage feiner Bugung", fobag in bem Ausbruck nicht nur bas Befennen liegt, sonbern auch bag er ju feiner Entfündigung ein Opfer bringt. -

6, 3 Bloge, wrtl. Fleisch: gemeint ift bie Scham, 5 Gr. 28, 42. -- Beileopfer: es wird voraus= gefett, bag alle Tage folde vortommen; in

der That scheinen die Heilsopfer unter allen Opferarten am gablreichften bargebracht gu fein. - Das Speisopfer ericheint meift als Bei- 7 gabe jum Brand= und Beilsopfer; boch tommt es auch als felbständiges Opfer bor, 3. B. 5, 11 fg.; 6, 13 fg.; Rum. 5, 15. 25. 26. bem Beiligthume verfallen fein, wrtl. 11 heilig werben (vgl. Er. 29, 37), fobag er beim

sei eine immerwährende Gebühr für ench und eure Nachsommen, von den Feueropfern des Ewigen. Jeder der es anrühret, soll dem Heiligthume verfallen sein.

Und ber Ewige rebete zu Moses also, Das sei die beständige Opfergabe 12, 13 Aarons und seiner Sohne, die sie dem Ewigen darbringen sollen, jeder am Tage feiner Salbung: ein Zehntel Cpha Semmelmehl, zum Speisopfer, die eine Hälfte

14 bes Morgens und die andere Sälfte des Abends. Auf einer Blatte foll es mit Del bereitet werden, wohlgetränkt folist du es bringen; und auflegen nach Art eines Speisopfers, bas in Bissen gebrochen wird; also sollst du es barbringen

15 zum lieblichen Geruch für den Ewigen. Und der Priefter, ber unter Narons Söhnen an seiner Statt gefalbet wird, soll es opfern. Das ift eine immerwäh-

16 rende Gebühr für den Ewigen; es foll ganz in Rauch aufgehen. Und alles Speisopfer eines Priefters foll gang verbrannt und nicht gegessen werben.

Und ber Ewige redete zu Moses also: Rede zu Aaron und seinen Sohnen, und fprich, Dies ist bas Gesetz bes Suhnopfers. An ber Stätte, ba man bas Brandopfer schlachtet, foll auch bas Sühnopfer geschlachtet werden vor bem Ewigen;

19 hochheilig ift es. Der Briefter, ber bas Sühnopfer verrichtet, foll's effen; an heiliger 20 Stätte foll es gegeffen werben, im Borhofe bes Zeltes ber Offenbarung. Jeber ber das Fleisch desselben anrührt, soll dem Heiligthum verfallen sein. Und so von seinem Blut ein Rleid besprengt wird, follft bu bas barauf Gesprengte aus-

21 waschen an heiliger Stätte. Und ben irdenen Topf, barin es gekocht ift, soll man zerbrechen. Ift's aber in einem ehernen Topfe gekocht worden, so soll man ihn

22 schenern, und mit Baffer ausspülen. Alles was männlich ift unter ben Prieftern,

23 barf es effen; hochheilig ift es. Aber alles Sühnopfer, von beffen Blut in bas Zelt ber Offenbarung gebracht wird, zu entfündigen im Heiligthum, soll man nicht effen, sondern mit Keuer verbrennen.

Und dies ist das Geset des Schuldopfers: hochheilig ist es. An der Stätte. ba man bas Brandopfer ichlachtet, foll man auch bas Schuldopfer ichlachten, und 3 sein Blut an ben Altar sprengen ringsum. Und alles Unschlitt davon foll man

4 darbringen, ben Kettschwanz und das Unschlitt, welches das Eingeweide bedeckt: und

bie beiben Nieren, mit dem Unschlitt, bas daran und an ben Lenden ift, und bas 5 Net an der Leber, welches man bei den Rieren wegnehmen foll. Und der Priester

foll's auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen als Feueropfer für den Ewigen: 6 ein Schuldopfer ist bas. Alles was männlich ist unter ben Brieftern, barf es

7 effen; an heiliger Stätte foll es gegeffen werben; hochheilig ift es. Wie bas Subnopfer, also foll auch bas Schulbopfer fein. Gin Gefet gilt für beibe; bes

8 Priefters foll es fein, ber bamit entsündiget. Welcher Priefter Jemandes Brand-

Beiligthum bienen muß. Rann auch beißen: Alles, mas er berührt, foll bem Beiligthum ge-

13 hören. Ebenso Bs. 20. - Salbung 4, 3; f. zu 8, 12. - Diefes von dem Sohepriefter nur Ginmal bargebrachte Opfer beißt wol ein bestän= biges, fofern es jeder neue Sobepriefter bei feinem Amtsantritte bringen mußte, vgl. Bs. 15. Nach ber Ueberlieferung hätte er's täglich bar= gebracht, bie gewöhnlichen Priefter nur beim

14 Amtsantritt. — und auflegen 2c., wrtl. als Schichten eines Biffen = Speisopfers, bgl. 2, 6. Das Opfer foll bie Form bes täglichen Brobes haben. Der eintretende Briefter empfängt burch ben Dienft bes Ewigen fein Brob: es

findet also hier eine Weihung seiner Rabrung ftatt. - Das irbene Gerath faugt ben 21 hochheiligen Stoff ein (vgl. 11, 38. 35), ber burch Berührung mit gewöhnlicher Speise entweiht werben würde. - Das Effen ber filr ben 23 Sohepriefter ober bas Bolf bargebrachten Githnopfer wird verboten, nicht als ob fie unrein wären, benn bas Guhnopferfleisch tann unmöglich hochheilig und unrein zugleich fein, fonbern weil fie fo beilig find, bag es felbst bem Briefter nicht ziemt bavon zu effen. - Beim 7, 2 Schulbopfer allein fehlt bas Auflegen ber Sand auf ben Ropf bes Opfertbieres, vgl. 1, 4; es banbelt fich bierbei nämlich nicht um eine

178

opfer barbringt, des soll bas Fell des Brandopfers sein, bas er dargebracht bat. 9 Und alles Speisopfer, bas im Dfen gebacken, ober in ber Pfanne ober auf einer

10 Platte bereitet ift, foll bes Priefters fein, ber es barbringt. Und alles Speisopfer, das mit Del angemacht oder trocken ift, foll aller Sohne Narons sein, eines wie des andern.

11 Und bies ift das Geset bes Heilsopfers, bas man dem Ewigen barbringt.

12 Will man es darbringen als Lobopfer: so foll man nebst bem Lobopferthier ungefäuerte Ruchen darbringen, mit Del angemacht, und ungefäuerte Fladen, mit Del

13 beftrichen, und Ruchen von wohlgetranttem Semmelmehl, mit Del angemacht. Rebit Ruchen von gefäuertem Brode foll er seine Opfergabe barbringen außer bem Thiere

14 feines Lob = Heilsopfers. Und er bringe bar Einen Ruchen von jeglicher Art ber Opfergabe bem Ewigen zur Bebe; es foll bes Priefters fein, ber bas Blut bes

15 Beilsopfers fprenget. Und das Fleisch des Lob = Beilsopfers foll besselben Tages gegessen werden, da es geopfert ift, es darf nichts davon übrig bleiben bis an den

16 Morgen. Ift aber das Opfer, das er darbringt, ein Gelübde oder ein freiwilli= ges Opfer, so soll es besselben Tages, ba es geopfert ift, gegessen werben; was

17 aber davon übrig bleibet, darf man am andern Tage effen. Aber was vom Fleisch

18 bes Opfers übrig ist am britten Tage, soll mit Fener verbrannt werden. Und wenn am britten Tage bennoch gegessen wird von dem Fleisch seines Heilsopfers: so wird ber nicht gnädig angenommen, ber es bargebracht hat; es wird ihm nicht angerechnet werden, ein Gräuel wird es fein; und wer bavon iffet, foll feine

19 Miffethat tragen. Und das Fleisch, das von irgend etwas Unreinem berühret wird, foll nicht gegessen, sondern mit Feuer verbrannt werden: und jeder Reine barf

20 das Fleisch effen. Wer aber effen wird von dem Fleisch des Heilsopfers, das bem Ewigen zugehöret, mahrend er eine Unreinigkeit an sich hat, berselbe soll aus=

21 gerottet werden aus seinen Stammgenossen. Und wenn Jemand irgend etwas Unreines anrühret, die Unreinigkeit eines Menschen oder ein unreines Bieh, oder irgend einen unreinen Gräuel, und vom Fleisch des Heilsopfers isset, das dem Ewigen zugehöret: berfelbe foll ausgerottet werben aus feinen Stammgenoffen.

22, 23 Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu den Kindern Ifrael, und fprich, Ihr follt durchaus kein Unschlitt effen von Rindern, gammern und Ziegen. 24 Und das Unschlitt vom Aas, und von dem burch Wild Zerriffenen, kann zu

25 allerlei Werk benutt werden; aber effen durft ihr's nicht. Denn Jeder ber Un-

freiwillige Abtretung an Gott, sondern um 10 eine ichulbige Bufe. - angemacht 2, 3; 12 troden 5, 11; Rum. 5, 15. - Das Lobopfer unterscheidet sich nicht nur durch die Veranlassung bon bem gewöhnlichen Beilsopfer, fondern auch burch seine größere Feierlichkeit. Es warb von benen bargebracht, bie fich getrieben fühlten, göttliche Wohlthaten mit Lob und Dank gegen 13 ben Geber ju befennen. - Außer gefäuertem Brobe und bem Opferthiere foll er als feine Opfergabe bie B8. 12 genannten brei Arten bon Ruchen barbringen. Das gefäuerte Brob brachte ber Darbringer mit, um es bei ber Opfermabigeit jum Fleische ju genießen, schwerlich aber als einen Theil bes Opfers, 15 vgl. 2, 11. - beffelben, vgl. 19, 5 fg.; Er. 29, 34. Da bas Fleisch im warmen Morgenlande rasch in Fäulniß übergeht, erklärt sich biese Bestimmung leicht; bie Berbrennung entzog bas beilige Fleisch folder Entweihung. -Das freiwillige Opfer ward aus eigenem 16 freiem Triebe bes Bergens gebracht, nicht infolge einer bestimmten göttlichen Wohlthat ober eines Gelübbes, vgl. 22, 23. - Natürlich fonnte man auch Brandopfer freiwillig barbringen ober geloben, 22, 18. — Unreinigkeit: am Leibe, 20 wie Ausfat. - Die unreinen Gräuel 21 werben 11, 10 fg. namhaft gemacht. - fein 23 Unschlitt: ba biese Fettstücke bei allen Opfern bem Ewigen gehörten, ja meift bas Einzige waren, was vom Thiere Gott geweiht wurde, fo burften fie nicht in ben unreinen Mund bes Menschen fommen; bgl. Gen. 32, 33. - Mas 24 (wrtl. Gefallenes) und Berriffenes mar un-

schlitt iffet von dem Bieh, davon man dem Ewigen Feueropfer barbringet: berfelbe 26 foll bafür ausgerottet werden aus seinen Stammgenoffen. Ihr follt auch burchaus fein Blut effen in allen euern Wohnsiken, weder von den Bögeln, noch vom Bieb.

27 Jeber ber irgend Blut effen würde, ber foll ausgerottet werben aus feinen

Stammaenoffen.

Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu den Kindern Ifrael, und sprich, Wer bem Ewigen sein Beilsopfer barbringen will, ber bringe bergu bem Ewigen 30 seine Opfergabe von feinem Beilsopfer. Er soll mit seinen Banden herzubringen die Teueropfer des Ewigen; nämlich das Unschlitt nebst der Bruft soll er herzu-

31 bringen; die Bruft, daß sie zur Webe gewebet werde vor dem Ewigen. Und ber Briefter foll das Unschlitt in Rauch aufgeben lassen auf dem Altar, und die Bruft

32 foll Aarons und feiner Sohne fein. Und die rechte Reule follt ihr bem Priefter

33 geben als Hebe von euern Heilsopfern. Welcher unter Aarons Söhnen bas Blut der Heilsopfer darbringt, und das Unschlitt, des Theil soll die rechte Reule sein.

34 Denn die Webebruft und die Hebefeule habe ich genommen von den Rindern Ifrael, von ihren Heilsopfern, und habe fie dem Briefter Aaron und seinen Söhnen ge=

35 geben als immerwährende Gebühr von den Kindern Ifrael. Dies ift die Amtsgebühr Aarons und seiner Sohne von den Feneropfern des Ewigen seit dem Tage,

36 da fie herzugeführt murben, Priefter zu sein dem Ewigen: am Tage, da fie gefalbet wurden, gebot der Ewige, daß sie ihnen gegeben werde von den Kindern Ifrael, als immerwährende Gebühr für sie und ihre Nachkommen.

Dies ist das Gesetz vom Brandopfer, vom Speisopfer, vom Sühnopfer, vom 37 38 Schuldopfer, vom Einsetzungsopfer, und vom Heilsopfer: bas ber Ewige Mofes geboten hat auf dem Berge Sinai, des Tages, da er gebot den Rindern Ifrael, darzubringen ihre Opfergaben dem Ewigen, in der Wüste Sinai.

# Zweiter Abschnitt: Aarons und seiner Sohne Weihe und erste Opfer. Tod Nadabs und Abihus: anderes einzelne Priesterliche. (8-10.)

Aarons und feiner Sohne Weihe und erfte Opfer (8, 9).

Und der Ewige redete zu Moses also: Nimm Aaron sammt seinen Sohnen, 1, 2 und die Rleiber, und das Salbol, und den Farren des Sühnopfers, die zwei 3 Widder, und ben Rorb mit bem Ungefäuerten: und versammle bie gange Gemeinde 4 vor die Thur des Zeltes der Offenbarung. Und Mofes that, wie ihm der Ewige geboten, und die Gemeinde versammelte sich vor ber Thur bes Zeltes ber Offen-

26 rein, 17, 15; 22, 8. - Blut verboten, 3, 17; 17, 10-14; 19, 26. - Bohnsigen (Er. 12, 20): nicht nur beim Beiligthume, sondern auch im

30 ganzen Lande. - Er foll 2c., mrtl. feine Bande follen, b. h. er barf sich nicht burch einen Anbern bierin vertreten laffen. - Bruft: bas Bruftftiid, bas beim Rind= und Aleinvieh Bruft= fern beißt, größtentheils aus Anorpelfett befteht und fehr ichmadhaft ift. - weben, b. h. bewegen, schwingen. Man weihte Gott bie Opfertheile baburch, bag man fie gen himmel emporhob und hin = und herbewegte; Gott trat also biefe beften Stilde ab, wenn fie feinen Dienern, ben Brieftern, gufielen. - Reule 32 am hinterbein, vgl. 1 Sam. 9, 24. - Sebe ist bas was als Abgabe erhoben, genommen wirb. - Bom Ginsetzungsopfer (vgl. Er. 37 29, 28) ift Rpp. 1-7 nicht die Rede, mahrsch. ba es jett bei ber Weihe Aarons und feiner Gobne vorkommt. - Die Beihe Aarons und feiner 8, 2 Söhne ift Ausführung ber Er. 29, 1-37 gegebenen Berordnung; ber bestimmte Artifel

5 barung. Da sprach Moses zu ber Gemeinde, Das ift's, was der Ewige geboten 6 hat zu thun. Und Moses führte berzu Aaron und seine Söhne, und wusch sie mit 7 Waffer; und legte ibm ben Leibrod an, und gurtete ihn mit bem Gurtel, und gog ihm bas Oberkleid an, und barüber that er bas Schulterkleid, und gürtete ihn 8 mit bem Gurt bes Schulterkleibes, und band ihm fo das Schulterkleib um; und 9 befeftigte die Amtstasche darauf, und that in dieselbe das Licht und Recht; und setze ihm den Ropfbund auf bas Haupt, und that an den Bund, oben an die Stirn, bas Golb-10 blech, die heilige Stirnbinde; wie der Ewige Moses geboten hatte. Und Moses nahm bas Salböl, und falbete die Wohnung, und Alles was darin war, und heiligte es. 11 Und sprengete damit siebenmal an den Altar; und salbete den Altar mit all seinem 12 Geräthe und das Becken mit seinem Gestell, daß sie geheiligt würden. Und goff 13 des Salböls auf Aarons Haupt, und salbete ihn, daß er geweihet würde. Und Moses führte herzu Aarons Sohne, und zog ihnen Leibrocke an, und gurtete sie mit dem Gürtel, und fette ihnen Zipfelhauben auf; wie ihm der Ewige geboten hatte. Und er ließ herzuführen ben Farren bes Guhnopfers: und Naron mit seinen 15 Söhnen legten ihre Hände auf den Ropf des Farren des Sühnopfers. Da ichlach= tete man ihn. Und Mofes nahm von bem Blut, und that's mit seinem Finger an die Hörner bes Altars ringsum, und fühnte ben Altar; und gog bas übrige 16 Blut an bes Altars Boben, und heiligte ihn, bag er ihn entfündigte. Und nahm alles Unschlitt am Eingeweibe, und bas Net ber Leber, und bie beiben Nieren mit 17 bem Unschlitt daran, und Moses ließ es in Rauch aufgehen auf dem Altar. Aber den Farren mit seinem Fell, Fleisch und Mift, ließ er mit Feuer verbrennen 18 außerhalb bes Lagers; wie der Ewige Moses geboten hatte. Und er ließ berbeibringen ben Widder bes Brandopfers. Und Naron mit seinen Sohnen legten ihre 19 Sände auf den Kopf des Widders. Da schlachtete man ihn: und Moses sprengete 20 des Bluts an ben Altar ringsum; und zertheilte ben Widder in feine Stude, und 21 Moses ließ in Rauch aufgeben ben Ropf, die Stücke und bas Zwerchfell: und wusch bas Eingeweide und die Unterschenkel mit Waffer, und Moses ließ in Rauch aufgeben ben ganzen Widder auf bem Altar. Das war ein Brandopfer lieblichen Geruchs, ein Keueropfer für ben Ewigen; wie ber Ewige Mofes geboten batte.

22 Und er ließ berbeibringen ben zweiten Wibber, ben Widder bes Ginfetungsopfers: 23 und Aaron mit seinen Söhnen legten ihre Hände auf bes Widbers Ropf. Da schlachtete man ihn: und Moses nahm seines Bluts, und ftrich es Naron auf ben

weist auf bie frühern Mittheilungen als be-6 fannte guritd. - wusch fie, wahrich. ließ fie sich waschen; vgl. Num. 8, 7. 21; Ex. 19, 10. 14. 7 — Ueber bie Priesterkleibung vgl. Er. 28. — 12 Mur beim Hohepriester fant eine eigentliche Salbung bes Hauptes ftatt, vgl. 4, 3; 6, 13. 15; boch scheint es, nach 7, 36; Rum. 3, 3, baß auch mit ben blogen Prieftern eine geringere Art von Salbung, etwa eine Befprengung ober Bestreichung gewiffer Körpertheile mit Salbol, vorgenommen wurde. Indeg fehlen genaue 15 Nadrichten hierüber. - bes Altare Boben, b. h. bes Brandopferaltars; bas Blut barf nicht in's Seiligthum felbst tommen, weil Maron und feine Göhne bor Bollendung ber Beibe noch als Laien betrachtet werben muffen, 18 vgl. 4, 5-7 mit 4, 25. 30. 34. - Wibber bes

Brandopfers, vgl. 9, 2; 16, 5; Rum. 7, 15 fg. Die kommt bei einem gemeinen Ifraeliten bies Thier als Brandopfer vor, so wenig wie als Beilsopfer. - Das Ginfetzungsopfer ift 22 nach bem Sihnopfer (B88. 14-17) und bem Brandopfer (B88. 18-21) bas britte und zwar näher ein heilsopfer, vgl. Er. 29, 28, welches ben Ramen Ginsetzungsopfer führt, weil mit ihm die eigentliche Ginsetzung (wrtl. Fillung, b. h. ber Hand, Bevollmächtigung) sich vollzog. Durch bas Gühnopfer entfilnbigt, burften Aaron und feine Gohne bem Ewigen naben und fein Wohlgefallen nachsuchen (1, 3 fg.), worauf burch ein Lobheilsopfer die Weihe mit Dank gegen Gott beschloffen murbe. - ftrich bas weihenbe 23 Blut (Er. 24, 8) an die Gliebmagen bes Bo= rens, Sandelns und Gebens jum Zeichen, bag

rechten Ohrknorvel, und ben Daumen seiner rechten Sand, und bie große Bebe 24 seines rechten Juges. Und man brachte herzu Narons Sohne, und Moses strich bes Bluts auf ihren rechten Ohrknorpel, und ben Daumen ihrer rechten Hand, und bie große Zehe ihres rechten Fußes; und Mofes sprengete das Blut an den Altar 25 ringsum. Und nahm das Unschlitt und den Fettschwanz, und alles Unschlitt am Eingeweibe, und das Net ber Leber und die beiden Nieren mit dem Unschlitt

26 baran, und bie rechte Reule. Dazu nahm er aus bem Rorbe mit bem Ungefäuerten, ber bor bem Ewigen stand, Ginen ungefäuerten Ruchen, und Einen Ruchen geölten Brodes, und Ginen Flaben, und legte es auf die Stücke Unschlitt und auf

27 die rechte Keule. Und that das allesammt auf Aarons und seiner Söhne flache

28 Hände, und webete es als Webe vor dem Ewigen. Und Moses nahm es berab von ihren Händen, und ließ es in Rauch aufgehen auf dem Altar, oben auf dem Brandopfer; bas mar ein Einsetungsopfer jum lieblichen Geruch, ein Feueropfer

29 für ben Ewigen. Und Mofes nahm die Bruft von dem Wibber bes Ginfetungsopfers, und webete sie als Webe vor dem Ewigen; die ward Moses zu Theil,

30 wie ihm ber Ewige geboten hatte. Und Mofes nahm von bem Salbol, und bem Blut, bas auf bem Altar ftand, und fprengete es auf Aaron und auf feine Aleider, und ebenfalls auf seine Söhne, und auf ihre Aleider, und weihete also Aaron und seine Kleider, und ebenfalls seine Söhne und ihre Kleider.

Und Mofes sprach zu Maron und seinen Sohnen, Rochet bas Fleisch vor ber Thur des Zeltes der Offenbarung, und effet es daselbst, dazu auch das Brod im Korbe bes Einsetzungsopfers; wie ich geboten habe, ba ich sprach, Aaron und 32 seine Söhne sollen's effen. Was aber übrig bleibt vom Fleisch und Brod, bas sollt

33 ihr mit Feuer verbrennen. Und sollt in sieben Tagen nicht von ber Thur bes Zeltes ber Offenbarung herausgehen bis an den Tag, da die Zeit eurer Ein-

34 setzung um ift; benn sieben sind ber Tage eurer Einsetzung. So wie an diesem Tage geschehen ift, hat's der Ewige geboten zu thun, auf daß ihr entfündiget würdet.

35 Und ihr follt an der Thur des Zeltes der Offenbarung Tag und Nacht bleiben sieben Tage lang, und follt der Hut des Ewigen warten, daß ihr nicht sterbet; 36 beun also ift mir's geboten. Und Aaron und feine Sobne thaten Alles, mas ber

Ewige geboten hatte durch Moses.

Und am achten Tage berief Moses Aaron und feine Sohne, und die Aeltesten 2 von Ifrael. Und sprach ju Naron, Nimm bir ein junges Rind jum Gubnopfer, und einen Widder zum Brandopfer, beibe ohne Fehl, und bringe fie bin vor ben

3 Emigen. Und rebe zu ben Kindern Ifrael also, Rehmet einen Ziegenbock zum Suhnopfer; und ein Ralb und ein Schaf, beibe jährig, ohne Fehl, zum Brand-

4 opfer; und einen Stier und einen Widder jum Beilsopfer, vor bem Ewigen ju opfern; und ein Speisopfer, angemacht mit Del. Denn heute wird euch ber Ewige

5 erscheinen. Und sie brachten was Moses geboten hatte, vor das Zelt der Offen-

6 barung; da nahete berzu die ganze Gemeinde, und ftand vor dem Ewigen. Und Moses sprach, Das ist's, was der Ewige geboten hat, ihr follt's thun; so wird

7 euch des Ewigen Herrlichkeit erscheinen. Und Moses sprach zu Aaron, Rabe zum

ber Briefter auf Gottes Stimme boren, beilige Werke thun und heilige Wege wandeln foll. -26, 30 Dreierlei Auchen wie 7, 12; Er. 29, 23. - Die Rleiber werden durch bas Salbol zu priefterlichen, burch bas Blut zu heiligen Rleibern, 31 rgl. Er. 29, 29. 30; Num. 20, 28. - Bielleicht beffer, mit veränderten Punkten: "wie mir geboten worden." Go beifit es Bs. 35. - bon 33 ber Thitr, b. h. nicht aus bem Borhofe, wo auch ber Brandopferaltar war, an welchem bie Weihe stattfand. - Ginn: bie heute an euch 34 vollzogenen Gebräuche bat Gott zu eurer EntAltar, und verrichte bein Sühnopfer, und bein Brandopfer, und entfündige bich und das Bolk; darnach verrichte des Bolkes Opfer, und entfündige sie, wie der

8 Ewige geboten bat. Und Aaron nabete jum Altar, und ichlachtete bas Ralb jum

- 9 Sühnopfer für sich. Und Aarons Söhne brachten ihm das Blut berbei; und er tauchte seinen Kinger in das Blut, und that's an die Hörner des Altars, und goff
- 10 bas übrige Blut an des Altars Boden. Aber vom Guhnopfer ließ er das Unschlitt, und die Nieren, und das Netz von der Leber in Rauch aufgeben auf bem
- 11 Altar, wie ber Ewige Moses geboten hatte. Und das Fleisch und das Fell verbrannte man mit Keuer, außerhalb des Lagers.
- Darnach schlachtete man bas Brandopfer; und Aarons Söhne brachten bas 13 Blut zu ihm, und er sprengete es an den Altar ringsum. Und fie brachten das Brandopfer zu ihm, zerstücket, und ben Ropf; und er ließ es in Rauch aufgeben
- 14 auf bem Altar: und wusch bas Eingeweibe und die Unterschenkel; und ließ es in
- 15 Rauch aufgehen nach Art bes Brandopfers auf dem Altar. Darnach brachte er bar des Volkes Opfergabe; und nahm den Bock für das Sühnopfer des Volkes, und
- 16 schlachtete ihn, und brachte ihn dar als Sühnopfer, wie den vorigen. Und brachte
- 17 das Brandopfer herzu, und opferte es nach der Vorschrift. Und brachte herzu das Speisopfer, und nahm eine Hand voll davon, und ließ es in Rauch aufgeben auf
- 18 bem Altar; außer bem Morgen-Braudopfer. Darnach schlachtete er ben Stier und den Widder zum Heilsopfer für das Volk; und die Sohne Aarons brachten das Blut
- 19 ju ihm, bas sprengete er an ben Altar ringsum. Aber bie Stücke Unschlitt vom Stier und vom Widder, den Fettschwanz und das Unschlitt am Eingeweibe und
- 20 die Nieren, und bas Net ber Leber: alle biefe Stücke Unschlitt legten fie auf die Bruftstücke, und er ließ bie Stücke Unschlitt in Rauch aufgeben auf bem Altar.
- 21 Aber die Bruftstücke und die rechte Reule webete Aaron zur Webe vor dem Ewigen, wie Moses geboten hatte.
- 22 Und Aaron erhob seine Hand gegen bas Bolf, und segnete sie; und ftieg herab, 23 nachbem er bas Guhnopfer, Brandopfer und Heilsopfer verrichtet hatte. Und Moses und Naron gingen hinein in das Zelt der Offenbarung; und da fie heraus= kamen, segneten sie bas Bolk. Da erschien die Herrlichkeit des Ewigen allem Bolk.
- 24 Und Feuer ging aus von bem Ewigen, und verzehrete auf bem Altar bas Brandopfer, und die Stücke Unschlitt. Da das alles Bolk fah, frohlockten sie, und fielen auf ihr Antlitz.

Tob Nadabs und Abihus: anderes einzelne Priefterliche (10).

Und die Söhne Narons, Radab und Abihu, nahmen ein jeglicher sein Rauchbecken und thaten Fener barein, und legten barauf Rauchwerk, und brachten bar 2 fremdes Reuer vor den Ewigen, bas er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Reuer

9, 11 fundigung angeordnet. — Das Fleisch wird verbrannt, ba die Briefter felbft, als Darbringer, es nicht effen burften (4, 11 fg.) und bas Bolt bekanntlich jum Genuffe beiliger Ba-

13 ben nicht berechtigt mar. - ger ftil det, wrtl. nach seinen Stücken (1, 6), die fie ihm mahrich.

15 einzeln barreichten. - Des Bolkes Opfer folgt auch Rp. 16 bem bes Hohepriesters nach, ba biefer fich zuerft in bas rechte Berhältniß

19 junt Ewigen feten muß. - Unschlitt am Eingeweibe, wrtl. bas Bebedenbe; ber volle

Ausbrud fteht Er. 29, 13. - fegnete, vgl. 22 Num. 6, 22 fg. - ftieg herab von der Erhöhung, die zu bem großen Brandopferaltar hinaufführte. — Vom Himmel fallendes Feuer 24 galt als beutliches Zeichen ber gnäbigen Annahme von Seiten Gottes, vgl. Richt. 6, 21; 1 Kön. 18, 30; 1 Chron. 21, 26; 2 Chron. 7, 1. Dieses reine göttliche Feuer follte fortan nimmer auf bem Altare erlöschen. - frembes, 10, 1 bedeutet schwerlich: nicht vom Altar, val. 16, 12. Es icheint ihr Bergeben barin ju bestehen, bag

183

3 aus von bem Ewigen, und verzehrete fie, daß fie ftarben vor dem Ewigen. Da fprach Mofes zu Aaron, Das ift's, was ber Ewige gerebet und gefagt hat, Un benen, die mir nabe ftehn, will ich meine Heiligkeit erweifen:

Daß ich mich vor allem Volke verherrliche;

4 und Aaron schwieg stille. Moses aber rief berbei Misael und Elgaphan, die Sohne von Usiel, bem Oheime Marons und sprach zu ihnen, Rabet berzu, traget eure

5 Brüber von dem Heiligthum hinweg, hinaus vor das Lager. Da naheten fie herzu, und trugen fie in ihren Leibrocken binaus por bas Lager, wie Moses gerebet batte.

- 6 Und Mofes fprach zu Aaron und seinen Sohnen, Eleazar und Ithamar, Ihr follt eure Häupter nicht entblößen, noch eure Aleider zerreißen, daß ihr nicht fterbet, und grimmer Born über die gange Gemeinde fomme. Aber eure Brüber, bas gange Haus Ifrael, lasset weinen über biesen Brand, ben ber Ewige angerichtet hat.
- 7 Ihr aber follt nicht hinausgeben von der Thur des Zeltes der Offenbarung, daß ihr nicht sterbet. Denn das Salbol des Ewigen ift auf euch. Und sie thaten nach Moses Worte.
- 8, 9 Der Ewige aber rebete ju Maron also: Wein, und ftarkes Getränke follft bu sammt beinen Söhnen nicht trinken, wenn ihr in bas Zelt ber Offenbarung bineingehet, auf bag ihr nicht fterbet. Das fei eine immermahrende Satung für 10 euch und eure Nachkommen: auf daß ihr könnet unterscheiben, mas heilig und un-11 beilig, was unrein und rein ift; und bag ihr die Rinder Ifrael lebren konnet alle Satungen, die der Ewige zu ihnen geredet hat durch Mofes.
  - 12 Und Mofes rebete zu Aaron und zu feinen noch übrigen Söhnen, Eleazar und Ithamar, Nehmet das Speisopfer, das übrig ift von den Feueropfern des Ewigen.
  - 13 und effet es ungefäuert neben dem Altar; benn es ift hochheilig. Ihr follt es aber an heiliger Stätte effen; benn bas ift beine Webühr und beiner Sohne Bebühr
  - 14 von ben Feueropfern bes Ewigen, benn so ift mir's geboten. Aber bie Webebruft und die Bebekeule follft bu, fammt beinen Sohnen, und beinen Tochtern, effen an reiner Stätte; benn bir und beinen Kindern werben fie gegeben als Webuhr von
  - 15 ben Heilsopfern ber Kinder Ifrael. Die Bebekeule und bie Webebruft foll man bringen mit den Feueropfern der Stücke Unschlitt, daß sie zur Webe gewebet merben bor bem Ewigen; und es gehöre bir sammt beinen Kinbern, als immerwährende Gebühr, wie der Ewige geboten hat.
  - 16 Und Moses suchte nach bem Bod bes Sühnopfers, und siehe, er war verbrannt: ba ergrimmte er heftig über Eleazar und Ithamar, Aarons noch übrige Sobne, und

fie etwas nicht Borgefdriebenes thaten, Er. 3 30, 7 fg. - Ein alter Spruch, ber uns nicht anberweitig aufbewahrt ift. Der Ginn ift: bie schwerste Strafe trifft bie, welche bem Ewigen nahe gestanben, ein bobes Amt gehabt haben. Ihre offenbare Bestrafung ift eine Berberrlichung 4 ber göttlichen Macht und Gerechtigfeit. - bem

5 Dheime, Er. 6, 22 .- in ihren Leibröden.

6 wie fie waren, bag jeber fie erfannte. - nicht entblößen, b. h. nicht als Trauernbe ben Ropfschmuck ablegen, 13, 45. Aus 21, 10 geht mahrich. hervor, baf bas Berbot in ber Allgemeinheit, bie es an unferer Stelle bat. eine Ausnahme ift; für gewöhnlich war nur bem Sohepriefter bas Entblößen bes Sauptes verboten. - hin ausgehen, gur Beerdigung 7 und Tobtenklage. — Daf Rabab und Abibu. 8 fg. in trunkenem Zustande gefündigt, läßt sich bei ber lodern Berbinbung, in ber wir oft bie Befete unfere Buche mit bem Boraufgebenben

sind sie euch.

17 sprach: Warum habt ihr bas Suhnopfer nicht gegessen an heiliger Stätte? benn hochheilig ist es, und Er hat's euch gegeben, daß ihr die Missethat der Gemeinde

18 traget, und fie entsündiget vor dem Ewigen. Siehe, des Bockes Blut ift nicht hineingebracht in bas Beilige. Effen folltet ihr benfelben im Beiligen, wie ich

19 geboten habe. Aaron aber rebete zu Moses, Siehe, heute haben sie ihr Sühnovser und ihr Brandopfer vor bem Ewigen bargebracht, mich aber hat Solches betroffen, und äße ich heute vom Suhnopfer, sollte bas angenehm sein in ben Augen bes

20 Ewigen? Da das Moses hörete, ließ er sich's gefallen.

# Dritter Abschnitt: Gesetze über die Unreinigkeit und ihre Tilgung. (11-16.)

Bom Genuffe ber reinen und unreinen Thiere und von ber Beruhrung bes Aafes (11).

- Und der Ewige redete zu Moses und Naron, indem er zu ihnen sprach: Redet zu den Kindern Ifrael also, Das sind die Thiere, die ihr effen dürft unter allen 3 vierfüßigen Landthieren. Alles Bieh, was völlig burchgespaltene Sufen hat und 4 wiederkäuet, bas durft ihr effen. Aber folgende burft ihr nicht effen von benen bie wiederkäuen, und von benen bie gespaltene Sufen haben, Das Ramel; benn es 5 wiederkäuet wohl, aber seine Hufen sind nicht gespalten; unrein ist es euch. Und ben Rlippdachs; benn er wiederfäuet wohl, aber seine Rlauen sind nicht gespal-6 ten; unrein ift er euch. Und ben Hasen, benn er wieberkäuet wohl, aber seine 7 Klauen find nicht gespalten; unrein ist er euch. Und bas Schwein, benn seine Rlauen sind zwar völlig durchgespalten, aber es wiederkäuet nicht; unrein ift es 8 euch. Bon ihrem Fleische bürft ihr nicht effen, noch ihr Aas anrühren; unrein
- ober Nachfolgenben finben, nicht mit Sicherheit 11, 1 behaupten. - Wie das gange Alterthum Reinigfeitsbestimmungen hat, fo fand auch gewiß Mofes folche bereits bei feinem Bolfe vor. Er fette an die Stelle einer mehr ober meniger unbestimmten, auf bem allgemein mensch= lichen Gefithle beruhenden Sitte ein festes religibses Gefet. Richt nur wenn die Ifraeliten jum Beiligthum naben, follen fie rein fein; als bas priefterliche Bolf (Er. 19, 5. 6; 22, 30) milffen fie in ihrem gangen Leben bie leibliche Reinheit bewahren. Uebrigens gab es, wie verschiedene Grabe ber Beiligkeit (val. beilig. hochheilig), so auch verschiedene Abstufungen ber Unreinigkeit. — Bon ben gablreichen Thiernamen, die unfer Rapitel barbietet, fommen viele nur hier und in der Parallelftelle Deut. 14, 4 fg. por und laffen fich nicht mit voller Sicherheit ertlären; wir haben uns bei ber Ueberfetjung besonders an die Al. als die älteste Gewähr gehalten. Die neuern jubifchen Ueberfetzer (B8. 22 auch Luther) behalten viele fonft unbetannte Namen des hebräischen Textes bei, um jebem Brrthum ju entgeben. Aber im Gefet felbft liegt eine Schwierigkeit für biejenigen, welche

hier ein ewiges Gefet erkennen wollen. Bgl. Apg. 10, 14 fg. — Beispiele solcher Thiere f. 3 Dent. 14, 4 fg. - Bon biefen beiben Rlaffen von Thieren find nur biejenigen Thiere rein, bie beiden zugleich angehören, beide Mertmale haben. — Bekanntlich treten bie Ramele 4 nicht auf die Hufspitzen, sondern auf die weichen Zehenballen; bie Sufe umgeben nicht wie ein Stiefel bie Beben, sonbern liegen nur oben auf. - Rlippbachs, hebr. Scha- 5 phan, lat. Hyrax Syriacus; bie Rabbinen (benen Luther gefolgt ift) finden hier unrichtig bas Raninchen. Daß ber in Palaftina, Arabien und Afrika einheimische Rlippbachs ge= meint ift, ergibt sich schon baraus, bag bieses Thier noch jetzt bei einigen subarabi= schen Stämmen Buphun heißt, was eine bloße Umlautung bes hebräischen Namens ift. Der Klippbachs lebt truppweise in Felsflüften und Söhlen, und wird von den Arabern gegeffen; vgl. Pf. 104, 18; Spr. 30, 26. Er wieberfäuet sowenig wie ber Hase (B8. 6), aber er scheint so zu thun, wegen ber eigenthüm= lichen Bewegung ber Lippen. - Rlauen; im Hebräischen steht baffelbe Wort wie für "Hufen".

Dies bürft ihr essen von Allem, was im Wasser lebt: Alles im Wasser, sowohl in den Meeren als in den Bächen, was Floßsedern und Schuppen hat, das 10 dürft ihr essen. Alles aber, in den Meeren und Bächen, unter Allem, wovon das Wasser wimmelt, und unter Allem, was lebet im Wasser, was nicht Floßsedern 11 und Schuppen hat, das ist euch ein Gräuel. Und ein Gräuel sollen sie euch sein, 12 daß ihr von ihrem Fleische nicht esset, und ihr Aas für einen Gräuel haltet. Alles im Wasser, was nicht Floßsedern und Schuppen hat, ist euch ein Gräuel.

13 Und diese sollt ihr für einen Gränel halten unter den Bögeln (sie dürsen nicht gegessen werden, ein Gränel sind sie): den gemeinen Adler, den Beinbrecher, 14, 15 den Meeradler; den gemeinen Geier und den Falken nach seiner Art; und alle 16 Raben nach ihrer Art; den Strauß, die Ohreule, die Möwe und den Habicht nach 17, 18 seiner Art; die Nachteule, den Sturzpelekan, den Uhu; den Burpurreiher, die

13 - Der Beinbrecher (hebr. Peref, lat. Aquila ossifraga, worans bas französische ossifrague und bas englische ospray entstanden ift) scheint ber zwischen Ubler und Beier in ber Mitte ftebenbe, große Bart- ober Lämmergeier ju fein, ber als Räuber von Gemfen, Ziegen und Schafen bekannt ift. - Meerabler (hebr. 'Hoznijjah) übersetzen bie M.; er ift bem Beinbrecher ähnlich, nur etwas kleiner, und fturgt sich pfeilschnell in's Waffer, um sich Fische zu 14 feiner Nahrung zu holen. - Gemeiner Beier: bas hebr. da'ah, b. h. ber rasch Fliegenbe, wird nämlich von Al. als Geier erklärt; er ift größer und ftarter als ber gemeine Abler. -Kalke (hebr. 'ajjah) wird hier von den Al. burch "Beihe", bagegen Siob 28,7 burch "Geier" übersett; es ift ein Raubvogel mit scharfem Auge. Der Name bezeichnet, wie aus "nach feiner Art" erhellt, eine ganze Gattung bon Bögeln, wahrscheinlich die Falken, von benen 15 es viele Arten gibt. - Rabenartige Bogel gibt es in Sprien und Paläftina viele, g. B. bie Schwarzfrähe, Nebelfrähe, Mandelfrähe, Doble 16 und Elfter. - Der Strauf finbet fich nicht nur in Arabien, sonbern auch im Oftjorbanlande und wird noch jett in gewiffen Wegenben bon ben Arabern gegeffen. - Ohreule; bas hebr. tachmaf geben die Al. burch Eule; bie älteste chalbäische Uebersetzung weift auf einen Bogel bin, ber gu beiben Seiten ber Ohren einen nach vorwärts gerichteten Feber= busch hat, wonach also wol an die mittlere Ohr= eule zu benten mare. Rach ber mahricheinlichen Bebeutung von tachmaf als "graufamer Bogel" ift es aber nicht unmöglich, daß ber Rufut gemeint mare, ber mit ben fremben Reftern, worein er feine Gier legt, ja graufam verfahren foll. - Möme, fo Al.: weil es auffallend fei, einen Baffervogel an biefer Stelle zu finden, hat man hier an eine Sabicht= art gebacht. Allein bie Stellung bes Ramens geftattet noch feinen fichern Schluß, bgl. Be.

17 mit Deut. 14, 17 und unten Bs. 18. 29. 30. - Die Nachteule (Pf. 102, 7), welche Hier. 17 und Chald. hier finden, heißt bei ben Arabern "Mutter ber Ginobe" und ift unter ben ungehörnten Gulen bie größte. Daß unter bem hebr. kof (b. h. Becher; bie fitzende Gule hat, ba fie nach oben breit zugeht, eine becherformige Beftalt) eine Gulenart zu verfteben ift, ergibt fich aus ber Uebereinstimmung ber alten Uebersetzer mit Sicherheit. Allein ungewiß ift, welche Art gemeint fei; fo benten bier Einige an Uhu ober Kauz oder Käuzchen. — Der Sturgpelekan fährt aus großer Sohe wie ein Blitz in's Waffer, holt ben Fisch herauf und verzehrt ihn lebenbig. — Uhu (bebr. janschuph) wird außer Deut. 14, 16 noch Jef. 34, 11 erwähnt; bas hebräische Wort bebeutet entweber einen Nachtwogel ober einen schnaufenben, schwirrenben Bogel. Da die Uebersetzung der Al. burch Ibis, b. h. ber in Aegypten einheimische kleine weiße Reiher, zu ber Stelle bes Buches Jefaja nicht recht paßt, fo geben wir bem Chalb. und Spr. ben Borzug, bie unter janschuph bie große Ohreule ober ben Uhn verfteben. -Burpurreiher; die Al. geben bas bebr. 18 tinschemeth burch Porphyrion, bas ift ber Fischreiber, beffen Bruft von purpurbrauner Farbe ift; da die hebräische Wurzel "hauchen" bebeutet und fo Bs. 30 unfer Wort eine fich aufblafenbe Gibechfenart bezeichnet, haben Einige bei unserer Stelle an bie Rrobfgans gebacht; Chalb. Uhu, Gyr. Nachteule. - Rohrbommel; bie Ml. itberfeten Belefan, nach der Ableitung bes hebr. ga'ath bon einer Burgel, die "fpeien" bebeutet; benn biefer Bogel speit die in seinem Kropfe halbverdauten Fische aus, womit er seine Jungen füttert. Aber wegen Pf. 102, 7 und Jef. 34, 11 ift eber mit Luther bie Rohrbommel ju verfteben, ein Vogel von balb frächzenber, balb brüllenber Stimme, ber unter ber Benennung "Belefan" wol mit einbegriffen fein konnte. Möglich ift es

19 Rohrbommel, ben Aasgeier; ben Storch, ben Regenpfeifer nach seiner Art, ben Wiedehopf, und die Alebermaus.

20 Alles geflügelte Rleingethier, bas auf vier Füßen gehet, ift euch ein Gräuel. 21 Doch bas burft ihr effen von allem geflügelten Rleingethier, bas auf vier Rugen geht: was außer ben Füßen noch zwei Sinterschenkel hat, mit benen es auf ber 22 Erbe springet. Bon benselben möget ihr diefe effen: die Heuschrecke nach ihrer

Art, und die Grille nach ihrer Art, und ben Grashüpfer nach seiner Art, und bas 23 Heupferd nach seiner Art. Aber alles übrige geflügelte Kleingethier, welches vier Rufe bat, ift euch ein Gräuel.

Und durch diese Thiere verunreiniget ihr euch: Jeder, der ihr Aas anrühret, 25 wird unrein sein bis jum Abend; und Jeber, ber etwas von ihrem Aafe trägt,

26 foll seine Aleider maschen, und wird unrein sein bis zum Abend: durch jegliches Thier, das gespaltene, aber nicht völlig durchgespaltene Klauen hat, und nicht wie-

27 berkäuet; das ift euch unrein, Jeder der es anrühret, wird unrein sein: und durch Alles, was auf Tapen gehet, unter allen Thieren, die auf vier Füßen gehen; bas ift euch unrein; Jeder der ihr Aas anrühret, wird unrein sein bis zum Abend.

28 Und wer ihr Aas träget, soll seine Kleider waschen und wird unrein sein bis zum Abend; murein sind sie euch.

Und dies ist euch unrein unter dem Kleingethier, das auf der Erde kriechet, das 30 Wiefel, die Springmaus, die Eidechse nach ihrer Art; die Spihmaus, das Cha-

jebod, bag ber von ben Arabern nach feinem Rufe benannte Bogel Qa'ta' gemeint ware, eine Safelhuhnart. - Masgeier; ber bebr. Name racham (Deut. 14, 17 steht die weibliche Form rachamah) bebeutet ben (gegen feine Jungen) Liebebollen und stimmt gang mit bem arabischen überein. Gemeint ift ber sogenannte ägyptische Erbgeier, ben bie Griechen nach fei= nen bunkelfarbigen Fligeln benannten: biefer auch in Arabien, Baläftina und Gyrien baufige Vogel ist nicht viel größer als unsere 19 Rrabe. - Stord; nach bem Bebräifchen eigentlich "ber Fromme, Butthätige", megen feiner Liebe ju ben Jungen. Die Al. verfteben bier ben Reiher, mas zu ben Stellen Jer. 8, 7; Sach. 5, 9; Bf. 104, 17; Siob 39, 13 allerdings gut paffen milrbe. Bielleicht bezeichnet bas he= braifche Wort die Art, zu ber beide Thiere geboren. - Regenpfeifer, ein ichnepfenartiger Sumpfvogel, ber besonders vor und bei bem Regen laut ruft und in mancherlei Arten itber alle Welttheile verbreitet ift. - Der Wiebe= hopf burchwiihlt zwar ben Roth, um fich Birmer und Insetten zur Nahrung zu suchen, ift aber felbft ohne unangenehmen Geruch und hat 20 febr moblichmedendes Fleisch. - geflügeltes Rleingethier, wrtl. Gewimmel bes Geflit-21 gels. - Sinterichenkel, b. h. Springfuße

oberhalb ber hinterbeine, wie g. B. bie Beuichrecken haben, von benen Bs. 22 vier Arten 22 angeführt werben. - Benichrede, hebr. 'ar-

Deh: bier, wie Joel 1, 4; 2, 25, Bezeichnung

einer besondern Art, wol bie gemeine Zugheuschrede. - Grille ift eine Beuschredenart, bie von ihrer Gefräßigkeit ben hebr. Namen fol'ham hat, wie ber Grashüpfer (hebr. chargol) bom Büpfen, und bas Beupferb (hebr. chagab) vielleicht vom Springen. Wenn auch Deut. 14, 19 ber Genug von Beuschrecken nicht wieber ausbrücklich erlaubt wird, betrachteten ihn boch bie Juden mit Recht immer als ge= ftattet, vgl. Matth. 3, 4; Marc. 1, 6. Die morgenländischen Beuschreden find 2-4 Boll lang und werden noch jett, z. B. von Arabern, häufig gegeffen. - bis jum Abend, b. h. ben 24 laufenden Tag itber. In biesem und ben folgenden Versen (vgl. 5, 2) ift bavon die Rebe, daß bas Aas unreiner, b. h. nicht egbarer, Thiere verunreinige; vgl. weiter Bss. 39 fg. - Wie= 29 fel; unwahrsch. Unbere nach bem Arabischen: Maulmurf. - Die Springmaus lebt in Erblöchern und wird von den Arabern gern gegeffen, vgl. 1 Sam. 6, 5; Jef. 66, 17. - Ei= bechfe, bas hebr. Wort (Zab) hat fich noch im Arabischen erhalten und bedeutet eine Art gelber Landeibechsen, die bis zu 18 Boll lang werben. Sie finden fich auch in Palaftina und werben in einigen Gegenben bon ben Bebuinen gegeffen. - Spitmans überfeten bie 30 Ml. 'anagah; nach ben morgenläubischen lleberfetern mare es eine Gibechfenart. -Chamaleon ift eine Gibechfe, bie nach Willfür ihre Farbe wechselt: so geben die Al. bas bebr. koach wieber. Doch ift es möglich, bag

31 maleon, ber Salamander, Die Sandeibechfe, und die Schwelleidechfe. Diese find euch unrein unter allem Rleingethier, jeder ber sie anrühret, wenn sie tobt sind, 32 wird unrein sein bis jum Abend. Und Alles, worauf eines von ihnen fällt, wenn fie tobt find, bas wird unrein; es fei irgend ein hölzernes Gefäß, ober Rleiber, ober Fell, ober Sack, alles Geräthe, damit man etwas schaffet; in's Waffer werbe 33 es hineingethan, und es ift unrein bis zum Abend; alsbann ist es rein. Und wenn in irgend ein irbenes Gefäß eines von ihnen mitten hineinfällt, so wird Alles un= 34 rein was barin ift; und bas Gefäß follt ihr gerbrechen. Alle egbare Speife, worauf Waffer aus folchem Gefäß fommt, wird unrein; und aller trinkbare Trank, 35 in jedem folden Gefäß, ift unrein. Und Alles, worauf etwas von ihrem Aafe fällt, wird unrein, es sei ein Ofen ober Herb, so soll man's einreißen; unrein 36 find fie, und unrein follen fie euch fein. Doch die Quellen und Brunnen und Waffer-37 behälter bleiben rein; wer aber bas Aas barin anrühret, ift unrein. Und wenn etwas von folchem Aase auf Pflanzensamen fällt, ben man ausfäet, so bleibt er 38 rein. Wird aber Waffer über Samen gegoffen, und es fällt etwas von foldem Aase barauf: so ist er euch unrein. Und wenn ein Thier stirbt, das euch zur Speise bient, so verunreinigt sein 40 Aas ben, ber es anrühret, bis zum Abend. Und wer von bessen Aafe iffet, ber

foll seine Rleider waschen, und wird unrein sein bis zum Abend. Und wer beffen Aas träget, der foll seine Rleider waschen, und wird unrein sein bis zum Abend. Und alles Rleingethier, das auf der Erde friechet, ist ein Gräuel, man foll's 42 nicht effen. Alles was auf bem Bauche friecht, und Alles was auf vier ober mehr Füßen gehet, unter allem Rleingethier bas auf ber Erbe friecht, bas follt ihr nicht 43 effen; benn ein Gräuel find fie. Machet eure Seele nicht zum Gräuel, burch irgend ein friechendes Kleingethier, und verunreiniget euch nicht an ihnen, daß ihr badurch 44 unrein werbet. Denn ich bin ber Ewige, euer Gott: barum follt ihr euch beiligen, daß ihr heilig seiet, benn heilig bin ich; und ihr follt eure Seelen nicht ver-

45 unreinigen an irgend einem Rleingethier, bas auf ber Erbe friecht. Denn ich bin

ber Rame ben Schall nachahmt (vgl. unfer quaten) und ben Froich bezeichnet. - Galamanber, bas bebr. Wort (le'ta'ah) ift burchaus unbefannt; die Al. verftehen eine Gibechfe barunter, die fich mit ihren klebrigen Filgen überall anhalten fann; Sier. Sterneibechfe. Da bie Bebeutung ber Wurzel auf ein an ber Erbe hinfriechenbes Thier filhrt, fo fonnte man auch an die Schilbfrote benten, die in Balaftina häufig gegeffen wirb. - Sanb= eibechfe, bas bebr. chome't ift ganglich un= bekaunt, boch führt mahrscheinlich bie Ableitung bes hebraifchen Wortes auf eine Gibechfe, bie fich im Sanbe verbirgt. - Schwelleibechfe. bas bebr. tinschemeth, vgl. Bs. 18, ift ebenfalls unbefannt; es icheint eine Gibechfe gemeint zu sein, die sich aufbläft, wie bas Cha-32 maleon; Al. "Maulwurf". - eines von ihnen, wenn fie tobt find, b. h. ein fol-35 des tobtes Thier. - Die Deutung "Dfen ober Berd" ift nicht ficher; ba nach bem Bufammen-

bange mabrich. irbene Gefäße gemeint finb, fo

tann man bas erftere Bort (bebr. tannur),

bas gewöhnlich ben Bactofen bezeichnet, wie 26, 26 vom Bactopfe verfteben. Diefer beifit noch jest im Arabifchen tannur; fein Gebrauch ift ber, bag man ibn halb mit Riefelfteinen füllt, biefe beiß macht und bann ben Teig barüber breitet. Das mit "Berb" überfette Wort, bas in ber Dualform fteht und nur hier borfommt, bezeichnet vielleicht ein Gerath ohne Fiife mit Stil und Dedel, also die Dedelpfanne ober Rafferole. hiernach ergabe fich als lleberfetung: ,, es fei ein Bactopf ober eine Dedelpfanne, fo foll man's zerichlagen". -Die Brunnen, b. h. Cifternen, wrtl. Gruben, 36 bleiben rein, ba bas Unreine in ber Baffermaffe fo auseinander geht, bag es verschwindet. - gegoffen, nämlich um ihn gum Effen ein- 38 juweichen: bas Unreine bringt bann in bas Innere ber ermeichten Rörner. - ftirbt, b. h. 39 ohne geschlachtet zu werben. - heilig 19, 2; 44 Deut. 23, 15. Der Begriff bes Beiligfeins ift genauer ber bes Reinseins und bes baburch Abgesonbertseins bom Unreinen, sowol im phyfifchen als im moralischen Ginne. -

ber Ewige, ber ich euch aus Aegyptenland heraufgeführet, daß ich euer Gott sei. Darum follt ihr heilig fein, benn ich bin heilig.

46 Dies ist bas Gesetz von dem Bieh, und ben Bögeln, und allen lebendigen Thieren, die fich regen im Baffer, und allen Thieren, die auf ber Erde friechen;

47 daß man unterscheide, was unrein und rein ift, und welches Thier man effen, und welches man nicht essen barf.

# Von ber Unreinigfeit ber Wöchnerinnen (12).

Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu den Kindern Ifrael und sprich, 12 1, 2 Wenn ein Weib in die Wochen kommt, und gebieret ein Knäblein, fo foll fie fieben Tage unrein fein; wie jur Zeit ihrer monatlichen Krankheit foll fie unrein fein.

3, 4 Und am achten Tage werbe es am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten. Und sie foll babeim bleiben drei und dreißig Tage im Blute der Reinigung. Nichts Heiliges darf sie anruhren, und zum Heiligthum nicht kommen, bis die Tage ihrer

5 Reinigung um find. Gebieret fie aber ein Mägdlein, fo foll fie zwei Wochen unrein sein, wie bei ihrem Monatlichen; und soll sechs und sechzig Tage babeim

6 bleiben in dem Blute der Reinigung. Und wenn die Tage ihrer Reinigung um find, bei einem Sohn ober bei einer Tochter, foll fie ein jähriges Lamm bringen jum Brandopfer, und eine junge Taube ober Turteltaube jum Guhnopfer, vor bie

7 Thur des Zeltes der Offenbarung jum Priefter. Der foll es darbringen vor bem Ewigen, und sie entfündigen; daß sie rein werde von ihrem Blutgang. Das

8 ift bas Gefet für die, fo ein Knäblein ober ein Mägdlein gebieret. Wenn aber ihr Bermögen nicht hinreicht zu einem Schafe, so nehme fie zwei Turteltauben, ober zwei junge Tauben, die eine zum Brandopfer und die andere zum Guhnopfer; fo foll fie ber Briefter entstindigen, bag fie rein fei.

Dom Aussatze an Menschen, Kleibern und Säufern (13, 14).

Und der Ewige redete zu Moses und Aaron also, Wenn bei einem Menschen 1, 2 an der haut seines Fleisches eine Blatter sich zeigt, oder Grind, oder ein weißlicher Fleck, als wollte es werden zum Ausschlag des Aussatzes an der Haut seines Fleisches, so soll man ihn zu Naron, bem Sohepriefter, bringen ober zu seiner 3 Sohne, ber Priefter, einem. Und wenn der Priefter den Ausschlag an der Haut bes Fleisches besiehet, und die Haare an dem Ausschlag sind in Weiß verwandelt,

12, 2 wie zur Zeit, b. h. so lange und auf die-3 felbe Beife, vgl. 15, 19. - Die Beschnei= bung wird feineswegs burch unfere Stelle als ein Reinigkeitsgebrauch erwiesen; vielmehr ift biefes Bundeszeichen bes auserwählten Boltes feinem urfprünglichen Ginne nach mahrich. 4 ale ein Opfer zu betrachten. - Blut ber Reinigung bezeichnet die blutigen Abfluffe, burch welche fie fich reinigt. Diese bauern felten länger als 40 (7 + 33) Tage und find in

5 ber erften Woche am fartiten. - Die boppelte Dauer wird nicht barum borgeschrieben, weil ein weibliches Kind unreiner ware als ein männliches, sondern die auch von Sippokrates und Ariftoteles getheilte Meinung liegt zu Grunde, bag ber leibentliche Buftand ber Wöchnerin bei einem Mäbchen länger bauere als bei einem Rnaben. - bei einem Cobn 2c., b. b. mag 6 es nun ein Anabe ober ein Mabden fein. Das Geschlecht bes Rindes macht einen Unterschied in ber Dauer ber Reinigungszeit, aber feinen in Ansehung ber Reinigungsopfer. — Bom 13, 1 Aussatze ift nur noch Deut. 24, 8 fg. bie Rebe. Unfer Rapitel handelt vom weißen Ausfat, ber die gewöhnlichste Art dieser bei ben alten Juben nicht feltenen Krantheit war. Borbengungsgesetze maren bier um fo nöthiger, als ber weiße Ausfat leicht mit harmlofen Erscheis nungen verwechselt wird, f. B8. 39. - Die 2 bloge Saut ift gemeint, im Gegensate gur be-

189

und der Ausschlag sieht tiefer aus als die Haut seines Fleisches; so ist's der Ausschlag des Aussates. Und siehet es der Priefter, so soll er ihn für unrein er-4 flaren. Wenn aber ein weißer Rled ift an ber Saut seines Rleisches, und er fieht nicht tiefer aus als die Haut, und die Haare daran sind nicht in Weiß verwan-5 belt, so soll ber Priefter ben damit Behafteten einschließen sieben Tage. Befiehet ihn nun der Priefter am siebenten Tage und findet, daß der Ausschlag aussieht wie zuvor, und nicht weiter gefressen hat an der Haut: fo foll ihn der Priester 6 abermals fieben Tage einschließen. Und wenn ber Priefter ihn zum zweiten Male am siebenten Tage besiehet, und findet, daß ber Ausschlag blag geworben ift, und nicht weiter gefressen hat an der Haut: so soll er ihn für rein erklären; es ift 7 Grind: und er foll feine Rleider maschen, so ist er rein. Wenn aber ber Grind boch weiter frift in der Haut, nachdem er vom Priefter besehen ift zu seiner Rein-8 sprechung, so soll er sich zum zweiten Male bem Priester zeigen: wenn bann ber Priefter bei ber Besichtigung findet, daß der Grind weiter gefressen hat an ber Saut: so erkläre er ihn für unrein; es ift Aussatz.

Wenn ber Ausschlag bes Aussatzes an einem Menschen sich zeigen wird, ben 10 foll man jum Priefter bringen. Und findet berfelbe bei ber Besichtigung eine weiße Blatter an der Haut, woran die Haare in Weiß verwandelt sind, und rohes 11 Fleisch in der Blatter; so ift's ein alter Aussatz in der haut seines Fleisches. Darum foll ihn der Priefter für unrein erklären, ohne ihn einzuschließen; benn er

12 ist unrein. Wenn aber ber Aussatz völlig in ber Haut ausbricht, und bedecket die ganze haut des damit Behafteten, von dem haupt an bis auf die Fuffe, fo-

13 weit bie Augen bes Briefters feben: wenn bann ber Briefter bei ber Befichtigung findet, daß ber Aussatz sein ganges Fleisch bebecket: so soll er ben bamit Behafte= ten für rein erklären; wenn Alles an ihm in Weiß verwandelt ist, so ist er rein.

14, 15 Sobald sich aber robes Fleisch barin zeigt, ist er unrein. Und wenn ber Briefter das robe Fleisch besiehet, soll er ihn für unrein erklären; das robe Fleisch 16 ift unrein, es ist Aussatz. Bergeht aber bas robe Fleisch und er wird weiß: so

17 foll er jum Priefter fommen. Und wenn ber Priefter bei feiner Befichtigung findet, daß der Ausschlag in Weiß verwandelt ift: so soll er ihn für rein erklären, rein ist er.

Und wenn an Jemandes Haut eine Drufe entsteht, und wieder heilet; barnach 18. 19 an der Stelle der Drufe eine weiße Blatter auffähret, oder ein weißröthlicher Fleck:

20 fo foll er fich bem Briefter zeigen. Wenn bann ber Briefter bei ber Befichtigung findet, daß er niedriger aussieht als die Haut, und das Haar baran in Weiß verwandelt ift: fo foll er ihn für unrein erklären; benn es ift ber Ausschlag bes

21 Aussates in der Druse ausgebrochen. Besiehet's aber ber Priefter, und findet, daß die Haare daran nicht weiß sind, und es nicht niedriger aussieht als die

22 Haut, und blag geworden ift: so foll er ihn sieben Tage einschließen. Frift es aber weiter in der Haut, so soll der Priester ibn für unrein erklären; es ift ein

23 Ausschlag. Bleibt aber ber weißliche Fled an seiner Stelle stehen, und frift nicht weiter: so ift es die Narbe der Drufe, und der Priester soll ihn für rein erflären.

haarten, B8. 29 fg. - Blatter, wrtl. Erhebung. 4 - ben bamit Behafteten, wrtl. ben Aus-

10 fchlag, vgl. B8. 33. - und (findet) robes Fleisch in ber Blatter, wrtl. und ein Mal

13 roben Fleisches ift in ber Blatter. - Wenn

ber Aussatz sein ganges Fleisch bebedte, fo trat bamit ber Rrantheitsftoff gang beraus und murbe ein tobter Schorf, welcher balb abfiel. — Dritfe, b. h. Entzilndung ober Ge- 18 fdwilr. - Narbe, eig. Berbarfdung; gemeint 23 24 Ober wenn an Jemandes Haut ein Brandmal ift, und aus bem Brandmal 25 ein weißröthlicher ober weißer Fleck wird; und ber Priester besiehet es, und findet das haar in Weiß verwandelt an dem weißlichen Flecken, und er sieht tiefer aus als die Saut: so ift der Aussatz in dem Brandmal ausgebrochen. Darum soll

26 ihn ber Priefter für unrein erklaren; es ift ber Ausschlag bes Aussates. Befiebet es aber ber Priefter, und findet, daß feine weißen Saare an dem weißlichen Flecken find, und er nicht niedriger aussieht als die Haut, und blag geworden ist: so

27 foll ihn der Priefter sieben Tage einschließen. Und am siebenten Tage soll ihn ber Priester besehen: hat ber Fleck boch weiter gefressen an ber Haut, so soll ber

28 Priefter ihn für unrein erklären; es ist Ausschlag bes Aussatzes. Ift aber ber Fleck an seiner Stelle steben geblieben, und hat nicht weiter gefressen an ber Saut, und ift blaß geworden: so ift's eine Blatter bes Brandmals. Und der Priefter foll ihn für rein erflären, benn es ift eine Brandmalnarbe.

29 Wenn ein Mann ober Weib Ausschlag bekommt auf dem Haupt ober am Bart; 30 und ber Priefter besiehet ben Ausschlag, und findet, daß er tiefer aussieht als bie Saut, und bas Saar baran golbfarbig und bunne ift, fo foll er ihn für unrein erflären;

31 es ift die Flechte, ber Aussatz des Kopfes ober bes Bartes. Besiehet aber ber Briefter den Ausschlag der Flechte und findet, daß er nicht tiefer aussiehet als die Haut, und kein schwarzes Haar baran ift, so soll ber Briefter ben mit ber Flechte Behafteten sieben

32 Tage einschließen. Und wenn der Priefter den Ausschlag am fiebenten Tage befiehet, und findet, daß die Flechte nicht weiter gefressen hat, und kein goldfarbiges

33 Haar daran ist, und die Flechte nicht tiefer aussieht als die Haut; so soll er sich scheren, aber die Flechte foll er nicht scheren; und der Briefter soll den mit der

34 Flechte Behafteten abermals sieben Tage einschließen. Und wenn ber Priester die Flechte am siebenten Tage besiehet, und findet, daß die Flechte nicht weiter gefressen hat in der Saut, und nicht tiefer aussieht als die Saut: so soll ihn der

35 Priefter für rein erklären, und er foll feine Rleiber maschen: so ift er rein. Frift

36 aber bie Flechte weiter an ber haut, nachdem er für rein erklart ift; und ber Briefter befiehet ihn, und findet, daß die Flechte weiter gefressen hat an ber Saut: so soll ber Briefter nicht mehr barauf achten, ob die Haare goldfarbig find; unrein

37 ift er. Ift aber die Flechte stehen geblieben in ihrem Aussehen, und schwarzes Haar barin aufgegangen: so ift bie Flechte heil; er ift rein. Und ber Briefter erfläre ibn für rein.

Wenn ein Mann oder Weib an der Haut ihres Fleisches hier und da weißliche 39 Flecken befommen: und ber Briefter findet bei ber Befichtigung blaffe weiße Flecken an ihrer Haut: so ift's Frieselausschlag, ber in ber Haut ausgebrochen, er ift rein. Wenn einem Manne die Haupthaare ausfallen, fo hat er eine Platte; er ift

40 41 rein. Und fallen sie ihm vorne am Haupte aus, so hat er eine Glate: er ist 42 rein. Entsteht aber an der Platte ober an der Glate ein weißröthlicher Aus-

43 fclag, so ift es Aussatz, ber an ber Platte ober an ber Glate ausbricht. wenn ber Priefter ihn befiehet, und findet eine weifrothliche Blatter an feiner Platte oder Glate, daß es aussiehet, wie der Aussatz an der haut des Fleisches:

44 so ist er ein aussätziger Mann; unrein ist er; und der Priester soll ihn unbedentlich für unrein erklären: er hat den Ausschlag an seinem Ropfe.

ift bas, was burch bie Entzündung ertöbtet ift 30 und bei völliger Beilung abfällt. - Rlechte:

31 Rrate, Raube. - fdmarz (hebr. schachor) ift verschrieben für goldfarbig (B8. 30, hebr.

gahob). Die M. haben bie richtige Lefung. - Friefelausichlag, b. b. eine unschuldige 39 Art von Flechte, hebr. und arab. bohag. eine Blatte, b. h. einen fahlen Sinterfopf. 40 45 Und ber Aussätige, der ben Ausschlag an sich hat, deß Aleider sollen zerriffen fein, und das Haupt bloß, und bis über die Lippen verhüllet, und er foll Un-46 rein! unrein! rufen. So lange ber Ausschlag an ihm ift, foll er unrein fein, unrein ift er, allein foll er wohnen, außerhalb des Lagers foll seine Wohnung sein. 47 Und wenn an einem Rleibe ein Ausschlag des Aussates entsteht, es sei ein 48 wollenes ober leinenes Rleib; ober an ber Kette ober am Einschlag, es sei leinen 49 ober wollen, ober an Leder, oder an Allem bas aus Leder gemacht wird; und wenn ber Ausschlag grünlich ober röthlich ift am Aleide, ober am Leber, ober an ber Rette, ober am Ginschlag, ober an irgend einem Zeuge von Leber: so ift es 50 Ausschlag bes Aussates, und man foll's ben Priefter befehen laffen. Befiehet nun ber Briefter ben Ausschlag, so foll er bas bamit Behaftete einschliefen fieben Tage. 51 Und wenn er am siebenten Tage fiehet, daß ber Ausschlag weiter gefressen hat am Rleibe, an der Rette, oder am Einschlag, am Leder, oder an Allem, wozu man das Leder verarbeitet; so ist's der Aussatz, ein bösartiger Ausschlag, es ift 52 unrein. Und man verbrenne bas Rleid, ober bie Rette, ober ben Einschlag, es sei wollen ober leinen, ober alles Zeug von Leder, barin ber Ausschlag ist; benn ein 53 bösartiger Aussatz ift es; mit Feuer foll's verbrannt werden. Findet aber ber Priefter bei ber Besichtigung, daß ber Ausschlag nicht weiter gefressen hat am Rleibe, ober an ber Rette, ober am Einschlag, ober an irgend einem Zeuge von 54 leder: so gebiete der Priester, daß man das wasche, worin der Ausschlag ist; und 55 er foll es abermals einschließen sieben Tage. Und wenn's der Briefter befiebet, nachdem ber Ausschlag gewaschen ist, und findet, daß der Ausschlag sein Ausseben nicht geändert, und auch nicht weiter gefressen hat: so ist's unrein, und du follft es mit Keuer verbrennen; es ift einfressend, fei es an der Rebrseite ober an 56 ber Borberseite. Wenn aber ber Priester bei ber Besichtigung findet, bag ber Ausschlag blaß geworden ift, nachdem er ausgewaschen worden: so soll er's abreifen vom Rleibe, ober vom Leber, ober von ber Rette, ober bom Einschlage. 57 Wird er aber noch gesehen am Rleibe, ober an ber Rette, ober am Ginschlag, ober an irgend einem Zeuge von Leber: so ift es ein ausbrechender Ausfat, bu follst 58 das mit Keuer verbrennen, worin der Ausschlag ist. Das Rleid aber, oder bie

Kette, oder ben Einschlag, oder alles Zeug von Leder, worans ber Ausschlag beim Waschen gewichen ist, soll man abermals waschen, so ist es rein.

59 Das ist das Geset über den Ausschlag des Aussatzes an Kleidern, sie seien wollen oder leinen, oder an der Kette oder am Einschlage oder an irgend einem

Zeuge von Leber, wonach es für rein ober für unrein zu erklären ift.

Die andere Art der Kahlköpfe gibt der folgende 45 Bers an. — bloß, wrtl. frei, losgelassen: weshalb man das Wort auch vom ungeordnesten Haare hat verstehen wollen, vgl. 21, 10.—46, 47 außerhalb, vgl. 2 Kön. 15, 5. — Es wird zwar durch Aerzte bezeugt, daß der menschliche Aussatz sich an Kleider abseten könne; aber wegen 14, 34 fg. denkt man sich die Sache wol besser in folgender Weise: Das was an leinenen und wollenen Zeugen oder an Leder eine gewisse Aehlichseit mit den Merkmalen des Aussatzs hat, galt der alterthümlichen Auss

fassung ebenfalls als Aussatz. Hierher gehören die Flecken, die im Linnen entstehen, wenn es an einem seuchten, gegen den Luftzug verschlossenen Orte längere Zeit liegt, und die durch rechtzeitige Anwendung des Wassers noch entsernt werden können. Dieselbe Erscheinung zeigt sich bei wollenen Zeugen und in den Stockstecken des Leders, vgl. Sommer, Biblische Abhandlungen, I, 223 fg. — Kette oder Aufstyg bezeichnet die Fäden, welche auf dem Websschild in die Länge ausgespannt werden. — einfressend, wrtl. eine Eingrabung. — 55

- 1, 2 Und ber Ewige rebete zu Moses also: Das sei bas Gesetz für den Aussätzigen, 14 3 zur Zeit seiner Reinigung: er soll zum Priefter gebracht werben. Der Priefter nämlich soll hinaus vor das Lager gehen, und findet er bei der Besichtigung, daß
  - 4 ber Ausschlag des Aussatzes am Aussätzigen heil geworden ift; so soll ber Priester gebieten, daß man nehme für ben, ber sich reinigen läffet, zwei lebenbige reine
  - 5 Bogel, und Zedernholz, und Scharlach, und Mop. Und ber Priefter gebiete, bag 6 man ben einen Bogel schlachte in ein irbenes Gefäß, über lebenbigem Baffer. Den
  - lebendigen Bogel nehme er sammt dem Zedernholz, Scharlach und Njop, und tauche diese sammt dem lebendigen Bogel in das Blut des Bogels, der geschlachtet
  - 7 ift über bem lebenbigen Waffer; und befprenge ben, ber fich bom Aussatz reinigen läßt, siebenmal; und reinige ihn alfo, und laffe ben lebendigen Bogel in's freie
  - 8 Feld fliegen. Und ber fich reinigen läßt, wasche feine Kleider, und ichere alle feine Haare ab, und babe sich mit Wasser; so ist er rein. Und barnach gehe er in's
  - 9 Lager; boch foll er außerhalb seines Zeltes fieben Tage bleiben. Und am fiebenten Tage foll er alle seine Haare abscheren, Haupt, Bart und Augenbrauen, turg alle seine Haare soll er abscheren; und seine Rleider waschen, und sein Fleisch im Waffer baben: so ift er rein.
  - 10 Und am achten Tage soll er zwei Lämmer nehmen, ohne Fehl, und ein weibliches jähriges Lamm ohne Fehl, und drei Zehntel Semmelmehl zum Speisopfer,
  - 11 angemacht mit Del, und ein Log Del. Da foll ber reinigende Priefter ben Mann, ber sich reinigen läßt und diese Dinge stellen vor den Ewigen, vor der Thur des
- 12 Zeltes ber Offenbarung. Und ber Priester nehme bas eine Lamm, und bringe es bar zum Schuldopfer, mit dem Log Del; und webe seides zur Webe vor dem
- 13 Ewigen; und man schlachte bas Lamm an bem Ort, ba man bas Sühnopfer und bas Brandopfer schlachtet, an heiliger Stätte; benn wie bas Sühnopfer, also ge-
- 14 hört das Schuldopfer bem Priester; hochheilig ist es. Und der Priester nehme vom Blute bes Schuldopfers, und thue bem, ber sich reinigen läßt, auf ben rechten Ohrknorpel, und den Daumen seiner rechten Sand, und die große Bebe seines
- 15 rechten Fußes. Darnach nehme ber Priefter von bem Log Del und gieße es in
- 16 feine, des Priefters, linke Sand; und der Priefter tauche mit feinem rechten Finger in bas Del, bas in seiner linken Sand ift, und sprenge mit seinem Finger
- 14, 4 Die Bogel follen lebenbige fein, ba ber Ausfat felbst mit bem Tobe zu vergleichen ift (f. Rum. 12, 12; noch näher liegt ber Gegenfat ju ber bei gewöhnlicher Unreinigkeit angewand= ten Asche ber Ruh (Num. 19, 6). - Zebern= bolg, galt ale unverweslich und ift ein Bilb ber Lebensfraft. - Scharlach: gemeint ift wol ein rother Faben, womit man ben Dfop an ben Zebernzweig banb. - Der Dfop (hebr. 'ezob, griech. hyssopos) ist mahrsch. ber Doften, eine in Sprien und Balaftina einbeimische Pflanze, welche wegen ihrer abflihrenben Wirkung ein Sinnbild ber Reinheit ift, vgl. Er. 12, 22; 1 Kön. 5, 13; Pf. 51, 9. -
  - 5 lebenbigem Waffer, f. z. Gen. 26, 19. -7 in's freie Felb: mahrich. um angubeuten. baf ber Geheilte nun feine volle Freiheit wieber= erlangt habe und nicht mehr, wie friiher, in Bezug auf Umgang und Wohnung beichränkt
  - 8 fei. Das Fernbleiben vom Belte beutet aller-Bunfen, Bibefüberfegung. I.
- bings zunächst an, baß ber Benesene fich bie erfte Woche, zur Berhütung möglicher Anftedung, bes engern Familienlebens, und insbefondere alfo auch ber ehelichen Beiwohnung enthalten solle. Die Absicht bes Gesetzes burfte aber noch außerbem bie fein, einen Stufenunterschied in der Wiederaufnahme icharf gu bezeichnen; ber Benefene foll fich in ber Bemeinde noch nicht wieder völlig heimisch fühlen: er foll fich bewußt werben, bas lebel fei fo entsetlich, daß die volle Wiederherstellung erft allmälig ftattfinden tonne. - abicheren, vgl. 9 Num. 8, 7. - Behntel, f. gu Ex. 29, 40. - 10 Log, f. Einseitung, S. CCCLXXIX. - Ein 12 Schuldopfer wird (außer bem Giihnopfer B8. 19) verordnet, eben megen jener Entfet= lichkeit des Uebels, wodurch die Person ver-
- unstaltet, entheiligt, und Familie und Gemeinde arg gefährbet murbe. - rechten, f. zu 8, 23. - 14 Finger, b. b. Beigefinger. - Ueber bie Be- 16

17 von dem Del siebenmal vor dem Ewigen. Bon dem übrigen Del aber, bas in seiner Hand ift, soll der Briefter dem, der sich reinigen läßt, auf den rechten Ohrknorpel thun, und ben Daumen feiner rechten Sand, und die große Bebe fei-

18 nes rechten Fußes, auf bas Blut bes Schuldopfers. Das übrige Del aber, bas in des Briefters Hand ift, foll er auf den Ropf bessen, der sich reinigen läft, thun,

19 und ibn entfündigen vor bem Ewigen. Und ber Priefter foll bas Suhnopfer verrichten, und ben, ber fich reinigen läßt, von seiner Unreinigkeit entfündigen; und

20 er foll barnach das Brandopfer schlachten; und ber Priester opfere auf dem Altar bas Brandopfer, sammt bem Speisopfer, und entfündige ihn; so ift er rein.

- Ift er aber arm, und fein Vermögen reicht nicht bin: fo nehme er ein Lamm als Schuldopfer zur Webe, ihn zu entfündigen; und ein Zehntel Semmelmehl, an-
- 22 gemacht mit Del, zum Speisopfer, und ein Log Del; und zwei Turteltauben, ober zwei junge Tauben, wenn sein Bermögen hinreicht; und die eine fei ein Guhnopfer,
- 23 die andere aber ein Brandopfer; und er bringe sie am achten Tage seiner Reinigung
- 24 jum Priefter, por die Thur bes Zeltes ber Offenbarung, por ben Ewigen. Und ber Briefter nehme das Lamm bes Schuldopfers und das Log Del, und ber
- 25 Priefter webe biefes zur Webe vor bem Ewigen; und man schlachte bas Lamm bes Schuldopfers, und ber Priefter nehme von dem Blute des Schuldopfers, und thue es bem, ber sich reinigen läßt, auf ben rechten Ohrknorpel und ben Daumen
- 26 seiner rechten Hand und die große Zehe seines rechten Fußes; und von bem Del
- 27 giefe ber Priefter in feine, bes Priefters, linke Sand; und ber Priefter fprenge mit seinem rechten Finger von dem Del, das in seiner linken Sand ift, sieben=
- 28 mal por bem Ewigen. Und ber Priefter thue vom Del, bas in seiner Sand ift. bem, ber sich reinigen läßt, auf ben rechten Ohrknorpel und ben Daumen seiner rechten Hand und die große Behe seines rechten Fußes, auf das Blut des Schuld-
- 29 opfers. Und was übrig geblieben von dem Del, das in der Hand bes Briefters. thue er bem, ber sich reinigen läßt, auf ben Ropf, ihn zu entsündigen vor bem
- 30 Emigen. Und er opfere die eine von den Turteltauben, oder von den jungen
- 31 Tauben, je nachdem fein Bermögen hinreicht: bas wozu fein Bermögen binreicht. bie eine als Sühnopfer, und die andere als Brandopfer, sammt bem Speisopfer, Und es foll der Priester den, der sich reinigen läßt, also entsündigen vor dem
- 32 Emigen. Das ift bas Gefet für ben, an welchem Ausschlag bes Ausfatzes ift. bessen Bermögen nicht hinreicht bei seiner Reinigung.
- Und ber Ewige redete zu Moses und Aaron also, Wenn ihr in's Land Kanaan 33, 34 fommt, das ich euch zum Eigenthum gebe; und ich bringe über irgend ein Haus
  - 35 im Lande eures Eigenthums Ausschlag des Aussatzes: so foll ber kommen, bem bas Haus gehört, und es dem Priefter anfagen, und fprechen, Etwas wie Aus-
  - 36 ichlag zeigt fich an meinem Saufe. Da foll ber Priefter gebieten, daß fie bas Saus ausräumen, ehe benn ber Priefter hineingehet ben Ausschlag zu befeben, auf daß nicht für unrein erklärt werde Alles, was im Saufe ift; barnach foll ber
  - 37 Priefter hineingehen, das Saus zu besehen. Wenn er nun den Ausschlag besiehet, und findet, daß an ben Wänden des Hauses grünliche ober röthliche Grüblein
  - 38 find, und biefelben niedriger aussehen, als die Band: fo foll ber Priefter jum

beutung bes Salbens f. zu Er. 30, 30. — 34 Unter bem Aussatze an Säufern hat man wol nicht ben gewöhnlich weißlichen (f. B8. 37) Salpeterfraß zu verstehen: noch weniger ist an ein Ueber= geben bes menschlichen Aussates in die Wände zu benten. Wahrich, find pflangliche Bilbungen bon ähnlicher Geftalt wie ber Aussatz gemeint; es gibt ja unter ben Flechten eine Art, welche ben botanischen Namen lepraria (vom lat. lepra, b. h. Ausfat) führt. - für unrein er = 36

Saufe herans an die Thur des Hauses gehen!, und das Haus auf sieben Tage 39 verschließen. Und wenn der Priester am siebenten Tage wiederkommt, und findet bei ber Besichtigung, daß ber Ausschlag weiter gefressen hat an bes Hauses Wän-

40 ben; fo foll ber Priefter die Steine ausreißen laffen, baran ber Ausschlag ift, und

41 man werfe sie hinaus vor die Stadt an einen unreinen Ort. Und bas Haus soll man inwendig ringsherum abkraten, und den abgefratten Bewurf hinaus vor

42 die Stadt an einen unreinen Ort schütten; und andere Steine nehmen, und an jener Statt thun, und anderen Bewurf nehmen, und bas Haus neu bewerfen.

- 43 Wenn bann ber Ausschlag wiederum ausbricht am Saufe, nachdem man bie Steine
- 44 ausgerissen, und das haus abgekratt und neu beworfen hat; so soll der Priester hineingeben, und wenn er bei der Besichtigung findet, daß der Ausschlag weiter gefressen hat am Hause: so ist's ein bösartiger Aussatz am Hause; unrein ist es.

45 Dann foll man das haus abbrechen, Steine und Holz, und allen Bewurf bes

46 Haufes, und foll's hinausbringen vor die Stadt, an einen unreinen Ort. Und wer in das Haus gehet, so lang es verschlossen ist, der soll unrein sein bis zum

47 Abend. Und wer barin geschlafen ober gegessen hat, ber foll seine Rleider ma-

48 ichen. Wenn aber ber Briefter hineingebet, und bei ber Besichtigung findet, daß der Ausschlag nicht weiter gefressen hat am Sause, nachdem es neu beworfen ist: so erfläre ber Priefter bas Haus für rein, benn ber Ausschlag ist beil geworben.

49 Und er nehme zur Guhnung des Hauses zwei Bogel, und Zebernholz, und Schar-

50 lach, und Nop; und schlachte ben einen Bogel in ein irbenes Gefäß, über leben-

51 digem Waffer. Und nehme das Zedernholz, den Dfop, den Scharlach, und den lebendigen Bogel, und tauche dieses alles in des geschlachteten Bogels Blut und

52 in das lebendige Waffer, und besprenge das Haus siebenmal. Und suhne also bas Haus mit bem Blute bes Bogels, bem lebendigen Wasser, bem lebendigen

53 Bogel, bem Zebernholz, dem Njop, und dem Scharlach. Und laffe den lebendigen Bogel hinaus vor die Stadt in's freie Feld fliegen, und entfündige alfo bas Haus; fo ift es rein.

Das ist bas Gesetz über allen Ausschlag bes Aussatzes und ber Flechte; und 56 über ben Aussatz ber Rleiber und ber Saufer; und über Blattern, Grind und 57 weißliche Flecen; auf bag man Anweisung habe, wann etwas unrein und wann es rein ift. Das ift bas Gefet vom Aussatze.

Bon ber Unreinigkeit burch frankhafte und gewöhnliche Ausflüffe (15).

1, 2 Und ber Ewige redete zu Moses und Aaron also: Redet zu den Kindern Ifrael, und sprechet zu ihnen, Wenn irgend ein Mann an feiner Scham einen Fluß bat, 3 so ift er unrein wegen seines Flusses. Und sein Fluß bewirft Unreinigkeit, sowol wenn seine Scham vom Flusse trieft als wenn sie verstopft ift von dem Flusse;

4 seine Unreinigkeit ist vorhanden. Alles Lager, barauf ber Flüssige lieget, ift

5 unrein und alles Geräthe, darauf er fibet, ist unrein. Und wer sein Lager anrühret, ber foll seine Rleiber maschen, und sich mit Wasser baben, und unrein sein

6 bis zum Abend. Und wer sich setzt auf bas Geräthe, worauf ber Klüffige gefessen hat, ber foll seine Rleiber waschen, und sich mit Wasser baben, und unrein sein

195

flärt werbe, wrtl. unrein werbe, burch ben 56 feierlichen Ausspruch bes Priefters. - Bgl. 13, 2. 15, 2 - Scham, wrtl. Fleisch, bgl. 6, 3. - einen Kluft bat, wrtl. fluffig ift. Die Auslegung ift

unficher, ba ber Muß nicht ausbrücklich als Samenfluß bezeichnet ift: boch ift wol von biefem bie Rebe: von bem gutartigen und von bem (ural= ten) bösartigen, mit Anschwellung ber Geschlechts= 3

13 \*

7 bis jum Abend. Und wer des Flüffigen Fleisch anrühret, der foll seine Rleiber 8 mafchen, und fich mit Waffer baben, und unrein fein bis jum Abend. Und wenn ber Fluffige feinen Speichel wirft auf Ginen, ber rein ift, fo foll ber feine Rleis 9 der waschen, und sich mit Baffer baden, und unrein sein bis zum Abend. Und 10 jeglicher Sattel, barauf ber Flüffige reitet, ift unrein. Und jeber ber irgend etwas anrühret, bas er unter sich hat, ber ift unrein bis zum Abend. Und wer folches trägt, ber foll feine Rleider waschen, und sich mit Waffer baden, und un-11 rein sein bis zum Abend. Und jeder, welchen der Flüssige anrühret ohne seine Sände mit Waffer abgespült zu haben, foll feine Rleider waschen, und sich mit 12 Waffer baben, und unrein sein bis zum Abend. Und wenn ber Flüffige ein irdenes Gefäß anrühret, das foll man zerbrechen; aber alles hölzerne Gefäß foll man 13 mit Waffer abspülen. Und wenn der Flüffige rein wird von seinem Fluß, soll er für sich sieben Tage gablen, bis er für rein erklärt wird, und soll seine Rleider 14 waschen, und sein Fleisch in lebendigem Waffer baden; dann ift er rein. Und am achten Tage soll er sich zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nehmen, und vor ben Ewigen kommen an die Thur bes Zeltes der Offenbarung, und sie bem 15 Briefter geben. Und ber Priefter opfere fie, die eine als Sühnopfer, die andere als Brandopfer, und der Briefter entfündige ihn vor dem Ewigen seines Fluffes halben.

Und wenn einem Manne im Schlafe ber Same entgehet, ber foll fein gan-17 3es Fleisch mit Waffer baden, und unrein sein bis jum Abend. Und alles Rleid, und alles Leder, darauf folder Same kommt, foll mit Baffer gewaschen werden, 18 und unrein sein bis zum Abend. Und ein Weib, bei welchem ein Mann liegt, dem ber Same entgehet, foll auch unrein fein: fie follen fich mit Waffer baben,

und unrein sein bis zum Abend.

Und wenn ein Weib einen Fluß hat; wenn sie ihres Leibes Blutfluß hat, soll sie sieben Tage ihr Monatliches halten; und Jeder, der sie anrühret, foll unrein 20 sein bis zum Abend. Und Alles, worauf fie liegt, während ihres Monatlichen, soll 21 unrein sein, und Alles, worauf fie fitt, foll unrein fein. Und Jeder der ihr Lager anrühret, soll seine Rleider waschen, und sich mit Wasser baben, und unrein sein 29 bis jum Abend. Und Jeder der irgend ein Gerathe anrühret, darauf fie fitt, foll feine Rleider waschen, und sich mit Wasser baben, und unrein sein bis zum 23 Abend. Und wer etwas anrühret, bas auf ihrem Lager, ober bem Geräthe ift, 24 worauf sie sitt, der sei unrein bis zum Abend. Und wenn ein Mann bei ihr lieget, und es kommt ihr Monatliches an ihn, so sei er sieben Tage unrein, und alles Lager sei unrein, darauf er liegt.

Wenn aber ein Weib ihren Blutflug eine lange Zeit hat, außer ber gewöhn-25 lichen Zeit ihres Monatlichen, oder über die gewöhnliche Zeit; fo foll fie unrein fein, folange ihr unreiner Flug mahret, wie zur Zeit ihres Monatlichen; 26 unrein sei sie. Alles Lager, darauf sie liegt, soll ihr sein, solange ihr Flusk

19 organe verbundenen. - irbenes Befäß, bgl. 13 6, 21; 11, 38. - bis er für rein erflärt mirb, wrtl. bis zu seiner Reinigung (vgl. 13, 35). Die fieben Tage bienen, wie B8. 28, als Frift 16 jum Beweise wirklicher Genesung. - ber

Same, wörtlich Samenerguß, vgl. Deut. 23, 18 10-12. - Gewöhnlich wird biefes Gefetz auf bie eheliche Beiwohnung bezogen, wofür man fich auf Er. 19, 15 und 1 Sam. 21, 5. 6 beruft. Allein nach Zusammenhang und Ausbruck ift bavon hier nicht die Rebe, vgl. B88. 24. 33. fieben Tage werben festgesetzt als längste 19 Dauer, welche bie monatliche Unreinigkeit bei einem gesunden Beibe hat, vgl. B8. 25. Das hebräische Wort für bas Monatliche bebeutet Absonberung, bann auch bas Unreine, von bem man fich voll Schen fern hält, Be. 24. - Bgl. 22 Gen. 31, 34. - Da hierauf feine Tobesftrafe 24 gesetzt wird, so ist bas 18, 19; 20, 18 erwähnte Berbrechen nicht gemeint. - Ein berartiger 25

währet, wie bas Lager zur Zeit ihres Monatlichen. Und alles Geräthe, wor-27 auf fie fitt, foll unrein sein, gleich ber Unreinigkeit ihres Monatlichen. Jeber ber eines bavon anrühret, soll unrein sein, und seine Rleider waschen, und sich mit

28 Baffer baben, und unrein fein bis zum Abend. Wird fie aber rein von ihrem Fluß, so soll sie für sich sieben Tage zählen; barnach soll sie als rein gelten.

- 29 Und am achten Tage foll fie fich zwei Turteltauben ober zwei junge Tauben nehmen, und dieselben jum Priefter bringen vor die Thur des Zeltes der Offenba-
- 30 rung. Und ber Priefter opfere bie eine als Sühnopfer, und bie andere als Brandopfer, und entsündige sie vor dem Ewigen ihres unreinen Flusses halben.
- So sollt ihr die Kinder Ifrael anhalten sich von ihrer Unreinigkeit zu befreien, daß sie nicht sterben burch ihre Unreinigkeit, wenn sie meine Wohnung verunreini= gen, die in ihrer Mitte ift.
- 32 Das ift bas Gefet für ben, ber einen Samenflug hat und ben, bem ber 33 Same im Schlafe entgebet (bag er unrein bavon wirb); und bie, fo in ihrem Monatlichen frank ift; und für bie, so einen frankhaften Flug haben, es fei Mann ober Weib; und für ben Mann, ber bei einer Unreinen liegt.

# Vom Entfündigungstag (16).

2 welche ftarben, da fie vor den Ewigen traten. Und der Ewige fprach zu Mofes, Rede zu beinem Bruder Aaron, daß er nicht zu jeder Zeit in das Heiligthum hineingehe, hinter ben innern Vorhang, vor ben Deckel, der auf der Lade ist, daß 3 er nicht sterbe, benn in ber Wolke erscheine ich über bem Deckel ber Labe. Nicht anders darf Aaron in das Heiligthum hineingehen: als mit einem jungen Farren 4 jum Gubnopfer, und mit einem Widder jum Brandopfer. Ginen beiligen Roch von Linnen foll er anlegen, und leinene Beinkleiber über feiner Scham haben, und fich mit einem leinenen Gurtel gurten, und einen leinenen Ropfbund aufhaben, lauter heilige Kleider; und er soll sein Fleisch mit Wasser baben, und sie anlegen. 5 Und von Seiten ber Gemeinde ber Rinder Ifrael foll er zwei Ziegenbocke nehmen zum 6 Sühnopfer, und Einen Widder zum Brandopfer. Und Aaron soll ben Farren sei-7 nes Sühnopfers herzubringen, daß er entfündige fich und sein Haus; und soll bie beiden Bode nehmen, und sie vor den Ewigen stellen, vor die Thur des Zeltes 8 der Offenbarung. Und Naron foll das Loos werfen über die beiden Böcke; ein Loos

9 für den Ewigen, und das andere für den Hasasel. Und Aaron bringe herzu den

- Blutfluß wird Matth. 9, 20; Luc. 8, 44 er= 30, 31 mähnt. — Bgl. B8. 15. — anhalten fich zu befreien, wrtl. absonbern. - fterben, Er. 16, 1 30, 20. — Ueber ben Entfündigungstag vgl. 23,
  - 26-32; Er. 30, 10; Num. 29, 7-11. ftar= 2 ben, 10, 2. - nicht zu jeber Beit, b. b. jährlich nur Einmal, 28. 34; Er. 30, 10; Bebr. 9, 7. - bag er nicht fterbe, bgl. Er. 28, 35. - in ber Wolke: bie Al. haben nach anderer Aussprache "in einer Bolfe", als Umhillung feiner Berrlichkeit. G. ju Be. 13, bgl. 3. B. Er. 16, 10; 19, 9. 16; 24, 15; 34, 5; 40, 34; Rum. 11, 25. Ueber ber Bunbeslabe ift Gottes beständiger Wohnsitz (Er. 25, 22). Die Bolte ift nicht ber Rauch, ber fich bilbet über

bem Deckel ber Labe burch bes Sobepriefters Räuchern, B8. 13. - leinene Beinfleiber, 4 Er. 28, 42, ichlichte, pruntloje Rleiber, entipredenb ber Demuth ber um Gunbenvergebung Flehenden. Dagegen verrichtete ber Sobepriefter bie Bos. 23 fg. vorgeschriebenen Opfer in bem vollen Schmud feiner Amtstracht. - bei= lige Rleider, b. h. befondere Rleider für bie= fen Tag, meißes Linnen, vgl. Bs. 23. - Sa= 8 jajel ('Haza'zel): ursprünglich wol "Kraft bes Starfen", als Beiname Gottes, ber ber Starke ift: Gott in feiner Rraft: bann als ein Symbol göttlicher Starke, ein Beift, ber auch als Verberber broht. (S. "Gott in ber Beschichte", I, 182 fg.) Er erscheint bier ale ein

ben Bock, auf welchen bes Ewigen Loos gefallen, und opfere ihn zum Sühnopfer. 10 Aber der Bock, auf welchen das Loos Hasasels gefallen, werde lebendig vor den Ewigen geftellt, daß man über ihm die Entfündigung vornehme, ihn zu entlaffen 11 für den Hasafel in die Wifte. Und Aaron soll den Farren seines Sühnopfers herzubringen, daß er sich und sein Haus entsündige, und soll schlachten den Far-12 ren seines Sühnopfers. Und soll das Rauchbecken voll brennender Kohlen vom Altar nehmen, ber vor bem Ewigen stehet, und zwei Hände voll feinen zerftoße-13 nen Rauchwerks, und hinein hinter ben innern Vorhang bringen; und bas Rauchwerk auf's Feuer thun vor dem Ewigen, daß die Wolke vom Rauchwerk 14 ben Dedel ber Labe bes Zeugnisses verhülle, und er nicht sterbe. Und er soll bes Bluts vom Farren nehmen, und mit seinem Finger auf die Borderseite bes Deckels der Lade sprengen; aber vor den Deckel hin soll er siebenmal vom Blute 15 sprengen mit seinem Finger. Darnach soll er ben Bod, bes Bolkes Guhnopfer, schlachten, und sein Blut hineinbringen hinter ben inneren Vorhang; und soll mit seinem Blut thun, wie er mit des Farren Blut gethan hat, und damit sprengen 16 auf ben Deckel und vor ben Deckel hin. Und foll alfo entfündigen bas Beiligthum von den Unreinigkeiten der Kinder Ifrael, und von ihren Uebertretungen in allen ihren Sünden. Und ebenfo foll er thun dem Zelte ber Offenbarung, bas 17 unter ihnen weilet inmitten ihrer Unreinigkeiten. Rein Mensch aber soll im Zelte ber Offenbarung sein, wenn er hineingehet um die Eutsündigung vorzunehmen im Heiligthum, bis er herausgeht; und er foll alfo entsündigen sich und sein haus 18 und die ganze Versammlung Ifraels. Und er gehe heraus zum Altar, der vor bem Ewigen stehet, und entfündige ihn, und soll des Bluts vom Farren, und 19 des Bluts vom Bock nehmen, und an des Altars Hörner thun ringsum. Und foll mit seinem Finger vom Blute barauf sprengen siebenmal, und ihn reinigen

und heiligen von den Unreinigkeiten der Kinder Ifrael. 20 Und wenn er vollbracht hat das Entsündigen des Heiligthums, und des Zeltes ber Offenbarung, und des Altars: so lasse er den lebendigen Bock herzubringen. 21 Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Ropf des lebendigen Bocks, und bekenne über ihm alle Missethaten der Kinder Ifrael, und alle ihre Uebertre= tungen in allen ihren Sünden; und lege fie auf ben Ropf bes Bockes, und ent-

in ber Wiifte haufenber Damon. Bemerken8= werth ift, daß das Buch henoch einen gefallenen Engel Azalzel (ober Azael) fennt, ber als bofer Geift die Menfchen gum Schlimmen verleite. Mofes läuterte ben alten Bolksglauben, und fette an die Stelle ber frithern, einem gefürchteten Beifte gebrachten Sulbigung vielmehr eine finnbilbliche Handlung (B88. 21 fg.), welche bie Entfernung ber Gunbe aus bem Bolle und Lande bes Ewigen ausbrückte. —

10 bie Entsündigung vornehme, wrtl. ent= fündige, vgl. B88. 17. 21. - Büfte, wo er auf ben Triften freie Nahrung fand. Daß ber Bod in ber Bilfte von einem Felfen ware berabgeftilrzt worben, lehrt ber Talmub: bie Bibel weiß

11 bavon nichts. - fich und fein haus (Be. 33),

12 vgl. hebr. 7, 27. - Altar, b. h. Brandopfer= altar: ebenfo B8. 18. - feinen, Er. 30, 36. -

13 Die Rauchwolfe foll bie Bs. 2 erwähnte Wolfe

(nach dem Ausbrucke der jüdischen Theologie: die Schethinah), und bamit ben Ewigen felbft, bor ben Bliden bes Sterblichen verhüllen. - auf 14 bie Borberfeite bes Dedels, wril. auf ben Dedel morgenwärts, b. h. auf seine vorbere östliche Seite. Dies geschah mahrich. Einmal, während auf ben Plat vor ber Bundeslade fie= benmal gesprengt ward. Nach ber jübischen Ueberlieferung fprengte ber Hohepriefter im zweiten Tempel, wo die Bundeslade fehlte, im Banzen achtmal, nämlich Einmal in die Sohe und fiebenmal gegen ben Boben. - Beiligthum 16 ist hier (vgl. Bs. 33) bas Allerheiligste, im Gegensate jum Beiligen, bas bier "Belt ber Offenbarung" genannt wirb. — Unter bem 18 Altar ließe fich bei ber Zweideutigkeit (vgl. 3. B. 1, 5 mit 4, 6. 7) ber Formel "vor bem Emi= gen" ber Rauchaltar verstehen; aber ber Bufammenhang, besonders Bs. 20 und oben Bs. 12,

laffe ihn in die Bufte burch einen Mann, der bereit steht, ihn hinauszuführen; 22 daß ber Boc alle ihre Missethaten, die auf ihn gelegt sind, in eine Bilbnift trage;

23 und er lasse ihn frei laufen in der Büste. Und Aaron soll in das Zelt der Offensbarung hineingehen, und ausziehen die leinenen Kleider, die er anzog, da er in's

24 Heiligthum hineinging; und foll sie daselbst niederlegen. Und soll sein Fleisch mit Wasser baden an heiliger Stätte, und seine gewöhnlichen Kleider anthun, und herausgehen, und sein Brandopfer, und des Volks Brandopfer verrichten, und beide

25 sich und das Bolk entsündigen; und das Unschlitt des Sühnopfers auf dem Altar in

- 26 Rauch aufgeben lassen. Der aber ben Bock für hafasel hinausgeführet hat, soll seine Kleiber waschen, und sein Fleisch mit Wasser baben, und barnach in's Lager
- 27 fommen. Und den Farren des Sühnopfers, und den Bock des Sühnopfers, deren Blut hineingebracht worden, um die Entsündigung im Heiligthum vorzunehmen, soll man hinausbringen vor das Lager, und mit Feuer verbrennen, ihr Fell, ihr

28 Fleisch und ihren Mist. Und der sie verbrennet, soll seine Aleider waschen, und fein Fleisch mit Wasser baden, und darnach in's Lager kommen.

29 Und das soll euch eine immerwährende Satzung sein: am zehnten Tage des siebenten Monates sollt ihr eure Seelen demüthigen und kein Werk thun, der Ein-

30 heimische und der Fremdling, der unter euch weilt. Denn an diesem Tage gesichiehet eure Entsündigung, daß ihr gereiniget werdet; von allen euern Sünden

31 follt ihr rein werden vor dem Ewigen. Ein Ruhefeiertag foll es euch fein, und

32 ihr follt eure Seelen bemüthigen: eine immerwährende Satzung sei bas. Es foll aber folche Entfündigung thun ber Priester, ben man gesalbt, und ben man eingesetzt hat, Priester zu sein an seines Baters Statt; und er soll die leinenen Klei-

33 der anthun, die heiligen Kleider: und er entfündige das Allerheiligste und das Zelt der Offenbarung und den Altar: und die Priester und das ganze versammelte Volk

34 entsündige er. Das soll euch eine immerwährende Satzung sein, daß ihr die Kinder Ifrael entsündiget von allen ihren Sünden Einmal im Jahr.

Und man that, wie ber Ewige Moses geboten hatte.

# Vierter Abschnitt: Anforderungen der Heiligkeit an das Volk und die Priester.

(17 - 22.)

Bon ber Einheit bes Gottesbienstes. Verbot bes Genuffes von Blut, von gefallenen und zerriffenen Thieren (17).

1, 2 Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu Aaron und seinen Söhnen und 17 allen Kindern Israel, und sprich zu ihnen, Das ist's, was der Ewige geboten hat.

22 entscheibet für ben Brandopferaltar. — Wilb = niß, wrtl. (von Anbau und Berkehr) ab=

24 geschiebenes Land, Einöbe. — baben im Becken bes Borhofs. Bgl. Bs. 4. — Kleisber, bie gewöhnlichen Amtskleiber, Ex. 28.

29 — am zehnten Tage, vgl. 25, 4. 9. bes siebenten Monates, 23, 27 fg., s. zu Er. 12, 2. — bemüthigen, nämlich besonders durch Fasten, vgl. Pf. 35, 13; das eigentliche Wort für Fasten fehlt im Pentateuch, zum beutlichen Beweise, daß die ursprüngliche geistige Auffassung der Buße den ältesten Urkunden der mosaischen Religion keineswegs fremd ist. Die spätere pharisäische Werkheiligkeit ist nur eine Entartung. Uebrigens ist dieses Fasten am jährlichen Entsündigungstage das einzige, welches das mosaische Geset vorschreibt, vgl. Sach. 8, 19; Apg. 27, 9. — Der jedesmalige 32 Nachsolger Aarons, Hohepriester, Kp. 8. man that, vgl. Er. 12, 50. Ober: er (Aaron) 34 3 Jebermann aus dem Hause Israel, der ein Rind soder ein Lamm oder eine
4 Ziege schlachtet im Lager oder draußen vor dem Lager; und nicht vor die Thür des Zeltes der Offenbarung bringet, daß es dem Ewigen als Opfergade dargebracht werde vor der Wohnung des Ewigen: demselben soll es als Blutschuld angerechnet werden: Blut hat er vergossen, und selbiger Mann soll ausgerottet werden aus der Mitte seines Volkes; auf daß die Kinder Israel ihre Schlachtopfer, die sie auf dem freien Felde zu opfern pklegen, dem Ewigen bringen, vor die Thür des Zeltes der Offenbarung zum Priester, und sie als Heilsopfer dem Ewigen opfern:
6 und der Priester sprenge das Blut auf den Altar des Ewigen, vor der Thür des Zeltes der Offenbarung, und lasse das Unschlitt in Rauch aufgehen, zum lieblichen 7 Geruch sür den Ewigen. Nicht aber sollen sie ihre Schlachtopfer hinsort den Zottigen opfern, denen sie nachhuren. Das soll eine immerwährende Satung sein für sie und ihre Nachkommen.

8 Und du sollst zu ihnen sagen, Jedermann vom Hause Ifrael, oder von den Fremdlingen, die mitten unter ihnen weilen, der ein Brandopfer oder Schlachts opfer thut; und bringet es nicht vor die Thür des Zeltes der Offenbarung, daß er's dem Ewigen opfere: selbiger Mann soll ausgerottet werden aus seinen Stammsgenossen.

10 Und Jedermann vom Hause Ffrael, oder von den Fremdlingen, die mitten unter ihnen weilen, der irgend Blut isset, wider einen solchen Blutesser will ich mein 11 Antlitz setzen, und will ihn mitten aus seinem Bolf ausrotten. Denn des Fleisches Seele ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar gegeben, eure Seelen

12 zu entfündigen: benn das Blut ift es, was entfündiget als die Seele. Darum habe ich gesagt den Kindern Ifrael, Niemand von euch soll Blut essen; auch der

13 Fremdling, der mitten unter euch weilet, soll kein Blut essen. Und Jedermann vom Hause Ifrael, oder von den Fremdlingen, die mitten unter euch weilen, der egbares Wild oder Geslügel fänget auf der Jagd: der soll desselben Blut auslau-

14 fen laffen, und mit Erde zuscharren. Denn alles Fleisches Seele ift bas Blut

17, 3 that. - Die hier (B88. 3-7) gemachte Anord= nung war nur im Lager ausführbar und wurde beshalb später abgeändert, f. Deut. 12, 4-28. Bor biefem mosaischen Gefetze ward bas Schlachten im freien Felbe oft benutzt, um babei abgöttische Opfer zu bringen, Be. 7. - fcblach = tet: gemeint find alle Schlachtungen, nicht nur (Bs. 8) bie für Brand = und Beilsopfer, fon= bern auch die lediglich zur Gewinnung von 4 Nahrung unternommenen. - Blut hat er vergoffen, b. b. einen Mord begangen, er foll 5 bes Mörbers Strafe erleiben. — Der Rame Seilsopfer ift bier mabrich. in einem weitern Sinne gebraucht, ba von Speis = und Trantopfern und von priefterlichen Antheilen nichts gefagt wirb. Auf bie beiben Bs. 6 genannten Stilde beschränkte sich auch die Opferhandlung bei ben Erftgeburten (Rum. 18, 17) und ben Baffah= 7 lämmern (2 Chron. 35, 11. 14). - Bottigen, 3ef. 13, 21; 2 Chron. 11, 15. Das hebr. Wort Se'hirim, ift die Mehrzahl von Se'hir, b. h. ber Bottige, Behaarte. Die Phonizier hatten einen

gefürchteten Gott, Usous, bas beißt Gfau, Bru-

ber und Feind bes oberften himmlischen Gottes. Da nun Gfau, ber Ueberlieferung nach, raub und behaart mar, fo ift jene Mehrzahl mabr= scheinlich ber allgemeine semitische Ausbruck für gefürchtete Beifter, alfo Dämonen gewesen, welche man zu verföhnen bedacht mar. (Siebe "Megyp= tens Stelle", V, 283, 289.) - Blut 3, 17; 10 7, 26. 27. - Untlit feten 20, 3. 6; 26, 17: Gottes Arm wird alfo auch ben erreichen, welder ber Strafe burch Menschen entgeht. als bie Seele, wrtl. in ber Seele, burch 11 bie Seele, bgl. Bs. 14. - Der Sitz bes Lebens, bie Lebensfraft, ift im Blute: bas Blut ftellt bas Leben, hebr. die Seele, bar. Das Blut ber Opferthiere ift also ber eigentliche Gegenstand bes Opfers als entsprechenbes Sinnbild ber Seele bes Menschen, welcher entfünbigt, b. h. wieder in Gemeinschaft gebracht werben foll mit Gott, von welchem bie Gunbe ihn treunt. Blut für Blut ift gleich Seele für Seele. Die Seele aber, bas Gelbft, ift es, mas ber Berr für sich verlangt, f. Bebr. 9, 22. Diefes ift ber tieffte Grund aller blutigen Opfer und bie Berin feiner Seele; barum habe ich ben Kindern Ifrael gefagt, Ihr follt keines Fleisches Blut effen. Denn alles Fleisches Seele ift sein Blut. Jeder, ber es iffet, foll ausgerottet werben.

15 Und Jeder, der ein Mas isset oder vom Wilde Zerrissenes, er sei ein Ginheimischer ober ein Fremdling: ber soll sein Rleid waschen, und sich mit Wasser ba-

16 ben, und unrein sein bis jum Abend; so ift er rein. Wenn er aber feine Rlei= ber nicht waschen, noch sein Fleisch baben wird: so soll er seine Missethat tragen.

#### Che= und Reufchheitsgesete (18).

Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu den Kindern Ifrael, und sprich 3 zu ihnen, Ich bin ber Ewige, euer Gott. Ihr follt nicht thun nach ben Werken des Landes Aegypten, darin ihr gewohnet habt, und nach den Werken des Landes Ranaan, barein ich euch bringe, thuet nicht, und nach ihren Satzungen wandelt 4 nicht: nach meinen Rechten follt ihr thun, und meine Satungen follt ihr halten,

5 bag ihr barin wandelt; 3ch bin ber Ewige, euer Gott. Darum follt ihr meine Satzungen halten, und meine Rechte. Welcher Mensch dieselben thut, ber wird dadurch leben; Ich bin der Ewige.

- Niemand foll zu irgend einer seiner nächsten Blutsfreundinnen naben, ihre 7 Scham zu entblöffen; Ich bin ber Ewige. Du follft bie Scham beines Baters und beiner Mutter Scham nicht entblößen; es ist beine Mutter, bu follst ihre 8 Scham nicht entblößen. Du sollst die Scham von deines Baters Weibe nicht ent-
- 9 blößen; es ift beines Baters Scham. Du follft nicht entblößen beiner Schwester Scham, die beines Baters ober beiner Mutter Tochter ift, fie fei babeim ober
- 10 brauffen geboren. Du follst die Scham von beines Sohnes Tochter ober von bei-11 ner Tochter Tochter nicht entblößen; benn es ist beine Scham. Du follft nicht
- entblößen die Scham ber Tochter bes Weibes beines Baters, die bein Bater
- 12 gezeugt hat; beine Schwefter ift sie. Du follft bie Scham von beines Baters
- 13 Schwester nicht entblößen; beines Baters nächste Blutsfreundin ift sie. Du follst beiner Mutter Schwester Scham nicht entblößen; benn sie ist beiner Mutter nächste
- 14 Blutsfreundin. Du follst die Scham von beines Baters Bruder nicht entblößen;
- 15 feinem Beibe follft bu nicht naben; fie ift beine Bafe. Du follft beiner Schnur Scham nicht entblößen; fie ift beines Sohnes Weib, bu follft ihre Scham nicht
- 16 entblößen. Du follst die Scham von beines Bruders Weibe nicht entblößen; es
- 17 ift beines Brubers Scham. Du sollst eines Weibes und ihrer Tochter Scham

anlaffung zu bem Gräuel ber Menschenopfer.

14 - in feiner Geele, fo lange es lebenbig

15 ift: wer Blut iffet, ift Seele. - B8. 15 begiebt fich auf die fonft reinen Thiere, bal. 11.

- 18, 2 39. 40; Er. 22, 30; Deut. 14, 21. 36 bin ber Ewige: biese Bss. 5. 6 und öftere wieberfehrenden Worte erinnern an bie Beiligfeit Gottes, ber folde Gunbe ftrafen wirb, bgl. 19. 5 14. - leben, Reb. 9, 29, vgl. Luc. 10, 25 fg. -
- 6-18 Bu biefen Gefeten über verbotene Chegrabe und auferebeliche Blutschanbe, vgl. 20, 11 fg.; Deut.
  - 6 23, 1; 27, 20 fg. nächfte Blutefreunbin= nen. b. b. Blutsverwandte, wrtl. Fleisch, mit 7 bem man beffelben Fleisches ift. - beines
    - Baters, Ben. 49, 4, fei es nun burch Ungucht

mit ber Mutter, ober (28. 8) mit ber Stief= mutter; vgl. 28. 14. - Schwefter: wol 9 Stieffdwefter. - braugen, b. h. auger bem Saufe, ober außer ber Ehe; ber Chalbaer erklärt: Sie fei beinem Bater geboren bon einem andern Weibe, ober beine Mutter habe fie von einem anbern Manne. - Gemeint 11 ift bie Bollichwester, von Bater und Mutter, nicht von einem Rebsweibe ober einer Sklavin. - Bgl. 20, 20. - Sofern nicht ber 14, 16 Bruber finderlos verftorben mar, f. Ben. 38, 8; Deut. 25, 5. Das Gefetz geht auf bie bom Bruber entlaffene Chefrau, ober auf bie Bittme, bie bom Bruber ein Rinb bat. ihrer Tochter, Stieftochter, b. h. weber 17

18

nicht entblößen; ihres Sohnes Tochter, und ihrer Tochter Tochter sollst du nicht nehmen, ihre Scham zu entblößen; es find nächfte Blutsfreundinnen; frevelhafte 18 Unzucht ift es. Du follst kein Weib zu ihrer Schwester hinzunehmen, als zweite

Frau, daß du deren Scham entblößest neben ihr, während fie noch lebet.

19 Und bu follst einem Beibe nicht naben mährend ihrer monatlichen Unreinigfeit, um ihre Scham zu entblößen.

20 Und du follft nicht bei beines Nächsten Beibe liegen, fie zu besamen, bag bu dich an ihr verunreinigest.

21 Du follft auch beines Samens nicht geben, daß er dem Moloch geweiht werbe, daß du nicht entheiligest den Namen beines Gottes; Ich bin der Ewige.

22 Und du follst nicht bei einem Manne liegen, wie man beim Beibe liegt; ein 23 Gräuel ift es. Du follft bich auch mit keinerlei Thier vermischen, daß du an ihm verunreiniget werdest. Und ein Weib soll sich nicht vor ein Thier stellen, sich mit ihm zu begatten, es ift eine schändliche Befleckung.

24 Ihr follt euch durch feines von diesen Dingen verunreinigen; benn burch bieses 25 Alles haben sich verunreiniget die Völker, die ich vor euch austreibe: daß das Land baburch unrein wurde, und ich seine Missethat an ihm beimsuchte, und bas Land

26 seine Einwohner ausspie. Ihr aber haltet meine Satzungen und Rechte, und thut nichts von allen diesen Gräneln, weder der Einheimische, noch der Fremdling, der 27 in eurer Mitte weilt. Denn alle biese Gräuel haben bie Leute bieses Landes gethan,

28 die vor euch waren, und das Land ward unrein. Auf daß euch nicht das Land ausspeie, wenn ihr es verunreiniget; gleichwie es ausgespien hat das Volk, das

29 vor euch war. Denn alle, welche irgend einen von biefen Gräneln thun, beren

30 Seelen follen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Bolkes. Darum haltet meine Ordnung, daß ihr nicht thut nach den gräulichen Satzungen, die vor euch geübt wurden, daß ihr euch nicht dadurch verunreiniget; Ich bin der Ewige, euer Gott.

3wei Behngebote und ein Fünfgebot (19).

1, 2 Und der Ewige redete zu Moses also, Rede zu der ganzen Gemeinde der Kinder Ifrael, und sprich zu ihnen,

Heilig sollt ihr sein; benn heilig bin ich, ber Ewige, euer Gott.

3 Ein Jeglicher fürchte seine Mutter und seinen Bater.

neben, noch nach ber Mutter. - frevel= hafte Ungucht, hebr. zimmah, Frevel, ver-18 brecherisches Vornehmen. - zweite Frau: wrtl. um Gifersucht zu erregen, 1 Sam. 1, 6. Gine zweite Frau zu nehmen, neben ber erften, war ben Juben gesetzlich nicht verboten, es war eine eingewurzelte Unfitte geworben; aber biefe zweite Frau burfte nicht Schwester ber noch lebenben ersten Frau sein. Nichts ift ent= fernter vom Sinne bes Berfes als bas Berbot, nach bem Tobe ber ersten Frau ihre

20 Schwefter zu heirathen. - Rp. 20, 10; 21 Deut. 22, 22-27. - Das Kinderopfer im Molochfeuer schließt sich als etwas ebenso Abideuliches an bas borbin Genannte an. -Weihen, wrtl. "hindurchgeben laffen" (burch's Feuer), vgl. Deut. 18, 10; Ez. 16, 20. 21; befd. Ginleitung, S. CCCLXIII. Man konnte an eine

später eingetretene Milberung bes Schlachtens benfen, indem man bie Rinder nur burch bas Altarfener hindurchgeführt habe, aber noch Jeremias fpricht, von feiner eigenen Beit rebend, ausdrücklich vom Berbrennen, Jer. 7, 31 .- Fleifch= 22 fg. liche Gräuel verboten, Ex. 22, 18; Lev. 20, 13. 15. 16; Deut. 27, 21. - Ueber Anabenschänderei 23 vgl. zu Gen. 19, 5. - Der zweite Theil bezieht fich auf eine in ber alten ägpptischen Religion, bei bem Dienste bes heiligen Stieres und bes menbefischen Bodes, ben Symbolen ber Fruchtbarkeit, nach bem Zeugniffe ber griechischen Schriftsteller vorkommende Unfitte. - aus = 25 spie, vgl. Bs. 28. Der Erzähler gibt fich als einen nach Mofes lebenben zu erkennen. heilig, 11, 43 fg.; 20, 7. 8. 26; Er. 22, 30. 19, 2 - Pflicht gegen bie Aeltern, 20, 9; Er. 21, 15. 3 17; vgl. Lev. 19, 32; Deut. 21, 18-21. - Rube=

- 4 Und haltet meine Ruhetage; Ich bin ber Ewige, euer Gott. Ihr follt euch nicht zu ben nichtigen Götzen wenden, und sollt euch keine gegoffene Götter machen;
- 5 3ch bin der Ewige, euer Gott. Und wenn ihr dem Ewigen ein Heilsopfer thun
- 6 wollt, so sollt ihr's opfern also, daß er's wohlgefällig von euch aufnehme: es soll desselben Tages gegessen werden, da ihr's opfert, und des andern Tages; was
- 7 aber auf den britten Tag übrig bleibet, soll mit Feuer verbrannt werden: wird aber bennoch Jemand am britten Tage davon essen, so ist es ein Gräuel, und
- 8 wird nicht wohlgefällig aufgenommen: und wer es isset, soll seine Missethat tragen, benn er hat das Heilige des Ewigen entweiht, und selbige Seele soll ausgerottet werden aus ihren Stammgenossen.
- 9 Und wenn ihr eures Landes Getreide einerntet, follst du nicht völlig den Rand beines Ackers abernten, und eine Nachlese beiner Ernte sollst du nicht halten.
- 10 Auch sollst du in beinem Weinberge keine Nachlese halten, noch die abgefallenen Beeren auflesen; dem Armen und Fremdling sollst du sie überlassen; Ich bin der Ewige, euer Gott.
- 11 Ihr sollt nicht stehlen, noch lügen, noch fälschlich handeln, Einer mit dem Andern.
- 12 Und ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, so daß du entheiligest den Namen beines Gottes; Ich bin der Ewige.
- 13 Du follst beinen Nächsten nicht übervortheilen, noch berauben: es soll des Taglöhners Lohn nicht bei dir über Nacht bleiben bis zum Morgen.
- 14 Du sollst bem Tauben nicht fluchen, und vor den Blinden keinen Anstoß legen; sondern sollst dich vor beinem Gott fürchten; Ich bin der Ewige.
- 3hr sollt nicht Unrecht handeln im Gericht, du sollst nicht die Person des Geringen ansehen, noch die des Großen ehren; mit Gerechtigkeit sollst du beinen Nebenmenschen richten.
- Du follst nicht ausgehen auf Berleumbung gegen beine Stammgenossen: bu sollst 17 nicht auftreten wider beines Nächsten Blut; Ich bin der Ewige. Du sollst beinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen; offen sollst du beinen Nebenmenschen strafen,
- 18 auf daß du nicht feinethalben Schuld tragest. Du sollst nicht rachgierig sein, noch Zorn halten gegen die Kinder beines Bolks, sondern beinen Rächsten lieben wie dich selbst; Ich bin der Ewige.
- 19 Meine Satzungen sollt ihr halten: zwei Arten beines Biehs sollst bu nicht sich vermischen lassen; bein Feld sollst du nicht befäen mit zweierlei Samen; und Kleider von zweierlei Stoff, aus Leinen und Wolle gemischt, sollst du nicht anlegen.
  - tage, wrtl. Sabbathe (u. Feste, 16, 31 2c.). 4 Berbot ber Abgötterei, Ex. 22, 19; 23, 13. 23 fg. Bgl. iiber Göhenbilber: 26, 1; Ex. 20, 20; 34, 17; Deut. 4, 15—19; 7, 25. 26; 12, 2. 3; 16, 21.
  - 6 22. Die nähere Beschräntung bes hier alls gemein vom Heilsopfer Ausgefagten f. 7, 15—18.
- 9 Rp. 23, 22; Deut. 24, 19—22; vgl. Deut. 23, 10 25. 46. Das hebr. Wort für Weinberg bebeutet hier nach bem Talmub: Baumpflanzung überhaupt, sodaß unter bem Abgefallenen
- nicht nur Beeren und Trauben, sondern auch 11 Obft zu verstehen mare. — ftehlen, iber bie Achtung bes fremben Eigenthums vgl. 24, 18;

- Er. 21, 33 fg.; 22, 1 fg.; Deut. 19, 14. Lohn, Deut. 24, 14. 15. — Ueber das Berfah= 13, 15 ren vor Gericht vgl. Er. 23, 1—3. 6—8; Deut.
- 16, 18 fg.; 17, 8—11; 19, 15—21; 24, 17. Ber= 16
- bot falscher Anklage, insbesondere auf Leben und Tob. — strafen, zurechtweisen. Ueber 17 Keinbesliebe vgl. Er. 23, 4. 5; Deut. 22, 1—4.
- wie bich, Matth. 22, 39. Der Grund ber 18, 19 brei hier zusammengestellten Verbote kann nur gesucht werben in ber Schen vor bem Vermischen in ber Ehrsurcht für bie von Gott gezgeschiebenen Gattungen und Arten. Es ist
- geschiedenen Gattungen und Arten. Es ist kein praktisches Gesetz, sondern unvermittelte An-

20 Und wenn ein Mann bei einem Weibe liegt, und sie beschläft, die als Magd einem Manne preisgegeben ist, doch nicht losgekauft, noch freigelassen; da soll eine Bestrafung stattfinden, sie sollen nicht sterben, denn sie ist nicht frei gewesen.

21 Er soll aber als seine Schuld dem Ewigen vor die Thür des Zeltes der Offen=

22 barung bringen einen Widder zum Schuldopfer; und der Priefter soll ihn entstünstigen mit dem Widder des Schuldopfers vor dem Ewigen, wegen der Sünde, die er gethan hat; und es wird ihm verziehen werden seine Sünde, die er gethan hat.

23 Und wenn ihr in das Land kommt, und allerlei Bäume pflanzet, davon man essen kann, so sollt ihr beren erste Früchte als Vorhaut abschneiden: drei Jahre

24 follt ihr sie wie unbeschnitten achten, daß ihr sie nicht effet. Im vierten Jahr 25 aber sollen alle ihre Früchte geheiliget sein zur Dankseier dem Ewigen. Im fünften Jahr aber dürft ihr deren Früchte essen und euch ihren Ertrag zulegen; Ich bin der Ewige, euer Gott.

26 Ihr sollt nichts mit Blut effen.

Ihr sollt nicht Wahrsagerei noch Zauberei treiben.

- 27 Ihr follt nicht ben Rand eures Haupthaars im Kreis abschneiben, noch eures Bartes Rand verberben.
- 28 Ihr follt nicht um eines Tobten willen Einschnitte machen an euerm Leibe. Und ihr sollt euch nicht Malzeichen einbrennen; Ich bin ber Ewige.
- Du sollst beine Tochter nicht entweihen, indem du sie zur Hurerei hältst, daß nicht das Land Hurerei treibe, und werde voll frevelhafter Unzucht.
- 30 Meine Ruhetage haltet, und fürchtet mein Heiligthum; Ich bin der Ewige.

wendung einer Ibee auf die Wirklichkeit. Die Bebräer hatten Maulesel, was, wie Ewald richtig bemerkt, beweift, bag bas erfte ber brei Gebote nicht ftreng beachtet wurde; benn gegen die Mauleselzucht ift bas Gebot vorzugsweise, wenn nicht ausschließlich gerichtet. Für bas zweite Gebot ift es auch schwer eine Anwendung zu finden: fo faet man ja auch bei uns bisweilen Weigen und Roggen gusammen; von Unfraut ift entschieben nicht die Rebe, weil niemand Unfraut faet. Auch bier fann nur die 3bee ber arthaften Absonberung, bas echt femitische Gefühl, Ursprung bes Gebotes fein. Bon Leinen und Wolle war jenes bas reinere, wie bie Borschriften für bie Briefterkleibung zeigen; in ber Wolle niftet Ungeziefer leichter. Man vergleiche übrigens Deut. 22, 9-11, wo bie beiben erften Berbote anders ausgeführt find; eben wol, weil sie nicht praktisch geworben waren. Die Uebersetzung "aus Leinen und Wolle gemischt" beruht auf Deut. 22, wo bas bier im Texte ftehende, aber nicht semitische Wort fo er-20 Mart wirb. - Magb, f. Er. 21, 7 fg. - Be= ftrafung, nach ben Rabbinen, Beigelung. fterben: auf Chebruch mit einer Freien ftanb ber Tob, 20, 10. Das Bergeben mit ber Sklavin,

bie einem Sklaven als Frau gehörte, ward ge=

wiß auch als Gunde betrachtet und mußte ge-

fühnt werben. Doch bas Gefet bestimmt bierüber nichts. - Der Grund ift ein weiser, wirth= 23 schaftlich-biätetischer, was bie brei erften Jahre betrifft: so bei ben Beinreben; fie find schlecht in den ersten Jahren, also unrein, wie die Borhaut. Die Berordnung wegen bes vierten Jahres ift bie bankbare Anerkennung ber Babe Gottes, wie bei allen Erftlingen. - geheiliget fein, 24 zu Dankfesten (Richt. 9, 27) verwendet werden. -Blut, f. 17, 10 fg. - Wahrfagerei und Zau= 26 ber ei verboten, Bs. 31; 20, 6. 27; Er. 22, 17; Deut. 18, 9—14. — Das Abscheren bes Hauptes 27 an ben Seiten, mit einem Schopfe oben (bas Gegentheil ber jetigen Priefterplatten), mar abgöttische Sitte unter Semiten, vgl. Deut. 14, 1. - verberben: baburch, bag man biefe Bier abichert, 21, 5. - Das Ginichneiben ber Saut, 28 bei ber Trauer um einen Tobten, war eine weit verbreitete afiatische Sitte. Das Einbrennen von Malzeichen ober Schriftzeichen bat bamit nichts zu thun: es ift biefes Einbrennen (wrtl. Eingraben, Schreiben) mahrich: als ein gauberifder Talisman ju benten, alfo Götzenbienft. - Surerei verboten, Er. 22, 15; Deut. 22, 29 28; 23, 18. 19. - entweihen: schöner sittlicher Gegensatz zu bem üblichen semitischen Ausbrucke für eine Sure, "Geweihte" (als bem Beiligthum ber Aftarte übergeben). - Rp. 26, 2. - 30

- Ihr follt euch nicht wenden zu den Todtenbeschwörern, und Zeichendeutern, suchet sie nicht auf, daß ihr nicht durch sie verunreiniget werdet; 3ch bin ber Ewige, euer Gott.
- 32 Bor einem grauen Saupt sollst bu aufstehen, und eines Alten Antlit ehren, und dich fürchten vor beinem Gott; Ich bin ber Ewige.
- Und wenn ein Fremdling bei dir weilet in euerm Lande, den follt ihr nicht be-34 bruden. Wie ein Einheimischer von euch, foll euch der Fremdling fein, ber bei euch weilet, und du follst ihn lieben, wie dich selbst; denn Fremdlinge seid ihr gewesen in Aeghptenland. Ich bin ber Ewige, euer Gott.
- Ihr follt nicht unrecht handeln im Gericht, im Ellenmaß, im Gewicht, und im 36 Sohlmaß. Rechte Wage und rechte Pfunde, rechte Scheffel und rechte Rannen follt ihr haben; Ich bin ber Ewige, euer Gott, ber ich euch aus Aeghptenland herausgeführet habe.
- Und ihr follt halten alle meine Satzungen, und alle meine Rechte, und fie thun; Ich bin der Ewige.

# Strafbestimmungen für Abgötterei und fleischliche Berbrechen (20, 1-21).

- Und ber Ewige rebete zu Moses also: Und zu den Kindern Ifrael fprich, Jedermann von den Kindern Ifrael, oder von den Fremdlingen, die in Ifrael wohnen, ber von seinem Samen dem Moloch gibt, foll des Todes sterben, das Bolk des
  - 3 Landes foll ihn fteinigen. Und ich will mein Antlitz feten wider felbigen Mann, und will ihn aus der Mitte seines Volks ausrotten, denn er hat dem Moloch von seinem Samen gegeben, um mein Seiligthum zu verunreinigen, und meinen beiligen
  - 4 Namen zu entweihen. Und wenn bas Bolf bes Landes bas Auge zuthun würde vor selbigem Manne, ber von seinem Samen bem Moloch gibt, daß es ihn nicht
  - 5 töbtet: so will boch ich mein Antlit wider selbigen Mann setzen, und wider sein Befchlecht, und will ihn und Alle, die seinem Beispiel folgen und dem Moloch nachhuren, aus ber Mitte ihres Bolkes ausrotten.
  - Und wenn Jemand sich zu ben Todtenbeschwörern und Zeichendeutern wenden wird, daß er ihnen nachhuret; so will ich mein Antlit wider dieselbe Seele seben, 7 und will fie aus der Mitte ihres Bolkes ausrotten. Darum heiliget euch und seid 8 beilig; benn Ich bin ber Ewige, euer Gott. Und haltet meine Satzungen und thut
  - sie; 3ch bin der Ewige, der euch heiliget. Wahrlich, Jedermann, der seinem Bater oder seiner Mutter fluchet, soll des Todes
- sterben: seinem Bater ober seiner Mutter hat er gefluchet, sein Blut ift auf ihm. 10 Und wenn Giner Chebruch treibet mit eines Mannes Beibe: wenn Giner Chebruch treibet mit dem Weibe seines Nächsten; so sollen sie des Todes sterben, der
- 11 Chebrecher und die Chebrecherin. Und wenn Jemand bei feines Baters Beibe liegt, so hat er seines Vaters Scham entblößet: bes Todes sollen beide sterben; ihr
- 12 Blut ift auf ihnen. Und wenn Jemand bei seiner Schnur liegt, so sollen fie beibe bes Todes sterben; schändliche Befleckung haben sie begangen, ihr Blut ift auf
- 13.35fg. &gl. Er. 22, 20; 23,9; Deut. 10, 19. Deut. 25, 36 13-16. - Scheffel und Rannen, hebr. 'Ephah und Hin, Maß für Trodenes und Fliffiges. -
- 20, 2,3 Moloch 18, 21. Antlit feten 17, 10. -4 guthun, wril. verhüllen, b. h. gudriiden. -
  - 6, 7 Rp. 19, 31. heilig 19, 2; Er. 31, 13. -

Rp. 19, 3 .- fein Blut ift auf ihm, b. h. erhat 9 fich feinen Tob felbst zuzuschreiben. - Der Ghe- 10 bruch mit einer verheiratheten Frau wird in die befondern Fälle gerlegt: mit der Frau eines Fremben, bes Baters, Sohnes 2c., vgl. 15, 19. Bur Sache val. 18, 20; Ez. 16, 38-40; Matth. 5, 27. 28;

- 13 ihnen. Und wenn Jemand bei einem Manne liegt, wie man beim Weibe lieget, so haben beide einen Gräuel verübt; fie sollen des Todes sterben, ihr Blut ist auf ihnen.
- 14 Und wenn Jemand ein Weib nimmt, und ihre Mutter bazu, so ift's frevelhafte Unzucht, man soll ihn und die beiden mit Feuer verbrennen, daß keine frevelhafte
- 15 Unzucht mitten unter euch sei. Und wenn ein Mann sich mit einem Bieh ver-
- 16 mischet, soll er des Todes sterben, und das Vieh sollt ihr umbringen. Und wenn ein Weib zu irgend einem Vieh nahet, daß sie sich mit ihm begatte, so sollst du das Weib umbringen, und das Vieh; des Todes sollen sie sterben, ihr Blut ist
- 17 auf ihnen. Und wenn Jemand seine Schwester nimmt, seines Baters Tochter, ober seiner Mutter Tochter, und schauet ihre Scham, und sie schauet seine Scham, bas ist Blutschande; und sie sollen ausgerottet werden vor den Augen der Kinder ihres Volks; er hat seiner Schwester Scham entblößet, seine Missethat soll
- 18 er tragen. Und wenn ein Mann bei einem Weibe schläft zur Zeit ihres Monatlichen, und entblößet ihre Scham, und decket ihren Brunnen auf, und sie entblößet den Brunnen ihres Bluts; so sollen sie beide aus der Mitte ihres Volkes
- 19 ausgerottet werden. Und die Scham von beiner Mutter Schwester und von beines Vaters Schwester sollst du nicht entblößen; denn ein solcher hat seine nächste
- 20 Blutsfreundin aufgedecket, fie follen ihre Missethat tragen. Und wenn Jemand bei seines Baters Bruders Weibe liegt, ber hat seines Oheims Scham entblößet; sie
- 21 follen ihre Sünde tragen, ohne Kinder sollen sie sterben. Und wenn Jemand seines Bruders Weib nimmt, das ist eine Unreinigkeit; seines Bruders Scham hat er entblößet, sie sollen ohne Kinder sein.

## Zusammenfassende Schlußermahnung (20, 22-27).

- 22 So haltet nun alle meine Satzungen und alle meine Rechte, und thut barnach, daß euch nicht das Land ausspeie, darein ich euch führe, um darin zu wohnen.
- 23 Und wandelt nicht in den Satzungen des Volkes, das ich vor euch her austreibe. Denn solches Alles haben sie gethan, und darum bin ich ihrer überdrüffig ge-
- 24 worden. Und ich habe zu euch gesagt, Ihr sollt ihren Boden besitzen; und ich will ihn euch zum Besitze geben, ein Land, das von Milch und Honig übersließt. Ich bin
- 25 der Ewige, euer Gott, der ich euch von den Bölfern ausgeschieden habe. So unterscheidet denn das reine Bieh vom unreinen, und unreine Bögel von den reisnen, und machet eure Seelen nicht zum Gräuel durch Bieh, durch Bögel, und durch Alles, wovon der Erdboden wimmelt, das ich euch als unrein ausgeschieden habe.
- 26 Und seid mir heilig, benn Ich, der Ewige, bin heilig, und habe euch ausgeschieden von den Bölfern, daß ihr mein wäret.
- 27 Und wenn in einem Mann oder Weib ein Geist der Todtenbeschwörung oder Wahrsagerei sein wird, so sollen sie des Todes sterben; man soll sie steinigen, ihr Blut ist auf ihnen.

# Erforderniffe bes priefterlichen Lebens (21-22, 16).

- 1 Und der Ewige sprach zu Moses, Sage den Priestern, Aarons Söhnen, und sprich zu ihnen, Ein Priester soll sich wegen keines Todten unter seinen Stamm-
- 14 Joh. 8, 5. Kp. 18, 6-18. Feuer, bgl. Gen. 38, 24. Die gewöhnliche Art ber Töbtung, bie Steinigung, wird also hier burch Berbrennen ber Leichname verschärft, bgl. Jos. 7, 15. 25. 20, 21 Für biese beiben Källe ift nur göttliche Strafe

angebroht, nämlich Kinberlosigkeit. — Seines Brubers Weib, s. 3u 18, 16. — Kp. 18, 28. 22 — Milch und Honig, Ex. 3, 8. — Kp. 11, 24, 25 43; 2 Kor. 6, 17. — heilig, Vs. 7; ausge= 26 schieben, 1 Kön. 8, 53. — Kp. 19, 31; 1 Sam. 27

- 2 genoffen verunreinigen; außer wegen feiner allernächften Blutsfreunde, feiner Mutter,
- 3 feines Baters, feines Sohnes, feiner Tochter, feines Bruders; und feiner Schwefter, bie als Jungfrau noch bei ihm lebt, und keinem Manne zu Theil geworden ift;
- 4 ihretwegen mag er sich verunreinigen. Richt soll er sich verunreinigen als Ebe-
- 5 mann unter feinen Stammgenoffen, daß er fich entheilige. Sie follen keine Glate machen auf ihrem Haupt, noch den Rand ihres Barts abscheren, und an
- 6 ihrem Leibe fein Mal rigen. Sie sollen ihrem Gott heilig sein, und nicht ent= weihen den Namen ihres Gottes. Denn sie bringen dar die Feueropfer des Emi-
- 7 gen, Die Speife ihres Gottes; barum follen fie beilig fein. Sie follen feine Sure nehmen, noch eine Geschwächte, und eine, die von ihrem Manne verstoßen ift, sollen
- 8 sie nicht nehmen; benn ber Priester ist heilig seinem Gott. Und du sollst ihn beilig halten, benn er bringt bar bie Speise beines Gottes; heilig foll er bir fein, benn
- 9 heilig bin Ich, ber Ewige, ber euch heiliget. Und wenn eines Priefters Tochter fich entweiht burch Hurerei, so entweihet fie ihren Vater, mit Fener soll man fie verbrennen.
- Wer Hohepriefter ift unter seinen Brübern, auf beg haupt bas Salbol gegoffen, und ber eingesett ift unter Anziehen ber heiligen Rleiber, ber foll fein
- 11 Saupt nicht entblößen, und seine Rleider nicht zerreißen; und foll zu gar keiner Leiche kommen, und fich weder wegen seines Baters noch wegen seiner Mutter
- 12 verunreinigen. Und von dem Heiligthum soll er nicht weggeben, daß er nicht entweihe bas Heiligthum feines Gottes; benn bie Weihe bes Salbols feines Gottes
- 13 ift auf ihm; 3ch bin ber Ewige. Und eine Jungfrau foll er zum Weibe nehmen.
- 14 Reine Witme, noch Berftogene, noch Geschwächte ober Sure, sondern eine Jung-
- 15 frau aus seinen Stammgenoffen foll er zum Beibe nehmen; auf bag er nicht feinen Samen entweihe unter seinen Stammgenoffen; denn Ich bin der Ewige, der ihn heiliget.
- 16, 17 Und ber Ewige redete zu Moses also: Rede zu Aaron, und fprich, Keiner beines Samens, bei euch und euren Nachkommen, an welchem ein Fehl ift, foll herzu-
  - 18 nahen, die Speise seines Gottes barzubringen. Denn Reiner, an bem ein Fehl ift, foll herzunaben, er fei blind ober labm, ober einer mit verstümmelter Rafe
  - 19 ober bem ein Glied zu lang ift; ober ein Mann, bem der fuß ober die Sand zer-
  - 20 brochen ift; ober ber höckerig ift, ober triefaugig, ober mit einem Fleck auf bem
  - 21 Auge, oder ber Kräte ober Flechten ober eine zerriebene Hobe hat. Jeder Mann von Aarons, des Hohepriefters, Samen, der einen Fehl hat, foll nicht herzutreten. barzubringen die Feueropfer des Ewigen; er hat einen Gehl, barum foll er nicht
- 21, 1, 3 28, 7; Apg. 16, 16. Rp. 22, 4. bie als Jungfrau noch bei ihm lebt, wrtl. ber
  - 4 Jungfrau, ber ihm Naben. Chemann: Weib, Schwiegermutter 2c. find ja keine Blut8=
  - 5 verwandte. Rp. 19, 27. 28; vgl. Ez. 44, 20. —
  - 6, 7 Speife, 22, 25; Num. 28, 2. B8. 13; E3. 44,
  - 8, 9 22. Rp. 19, 2. Tochter, 1 Tim. 3, 4. 10 Feuer 20, 14. - eingefett 8, 33. - Rlei= ber gerreißen, b. h.einen Rif in bas Rleib born an ber Bruft machen, 2 Sam. 1, 11. 12. - Der Sobepriefter foll ben Ropfidmud nicht abnehmen, um fein Saupt mit Staub und Afche ju bestreuen, 10, 6; Eg. 24, 17. Go verfteben bie Ml. bas "Entblößen bes Sauptes"; fprach= lich möglich ift indeg auch eine andere Auffaf-

Trauer die Haare lofen und wild fliegen laffen. vgl. 13, 45. - Bs. 2-4. - nicht meggeben 11, 12 10, 7, nämlich gur Beerdigung. - Die Rafe, 18 nach ben alten Ueberfetern: es ift möglich, baß bas hebr. Wort nur einen überhaupt Berftiim= melten anzeigt, bgl. 22, 22. - bem ein Glieb gu lang ift, 22, 23. Bielleicht ift bie Bebeutung noch allgemeiner und schließt auch ben Fall (2 Sam. 21, 20) ein, wo ein Glied überschüffig ift. - eine gerriebene Sobe: baber bie 20 Al. richtig: einhobig. Das Berbot Deut. 23, 2, wonach alle Verschnittenen von ber Gemeinbe

ausgeschloffen find, fteht also mit unferer Stelle

nicht im Wiberspruch. Dort ift von einem gang-

fung ber Worte: er foll nicht zum Zeichen ber

22 herzutreten, die Speife seines Gottes barzubringen. Er barf die Speife feines 23 Gottes effen, von bem Sochheiligen und vom Seiligen barf er effen. Rur jum innern Vorhang foll er nicht kommen, noch zum Altar herzutreten, weil ein Fehl an ihm ift, dag er nicht entweihe meine Heiligthumer; benn 3ch bin ber Ewige, 24 ber fie heiliget. Und Mofes rebete folches zu Maron und zu feinen Göhnen, und zu allen Kindern Ifrael.

Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen, 22 1, 2 daß fie fich fern halten von bem Beheiligten, welches mir die Rinder Ifrael beiligen, auf bag fie meinen beiligen Namen nicht entweihen; 3ch bin ber Ewige. 3 So fage ihnen, Jedermann bei euch und euern Nachkommen, unter euerm ganzen Samen, ber ba nahet zu bem Geheiligten, bas die Rinder Ifrael bem Ewigen beiligen, und hat eine Unreinigkeit an fich, deß Seele foll ausgerottet werden 4 von meinem Antlit; Ich bin ber Ewige. Jedermann aus bem Samen Aarons, der ausfätig ist, oder einen Fluß hat, soll nicht essen von dem Geheiligten, bis er rein sei; noch wer irgend etwas von Leichen Berunreinigtes anrühret, oder wel-5 chem ber Same entgangen ift; ober wer irgend ein Kleingethier anrühret, burch bas er unrein wird, ober einen Menschen, burch ben er unrein wird, in irgend einer 6 Art von Unreinigkeit. Wer solches anrühret, ift unrein bis zum Abend; und er foll von dem Geheiligten nicht effen, er habe denn zuvor seinen Leib mit Waffer 7 gebabet. Und wenn die Sonne untergegangen, fo ift er rein, und bann mag er 8 von bem Geheiligten effen; benn es ift feine Speife. Gin Aas, und was von wilden Thieren zerriffen ift, soll er nicht effen, auf bag er fich nicht baran ver-9 unreinige; Ich bin ber Ewige. Und fie follen meine Ordnung halten, daß fie nicht besmegen Sunde auf sich laben und barum fterben, wenn fie bas Gebeiligte entweihen: 3ch bin der Ewige, der sie heiliget.

Und fein bem Priefter Fremder barf von bem Geheiligten effen: weber bes 11 Briefters Miethsmann, noch fein Tagelöhner barf von dem Geheiligten effen. Benn aber ber Priefter Jemanden um Beld taufet, ber mag bavon effen; und ber in fei-19 nem Hause geborene Anecht mag von seiner Speise effen. Und wenn bes Brieftere Tochter eines Fremden Weib wird, barf fie nicht von ber Bebe bes Gebei-13 ligten effen. Wird aber die Tochter bes Priefters eine Wittme, ober verstoffen, und hat keinen Samen, und kehrt zurud zu ihres Baters Hause, wie in ihrer Jugend, so barf fie effen von ihres Baters Speise: aber tein Frember soll bavon effen. 14 Und wer aus Bersehen von bem Geheiligten iffet, ber foll bessen fünften Theil 15 bazulegen, und bem Priefter geben fammt bem Geheiligten. Die Priefter follen 16 nicht entweihen das Geheiligte ber Rinder Ifrael, das fie bem Ewigen beben; auf daß sie nicht Miffethat und Schuld auf diefelben laden, wenn sie beren Geheiligtes effen; benn Ich bin der Ewige, der sie, das Volk, heiliget.

lichen Mangel die Rede, hier von einem "Fehl". 22.22.2 - Rp. 24, 9; Sochheiligen 2, 3. - fern halten, nämlich in folgenben Fällen, Bs. 3 fg. Uebrigens ift bier nur vom Beiligen (Beil8opfern, Erftlingen, Behnten) die Rede, nicht vom Sochheiligen, welches nur beim Beiligthume 4 felbft genoffen werben burfte. - Fluß 15, 2 fg. 5. 6 - Rleingethiec 11, 29. - Abend 11, 24.

<sup>-</sup> Rp. 21, 22. - zerriffen, Er. 22, 30. - 8 Frember bezeichnet bier ben nicht gur Fa- 10 milie bes Priefters Geborigen, Rum. 18, 11. -Miethemann, wrtl. Beifaffe, Gen. 23, 4; vgl. Er. 12, 45. - fünften Theil (5, 16; 14 27, 18); fammt bem Geheiligten, in Ratur ober bem Werthe nach. - Diffethat und Schulb, 16 wrtl. daß fie nicht biefelben bie Miffethat einer

Erforberniffe ber Opfer (22, 17-33).

- 17, 18 Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen, und zu allen Kindern Ifrael, und sprich zu ihnen, Jedermann aus dem Hause Ifrael oder von den Fremdlingen in Ifrael, der seine Opfergabe barbringen will, es sei irgend ein Gelübde, oder irgend eine freiwillige Gabe, die sie dem Ewigen
  - 19 als Brandopfer darbringen wollen: der bringe dar, damit es euch gnätig aufgenommen werde ein Männlein ohne Fehl, von Rindern, Lämmern und
  - 20 Ziegen. Alles, was einen Fehl hat, sollt ihr nicht darbringen, benn es wird 21 euch nicht gnädig aufgenommen werden. Und so Jemand ein Heilsopfer dem Ewisgen darbringen will, sei es infolge eines Gelübbes, oder als freiwillige Gabe, von
  - Rindern oder von Kleinvieh: das soll ohne Fehl sein, daß es gnädig aufgenommen 22 werde, es soll durchaus keinen Fehl haben. Ist es blind, oder gebrechlich, oder perstümmelt, oder hlatterig, oder mit Kräke, oder Flechten behaftet: so sollt ihr sols
  - verstümmelt, oder blatterig, oder mit Kräte, oder Flechten behaftet: so sollt ihr sols ches dem Ewigen nicht darbringen, und davon kein Feneropfer legen auf den Altar
  - 23 des Ewigen. Und ein Rind oder ein Schaf, das ausgewachsene oder zu kurze Glieder hat, magst du als freiwillige Gabe opfern; aber als Gelübde opfer wird es
  - 24 nicht gnädig aufgenommen werden. Du follst auch dem Ewigen nichts darbringen mit zerbrückten, oder zerstoßenen, oder ausgerissenen, oder ausgeschnittenen Hoben;
  - 25 und in euerm Lande follt ihr dergleichen nicht vornehmen. Ihr follt auch nichts Solches von eines Fremdlings Hand darbringen als Speise eures Gottes; denn durch ihre Verstümmelung ist an ihnen ein Fehl, darum werden sie euch nicht gnädig aufgenommen werden.
- 26, 27 Und der Ewige redete zu Moses also: Wenn ein Rind, oder ein Lamm, oder eine Ziege geboren wird, so werde das Junge sieben Tage von seiner Mutter gestäugt; und am achten Tage und weiterhin wird es gnädig aufgenommen werden
  - 28 als Feueropfergabe für den Ewigen. Auch sollt ihr weder Rind noch Schaf mit seinem Jungen auf Einen Tag schlachten.
  - 29 Wenn ihr aber dem Ewigen ein Lobopfer schlachten wollt, so thut es so, daß es 30 euch gnädig aufgenommen werde: an demselben Tage sollt ihr's essen, und nichts
  - 30 euch gnadig aufgenommen werde: an demfelben Lage fout ihr's effen, und nichts 31 bavon übrig behalten bis zum Morgen; Ich bin der Ewige. So haltet denn meine
  - 32 Gebote, und thut barnach; Ich bin der Ewige. Und ihr sollt meinen Namen nicht entweihen, daß ich geheiliget werde inmitten der Kinder Ifrael; Ich bin
  - 33 der Ewige, der euch heiliget; der ich euch aus Aegyptenland herausgeführet habe, daß Ich euer Gott wäre; Ich bin der Ewige.

Berschuldung, b. h. die Strafe für ein schulds 18 volles Bergeben tragen laffen. — Gelübbe

- 19 7, 16. gnädig 1, 3. Ueber die Beschaffensteit der Opferthiere, vgl. Deut. 17, 1. ohne Fehl, Deut. 15, 21; Mal. 1, 13 fg. Daß noch fein Joch auf das Opferthier gekommen sein dürse (Rum. 19, 2), war keine allgemeine Bors
- 21 fchrift. infolge eines Gelübbes, mrtl. um etwas Gelobtes auszusonbern, b. h. zu weis
- 23 hen, vgl. 27, 2. bas ausgewachsene ober zu turze Glieber hat, vgl. 21, 18.

Es ist möglich, daß der Sinn allgemeiner ist und Thiere meint, bei denen Zahl und Größe der Glieder das Natürliche übersteigen oder nicht erreichen. Die Alten rathen hier. Ewald übersetzt das an den Ohren oder am Schwanze verstümmelt ist. — Fremdlings Hand, vom 25 Auslande eingeführt. — Speise 21, 6. — sie-27 ben, Ex. 22, 29. — Verhütung eines heidnischen 28 Aberglaubens (s. zu Ex. 23, 19) ist hier schwerlich bezweckt, sondern einezarte Rücksicht auf das Thier, vgl. Dent. 22, 6. 7. — Lobopfer 7, 12. — Kp. 29, 30

23

Fünfter Abschnitt: Vermischte Gesetze, besonders über die Festzeiten, nebst einem Anhange von der Lösung des Gelobten und Geheiligten.

(23-27.)

Gefetze über bie Festzeiten (23).

- 1, 2 Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu den Kindern Ifrael, und sprich zu ihnen, Die Feste des Ewigen, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen 3 follt, meine Feste, sind diese: Sechs Tage darf Arbeit geschehen; am siebenten Tage aber ist Ruhetagseier, heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr daran thun, es ist der Ruhetag des Ewigen, in allen euern Wohnsitzen.
  - Dies sind die Feste des Ewigen, heilige Versammlungen, die ihr ausrusen 5 sollt zu ihrer sestgesetzten Zeit. Am vierzehnten Tage des ersten Monates. 6 gegen Abend haltet das Passah dem Ewigen. Und am sunfzehnten dieses Wo-nates haltet das Fest der ungesäuerten Brode dem Ewigen; da sollt ihr sieben 7 Tage ungesäuertes Brod essen. Am ersten Tage sollt ihr heilige Versammlung 8 halten; keinerlei Werktagsarbeit sollt ihr verrichten. Und bringet dem Ewigen Feueropfer dar sieben Tage: am siebenten Tag ist heilige Versammlung; keinerlei
- Werktagsarbeit sollt ihr verrichten.

  9, 10 Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu den Kindern Ifrael, und sprich zu ihnen, Wenn ihr in's Land kommt, das Ich euch gebe, und darin Ernte haltet, so sollt ihr eine Garbe von den Erstlingen eurer Ernte zu dem Priester bringen.
  - 11 Der foll die Garbe weben vor dem Ewigen, daß fie euch gnädig aufgenommen
  - 12 werde; des andern Tages nach dem Nuhetage soll sie der Priester weben. Und ihr sollt des Tages, da ihr die Garbe webet, als Brandopfer dem Ewigen ein Lamm
  - 13 bringen, bas ohne Fehl und jährig sei; sammt seinem Speisopfer, zwei Zehnteln Semmelmehl, angemacht mit Del, als Feueropfer zum lieblichen Geruch für ben
  - 14 Ewigen; bazu bas Trankopfer, ein Viertel Hin Beins. Und follt kein neues Brod, noch geröftete Aehren, noch zerstoßene Körner zubor effen, bis auf eben biefen
- 23, 2 19, 6. Beilige Berfammlungen beigen bie festlichen Bufammenfunfte bes gangen Bolfe beim Beiligthume. Ueber bie brei großen Wallfahrtsfeste vgl. Er. 23, 14—17; 34, 18. 22. 23; Deut. 16, 16. - ausrufen Rum. 10, 2. -3 leber ben Ruhetag, wrtl. Ruhe (hebr. Schabbath) vgl. Er. 20, 8 fg.; 23, 12; 31, 12-17; 34, 21; 35, 2. 3; Rum. 15, 32-36; 28, 9. 10; Deut. 5, 12 fg. - Ruhetagfeier (wrtf. Ruhe ber Feier) ift nur ein ftarferer Ausbruck für bas einfache Anhetag, Er. 31, 15. — Ueber bie Weise bas Paffah und bas Fest ber ungefäuerten Brobe zu halten, vgl. Er. 13, 3-10; 23, 15; 34, 18; 34, 25; Rum. 28, 16-25; Deut. 16, 1-8; über die Einsetzung f. Er. 12, 1-27. Berechti= gung zur Theilnahme Er. 12, 43-49, Rach= 5 feier Rum. 9, 9-14. - gegen Abend, 7 val. Er. 12, 6. - Werktagsarbeit: bas gewöhnliche Gewerbe ober Geschäft mußte ruhen. Es war also nicht alle Thätigkeit verbo= ten und g. B. bie Bereitung ber Speifen er-

laubt, Er. 12, 16. - Garbe, bebr. 'homer, 10 welches auch ben zehnten Theil bes Ephab bebeutet. Wie biefes Opfer zubereitet murbe, wird nicht näher angegeben. Wahrscheinlich verfuhr man bamit in ähnlicher Beife wie bei bem Speisopfer 2, 14. - Dag biefes Erftlingsopfer aus Gerfte beftanb, bedurfte feiner Erwähnung, bgl. Er. 9, 31. 32; 2 Sam. 21, 9. - nach bem Rubetage, b. h. bem 11 erften Paffahtag, als bem 15. bes Aehrenmonats (V8. 6. 7), also am 16. — So bie Al. und ber Talmud: aber ichon in vorchriftlicher Beit verstanden Gegner ber Pharifaer unter bem Ruhetage ben gewöhnlichen Wochensabbath (auch Bs. 15). Wollte man unter dem Tag ber Webe ben 15. Abib ober erften Baffahtag verfteben, f. Jof. 5, 11; fo mußte ber erfte bie= fes Monats immer ber erfte Wochentag (Sonntag) gemesen sein, aber vom Anfange bes Jahres mit einem bestimmten Wochentage ift uns fonft nichts befannt. - Behntel 14, 10; Er. 13 Tag, ba ihr euerm Gott die Opfergabe bringet. Das foll eine immerwährende Satzung fein für euch und eure Nachkommen in allen euern Wohnsitzen.

15 Und ihr follt für euch zählen vom andern Tage nach dem Ruhetage an, von 16 dem Tage, da ihr die Webegarbe brachtet, sieben volle Wochen. Bis an den andern Tag nach der siebenten Woche, nämlich funfzig Tage, sollt ihr zählen,

17 und ein neues Speisopfer bem Ewigen barbringen. Ihr follt aus enern Wohnfigen bringen zwei Webebrode, bereitet aus zwei Zehnteln Semmelmehl, gefäuert

18 sollen sie gebacken werben als Erstlinge für den Ewigen. Und ihr sollt darbringen, nebst den Broden, sieben jährige Lämmer ohne Fehl, und Sinen jungen Farren, und zwei Widder: die sollen dem Swigen zum Brandopfer sein, sammt ihren Speisopfern und Trankopfern als ein Feueropfer lieblichen Geruchs für

19 den Ewigen. Dazu follt ihr opfern Ginen Ziegenbock zum Guhnopfer, und zwei

20 jährige Lämmer zum Heilsopfer. Und der Priester soll sie weben sammt ben Erstlingsbroben zur Webe vor dem Ewigen: Die Brobe sammt ben zwei Lämmern

21 follen dem Ewigen geheiligt sein für den Priester. Und ihr sollt eben diesen Tag ausrufen, daß er euch eine heilige Bersammlung sei; keinerlei Werktagsarbeit sollt ihr verrichten. Eine immerwährende Satzung soll das sein in allen euern

22 Wohnsten für euch und eure Nachkommen. Wenn ihr aber in euerm Lande die Ernte haltet, sollst du den Rand deines Feldes nicht ganz abernten, noch eine Nachlese beiner Ernte halten; den Armen und Fremdlingen sollst du sie lassen. Ich bin der Ewige, euer Gott.

23, 24 Und ber Ewige redete zu Moses also: Rede zu ben Kindern Ifrael, und sprich, Am ersten Tage des siebenten Monates sollt ihr eine Ruheseier halten, ein Ge-

25 denkblasen, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keinerlei Werktagsarbeit verrichten und sollt dem Ewigen ein Feueropfer barbringen.

26, 27 Und ber Ewige rebete zu Moses also: Ferner am zehnten Tage in diesem siebenten Monate ist der Entsündigungstag. Da sollt ihr eine heilige Versamms lung halten und eure Seelen demüthigen und dem Ewigen ein Feueropfer dars

28 bringen: und follt keinerlei Arbeit thun an eben diesem Tage; benn es ist ber

29 Entsündigungstag, euch zu entsündigen vor dem Ewigen, euerm Gott .Denn jeder ber seine Seele nicht demüthigt an eben diesem Tage, soll aus seinen Stamm=

14 29, 40. — geröftete 2, 14; 1 Sam. 17, 17. — 15 Ueber bas Pfingstfest, vgl. Num. 28, 26—31;

Deut. 16, 9—12. Während ber fleben Bochen war die Getreibeernte; die Obst : und Beinernte fällt in ben Herbst. Die Beziehung dieses Festes auf die Gesetzgebung am Sinai ist gang willfiltz lich, ba nach Ex. 19, 1 die Gesetzgebung später

als am funfzigsten Tage stattfand: es ist ein 16 reines "Erntesest", Ex. 23, 16. — Daß bieses Speisopfer kein gewöhnliches war, wie bie Kp. 2 beschriebenen, solgt baraus, baßes gesäuert (Bs. 17, vgl. 7, 13) war und wie alle Hebe und Webe opfer bem Priester zusiel, Bs. 20. — barbrin gen, nämlich von neuem Weizen, an diesem sunfzigsten Tage (griech. Pentekoste, baher unser Wort Pfingsten). Die beiben Brobe gehören zum Heilsopfer Bs. 19. 20., nicht zum Brandopfer Vs. 19, das schon seine erforderlichen Speis und Trankopfer hat. — Erstlinge 2, 12. — sies

ben: bgl. über bas allgemeine Festopfer Rum. 28, 27. — fammt, Bs. 13; Num. 15, 4—12. foll fie weben, b. h. bie Lämmer. Der Bufat 20 "fammt ben zwei Lämmern" foll bie Brobe als bie Hauptsache erscheinen laffen, vgl. Rum. 6, 17. - bem Briefter fielen bie Brobe gu, weil fie gefäuert maren (2, 11), und bie beiben Lämmer, weil biefes Beilsopfer nicht bom Darbringer felbft, ber bier bas gange Bolt mar, verzehrt werben fonnte. - Rp. 19, 9. 10; Deut. 24, 19; 22 Ruth 2, 2. 15. - Am erften Tage bes fieben = 24 ten Monates, Num. 29, 1-6; gm Neumond bes Tisri, ober Ethanim, im September. Diefes Posaunenfest mar ber vornehmfte Reumond, ber alte Neujahrstag, f. zu Er. 12, 2. - ein Gebentblafen, wrtl. eine Pofaunenhall= Erinnerung, bgl. Rum. 5, 15; 10, 9. 10. Beim Blafen mit Pofaunen gebachte nämlich Gott bes Bolfs in gnäbiger Weise, vgl. Er. 28, 12;

14 \*

- 30 genoffen ausgerottet werben. Und Jeben, ber an eben biefem Tage irgend eine
- 31 Arbeit thut, will ich vertilgen aus ber Mitte seines Bolfes. Reinerlei Arbeit sollt ihr thun: bas sei eine immerwährende Satung für euch und eure Nachkommen in
- 32 alfen euern Wohnsitzen. Es ist euch eine Ruhetagfeier, und ihr sollt eure Seelen bemüthigen. Am neunten Tage des Monates, am Abend, sollt ihr euern Ruhestag seiern, von einem Abend bis zum andern.
- 33, 34 Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu den Kindern Fraek, und sprich, Am funfzehnten Tage dieses siebenten Monates ist das Fest der Laubhütten sieben
  - 35 Tage dem Ewigen. Am ersten Tage ist heilige Versammlung; keinerlei Werktags= 36 arbeit sollt ihr verrichten. Sieben Tage sollt ihr dem Ewigen Feneropfer darbrin=
    - gen; am achten Tag follt ihr heilige Versammlung halten und Feneropfer dem Ewisgen darbringen; es ist Festversammlung, keinerlei Werktagsarbeit sollt ihr verrichten.
  - 37 Das sind die Teste bes Ewigen, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, um dem Ewigen Feueropfer darzubringen, Brandopfer und Speisopfer, Schlachtopfer und
  - 38 Trankopfer, ein jegliches an seinem Tage; außer den Ruhetagen des Ewigen, und euern Gaben, und all euern Gelübden und all euern freiwilligen Opfern, die ihr dem Ewigen gebet.

Roch eine Berordnung über bas Laubhüttenfest (23, 39-43).

- 39 Ferner am funfzehnten Tage des siebenten Monates, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, sollt ihr das Fest des Ewigen seiern sieben Tage lang:
- 40 am ersten Tage ist Ruhefeier, und am achten Tage ist Ruhefeier. Und nehmet euch am ersten Tag Früchte vom Zitronenbaum, Palmzweige und Maien vom Zhpressen-baum, und Bachweiden, und seib sieben Tage fröhlich vor dem Ewigen, euerm Gott.
- 41 Und ihr follt es seiern sieben Tage jegliches Jahr als ein Fest dem Ewigen: eine immerwährende Satzung sei's für euch und eure Nachkommen: im siebenten Monate
- 42 follt ihr es feiern. Sieben Tage sollt ihr in Hütten wohnen; jeder, der einheis 43 misch ift in Igrael, soll in Hütten wohnen; damit eure Nachkommen wiffen, daß
- 43 misch ist in Frael, soll in Hütten wohnen; damit eure Nachkommen wissen, daß ich die Kinder Frael habe lassen in Hütten wohnen, da ich sie aus Aeghptenland herausgeführet; Ich bin der Ewige, euer Gott.
- 44 Also sagte Moses die Feste des Ewigen den Kindern Ifrael.
- 27 30, 16; Num. 31, 54. Entstündigungstag 32 16; demithigen 16, 29. Am Abend bes

Beflimmungen über

- neunten Tages begann nach hebr. Rechnung 34 der zehnte, Reh. 13, 19. - Das Fest ber Laub = hütten (Rum. 29, 12-38; Deut. 16, 13-15; 31, 9-13; 2 Chron. 8, 13) ist eig. kein geschichtliches, fondern ein auf den Acerban bezügliches Fest: nach vollendeter Weinlese und Obsternte (B8, 39; Ex. 23, 16) tritt im Anfang October (gegen bie Berbstnachtgleiche) herrliche Riihlung ein, und jeder sehnt sich in freier Ratur zu leben. Diefes ift die allgemeine femitische Grundlage; barans wurde bei ben Babyloniern bas üppige Safaenfest (1 Ron. 20, 12. 16). Bei ben Bebräern ward bas Boltsfest geheiligt zu einem Dankfest für die Ernte. Die Errichtung von Lauben, ober Gutten aus Zweigen (in Bofen, Strafen, Platen, und auf Dadern) erinnerte an die Zeit, wo das Bolk in der Halbinfel des Sinai zel-
- tete. achten, Neh. 8, 18; vgl. Joh. 7, 37. 36 Diese Festversammlung (2 Kön. 10, 20; Jes. 1, 13) schloß ben Kreis ber Jahresseste. — Schlachtopfer, d. h. heissopfer. — Unter ben 37, 38
- Gaben sind bes. die Erstlinge und die für die Priester bestimmten Zehnten verstanden, Num. 18, 11. 29. B8. 39—43 wird in einem alten, 39 dichterisch gehaltenen (vgl. B8. 40) Bruchstille, das Gesetz vom Laubhüttensest nochmals, in
- etwas anberer Fassung, gegeben. nehmet: 40 bie Inden (2 Makt. 10, 6. 7) bezogen biesen Befehl nicht auf die Errichtung von Laubshitten, sondern auf das fröhliche Tragen und Schwenken der genannten Dinge. Zitros
- nenbaum, wetl. Prachtbaum. Maien, b. h. belaubte Zweige. — vom Zyprefelbubaum, wetl. Zweige vom bichtbelaubten
- Baume. Jedenfalls find beftimmte Baume ges meint, vgl. Reh. 8, 14—16. Hof. 12, 10. 48

Vom Leuchter und ben Schaubroben (24, 1-9).

1, 2 Und der Ewige redete zu Moses also: Gebiete den Kindern Ifrael, daß sie zu dir bringen lauteres Del aus zerstoßenen Oliven zum Leuchter, die Lampen 3 anzuzünden für und für. Draußen vor dem Borhang des Zeugnisses, in dem Zelte der Offenbarung, soll Aaron sie zurichten, daß sie brennen von Abend dis Morgen, vor dem Ewigen für und für: das sei eine immerwährende Satzung für 4 euch und eure Nachkommen. Auf dem Leuchter von gediegenem Golde soll er die Lampen zurichten vor dem Ewigen für und für.

5 Und du follst Semmelmehl nehmen, und davon zwölf Kuchen backen; zwei Zehnschel soll Gin Ruchen haben. Und lege sie in zwei Schichten, je sechs in eine 7 Schicht, auf den Tisch von gediegenem Golde vor dem Ewigen. Und thue zu jeder Schicht reinen Weihrauch, daß er als Fenertheil diene für die Brode, ein Feners vorfer dem Ewigen. An jeglichem Ruhetage für und für soll er sie zurichten vor

9 dem Ewigen, seitens der Kinder Ifrael ein immerwährender Bund. Und die Brode sollen Narons und seiner Söhne sein, die sollen sie essen an heiliger Stätte; denn das gehört ihm als ein Hochheiliges von den Feueropfern des Ewigen, als eine immerwährende Gebühr.

Strafe eines Gottesläfterers, nebst andern Strafbestimmungen (24, 10-23).

10 Es ging aber aus eines ifraelitischen Weibes Sohn, ber eines äghptischen Mannes Kind war, mitten unter die Kinder Israel, und zankte sich im Lager mit 11 einem ifraelitischen Manne. Und der Sohn des ifraelitischen Weibes lästerte den Namen, und fluchte. Da brachten sie ihn zu Moses (seine Mutter aber hieß 12 Selomith, eine Tochter Dibris, vom Stamme Dan;) und legten ihn in Gewahrsam, 13 dis ihnen Bescheid würde nach dem Ausspruche des Ewigen. Und der Ewige 14 redete zu Moses also: Führe den Flucher hinaus vor das Lager, und laß Alle, die es gehöret haben, ihre Hände auf sein Haupt legen, und dann die ganze Gemeinde 15 ihn steinigen. Und zu den Kindern Israel rede also, Jedermann der seinem Gott 16 fluchet, soll seines Sünde tragen; wer aber des Ewigen Namen lästert, der soll des Todes sterben, steinigen soll ihn die ganze Gemeinde. Fremdling wie Sinsbeimischer, wenn er den Namen lästert, soll getödtet werden.

24, 2 bie Lampen angugunben, vgl. Er. 25, 4 37; 27, 20. 21; Rum. 8, 1 fg. - bem leuch = ter bon gebiegenem Golbe, wrtl. bem reinen Leuchter, Er. 31, 8; vgl. Bs. 6. -5 awölf Ruchen (Er. 25, 30) nach ber Bahl 6 ber Stämme, 28. 8. - Der Tisch mar mit reinem Golbe überzogen, Er. 25, 24. -7 Feuertheil 2, 2. 9. Nach "Weihrauch" schalten die Al. ein "und Salz", schwerlich mit 8 Recht. - jeglichem, 1 Sam. 21, 7; 1 Chron. 9, 10 9, 32. - Matth. 12, 4. - ging aus: ber Aegypter wohnte wol abgesondert von der Gemeinbe, vgl. Er. 12, 38; Deut. 23, 9; Rum. 2, 2. - und gantte fich; wrtl.: ba gantten fich im Lager ber Sohn ber Ifraelitin und ber 11 ifraelitische Mann. — ben Namen bes Ewigen (Jahveh) Bs. 16; Er. 15, 3; Deut. 28, 58. -

12, 14 Gewahrfam, Rum. 15, 34. - Sanbe, f. gu

1, 4; vgl. Deut. 17, 7. - Wegen 28. 11 fann 15 bier schwerlich ein Unterschied zwischen .. fluchen" und "läftern" gemacht fein, als ob erfteres ein geringeres Bergeben mare und feine Beftrafung baber bem göttlichen Berichte anbeimgeftellt werden follte. Der Unterschied ber beiben Fälle (B88. 15. 16) ift also wol in bem zu suchen, mas Gegenstand bes Vergebens war: Gott und Emiger. Mithin ift ber Sinn ber Stelle biefer: Wer feinem Gott fluchet, unter welcher Benennung es auch fei, verfällt ber göttlichen Strafgerechtigkeit. Aber nur in bem Falle foll bie Strafe ber Steinigung eintreten, wenn ber Gunber ben beiligften Ramen "Ewiger" mit Läfterung ausgesprochen hat. - laftert: Al., Chalt. "genan ausspricht". 16 Schon bas erschien ben fpatern Juben als eine Schmähung Gottes. Ob fich die bekannte abergläubische Vertauschung von Jahveh mit Abonai

- 7, 18 Und wer irgend einen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben. Wer 19 aber ein Bieh erschlägt, der soll's erstatten, Stück um Stück. Und wer seinen 20 Nebenmenschen verletzet, dem soll man thun, wie er gethan hat; Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn; wie er einen Menschen verletzet, so soll man 21 ihm wieder thun. Und wer ein Bieh erschlägt, der soll's erstatten; wer aber 22 einen Menschen erschlägt, der soll getödtet werden. Es soll einerlei Recht unter euch sein, dem Fremdling, wie dem Einheimischen; denn Ich bin der Ewige, euer Gott.
  - 23 Moses aber redete zu den Kindern Ifrael; da führeten sie den Flucher hinaus vor das Lager, und steinigten ihn. Also thaten die Kinder Ifrael, wie der Ewige Moses geboten hatte.

Bom Rube = und Jubeljahr (25).

- 1, 2 Und der Ewige redete zu Moses auf dem Berge Sinai also: Rede zu den Kindern Israel, und sprich zu ihnen, Wenn ihr in's Land kommt, das ich euch gebe, 3 so soll das Land dem Ewigen Ruhetage feiern; sechs Jahre besche dein Feld, und 4 sechs Jahre beschneide deinen Weinberg, und sammele seinen Ertrag ein; aber im siebenten Jahre soll das Land eine Ruhetagseier halten, Ruhetage für den Ewigen, 5 darin du dein Feld nicht besäen, noch deinen Weinberg beschneiden sollst. Den Rachwuchs deiner Ernte sollst du nicht ernten, und die Trauben deines undes schnittenen Weinstocks sollst du nicht lesen; es soll ein Ruheseierjahr sein für das 6 Land. Und das Ruhejahr des Landes wird euch Rahrung geben, dir und deinem Knecht und deiner Magb, deinem Taglöhner und beinem Beisassen, der bei 7 dir weilet. Und deinem Vieh und dem Wild in deinem Lande soll der ganze Er-
  - 8 Und du follst dir zählen sieben Ruhejahre, sieben Jahre siebenmal, daß die Zeit 9 der sieben Ruhejahre dir ausmache nenn und vierzig Jahr. Dann lasse die Hallsposaune ergehen am zehnten Tage des siebenten Monates: am Tage der Entsuns
  - 10 bigung follt ihr die Hallposaune durch all euer Land ergeben lassen. Und ihr follt das Jahr, worin es funfzig Jahr werden, heiligen, und sollt Freiheit ansrufen im Lande, für Alle die darin wohnen; ein Jubeljahr soll es euch fein, da follt ihr ein Jeglicher wieder zu seinem Eigenthum und zu seinem Geschlecht kom-

fterben, Matth. 26, 65 fg. — Frembling, Bs.
17 22; 19, 34; Ex. 12, 49. — Ueber Tobtschlag und
Mord vgl. Bs. 21; Ex. 21, 12—14; Num. 35,
19 9—34; Deut. 19, 1—13; 21, 1—9. — Ueber
förperliche Berletzungen, vgl. Ex. 21, 18—32;
Deut. 22, s. — verletzet, wrtl. (ihm) einen
25, 1-7 Fehler (bleibenden Schaben) zugesfügt. — Ueber
bas Ruhejahr, vgl. Ex. 23, 10. 11; Deut. 15,
1—12. Uebrigens scheint bas Gebot, alle sieben
Jahre die Aecker brach liegen zu lassen, vor der
babylonischen Gesangenschaft nicht gehalten zu
fein, vgl. 26, 34. 35; 2 Chrvn. 36, 21; Neb. 10,
1, 3 32. — Sin ai 27, 34. — Bein berg, sür Weins
4 stock. — Das siedente Jahr ist wol vom Gerbsi

an gerechnet, weil fonft zwei Ernten verloren

gegangen waren. Auch beginnt bas auf bas

trag des Rubejahrs zur Speise dienen.

an unfere Stelle anlehnte, bleibt babingestellt. -

fiebente Sabbathsjahr folgende Jubeljahr im fiebenten Monate, Be. 9. - Nachwuche, b. b. 5 was von ben Körnern, bie bei ber vorigen Ernte auf ben Boben fielen, von felbst gewachfen ift, vgl. Jef. 37, 30. - unbefdnittener Beinftod, bebr. nazir (Rum. 6, 2 fg.), ein Gottgeweihter; weil dieser sein Saubt nicht icher. wurde ein frei wachsenber unbeschnittener Beinstock bilblich mit bemselben Namen belegt. bir: anders Ex. 23, 11, wo auch nicht von einem 6 Brachliegen bes Aders, fonbern, nach Supfelbs richtiger Erklärung, nur von einem Breisgeben ber Ernte bie Rebe ift. - Beifaffe, Er. 12, 45. — Entfündigung 23, 27. — Das Jahr, 9, 10 worin es funfzig Jahr werben, wett. bas Jahr ber 50 Jahre, b. h. bas funfzigste Jahr, Gen. 7, 11; f. 3. 28. 4. Einige Rabbinen wollten

214

25

11 men. Gin Jubeljahr foll es euch fein, bas funfzigste Jahr; ihr follt nicht faen, auch den Nachwuchs besselben nicht ernten, und seine unbeschnittenen Weinstöcke

12 nicht lefen. Denn ein Jubeljahr ift es, heilig foll es euch fein; vom Felbe weg

13 follt ihr effen, mas es trägt. In biefem Jubeljahr foll Jebermann wieder zu feis 14 nem Eigenthum kommen. Wenn du nun etwas beinem Nächsten verkaufft, ober

15 ihm etwas abkaufft, fo foll Reiner seinen Bruder bruden; nach ber Zahl ber

Jahre seit dem Jubeljahr sollst du es von ihm kaufen; nach der Zahl der Ernte-16 jahre foll er dir's verkaufen. Für mehr Jahre follst du ihm einen höhern Raufpreis zahlen, und für weniger einen geringeren; benn eine Anzahl von Ernten

17 verkauft er bir. So brude nun Reiner seinen Rächsten, sondern fürchte bich vor beinem Gott; benn Ich bin ber Ewige, euer Gott.

18 Darum thut meine Satzungen, und haltet meine Rechte, und thut barnach, auf 19 daß ihr im Lande sicher wohnen möget. Und das Land wird seine Frucht her= 20 geben, daß ihr fatt zu effen habet, und sicher barin wohnet. Und ob ihr würdet fagen, Was follen wir effen im fiebenten Jahre, wenn wir nicht faen und uns

21 fein Getreibe einsammeln? fo will ich euch meinen Segen im fechsten Jahr ent-

22 bieten, daß es euch foll breier Jahre Ertrag bringen; und wenn ihr faet im achten Jahr, werbet ihr von dem alten Ertrage effen: bis in das neunte Jahr, bis deffen Ertrag kommt, werbet ihr Altes effen.

23 Und ihr follt bas Land nicht so verkaufen, bag es verfallen bleibe, benn mein 24 ift bas Land, benn Fremdlinge und Beisaffen feib ihr bei mir. Und im gangen

25 lande eures Cigenthums follt ihr Bofung gestatten für bas Land. Wenn bein Bruder verarmet, und verkauft von seinem Eigenthum, so mag sein nächster Berwandter als fein löfer fommen, und einlöfen, was fein Bruder verfauft hat.

26 Und wenn Jemand keinen Löfer hat, erlangt aber wieder so viel Bermögen, als

27 zu seiner Lösung hinreichend ist: so barf er abrechnen die Jahre seit seinem Berfauf, bas llebrige aber foll er bem Manne zurückzahlen, an ben er verkauft hat,

28 und wieder zu feinem Eigenthume fommen. Erlangt er aber nicht wieder so viel Bermögen, daß er ihm zurückablen kann: so soll das, was er verkauft hat, in

bas neunundvierzigste Jahr verstehen, und auch neuere Ausleger, die an dem Aufeinanderfolgen bon zwei Brachjahren Anftog nahmen, beuten an bas neunundvierzigste bürgerliche Jahr, welches im Berbst anfangend, zur Halfte in bas im Fruhling beginnende funfzigfte beilige Jahr fiel, vgl. Ibeler, "Handbuch ber Chronol.", I, 501 fg.; Ewald, "Jahrbücher", I, 71; "Alterthümer", S. 418 fg. Allein die Unausführbarkeit einer fo langen Brache berechtigt uns nicht, die Worte anders an verfteben, als fie nun einmal lauten. Die Bestimmung iiber bas Freiwerben ber Sklaven und Grundftücke (27, 17 fg.; Rum. 36, 4; vgl. Ez. 46, 17) scheint auch nicht praftisch geworden ju fein. Gelbft nach bem Eril murbe, wie bie Juben berichten, bas Jubeljahr nur gegahlt, nicht aber gefeiert. Rach ber Absicht bes Berfaffers sollte wol bas Jubeljahr die Zählung nach Sabbathsjahren mit ber Rechnung nach balben Jahrhunderten ausgleichen; allein in ben Schriften bes A. B. ift biese Bablungsart nicht

nachweisbar. - Das hebr. Wort für "Jubeljahr", Jobel, bezieht fich auf ben Charafter ber mit freudigem Posaunenschall (Bs. 9) eingeleiteten festlichen Zeit. - Alfo konnte nie ber Acker, 15 fondern nur die Ernten bis zum Jubeljahr vertauft werben. - fürchte bich 19, 14. 32. - 17 ficher wohnen 1 Ron. 5, 5. - entbieten 18, 21 Deut. 28, 8. — Die brei Jahre find nicht voll gerechnet, vgl. B8. 22 "bis in bas neunte Jahr". Wahrsch. vertheilt sich biese Zeit in folgender Weise. Das erste ober, in ber Sabbathsjahrs= periode, bas siebente ift bas Sabbathsjahr. Das zweite ober achte ift bas Jubeljahr, welches mit bem neunten Tage des siebenten Monates schloß, also mehre Wochen vor bem Schluß bes bitrgerlichen Jahres: in biefen Schluftwochen bes achten Jahres ward die Anssaat für das neunte Jahr beftellt. In ber erften Balfte bes britten ober neunten Jahres af man noch altes Getreibe. - mein, Hof. 9, 3. - Fremblinge, 23 Bf. 39, 18: bie Menschen find nur Nutnießer. -

ber Hand des Käufers bleiben bis zum Jubeljahr; in demselben soll es frei werben, und er komme wieder zu seinem Eigenthume.

29 Und wenn Jemand ein Wohnhaus verkauft in einer Stadt mit Mauern, so hat er vom Verkauf an ein ganzes Jahr Frist, dasselbe wieder einzulösen; das soll die

30 Zeit sein, darin er's lösen mag. Wo es aber nicht eingelöset wird, ehe benn das ganze Jahr um ist; so wird das Haus, das in der Stadt mit einer Mauer ift, bem Käufer desselben als verfallen bestätigt, ihm und seinen Nachkommen, es soll

31 nicht frei werden im Jubeljahr. Aber Häufer in Dörfern, die keine Mauer ringsum haben, die soll man dem Felde des Landes gleich rechnen; man kann sie

32 einlösen, und im Jubeljahr werden sie frei. Doch die Städte der Leviten ankangend, so können die Häuser in den Städten ihres Eigenthums immerdar von den Leviten eingelöset werden. Und so Jemand unter den Leviten nicht einlöset, so

33 soll bas verkaufte Haus und was sonst von ber Stadt seines Eigenthums verkauft ist, im Jubeljahr frei werden; denn die Häuser in den Städten der Leviten sind

34 ihr Eigenthum mitten unter den Kindern Ifrael. Und das Feld in dem Bezirk ihrer Städte soll nicht verkauft werden; denn das ist ihr Eigenthum immerdar.

35 Und wenn bein Bruder bei dir verarmet, und sich nicht mehr halten kann, sollst du ihm unter die Arme greisen: als ein Fremdling und Beisasse soll er leben 36 bei dir. Du sollst nicht Zins von ihm nehmen, noch Bucher; sondern sollst dich 37 vor deinem Gott fürchten, auf daß dein Bruder leben könne bei dir. Du sollst ihm 38 dein Geld nicht um Zins geben, noch deine Speise um Bucher. Ich bin der Ewige, euer Gott, der ich euch aus Aeghptenland herausgesühret habe, euch das Land Kanaan zu geben, daß ich euer Gott wäre.

39 Wenn bein Bruder verarmet bei dir, und sich dir verkauft, so sollst du ihn 40 nicht lassen dienen als einen Knecht; wie ein Taglöhner oder Beisasse soll er bei 41 dir sein, dis zum Jubeljahr soll er bei dir dienen. Dann soll er von dir frei ausgehen, er und seine Kinder mit ihm, und soll wieder kommen zu seinem Ge-

42 schlecht und zu seiner Bäter Eigenthum zurückfehren. Denn meine Knechte sind sie, die ich aus Aeghptenland herausgeführet habe, man soll sie nicht verkaufen,

43 wie man Knechte verkauft. Und du sollst nicht mit Härte über ihn herrschen, son-

- 44 dern dich fürchten vor beinem Gott. Willst du aber Anechte und Mägde haben; so mögen sie sein von den Bölkern, die rings um euch her sind; von diesen möget
- 45 ihr kaufen Knechte und Mägde. Und auch von den Kindern der Beifassen, die bei euch weilen, möget ihr welche kaufen, und von ihrem Geschlechte, das bei euch ist,
- 46 solche, die sie gezeugt in euerm Lande, dieselben möget ihr zu eigen haben; und sie vererben auf eure Kinder nach euch, zum Eigenthumsbesitz, und möget sie immerdar als Knechte halten. Aber über eure Brüder, die Kinder Israel, sollt ihr nicht, Einer über den Andern, herrschen mit Härte.

47 Und wenn irgend ein Fremdling ober Beisasse bei dir Vermögen erlangt, und bein Bruder neben ihm verarmet, und sich einem Fremdling oder Beisassen bei dir 48 verkauft, oder einem Sprößlinge aus dem Geschlecht eines Fremdlings; so foll er,

<sup>32, 33</sup> Ueber die Levitenstädte s. Num. 35. — Vs. 33 hat man mit Hieronymus den Ausfall der Berneinungspartikel anzunehmen. Einlöset, d. h. etwas Verkauftes durch Ailckauf wieder an sich

<sup>35—38</sup> bringt.— Neber Buchern und Pfandwefen vgl. Ex. 35 22,25; Deut. 23, 20. 21; 15, 1—11. — fich nicht mehr halten kann, wrtl.: seine Sand wanket.

<sup>—</sup> Bucher, b. h. Aufschlag, Zins von Lebens 36 mitteln, Bs. 37. — Anecht, b. h. Leibeigener, 39 Sflav. — bis zum Jubeljahr: anders Er. 40 21,2; Deut. 15, 12, wo nicht vom neunundvierzigsten, sondern vom flebenten Jahre die Rede ift. — Anechte, Jer. 2, 14; 34, 9; Neh. 5, 5. 8. — 42

Gott.

nachdem er sich verkauft, das Recht haben wieder los zu werden, es mag ihn 49 Einer von seinen Brüdern lösen. Entweder sein Oheim ober seines Oheims Sohn, ober einer von ben nächsten Blutsfreunden aus seinem Geschlechte mag ibn 50 lösen; ober wenn er Vermögen erlangt, löse er sich selbst. Und er soll mit seis nem Käufer rechnen vom Jahr an, da er sich ihm verkauft hatte, bis auf's Jubel= jahr, und sein Raufgeld werde bestimmt nach der Zahl der Jahre, als wäre es 51 Miethslohn. Sind ber Jahre noch viele, fo gebe er nach Mag berfelben fein 52 Löfegelb zurud von seinem Kaufpreise. Sind aber wenig Jahre übrig bis zum Jubeljahr, so soll er's ihm berechnen; nach Maß seiner Jahre gebe er sein Löse-53 gelb zurück. Wie ein von Jahr zu Jahr Gemietheter foll er bei ihm sein, er 54 aber foll nicht mit Särte über ihn herrschen vor beinen Augen. Wird er aber nicht auf diese Weise gelöset; so soll er im Jubeljahr frei ausgeben, er und seine 55 Kinder mit ihm. Denn mir gehören die Kinder Ifrael als Knechte, meine Knechte find sie, die ich aus Aegyptenland heransgeführet habe. Ich bin der Ewige, euer

Berbot ber Abgötterei und ber Misachtung ber Rubetage und bes Heiligthums (26, 1.2).

1 3hr follt euch keine nichtigen Götzen machen, und euch kein Schnigbild noch einen Malstein aufrichten, noch einen Götzenftein setzen in euerm Lande, daß ihr 2 babei anbetet; benn Ich bin ber Ewige, euer Gott. Haltet meine Rubetage, und mein Heiligthum fürchtet. Ich bin ber Ewige.

Gebrohter Fluch und berheißener Segen (26, 3-46).

Werbet ihr in meinen Satzungen wandeln, und meine Gebote halten und bar-4 nach thun; so will ich euch Regen geben zu rechter Zeit, und das Land soll sein 5 Gewächs hergeben, und die Bäume bes Kelbes ihre Krüchte bringen; und die Drefchzeit foll euch reichen bis zur Weinlese, und bie Weinlese foll reichen bis zur Zeit ber Saat; und ihr follt Brodes die Fülle haben, und sicher in euerm Lande 6 wohnen. Und ich will Frieden geben im Lande, daß ihr schlafet, und euch Niemand aufschrecke. Und ich will die Raubthiere aus dem Lande vertilgen, und 7 fein Schwert foll in euer Land bringen. Und ihr follt euern Feinden nachjagen, 8 und sie werben vor euch her burch's Schwert fallen. Und eurer Fünf sollen Hunbert nachjagen, und eurer Hundert sollen Zehntausend nachjagen; und eure Keinde 9 werden vor euch her burch's Schwert fallen. Und ich will mich zu euch wenden, und euch fruchtbar machen und mehren, und will meinen Bund mit euch aufrecht 10 erhalten. Und ihr follt fehr alte Borrathe effen, und bas Alte wegthun muffen

50 als ware es Miethslohn, wrtl.: "wie bie Beit eines Tagelöhners foll er bei ihm fein". Ifraeliten burften nie als ein für allemal gefaufte Sklaven angesehen werben, sonbern ihre Dienstzeit galt gleich ber von Tagelöhnern, bie 53 man von Jahr zu Jahr miethete, B8. 58. - vor

beinen Angen: unbeobachtete Mishandlun-26.1 gen waren nicht zu verhiten. - Malftein, vielleicht mit eingehauenen Figuren von Göten, Baubercharafteren und bergleichen, griech. Stele. - Gögenftein, wrtl. Stein bes Bebilbes, b. b. ein zu einem Götenbilbe verarbeiteter Stein. - Aehnliche Berheißungen und Drohun= 3 fg. gen finden sich Deut. 7, 12-24; 11, 13-29; 28. Bgl. auch bie Flüche auf bem Berge Cbal, Deut. 27, 14-26. - reichen, b. h. wegen Menge ber 5 Frucht fo lange bauern. - Brobes bie Fille haben (25, 19), wrtl.: euer Brob effen gur Sättigung. - ichlafet, Bf. 4, 9. - Raub= 6 thiere, Siob 5, 22 fg. - Pf. 18, 40 fg. - nach = 7, 8 jagen, Deut. 32, 30; 30f. 23, 10; 3ef. 30, 17; über bie Stärfe bes Ausbrudes bgl. Deut. 10, 22. - Luther hat ftatt "bas Alte" ben gleich= 10 bebeutenben, aber jett veralteten Ausbruck ,,bas

217

- 11 vor dem Neuen. Und ich will meine Wohnung mitten unter euch aufschlagen, und
- 12 meine Seele soll euch nicht verschmähen. Und ich will mitten unter euch wandeln, und

13 will euer Gott fein, und ihr follt mein Bolk fein. Ich bin ber Ewige, euer Gott, ber ich euch aus Aeghptenland herausgeführet, daß ihr nicht ihre Anechte wäret, und habe die Stangen eures Joches zerbrochen, und habe euch aufrecht wandeln laffen.

14, 15 Werbet ihr mir aber nicht gehorchen, und nicht thun alle diese Gebote; und werbet meine Satungen verwerfen, und wird eure Seele meine Rechte verschmähen,

16 daß ihr nicht thut alle meine Gebote, sondern brechet meinen Bund; so will auch ich euch dieses thun: ich will euch heimsuchen mit Bestürzung, Schwindsucht und Fieberhite, wodurch euch das Gesicht vergehen und die Seele verschmachten soll, und

17 ihr werdet umsonst euern Samen faen, denn eure Feinde werden's effen. Und ich will mein Antlit wider euch setzen, daß ihr geschlagen werdet vor euern Feinden; und die euch haffen, follen über euch herrschen, und ihr follt flieben, obgleich Riemand euch nachjaget.

18 Und wenn ihr auch bann mir nicht gehorchet; so will ich euch noch siebenmal 19 mehr züchtigen, um eurer Sünden willen: und euern frechen Stolz brechen, und  $^{20}$  euern Himmel wie Eisen, und euer Land wie Erz machen. Und eure Kraft soll sich umsonst verzehren, daß euer Land sein Gewächs nicht hergebe, und die Bäume bes Landes ihre Früchte nicht bringen.

- 21 Und wo ihr mir entgegenwandelt, und mir nicht Gehorfam leiften wollt; so 22 will ich euch noch siebenmal mehr schlagen, nach euern Sünden. Und will bie Raubthiere bes Felbes wider euch senden, die sollen euch kinderlos machen, und ener Bieh zerreißen, und eure Zahl gering machen, daß eure Stragen veröbet werben.
- 23 Wenn ihr euch aber damit noch nicht won mir züchtigen laffet, und ihr mir 24 entgegenwandelt; so will auch ich euch entgegenwandeln, und auch ich euch schlagen,
- 25 siebenfältig, um eurer Sünden willen. Und will ein Schwert über euch bringen, bas bie Bundesrache vollziehen foll; und wenn ihr euch in eure Städte fammelt, so will ich die Best mitten unter euch senden, und ihr sollt gegeben werden in
- 26 Feindes Hand; indem ich euch die Stütze des Brodes zerbreche, daß zehn Weiber euer Brod in Einem Topfe backen, und euch bas Brod nach dem Gewicht zurückgeben, und ihr effet, ohne fatt zu werden.
- 27, 28 Werbet ihr aber tropbem mir nicht gehorchen, und mir entgegenwandeln; so will ich euch mit Grimm entgegenwandeln, und auch ich will euch siebenfältig
  - 29 züchtigen, um eurer Sünden willen. Und ihr follt effen das Fleisch eurer Söhne, 30 und das Fleisch eurer Töchter sollt ihr essen. Und ich will eure Höhen vertilgen, und eure Sonnenfäulen ausrotten, und will eure Leichname auf eurer Götzen
  - 31 Trümmer werfen, und meine Seele wird euch verschmähen. Und ich werde eure
  - 12 Firne". Jer. 24, 7; Ez. 37, 27; 2 Ror. 6, 16.
  - 13 Stangen: Die Stabe, welche in bem Joche fteden und biefes auf bem Raden bes Thieres halten, Ber. 27, 2. - gerbrochen, Eg. 34, 27.
  - 17 Untlit 17, 10. haffen, Reh. 9, 28. -
  - 18 Niemand, B8. 36. 37; Spr. 28, 1. fieben = mal, d. h. mehrfach, vielfach, Spr. 24, 16; Pf.
  - 19, 21 119, 164. Deut. 11, 17; 28, 23. 2 Sam. 22,
  - 22, 25 27. finberlos, 2 Kön. 2, 24. Schwert und Beft, vgl. Eg. 7, 15; 14, 19. - Bunbes= rache: abgefallene Berblindete merben harter

bestraft als gewöhnliche Feinde. Diese Drohung ift ftarter als bie Bs. 17. - Stilte, 26 wrtl.: Stab, auf ben fich gleichfam bas Berg bes hungernben lehnt, Pf. 105, 16. - Topfe,

b. h. Bacttopfe, L. Ofen, f. g. 11, 35. - ohne fatt zu werden, Sof. 4, 10; Micha 6, 14. -

Deut. 28, 53; Jer. 19, 9; diese Drohung wurde 29 buchftäblich erfüllt, 2 Ron. 6, 28 fg.; Re. 4, 10,

am ichredlichsten aber bei ber Berftorung Jernfalems burch bie Römer. - Sohen, 1 Ron. 3, 30 2; Amos 7, 9. - Sonnenfäulen, Jef. 17, 8.

Städte zur Debe machen, und eure Beiligthumer verwüften, und will nicht riechen 32 an den lieblichen Geruch eurer Opfer. Und Ich will das Land verwüften, daß

33 eure Feinde, die darin wohnen, sich darob entsetzen werden. Euch aber will ich unter die Bolfer gerstreuen, und bas Schwert ausziehen hinter euch ber, bag euer Land eine Wifte fei, und eure Städte eine Debe.

34 Modann wird das Land seine Ruhejahre abtragen, so lange es wijte liegt, und ihr im Land eurer Feinde feid; bann wird bas Land ruhen und seine Ruhejahre

- 35 abtragen. So lang es wufte liegt, wird es ruben, bafür daß es nicht gerubt in 36 euern Ruhejahren, als ihr darin wohnetet. Und das Herz berer, die von euch übrig bleiben, will ich feige machen in ihrer Feinde Ländern, daß sie das Rauschen eines verweheten Blattes verjage, und sie flieben wie man vor dem Schwerte fliebt,
- 37 und fallen, ohne daß Jemand ihnen nachjaget. Und sollen Einer über den Andern hinstürzen, gleich als vor dem Schwert, wiewohl ihnen Niemand nachjaget; und
- 38 nirgends werdet ihr Stand halten vor euern Feinden. Und ihr werdet umkommen
- 39 unter ben Beiben, und eurer Feinde Land foll euch freffen. Alfo follen, die von euch übrig bleiben, durch ihre Miffethat hinsiechen in eurer Feinde Ländern; auch
- 40 durch ihrer Bater Miffethaten sollen fie mit hinfiechen. Dann werden fie bekennen ihre Miffethat, und ihrer Bäter Miffethat: daß um ber Untreue willen,
- 41 damit fie sich an mir vergangen, und mir auch entgegengewandelt haben; daß beshalb auch ich ihnen entgegenwandelte, und sie in ihrer Feinde Land brachte; ob bann etwa ihr unbeschnittenes Herz sich bemüthige, und sie bann ihre Missethat
- 42 abtragen. Dann werbe ich gebenken an meinen Bund mit Jafob, und auch an meinen Bund mit Isaak, und auch an meinen Bund mit Abraham will ich geben-
- 43 fen; und werbe an das Land gebenken. Denn das Land wird von ihnen verlassen sein, und seine Rubejahre abtragen, während es wüste von ihnen gelassen wird, und sie werden ihre Missethat abtragen; barum, ja barum, daß sie meine Rechte
- 44 berworfen, und ihre Seele meine Satungen verschmähet hat. Aber auch selbst bann, wenn sie in ihrer Feinde Land sind, will ich sie nicht so verwerfen, und nicht so verschmähen, daß ich sie gang vernichtete, und meinen Bund mit ihnen
- 45 brache; denn 3ch bin ber Ewige, ihr Gott. Und ich gebenke ihnen des Bundes mit den Borfahren, welche ich aus Aeghptenland herausgeführt habe, vor den Augen der Bölker, daß ich ihr Gott wäre. Ich bin der Ewige.

Dies sind die Satungen und Rechte, und Gesete, die ber Ewige zwischen sich 46 und den Kindern Ifrael gestellet hat, auf dem Berge Sinai, durch Moses.

31 - Trümmer, wrtl.: Leichname. - lieblichen Geruch eurer Opfer, wrtl. an euern liebli=

32 den Geruch, vgl. Amos 5, 21; Jef. 1, 13. - ver= wüften, im Bebräifden ein Wortspiel mit "fich

33 entfeten", vgl. Jer. 25,9. - gerftreuen, Deut. 34 4, 27. - Die Zeit ber Berbbung foll die Bezahlung

fein für ben frithern Ungehorfam; gerabe fo viel Jahre foll bie Beröhung bauern, als bas Bolf Rubejahre, wetl. Rubetage (25, 1 fg.), bernachlässigt hat. 2 Chron. 36, 21 wird biese Drobung in Erinnerung gebracht, mit Begiebung auf die siebzigjährige Gefangenschaft, die Beremias geweiffagt. Das Land ift verschulbet gegen Gott, baf es feine Rubejahre nicht gebalten. Dies ift ein Beleg bafür, bag bas Befet

bon ben Rube = und Jubeljahren, wenigstens fofern es ein Brachliegen ber Meder vorschrieb, nicht gehalten wurde. - in ihrer Feinde 36 Ländern wohnen (B8. 34) alle bei ber Gin= nahme bes beiligen Lanbes Entronnenen und in bie Berbanmung Getriebenen. Aber auch ber so übrig gebliebene Reft soll burch Furcht noch mehr aufgerieben werben, burch eine von Gott bewirkte Berwirrung, welche fie ben Feinben, ohne bag biefe nur anzugreifen brauchen, ganglich preisgibt. - hinfiechen, Eg. 24, 39 23. - bekennen, Reh. 9, 32 fg. - unbe= 40, 41 ichnittenes, Deut. 10, 16. - gebenten, Er. 42 2, 24. — Bs. 34. — Röm. 11, 29. — 43, 44 gebente: leife Anspielung auf die gehoffte Beim= 45

Von der Lösung des Gelobten und Geheiligten (27).

1, 2 Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu den Kindern Ifrael, und sprich 27 zu ihnen. Wenn Jemand etwas Gelobtes weihen will, und du dem Ewigen Seelen

3 schätzen sollst: so sei folgendes beine Schätzung, Ein Mannsbild von zwanzig Jahren bis zu sechzig Jahren, sollst du schätzen auf funfzig Silbersekel, nach bem

4 Sekel bes Heiligthums; und ein Weibsbild biefes Alters schäte auf breißig

5 Sekel. Und bei einem Alter von fünf Jahren bis zu zwanzig Jahren, sollst du ein Mannsbild schätzen auf zwanzig Sekel; ein Weibsbild aber auf zehn Sekel.

6 Und bei einem Alter von einem Monat bis zu fünf Jahren, sollst du ein Mannsbild schätzen auf fünf Silbersekel; ein Weibsbild aber schätze auf drei Silbersekel.

7 Und bei einem Alter von sechzig Jahren und darüber, sollst du ein Mannsbild

8 schätzen auf funfzehn Setel, ein Weibsbild aber auf zehn Setel. Ift er aber zu arm für Diese beine Schätzung, so stelle man ihn vor den Priester, und der Priester soll ihn schätzen; nach Maß dessen, wozu das Vermögen des Gelobenden ausreicht, soll ihn der Priester schätzen.

9 Ift es aber Lieh, desgleichen man dem Ewigen als Opfergabe darbringt; so 10 soll Alles, was man davon dem Ewigen gibt, heilig sein. Man soll's nicht verwechseln noch vertauschen, ein gutes um ein schlechtes, oder ein schlechtes um ein gutes. Wird aber dennoch ein Vieh um das andere vertauscht; so soll selbiges

11 und das dafür Vertauschte heilig sein. Ist's aber irgend ein unreines Bieh, desgleichen man dem Ewigen nicht als Opfergabe darbringen darf; so soll man das

12 Bieh vor den Priefter stellen: und der Priefter soll es schätzen, wie gut oder schlecht

13 es sei, und es soll bei beiner, des Priesters, Schätzung bleiben. Will er's aber lösen, so soll er den fünften Theil davon zu deiner Schätzung hinzuthun.

14 Und wenn Jemand sein Haus heiliget, daß es dem Ewigen heilig sei: so soll's der Priester schätzen, wie gut oder schlecht es sei; und darnach es der Priester 15 schätzet, so soll's gelten. Wenn aber der, welcher sein Haus geheiliget hat, es lösen will, so thue er hinzu den fünften Theil des Geldes, um das du es geschätzet haft, und es verbleibt ihm.

16 Und wenn Jemand ein Stück seines Erbackers bem Ewigen heiliget: so sollst du es schäpen nach Maß seiner Aussaat; ein Ackerstück von einem Chomer Gerste

17 Aussaat um funszig Sekel Silbers. Heiliget er seinen Acker vom Jubeljahr an; so 18 soll er nach beiner Schähung gelten. Heiliget er aber seinen Acker nach dem Jubeljahr: so soll ihm der Priester das Geld berechnen nach Maß der Jahre, die noch übrig sind bis zum Jubeljahr, und du sollst ihn darnach geringer schähen.

27, 2 fangenschaft. — Ueber Gelübbe vgl. Num. 30, 3 2—17; Deut. 23, 22—24. — beine Schätzung, vgl. Bs. 12. — Menschen, die sich dem Ewigen geweiht hatten, oder ihm, was wol das bei weitem Häusigere war, von Andern waren geweiht worden, mußten eigentlich beim Heiligthum Dienste thun, vgl. 1 Sam. 1, 11. 24 fg.; Efra 2, 58, wie die Gibeoniten, Vos. 9, 23. 27. Besonders hänsig traf dies Loos Kriegsgefangene, aber vgl. auch 6, 11. Für die Loskausung, die wahrsch. (vgl. Num. 18, 16) in den meisten Fällen stattsand, wird hier eine Taxe ausge-

stellt. — Sekel bes Heiligthums, b. h. heiliger Sekel, vgl. Bs. 25. — Weibsbild 4 (Ex. 38, 8) gilt wegen ber geringeren Arbeitsskraft weniger. — heilig sein, b. h. in Natur 9 abgeliefert werben. Dieses Vieh kam vielleicht in die Viehstände der Priester (Num. 35, 3), oder man verfuhr damit wie mit den Erstzgeburten, Num. 18, 17. 18. — lösen, also für 13 sich behalten, d. h. das Thier nicht, wie Vs. 12, durch Verkauf in fremde Hand übergehen lassen, so muß er noch eine besondere Buße dasür gesben, daß er der Gott geweihten Sache nicht entstagt. — Chomer = 10 Epha; das Chomer hieß 16

- 19 Will aber der, so den Acker geheiliget hat, ihn dennoch lösen: so thue hinzu er den fünfso ten Theit des Geldes, um das du ihn geschätzet haft, so soll er sein bleiben. Will er aber den Acker nicht lösen, verkauft ihn aber dennoch einem Andern; so kann er
- 21 nicht mehr gelöset werden: sondern wenn der Acker im Jubeljahr frei wird, soll er dem Ewigen heilig sein, wie ein verbannter Acker; des Priesters Eigenthum soll er sein.
- 22 Wenn aber Jemand einen Acker dem Ewigen heiliget, den er gekauft hat, der 23 nicht seines Erbgutes ist; so soll ihm der Priester berechnen, was er nach deiner Schätzung bis zum Inbeljahr werth ist; und er soll desselben Tages deine Schätzung
- 24 geben, als ein dem Ewigen Geheiligtes. Aber im Jubeljahr soll der Acker wieder gelangen an denselben, von dem er ihn gekauft hat, dem das Land zu eigen gehört.
- 25 Und alle beine Schätzung soll geschehen nach dem Sekel bes Heiligthums; ein Sekel soll machen zwanzig Gera.
- 26 Nur die Erstgeburt unter dem Bieh, die ohnehin dem Ewigen gehört, soll Nie-27 mand heiligen, es sei ein Rind oder Schaf; es ift des Ewigen. Ist sie aber von unreinem Vieh; so mag man's lösen nach deiner Schätzung, und den fünsten Theil davon hinzuthun. Will er's aber nicht lösen, so werde es verkauft nach deiner Schätzung.
- 28 Man soll jedoch gar kein Verbanntes verkaufen, noch lösen, das Jemand dem Ewigen verbannet, von Allem, das sein ist, es seien Menschen, Vieh, oder Erbs
- 29 acker; alles Verbannte ist hochheilig dem Ewigen. Man soll burchaus keinen versbannten Menschen lösen, des Todes soll er sterben.
- 30 Und alle Zehnten des Landes, beide von der Saat des Landes, und von den Früchten der Bäume, gehören dem Ewigen, und sollen dem Ewigen heilig sein. 31 Will aber dennoch Jemand etwas von seinen Zehnten lösen, der soll den fünften
- 31 Will aber dennoch Jemand etwas von seinen Zehnten losen, der soll den fünster Theil davon hinzuthun.
- 32 Und alle Zehnten von Rindern und Aleinvieh, von Allem, was unter dem 33 Hirtenstade vorübergehet, soll das zehnte Stück dem Ewigen heilig sein. Man soll nicht untersuchen, ob's gut oder schlecht sei, man soll's auch nicht vertauschen; wird es aber dennoch Jemand vertauschen, so soll selbiges und das dafür Vertauschte heilig sein, und nicht gelöset werden.
- Dies sind die Gebote, die der Ewige Moses geboten für die Kinder Ifrael auf dem Berge Sinai.
- 20 später Kor. nicht mehr: zur Strafe für die 21 am Heiligthume begangene Unredlichkeit. — frei wird: von dem fremden Känfer herausgegeben wird. — Berbannt (cherem) heißt, was Gott unablöslich gewidmet ist. Bs. 28. 29; Num. 23 18, 14. — besselben Tages, nämlich wann
- 24, 26 er lösen will. Kp. 25, 10. Ex. 13, 2. 12. —
  29 Bei verbannten Menschen hat man nicht nur an Stellen wie Deut. 2, 34 zu benken, sons bern auch an Fälle wie Ex. 22, 19; Deut. 13, 7—12; 21, 18—21. Natürlich können nur Uebelsthäter und Feinde des Ewigen der Gegenstand
  - ben innersten Sinn bes göttlichen Gesetzes han-30 belte, Richt. 11, 30 fg. — Zehnten, Rum. 18, 21—32; Deut. 14, 22—29; 26, 12—15; auch schon

eines Bannes sein, sodaß also Jephtah gegen

Gen. 14, 20; 28, 22. - Früchten ber Bäume: gemeint ift nach Rum. 18, 27; Deut. 14, 23 Most und Del. Rur biefes und bas Getreibe murben verzehntet (Reh. 13, 5. 12): auf geringfügige Riichenkräuter (Matth. 23, 23; Luc. 11, 42) hat Moses bas Gesetz gewiß nicht ausgebehnt. was unter bem hirtenftabe vorüber = 32 gehet, vgl. Mich. 7,14, b.h. die ganze Heerde, welche beim Ausgang ober Eingang in ben Bferch gezählt wurde. Die Rabbinen bemerken nämlich mit Recht, daß man beim Geben der Zehnten alle Thiere in ben Stall eingeschloffen und bann einzeln habe heraustommen laffen, wobei bas je zehnte Stild ber Thiere, die man mit bem Stabe gezählt habe, weggenommen worden fei, vgl. Jer. 33, 13. Natitr= lich wurde nur ber jährliche Zuwachs verzehntet.

## Das vierte Buch des Gefetes.

# Humeri

oder

# die Musterrolle.\*

Erster Abschnitt: Anordnungen vor dem Auszug, Musterung: mit eingeschobenen levitischen Berordnungen.

(1-10, 10.)

Allgemeine Mufterung ber freitbaren Männer und Lagerordnung (1, 2).

Und der Ewige redete zu Moses in der Wüste Sinai, in dem Zelte der Offensbarung, am ersten Tage des zweiten Monates, im zweiten Jahr, nach ihrem 2 Auszug aus Aeghptenland, und sprach: Nehmet auf die Gesammtzahl der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, nach ihren Geschlechtern, nach ihren Bäterhäusern 3 und einzelnen Namen, Alles was männlich ist, nach der Kopfzahl. Alles was in's Heer zu ziehen taugt in Israel, von zwanzig Jahren an und darüber, sollt 4 ihr mustern nach ihren Heerhaufen, du und Naron. Und es soll dabei sein Ein

\* Das Buch Numeri gliebert sich in folgenbe Abschnitte:

- I. Anordnungen vor bem Auszug, Musterung: mit eingeschobenen sevitischen Verordnungen (1-10, 10).
- II. Der Zug vom Sinai bis Kabes: bie Borfälle in Kabes und am Berge Hor (10, 11 —21, 3).
- III. Aufbruch nach bem Sared und Eroberung bes Oftjordanlandes (Sihon). Zug gegen Bafan. Bileams Spriiche (21, 4—24).
- IV. Festsehung im Oftjordanlande und zweite Zählung bes Bolts. Anhang. Geset von ben Erbtöchtern (25—27).
- V. Nachtrag von ben Opfern und Gelitbben (28-30).
- VI. Berfchiebene Anhänge: Besiegung ber Mibianiter. Bon Bertheilung bes Oftjordanlandes. Lagerberzeichniß. Grenzen bes ge-

lobten Landes. Freiftätte. Gesetz über bie Ehen ber Erbidchter (31-36).

Gefammtzahl, vgl. Einleitung, S. CCCLIX 1, 2 fg. - In biefem und ben folgenden Abschnitten ift besonbers bie Glieberung ber Boltogemeinde in größere und kleinere Theile zu bemerfen. Bollftändig umfaßt fie fünf Stufen, in folgender Ordnung von unten an gerechnet: 1) Mann (geber) ober Ropf (gulgoleth, wrtl. Schäbel); 2) Saus (bajith), auch Baterhaus, Familie (beth 'aboth); 3) Gefchlecht (mischpachah, eigentlich Ausbreitung); 4) Stamm (schebe't, ma't'teh); 5) Gemeinbe ('hedah). Die Ausbrücke für 2) und 3) schwanken febr häufig und werben leicht untereinander verwechfelt, ebenfo zuweilen bie Bezeichnungen für Geschlecht und Stamm. Die wichtigste Stelle liber bie Glieberung und bie einzelnen Ausbrilde ift 3of. 7, 14 fg.; vgl. 1 Sam. 10, 19-21. -

- 5 Mann von jedem Stamm, ber ein Saupt ift feines Baterhaufes. Und bies find die Namen der Männer, die bei euch steben follen: von Ruben, Elizur, der Sohn
- 6, 7 Sebe'urs. Bon Simeon: Selumiel, der Sohn Zuri-Sadais. Von Juda: Naheffon,
- 8, 9 ber Sohn Amminadabs. Bon Isaschar: Nethaneel, ber Sohn Zuars. Bon Sebulon: 10 Eliab, ber Sohn Helons. Bon ben Kindern Josephs, von Ephraim: Elisama, ber
  - 11 Sohn Ammihuds, von Manasse: Gamliel, ber Sohn Pedazurs. Bon Benjamin:
- 12, 13 Abidan, der Sohn Gideonis. Bon Dan: Ahiefer, der Sohn Ammi = Sadais. Bon
- 14, 15 Affer: Pagiel, der Sohn Ochrans. Bon Gad: Eljasaph, der Sohn Deguels. Bon
  - 16 Naphthali: Abira, ber Sohn Enans. Das find die Bernfenen ber Gemeinbe, die Fürsten unter den Stämmen ihrer Bäter, lauter Häupter der Tausende von Ifrael.
  - 17 Und Moses und Naron nahmen biese Männer zu sich, die da mit Namen genannt
  - 18 find; und versammelten bie ganze Gemeinde, am ersten Tage bes zweiten Monats, und sie ließen sich in die Geburtsregister eintragen, nach ihren Geschlechtern und Bäterhäusern, und einzelnen Namen, von zwanzig Jahren an und brüber, nach ber
  - 19 Ropfzahl. Wie ber Ewige Moses geboten hatte, mufterte er fie in ber Bufte Sinai.
  - Und die Kinder Rubens, des ersten Sohnes Ifraels: laut Geburtsregister wurden gemuftert vom Stamm Ruben nach ihren Geschlechtern, Baterhäufern und einzelnen Namen, nach der Ropfzahl, Alles was männlich war, von zwanzig Jahren und
  - 21 brüber, was in's Heer zu ziehen taugte: seche und vierzig taufend und fünf hundert.
  - Die Kinder Simeons: laut Geburtsregister wurden gemustert vom Stamm 22 Simeon nach ihren Geschlechtern, Baterhäusern und einzelnen Ramen, nach ber Ropfzahl, Alles was männlich war, von zwanzig Jahren und brüber, was in's Heer
  - 23 zu ziehen taugte: nenn und funfzig taufend und brei hundert.
  - Die Rinder Gabs: laut Geburtsregister wurden gemustert vom Stamm Gab nach ihren Geschlechtern, Bäterhäusern und einzelnen Namen, von zwanzig Jahren
  - 25 und brüber, was in's heer zu ziehen taugte: fünf und vierzig tausend, sechs hundert und funfzig.
  - Die Kinder Judas: laut Geburtsregister wurden gemustert vom Stamm Juda nach ihren Geschlechtern, Bäterhäusern und einzelnen Namen, von zwanzig Jahren
  - 27 und brüber, was in's Beer ju ziehen taugte: vier und fiebzig tausend und sechs hundert. Die Kinder Ifaschars: laut Geburtsregister wurden gemustert vom Stamm
  - Isafchar nach ihren Geschlechtern, Bäterhäusern und einzelnen Namen, von zwanzig
  - 29 Jahren und brüber, was in's heer zu ziehen taugte: vier und funfzig taufend und vier bundert.
  - Die Rinder Sebulons: laut Geburtsregister wurden gemustert vom Stamm Sebulon nach ihren Geschlechtern, Baterhausern und einzelnen Namen, von zwanzig
  - 31 Jahren und drüber, mas in's heer zu ziehen taugte: fieben und funfzig taufend und vier hundert.
  - Die Kinder Josephs: die Kinder Ephraims: laut Geburtsregister wurden ge-32 muftert vom Stamm Ephraim nach ihren Gefchlechtern, Bäterhäusern und einzelnen
  - 33 Namen, von zwanzig Jahren und brüber, was in's heer zu ziehen taugte: vierzig tausend und fünf hundert.
  - 16 Die Berufenen 16, 2. Diefe find bie Borneh= men, Abeligen überhaupt, fowol die Säupter ber Stämme, wie ber einzelnen Geschlechter, wol bie Bertreter ber Gemeinde. - Taufende, bebr. 'alaphim, bezeichnet Unterabtheilungen ber Stämme. Die Stammfürften ber Ebomiter

hießen nach Gen. 36 'alluph, b. i. Tausenbmann. Diefer Ausbruck führt auf bie militarische, nicht bürgerliche Eintheilung bes Volks. Bgl. die berilhmte Stelle Mich. 5, 1, worin Bethlebein als zu klein beschrieben wird, um eine Begirts= ober Gauftadt zu fein; f. auch Richt. 6, 15. -

- 34 Die Kinder Manasses: laut Geburtsregister wurden gemustert vom Stamm Manasse nach ihren Geschlechtern, Läterhäusern und einzelnen Namen, von zwanzig 35 Jahren und drüber, was in's Heer zu ziehen taugte: zwei und dreißig tausend und zwei hundert.
- Die Kinder Benjamins: laut Geburtsregister wurden gemustert vom Stamm Benjamin nach ihren Geschlechtern, Bäterhäusern und einzelnen Namen, von zwans 37 zig Jahren und drüber, was in's Heer zu ziehen taugte: fünf und dreißig tausend und vier hundert.
- 38 Die Kinder Dans: laut Geburtsregister wurden gemustert vom Stamm Dan nach ihren Geschlechtern, Läterhäusern und einzelnen Namen, von zwanzig Jahren und 39 drüber, was in's Heer zu ziehen taugte: zwei und sechzig tausend und sieben hundert.
- 40 Die Kinder Affers: laut Geburtvegister wurden gemustert rom Stamm Affer nach ihren Geschlechtern, Bäterhäusern und einzelnen Namen, von zwanzig Jahren 41 und drüber, was in's Heer zu ziehen taugte: ein und vierzig tausend und fünf hundert.
- Die Kinder Naphthalis: laut Geburtsregister wurden gemustert vom Stamm Naphthali nach ihren Geschlechtern, Bäterhäusern und einzelnen Namen, von zwans 43 zig Jahren und drüber, was in's Heer zu ziehen taugte: drei und funfzig tausend und vier hundert.
- Dies sind die Gemusterten, die Moses und Aaron, sammt den zwölf Fürsten 45 Israels musterten, deren je einer über ein Bäterhaus war. Und alle Gemusterten der Kinder Ifrael, nach ihren Läterhäusern, von zwanzig Jahren und drüber, was 46 in's Heer zu ziehen taugte in Ifrael: deren waren sechsmal hundert und drei tausend, und fünf hundert und funfzig.
- 47 Aber die Leviten nach ihrer Bäter Stamm wurden unter ihnen nicht mit ges 48, 49 mustert. Denn der Ewige redete zu Moses also, Nur den Stamm Levi sollst du nicht mustern, noch seine Gesammtzahl aufnehmen mitten unter den Kindern Israel;
  - 50 sondern setze die Leviten über die Wohnung des Zeugnisses, und über all ihr Geräthe, und über Alles was dazu gehört. Sie sollen die Wohnung tragen, und all ihr Geräthe,
  - 51 und fie beforgen, und rings um die Wohnung her sich lagern. Und wenn die Wohnung aufbricht, sollen die Leviten sie abnehmen. Wenn aber die Wohnung sich lagert, sollen sie selbige aufschlagen. Und wo ein Fremder sich dazu nahet, der soll getödtet werden.
  - 52 Und die Kinder Ifrael sollen sich lagern, ein Jeglicher nach seinem Lager, und nach
  - 53 seinem Panier, nach ihren Heerhaufen. Aber die Leviten sollen sich rings um die Wohnung des Zeugnisses her lagern, auf daß nicht grimmer Zorn über die Gemeinde der Kinder Israel komme; darum sollen die Leviten der Hut warten an der Wohnung des
  - 54 Zeugnisses. Und die Kinder Ifrael thaten Alles, wie der Ewige Moses geboten hatte.

#### Ordnung ber Lager.

- 1, 2 Und der Ewige redete zu Moses und Aaron also, Die Kinder Israel sollen sich ringsum lagern gegenüber dem Zelte der Offenbarung, ein Jeglicher unter seinem 3 Banier, nach den Zeichen ihrer Bäterhäuser. Und gegen Morgen, gen Sonnenaufsgang soll sein das Lager Judas mit seinem Panier, nach seinen Heerhausen; und ihr Fürst Nahesson, der Sohn Amminadabs; und alle Gemusterten seines Heeres, vier und
  - 46 Die Gesammtzahl ber Kinder Ffrael, s. 2, 32; 53 26, 51; Er. 12, 87. nicht grimmer Born
  - fomme: wenn Ungeweihte sich nahen wirs ben. Lgl. 8, 19. Hut warten, b. h. Wache
- 2, 1 fg. halten 3, 7. Ueber die Lagerordnung vgl.

Einseitung, S. CCCLXVI. — Panier, bebr. 2 degel: bie einer größern heeresabtheisung gesmeinsam zugehörige Fahne; bas ganze ifraelitische heer hatte nur vier solcher Abtheilungen, Bes. 3. 10. 18. 25. — Zeichen (hebr. othoth), Unters

5 fiebzig taufend und feche hundert. Und neben ihm foll fich lagern der Stamm Isa-6 schar, und ihr Fürst Nethaneel, ber Sohn Zuars; und alle Gemusterten feines

7 Heeres, vier und funfzig tausend und vier hundert. Dazu ber Stamm Sebulon,

8 und ihr Fürst Eliab, ber Sohn Selons; und alle Gemufterten seines Seeres, sieben 9 und funfzig taufend und vier hundert. Aller Gemufterten vom Lager Subas find

hundert und sechs und achtzig tausend und vier hundert, nach ihren Heerhaufen; sie sollen zuerst aufbrechen.

Gegen Mittag foll fein das Lager Rubens, mit feinem Panier, nach feinen Beer-11 haufen, und ihr Fürst Elizur, ber Sohn Sebe'urs; und alle Gemufterten feines 12 Heeres, feche und vierzig taufend fünf hundert. Und neben ihm foll fich lagern ber

13 Stamm Simeon, und ihr Fürst Selumiel, ber Sohn Zuri- Sabais; und alle Ge-

14 mufterten seines Heeres, neun und funfzig taufend und brei hundert. Dagu ber

15 Stamm Bab, und ihr Fürst Gliafaph, ber Gohn Reguels; und alle Gemufterten 16 feines Heeres, fünf und vierzig tausend sechs hundert und funfzig. Aller Gemusterten

vom Lager Rubens find hundert und ein und funfzig taufend vier hundert und funfzig, nach ihren Heerhaufen; und sie sollen die Zweiten beim Aufbruch sein.

Darnach foll das Zelt der Offenbarung aufbrechen mit dem Lager der Leviten, in der Mitte der Lager; gleichwie sie sich lagern, so sollen sie auch aufbrechen, ein Jeglicher an feiner Stelle, nach seinem Banier.

Wegen Abend foll fein das Lager Ephraims, mit feinem Panier, nach feinen 19 heerhaufen, und ihr Fürst Elisama, der Sohn Ammihuds; und alle Gemufterten

20 feines Heeres, vierzig taufend und fünf hundert. Und neben ihm foll sich lagern ber 21 Stamm Manaffe, ihr Gurft Gamliel, der Sohn Bedagurs; und alle Gemufterten

22 feines Heeres, zwei und dreißig taufend und zwei hundert. Dazu ber Stamm Ben-

23 jamin, und ihr Fürst Abiban, ber Sohn Gibeonis; und alle Gemusterten seines

24 Heeres, fünf und dreißig tausend und vier hundert. Aller Gemusterten vom Lager Ephraims find hundert und acht taufend und ein hundert, nach ihren Heerhaufen; und sie sollen die Dritten beim Aufbruch sein.

Gegen Mitternacht foll fein bas Lager Dans, mit feinem Panier, nach feinen 25 26 Beerhaufen, und ihr Fürst Mhieser, ber Sohn Ammi - Sadais; und alle Gemufterten 27 feines Heeres, zwei und sechzig tausend und sieben hundert. Und neben ihm soll sich 28 lagern ber Stamm Affer, und ihr Fürst Bagiel, ber Sohn Ochrans; alle Gemusterten 29 feines Heeres, ein und vierzig tausend und fünf hundert. Dazu ber Stamm Naph-30 thali, und ihr Fürst Abira, ber Sohn Enans; alle Gemufterten feines Beeres, brei 31 und funfzig taufend und vier hundert. Aller Gemufterten vom Lager Dans find hundert und sieben und funfzig tausend und sechs hundert; sie sollen die Letten beim Aufbruch sein, nach ihren Panieren.

Dies ift die Gesammtmusterung ber Kinder Ifrael, nach ihren Bäterhäusern und Lagern, nach ihren Heerhaufen, sechs hundert und drei tausend fünf hundert 33 und funfzig. Aber die Leviten wurden nicht inmitten ber Kinder Ifrael gemuftert, 34 wie der Ewige Moses geboten hatte. Und die Rinder Ifrael thaten also; gerade, wie der Ewige Moses geboten hatte, so lagerten sie sich nach ihren Ba= nieren, und also brachen sie auf, ein Jeglicher nach seinem Geschlecht, nach seinem Bäterhause.

ben Namen gab. - Regnel, n. anb. EM. De- 14 9 panieren, Sausfähnlein. - Lager Jubas. guel, wie 1, 14. - Befammtmufterung 1, 46. 32 Das an ber Oftseite lagernde Biertel, bem Juda Bunfen, Bibelüberfepung. I. 15 225

Levitenmufterung (3).

1 Und dies ist das Geschlechtsverzeichniß Aarons und Moses, zu der Zeit, da der 3 2 Ewige mit Mofes rebete auf bem Berge Sinai. Und bies find die Namen ber Sohne 3 Narons: Der Erstgeborne Radab, darnach Abihu, Eleazar und Ithamar. Das

find die Ramen ber Sohne Narons, die zu Prieftern gefalbet waren, und ein-

- 4 gefett zum Briefterthum. Nadab aber und Abihu ftarben vor dem Ewigen, ba fie frembes Tener barbrachten vor bem Ewigen in ber Bufte Sinai, und hatten feine Söhne. Eleazar aber und Ithamar pflegten bes Priefteramts neben ihrem Vater Aaron.
- Und ber Ewige rebete zu Moses also: Bringe ben Stamm Levi bergu, und 7 stelle fie vor den Sohepriester Maron, daß fie ihm dienen; und feiner und ber gangen Gemeinde hut warten, vor dem Zelte ber Offenbarung, und verseben ben 8 Dienst an der Wohnung; und warten alles Geräthes bes Zeltes der Offenbarung, 9 und ber But ber Kinder Ifrael, ju versehen den Dienft an der Wohnung. Und
  - 10 gegeben von Seiten ber Rinder Ifrael. Aaron aber und feine Sohne follst bu beftellen. daß sie ihres Priesterthums warten. Der Fremde, der sich nahet, foll getödtet werden.

bu follst bie Leviten Aaron und feinen Sohnen beigeben, gang zu eigen feien fie ihm

Und der Ewige redete zu Moses also: Siehe, ich habe die Leviten genommen 11, 12 aus der Mitte der Kinder Frael, statt aller Erstgeburt, welche die Mutter bricht. 13 unter ben Rindern Ifrael, bag die Leviten follen mein fein. Denn alle Erftgeburten find mein: an dem Tage, ba ich alle Erftgeburt schlug in Aeghptenland.

ba heiligte ich mir alle Erstgeburt in Ifrael, vom Menschen an bis auf bas Bieh: mir, bem Ewigen, foll fie gehören.

- 14, 15 Und ber Ewige redete zu Mofes in der Bufte Sinai alfo. Muftere Die Rinder Levi nach ihren Baterhäusern, nach ihren Geschlechtern, Alles was mann-16 lich ift, eines Monats alt und drüber. Also musterte sie Moses nach bem Befehl 17 bes Ewigen, wie ihm geboten war. Und bies waren bie Namen ber Kinder Levi: 18 Gerson, Rahath, Merari. Die Namen aber ber Kinder Gerson nach ihren Geschlech-19 tern waren: Libni und Simei. Und bie Rinder Rabath nach ihren Geschlechtern 20 waren: Amram, Fizhar, Hebron und Ufiel. Und die Kinder Merari nach ihren
- Geschlechtern waren: Maheli und Musi. Dies sind die Geschlechter Levi, nach ibren Bäterbäusern. Und dies find die Geschlechter von Gerfon: Die Libniter und Simeiter. Die
- Zahl ihrer Mufterung war sieben tausend und fünf hundert, Alles was männlich 23 war, eines Monats alt und brüber. Die Geschlechter ber Gersoniter sollen sich 24 lagern hinter ber Wohnung gegen Abend. Und ber Fürst bes Baterhaufes ber

25 Gersoniter fei Gliafaph, ber Sohn Laëls. Und fie follen an bem Zelte ber Offenbarung warten ber innern Decke und ber Zeltbecke, ber Ueberbecke, und bes

26 Borhangs am Eingange bes Zeltes ber Offenbarung: und ber Umbange bes Borhofes, und des Borhangs am Eingange des Borhofs, welcher um die Wohnung und um ben Altar ringsum gehet, und ihrer Seile, und alles ihres Zubehors.

3.1 - Gefchlechtsverzeichniß Aarons und 3 Mofes, Er. 6, 23. - gefalbet, Er. 28, 41. -4 Tod Radabs und Abihus beim Rauchopfer. 6 Lev. 10, 1-5. - Bringe ben Stamm Levi

7 herzu: wie ein Opfer, vgl. 8, 10. 11. - Die Leviten follen für Naron und bie Gemeinbe bas Möthige beforgen, machen. Bgl. B88. 25. 32. 38; 10 18, 21. 22 2c. - Frembe, b. i. bier: Richt=

priefter, 18, 4. 7. - Beiligung ber Erftgeburt, 13 Er. 13, 2. 12 fg. - gegen Abend, wrtl. gegen 23 bas Meer (Mittelmeer). Diefes weift auf ben Horizont Palaftinas, als bes Landes ber Abfaf-Die Leviten bilbeten, gleichfalls in's Bevierte, bas innere Lager um bas Belt ber. 1, 53; 2, 9. - Ueberbede: b. i. ber beiben 25 äußern Fellbeden, vgl. Er. 26, 1. 7. 14. -

- Und dies sind die Geschlechter von Rahath: Die Amramiter, die Jichariter, die 28 Hebroniter, und die Ufieliter: Alles was männlich war, eines Monats alt und drüber, an der Zahl acht tausend und sechs hundert, die der Hut des Heiligthums
- 29, 30 warten. Sie sollen sich lagern an die Seite ber Wohnung gegen Mittag. Und ber Fürst bes Bäterhauses der Geschlechter der Rahathiter sei Elizaphan, der Sohn
  - 31 Ufiels. Und fie follen warten ber Labe, bes Tifches, bes Leuchters, ber Altare, und der Geräthe des Heiligthums, womit sie dienen, und des Vorhangs, und alles
  - 32 feines Bubehors. Aber ber Fürst über die Fürsten ber Leviten foll Eleggar fein, Aarons, des Hohepriesters, Sohn, als Aufseher über die, so ba warten der hut des Heiligthums.
- Dies sind die Geschlechter von Merari: Die Maheliter und Musiter; und die Zahl 33, 34 ihrer Musterung war sechs tausend und zwei hundert, Alles was männlich war,
  - 35 eines Monats alt und drüber. Und der Fürst des Bäterhauses der Geschlechter der Merariter sei Zuriel, der Sohn Abihails: sie sollen sich lagern an die Seite der Woh-
  - 36 nung gegen Mitternacht. Und ihr Amt foll sein zu warten der Bretter, und Riegel, und Säulen, und Unterfätze ber Wohnung, und alles ihres Geräthes und
  - 37 Zubehörs; bazu ber Säulen rings um den Borhof her, mit deren Unterfäten, und
  - 38 Bfloden, und Seilen. Aber vor ber Wohnung, gegen Morgen, vor bem Zelte der Offenbarung, gegen Aufgang sollen sich lagern Moses, und Aaron, und feine Söhne, die der Hut des Heiligthums warten für die Kinder Ifrael. Ein Fremder aber, der sich nahet, soll getödtet werden.
  - 39 Aller Leviten, welche Moses und Aaron musterten, nach ihren Geschlechtern, auf Befehl des Ewigen, Alles was männlich war eines Monats alt und brüber, waren zwei und zwanzig taufend.
  - Und der Ewige sprach zu Moses, Mustere alle männliche Erstgeburt unter den Kindern Ifrael, eines Monats alt und drüber, und nimm die Zahl ihrer Namen
  - 41 auf. Und du follst die Leviten mir, dem Ewigen, nehmen, statt aller Erstgeburt der Rinder Ifrael, und der Leviten Bieh, ftatt aller Erstgeburt unter dem Bieh ber
  - 42 Rinder Ifrael. Und Moses musterte, wie ihm der Ewige geboten hatte, alle Erst=
  - 43 geburt unter den Kindern Frael; und es war die Zahl der Namen aller männlichen Erstgeburt, eines Monats alt und drüber, soviel ihrer gemustert waren, zwei und zwanzig tausend zwei hundert und drei und siebzig.
- Und der Ewige redete zu Moses also, Nimm die Leviten statt aller Erstgeburt 44, 45 unter ben Kindern Ifrael, und das Bieh der Leviten ftatt ihres Biehs, daß die
  - 46 Leviten mir, dem Ewigen, gehören. Aber zum Lösegeld ber zwei hundert drei und 47 fiebzig Erstgeburten ber Kinder Ifrael, welche über ber Leviten Zahl find; follst
  - bu je fünf Sekel nehmen für jeden Ropf, nach dem Sekel des Heiligthums, zwanzig
  - 48 Gera der Sekel; und follst das Geld geben Aaron und seinen Söhnen, als Lösegeld
  - 49 ber Ueberzähligen unter ihnen. Da nahm Moses das Lösegeld von den Ueberzähligen
  - 50 über der Leviten Lösung: von den Erstgeburten der Kinder Ifrael, ein tausend drei hun-
  - 51 bert und fünf und fechzig Sekel, nach dem Sekel des Heiligthums; und gab es Aaron und seinen Söhnen, nach dem Befehl des Ewigen, wie der Ewige Moses geboten hatte.

26 alles ihres Zubehörs (Bs. 31), wrtl. alles ihres Dienstes, b. h. was nur zum Dienste ber

31 Wohnung gehört. - Der Borhang ift ber

39 vor bem Allerheiligsten. - Rach obigen Bah= len 22,300. Einige halten bie ausgelaffenen 300 für erstgeborene Leviten, die, als ohne= hin bem Ewigen beilig, nicht gur Lösung anberer Erftgeburten hätten bienen fonnen. Bgl. 288. 43. 46. Natiirlicher aber ift die Annahme eines Schreibfehlers. - Die Leviten follten 41 nur für bie ichon borhandenen menichlichen Erftgeburten bem Ewigen geweiht fein; bie flinfti=

Amtsverwaltung und Zahl der Leviten (4).

1, 2 Und ber Ewige rebete zu Moses und Naron also, Nimm auf die Gesammt= gabl ber Kinder Rabath aus der Mitte der Kinder Levi, nach ihren Geschlechtern und 3 Baterhäufern: von breißig Jahren an und brüber, bis zu funfzig Jahren, Alle bie in die Reihe treten, daß sie Arbeit thun beim Zelte der Offenbarung.

Das foll ber Dienft ber Rinder Rahath beim Zelte ber Offenbarung fein, Die 5 Beforgung bes Allerheiligften. Wenn nämlich bas Lager aufbricht, fo foll Aaron und seine Söhne hineingeben, und den inneren Vorhang abnehmen, und die Lade des

6 Zeugniffes damit bedecken; und baraufthun eine Decke von Seekuhfellen, und oben barüber ein Tuch breiten, gang von blauem Burpur, und ihre Stangen gurecht

7 legen; und über ben Schaubrobtisch ein Tuch von blauem Purpur breiten, und barauflegen bie Schüffeln, Schalen, Becher und Kannen ber Spende; und bas

8 beständige Brod soll baraufliegen. Und sie sollen barüberbreiten ein scharlachrothes Tuch, und baffelbe bebecken mit einer Decke von Seekuhfellen, und feine Stan-

9 gen zurecht legen. Und follen ein Tuch von blauem Burpur nehmen, und bareinhüllen den Leuchter des Lichts, und seine Lampen mit seinen Schneuzen und Lösch-

10 näpfen, und alle Delgefäße, bie zu feiner Bedienung gehören. Und follen ihn und all fein Gerathe in eine Decke von Seekuhfellen thun, und auf eine Bahre legen.

11 Und follen über ben goldenen Altar ein Tuch von blauem Burpur breiten, und ihn bebecken mit einer Decke von Seekuhfellen, und feine Stangen zurecht legen.

12 Und alles Geräthe des Dienftes, womit der Dienft versehen wird im Beiligthum, sollen sie nehmen, und in ein Tuch von blauem Purpur thun, und mit einer Decke

13 von Seefuhfellen bebecken, und auf eine Bahre legen. Sie follen auch bie Afche

14 vom Altar fegen, und ein Tuch von rothem Burpur über ihn breiten; und all sein Geräthe, womit ber Dienft barauf versehen wird, darüberlegen, bie Rohlpfannen, Fleischgabeln, Schaufeln, Sprengschalen, alles Geräthe des Altars; und sollen

15 über ihn breiten eine Decke von Seekuhfellen, und seine Stangen zurecht legen. Wenn nun Aaron und seine Söhne fertig sind mit dem Bedecken des Heiligthums und all seines Geräthes, wenn das Lager aufbricht; so sollen hernach die Kinder Kahath fommen, daß sie es tragen; aber das Heiligthum sollen sie nicht anrühren, daß sie nicht sterben. Das ist es, was die Kinder Rahath zu tragen haben an bem Zelte

16 der Offenbarung. Und unter der Aufficht Eleafars, des Sohnes Aarons, des Hohes priesters, sei das Del zum Licht, und das wohlriechende Rauchwerk, und das tagliche Speisopfer, und das Salbol; die Aufsicht über die ganze Wohnung, und Alles was darin ift, über das Heiligthum, wie über feine Geräthe.

Und der Ewige redete zu Moses und Naron also, Ihr follt den Stamm ber 19 Geschlechter ber Rahathiter nicht laffen untergeben aus ber Mitte ber Leviten; fonbern bas follt ihr ihnen thun, daß sie leben und nicht sterben, wenn sie herantreten jum Allerheiligsten: Aaron und feine Sohne follen hineingeben, und bann einen

4, 2 gen mußten gelöft werben, 18, 15 fg. - Rin= 3 ber Rahath 3, 27. - von breißig Jahren 4 an, vgl. 8, 24. 25. - Die Beforgung ber 6 heiligsten Dinge. Bgl. 3, 31; 7, 5-9. - 311= recht legen, wrtl. (baran) thun, steden. Die Stangen ber Bunbeslabe wurden nie gang ber-

14 ausgezogen, Ex. 25, 15; 1 Kön. 8, 8. - Die Ml. und Sam. haben hier ben Bufat: "Und follen nehmen ein purpurrothes Tuch und bas

Waschbeden und sein Gestell bebeden und in eine Dede von Seefuhfell wickeln und auf eine Tragbahre legen." Weil bie Auslaffung bes Waschbedens in unserm Texte auffallend ift, jo konnen hier bie Ml. und Sam. recht wohl bas Urfprüngliche bewahrt baben. - Aufficht. 16 vgl. 3, 32. - bas tägliche Speisopfer, Er. 29, 38-41. - untergeben, eig. nicht 18 machen, bag fie ausgerottet werben (burch ben

- 20 Jeglichen stellen zu seinem Dienst, an bas, was er tragen soll. Sie aber sollen nicht hineingeben, einen Augenblick zu schauen bas Heiligthum, daß sie nicht sterben.
- Und der Ewige redete zu Moses also, Nimm auf die Gesammtzahl auch der 21, 22 23 Kinder Gerson, nach ihren Bäterhäusern und Geschlechtern. Bon dreißig Jahren an und brüber, bis zu funfzig Jahren sollst du sie mustern, Alle, die kommen und in

24 bie Reihe treten um Dienst zu thun beim Zelte ber Offenbarung. Das soll ber Be-

- 25 schlechter ber Gersoniter Dienst sein, zu dienen und zu tragen: daß fie die Teppiche ber Wohnung tragen, nämlich das Zelt der Offenbarung, seine Decke, und die Decke von Seekuhfellen, die oben darüber ift, und ben Borhang am Eingange bes Zeltes
- 26 der Offenbarung; und die Umhänge des Borhofs, und den Borhang am Eingang des Thors vom Vorhofe, welcher um die Wohnung und den Altar ringsum gehet, und ihre Seile, und alles Geräthe ihres Dienstes, und follen Alles besorgen, was bamit

27 zu thun ift. Nach bem Befehle Aarons und seiner Söhne soll aller Dienst ber Kinder Gerson geschehen, Alles was sie tragen und beforgen sollen; und ihr sollt ihnen

28 Alles, was sie zu tragen haben, zur hut befehlen. Das sei ber Dienst ber Geschlechter ber Kinder ber Gersoniter beim Zelte ber Offenbarung; und ihre Hut soll unter der Hand Ithamars sein, des Sohnes Aarons, des Hohepriesters.

29 Die Kinder Merari nach ihren Geschlechtern, und ihren Bäterhäusern, sollst 30 bu auch muftern; von dreißig Jahren an und drüber, bis zu funfzig Jahren, Alle bie in die Reihe treten, um den Dienst zu thun beim Zelte der Offenbarung.

31 Deg aber follen fie marten in all ihrem Dienft beim Zelte ber Offenbarung, daß fie tragen die Bretter ber Wohnung, und ihre Riegel, und Säulen, und Unter-

32 fate. Dazu die Säulen des Borhofs ringsum, und ihre Unterfate, und Pflocke, und Seile, all ihr Geräthe und all ihr Zubehör: einem Jeglichen mit Namen

33 follt ihr das Geräthe zuzühlen, das ihrer hut zu tragen obliegt. Das fei ber Dienst ber Geschlechter ber Kinder Merari, ihr ganzer Dienst beim Zelte ber Offenbarung, unter ber Hand Ithamars, bes Sohnes Aarons, bes Hohepriefters.

Und Moses und Naron, sammt ben Fürsten ber Gemeinde, musterten die Rinder 35 ber Rahathiter nach ihren Geschlechtern, und ihren Bäterhäusern: von breifig Jahren an und brüber, bis zu funfzig Jahren, Alle die in die Reihe traten zum Dienste

36 beim Zelte ber Offenbarung. Und ihre Musterung, nach ihren Geschlechtern, mar

37 zwei taufend sieben hundert und funfzig. Das ist die Musterung der Geschlechter ber Rahathiter, Aller die dienten beim Zelte der Offenbarung, welche Mofes und Aaron musterten, nach dem Befehle des Ewigen durch Moses.

Die Kinder Gerson wurden auch gemustert nach ihren Geschlechtern und ihren 38 39 Bäterhäusern: von dreißig Jahren an und drüber, bis zu funfzig Jahren, Alle die 40 in bie Reihe traten jum Dienfte beim Zelte ber Offenbarung. Und ihre Mufterung,

nach ihren Geschlechtern und Bäterhäusern, war zwei tausend sechs hundert und

41 breißig. Das ist die Musterung der Geschlechter der Kinder Gerson, Aller die dienten beim Zelte ber Offenbarung, welche Moses und Naron musterten, nach bem Befehle des Ewigen.

Die Kinder Merari wurden auch gemustert nach ihren Geschlechtern und ihren 42 43 Bäterhäufern: von dreißig Jahren und drüber, bis zu funfzig Jahren, Alle die in 44 bie Reihe traten jum Dienfte beim Zelte ber Offenbarung. Und ihre Mufterung,

45 nach ihren Geschlechtern, war drei tausend und zwei hundert. Das ist die Musterung

<sup>6, 19. -</sup> Der Gersoniter Dienft 3, 25. - 24 20 Born bes Ewigen). - einen Angenblid, wrtl. feine Dede: bie von Widberfellen. - bag 25, 31 wie ein Schluden, b. i. so furze Zeit, als man fie (bie Rinder Merari) tragen 3, 36. bazu braucht, f. Hiob 7, 19. Bgl. 1 Sam.

der Geschlechter der Kinder Merari, die Moses und Aaron musterten, nach dem Befehl des Ewigen durch Moses.

Die Musterung aller Leviten, die Moses und Aaron sammt den Fürsten Israels 47 musterten, nach ihren Geschlechtern und ihren Bäterhäusern: von dreißig Jahren und drüber, die zu funfzig Jahren, Aller die kamen, um Dienstarbeit zu verrichten, 48 und zu besorgen das Tragen beim Zelte der Offenbarung, war acht tausend fünf 49 hundert und achtzig. Nach dem Bescht des Ewigen musterte man sie unter Moses Leitung, einen Jeglichen für seinen Dienst und für sein Tragen. Und das ist

die Musterung, welche der Ewige Moses geboten hatte.

Berordnungen über Unreine, Beruntreuung, Fluchwasser (5).

- 1, 2 Und der Ewige redete zu Moses also: Gebiete den Kindern Ifrael, daß sie aus dem Lager fortschicken alle Aussätzigen, und Alle die einen Fluß haben, und Alle die 3 an einer Leiche unrein geworden sind. Beide Mann und Weib follet ihr hinaussschicken vor das Lager, daß sie nicht ihre Lagerplätze verunreinigen, denn Ich wohne 4 in ihrer Mitte. Und die Kinder Ifrael thaten also, und schicken sie hinaus vor das Lager: wie der Ewige zu Moses geredet, also thaten die Kinder Ifrael.
- 5, 6 Und der Ewige redete zu Moses, und sprach: Sage den Kindern Ifrael, Wenn ein Mann oder Weib irgend eine Sünde thut, die ein Mensch thun kann, und das 7 durch eine Untreue am Ewigen begeht, daß selbige Seele sich verschuldet; so sollen sie ihre Sünde bekennen, die sie gethan haben, und sollen ihre Schuld erstatten nach ihrem vollen Werthe, und den fünsten Theil davon hinzulegen, und dem geben, 8 an welchem sie sich verschuldet haben. Hat aber der Mann keinen Vöser, dem man die Schuld bezahlen könnte, so gehöre die Schuld, welche dem Ewigen erstattet wird, dem Priester, und außerdem der Widder der Entsündigung, womit man ihn 9 entsündigt. Desgleichen soll alle Hebe von Allem was die Kinder Ifrael heiligen 10 und dem Priester darbringen, ihm gehören. Und was ein Jeder heiliget, das soll ihm gehören; was ein Jeder dem Priester gibt, das soll ihm gehören.
- 11, 12 Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu den Kindern Ifrael, und sprich zu ihnen, Wenn irgend eines Mannes Weib sich vergeht, und ihm untreu wird:
  - 13 und Jemand fleischlich bei ihr liegt, und es bleibt den Augen ihres Mannes verborgen, und sie ist heimlich verunreinigt und ist kein Zeuge gegen sie da, und sie ist
  - 14 nicht ergriffen worden: und es kommt über ihn der Geift der Eifersucht, daß er auf 15 sein Weib eifersüchtig wird, sie mag nun unrein geworden sein oder nicht; so soll der Mann sie zum Priester bringen, und eine Opfergabe ihrethalben darbringen, ein Zehntel Epha Gerstenmehls. Es soll nicht mit Del begossen, noch mit Weihranch bestreut sein: denn es ist ein Eifersuchtsopfer, ein Rügeopfer, das Missethat rüget.
- 16, 17 Da soll sie der Priester herzuführen und vor den Ewigen stellen: und heiliges Wasser nehmen in ein irdenes Gefäß, und Staub vom Boden der Wohnung nehmen und in
  - 18 das Wasser thun; und soll das Weib vor den Ewigen stellen, und ihr Haupt entblößen, und das Rügeopfer, welches ein Eifersuchtsopfer ist, auf ihre Hände legen. Und der Priester soll in seiner Hand das fluchbringende Wasser des Verderbens haben;
  - 19 und foll das Beib beschwören, und zu ihr fagen, Sat kein Mann bich beschlafen, und

5, 2 Der Tert scheint verberbt zu sein. - Die Tobten 6 perunreinigen, 19, 11. - Len, 5, 21 fa. Unter biefer

6 verunreinigen, 19,11. — Lev. 5,21 fg. Unter bieser Untreue am Ewigen ist die Veruntreuung selbst 8 gemeint. — Löser, hebr. Go'el, ein naher Verwandter, der die Schuld annimmt. — foll ihm 9 gehören, vgl. 18, 8.9; Ex. 29, 28. — heiliget, 10 Lev. 27, 14. 16. — Ergriffen, muß sie sterben, 13 Lev. 20, 10. — rüget, wrtl. in's Gedächtniß 15 bringt. — heiliges Wasser: das aus dem 17

<sup>49</sup> Und bas ift 2c., wrtf. "und seine Musterung".

hast du dich nicht wider beinen Mann vergangen mit Verunreinigung, so sollen bir 20 biese fluchbringenden Wasser des Verderbens nicht schaden. Wo du aber dich wider beinen Mann vergangen haft, daß du unrein geworden bift, und es hat Jemand

21 fleischlich bei bir gelegen außer beinem Manne (fo foll ber Priefter bas Weib beschwören mit dem Schwur des Fluches, und foll zu ihr fagen); so mache der Ewige bich zum Fluch und Schwur mitten unter beinem Bolf, und gebe, daß beine Sufte schwinde,

22 und bein Mutterleib anschwelle. So gehe nun biefes fluchbringende Waffer in bein Eingeweide, daß bein Mutterleib anschwelle und beine Hüfte schwinde. Und bas

23 Beib foll fagen, Alfo geschehe es! alfo geschehe es! Dann soll der Priefter diefe Flüche auf einen Zettel schreiben, und mit dem Wasser des Verderbens abreiben;

24 und foll bem Weibe bas fluchbringende Waffer bes Berberbens zu trinken geben, bag 25 das fluchbringende Waffer zum Berderben in sie eingehe. Und der Priester soll von bes Weibes hand bas Eifersuchtsopfer nehmen, und zum Speisopfer weben vor

26 dem Ewigen, und auf dem Altar opfern; und foll eine Hand voll des Speisopfers nehmen zu seinem Teuertheil, und auf bem Altar in Rauch aufgeben lassen; und bar-

27 nach foll er dem Weibe das Waffer zu trinken geben. Und wenn sie das Waffer getrunken hat, und fie ist verunreiniget und hat Untreue begangen an ihrem Manne, so wird das fluchbringende Wasser in sie eingehen zum Verderben, daß ihr der Mutter= leib anschwellen und die Hüfte schwinden wird, und das Weib wird ein Fluch sein

28 mitten unter ihrem Bolk. Ift aber bas Weib nicht verunreiniget, sondern rein, so wird es ihr nicht schaden und sie kann schwanger werden.

Dies ift das Eifersuchtsgesetz: wenn ein Weib sich wider ihren Mann vergeht, 30 und verunreinigt wird: ober wenn über einen Mann ber Geift der Eifersucht kommt, daß er auf sein Weib eifersüchtig wird; so stelle er sie vor den Ewigen, und der

31 Priefter thue mit ihr ganz nach biefem Gefet. Und ber Mann foll aller Schuld ledig sein; aber selbiges Weib soll ihre Schuld tragen.

Gefet für bie Nafirder ober Gottgeweihten. Der priefterliche Segen (6).

Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu den Kindern Ifrael, und sprich zu ihnen, Benn ein Mann ober Weib das Gelübbe eines Gottgeweihten ablegt 3 und fich bem Ewigen zur Enthaltsamkeit weihet; der foll fich des Weins und berauschen= ben Getränks enthalten, Effig von Wein oder berauschendem Getränke soll er nicht trin-

21 beiligen Beden genommene, Er. 30, 18. - 3um Fluch und Schwur, b. i. zum Beispiel bes Fluche und Schwurs: "Es ergehe mir (bir) wie ihr." - Die gewöhnliche Uebersetzung bes hebr. Wortes gabeh burch "anschwellend" läßt sich sprachlich freilich nicht gang sicher beweisen. Aber fie findet boch in dem arab. zaba', d. h. fich her=

22 vorbiegen, einen guten Anhaltspunkt. - Die rabbinische Ueberlieferung läßt am schulbigen Beibe fofort nach bem Trunk bie Wirkung eintreten, indem sie bleich wird, die Augen hervor= quellen, die Abern anschwelllen. Indeg wenn fonft bas Weib Tugenben ausgeübt habe, fonne ein bis brei Jahre bie Strafe Aufschub erleiben. Will man bas Berfahren mit ben Gottesur= theilen bes Mittelalters vergleichen; fo ift nicht au überseben, baf es viel bober fteht, weil un= mittelbarer auf bas Gewiffen ber Angeschulbig= ten eingewirft und feine richterliche Entscheibung bezwedt wirb. - Feuertheil, eig. Duft, 26 Lev. 2, 2. 9. — Es ist thöricht, bas Rasirant 6, 2 als Anfang bes Mönchsthums anzusehen, ba es burchaus feine Absonderung von Menschen, nicht einmal vom ehelichen Umgang enthielt. Das Nafiraat bezwedte größere Abfonberung bom gemeinen Leben: allein bas Gefetz em= pfiehlt es nicht. - Gottgeweihten, bebr. nazir, worin ber Begriff bes Absonberns liegt. Die Nafiraer find bie Abgesonderten, Berlobten, Geweiheten, Enthaltsamen. Einige waren es mahrend ihres gangen Lebens, wie Simfon, Richt. 13: Samuel, 1 Sam. 1, 11: Andere eine Zeit lang, Bs. 4. 5; Apg. 18, 18; 21, 24. — Das Trinken von Wein und 3 ftarfen beraufdenben Betränten mar bor bem Eintritt in's Beiligthum

6

ken, auch keinerlei Aufguß von Weinbeeren darf er trinken; er foll weder frische noch 4 getrocknete Weinbeeren essen. Während der ganzen Zeit seiner Gottesweihe soll er nichts von Allem essen, das man vom Weinstock machet, es sei von Weinkernen oder

5 von Hülsen. So lange die Zeit solches seines Gelübdes währet, soll kein Schermesser über sein Haupt fahren; bis die Zeit aus ift, die er sich dem Ewigen geweihet hat,

- 6 soll er heilig sein, und das Haar auf seinem Haupte frei wachsen lassen. Die ganze Zeit über, die er sich dem Ewigen geweihet hat, soll er zu keiner Leiche kommen.
- 7 Er foll sich nicht verunreinigen wegen seines Baters, seiner Mutter, seines Bruber, oder seiner Schwester, wenn sie todt sind; denn die Weihe seines Gottes ist auf seinem 8 Haupt. Während der ganzen Zeit seiner Gottesweihe ist er dem Ewigen heilig.
- 9 Wenn aber Jemand bei ihm ganz plötslich stirbt, und sein geweihetes Haupt wird verunreiniget; so soll er sein Haupt bescheren am Tage seiner Reinigung, am siebenten
- 10 Tage. Und am achten Tage soll er zwei Turtestauben bringen, oder zwei junge Tauben
- 11 zum Priefter vor die Thur bes Zeltes der Offenbarung. Und der Priefter opfere die eine zum Suhnopfer, und die andere zum Brandopfer, und entsündige ihn von der Schuld, die er sich wegen der Leiche zugezogen hat, und heilige sein Haupt desselben
- 12 Tages. Und er soll wiederum dem Ewigen die Zeit seiner Weihe geloben: und soll ein jähriges Lamm bringen zum Schuldopfer. Aber die vorigen Tage sollen nicht gerechnet werden, weil seine Gottes weihe verunreiniget ist.
- 13 Und dies ift das Gesetz des Gottgeweihten: wenn die Zeit seiner Weihe aus ist, 14 so soll man ihn bringen vor die Thür des Zeltes der Offenbarung. Und er soll darbringen als seine Opfergabe dem Ewigen ein jähriges männliches Lamm ohne Vehl zum Brandovser, und ein jähriges Mutterlamm ohne Fehl zum Sühnopser, und
- 15 einen Witder ohne Fehl zum Heilsopfer; und einen Korb mit ungefäuerten Ruchen von Semmelmehl, angemacht mit Del, und ungefäuerte Flaten, mit Del beftrichen, und ihre
- 16 Speisopfer und Trantopfer. Und der Priefter soll es vor den Ewigen bringen, und
- 17 für ihn opfern das Sühnopfer und das Brandopfer. Und den Widder opfere er zum Heilsopfer für den Ewigen, sammt dem Korbe des Ungefäuerten; und der Priester
- 18 opfere sein Speisopfer und sein Trankopfer. Und der Gott geweihte soll sein geweihetes Haupt bescheren vor der Thüre des Zeltes der Offenbarung; und soll sein geweihetes Haupthaar nehmen, und auf das Feuer wersen, welches unter dem Heilsopfer bren-
- 19 net. Und ber Priefter soll den gekochten Bug von dem Widder nehmen, und Einen ungefäuerten Ruchen aus dem Korbe, und Einen ungefäuerten Fladen; und soll's dem Gottgeweihten auf seine Hände legen, nachdem er sein geweihetes Saupt abgeschoren
- 20 hat. Und der Priefter soll's vor dem Ewigen weben: heilig ist's für den Priefter, sammt der Webebruft und der Hebekeule; und darnach mag der Gottgeweihte Wein
- 21 trinken. Das ist das Gesetz des Gottgeweihten, der ein Gelübde gethan: er gebe seine Opfergabe dem Ewigen um seiner Weihe willen: außer dem, wozu sonst sein Bermögen hinreicht: nach Berhältniß dessen was er gelobet hat, soll er thun, nach dem Gesetz seiner Gottesweihe.

Maron und seinen Söhnen verboten, Lev. 10, 9; vgl. Jer. 35, 6. Dieses Berbot bilbet einen recht scharfen Gegensatz zu vielen heibnischen Religionen bes Morgenlandes, in benen solche Berauschung bes Priesters an heiliger Stätte gerabezu geboten war. Namentlich geschah dies bei den alten Ariern in Baktrien (vor Zoroaster) und im Industand, beren Priester sich durch den Genuss eines be-

rauschenden und betäubenden Tranks in den Zustand göttlicher Begeisterung versetzt mähnten.

— Weinkernen, daraus schlug man ein Del. 4 Ebenso wurde aus den ausgepresten Hilsen der Weintrauben etwas Genießbares bereitet.

Dasselbe gilt von den Priestern, Lev. 21, 2. 11.

Beihe, das geheiligte Haar, vgl. Vs. 18; Richt.

16, 17. — nicht gerechnet werden, wrtl. 12 aussalsen.

Webebrust, Ex. 29, 27. 28; 20

|                   | Ewige rebete zu Mofes alfo: Rebe zu Aaron und seinen Söhnen, und           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 23 pricy, Whit 24 | biesen Worten sollt ihr die Kinder Ifrael segnen:<br>Der Ewige segne dich: |
| 25                | Und behüte dich.<br>Der Emige lasse sein Angesicht leuchten über dir:      |

Und sei dir gnädig.

Der Ewige hebe sein Angesicht auf bich: 26Und gebe bir Frieden.

27 Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Ifrael legen, daß Ich sie segne.

Opfer und Geschenke ber Fürsten zur Ginweihung bes Offenbarungszeltes. Wie Gott mit Mofes rebete (7).

Und am Tage als Moses die Wohnung ganz aufgerichtet hatte, und sie gefalbet, und geweihet, mit all ihrem Geräthe, bazu auch ben Altar mit all seinem Geräthe

2 gefalbet und geweihet: ba opferten bie Fürsten Ffraels, bie Häupter ihrer Bater-3 häufer, die Fürsten ber Stämme, die vorstanden ben Gemusterten: und brachten als ihre Opfergabe vor den Ewigen fechs überdeckte Wagen, und zwölf Ninder, je

einen Wagen für zwei Fürsten, und einen Ochsen auf jeden, und brachten sie bar 4, 5 vor die Wohnung. Und der Ewige sprach zu Moses also: Nimm's von ihnen, daß man's brauche zum Dienste beim Zelte der Offenbarung, und gib's ben Leviten, einem

6 Jeglichen nach Berhältniß seines Dienstes. Da nahm Moses bie Wagen und Rinber,

7 und gab sie ben Leviten. Zwei Wagen und vier Rinder gab er ben Kindern Gerson,

8 nach Verhältniß ihres Dienstes. Und vier Wagen und acht Rinder gab er den Kindern Merari nach Verhältniß ihres Dienstes, unter ber Aufsicht Ithamars, bes Sohnes

9 Narons, bes Hohepriefters. Den Kindern Rahath aber gab er nichts, barum dag ber Dienst des Heiligthums ihnen oblag; auf den Achseln mußten sie tragen.

10 Und die Fürsten brachten die Weihegabe des Altars an dem Tage dar, da er 11 gefalbet ward, und brachten ihre Opfergabe vor dem Altar dar. Und der Ewige fprach zu Moses, Lag einen jeglichen Fürsten an seinem Tage seine Opfergabe barbringen zur Einweihung bes Altars.

12 Da brachte am ersten Tage seine Opfergabe bar Nahesson, der Sohn Ammina= 13 babe, vom Stamme Juda. Und feine Opfergabe mar eine silberne Schuffel, hundert und dreißig Sekel schwer, ein silbernes Becken, siebzig Sekel schwer, nach bem Sekel des Heiligthums, beide voll Semmelmehl, angemacht mit Del, zum Speis-

14, 15 opfer; eine Schale von zehn Sekeln Golbes, voll Rauchwerks; einen jungen Farren, 16 einen Widder, ein jähriges Lamm jum Brandopfer; einen Ziegenbock jum Guhn-17 opfer; und jum Beilsopfer zwei Rinder, fünf Widber, fünf Bode, und fünf jährige

Lämmer. Das ist die Opfergabe Nahessons, des Sohnes Amminadabs. Am zweiten Tage brachte bar Nethaneel, ber Sohn Zuars, ber Fürst von Isa-19 schar: als seine Opfergabe brachte er bar eine silberne Schüssel, hundert und dreißig

Sekel schwer, ein filbernes Becken, siebzig Sekel schwer, nach bem Sekel bes

23 Lev. 7, 31. 32. - segnen, Lev. 9, 22. 23. -

25 laffe fein Angeficht leuchten, vgl. Bf. 67,

27 2; Dan. 9, 17. - meinen Ramen: ben Jah-7, 2 vehnamen. - bie vorstanden ben Gemu = fterten, b. i. die Mufterung geleitet hatten, 1,

3 4. 16. - iberbedte 2c., wrtl. Ganftenwagen.

5 - nach Berhältniß, b. i. gib einem jeben

ber Levitengeschlechter einen seinen Dienftleiftun= gen angemeffenen Antheil an ben Geschenken zur Benutzung, also bem mehr beschäftigten einen größern, als bem, bas weniger angestrengt ift; f. bas Folgende und 3, 25. 31. 36; 4, 15. 25. 31. — Weihegabe: Einsetzungsopfer, wrtl. Ein= 10 fetung. - Beden: eig. Sprengichale. - 13 20 Seiligthums, beibe voll Semmelmehl, angemacht mit Del, zum Speisopfer; eine

21 Schale von zehn Sekeln Goldes, voll Rauchwerks; einen jungen Farren, einen

22 Widder, ein jähriges Lamm jum Brandopfer; einen Ziegenbod jum Guhnopfer;

- 23 und zum Seilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bode, und fünf jährige Lämmer. Das ist die Opfergabe Nethaneels, des Sohnes Zuars.
- 24 Um britten Tage kam ber Fürst ber Kinder Sebulon, Gliab, ber Sohn Helons.
- 25 Seine Opfergabe mar eine filberne Schuffel, hunbert und breifig Sekel schwer, ein silbernes Becken, siebzig Sekel schwer, nach dem Sekel bes Heiligthums, beide
- 26 voll Semmelmehl, angemacht mit Del, zum Speisopfer; eine Schale von zehn
- 27 Sekeln Goldes, voll Rauchwerks; einen jungen Farren, einen Widder, ein jähriges
- 28, 29 Lamm zum Brandopfer; einen Ziegenbock zum Guhnopfer; und zum Beilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bode, und fünf jährige Lämmer. Das ift die Opfergabe Eliabs, des Sohnes Helons.
  - 30 Um vierten Tage kam der Kürst der Kinder Ruben, Elizur, der Sohn Sede'urs.
  - 31 Seine Opfergabe mar eine filberne Schüffel, hundert und breißig Sekel schwer, ein silbernes Beden, siebzig Sekel fchwer, nach bem Sekel bes Heiligthums, beibe
  - 32 voll Semmelmehl, angemacht mit Del, zum Speisopfer; eine Schale von zehn
  - 33 Sefeln Goldes, voll Rauchwerfs; einen jungen Farren, einen Widder, ein jähriges
- 34, 35 Lamm zum Brandopfer; einen Ziegenbock zum Guhnopfer; und zum Beilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke, und fünf jährige Lämmer. Das ist die Opfergabe Elizurs, bes Sohnes Sebe'urs.
  - 36 Um fünften Tage kam ber Fürst ber Kinder Simeon, Selumiel, ber Sohn Zuri-
  - 37 Sadais. Seine Opfergabe war eine silberne Schüssel, hundert und dreißig Sekel schwer, ein filbernes Becken, fiebzig Sekel schwer, nach bem Sekel bes Heiligthums,
  - 38 beide voll Semmelmehl, angemacht mit Del, zum Speisopfer; eine Schale von
  - 39 zehn Sekeln Goldes, voll Rauchwerks; einen jungen Farren, einen Widder, ein
- 40, 41 jähriges Lamm zum Brandopfer; einen Ziegenbock zum Sühnopfer; und zum Heilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bocke, und fünf jährige Lämmer. Das ist die Opfergabe Selumiels, des Sohnes Zuri=Sadais.
  - Am fechsten Tage kam ber Fürst ber Kinder Gad, Eliasaph, ber Sohn Deguels. 42
  - 43 Seine Opfergabe war eine filberne Schüffel, hundert und dreißig Sekel schwer, ein silbernes Beden, siebzig Sekel schwer, nach bem Sekel bes Heiligthums, beibe voll
  - 44 Semmelmehl, angemacht mit Del, jum Speisopfer; eine Schale von zehn Sekeln
  - 45 Goldes, voll Rauchwerfs; einen jungen Farren, einen Widder, ein jähriges Lamm
- 46, 47 zum Brandopfer; einen Ziegenbock zum Suhnopfer; und zum Heilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bode, fünf jährige Lämmer. Das ist die Opfergabe Eliasaphs, des Sohnes Dequels.
  - 48 Um siebenten Tage kam ber Fürst ber Kinder Ephraim, Elisama, ber Sohn
  - 49 Ammihubs. Seine Opfergabe mar eine filberne Schüffel, hundert und breifig Setel schwer, ein silbernes Beden, siebzig Setel schwer, nach bem Setel bes
  - 50 Heiligthums, beide voll Semmelmehl, angemacht mit Del, zum Speisopfer; eine
  - 51 Schale von zehn Sekeln Golbes, voll Rauchwerks; einen jungen Farren, einen
  - 52 Widder, ein jähriges Lamm zum Brandopfer; einen Ziegenbock zum Sühnopfer;
  - 53 und zum Heilsopfer zwei Rinder, fünf Witter, fünf Bode, fünf jährige lämmer. Das ift die Opfergabe Elisamas, des Sohnes Ammihuds.
  - Um achten Tage fam ber Fürst ber Kinder Manasse, Gamliel, ber Sohn Beda-
  - 55 zurs. Seine Opfergabe war eine filberne Schüffel, hundert und dreifig Sekel fcmer, ein silbernes Becken, siebzig Sekel schwer, nach bem Sekel bes Beiligthums, beibe

56 voll Semmelmehl, angemacht mit Del, zum Speisopfer; eine Schale von zehn

57 Sekeln Golbes, voll Rauchwerks; einen jungen Farren, einen Widder, ein jah-58, 59 riges Lamm jum Brandopfer; einen Ziegenbock jum Sühnopfer; und jum Heilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bode, fünf jährige Lämmer. Das ist die Opfergabe Gamliels, des Sohnes Pedazurs.

Am neunten Tage fam ber Fürst ber Kinder Benjamin, Abidan, ber Gohn 61 Gibeonis. Seine Opfergabe war eine filberne Schuffel, hundert und dreifig Sefel schwer, ein silbernes Beden, siebzig Sekel schwer, nach dem Sekel des

62 Heiligthums, beibe voll Semmelmehl, angemacht mit Del, zum Speisopfer; eine

63 Schale von gehn Sefeln Goldes, voll Rauchwerfs; einen jungen Farren, einen 64 Bibber, ein jähriges Lamm jum Brandopfer; einen Ziegenbod jum Guhnopfer;

65 und jum Beiloopfer zwei Rinder, fünf Wibber, fünf Bode, fünf jährige Lämmer. Das ist die Opfergabe Abidans, des Sohnes Gibeonis.

Um zehnten Tage kam ber Fürft ber Rinder Dan, Abiefer, ber Gohn Ammi-Seine Opfergabe mar eine filberne Schuffel, hundert und dreißig Setel schwer, ein silbernes Becken, siebzig Sekel schwer, nach bem Sekel bes

68 Heiligthums, beide voll Semmelmehl, angemacht mit Del, jum Speisopfer; eine 69 Schale von gehn Sefeln Golbes, voll Rauchwerks; einen jungen Farren, einen

70 Wibber, ein jähriges Lamm jum Brandopfer; einen Ziegenbock jum Guhnopfer;

71 und jum Beilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bode, fünf jährige Lämmer. Das ist die Opfergabe Ahiesers, des Sohnes Ammi-Sadais.

Um elften Tage kam ber Fürst ber Kinder Affer, Pagiel, ber Sohn Ochrans. 73 Seine Opfergabe war eine filberne Schuffel, hundert und dreißig Sekel schwer,

ein filbernes Becken, siebzig Sekel fcwer, nach bem Sekel bes Heiligthums, beibe

74 voll Semmelmehl, angemacht mit Del, jum Speisopfer; eine Schale von gehn

75 Sekeln Goldes, voll Rauchwerks; einen jungen Farren, einen Widder, ein jah-

76, 77 riges Lamm zum Brandopfer; einen Ziegenbock zum Guhnopfer; und zum Seilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bocke, fünf jährige Lämmer. Das ist die Opfergabe Pagiels, des Sohnes Ochrans.

Um zwölften Tage kam ber Fürst ber Kinder Naphthali, Abira, ber Sohn 79 Enans. Seine Opfergabe war eine filberne Schüffel, hundert und dreißig Sekel schwer, ein silbernes Becken, siebzig Sekel schwer, nach dem Sekel des Heilig-

80 thums, beide voll Semmelmehl, angemacht mit Del, zum Speisopfer; eine Schale 81 von gehn Sekeln Golbes, voll Rauchwerks; einen jungen Farren, einen Widder,

82, 83 ein jähriges gamm jum Brandopfer; einen Ziegenbock jum Guhnopfer; und jum Heilsopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Bocke, fünf jährige Lämmer. Das ist die Opfergabe Ahiras, des Sohnes Enans.

Das ist die Weihegabe bes Altars, zur Zeit, ba er gesalbet ward, seitens ber Fürsten Ifraels: zwölf silberne Schüffeln, zwölf silberne Becken, zwölf golbene 85 Schalen; jede Schüffel hundert und dreifig Setel Silbers ich wer, und jedes Beden

siebzig Sekel; alles Silber der Gefäße betrug zwei tausend und vier hundert Sekel,

86 nach dem Sefel des Heiligthums. Bon den zwölf goldenen Schalen voll Rauchwerts hatte jede zehn Sekel, nach dem Sekel bes Heiligthums; alles Gold der Schalen

87 betrug hundert und zwanzig Sekel. Aller Stücke Bieh zum Brandopfer waren zwölf Farren, zwölf Widder, zwölf jährige Lämmer, fammt ihren Speisopfern, und

88 zwölf Ziegenbode zum Guhnopfer. Und aller Stücke Bieh zum Beilsopfer waren vier und zwanzig Farren, sechzig Widder, sechzig Bocke, sechzig jährige Lämmer. Das ift die Weihegabe des Altars, nachdem er gefalbet war.

89 Und wenn Moses in das Zelt der Offenbarung ging, um mit Ihm zu reden: so hörte er die Stimme zu sich reden von dem Deckel herab, der auf der Lade des Zeugnisses war, zwischen den zwei Cheruben hervor: also redete Er zu ihm.

Bom Lenchter. Ginweihung ber Leviten (8).

- 1, 2 Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu Naron, und sprich zu ihm, Wenn du die Lampen anzündest, so laß sie alle sieben nach der Borderseite des Jeuchters ihr Licht wersen. Und Aaron that also; an der Borderseite des Leuchters zündete er die Lampen an; wie der Ewige Moses geboten hatte. Der Leuchter aber war gearbeitet von getriebenem Gold, beide, sein Schaft und seine Blumen; nach dem Bilde, das der Ewige Moses gezeiget hatte, also war der Leuchter gearbeitet.
- 5, 6 Und der Ewige redete zu Moses also: Nimm die Leviten mitten aus den Kin7 bern Ifrael, und reinige sie. Also sollst du aber mit ihnen thun, daß du sie reinigest: du sollst Sühnwasser auf sie sprengen, und sie sollen ein Schermesser über
  ihren ganzen Leib gehen lassen, und ihre Kleider waschen; daß sie sich reinigen.
  - 8 Dann sollen sie nehmen einen jungen Farren, und sein Speisopfer, Semmelmehl, angemacht mit Del; und einen andern jungen Farren sollst bu zum Sühnopfer nehmen.
  - 9 Und sollst die Leviten vor das Zelt der Offenbarung bringen, und die ganze Ge-10 meinde der Kinder Ifrael versammeln; und die Leviten vor den Ewigen bringen,
  - 11 und die Kinder Ifrael follen ihre Hände auf die Leviten legen. Und Aaron webe die Leviten als ein Webopfer vor dem Ewigen seitens der Kinder Ifrael, auf daß sie
  - 12 den Dienst des Ewigen verrichten. Und die Leviten sollen ihre Hände auf den Kopf der Farren legen; und der eine soll zum Sühnopfer, der andere aber zum Brandopfer dem
  - 13 Ewigen geopfert werben, die Leviten zu entfündigen. Und du follst die Leviten vor
  - 14 Naron und seine Söhne stellen, und sie weben zur Webe dem Ewigen. Und sollst sie
  - 15 also aussondern mitten von den Kindern Ifrael, daß sie mein seien. Darnach aber sollen sie kommen, zu dienen am Zelte der Offenbarung. Also sollst du sie reinigen und weben.
  - 16 Denn sie sind mir ganz zu eigen gegeben aus der Mitte der Kinder Ifrael: ich habe sie mir genommen für Alles, das die Mutter bricht, statt der Erstgeburt aller
  - 17 Kinder Ifrael. Denn mein ift alle Erstgeburt unter den Kindern Ifrael, beide, der Menschen und des Viehes. An dem Tage, da ich alle Erstgeburt in Aeghpten-
  - 18 sand schlug, heiligte ich sie mir; und habe die Leviten genommen statt aller Erst=
  - 19 geburt unter den Kindern Ifrael; und habe sie zu eigen gegeben Aaron und seisnen Söhnen, aus der Mitte der Kinder Ifrael, daß sie den Dienst für die Kinder Ifrael beim Zelte der Offenbarung verrichten sollen, und die Kinder Ifrael euts sündigen, auf daß nicht unter die Kinder Ifrael eine Plage käme, so sie herantreten
  - 20 wollten zum Heiligthum. Und Moses mit Aaron, sammt ber ganzen Gemeinde ber Kinder Frael, thaten mit den Leviten ganz so, wie der Ewige Moses geboten hatte.
  - 21 Und die Leviten ließen sich sühnen, und wuschen ihre Kleider, und Aaron webete sie als Webe vor dem Ewigen, und entsündigte sie, daß sie rein wurden. Darnach aber
- 8, 2 bie Lampen anzünbest, vgl. Ex. 25, 97; 4 27, 20. 21; Lev. 24, 2. von getriebenem 7 Golb, Ex. 25, 31. Sühnwasser, Entssünbigungswasser, wahrscheinlich mit Asche vom Sühnopfer gemischt, wol von ber rothen 10 Kuh, Kr. 19. sollen ihre Hände auf

bie Lebiten legen, b. i. Einige aus ber Gemeinde Ffrael sollen bie Hände auf bie Leviten legen und sie als Erstgeburtsgeschent
aus ihrer Mitte bem Ewigen barbringen. —
Die Lebiten sollen geweiht werben wie ein Beb11
opfer, Bs. 13; Er. 29, 24. — zu eigen gege. 19

kamen bie Leviten, ihren Dienst zu verrichten beim Zelte ber Offenbarung, vor Naron und seinen Söhnen. Wie der Ewige Moses geboten hatte wegen der Le= viten, also thaten sie mit ihnen.

23, 24 Und ber Emige redete ju Mofes alfo: Das ift's, was ben Leviten gebühret zu thun: von fünf und zwanzig Jahren an und brüber sollen sie kommen und in 25 bie Reihe treten beim Dienft bes Zeltes ber Offenbarung. Aber von funfzig 3ab-26 ren an follen sie austreten aus bem Dienste, und follen nicht mehr bienen; sonbern badurch ihren Brüdern beim Zelte ber Offenbarung helfen, daß sie ber Sut warten: aber die Arbeit des Dienstes sollen sie nicht verrichten. Also sollst du es mit ben Leviten halten bei ihren Amtsverrichtungen.

Nachpaffah für Unreine und Reisende, Paffah der Fremdlinge. Die Wolfenfäule (9).

Und ber Ewige redete zu Moses in der Bufte Sinai, im zweiten Jahr ihres 2 Auszugs aus Aeghptenland, im ersten Monate also: Und die Kinder Ifrael

3 follen Baffah halten zu feiner bestimmten Zeit. Am vierzehnten Tage biefes Monate, gegen Abend, zu seiner bestimmten Zeit follt ihr es halten, nach allen feinen

4 Satungen und nach allen feinen Rechten. Und Moses redete zu den Kindern Ifrael. 5 daß fie das Baffah hielten. Und fie hielten Baffah am vierzehnten Tage des erften

Monats gegen Abend, in der Wifte Sinai; gang so wie der Ewige Moses geboten hatte, also thaten die Rinder Ifrael.

Da hatten etliche Männer sich verunreinigt an einer Leiche, daß sie nicht konnten Baffah halten am felbigen Tage; und traten vor Mofes und Aaron beffelben Tages: 7 und sprachen zu ihm, Wir haben uns verunreinigt an einer Leiche; warum sollen wir verkürzt werben, daß wir unsere Opfergabe dem Ewigen nicht bringen burfen zu

8 seiner bestimmten Zeit inmitten ber Kinder Ifrael? Moses aber sprach zu ihnen,

9 Bleibet bis ich höre, was ber Ewige eurethalben gebieten wird. Und ber Ewige

10 rebete zu Mofes also: Rebe zu ben Kindern Ifrael, und fprich, hat fich Jemand verunreinigt an einer Leiche, ober ift auf weiter Reise, bei euch ober euern Nachkommen,

11 ber foll bem Ewigen Paffah halten; im zweiten Monat am vierzehnten Tage gegen Abend follen sie es opfern: mit ungefäuertem Brod und bittern Kräutern follen sie es 12 effen. Sie follen nichts bavon übrig laffen bis zum Morgen, auch kein Bein baran

13 gerbrechen, und follen's nach aller Satung des Baffah halten. Wer aber rein, und nicht auf einer Reise ist, und bas Passah zu halten unterläßt, bessen Seele soll ausgerottet werben aus ihren Stammgenoffen; barum, bag er feine Opfergabe bem Ewigen nicht bargebracht hat zur bestimmten Zeit; selbiger Mann soll seine Schuld

14 tragen. Und wenn ein Fremdling bei euch weilet, und dem Ewigen Paffah halten

ben 3, 9. - eine Plage fame 1, 53. -24 Bgl. 4, 3. 23, wo bie Dienftzeit von 30-50 Jahren angegeben wird. Wenn die fünf erften Jahre Lebriahre maren, tonnte ichon bom fünfundzwanzigsten Lebensjahre an gerechnet werben. Der Dienst geschah abtheilungsweise und in ftrenger Ordnung, f. g. Er. 38, 8. Daber erflärt fich ber Ausbrud Reihe, ber bom Rriegs= 26 bienft entlehnt ift. - ber but warten, b. h. Wache stehen, also frei von dem eigentlichen

9. 3 anstrengenben Dienste. - Am vierzehnten Tage, Lev. 23, 5. - gegen Abend, Er. 12, 6; Lev. 23, 5. In der Stelle Deut. 16, 6 ift bie Zeit näher bestimmt burch , wenn bie Sonne untergeht". - verunreinigt an 7 einer Leiche 5, 2. Bei vielen alten Bolfern, 3. B. bei ben Bekennern ber Boroaftrischen Religion, ben Parfen, verunreinigt die Berührung eines Leichnams. - Opfergabe, bas Baffahopfer, Er. 12, 6. - im zweiten Monat, 11 vgl. 2 Chron. 30, 15. - bittere Kräuter, wie Er. 12, 8. - fein Bein gerbrechen, Er. 12 12, 46. - Der Frembling barf bas Paffah- 14 mabl mit feiern, 15, 15. 16; Er. 12, 48. 49. -

will, ber foll's halten nach ber Satzung und bem Recht bes Paffah: einerlei Satzung follt ihr haben, der Fremdling, wie der im Lande Einheimische.

- 15 Und des Tages, da die Wohnung aufgerichtet ward, bedeckte die Wolke das Zelt des Zeuguisses; und des Abends dis zum Morgen war's über der Wohnung 16 wie ein feuriger Schein. Also geschah es beständig, daß die Wolke sie bedeckte des
- 17 Tags, und des Nachts ein feuriger Schein. Und sowie sich die Wolke aufhob von dem Zelte, so brachen dann die Kinder Ifrael auf; und an welchem Ort die Wolke
- 18 ruhete, da lagerten sich die Kinder Ifrael. Nach dem Befehl des Ewigen brachen die Kinder Ifrael auf, und nach seinem Befehl lagerten sie sich. So lang die Wolfe auf
- 19 der Wohnung ruhete, blieben sie gelagert. Und wenn die Wolke viele Tage verzog auf der Wohnung, so beachteten die Kinder Ifrael die Vorschrift des Ewigen, und
- 20 brachen nicht auf; zuweilen aber blieb bie Wolke nur wenige Tage auf ber Wohnung. Nach bem Befehl bes Ewigen lagerten fie sich, und nach bem Befehl bes Ewigen
- 21 brachen sie auf. Und zuweilen war die Wolke da vom Abend bis zum Morgen, und erhob sich bann, so brachen sie auf; oder war sie da des Tages und des Nachts und
- 22 erhob sich bann, so brachen sie auf. Oder die Wolke verzog zwei Tage, oder einen Monat, oder längere Zeit auf der Wohnung und ruhete darüber, so lagerten die Kinder
- 23 Israel, und brachen nicht auf; und wenn sie sich dann erhob, so brachen sie auf. Nach des Ewigen Befehl lagerten sie, und nach des Ewigen Befehl brachen sie auf: des Ewigen Borschrift beachteten sie, nach dem Besehl des Ewigen durch Moses.

Die Trompeten und die Feldzeichen (10, 1-10).

- Und der Ewige redete zu Moses also, Mache bir zwei silberne Trompeten von getriebener Arbeit, daß fie dir dienen bei ber Berufung der Gemeinde, und 3 wenn die Lager aufbrechen follen. Wenn man in beide ftögt, foll fich bei dir ein-4 finden die gange Gemeinde bor dem Eingange des Zeltes ber Offenbarung. Benn man aber in Gine stößt, so sollen sich bei bir einfinden die Fürsten, die Häup-5 ter ber Taufende Ifraels. Wenn ihr aber garm blafet, so sollen bie Lager auf-6 brechen, die gegen Morgen lagern. Und wenn ihr zum zweitenmal garm blafet, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen Mittag lagern. So oft man aufbricht, 7 werbe Larm geblafen. Wenn aber die Gemeinde zu versammeln ift, follt ihr ein-8 fach stoßen, und nicht garm blasen. Solch Blasen aber mit den Trompeten sollen die Söhne Aarons thun, die Priester; und das soll euch und euern Nachkommen eine 9 immerwährende Satzung fein. Und wenn ihr in einen Streit ziehet in euerm Lande wider den Dränger, der euch bedränget: so sollt ihr garm blasen mit den Trompeten, daß euer gedacht werde vor dem Ewigen, euerm Gott, und euch geholfen werde von 10 euern Feinden. Auch an euern Freudentagen, und an euern Festen, und an euern Reumonden, sollt ihr in die Trompeten stoßen, bei euern Brandopfern und Heilsopfern, daß sie euch seien zum Gedächtniß vor euerm Gott. Ich bin der Ewige, euer Gott.
- 15 hebeckte die Wolke das Zelt des Zeugs nisses, wrtl. die Wohnung, nämlich das Zelt des 10, 2 Zeugniffes. — Trompeten: nach der Beschreibung des Josephus waren sie nicht ganz eine Elle lang, etwas dicker als eine Flöte, vorn mit einem Mundstück, unten mit einer glockenförmigen Oeffmung. Auch sieht man sie so auf dem Triumphbogen des Titus zu Kom und auf silbischen Min-

zen. — Das einfache "Stoßen" ober Hervorbrin- 3
gen langgezogener, einförmiger Töne wird unterschieden von dem Lärmblasen (Bs. 5), das man sich
wol als ein wildes Schmettern zu benken hat. —
Die Häupter 1, 4. 16. — Die Al. haben hier den 4, 6
Zusah, daß beim dritten u. vierten Blasen die beiden
übrigen Lager aufbrachen. — Neum onden: der 10
erste Tag eines jeden Monats mußte festlich began-

## Zweiter Abschnitt: Der Zug vom Sinai bis Rades. Die Borfälle in Rades und am Berge Sor.

(10, 11-21, 3.)

Fortreise vom Sinai und beren Ordnung (10, 11-36).

Und am zwanzigsten Tage im zweiten Monate des zweiten Jahrs erhob sich die 12 Wolfe von der Wohnung des Zeugniffes. Und die Kinder Ifrael brachen auf. nach ihrer Zugordnung, aus der Bufte Singi, und die Wolfe ließ fich nieder in 13 ber Bufte Paran. Es brach aber auf die Vorhut, nach dem Befehle des Ewigen

14 burch Moses. Rämlich das Panier des Lagers der Kinder Juda brach auf als Vorhut nach ihren Heerhaufen, und ihr Anführer war Naheffon, ber Sohn Am-

15 minababs. Und ber Anführer bes Stammes ber Rinder Ifaschar mar Methaneel, 16 ber Sohn Zuars. Und ber Anführer bes Stammes ber Kinder Sebulon war Etiab,

17 ber Sohn Helons. Als aber die Wohnung abgenommen war, brachen auf die

18 Kinder Gerson und Merari, welche die Wohnung trugen. Darnach brach auf bas Panier des Lagers Ruben nach seinen Heerhaufen, und sein Auführer war Clizur,

19 der Sohn Sede'urs. Und der Anführer des Stammes der Kinder Simeon war

20 Selumiel, der Sohn Zuris Sadais. Und Eliafaph, der Sohn Deguels, war Un-21 führer bes Stammes ber Kinder Gad. Dann brachen auf die Rahathiter und tru-

22 gen bas Beiligthum, und jene richteten die Wohnung auf, bis diese kamen. Darnach brach auf das Panier des Lagers der Rinder Ephraim nach ihren Seerhaufen, und

23 ihr Anführer war Elisama, der Sohn Ammihuds. Und Gamliel, der Sohn Be-

24 bazurs, war Anführer bes Stammes der Kinder Manasse. Und Abidan, der Sohn 25 Gideonis, war Anführer des Stammes der Kinder Benjamin. Darnach brach auf

bas Panier bes Lagers ber Kinder Dan nach ihren Heerhaufen, bas ben Schluf machte aller Lager. Und Ahiefer, ber Sohn Ammi-Sabais, war ihr Anführer.

26 Und Bagiel, ber Sohn Ochrans, war Anführer bes Stammes ber Rinder Affer.

27 Und Ahira, der Sohn Enans, war Anführer des Stammes der Kinder Naphthali.

28 In biefer Ordnung zogen die Rinder Ifrael nach ihren Heerhaufen.

Und als fie aufbrachen: sprach Moses zu Hobab, dem Sohn Reguels, aus Mibian, bes Schwiegervaters des Moses: Wir brechen auf nach der Stätte, davon der Ewige gefagt hat, 3ch will sie euch geben; so komm nun mit uns, wir wollen dir wohltbun.

30 denn der Ewige hat Ifrael Gutes zugesagt. Er aber sprach zu ihm, Ich will nicht

31 mitziehen, sondern in mein Land und in meine Heimat will ich ziehen. Da sprach Moses. Verlag uns doch nicht: du weißt ja nun einmal, wo wir in der Wüste

32 und lagern muffen, barum follft bu uns ein Wegweiser fein. Und wenn bu mit uns zieheft, so wollen wir dir selbiges Gute erweisen, was der Ewige an uns thun wird.

Also brachen fie auf von dem Berge des Ewigen und zogen brei Tagereisen weit, und die Bundeslade des Ewigen zog vor ihnen her die drei Tagereisen,

gen werben, 28, 11, insbesondere ber bes fiebenten, 13. 17 29, 1. - Siehe bie Lagerordnung, Ap. 2. - Ger-21 fon und Merari 4, 24. 29. - Beiligthum fteht bier, wie 7, 9, für die Berathe bes Beiligthums. - jene richteten auf: nämlich bie Rinber Gerson und Merari (28. 17), welche of eben beshalb vorher ausmarichirten, bamit fie Beit hatten bas Belt aufzuschlagen, in welches

bann die Rahathiter die heiligen Gefäße hineintrugen, 4, 15. - Sobab, Richt. 4, 11. - Re= 99 guel, Er. 2, 18. - Begmeifer, mrtl. bu 31 follst une statt ber Augen sein; vgl. Siob 29, 15: Angen war ich dem Blinden, b. i. fein Führer. Auf einen guten Flihrer fommt's in Arabien, wo das trinkbare Waffer fo felten ift, viel mehr an als in unfern Länbern. - Der 33 34 um ihnen einen Ruheplatz zu ersehen. Und die Wolfe des Ewigen war des Tages über ihnen, wenn sie aus dem Lager aufbrachen.

35 Und wenn die Lade aufbrach, so sprach Moses, Erhebe dich Ewiger, daß deine Feinde sich zerstreuen: Und deine Haffer vor dir fliehen.

Und wenn sie ruhete, so sprach er, Rehre zurück Ewiger: Zu den Zehntausenden der Haufen Ifraels.

36

Lagerbrand. Litfternheit bes Bolts. Siebzig Aeltefte, welche weiffagen. Bachteln. Luftgraber (11).

1 Und es geschah, daß das Bolf böse Alagen erhob vor den Ohren des Ewigen. 11
Und als es der Ewige hörete, entbrannte sein Zorn, und das Feuer des Ewigen
2 zündete unter ihnen und verzehrete die äußersten Lager. Da schrie das Bolf zu
3 Moses, und Moses betete zum Ewigen, da versank das Feuer. Und man nannte
die Stätte Tabeera, weil unter ihnen des Ewigen Feuer gezündet hatte.

Alber das Gesindel in ihrer Mitte ward sehr lüstern, und auch die KinderIsrael begannen wieder zu weinen, und sprachen, Wer will uns Fleisch zu effen
5 geben? Wir gedenken der Fische, die wir in Aeghpten umsonst aßen, der Gurs
6 ken, Melonen, des Lauchs, der Zwiedeln, und des Knoblauchs. Nun aber ist
7 unsere Seele matt; nichts ist da, wir bekommen nur Manna zu sehen. Es war
8 aber das Manna wie Koriandersamen, und sah aus wie Boolach. Und das Bolk
lief hin und her, und sammelte, und zerried es mit Mühlsteinen, oder stieß es in
Mörsern; und sie kochten es in Töpfen, und machten Aschenkuchen daraus; und es
9 hatte einen Geschmack wie ein Delkuchen. Und wenn des Nachts der Thau über das
Lager siel, so siel das Manna mit daraus.

Moses nun hörete das Bolt weinen nach seinen Geschlechtern, einen Jeglichen in seines Zeltes Thür; und der Zorn des Ewigen ergrimmete sehr, und dem Moses 11 missiel es auch. Und Moses sprach zu dem Ewigen, Warum behandelst du so übel deinen Anecht? und warum sinde ich nicht Gnade vor deinen Augen, daß du die 12 Last dieses ganzen Bolkes auf mich legest? habe ich all dies Volk empfangen oder geboren, daß du zu mir sagen magst, Trag es an deinem Busen, wie der Wärter den Säugling trägt, in das Land, das du seinen Vätern zugeschworen haft?

Berg bes Emigen, Soreb, Sinai, Er. 3, 1. -11, 1 Des Ewigen Feuer, ber Blit, ber am Enbe bes Lagers einschlug, Deut. 9, 22; vgl. Hiob, 1, 16; 2 Kon. 1, 10. 12. Davon wurden auch die Göhne Aarons, Nabab und Abihu getroffen, als fie frembes Feuer bor ben Ewigen brachten, Lev. 10, 2. 3 - Tabeera, b. h. Brandftatte, von ba'har, 4 verzehren; abbrennen. - Gefindel, hebr. 'afaphfuph, eig. Aufgerafftes, jufammengelaufene Leute, vgl. Er. 12, 38. - Fleisch gu effen geben, Er. 16, 3; Bf. 106, 14; 1 Kor. 10, 6. -5 Rifde. Der Mil ift febr fischreich. - Diefe Gurfen find länger, gritner, weicher, fiiger und leichter verbaulich als die unfrigen. — Die Waffermelonen find in Aegypten in Ueberfluß vorhanden, erreichen 3 Fuß Länge und 2 fuß Dide, haben ichwarg grine Schale, und enthalten vielen talten, mäfferigen, fligen Saft. - Der Lauch wird in Aegypten theils als Salat, theils als Zutoft gegeffen und fehr häufig gebaut. - Der Anoblauch Aegyptens und Palaftinas hat einen lieblichen, füßen Beschmad und ift bie Lieblingsspeise aller Morgenländer. - Manna, Er. 16, 14. 31. Seine 7 Farbe war wie die bes Bbolach: fo bief ein weißgelbliches, burchfichtiges arabifches Baumharz. S. z. Gen. 2, 12. — Afchentuchen: noch 8 jetzt backen die Araber oft ihre Ruchen auf heißer Afche von Holz ober Kamelmift. - Delfuch en, so schon L. nach Al., wrtl. vielleicht "Saft von Del", worunter man Delfeim, bie fämigen Theile bes Olivenöls hat verstehen wollen. - nach feinen Geschlechtern, 10 b. i. alle ber Reihe nach. - Barter, Pfleger, 12

Eldad und Medad im Cager.

13 Woher foll ich Fleisch nehmen, biefem gangen Bolk zu geben? benn fie weinen um

14 mich ber, und sprechen, Gib uns Fleisch, bag wir effen. Ich allein vermag nicht 15 dies ganze Bolk zu tragen, denn es ist mir zu schwer: und willst du wirklich also mit mir thun; fo erwürge mich lieber, habe ich anders Gnade vor beinen Augen ge-

16 funden, daß ich nicht mein Unglück ansehen müffe. Und der Ewige fprach zu Moses, Sammle mir siebzig Männer aus ben Aeltesten Ifraels, welche bir als Aelteste und Vorsteher bes Bolks bekannt find, und führe fie zu bem Zelte ber

17 Offenbarung, und lag fie baselbst bei bir stehen. Go will ich herniederkommen, und mit dir daselbst reden, und von dem Geiste, der auf dir ist, entnehmen, und auf sie legen, daß sie mit dir an der Last des Bolks tragen, und du nicht allein

18 trageft. Und zum Volke sollst bu sagen, Rüstet euch auf morgen, so sollt ihr Fleisch effen; ba ihr geweint vor den Ohren des Ewigen und gesprochen, Wer gibt und Fleisch zu effen? fürmahr, es ging uns beffer in Aeghpten: benn wird

19 euch so ber Ewige Fleisch geben, daß ihr effet. Nicht Einen Tag sollt ihr zu 20 effen haben, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht zwanzig Tage lang; fondern einen ganzen Monat lang, bis ihr es nicht mehr riechen könnet, und es euch ein Etel sei; darum, daß ihr den Ewigen verworfen habt, der in eurer Mitte ist, und

21 vor ihm geweinet und gesagt, Warum find wir boch aus Aeghpten ausgezogen? Und Moses sprach, Sechs hundert tausend Mann gahlt das Bolk, in bessen Mitte ich bin; und du sprichst, Ich will ihnen Fleisch geben, daß sie essen einen ganzen Monat

22 hindurch? Soll man ihnen Schafe und Rinder schlachten, daß es lange für fie? oder

23 foll man ihnen alle Fische bes Meers zusammenbringen, daß es lange für jie? Der Emige aber sprach zu Mofes, Ift benn die Sand bes Ewigen verfürzet? jest follst bu seben, ob dir mein Wort eintreffe ober nicht.

Und Moses ging heraus, und redete zu dem Volke die Worte des Ewigen, und versammelte siebzig Männer aus ben Aeltesten bes Bolfs, und stellte sie rings um

25 bas Zelt her. Da fam ber Ewige hernieder in der Wolfe, und redete zu ihm, und entnahm von dem Beifte, der auf ihm war, und legte ihn auf die fiebzig Aeltesten; und ba ber Beist auf ihnen rubete, weissagten sie, und höreten nicht auf.

26 Es waren aber zwei Männer im Lager zurückgeblieben, ber eine hieß Elbab, ber andere Medad, und als ber Beift auf ihnen ruhte (fie waren nämlich auch unter ben Verzeichneten, aber nicht hinausgegangen zu bem Zelte), da weissagten fie im

27 Lager. Und ein Jüngling lief bin, und fagte es Moses an, und sprach, Elbad und

28 Mebab weiffagen im Lager. Da antwortete Josua, ber Sohn Nuns, Moses Die-29 ner von seiner Jugend an, und sprach, Moses, mein herr, wehre ihnen. Aber

Moses sprach zu ihm, Bist du eifersüchtig um meinetwillen? wollte ich boch, daß bas ganze Bolf bes Ewigen weiffagete, und ber Ewige seinen Geist über fie gabe!

Alfo zog fich Mofes zurud in's Lager, fammt ben Aelteften Ifraels. Da fuhr 30. 31 aus ein Wind von bem Ewigen, und trieb Wachteln herbei vom Meer, und streuete fie um bas Lager, auf ber einen wie auf ber andern Seite gegen eine Tagereise

ber Stlave, ber bie Rinber besorgte, ber Ba-16 bagogos ber Griechen, vgl. Deut. 1, 31. - Bor= fteber, bgl. Er. 5, 14 fg.; 18, 21 fg.; Deut. 16,

18 18. - Rilftet end, bereitet euch vor, mrtf. 20 heiliget euch, vgl. Er. 19, 10. — bis ihr es

nicht mehr riechen fonnet; wrtl. bis es 25 euch zur Rase berauskomme. - weiffagten, vgl. Apg. 10, 44 - 46. - und höreten nicht auf. Rach ben hebr. Buntten: und nachher nicht mehr: was nicht allein matt, sonbern gerabezu unpaffend ift, ba der Ewige fie hatte berufen laffen, bamit fie gum Predigen unter bem Bolfe begeiftert würden. Der paffenbe Sinn findet fich ichon bei &., ber sich an die Punkte nicht band und für jasaphu (fie filgen bingu) aussprach: jasuphu (fie boren auf). - von feiner Jugend an: fprachlich 28 möglich, aber unpaffend, ift bie Auffaffung von Ml. und Sier .: "einer feiner Erwählten". -

16

32 weit jrings um das Lager, bei zwei Ellen hoch über der Erde. Da machte sich das Volk auf, denselben ganzen Tag, und die ganze Nacht, und den ganzen folgenden Tag, und sammelte Wachteln; wer am wenigsten bekam, der sammelte zehn

33 Chomer, und sie breiteten sich dieselben aus, rings um das Lager her. Da das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen war, ja ehe sie es zermalmt hatten, da entbrannte der Zorn des Ewigen wider das Volk, und Er schlug sie mit einer sehr großen Plage.

34 Daher heißt diefelbige Stätte Graber des Gelüftes, weil man dafelbst begrub die

35 Lüfternen des Volks. Bon den Gräbern des Gelüstes aber brach das Volk auf gen Hazeroth, und sie blieben zu Hazeroth.

Mirjam und Aaron beleidigen Moses; Mirjam wird aussätzig (12).

1 Und Mirjam und Aaron sprachen wider Moses, um des kuschitischen Weibes willen, das er genommen hatte; denn er hatte eine Auschitin zum Weibe genoms 2 men. Und sie sprachen, Redet denn der Ewige einzig und allein mit Moses? redet 3 er nicht auch mit und? und der Ewige hörete es. Aber Moses war der sanstsmithigste unter allen Menschen auf dem Erdboden.

4 Und plötzlich sprach der Ewige zu Moses und zu Aaron und zu Mirjam, Gehet heraus, ihr drei, zu dem Zelte der Offenbarung. Und sie gingen alle drei 5 hinaus. Da kam der Ewige hernieder in der Wolkensäule, und trat vor die Thür 6 des Zeltes, und rief Naron und Mirjam, und die beiden traten vor. Und er sprach, Höret doch meine Worte, Wenn unter euch ein Prophet des Ewigen ist, so 7 offenbare ich mich ihm in einem Gesicht, im Traume rede ich mit ihm. Aber nicht 8 also mein Knecht Moses, mein ganzes Haus ist ihm anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, offenbarlich und nicht in Räthseln, und er schauet das Albild des Ewigen. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet wider meinen Knecht

Moses zu reden? 9, 10 Und der Zorn des Ewigen entbrannte wider sie, und Er ging weg. Und die Wolke wich von dem Zelte. Und siehe, da war Mirjam aussätzig wie der Schnee.

11 Und Naron wandte sich zu Mirjam, und ward gewahr, daß sie aussätzig sei. Und Naron sprach zu Moses, Ach mein Herr, rechne es uns doch nicht als Sünde an, daß

- 12 wir thöricht gewesen sind, und gefehlt haben: laß doch diese nicht sein wie ein Todtes, dessen Teisch schon zur Hälfte verwest ift, wenn es von feiner Mutter Leibe
- 13 fommt. Und Moses schrie zu dem Ewigen, und sprach, Ach Gott, heile sie boch.
- 14 Der Ewige aber sprach zu Moses, Wenn der Bater ihr geradezu in's Angesicht gespieen hätte, sollte sie nicht sieben Tage sich schämen? Man schließe sie ein sieben Tage
- 15 außerhalb des Lagers, und darnach mag man fie wieder aufnehmen. Also ward Mirjam

31 vom Meer, b. i. vom jenseitigen Ufer bes Meers, von Aegypten her, vgl. Ex. 16, 13 heraufziehen, welches Wort vom Reisen aus

33 Aegypten nach Kanaan fteht. — Plage, wrtl. Schlag, b. h. er ließ fie eines jähen Tobes

Schlag, d. h. er tieß sie eines saben Lebes 12, 1 sterben, Ks. 78, 30. 31. — Mirjam wird allein bestraft, Vs. 10, trägt also wol die Hanptsschuld. — sprachen wider, sührten verseumsberische Neben über ihn. — des kuschtischen, 7 aus Kusch, d. i. Aethiopien, s. E. 25. — answenzen, d. Wild giege Karelytans

7 aus Kusch, b. i. Aethiopien, s. S. 25. — ans vertraut: bas Bilb eines Haushalters, ber über das ganze Haus gesetzt ift, Hebr. 3, 2. —

Er sieht das Bild des Ewigen, vgl. Er. 24, 10; 8
33, 11; Deut. 34, 10. — wie ein Tobtes, Bild 12
bes Aussatzes. — Ach Gott: vielleicht ist n. 13
and. P. zu übersetzen ach nein, d. h. strafe sie
nicht. — gespieen. Der Sinn ist: "Ich erlasse sie
wurfung darf mein Unwille nicht seine Machwirfung darf mein Unwille nicht seine. Wie eine
Tochter, welcher ihr Vater in's Angesicht gespieen, sich wenigstens eine Woche lang nicht
blicken lassen würde, obgleich der Vater ihr vergeben; so soll auch Mirjam jett eine Woche
lang eingeschlossen werden." Bgl. 5, 2. 3. —

12

13

sieben Tage eingeschlossen außerhalb bes Lagers. Und das Bolk brach nicht auf. bis Mirjam aufgenommen war.

16 Darnach aber brach das Bolf auf von Hazeroth, und lagerte in der Büfte Paran.

Rundschafter nach Ranaan gesandt (13).

1, 2 Und ber Ewige rebete zu Moses also: Sende dir Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Kindern Ifrael gebe: für die Bäterhäufer eines

3 jeglichen Stammes sendet Einen, lauter Fürsten. Und Moses sandte fie aus von ber Büfte Paran, nach dem Befehl des Ewigen, lauter Männer, die Häupter waren

- 4 unter ben Kindern Ifrael. Und dies find ihre Namen: Sammua, ber Sohn Zakurs. 5, 6 vom Stamme Ruben; Saphat, ber Sohn Horis, vom Stamme Simeon; Raleb, der
- 7 Sohn Jephunnes, vom Stamme Juda; Igeal, der Sohn Josephs, vom Stamme 8, 9 Ifaschar; Hofea, ber Sohn Nuns, vom Stamme Ephraim; Palti, ber Sohn Raphus,
- 10, 11 vom Stamme Benjamin; Gabiel, ber Sohn Sobis, vom Stamme Sebulon; Gabbi,
- 12, 13 der Sohn Susis, vom Stamme Joseph, von Manasse; Ammiel, der Sohn Gemallis,
  - 14 vom Stamme Dan; Sethur, ber Sohn Michaels, vom Stamme Uffer; Nahebi, ber
  - 15 Sohn Baphfis, vom Stamme Naphthali; Guel, ber Sohn Machis, vom Stamme
  - 16 Gab. Das sind die Namen der Männer, die Moses aussandte zu erkunden
  - 17 das Land: aber Hofea, den Sohn Nuns, nannte Moses Josua. Da sie nun Moses aussandte bas Land Kanaan zu erkunden, sprach er zu ihnen, Ziehet hier hinauf
  - 18 in's Mittageland, und steiget auf bas Gebirge; und febet, wie bas Land ift, und ob das Bolk, das darin wohnet, ftark oder schwach, gering oder zahlreich ist;
  - 19 und was für ein Land es ift, darin sie wohnen, ob es gut ober schlecht sei;
  - 20 und in was für Städten fie wohnen, ob in Lagern ober in Festungen; und was für Erdreich es ift, ob's fett oder mager sei, ob Bäume barin sind ober nicht. Faffet Muth, und nehmet ber Früchte bes Landes. Es war aber eben um die Zeit ber erften Weintrauben.
  - 21 Und sie zogen hinauf, und erkundeten das Land von der Büste Zin, bis gen 22 Rehob, ba man gen Hamath gehet. Sie zogen auch hinauf in's Mittagsland,
  - 13, 1 Rach Deut. 1, 22 wünschten die Ifraeliten felbft
    - 16 bie Aussendung ber Kunbichafter. Sofea. Mofes änderte wol beshalb ben Namen seines treuen Dieners Hosea in Josua, weil letzterer an ben von ihm neuverkundigten Gottes= namen Jahveh erinnern follte. Der erfte Theil des Namens Jehoschua'h schließt biefen Gottesnamen in fich. Der gange Rame beißt "bem Jahveh hilft", also soviel als Gott= bilf. Später verfürzte fich ber Name gu Jeschua'h, woraus bann Jefus geworben ift. -
    - 21 Bin, nordl. Theil ber Bufte Baran. Rehob. So heißen zwei Städte bes Stammes Affer im Nordwesten von Palästina, Jos. 19, 28. 30. Das hier genannte ift aber mahrscheinlich bie fonft Bethrehob genannte Stadt (Richt. 18, 28), die im Mordoften Palaftinas unweit Lais ober Dan liegt. - Samath, Stadt und Land am Orontes (2 Ron. 23, 33; 25, 21) an ber nordlichften Grenze Palästinas (Num. 34, 8; 1 Kon. 8, 65; Am. 6, 14), an bem Fuße bes hermon

(Jof. 13, 5; Richt. 3, 3), gegen Damascus hin (Sach. 9, 2; Ber. 49, 23): eine Colonie ber Rananniter (Gen. 10, 18), Git eines angesehenen Königs (2 Sant. 8, 9 fg.). Die Stadt wurde von den Affprern erobert (2 Kön. 18, 34); fpäter hieß sie Epiphania. — Also burchzogen die Rundschafter bas gange Land bon Gilben nach Morben an ber Oftseite. - hinauf, hinein, 22 von ber Rifte aufwärts; vgl. 28. 18. Rinber Enats, eine von einem gewiffen Arba abstammende Riesennation (30f. 14, 15; 15, 18; 21, 11; Deut. 9, 2) im füblichen Theile Rangans auf bem nachherigen Gebirge Juda (Jof. 11, 21; 14, 12), vorzüglich in der Rähe von Hebron (3of. 15, 13. 14; Richt. 1, 20); fie bestanden aus brei Geschlechtern: Ahiman, Sesai und Thalmai. Sie gehörten zu ben Ureinwohnern Balaftinas und hatten bas Land inne, ehe bie eigentlichen Kanaaniter sich ansiedelten. Als die Ifraeliten bas Land eroberten, waren nur noch wenige von diefen Enakitern librig. -

und kamen bis gen Hebron; ba war Ahiman', Sefai, und Thalmai, die Sproß-23 linge Engfs: Hebron aber war fieben Jahre gebauet vor Zoan in Aeghpten. Und fie kamen bis an das Flugthal Efkol, und schnitten daselbst eine Rebe ab mit Einer Weintraube, und ließen sie von Zweien auf einer Bahre tragen; bazu auch 24 Granatäpfel und Feigen. Der Ort heißet Flugthal Effol um der Traube willen, 25 welche die Kinder Ifrael baselbst abschnitten. Und sie kehreten um, da sie das 26 Land erkundet hatten, nach Ablauf von vierzig Tagen; und gingen bin und kamen zu Moses und Aaron, und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Ifrael, in die Büste Paran gen Rades, und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Auskunft, und ließen sie die Früchte bes Landes seben. Und sie erzähleten Moses also, Wir find in das Land gekommen, babin bu uns fandteft: fürwahr, es fließt von Milch und Honig über, und dies ift seine 28 Frucht. Nur ift das Volk, bas in bem Lande wohnet, ftark und die Städte find 29 fehr fest und groß; auch saben wir die Spröflinge Enaks baselbst. Die Amalekiter wohnen im Mittagslande, die Hethiter und Jebufiter und Amoriter wohnen auf dem 30 Gebirge, die Ranganiter aber wohnen am Meer, und an der Seite des Jordan. Raleb

Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, Wir können nicht hinaufziehen 32 gegen bas Bolf, benn es ift uns ju ftark. Und fie brachten aus über bas Land, bas sie erkundet hatten, ein übles Gerücht unter den Kindern Ifrael, und sprachen, Das Land, badurch wir gezogen sind es zu erkunden, ist ein Land, bas seine Einwohner

aber stillete bas Bolk, bas gegen Moses murrete, und sprach, hinauf wollen wir 31 gieben, und bas Land einnehmen, benn wir fonnen es gewiß überwältigen. Aber bie

33 friffet; und alle Leute, die wir mitten barin fahen, find von großer Länge. Wir sahen auch die Riesen daselbst (die Enakskinder gehören zu den Riesen); und wir waren in unsern Augen wie Heuschrecken, und also waren wir auch in ihren Augen.

Murren bes Bolfs. Berurtheilung zu vierzigjähriger Wanberung. Die Eigenwilligen werben geschlagen (14).

Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie auf, und bas Volk 2 weinete diefelbige Nacht. Und alle Rinder Ifrael murreten wider Mofes und Aaron, und die gange Gemeinde sprach zu ihnen, Wären wir doch in Aeghptenland gestorben, 3 ober fturben noch in bieser Bufte! Und warum bringet uns ber Ewige in bieses

Boan, fonft Tanis, febr alte Stabt in Meghpten, westlich von ber pelusischen Rilmundung, vgl. Jef. 23 19, 11. 13; 30, 4; Bf. 78, 12. - Der Granat= baum ift in Paläftina und ben angrenzenben Ländern sehr häufig, wird 8-10 Fuß hoch, hat langettförmige Blätter, einzeln ftehende, bochrothe Blumen, und runde, außen rothe, inwendig gelbe Friichte, von der Größe der Orangen, mit vielem filffauerlichen Safte, woraus 24 Obstwein gemacht wird. - Noch jett trägt Balafrina ungeheure Trauben, zuweilen folche, bie 10-12 Pfund wiegen. In ber Nähe von Sebron fand ber Reifende Robinson ein Rebenthal, bas von Nordosten kommt und bie ichonften und größten Trauben im ganzen Lande erzeugt. Dies ift mahrich. bas Thal Effol (hebr. 29 'eschkol, b. h. Traube). — Mittageland, f. g. Gen. 13, 1. - Gebirge ift ber Theil bes

Stammlandes Juda, ber Joj. 15, 48-60 beichrieben wirb. - feine Ginwohner friffet, 32 b. h. wer barin wohnt, ift feines Lebens nicht ficher, ober, tann gewiß fein, bag er umfommt. Rangan war wirklich in allen jenen Jahrhunberten ber Schauplat verwüftenber Ginfälle unb mörberischer Rämpfe; bie ägyptischen Rönige und bie nördlichen semitischen Eroberer gogen binburch bei ihren Kriegen: ber Ginfalle ber Bebuinen vom Guben und Often nicht zu gebenfen. Dagn fommt aber noch, fagten bie Rundschafter, baß bie bort anfässigen Ginwohner viel stärker gebaut find als die Ifraeliten. Man begreift, daß sie durch den langen Aufenthalt in Aegypten und die bort erbulbeten Drangfale und Leiben viel von ber angestammten Stärke und vom Rriegsmuth eingebüßt hatten. Ueber ben Ausbruck vgl. Lev. 26, 38. - in un = 33

14

Land, daß wir durch's Schwert fallen? unfere Weiber und Kindlein werben zur 4 Bente werden. Ift's nicht beffer, wir febren nach Neappten gurud? Und Giner sprach zu bem Andern, Laffet uns ein Oberhaupt wählen, und nach Aeappten zurücktehren.

Moses aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung 6 ber Gemeinde ber Kinder Ifrael. Und Josua, der Sohn Runs, und Kaleb, der 7 Sohn Jephunnes, die bas Land mit erkundet hatten, zerriffen ihre Rleiber; und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Ifrael also, Das Land, das wir 8 burchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein gar fehr gutes Land. Wenn ber Ewige Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen, und es uns 9 geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Empöret euch nur nicht gegen ben Ewigen, und fürchtet nicht bas Volk bieses Landes, benn wir werden sie wie Brod essen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Ewige aber ist

mit uns, fürchtet fie nicht.

Und das ganze Volk hatte vor, sie zu steinigen: da erschien die Herrlichkeit des 11 Ewigen in dem Zelte der Offenbarung allen Kindern Ifrael. Und der Ewige sprach zu Moses, Wie lange wird mich dieses Volk schmähen? und wie lange wollen sie nicht an mich glauben bei all ben Zeichen, bie ich mitten unter ihnen gethan

12 habe? so will ich sie mit Best schlagen, und austilgen, und dich zu einem größern

13 und zahlreichern Volf machen, als diefes ift. Mofes aber fprach zu dem Emigen, So würden es die Aeghpter hören, aus beren Mitte bu ja diefes Volk mit beiner

14 Kraft heraufgeführet haft; und sie würden fagen zu den Einwohnern dieses Landes. (benn bie haben ebenfalls gehöret, bag Du, Ewiger, mitten unter biefem Bolfe seieft, daß Du, Ewiger, von Auge zu Auge gesehen werdest, und beine Wolke stehe über ihnen, und Du gehest vor ihnen ber in einer Wolkenfäule bes Tages, und in

15 einer Feuerfäule des Nachts): würdeft du nun dies Volk tödten, wie Einen Mann,

 $16\,$  fo würden die Heiden fagen, welche die Kunde von dir vernommen, und fprechen: Weil ber Ewige nicht vermochte dies Volk in's Land zu bringen, das er ihnen zugeschworen

17 hatte, barum hat er sie geschlachtet in der Wüste. So möge boch nun die Kraft

18 bes Herrn sich groß erzeigen, wie du verheißen hast, da du sprachst: Der Ewige ift langmuthig, und von großer Gnade, und vergibt Miffethat und Uebertretung, aber er läffet keine Miffethat ungeftraft, fondern fuchet heim die Miffethat ber

19 Bater an ben Kindern bis in's britte und vierte Glied. Bergib boch bie Miffethat biefes Volks, nach der Größe beiner Gnade, wie du auch Nachsicht übtest mit diesem Volk,

20 von Aeghpten an bis hieher. Und der Ewige sprach, Ich vergebe, wie du gesagt hast.

21, 22 Aber so wahr als ich lebe, und alle Welt der Herrlichkeit des Ewigen voll ift; alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen, die ich gethan habe in

fern Augen, gegen fie gemeffen, tamen wir 14, 4 uns fo vor. - guritatehren: biefes Borhaben erklärt fich geschichtlich baraus, bag ba= mals ben Bebräern ftammberwandte Bolfer Herren Aegyptens waren und im Ueberfluß leb-5 ten. - fielen, mahrich. als Fürbitter, 16, 22. 9 - wir werben fie wie Brob effen, wrtl. unfer Brob find fie, vgl. 24, 8. - Schut, wrtl. Schatten, ein Bilb, beffen häufiger Bebrauch fich bei ber glühenben Sonne bes Morgenlanbes leicht erflärt, vgl. Pf. 91, 1; 121, 5. Go beifen noch jett bie Filrften bei ben Arabern

"Schatten Gottes". - bich machen, Er. 32, 10. 12 - wie Ginen Mann, Richt. 6,16. - Bgl. Er. 15, 16 32, 12. 25; Deut. 9, 28; 32, 27. Die Beiben hielten bie Götter frember Bolfer für Schutsgeister, beren Macht (1 Kon. 20, 23) in bestimmte Grenzen eingeschloffen ware. Diese niebrige Stufe ber Gotteserkenntnif ift bon manchen Auslegern thörichterweise auch bem Bolle bes M. B. zugeschrieben worben, obgleich boch ber

Ewige nie als ein bloger Nationalgott erscheint. - Er. 34, 6. 7. - zehnmal: bies ift, wie 18, 22 Ben. 31, 7, nichts als eine allgemeinere Babl-

### vierzig Iahre in der wüste. Viertes Buch des Gesetzes 14. Loos der Kundschafter.

Aeghpten und in der Wüste, und mich schon zehnmal versucht, und meiner Stimme 23 nicht gehorchet haben: sie sollen das Land nicht sehen, das ich ihren Bätern zuseschworen habe; auch keiner soll es sehen, der mich geschmähet hat. Aber meinen Knecht Kaleb will ich in das Land bringen, darein er gekommen ist, und sein Same soll es besitzen, darum daß ein anderer Geist ihn leitete, und er mir vollkommen 25 gehorsam war. Die Amalekter aber und Kanaaniter haben das Thal besetzt.

Morgen wendet euch, und brechet auf in die Wüste auf dem Wege zum Schilsmeer.

27 Und der Ewige redete zu Moses und Aaron also: Wie lange soll's währen, daß diese böse Gemeinde wider mich murret? denn das Murren der Kinder Israel,

28 das sie wider mich erhoben, habe ich gehöret. Darum sprich zu ihnen, So wahr ich lebe, ist des Ewigen Ausspruch, Ich will euch thun, gerade wie ihr vor meinen

29 Ohren gerebet habt. In dieser Wüste sollen eure Leichen fallen; und so viel eurer gemustert sind, eure ganze Zahl, von zwanzig Jahren und drüber, die ihr wider

30 mich gemurret habt: ihr sollt nicht in das Land kommen, davon ich geschworen, daß ich euch darin wohnen laffen wollte; außer Kaleb, der Sohn Jephunnes,

31 und Josua, ber Sohn Runs. Eure Kindlein aber, von benen ihr sagtet, sie würden zur Beute werben, die will ich hineinbringen, daß sie kennen lernen das Land,

32 das ihr verworfen habt. Aber eure eigenen Leichen sollen in dieser Büfte fallen.

33 Und eure Kinder follen umherziehen in der Wüfte vierzig Jahr, und eures Ab-

34 falls Schuld tragen, bis daß eure Leiber aufgerieben sind in der Wifte. Nach der Zahl der vierzig Tage, darin ihr das Land erkundet habt, also daß je ein Tag ein Jahr gelte, sollet ihr vierzig Jahr eure Missehaten tragen, daß ihr inne

35 werbet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe. Ich, der Ewige, habe es gesagt, und will wahrlich solches thun dieser ganzen bösen Gemeinde, die sich wider mich zusammengerottet hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und dasselbst sterben.

Die Männer nun, die Moses gesandt hatte das Land zu erkunden, welche nach ihrer Rücksehr wider ihn murreten mit der ganzen Gemeinde, indem sie ein böses 37 Gerücht über das Land ausbrachten: diese Männer, welche das böse Gerücht über

38 das Land ausgebracht hatten, starben durch eine Plage vor dem Ewigen. Aber Josua, der Sohn Runs, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, blieben allein leben dia von jenen Männern, die gegangen waren das Land zu erkunden.

39 Und Moses redete diese Worte zu allen Kindern Ifrael: da trauerte das Bolf 40 sehr. Aber sie machten sich des Morgens frühe auf, daß sie auf die Höhe des Gebirges zögen, und sprachen, hier sind wir, und wollen hinaufziehen an die Stätte,

41 bavon der Ewige gesagt hat; denn wir haben gesündiget. Moses aber sprach, Warum 42 doch übertretet ihr den Besehl des Ewigen? es wird euch ja nicht gelingen. Ziehet nicht hinauf, denn der Ewige ist nicht mitten unter euch; daß ihr nicht geschlagen

43 werdet vor euern Feinden. Denn die Amalekiter und Kanaaniter sind baselbst vor euch, und ihr werdet durch's Schwert fallen: benn weil ihr euch von dem Ewigen

44 abgekehret habt, so wird der Ewige nicht mit euch sein. Doch sie waren störrig, hinaufzuziehen auf die Höhe des Gebirges; aber die Bundeslade des Ewigen und

bestimmung für: vielmal, oft, vgl. Hiob 5, 19.

24, 25 — barein, b. h. Kanaan. — haben besett, wetl. sitzen in dem Thale, sodaß also ein Berg sie den Fractiten unsichtbar machte. Die Bohnssitz dieser Bölker waren dagegen nach Bs. 45

27 auf dem Gebirge. — soll's währen, wetl. wie

lange (soll es ungestraft hingehen) bieser bösen Gesmeinbe, baß sie 2c. — geschworen, wrtl. meine 30 Hand erhoben. — umherziehen, vgl. 32, 13. — 33 Abfalls & hulb, wrtl. Hurerei. — Kp. 13, 25. 34 — murreten mit: Masor. "murren machten 36 bie" 2c. — Plage, plösticher Tob. — bie 37, 40

15

45 Moses wichen nicht aus ber Mitte des Lagers. Da kamen herab die Amalekiter und Kanaaniter, die auf selbigem Gebirge wohneten, und schlugen und zersprengten sie bis gen Horma.

Bon verschiedenen Opfern. Zwei Borfälle: Der Sabbathschänder und seine Steinigung. Die Quaften am Mantel (15).

- 1, 2 Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu den Kindern Israel, und sprich 3 zu ihnen, Wenn ihr in das Land eurer Wohnsitze kommet, das ich euch gebe: und ihr wollt dem Ewigen ein Feueropfer bringen, es sei ein Brandopfer oder Schlacht-opfer, infolge eines Gelübbes, oder als freiwillige Gabe, oder an euern Festen, um dem Ewigen einen lieblichen Geruch von Rindern oder von Kleinvieh zu bereiten;
  - 4 so bringe der, welcher seine Opfergabe dem Ewigen darbringen will, als Speisopfer
  - 5 ein Zehntel Semmelmehls, angemacht mit einem Viertel Hin Dels; und an Wein zum Trankopfer sollst du bringen ein Viertel Hin, beim Brandopfer oder Schlachtopfer,
  - 6 für jegliches Lamm. Zu einem Widder aber sollst du das Speisopfer machen aus
  - 7 zwei Zehnteln Semmelmehls, angemacht mit Del, bem Drittel eines Hin; und Wein zum Trankopfer, auch ein Drittel vom Hin; das sollst du darbringen dem Ewigen
  - 8 zum lieblichen Geruch. Opferst du aber ein junges Rind zum Brandopfer oder Schlacht-
  - 9 opfer, infolge eines Gelübbes, ober zum Heilsopfer dem Ewigen; so soll man zu bem jungen Rinde als Speisopfer barbringen brei Zehntel Semmelmehls, angemacht mit
  - 10 Del, einem halben Hin: und Wein bringe bar zum Trankopfer, ein halbes Hin; das 11 ift ein Feueropfer lieblichen Geruchs für den Ewigen. Alfo soll's geschehen bei jedem
  - 12 Rinde, bei jedem Widder, bei jedem Lamm, von Schafen oder Ziegen; je nach der Zahl
  - 13 eurer Opferthiere soll auch die Zahl der Speisopfer und Trankopfer sein. Jeder Ein-
  - heimische soll solches also thun, wenn er darbringt ein Feueropfer lieblichen Geruchs
    14 für den Ewigen. Und wenn ein Frentdling bei euch ansässig oder in eurer Mitte
  - anwesend ist, bei euch und euern Nachkommen, und will dem Ewigen ein Feueropser 15 lieblichen Geruchs bringen, der thue, wie ihr es thut. Die Gemeinde habe einerlei
  - Satzung für euch und den anfässigen Fremdling: eine immerwährende Satzung für
  - 16 euch und eure Nachkommen, daß vor dem Ewigen der Fremdling sei wie ihr. Einerlei Gesetz, einerlei Recht soll euch und dem Fremdling sein, der bei euch weilet.
- 17, 18 Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu den Kindern Ifrael, und sprich zu ihnen, Wenn ihr in das Land kommet, darein ich euch bringen werde; und ihr effet
- 19, 20 vom Brod des Landes; fo sollt ihr dem Ewigen eine Hebe geben: als Erftlinge eures Teiges sollt ihr einen Kuchen zur Hebe geben; wie die Hebe von der Tenne,
  - 21 so follt ihr diese geben. Also sollt ihr und eure Nachkommen dem Ewigen von den Erstlingen eures Teiges eine Hebe geben.
  - 22 Und wenn ihr aus Verschen irgend eins dieser Gebote nicht thut, die der 23 Ewige zu Moses geredet hat: Alles was der Ewige durch Moses euch und
  - euern Nachkommen geboten hat; von dem Tage an da er geboten, und weiterhin:
  - 24 wenn nun dagegen, ohne Wissen der Gemeinde, aus Versehen, gefehlt ist; so soll die ganze Gemeinde Einen jungen Farren als Brandopfer darbringen, zum lieblichen

Höhe, bahinter bie Feinde lagen, s. 28. 25. 45 — Horma, eine kanaanitische Königsstadt im Silden Palästinas, Jos. 12, 14; 1 Sam. 30, 30. Ueber den Bersuch, von hier aus in's kand einzudringen s. Num. 21, 1 fg.; Deut. 1, 44; 21, 3. — 15, 3, 4 freiwillige Gabe, Lev. 7, 16. — Speisopfer,

Lev. 6, 14. — Vs. 12 heißt wrtl.: Nach ber Zahl, 12 bie ihr opfert (eig. thut), also sollt ihr jedem thun nach ihrer Zahl. — Frembling 9, 14; Eg. 12, 15 49. — Erstlinge eures Teiges, vgl. Ez. 23, 19. 20 — ans Bersehen, Lev. 4, 2, 13. — Bgl. Lev. 22, 24 4, 15 fg. Die Gemeinde ist es, die das Bersehen

Geruch bem Ewigen, sammt seinem Speisopfer und Trankopfer, nach ber Vorschrift, 25 und Ginen Ziegenbock jum Subnopfer. Und ber Priefter foll alfo bie gange Gemeinde der Kinder Ifrael entfündigen; so wird's ihnen vergeben, benn es ift ein Bersehen. Und sie sollen bringen ihre Opfergabe bem Ewigen als ein Feueropfer, 26 und ihre Sühnopfer vor bem Ewigen, wegen ihres Berfebens; fo wird's vergeben ber ganzen Gemeinde ber Kinder Ifrael, und dem Fremdling, der mitten unter euch weilet: benn vom ganzen Volke ift es geschehn aus Versehen.

Wenn aber eine einzelne Seele aus Versehen fündigen wird, die foll eine jährige 28 Ziege zum Guhnopfer barbringen; und ber Priefter foll entfündigen die Geele, die unvorfätlich gefündigt burch Versehen vor bem Ewigen, damit er sie entfündige und 29 ihr vergeben werde. Für ben Einheimischen unter den Kindern Ifrael, und den Fremdling, ber mitten unter ihnen weilet, fei euch Ein Gefet, wenn einer aus Berfeben 30 etwas thut. Wenn aber eine Seele aus Bosheit etwas thut, es fei ein Ginheimischer oder Fremdling, ber hat ben Ewigen geläftert. Selbige Seele foll aus-31 gerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Denn sie hat des Ewigen Wort verachtet, und sein Gebot gebrochen; ausgerottet werbe fie, ihre Schuld ruht auf ihr.

32 Als aber die Kinder Ifrael in der Wifte waren, fanden sie einen Mann Holz 33 lefen am Ruhetage. Und die ihn barob gefunden hatten, daß er Holz las, brachten 34 ihn zu Moses und Aaron, und vor die ganze Gemeinde. Und fie legten ihn in 35 Gewahrsam; benn es war kein Ausspruch da, was man ihm thun sollte. fprach ber Ewige zu Moses, Der Mann foll bes Tobes sterben, die ganze Ge-36 meinde foll ihn fteinigen außerhalb des Lagers. Da führete die ganze Gemeinde ihn hinaus vor das Lager, und sie steinigten ihn, daß er starb, wie der Ewige Moses geboten hatte.

Und der Ewige sprach zu Moses also: Rede zu den Kindern Ifrael, und sprich 37, 38 zu ihnen, daß fie fich eine Quafte machen an den Zipfeln ihrer Kleider, fie und ihre Nachkommen, und an die Quafte des Zipfels eine Schnur von blauem Burpur an= 39 feten; und die Quaften follen euch bagu bienen, bag ihr fie ansehet und gebenket aller Gebote bes Ewigen, und barnach thut, und nicht eures Herzens Dunken nachschweifet, 40 noch euern Augen, um ihnen nachzuhuren; auf daß ihr gedenket an alle meine Gebote 41 und fie thut, und heilig feiet euerm Gott. 3ch bin ber Ewige, ener Gott, ber ich euch aus Aegyptenland herausgeführet, daß ich euer Gott wäre. Ich bin ber Ewige, euer Gott.

Aufruhr ber Rotte Korahs und beffen Beftrafung und Folgen (16, 17).

Und es nahm Korah, ber Sohn Jizhars, bes Sohnes Kahaths, bes Sohnes Levi, sammt Dathan und Abiram, ben Söhnen Eliabs, und On, bem Sohne

Daß ber Sabbathichanber getöbtet werben folle, ift auch sonst geboten Er. 31, 14; 35, 2; aber bie Strafe ber Steinigung wurde erft bier fest-

31 entgegenzuhanbeln. - ihre Schulb 2c., b. h. 34 fie ift felbst ichulb an ihrem Untergang. - fein Ausspruch, b. h. es war über bie Art ber Beftrafung eines folden Falls bis babin nie ein Gottesspruch gegeben worben, val. Lev. 24, 12.

aus Unachtsamkeit ober Unwissenheit begeht und

hobener Sand. Gemeint ift ber, welchen nicht

Leibenschaft ober boje Angewöhnung verleitet,

fonbern fein Beftreben, bem Gefete muthwillig

30 alfo gut macht. - aus Bosheit, wrtl. mit er=

gefett. - Duafte, vgl. Deut. 22, 12; Matth. 38 23, 5. Als Zierrath finden fich bergleichen Quaften ober Trobbeln auch an ben Obergemanbern mehrerer Personen auf ben Ruinen von Bersepolis. — Nach Ewald ist unter Bergleichung von 16, 1 Bs. 3 für vajjiqqach, und er nahm, vajjiq-

gahel, und es verfammelte fich Rorah 2c.,

16

- 2 Peleths, ben Söhnen Ruben. Und sie standen auf gegen Moses, und zwei hundert und funfzig Männer von den Kindern Israel, Fürsten der Gemeinde, Rathsherren
- 3 und angesehene Leute. Die nun versammelten sich wider Moses und Aaron, und sprachen zu ihnen, Ihr treibt es zu weit. Denn die ganze Gemeinde ist heilig insgesammt, und der Ewige ist mitten unter ihnen; warum erhebet ihr euch denn über die Versammlung des Ewigen?
- 4, 5 Da das Moses hörete, fiel er auf sein Angesicht: und redete zu Korah und zu seiner ganzen Rotte also, Morgen wird der Ewige kund thun, wer sein sei, und wer heilig sei, daß er ihn zu sich nahen lasse; welcher ihm wohlgefällig ist, den wird
  - 6 er zu sich nahen heißen. Thut dieses: Nehmet euch Pfannen, Korah und seine ganze
  - 7 Rotte: und thut Feuer darein, und leget Rauchwerk darauf vor dem Ewigen morgen. Welchen der Ewige erwählet, der sei heilig. Ihr treibt es zu weit, ihr Kinder Levi.
- 8, 9 Und Moses sprach zu Korah, Höret doch, ihr Kinder Levi. Ist's euch zu wenig, daß euch der Gott Ifraels ausgesondert hat von der Gemeinde Ifrael, euch sich nahen zu lassen, daß ihr verrichtet den Dienst der Wohnung des Ewigen, und vor
  - 10 ber Gemeinde stehet, ihr zu bienen? Er hat ja bich und mit bir alle beine Brüber, bie Kinder Levi, zu sich nahen lassen, und nun verlanget ihr sogar bas Priesterthum!
  - 11 Fürwahr, du und deine ganze Rotte, ihr machet einen Aufruhr wider den Ewigen: benn
  - 12 was ist Aaron, daß ihr wider ihn murret? Und Moses schickte hin, und ließ Dathan und Abiram rusen, die Söhne Eliabs. Sie aber sprachen, Wir kommen nicht
  - 13 hinauf. Ift's zu wenig, daß du uns aus dem Lande heraufgeführet haft, das von Milch und Honig überfließt, um uns zu tödten in der Bufte? willst du dich auch noch
  - 14 zum Herrscher über uns aufwerfen? Mit nichten haft bu uns gebracht in ein Land, bas von Milch und Honig überfließt, und haft uns Aecker und Weinberge zum Besitzthum gegeben! willst bu biese Leute blind machen? Wir kommen nicht hinauf.
  - 15 Da ergrimmete Moses sehr, und sprach zu dem Ewigen, Wende dich nicht zu ihrem Opfer. Keinem von ihnen habe ich einen Esel weggenommen, und habe ihrer
  - 16 Keinem etwas zu Leide gethan. Und Mofes fprach zu Korah, Du und beine ganze
  - 17 Rotte erscheinet morgen vor dem Ewigen; du, und sie, und Aaron. Und ein Jeglicher nehme seine Pfanne, und lege Rauchwerk darauf, und tretet herzu vor den Ewigen, ein Jeglicher mit seiner Pfanne, das sind zwei hundert und funfzig Pfannen; und
  - 18 du und Naron, jeglicher mit seiner Pfanne. Und es nahm ein Jeglicher seine Pfanne, und that Feuer darein, und legte Rauchwerk darauf, und traten vor die Thür des
  - 19 Zeltes ber Offenbarung, und Moses und Aaron auch. Und Korah versammelte wider sie die ganze Gemeinde vor die Thür des Zeltes der Offenbarung. Da
  - 20 erschien die Herrlichkeit bes Ewigen der ganzen Gemeinde. Und der Ewige redete
  - 21 zu Mofes und Aaron also: Sondert euch ab aus der Mitte diefer Gemeinde, daß
  - 22 ich sie augenblicklich vertilge. Sie aber fielen auf ihr Angesicht, und sprachen, Du Starker, du Gott ber Geister in allem Fleische, Ein Mann nur hat gesündiget,

2 zu lefen. — Rathsherren, wrtl. zur Ber-

4 fammlung Berufene. - fiel auffein Ange=

5 ficht 14, 5. — heilig, geheiliget, Briefter, 28. 7. Bgl. 28. 3. — nahen heißen als

9 Priefter und Bertrauten, Lev. 10, 3. - Dienft 11 3, 7.8; 8, 19. - wiber ihn murret, Er. 16, 7.

14 — blind maden, wril.: "Billft du biefen Männern (ben mit uns versammelten augesehenen Männern) die Augen ausstechen." Der Sinn
ist: sie blenden, daß sie den Stand der Sache

nicht burchschauen, sonbern sich von dir betrilgen lassen. — Das Unrecht ist ganz auf beren 15 Seite: ich habe ihnen kein Leids gethan. — Gemeinde: das Folgende lehrt, daß die,, Rotte" 19 nicht gemeint ist. Das hebr. 'hedah bedeutet beides. — Du Starker, hebr. 'El. — Gott 22 der Geister in allem Fleische, Hiob 12,10; Rum. 27, 16 heißtsoviel als Herr aller Lebendigen. Die Worte zielen auf die Allwissenheit Gottes, der ben Schuldigen leicht auszusondern und zu be-

23 und du willst wider die gange Gemeinde wuthen? Und der Ewige redete zu Moses 24 alfo: Rede zu ber Gemeinde, und sprich, Ziehet euch zuruck von ber Wohnung Korahs, und Dathans, und Abirams, ringsum.

Und Moses stand auf, und ging zu Dathan und Abiram, und die Aeltesten 26 von Ifrael folgten ihm nach. Und er rebete zu ber Gemeinde alfo, Weichet boch von den Zelten dieser Frevler, und rühret gar nichts au, was ihnen gehört, damit

27 ihr nicht weggerafft werdet burch alle ihre Sünden. Da zogen fie fich zurück von der Wohnung Korahs, Dathans und Abirams, ringsum. Dathan aber und Abiram waren herausgegangen, und standen am Eingange ihrer Zelte, mit ihren Beibern,

28 und Söhnen, und Kindlein. Und Moses sprach, Daran sollt ihr erkennen, daß der Ewige mich gefandt hat, zu thun alle biefe Werke, und daß fie nicht von mir felbst 29 kommen: werden biese sterben, wie alle Menschen sterben, und beimgesucht, wie

30 alle Menschen heimgesucht werden; so hat der Ewige mich nicht gefandt. Bird aber ber Ewige etwas Unerhörtes schaffen, bag ber Erdboben seinen Mund aufthut und verschlinget sie mit Allem das sie haben, daß sie lebendig hinunter in die Unterwelt fahren; fo werdet ihr erkennen, daß diese Leute ben Ewigen geschmähet haben.

Und als er alle diese Worte ausgeredet hatte, spaltete sich der Boden unter ihnen: 32 und die Erde that ihren Mund auf, und verschlang fie, mit ihren Säusern, und mit 33 allen Menschen, die zu Korah gehörten, und mit all ihrer Habe; und sie fuhren hinunter lebendig in die Unterwelt, mit Allem, das sie hatten, und die Erde schlok 34 fich über ihnen, und fie waren mitten aus ber Gemeinde verschwunden. Und gang Ifrael, das rings um fie her war, floh vor ihrem Geschrei; benn fie sprachen, Daß 35 uns die Erde nicht auch verschlinge. Und es fuhr Feuer aus von dem Ewigen, und fraß die zwei hundert und funfzig Männer, die das Rauchwerk barbrachten.

1. 2 Und der Ewige redete zu Moses also: Sage Eleasar, dem Sohne Aarons, des Sohe priefters, daß er die Pfannen aufbebe mitten aus bem Brande, und ftreue bas 3 Tener weiterhin; benn fie find bem Beiligthum verfallen. Die Pfannen biefer, bie ihre Sünde gebuft haben mit ihrem Leben, schlage man zu breiten Blechen zum Nebergug für ben Altar, benn sie baben fie bargebracht vor bem Ewigen, und fie find 4 bem Heiligthum verfallen: und follen ben Rindern Ifrael zum Zeichen fein. Und Eleafar, ber Briefter, nahm bie ebernen Bfannen, welche bie Verbrannten bargebracht batten, 5 und man foling fie breit zu einem Ueberzug für ben Altar; zum Gebächtniß ben Kindern Ifrael, auf daß nicht ein Fremder herzunahe, der nicht ist von dem Samen Narons, Rauchwerk anzuzünden vor dem Ewigen, auf daß es ihm nicht gehe, wie Korah und seiner Rotte: wie der Ewige ihm angekündigt hatte durch Moses.

6 Des andern Morgens aber murrete die gange Gemeinde der Kinder Ifrael 7 witer Mofes und Naron, und sprachen, 3hr habt bes Ewigen Bolf getöbtet. Und ba sich die Gemeinde versammelte wider Moses und wider Naron, wandten sie sich zu bem Zelte der Offenbarung. Und siehe, da bedeckte es die Wolke, und die Herr-8 lichfeit bes Ewigen erschien. Und Moses und Aaron kamen vorn an bas Zelt ber 9, 10 Offenbarung. Da redete der Ewige zu Moscs also, Hebet euch aus der Mitte dieser

eine gewöhnliche Beise wie die übrigen Menichen fterben. - geschmähet, wie 14, 11. 30 - Bgl. 26, 9-11. - folog fich, wrtl. 32, 33 bedte. - waren berichwunden, wrtl. famen um. - fuhr Fener aus, Lev. 10, 1. 2. - 35

<sup>25</sup> ftrafen bermag. - Dathan und Abiram waren nicht mit Korah und ben 250 zum Offenbarungszelt gekommen , B88. 12. 14. 27.

<sup>28 35. -</sup> von mir felbst, wrtl. aus meinem

<sup>29</sup> Bergen. - wie alle Menfchen, b. i. auf

Gemeinde weg; ich will sie augenblicklich vertilgen: sie aber fielen auf ihr Angesicht. 11 Und Mofes fprach zu Naron, Nimm die Pfanne und thue Feuer barein vom Altar, und lege Rauchwerk barauf, und bringe es eilends zu der Gemeinde, und entfündige sie; benn ber grimme Zorn ist ausgegangen von dem Ewigen, die Plage hat begonnen.

12 Und Naron nahm's, wie Mofes gefagt hatte, und lief mitten unter die Berfamm= lung, und siehe, die Blage hatte unter dem Bolk begonnen; und er räucherte und ent=

13 fündigte bas Bolf. Und er ftand zwischen ben Tobten und Lebenbigen: ba ward ber

14 Plage gewehret. Deren aber, die an der Plage starben, waren vierzehn tausend und

15 fieben hundert, ohne die, welche wegen Korah starben. Und Naron kehrte zurück zu Moses vor die Thür des Zeltes der Offenbarung, und der Plage war gewehret.

Göttliche Wahl Aarons und feines Geschlechts: Stab Aarons.

- 16, 17 Und der Ewige redete zu Moses also: Rede zu den Kindern Ifrael, und nimm von ihnen zwölf Stäbe, von jeglichem Fürsten, nach ihren Baterhäusern, Ginen; 18 eines Jeglichen Ramen ichreibe auf feinen Stab. Aber ben Ramen Narons follft
  - bu schreiben auf ben Stab Levi. Denn je für ein Saupt ihrer Baterhauser soll
  - 19 Gin Stab fein. Und lege fie nieber im Belt ber Offenbarung por bas Beugnift,
  - 20 wofelbst ich mich euch gestelle. Und welchen ich erwählen werde, beffen Stab wird ausschlagen, und so werde ich mir Ruhe verschaffen vor dem Murren der Kinder Ifrael, das sie wider euch erheben.
  - Und Moses redete zu den Kindern Ifrael; und alle ihre Fürsten reichten ihm zwölf Stabe, ein jeglicher Fürst Ginen Stab, nach ihren Baterhausern, und ber
  - 22 Stab Narons war mitten unter ihren Staben. Und Mofes legte die Stabe vor 23 ben Ewigen nieber im Zelt bes Zeugnisses. Am andern Tage aber, als Moses in
  - bas Zelt des Zeugniffes ging, siehe ba war ber Stab Narons, vom Hause Levi, ausgeschlagen, und hatte Anospen getrieben, Blüten gebracht, und reife Mandeln getra-
  - 24 gen. Und Mofes trug die Stübe alle heraus, vor dem Ewigen weg, zu allen Kindern
  - 25 Ifrael, daß fie bieselben faben; und ein Jeglicher nahm feinen Stab. Der Ewige aber sprach zu Moses, Trage ben Stab Narons wieder vor das Zeugniß, daß er verwahret werbe zum Zeichen ben Widerspenstigen, daß ihr Murren gegen mich
  - 26 ein Ende habe und sie nicht sterben. Und Mofes that, wie ihm der Ewige geboten
  - 27 hatte. Und die Kinder Ifrael sprachen zu Moses also, Siehe, wir tommen um,
  - 28 wir sind verloren, wir alle sind verloren. Jeder, der sich nahet zu der Wohnung bes Ewigen, muß sterben. Sollen wir benn insgesammt umkommen?

Amt und Unterhalt ber Priefter und Leviten (18).

- Und der Ewige sprach zu Naron, Du und beine Sohne, sammt beines Baters Hause, ihr follt tragen, was beim Heiligthum verfehlt wird; dazu sollst du
- 2 sammt beinen Söhnen tragen, was bei euerm Priesteramt versehlt wird. Auch sollst bu beine Brüder, den Stamm Levi, bas Geschlecht beines Baters, mit bir herzunahen laffen, daß sie sich dir zugesellen und dir bienen. Und du follst sammt beinen
- 3 Söhnen bor bem Zelte bes Zeugniffes fein. Sie aber follen beiner Sut und ber
- 17, 19 vor bas Zeugniß, also vor die Bundes-
  - 21 labe, Er. 25, 22. Wenn es zwölf Stabe waren, fo gaben Ephraim und Manaffe nur Ginen. Der Stab ift bas Beiden ber fürftlichen Bilrbe.
  - 23 Das Wunderbare liegt nicht nur barin, baß ein vorher birrer Manbelzweig ausschlug, fon-

bern auch in bem gleichzeitigen Bufammenfein von Knospen, Blüten und reifen Manbeln. verwahret werde mit der Labe, Hebr. 9, 4. 25 2gl. Er. 16, 34. - berfehlt wird, vgl. Er. 18. 1 28, 38. - fich bir zugefellen (hebr. lavah), 2 Anspielung auf ben Ramen Levi, f. Gen. 29, 34.

Hut bes ganzen Zeltes warten. Nur bem Geräthe bes Heiligthums und bem Altar 4 sollen sie sich nicht nahen, daß nicht beide sie und ihr sterbet. Sondern sie sollen bir anhangen, daß sie ber Hut warten an dem Zelte der Offenbarung in allem

5 Dienst des Zeltes; und kein Fremder soll sich zu euch nahen. So wartet nun der Hut des Heiligthums, und der Hut des Altars, daß hinfort nicht mehr grimmer

- 6 Zorn komme über die Kinder Ifrael. Denn siehe, Ich habe die Leviten, eure Brüder, genommen mitten aus den Kindern Ifrael, und euch als Geschenk dem Ewigen zu eigen gegeben, daß sie den Dienst verrichten an dem Zelte der Offen-
- 7 barung. Du aber und beine Söhne mit dir, ihr sollt eures Priesteramtes warten, daß ihr dienet in allerlei Geschäften des Altars, und inwendig hinter dem inneren Vorhang; als ein Geschenk gebe ich euch das Amt des Priesterthums. Der Fremde aber, der herzunahet, soll getöbtet werden.
- 8 Und der Ewige redete zu Naron, Und siehe, Ich habe dir gegeben die Hut meiner Hebopfer: von Allem das die Kinder Frael heiligen, habe ich sie dir gegeben als 9 Priestertheil, dir und deinen Söhnen, als immerwährende Gebühr. Das soll dir gehören von dem Hochheiligen, aus dem Feuer: alle ihre Opfergaden an Speisopfern und an Sühnopfern und an Schuldopfern, die sie mir erstatten, sollen dir und
- 10 beinen Söhnen als Hochheiliges gehören. An hochheiligem Orte follst du es effen: 11 Alles, was männlich ift, darf davon effen; heilig soll es dir sein. Und das gehöre
- bir als Hebe ihrer Gabe; von allen Webopfern der Kinder Ifrael gebe ich fie dir sammt deinen Söhnen, und deinen Töchtern als immerwährende Gebühr; Jeder,
- 12 ber rein ist in beinem Hause, barf bavon essen. Alles Beste vom Del, und alles Beste vom Most und Korn: ihre Erstlinge, die sie dem Ewigen geben, das gebe
- 13 ich dir. Die erste Frucht alles bessen, das in ihrem Lande ist, die sie dem Ewigen 14 bringen, soll dein sein; Jeder, der rein ist in deinem Hause, darf davon essen. Alles
- 15 Verbannte in Ifrael soll bein sein. Alles, bas die Mutter bricht unter allem Fleisch, bas sie dem Ewigen darbringen, es sei ein Mensch oder Vieh, soll bein sein; nur lösen sassen mußt du die erste Menschenfrucht, auch die erste Frucht eines unreinen
- 16 Viehes mußt du lösen lassen. Und bei einem Alter von einem Monat an sollst du es lösen lassen und sein Lösegeld schätzen zu fünf Silbersekeln, nach dem Sekel
- 17 bes Heiligthums, der zwanzig Gera gilt. Nur die erste Frucht eines Ochsen, oder eines Lamms, oder einer Ziege, sollst du nicht lösen lassen: sie sind heilig; ihr Blut sollst du sprengen an den Altar, und ihr Unschlitt sollst du in Rauch auf-
- 18 geben laffen als ein Feueropfer lieblichen Geruchs für ben Ewigen. Und ihr Fleisch
- 19 soll bein sein, wie die Webebruft und die rechte Keule soll es bein sein. Alles was an Hebopfern geheiligt wird, welche die Kinder Ifrael dem Ewigen heben, gebe ich dir sammt beinen Söhnen und beinen Töchtern, als immerwährende Gebühr. Das ist ein unvergänglicher, immerwährender Bund vor dem Ewigen, dir und beinem Samen mit dir.
- 20 Und der Ewige sprach zu Naron, Du follst in ihrem Lande nichts besitzen, auch kein Theil mitten unter ihnen haben; Ich bin dein Theil und dein Erbe inmitten der

<sup>8 —</sup> Priestertheil, wrtl. Salbungstheil. — 9 aus bem Feuer, b. h. von ben Feuer= 10, 12 opfern. — Lgl. Lev. 7, 6. 7. — Beste, wrtl. Fett, Mark, vgl. Bs. 29; Gen. 45, 18. —

<sup>14</sup> Mus Banngut gehörte bem Priefter, Lev. 15 27, 21. 28. — Alle Erftgeburt gehört bem

<sup>16</sup> Emigen, Er. 13, 12. 13. - fcaten, Lev.

<sup>5, 15; 27, 2. 3</sup> fg. — unvergänglicher 19 Bund, wrtl. Salzdund, wgl. Lev. 2, 18. Bei seierlichen Bündnissen essen die Morgenländer Brod mit Salz, als Bild dauerhafter Freundsschaft, und nennen den so geschlossenen Bund einen Salzdund. Ugl. Gen. 31, 36. 54. — nichts besitzen, Deut. 10, 9. — 20

19

- 21 Kinder Ifrael. Den Kindern Levi aber gebe ich alle Zehnten in Ifrael zum Erb-
- 22 theil, als Lohn für ihren Dienst, den sie verrichten an dem Zelte ber Offenbarung; daß hinfort die Kinder Ifrael nicht zum Zelte ber Offenbarung naben, Gunde auf fich
- 23 ju laden, und fterben. Sondern die Leviten follen ben Dienft verrichten an bem Belte ber Offenbarung, bazu sollen fie tragen was von ihnen verfehlet wird: biefes fei eine immerwährende Satung, für euch und eure Nachkommen; und fie follen mitten unter
- 24 ben Rindern Ifrael kein Erbtheil besitzen. Denn die Zehnten der Kinder Ifrael, die fie als Hebopfer dem Ewigen heben, gebe ich ben Leviten zum Erbtheil; barum habe ich zu ihnen gefagt, daß sie mitten unter ben Rindern Ifrael fein Erbtheil besitzen sollen.
- Und der Ewige redete zu Moses also: Und zu den Leviten rede und sprich zu 25, 26 ihnen, Wenn ihr die Zehnten nehmet von den Kindern Ifrael, welche ich euch von ihnen gegeben habe zu euerm Erbtheil; fo follt ihr davon ein hebopfer bem
  - 27 Ewigen abgeben, Zehnten von den Zehnten. Und euer Hebopfer foll euch angerechnet werben, als gabet ihr Korn von der Tenne, und Fülle aus der Relter.
  - 28 Alfo follt auch ihr ein Hebopfer bem Ewigen abgeben von allen euern Zehnten, Die ihr nehmet von den Kindern Ifrael, daß ihr bavon das Hebopfer bes Ewigen
  - 29 Aaron, bem Priester, gebet. Bon Allem, bas euch gegeben wird, sollt ihr immer bem Ewigen bas Hebopfer abgeben, von all seinem Besten bas geheiligte Theil
  - 30 bavon. Und fprich zu ihnen, Wenn ihr also bas Beste bavon hebet, so soll's ben Leviten angerechnet werden wie der Ertrag der Tenne, und wie der Ertrag der Kelter.
  - 31 Und ihr möget es effen an jeglicher Stätte, ihr und euer haus; benn es ift euer
  - 32 Lohn für euern Dienst an bem Zelte ber Offenbarung. Go werbet ihr feine Gunbe auf euch laden wegen deffelben, wenn ihr das Beste davon hebet: und das Gehei= ligte der Kinder Frael sollt ihr nicht entweihen, auf daß ihr nicht sterbet.

#### Bon ber rothen Ruh und bem Sprengwasser (19).

- 1, 2 Und der Ewige redete zu Moses und Aaron also: Dies ift die Berordnung bes Gesetzes, bas ber Ewige geboten hat, ba er sprach, Rebe zu ben Kindern Ifrael, daß fie zu dir bringen eine rothe Ruh, ohne Jehl, an der fein Gebrechen
  - 3 fei, auf die noch kein Joch gekommen ift. Und gebet fie Gleafar, dem Priefter: ber foll fie hinaus vor das lager führen, und man schlachte fie dafelbft vor ihm.
  - 4 Und Cleafar, ber Briefter, foll ihres Bluts mit feinem Finger nehmen, und gerabe 5 gegen bas Belt ber Offenbarung hin davon fiebenmal sprengen; und man verbrenne
  - bie Ruh vor seinen Augen, sowol ihr Fell als ihr Fleisch, dazu ihr Blut sammt
  - 6 ihrem Mift. Und ber Briefter foll Cebernholz, und Dfop, und Scharlach nehmen,
  - 7 und mitten auf die brennende Ruh werfen; und foll feine Rleider mafchen, und feinen Leib mit Baffer baben, und barnach in's Lager geben, und unrein fein bis
  - 8 jum Abend. Und ber fie verbrannt hat, foll auch feine Rleider mit Waffer mafchen,
- 26, 27 abgeben, wrtf. beben. Fille, Wein, 29 Del, vgl. Er. 22, 28. - Geheiligtes Theil,
- b. i. bas bem Beiligthum Gebührende. -19. 2 Rothe Rub. Nehmen wir einige talmudische Angaben zu Gillfe, fo geschah die Berwendung einer folden Rub, bie für ein Githnopfer galt, auf folgende Beife: Ein Priefter, ber fich fieben Tage lang vorher gereinigt hatte, führte bie Rub aus bem Tempel burch bas öftliche Thor por bie Stadt auf ben Delberg, ichlachtete fie, sprengte bas Blut in ber Richtung gegen bas

Allerheiligste und verbrannte die Ruh gang, 311gleich mit Cebernholz, Nop und icharlachrother Wolle. Darauf sammelte man bie Afche und bewahrte fie außerhalb ber Stadt an einem reinen Orte auf. Beim Gebrauch murbe ein Theil biefer Afche mit fliegenbem Waffer vermischt und ein reiner Ifraelit besprengte bamit ben Unreinen am britten und fiebenten Tage nach ber Berunreinigung, sowie bas Leichenhaus und bie burch Leichen verunreinigten Gefäße. -Scharlad, vgl. Lev. 14, 6. - Lev. 16, 28. - 6, 7

- 9 und seinen Leib im Wasser baben, und unrein sein bis zum Abend. Und ein reiner Mann soll die Asche ber Kuh sammeln, und niederlegen außerhalb bestagers an einer reinen Stätte, daß sie baselbst verwahret werde, für die Gemeinde
- 10 ber Kinder Ifrael, zum Reinigungswasser; ein Sühnopfer ist es. Und der die Asche der Kuh gesammelt hat, soll seine Kleider waschen, und unrein sein bis zum Abend.
- Und dies sei den Kindern Ifrael, und dem Fremdling, der in ihrer Mitte weis 11 let, zur immerwährenden Satzung: wer irgend einen todten Menschen anrühret,
- 12 wird sieben Tage unrein sein; ber soll sich hiemit entsündigen am dritten Tage, und am siebenten Tage, so wird er rein; wenn er sich aber nicht am dritten Tage
- 13 und am siebenten Tage entsündiget, so wird er nicht rein sein. Jeder, der den Leichnam irgend eines todten Menschen anrühret, und sich nicht entsündiget, der verunreiniget die Wohnung des Ewigen, und selbige Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Denn mit Reinigungswasser ist er nicht besprenget, unrein muß er sein, seine Unreinigkeit haftet noch an ihm.
- Dies ist das Gesetz, wenn ein Mensch in einem Zelte stirbt: Jeder, der in das 15 Zelt gehet, und Alles was in dem Zelte ist, soll unrein sein sieben Tage. Und jedes
- 16 offene Gefäß, worauf kein fest anschließender Deckel liegt, ist unrein. Auch Jeder, der auf dem freien Felde anrühret einen mit dem Schwert Erschlagenen, oder einen Gestorbenen, oder eines Menschen Gebein, oder ein Erab, der soll unrein sein sieben
- 17 Tage. So sollen sie nun für den Unreinen nehmen von der Asche 'des verbrannten
- 18 Sühnopfers, und Wasser aus einem Bache daraufgießen in ein Gefäß. Und ein reiner Mann soll Psop nehmen, und in's Wasser tauchen, und das Zelt besprengen, und alle Geräthe, und alle Seelen, die darin sind; also auch den, der ein Gebein, oder
- 19 einen Erschlagenen, oder einen Gestorbenen, oder ein Grab angerühret hat. Es soll aber ber Reine ben Unreinen am britten Tage und am siebenten Tage besprengen, und ihn am siebenten Tage fühnen; und er soll seine Kleider waschen, und sich im
- 20 Wasser baben; so wird er am Abend rein. Welcher aber sich verunreinigt, und sich nicht entsündiget, dessen Seele soll ausgerottet werden mitten aus der Gemeinde; denn er hat das Heiligthum des Ewigen verunreiniget, er ist mit Reinigungs-
- 21 waffer nicht besprenget, unrein ist er. Und dies soll ihnen zur immerwährenden Satzung sein. Und ber das Reinigungswaffer gesprenget hat, soll seine Kleider waschen; und wer das Reinigungswaffer anrühret, soll unrein sein bis zum Abend.
- 22 Und Alles, was der Unreine anrühret, wird unrein sein, und wer ihn anrühren wird, soll unrein sein bis zum Abend.

Die Vorfälle in Kabes, am Berge hor und in den Engpäffen: Waffer aus dem Felsen. Mirjam und Aaron sterben. Die Sdomiter verweigern den Durchzug. Schlacht bei horma (20-21, 3).

- 1 Und die ganze Gemeinde der Kinder Ifrael kam in die Wüste Zin, im ersten Monat, und das Volk blieb zu Kades. Und Mirjam starb daselbst, und ward daselbst begraben.
- 2 Und die Gemeinde hatte kein Wasser, und sie versammelten sich wider Moses 3 und Naron. Und das Volk haberte mit Moses, und sprach also, Wären wir doch 4 umgekommen, als unsere Brüder umkamen vor dem Ewigen! Warum doch habt ihr
- 9 Reinigungsmaffer, eig. Waffer gegen (wrtl. einem Bache, wrtl. lebenbiges, f. 3. Gen. 17 Baffer ber) Unreinigfeit, Bs. 17. aus 26, 19. Rabes 13, 26; 32, 8; f. 3. Gen. 14, 7. 20, 1

die Gemeinde des Ewigen in diese Wuste geführt, daß wir hier sterben, wir und 5 unfer Bieh? Und warum habt ihr uns aus Aeghpten heraufgeführet und an biefen bosen Ort gebracht, wo man nicht faen kann, wo weber Feigen, noch Beinftocke, noch Granatäpfel sind, und wo kein Waffer zu trinfen ist?

Moses aber und Aaron wichen vor der Menge zu der Thur des Zeltes der Offenbarung, und fielen auf ihr Angesicht; und die Herrlichkeit des Ewigen er-

7, 8 schien ihnen. Und ber Ewige rebete zu Mofes also: Nimm ben Stab, und bersammle die Gemeinde, du und bein Bruder Aaron, und redet zu bem Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. Also sollst bu ihnen Wasser aus bem

9 Kelsen hervorbringen, und die Gemeinde tränken, und ihr Bieh. Da nahm Moses

10 ben Stab vor bem Ewigen weg, wie er ihm geboten hatte. Und Mofes und Aaron versammelten die Gemeinde vor den Felsen, und er sprach zu ihnen, Höret doch, ihr Widerspenstigen! können wir euch wol Waffer aus diesem Felsen hervorbringen?

11 Und Mofes hob feine Sand auf, und foling ben Felsen mit feinem Stabe zweimal:

- 12 da ging viel Waffer heraus, daß die Gemeinde trank, und ihr Vieh. Der Ewige aber sprach zu Moses und Naron, Weil ihr mir nicht geglaubet habt, um mich zu verherrlichen vor den Augen der Kinder Ifrael, darum follt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde.
- Das ist das Haderwasser, wo die Kinder Ifrael mit dem Ewigen haderten. 13 und er sich unter ihnen verherrlichte.
- Und Moses sandte Botschafter aus Rades an den König der Edomiter, Also läkt dir bein Bruder Ifrael sagen, Du kennst all die Drangsal, die uns betroffen bat;
- 15 wie unfere Bater nach Aeghpten hinabgezogen find, und wir lange Zeit in Aeghpten gewohnet haben; und wie die Aegypter übel behandelten uns und unfere Bater;
- 16 und wir schrien zu bem Ewigen, ber hat unsere Stimme erhöret, und einen Engel gefandt, und uns aus Negypten herausgeführet. Und fiebe, wir find zu Kabes, einer
- 17 Stadt an beiner äußersten Grenze. Lag uns doch durch bein Land ziehen: wir wollen nicht durch Aecker noch Weinberge ziehen, auch nicht Wasser ans ben Brunnen trinfen; die Landstraße wollen wir ziehen, weder zur Rechten, noch zur Linken
- 18 ausweichen, bis wir durch beine Mark gekommen find. Edom aber sprach zu ihm, Du follst nicht durch mein Land ziehen, ober ich will mit dem Schwert gegen dich aus-
- 19 ruden. Da fprachen bie Kinder Ifrael zu ihm, Wir wollen auf ber gebahnten Strafe hinaufziehen, und so wir bein Waffer trinken, wir und unfer Bieh, so wollen wir's
- 20 bezahlen; wir wollen ganz und gar nichts als zu Juße hindurchziehen. Er aber sprach, Du sollst nicht hindurchziehen. Und die Edomiter zogen aus, ihnen ent-
- 21 gegen, mit mächtigem Bolt und starker Sand. Also weigerten sich bie Ebomiter Ifrael burch ihre Mark ziehen zu lassen. Und Ifrael wich aus vor ihnen.
- Und die ganze Gemeinde der Kinder Ifrael brach auf von Kades, und fie kamen an ben Berg Hor.

9 - bem Ewigen, nämlich ber Bunbeslabe, wo 12 ber Stab verwahrt wurde, 17, 25. — Die Worte

28. 10: "können wir euch wol Waffer aus biefem Felfen hervorbringen", icheinen einen Zweifel an ber göttlichen Allmacht zu enthalten. Darauf beziehen fich vielleicht bie bunkeln Worte "barum, daß ihr mir nicht geglaubt habt", vgl.

13 Bs. 24; 27, 14; Dent. 1, 37; 4, 21; - Saber= wasser, hebr. mê-merîbah, wie Er. 17, 7;

14 Deut. 32, 51. - Ronig ber Ebomiter,

Bruber Ifrael. Beibe Bolfer waren ftammverwandt, vgl. Gen. 36, 1. - Engel, vgl. Er. 16 14, 19. Andere ilberfeten "Boten" und verfteben Mofes barunter. - auch nicht Baffer 17 aus ben Brunnen (Cifternen) trinfen, nämlich nicht umsonft, Bs. 19; Deut. 2, 6. Das große heer konnte Wafferenoth verurfachen. -Landftrage, wrtl. Königeftrage, vgl. 21, 22. burch mein Land, wrtl. burch mich. - 3u 18, 19 Fuße hindurchziehen, im Wegenfat von

23 Und der Ewige sprach zu Moses und Aaron am Berge Hor, an der Mark des 24 Landes der Somiter, also: Aaron sammle sich zu seinen Stammgenossen; denn er soll nicht in das Land kommen, das ich den Kindern Israel gegeben habe, darum daß ihr gegen meinen Befehl widerspenstig gewesen seit, bei dem Haderwasser. 25, 26 Nimm Aaron und seinen Sohn Eleasar, und führe sie den Berg Hor hinauf. Und ziehe Aaron seine Kleider aus, und ziehe sie Eleasar an, seinem Sohne. Und

27 Maron foll fich bafelbst sammeln zu feinem Bolk und sterben. Da that Moses, wie ber Ewige geboten hatte, und sie stiegen auf den Berg Hor, vor den Augen

28 der ganzen Gemeinde. Und Moses zog Aaron seine Aleider aus, und zog sie Eleasar an, seinem Sohne. Und Aaron starb daselbst oben auf dem Berge. Moses aber 29 und Eleasar stiegen herab vom Berge. Und da die ganze Gemeinde sah, daß Aaron verschieden war, beweinete das ganze Haus Ifrael ihn dreißig Tage.

1 Und da der Kanaaniter, der König von Arad, der im Mittagslande wohnete, hörete, daß Ifrael hereingekommen auf dem Wege von Atharim; stritt er wider Ifrael, 2 und führete ihrer Etliche gefangen. Da gelobte Ifrael dem Ewigen ein Gelübde, und sprach, Wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, so will ich ihre 3 Städte verbannen. Und der Ewige erhörete die Stimme Ifraels, und gab die Kanaaniter in seine Hand, und man verbannete sie sammt ihren Städten, und nannte den Ort Horma.

## Dritter Abschnitt: Aufbruch nach dem Sared und Eroberung des Ostjordanlandes (Sihon). Zug gegen Basan. Bileams Sprüche.

(21, 4-24.)

Zug vom Sared bis gegenüber Jericho: Cherne Schlange (21, 4-22, 1).

Da brachen sie auf vom Gebirge Hor auf dem Wege zum Schilsmeer, der 4 Edomiter Land zu umgehen; und das Volk ward verdrossen auf dem Wege: und 5 redete wider Gott und wider Moses, Warum habt ihr uns aus Aeghpten heraufgeführet, daß wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brod noch Wasser hier 6 und uns ekelt diese elende Speise an. Da sandte der Ewige giftige Schlangen unter das Volk; die bissen das Volk, daß viele Leute aus Ifraek starben.

7 Da fam das Bolf zu Moses, und sie sprachen, Wir haben gefündiget, daß wir wider den Swigen und wider dich geredet haben; bitte ben Ewigen, daß er bie

einem kriegerischen Zuge mit Roß und Wagen, 24 wgl. Deut. 2, 5. — Stammgenoffen (wrtl. Bölkern), b. h. er sterbe. Dieselbe Bebeutung hat der Ausdruck: "zu seinen Bätern versammelt werden" (Richt. 2, 10) oder "zu seinen Bätern eingehen" (Gen. 15, 15). Demselben liegt die Vorstellung von einem gemeinsamen 21, 1 Sammelplatz der Gestorbenen zu Grunde, f. z. Gen. 25, 8 fg. — Haberwasser, 28. 12.

Gen. 25, 8 fg. — Haberwasser, Bs. 12. — Mittagslande: im S. Palästinas. — Weg von Atharim, fässchich als "Weg der Kundsichafter" gedeutet, ein bis jetzt unbekannter 2 Ort im S. Palästinas. — verbannen, b. i. dir weihen und als dir feinblich vertisgen, Lev. 27, 21. 28. 29; Deut. 13, 16; Jos. 6, 17 fg.

Sier erscheint die für die palästinensischen Kanaaniter gebotene Berbannung (Deut. 7, 2) als eine Sache des Gelübbes; vgl. Jos. 11, 19. 20. — Horma, d. i. Bannstätte, Berdans nung. Ueber die Besiegung des Königs von Arad vgl. Jos. 12, 14; Richt. 1, 16. 17; s. 3. 14, 45. — umgehen, gegen Osten und Norden an den 4 Grenzen des Landes Sdom hinziehen. — Die 5 elende Speise ist das Manna. — giftige 6 Schlangen, wrtl. Seraphim Schlangen. Da die Burzel saraph bren nen bedeutet, so übersetzte man das Bort durch "feurig". Der Ausbruck "die brennenden" bezieht sich aber nicht auf die äußere Erscheinung dieser Schlangen, sondern auf die Entzündung, die ihr Gift

8 Schlangen von uns wegnehme; und Moses betete für das Bolf. Da sprach der Ewige zu Moses, Laß dir eine Giftschlange machen, und fie auf eine Stange hängen:

9 dann soll Jeder, der gebissen ist, sie ausehen und am Leben bleiben. Da machte Moses eine Schlange von Erz, und hängete sie auf eine Stange; und wenn Jemanden eine Schlange biß, so sah er die eherne Schlange an, und blieb leben.

10 Und die Kinder Ifrael brachen auf, und lagerten fich in Oboth.

11 Und von Oboth brachen sie auf und lagerten sich in Jie-Abarim, in der Wüste, die vor Moab gegen Sonnenaufgang lieget.

12 Von dannen brachen sie auf, und lagerten sich am Bach Sared.

13 Von dannen brachen sie auf, und lagerten sich am linken Ufer des Arnon, welcher ist in der Wüste, und herkommt von der Grenze der Amoriter. Denn der Arnon 14 ist die Grenze Moabs, zwischen Moab und den Amoritern. Daher heißt es in

dem Buch der Kriege des Ewigen:

Waheb in Supha und die Arnonthäler:

15 Und den Abhang der Thäler, der reicht bis wo Ar liegt und sich lehnet an die Grenze Moabs.

16 Und von dannen zogen sie zum Brunnen. Das ist der Brunnen, davon der 17 Ewige zu Moses sagte, Sammle das Bolk, so will ich ihnen Wasser geben. Damals sang Ifrael dieses Lied:

Steig auf, Brunnen! Singet ihm entgegen!

Den des Bolkes Eble bohrten

mit bem Scepter und mit ihren Stäben.

Und von der Wüste zogen sie gen Mathana.

19 Und von Mathana gen Nahaliel: und von Nahaliel gen Bamoth:

20 und von Bamoth in das Thal, das im Felde von Moab an des Pisga Gipfel liegt und ausschaut nach der öden Wifte hin.

8 verursachte. — Giftschlange, hebr. saraph, f. z. Bo. 6. — Sistia zerftörte fie später, weil fie ben Ffraeliten ein Gegenftand bes Gögen-

9 bienftes geworben war, 2 Ron. 18, 4. — eherne 10 Schlange, Joh. 3, 14. — Oboth 33, 48 fg.

11 - Bje = Abarim, eig. Trummer von Abarim,

12 siblich vom Arnon gelegen, 33, 44. — Sared, ein Bach und Thal (Wadi) öftlich vom Tobten

13 Meere, vgl. Deut. 2, 13. 14. — am sinken Ufer, wrts. jenseit des Arnon, weil das jenseitige Ufer für die Palästinenser das linke war. Arnon, Fluß, der in's Todte Meer fällt und die stilbsiche Grenze des transjordanischen Landes und zugleich des Stammes Ruben gegen die Moaditer bildete (Jef. 16, 2; Jer. 48, 20). Jest

14 heißt er Mubscheb. — Buch ber Kriege bes Ewigen ift ein verloren gegangenes, auch bem A. B. sonft nicht mehr bekanntes Werk. Die diesem Buche entnommene Stelle ist eine Ortsbeschreibung und ganz aus dem Zusammenhang gerissen, daher auch nicht mehr recht verständlich. Waheb und Supha find sonst unbekannte Ortse

namen. Wahrscheinlich ift bor bem Namen Waheb, ber bas Accusativzeichen 'eth bat, ein Ber= bum wie nehmen, einnehmen zu ergangen. alfo: wir haben eingenommen Waheb in Supha. - Ar, Hauptstadt ber Moabiter, 15 bei den Griechen Areopolis, am Fluffe Arnon (Deut. 2, 9; Jef. 15, 1). Gleichbebeutend bamit ift 3r (Mum. 22, 36); beide Worte bedeuten Stabt. - Dieses fleine Brunnenlied gehört zu ben älte= 17 ften bichterischen Stilden bes A. B. Es mar wol ein fleiner Wechselgefang, ben bie Schöpfenben während bes Schöpfens fangen, um fich bie harte Arbeit zu versüßen. Es ift wol aus berfelben Quelle, wie B88. 14. 15, nämlich aus bem Buch ber Rriege bes Ewigen. - Mathana und 19 Rahaliel milffen nach bem Zusammenhang diefer Berfe in ber Rabe bes Arnon gelegen haben. - Bamoth, vollständiger Bamoth = Baal, b.i. 20 Anhöhen des Baal, auf der Grenze des Moabiterlandes (22, 41; 30f. 13, 17). - Thal: Sochebene. - Bisga, Gebirge an ber Oftfeite

bes Tobten Meeres (Deut. 3, 17; Jof. 12, 3), bie

Und Ifrael sandte Boten zu Sihon, dem Könige der Amoriter, und ließ 22 ihm fagen: Ich möchte durch bein Land ziehen; wir wollen nicht ausweichen in bie Aeder, noch in die Weingarten, wollen auch bes Brunnenwassers nicht trinken; die 23 Landstraße wollen wir ziehen, bis wir an beiner Mark vorüber find. Aber Sibon gestattete ben Kindern Ifrael nicht ben Zug durch seine Mark; sondern sammelte all sein Bolk, und zog aus, Ifrael entgegen in die Bufte; und als er gen Jahza 24 fam, ftritt er miber Ifrael. Ifrael aber schling ihn mit ber Schärfe bes Schwerts, und nahm fein Land in Befit, vom Arnon an bis an den Jabbot, und bis zu 25 ben Kindern Ammon; benn die Mark der Kinder Ammon war fest. Also nahm Ifrael alle diefe Städte, und wohnete in allen Städten der Amoriter, in Hesbon 26 und allen ihren Töchtern. Denn Sesbon war die Stadt Sihons, des Königs ber Amoriter, und er hatte mit dem vorigen Könige der Moabiter gestritten, und ihm 27 all sein Land abgenommen, bis zum Arnon. Daher fagen die Spruchbichter: Rommt gen Hesbon: Aufgebaut und hergestellt werde Sihons Stadt. 28 Denn Feuer ging aus von Hesbon, eine Flamme von Sihons Stadt: Sie frak die Moabsstadt, und die Herrn der Arnonshöhen . 29 Wehe dir Moab! du bist verloren, Bolf des Kamosch: Der seine Söhne als Flüchtige, seine Töchter als Gefangene preisgegeben Sihon, dem Könige ber Amoriter. Da verbrannten wir sie -30

verloren ist Hesbon — bis Dibon: Da verwüsteten wir bis Nophah hin, das bis gen Medba reicht!

Stammes Ruben (Jof. 13, 20), nördlich bom Arnon. Der Berg Nebo war die höchfte Stelle biefes Gebirgs. - öben Wüste: b. h. nach ber Gegend von Beth-Hajeschimoth (Debenhaufen, Rum. 33, 49), nicht weit vom Ausfluß bes Jor-22 ban; vgl. 23, 28. - Lag mid ... ziehen, vgl. 24 20,17. — Jabbot, Gen. 32, 22. — fest (hebr. 'haz): bafür beffer nach Al. "Jaëser" (hebr. 25 ja'hzer), Vs. 32. — Hesbon, urspringlich moabitisch, öftlich vom Nebo gelegen, gehörte später zum Stamme Ruben (3of. 13, 17; bgl. Rum. 32, 17), ober nach andern Stellen zum Stamme Bab (30f. 21, 39; 1 Chron. 6, 81). Berühmt maren feine Teiche, St. 7, 5. - ihren Töchtern, b. i. Tochterstädten, die Hesbon als ihre Mutterstadt betrachteten, vgl. 28. 32; 32, 42; Sof. 17, 11; Richt. 27 11, 26. - Spruchbichter, hebr. moschelim.

Silbgrenze bes Reiches von Sihon, bann bes

Maschal ift ein bichterischer Spruch, ein Spruchwort, tommt aber auch mit ber Rebenbebentung "Spottrebe" vor, vgl. Ez. 16, 44; Mich. 2, 4. -

27-30 Diese Verse enthalten einen Spott über ben Stolz ber nun so jämmerlich gebemüthigten Amoriter.

Der Gebankengang bes Liebes ift folgenber: Rommet, ihr Amoriter, doch wieder heim in eure Stadt hesbon; stellt fie wieder ber; ihr rühmtet (B88. 28. 29), daß euer Feuer die Sauptstadt ber Moabiter versengte und diese zur Flucht trieb. Aber nun (Bs. 30) find wir gekommen und ftirgten euch von eurer Ruhmeshöhe herab, indem wir Besbon mit feinen Gefilden verfengten. Eine Erinnerung an diefes Bolfslied enthält offenbar Jer. 48, 45. 46. - Moabsftabt, wrtl. Ar (f. 28 B8. 15) Moabs. - Herrn, b. h. Bürger. -Ramofd, Sauptgott ber Moabiter und Ammo- 29 niter, Richt. 11, 24; 1 Ron. 11, 7. - Dibon, 30 Stadt in einer Ebene, etwas nördlich vom Arnon, jett als Tritmmerhaufen noch unter bem Namen Diban befannt, gehörte zuerft ben Amoritern: nach ber Besiegung berselben murbe fie erft bem Stamme Gab (32, 34), bann bem Stamme Ruben zugetheilt (Jof. 13, 17); fpater (Jef. 15, 2; Ser. 48, 17) finden wir fie in den Sanden ber Moabiter. — Nophah, ift wahrsch. biefelbe Stadt wie Nobah, Richt. 8, 11; vgl. Num. 32, 35. - Mebba, nordöftliche Grengftadt bes Stammes

- 31, 32 Und so wohnete Ifrael im Lande ber Amoriter. Und Moses sandte aus Rundschafter gen Jacfer, und Ifrael gewann ihre Tochterstädte, und unterwarf bie Amoriter, die baselbst maren.
  - 33 Und fie wandten sich, und zogen hinauf des Weges gen Basan: da zog aus ihnen entgegen Dg, ber König von Bafan, mit all seinem Bolt, jum Streite nach
  - 34 Ebrei. Und der Ewige sprach zu Moses, Fürchte ihn nicht; denn ich habe ihn in beine Hand gegeben mit Land und Leuten, und du follst mit ihm thun, wie du
  - 35 mit Sihon gethan hast, dem Könige ber Amoriter, der zu Hesbon wohnete. Und fie schlugen ihn und seine Sohne, und all sein Bolf, bis bag ihm Niemand übrig blieb, der entronnen wäre; und nahmen sein Land ein.

Darnach brachen die Kinder Ifrael auf, und lagerten fich in ben Gefilben Moabs, jenseit bes Jordan, Bericho gegenüber.

Die Geschichte Bileams und seine Weiffagungen (22, 2-24).

Und Balak, der Sohn Zippors, sah Alles, was Ifrael gethan hatte den Amo-3 ritern; und die Moabiter fürchteten fich sehr vor dem Bolk, weil es so zahlreich war, 4 und es grauete ben Mogbitern por ben Kindern Ifrael. Und fie fprachen zu ben Aeltesten ber Midianiter, Nun wird bieser Haufe Alles abfressen was rings um uns ift, wie ein Ochse bas Kraut des Feldes abfrisset. Balak aber, ber Sohn 5 Zippors, war zu ber Zeit Ronig ber Moabiter. Und er fandte Boten aus zu Bileam, bem Sohne Beors, gen Bethor, welches am Strom lieget, in bas land ber Kinder seines Volks, ihn zu rufen, und ließ ihm fagen, Siebe, es ift ein Volk aus Aeghpten ausgezogen, das bedecket die Oberfläche des Landes, und ist 6 mir gegenüber gelagert. So komme nun boch, verfluche mir bieses Volk, benn es ift mir zu mächtig; vielleicht vermag ich bann, es zu schlagen und aus bem Lande zu vertreiben; benn ich weiß, welchen bu fegnest, ber ist gesegnet, und welchen bu 7 verflucheft, der ist verflucht. Da gingen hin die Aeltesten der Moaditer und die Aeltesten ber Midianiter, mit bem Wahrsagerlohn in ihrer Sand, und kamen zu 8 Bileam, und redeten zu ihm die Worte Balaks. Und er sprach zu ihnen, Bleibet hier diese Nacht, so will ich euch Antwort geben, gleichwie der Ewige zu mir reden wird. Also blieben die Fürsten der Moabiter bei Bileam.

Ruben (30f. 13, 9. 16); später eroberten fie bie Moabiter wieder (Jes. 15, 2). - bas bis gen Mebba (reicht). Go muß nach bem itberlieferten Text übersett werden. Angenscheinlich ift aber biefer verborben. Für bas Relativum 'ascher, bas, welches, ift mit ben Ml. 'esch, Fener, zu lesen, sobag es beißt: mit 39 Feuer (verwiifteten wir) bis gen Medba. - 3 ae= fer, Stadt in Gilead (32, 1; 2 Sam. 24, 5), urspriinglich ben Amoritern gehörig, bann aber bem Stamme Bab zugetheilt, jeboch an bie Leviten abgetreten (30f. 21, 89), fpäter wieber 33 moabitisch (Sef. 16, 8; Ber. 48, 32). - Dg, Ronig ber Amoriter, Deut. 3, 8, vom Riefengefdlecht ber Rephäer, B8. 11. - Bafan, ein Landftrich jenseit bes Jordan, ber an ben hal-

ben Stamm Manaffe fam (Deut. 3, 18; Jof. 13, 30; 21, 6). Es war gebirgig und ausgezeichnet burch feine großen Gichenwalbungen (Sef. 2, 13; Ez. 27, 6) und feine fetten Triften (Ber. 50, 19; Mich. 7, 14). - Ebrei, Sauptftabt von Bafan; bgl. Deut. 1, 4; 3, 10; 30f. 12, 4. — am Strom, b. i. am Euphrat in 22, 5 Mesopotamien (Aram), 23, 7; Deut. 23, 5. ber Rinder feines Bolks: wo Bileam ju haufe mar. - Oberfläche, eig. Auge, 28. 11; Er. 10, 5. 15. — Bgl. iiber Bileam, 31, 8. 16; 2 Betr. 2, 15; Jub. 11; Offb. 2, 14. Er murbe von ben Ifraeliten fpater ermor= bet, Jof. 13, 22. - Ueber bie Rraft ber Ber= 6 fluchungen, vgl. Siob 3, 8. - gleichwie ber 8 Ewige zu mir reben wird 24, 13. -

Und Gott kam zu Bileam, und sprach, Wer sind diese Leute bei bir? Und Bileam 9, 10 fprach zu Gott, Balak, ber Sohn Zippors, ber Moabiter König, hat zu mir gefandt, 11 Siehe, dies Bolf ift aus Aegypten ausgezogen, und bedecket die Oberfläche des Landes; fo komm nun, verwünsche mir's, vielleicht vermag ich dann mit ihm zu streiten, und 12 es zu vertreiben. Gott aber sprach zu Bileam, Gehe nicht mit ihnen; verfluche bas 13 Volk nicht, benn es ift gesegnet. Da stand Bileam bes Morgens auf, und sprach zu den Fürsten Balafs, Gehet bin in euer Land; benn ber Ewige bat's verweigert, 14 mir zu gestatten, daß ich mit euch ziehe. Und die Fürsten ber Moabiter machten sich

auf, kamen zu Balak, und fprachen, Bileam hat fich geweigert, mit uns zu ziehen. Da sandte Balak noch mehre und angesehenere Fürsten, als das erste Mal. 16 Und ba fie zu Bileam famen, fprachen fie zu ihm, Alfo läffet bir fagen Balat, ber

17 Sohn Zippors, Lag bich boch nicht abhalten, zu mir zu ziehen; benn ich will bich gar hoch ehren, und Alles, was du mir sagest, will ich thun; so komm doch, verwünsche

18 mir biefes Bolf. Bileam aber antwortete und fprach zu ben Dienern Balaks, Wenn mir Balak sein Haus voll Silbers und Golbes gabe, so konnte ich doch nicht über-

19 treten ben Befehl bes Ewigen, meines Gottes, Kleines ober Großes zu thun. Aber bleibet nun doch auch ihr diese Nacht hier, daß ich erfahre, was der Ewige

20 weiter mit mir reben werbe. Da kam Gott zu Bileam bes Nachts, und sprach zu ihm, Sind die Manner gekommen bich zu rufen, so mache bich auf, ziehe mit

21 ihnen; doch nur, was ich zu dir reden werde, sollst du thun. Da stand Bileam des Morgens auf, und fattelte seine Eselin, und zog mit ben Fürsten ber Moabiter.

Aber ber Born Gottes entbrannte, daß er hinzog: und ber Engel des Ewigen 22 stellte sich in den Weg als sein Widersacher. Er aber ritt auf seiner Eselin, und 23 feine zwei Diener waren mit ihm. Und die Efelin fah den Engel des Ewigen im Wege stehen, mit einem gegudten Schwert in seiner Band. Und die Gfelin wich

aus von dem Wege, und ging auf's Feld; Bileam aber schlug fie, um fie in ben 24 Weg zu lenken. Da trat ber Engel bes Ewigen in einen Sohlweg zwischen

25 ben Weinbergen, wo auf beiben Seiten Mauern waren. Und ba bie Efelin ben Engel bes Ewigen sah, brückte sie sich an die Wand, und klemmte Bileam ben

26 Fuß an die Wand; da schlug er sie noch mehr. Da ging der Engel des Ewigen weiter, und trat an einen engen Ort, da kein Weg war auszuweichen, weber

27 jur Rechten noch jur Linken. Und ba die Efelin den Engel des Ewigen fah, legte sie sich nieder unter Bileam. Da entbrannte der Zorn Bileams, und er schlug

28 die Eselin mit bem Stocke. Da that ber Ewige ber Efelin ben Mund auf, und sie sprach zu Bileam, Was habe ich dir gethan, daß du mich geschlagen haft schon

29 breimal? Bileam aber fprach zur Efelin, Du haft mich übel behandelt; hatte ich

30 boch ein Schwert in der Hand, ich wollte dich jetzt erwürgen! Da sprach die Efelin zu Bileam, Bin ich nicht beine Eselin, barauf du geritten hast von jeher, bis auf biesen Tag? Habe ich auch je gepfleget dir also zu thun? Er sprach, Nein.

Da öffnete ber Ewige Bileam bie Augen, bag er ben Engel bes Ewigen fah im Wege fteben, mit einem gezückten Schwert in feiner Sand; und er beugete und 32 verneigete sich auf sein Angesicht. Und der Engel des Ewigen sprach zu ihm, Warum hast du beine Eselin geschlagen schon dreimal? Siehe, ich bin ausgegangen als

33 bein Wibersacher; benn ber Weg ift vor meinen Augen ein verberblicher. Und die Eselin hat mich gesehen, und ist vor mir schon dreimal ausgewichen; wenn sie

22 entbrannte, weil er fich mit bem erften Berbot des Unveränderlichen (23, 19) nicht begnügte. Gott ließ ihm feine menschliche Freiheit, und fah fein Thun voraus. Bgl. Bss. 32. 34. 35. - Wrtl.: 32 "ber Weg ift abschüffig vor mir", eine fpriichwörtliche Rebensart für etwas Gefährliches. -

nicht vor mir ausgewichen wäre, hätte ich bich gewiß jest gar erwürget, die Eselin 34 aber leben laffen. Da fprach Bileam zu bem Engel bes Emigen, 3ch habe gefündiget, benn ich habe es nicht gewußt, daß du mir entgegenstündest im Wege; und nun, 35 so bir's nicht gefällt, will ich wieder umkehren. Aber der Engel des Ewigen sprach zu ihm, Zieh hin mit den Männern; aber nichts Anders, als was ich zu dir 36 fagen werbe, follst bu reben; also zog Bilcam mit ben Fürsten Balats. Da nun Balak hörete, daß Bileam kam, zog er aus ihm entgegen in die Stadt ber Moabiter, die da lieget an der Grenze des Arnon, welcher ift an der änfersten Grenze. 37 Und Balak sprach zu Bileam, Habe ich nicht ernstlich zu dir gefandt, und dich rufen laffen? Warum bift bu nicht zu mir gekommen? Bermag ich benn wirklich 38 nicht bich zu ehren? Bileam antwortete ihm, Siehe ich bin zu bir gekommen: liegt es nun in meiner Macht, auch nur das Geringste zu reden? das Wort wel-39 ches Gott mir in den Mund legt, das werde ich reben. Also gog Bileam mit 40 Balak, und fie kamen gen Kirjath- Sugoth. Und Balak Schlachtete Rinder und Schafe, und fandte bavon zu Bileam, und zu ben Fürsten, die bei ihm waren. 41 Und bes Morgens nahm Balat ben Bileam, und führete ihn bin auf die Höhen 1 Baals, bag er von bannen fahe einen Theil bes Bolfes. Und Bileam fprach gu Balat, Baue mir hier sieben Altare, und halte mir bereit hier sieben Farren, und 2 fieben Wibber. Und Balak that, wie Bileam gerebet hatte; und Balak und Bileam 3 opferten auf jedem Altar einen Farren und einen Widder. Und Bileam fprach zu Balak, Stelle dich zu beinem Brandopfer; so will ich hingehen, ob mir vielleicht der Ewige begegne, und was er mir zeigen wird, will ich bir verkünden; und er ging bin 4 allein. Da begegnete Gott bem Bileam; er aber fprach zu ihm, Sieben Altare habe 5 ich zugerichtet, und auf jedem Altar einen Farren und einen Bidder geopfert. Und der Ewige legte bas Wort bem Bileam in ben Mund, und sprach, Kehre zu Balak zurück, 6 und rebe also. Und ba er zu ihm zuruckfehrte, siehe, ba ftand er bei feinem Brandopfer, er und alle Fürsten ber Moabiter. Da hob er an seinen Spruch, und sprach,

Aus Aram ließ mich holen Balak. Moabs König von den Gebirgen des Aufgangs: "Romm, verfluche mir Jakob, und komm, bedräue Ifrael!" Wie soll ich verwünschen, den Gott nicht verwünscht hat? Und wie foll ich bedräuen, den der Ewige nicht bedräuet? 8 Denn vom Gipfel der Felsen sehe ich ihn, 9 und von den Hügeln gewahre ich ihn:

36 Stadt ber Moabiter, eig. 3r = Moab, f. 3. 40 21.15. - fandte: Stücke bes Opferfleifches (vgl. 41 Meh. 8, 10-12) in die Saufer. - einen Theil, wrtl. ein Enbe. Rachher (Bs. 13) fah Bileam einen andern Theil des Bolts, und erft beim britten Male bas ganze Lager (24, 2). allein: bas Wort im Urtert, schephi, ift icon ben älteften Uebersetzern unverftanblich. Die Al. haben gerades Wegs, ber Chald. allein, Sier. schnell, wonach &. eilenb. Reuere überfeten es auf einen Sügel. Diefe Bebeutung ift bie einzige nachweisbare. Aber fie will bier nicht recht paffen. Dem Ginne ift am entsprechendsten die lebersetzung bes Chalb., benn Bileam mochte fich einen Augenblid in die Ginfamfeit zurudziehen, um in prophetische Begeifterung zu gerathen. Wenn man B8. 15 und besonders 24,1 vergleicht, fo wird es wahrscheinlich, daß Bileam einen Bang machte, um zauberische Zeichen zu gewahren und aus biefen heraus zu weiffagen. Man konnte baber ein Wort für Zauberei erwarten, etwa koschpî (gebilbet wie chophschî), allein die Bebeutung "Zauberzeichen suchend" ift sprachlich nicht ficher, sobag wir ben Text nicht ändern dürfen. — Aram, vollständiger: Aram= 7 Naharajim, Aram ber zwei Fliiffe (Euphrat und Tigris), Mesopotamien. — Jakob für Haus ober Rinder Satob, eine mehr bichterische BeSiehe ein Bolk, das abgesondert wohnet und unter die andern Bölker sich nicht rechnen läßt. 10 Wer kann ermessen den Staub Jakobs und die Zahl des vierten Theiles Israels? Möge meine Seele sterben des Todes der Rechtschaffenen, und mein Ende wie dieses Volkes Ende sein.

Da sprach Balak zu Bileam, Was hast du mir gethan! meine Feinde zu verstemntschen habe ich dich holen lassen, und siehe, du segnest gar. Er aber antwortete und sprach, Muß ich nicht getreulich reden, was mir der Ewige in den Mund legt? Und Balak sprach zu ihm, Komm doch mit mir an einen andern Ort, von dannen du das Volk sehen kannst: aber nur sein Ende wirst du sehen, denn ganz darsst du 14 es nicht sehen; und verwünsche es mir von da aus. Und er sührete ihn auf das Feld der Wächter, auf den Gipsel des Pisga, und dauete sieden Altäre, und opferte auf jedem Altar einen Farren und einen Widder. Und Vileam sprach zu Valak, Stelle dich hier zu deinem Brandopfer, ich aber will dort einer Begegnung warten. Und der Ewige begegnete Vileam, und legte ihm das Wort in den Mund, und sprach, Kehre wieder zu Valak zurück, und rede also. Und da er wieder zu ihm kam, siehe, da stand er bei seinem Vrandopser, er und die Fürsten der Moaditer. Und Valak sprach, und sprach

Stehe auf Walak und höre:
Horche auf mich, Sohn Zippors.
Nicht ein Mensch ist Gott, daß er lüge,
noch ein Menschenkind, daß ihn etwas gereue:
Sollte Er etwas fagen, und nicht thun?
follte Er etwas reden, und nicht halten?
Siehe, zu segnen habe ich empfangen:
Und segnet Er, so kann ich's nicht wenden.
Nichts Siteles erblicht man in Jakob,
und kein Unheil sieht man in Israel:
Der Ewige, sein Gott, ist mit ihm
und Königsjubel ist in ihm.
Gott führte ihn heraus aus Aeghpten:
Munter springt er wie ein Büffel.

zeichnung ber Ifraeliten, vgl. B88. 10. 21. 23; 24, 5. 17. 19; Deut. 32, 9; 33, 10; Bf. 14, 7; 9 Jes. 27, 6. 9. — Ueber bas Sichabsonbern und Alleinwohnen bes Bolks, vgl. Deut. 33, 28; 10 Mich. 7, 14. - ben Stanb Jakobs, b. i. bie Menge Jakobs, die so zahlreich ift, als ber Staub ber Erbe. Bgl. die vollere Rebensart Ben. 13, 16. - bes vierten Theiles Ifraels. Ifrael foll fo zahlreich werben, bag nicht fein vierter Theil, geschweige bas Gange, gegahlt werden fann. - ber Rechtschaffenen, hebr. jescharim, eine Anspielung auf ben Namen Ifrael und beffelben Stammes wie jeschurun, f. 3. Deut. 32, 15. - Der Ginn ift: Möchte ich doch ein Mitglied bieses herrlichen Bolfs fein und mit ber gleichen Rube und Frendig=

19

20

21

22

teit meine irdische Laufbahn vollenden können! getreulich reben 22, 38. - einer Begeg = 12, 15 nung warten, nämlich bes Ewigen, vgl. Bs. a. - Nicht ein Menschift Gott, vgl. Sof. 11,9; 19 1 Sam. 15, 29. - Eiteles: Bermerfliches, 21 Götzenbienft, 1 Sam. 15, 23; Jef. 66, 3. - Rb= nigsjubel (1 Sam. 10, 24; 2 Sam. 15, 10; Pf. 89, 16): ber Ausruf "es lebe ber Rönig" bezeichnet eine Rundgabe ber größten Freude bei Erscheinung bes Rönigs unter feinem Beer und ift, wie bas vorhergehende Glied zeigt, bas Bewußtsein, bag ber Ewige felbst ber Rönig fei, jeber ein in Ihm freier Mann, und was in ben Reiben ber Ifraeliten ertont, ift ber Jubel über bie Begenwart Gottes unter ihnen. - Büffel (bebr. 22 re'em), mahrich. wilber Büffel, bgl. Deut. 33, 17;

4

5

6

7

Denn feine Zauberei ift in Jafob, 23 und keine Wahrsagerei in Ifrael: Bu rechter Stunde wird Jakob und Ifrael gefagt was Gott im Werke hat. 24 Siehe, bas Volk wird aufstehen wie eine Löwin, und wie ein Leu wird es sich erheben: Es legt sich nicht, bis es Raub verzehret und das Blut der Erschlagenen getrunken hat.

25 Da sprach Balak zu Bileam, Du sollst es weder verwünschen noch segnen. 26 Bileam aber antwortete, und sprach zu Balak, Sabe ich nicht also zu dir geredet, 27 Alles was der Ewige reden wird, will ich thun? Und Balak sprach zu Bileam, Romm boch, ich will bich an einen andern Ort bringen; ob's vielleicht Gott gefalle, 28 bag bu mir von bort aus bas Bolk vermunicheft. Und Balak brachte ihn auf bie 29 Sohe bes Berges Beor, welcher ausschauet nach ber öben Bufte bin. Und Bileam fprach zu Balak, Baue mir hier fieben Altare, und halte mir bereit hier fieben 30 Farren und fieben Wibber. Und Balak that, wie Bileam gefagt hatte, und opferte auf jedem Altar einen Farren und einen Wibber.

Da nun Bileam fah, bag es bem Ewigen gefiel, Ifrael zu fegnen, ging er nicht, wie die beiden vorigen Male, nach Wahrsagung aus, sondern richtete sein 2 Ungeficht ftracks zu ber Bifte; und hob feine Augen auf, und fah Ifrael, gela-3 gert nach seinen Stämmen: da kam ber Beist Gottes über ihn. Und er hob an seinen Spruch, und sprach,

> Ausspruch Bileams, bes Sohnes Beors: Ausspruch des Mannes mit verschlossenem Auge. Ausspruch bes Hörers göttlicher Rebe, beffen ber schauet bes Allmächtigen Gesichte: Dem beim Sinfinken die Augen geöffnet werden. Wie schön sind deine Zelte, o Jakob: Deine Wohnungen, o Ifrael! Gleich Flußthälern breiten fie fich aus, wie Garten langs bem Strome: Wie Aloëbaume, die ber Ewige gepflanget, wie Cebern längs ben Bewäffern. Seine Zweige träufeln von Waffer: und feine Saat steht in Wasserfülle. Und fein König wird höher fein denn Agag, und sein Königreich wird erhaben sein.

Bf. 22, 22. Die Al. verstehen barunter falfch bas 23 Einhorn. - Denn: Ifrael ift fröhlich in Gott, weil Gott ihm feine Beschliffe zu rechter Zeit 25 fund thut. - Balat will lieber gar feine freie Meußerung als eine gilustige: weil bieses bie Freiheit zu einer ungunftigen einschließt; fein let= ter Borschlag ift nun, ber Prophet foll seinen, bes 28 Rönige. "Gesichtspunkt" fich aneignen. - bben

24, 1 Wifte, f. z. 21,20. - ging nicht: verschmähte bas weitere Suchen von Borbebeutungen. -3 bie beiben vorigen Male 23, 3. 15. - ber=

4 foloffenem: jum innern Schauen. - beim

Binfinken. Sinn: ber in Entziidung, außerer Dhumacht, hinfällt und wie ein Tobter baliegt. bem aber bann bie innern Beiftesaugen ge= öffnet werben: eine im altern Prophetismus gewöhnliche Erscheinung, 1 Sam. 19, 24; vgl. Sef. 8, 11. - Aloëb aume haben ein wohlriechendes 6 Holz. - 3 weige: gewöhnlich "Eimer". Sinn: 7 Baffersegen von oben und von unten, wie Ben. 49, 25. — Agag ist wahrsch. gemeinschaft= licher Name ber Amalekiterkönige, nach 1 Sam. 15, 8, wie "ber Pharao" bei ben Aegyptern. Gemeint ift ein uralter, bamals berühmter, uns

### Die letten Sprüche. Viertes Buch des Gesetzes 24. Der Stern aus Jakob.

8 Gott führte ihn heraus aus Aegypten, munter springt er wie ein Buffel: Er wird die Heiden, seine Widersacher, fressen und ihre Gebeine abnagen, und mit seinen Pfeilen fie zerschmettern. 9 Niedergekauert ist er, gelagert wie ein Löwe und wie eine Löwin; wer will ihn aufjagen? Gesegnet seien, die bich segnen, und verflucht, die dir fluchen. Da entbrannte Balake Born wider Bileam, und er fchlug die Bande gusammen, 10 und sprach zu ihm, Ich habe bich gerufen, daß du meine Feinde verwünschen solltest; 11 und fiehe, gesegnet haft du fie ichon dreimal. Und nun entweiche an beinen Ort. Ich gebachte, dich hoch zu ehren; aber siehe, der Ewige hat dir die Ehre verwehret. 12 Da fprach Bileam ju ibm, Sabe ich nicht auch zu beinen Boten, bie bu ju mir 13 fandteft, alfo gerebet: Wenn mir Balak fein Saus voll Silbers und Goldes gabe, fo könnte ich boch des Ewigen Befehl nicht übertreten, Gutes ober Boses zu thun, nach 14 meinem Herzen; sondern was der Ewige reden wird, will ich auch reden? Und nun siehe, ich ziehe zu meinem Volke; so komm, ich will dir eröffnen, was dies Volk beinem 15 Bolf thun wird in ber Folge ber Zeiten. Und er hob an seinen Spruch, und sprach, Ausspruch Bileams, bes Sohnes Beors:

Ausspruch des Mannes mit verschlossenem Auge. Ausspruch des Hörers göttlicher Rede, 16 bessen der die Erkenntnif des Höchsten hat: Der des Allmächtigen Gesichte schauet. bem beim Sinsinken die Augen geöffnet werben. Ich sehe ihn, aber nicht jett, 17 ich gewahre ihn, aber nicht von nahe: Es geht ein Stern auf aus Jakob, und ein Scepter erhebt sich aus Ifrael, und zerschmettert die Schläfen Moabs und zerschellet alle Söhne des Getümmels. Und die von Edom werden ihm zu eigen, 18 und zu eigen werben ihm die von Seir, seine Feinde: Während Ifrael zu Kraft gelangt. Und es wird herrschen, der aus Jakob kommt: 19 Und vertilgen wird er was aus den Städten entrinnt.

8 aber unbekannter König. — Büffel, vgl. 23, 22. — mit feinen Pfeilen (hebr. chizzav): Ewald liest: die ihn zerschmettern (hebr. mocha-9 zav), wird er zerschmettern. — Löwin, Hiob 4, 11. — aufjagen, vgl. Gen. 49, 9. — Die zweite Bershälste ist aus Gen. 12, 3; 27, 29 entlehnt. — 12, 14 geredet 22, 18. — dir eröffnen, eig. dich berathen. — in der Folge der Zeiten, wie Gen.

15, 16 49, 1. — Bss. 3.4. — bes Höch ften Kunde, Ge17 fichte, welche Gott gibt. — aber nicht jetzt: ich
erblicke ihn in der fernen Zukunft. — Der Stern
und Scepter bebeuten einen mächtigen israelitischen König (vgl. Bs. 7), der die Moabiter einst

besiegen werbe und außerbem alle Söhne bes Getümmels, die unruhigen heidnischen Rach-barvölker, welche Israel stets belästigen. L. ilbersetz das hebr. Wort scheth (vgl. KL. 3, 47), anstatt mit Getümmel, durch Seth: aber an diesen Sohn Adams kann man schon darum nicht benken, weil zu den Sethiten ja auch Irael selbst gehört. — Eine Erinnerung an den Schuß des Verses enthält Ier. 48,45. Für gargar, zerschel-len, eig. unterhöhlen, wird dort gelesen godgod, Scheitel: "und den Scheitel aller Söhne des Getümmels", was besser in den Zusammens hang paßt. — Seir, Gen. 36, 20. 21. — aus 18, 19

Und da er sah die Amalekter, hob er an seinen Spruch, und sprach, Der Bölker Erstling ist Amalek:

Aber sein Lettes eilt zum Untergang.

Und da er sah die Reniter, hob er an seinen Spruch, und sprach, Fest ift beine Wohnung:

Und gesetzt auf einen Felsen bein Rest.

22 Aber boch wird Rain verbrannt werden muffen; Wie lange noch, so führt Affur bich in Gefangenschaft!

23 Und er hob an seinen Spruch, und sprach,

Webe, wer wird leben bleiben, wenn Gott folches thut!

24 Und Schiffe kommen von der Seite der Rittäer her, und brängen Affur und brängen Beber: Aber auch er eilt zum Untergang.

25 Und Bileam machte fich auf, und zog hin, und kehrte zuruck an seinen Ort; und auch Balak zog feines Wegs.

### Bierter Abschnitt: Festsetzung im Oftjordanlande und zweite Bahlung des Bolks. Anhang: Gefet von den Erbtochtern. (25-27.)

Berführung ber Ifraeliten zu Hurerei und Götzendienft. Strafe (25).

Und Ifrael war gelagert in Sittim. Und das Volk begann zu huren mit ber 2 Moabiter Töchtern: welche bas Bolf zu ben Opfern ihrer Götter luben; und bas

3 Bolf af, und betete ihre Götter an. Und Ifrael hangete fich an ben Baal-Peor:

4 ba entbrannte ber Born bes Ewigen über Frael. Und ber Ewige fprach zu Mofes, Nimm alle Häupter bes Bolks zu bir, und lag hängen bie Schuldigen bem Ewigen während bes Tageslichts, auf daß die Zornesglut des Ewigen sich von

5 Frael abwende. Und Moses sprach zu ben Richtern Ifraels, Bringet um ein Jeglicher seine Leute, die sich an den Baal-Peor gehänget haben.

ben Städten, vgl. Siob 24, 12: bie Unterwerfung eines Landes geschieht befb. burch Ginnahme ber festen Stäbte. Aber auch biejenigen, bie fich bem Eroberer burch bie Flucht entziehen, 20 follen vertilgt werben. - Erftling: Amalek ift ein uraltes Bolf, vgl. Gen. 14, 7; 1 Sam. 27, 8. Ueber bie alte Macht ber Amalekiter

vgl. Er. 17; Rum. 24, 7: über ihren Untergang vgl. 1 Sam. 30, 17; 1 Chron. 4, 43. — Lettes, 21 b. h. Ansgang, Enbe. - Reniter, Gen. 15, 19; Richt. 1, 16; 1 Sam. 15, 6. - Felfen: wie bie Amalekiter mit Ebom zusammenhin= gen, so wol auch die Reniter; mahrich. wohnten

fie in ber Gegend bes Beträischen (felfigen) Ara-22 bien. — Rain, b. h. die Reniter, Richt. 4, 11. - berbrannt werben, b. h. ber Bernichtung

24 anheimfallen. - Rittäer, Bewohner ber Infel Chpern, Ben. 10, 4. - Seber, b. h. bie Leute jenseit bes Euphrat, vgl. Gen. 10, 21. - auch er: Affur und Beber bilben ein gusammen-

gehörenbes Banges. Auch ber Sieger geht bem Berberben entgegen. — Sittim, Theil ber 25, 1 Moabitischen Ebene, fonft auch Abel = Sittim, 33, 49. — Ungucht zu Ehren ber Göten war gewöhnlich. Diefen Rath, Ifrael burch Abgötterei und Unzucht zu schwächen, gab Bileam, 31, 16, während er nicht fluchen burfte. Bal. 28. 18. - Baal-Peor, ein Abgott ber Moabiter, 3 30f. 22, 17; wahrich. hatte er feinen Ramen vom Berge Beor, 23, 28. - bie Schulbi= 4 gen, wrtl. "fie". Die "Sänpter" und bie "Richter" (V8. 5) find nämlich biefelben. Alfo nicht die Säupter follen gehängt werben (und bas alle), sonbern es foll die Untersuchung und Beftrafung nach ben Stämmen und Säuptern geschehen. - mährend des Tageslichts, wrtl. angesichts ber Sonne, b. h. bis zum Sonnenuntergang, Deut. 21, 22. 23. Der Miffethä= ter warb erft getobtet, und bann gur Schanbe gehängt, Ben. 40, 19; Jof. 10, 26, vielleicht an=

Und siehe, ein Mann aus ben Kindern Ifrael kam, und brachte ber zu seinen Brüdern eine Midianitin, vor ben Augen Mofes und ber gangen Gemeinde ber Rinder 7 Ifrael, mahrend fie weineten vor der Thur bes Zeltes ber Offenbarung. Da bas sah Vinehas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters; stand er auf 8 mitten aus ber Gemeinde, und nahm einen Spieg in feine Sand: und ging bem ifraelitischen Manne nach hinein in bas innere Gemach, und burchstach sie beibe, ben israelitischen Mann, und bas Weib burch ihre Scham. Da ward gewehret 9 ber Plage und fie wich von den Rindern Ifrael. Und berer, die an der Plage starben, waren vier und zwanzig taufend.

10, 11 Und der Ewige redete zu Moses also: Pinehas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, bes Priefters, hat meinen Grimm gewendet von den Kindern Ifrael, burch sein Eifern um mich in ihrer Mitte, bag ich nicht in meinem Gifer 12 die Kinder Ifrael alle vertilgete. Darum fage, Siehe, ich gebe ihm meinen Bund 13 des Friedens; und er foll haben, und fein Same nach ihm, ben Bund eines immer= währenden Priefterthums, barum daß er für feinen Gott geeifert und die Rinder Ifrael 14 entfündiget hat. Der ifraelitische Mann aber, ber erschlagen ward mit der Midianitin, hieß Simri, ber Sohn Salus, welcher mar ein Fürst eines Baterhauses ber Si-15 meoniter. Und das midianitische Weib, das erschlagen ward, bieg Rosbi, eine Tochter Burs, ber ein Stammhaupt war eines Baterhauses unter ben Mibianitern. 16, 17 Und der Ewige redete zu Moses also: Befeindet die Midianiter, und schlaget sie;

18 benn fie haben euch befeindet mit ihren Ränken, bamit fie euch überliftet haben durch den Peor, und durch ihre Schwester Rosbi, die Tochter des Fürsten der Midianiter, die erschlagen ist am Tage der Plage um des Peors willen.

Zweite Zählung bes Bolfs (26).

Und nach ber Plage: ba sprach ber Ewige zu Moses und Eleasar, bem Sohne 2 Narons, bes Priesters, also: Rehmet auf die Gesammtzahl der ganzen Gemeinde der Kinder Ifrael, von zwanzig Jahren an und drüber, nach ihren Bäterhäusern, alle 3 die in's Heer zu ziehen taugen in Ifrael. Und Moses und Cleafar, ber Priefter, redeten in den Gefilden Moabs, an dem Jordan, Jericho gegenüber, mit ihnen, 4 nämlich: benen, die zwanzig Jahr alt waren und brüber; wie der Ewige Mofes geboten hatte, und ben Kindern Ifrael, die aus Aeghptenland ausgezogen waren. Ruben, der Erstgeborne Ifraels. Die Kinder Ruben aber waren: Hanoch, von dem das Geschlecht der Hanochiter kommt; von Pallu das Geschlecht der Palluiter; 6 von Hezron das Geschlecht ber Hezroniter; von Charmi das Geschlecht der Char-7 miter. Das sind die Geschlechter ber Rubeniter, und es waren ihre Gemufterten 8 brei und vierzig taufend sieben hundert und breißig. Aber die Kinder Ballu waren 9 Eliab. Und die Kinder Eliab waren Nemuel, und Dathan, und Abiram. Das ift der Dathan und Abiram, die Rathsherren, die sich wider Moses und Aaron auflehneten in der Rotte Korah; damals als fie fich wider den Ewigen auflehneten;

genagelt, an eine Art bon Rreng. Erft bie Römer führten die wirkliche Kreuzigung ein. -6 weineten, wegen bes Borns bes Ewigen, nach 8 ber ausgebrochenen Beft. - innere Gemach. eig. bas Gewölbte, ein gewölbtes Gemach, mit einem Vorhang. Das hebr. qubbah ift burch bie spanischen Araber in unsere Sprachen ge= 9 kommen: Alkoven. — Die Zahl ber Gestorbe= nen ift 1 Ror. 10, 8 auf 23,000 angegeben; ein Bedächtniffehler ober Schreibfehler. - Bgl. bie 26, 2 erfte Mufterung Rp. 1 und unfere Tafel, Ginleitung, S. CCCLIX. - rebeten mit ihnen: 3 b. h. mufterten fie, inbem fie bie Gingelnen befragten und fo bie Liften anfertigten. Es ift möglich, daß bas hebr. Wort, bem bie Bebentung bes Ordnens zu Grunde liegt, gerabezu "muftern" beißt. — gegenüber, wrtl. Jordan von Bericho. - auflehneten: eig. einen 9

- 10 und die Erde ihren Mund aufthat, und sie verschlang mit Korah, als die Rotte umkam, als das Feuer zwei hundert und funfzig Manner frag, die zum Wahr-11 zeichen wurden. Aber die Kinder Forah ftarben nicht.
- Die Kinder Simeon nach ihren Geschlechtern waren: von Nemuel bas Geschlecht ber Nemueliter; von Jamin bas Geschlecht ber Jaminiter; von Jachin bas Ge=
- 13 schlecht ber Jachiniter: von Serah bas Geschlecht ber Serahiter; von Saul bas
- 14 Geschlecht ber Sauliter. Das sind die Geschlechter ber Simeoniter, zwei und zwanzig tausend und zwei hundert.
- 15 Die Kinder Gad nach ihren Geschlechtern waren: von Ziphon bas Geschlecht ber Ziphoniter: von Haggi bas Geschlecht ber Haggiter; von Suni bas Geschlecht 16 ber Suniter: von Ofni bas Geschlecht ber Ofniter; von Eri bas Geschlecht ber
- 17 Eriter; von Arod das Geschlecht ber Aroditer; von Areli das Geschlecht der Areliter.
- 18 Das find die Geschlechter ber Kinder Gab, nach ihrer Musterung vierzig tausend und fünf hundert.
- Die Kinder Juda, Ger und Onan, welche beibe starben im Lande Kanaan. 19 20 Es waren aber bie Kinber Juda nach ihren Geschlechtern: von Sela bas Geschlecht ber Selaniter; von Perez bas Geschlecht ber Pereziter; von Serah bas Geschlecht
- 21 ber Serahiter. Aber die Kinder Perez waren: von Hezron das Geschlecht der Hezro-
- 22 niter; von Hamul bas Geschlecht ber Hamuliter. Das find bie Geschlechter Juda, nach ihrer Musterung sechs und siebzig tausend und fünf hundert.
- Die Kinder Ifaschar nach ihren Geschlechtern waren: von Thola das Geschlecht
- 24 ber Tholaiter; von Puva das Geschlecht der Puvaniter: von Jasub das Geschlecht 25 ber Jasubiter; von Simron bas Geschlecht ber Simroniter. Das find bie Geschlechter
- Sfaschar, nach ihrer Mufterung vier und sechzig tausend und brei hundert.
- Die Rinder Sebulon nach ihren Geschlechtern waren: von Sared bas Geschlecht ber Sarediter; von Clon bas Geschlecht ber Cloniter; von Jaheleel bas Geschlecht
- 27 ber Jaheleeliter. Das sind die Geschlechter der Sebuloniter, nach ihrer Mufterung sechzig tausend und fünf hundert.
- Die Kinder Joseph nach ihren Geschlechtern waren: Manaffe und Ephraim. 29 Die Kinder Manaffe maren: von Machir bas Geschlecht ber Machiriter; und
- 30 Machir zeugete Gileat, baber kommt bas Geschlecht ber Gileabiter. Dies sind bie Kinder Gilead: von Hiefer bas Geschlecht ber Hieferiter; von Helek bas Geschlecht
- 31 ber Helekiter: von Afriel bas Geschlecht ber Afrieliter; von Sichem bas Geschlecht
- 32 ber Sichemiter: von Smida bas Geschlecht ber Smiditer; von Hepher bas Geschlecht
- 33 ber Hepheriter. Zelophchab aber war Hephers Sohn, und hatte keine Sohne,
- 34 fondern Töchter; die hießen Mahela, Noa, Hogla, Milka und Thirza. Das sind die Geschlechter Manasse, nach ihrer Musterung zwei und funfzig tausend und sieben hundert.
- Dies sind die Kinder Ephraim nach ihren Geschlechtern: von Suthelah bas 35 Geschlecht ber Suthelahiter; von Becher bas Geschlecht ber Becheriter; von Thahan
- 36 bas Geschlecht ber Thahaniter. Die Kinder aber Suthela find biefe: von Eran 37 bas Geschlecht ber Eraniter. Das find bie Geschlechter ber Kinder Ephraim, nach
  - ihrer Mufterung zwei und breißig tausend und fünf hundert. Das sind bie Kinder Joseph nach ihren Geschlechtern.

Ben. 46, 13; 1 Chron. 7, 1. - Buvaniter Streit erhoben , zankten mit 2c. — Ueber bie 19 Emporung Rorahs f. Rp. 16. - Ger und (wie Selaniter Bs. 20): Die Bunkte geben

vier hundert.

- 38 Die Kinder Benjamin nach ihren Geschlechtern waren: von Bela das Geschlecht ber Belaiter; von Asbel das Geschlecht der Asbeliter; von Ahiram das Geschlecht
- 39 der Uhiramiter: von Sephupham das Geschlecht der Suphamiter; von Hupham
- 40 bas Geschlecht der Huphamiter. Die Kinder aber Bela waren: Ard und Naeman,
- 41 daher das Geschlecht der Arbiter und Naemaniter. Das sind die Kinder Benjamin nach ihren Geschlechtern, und ihrer Gemusterten waren fünf und vierzig tausend und sechs hundert.
- Dies sind die Kinder Dan nach ihren Geschlechtern: von Suham das Geschlecht 43 der Suhamiter: das sind die Geschlechter Dan nach ihren Geschlechtern. Es waren alle Geschlechter der Suhamiter nach ihrer Musterung vier und sechzig tausend und
- 44 Die Kinder Affer nach ihren Geschlechten waren: von Jemna das Geschlecht der Jemniter; von Jeswi das Geschlecht der Jeswiter; von Bria das Geschlecht der
- 45 Briiter. Von den Kindern Bria: von Heber das Geschlecht 'der Hebriter; von 46, 47 Melchiel das Geschlecht der Melchieliter. Und die Tochter Asser hieß Sarach. Das sind die Geschlechter der Kinder Asser, nach ihrer Musterung drei und funfzig
  - tausend und vier hundert.

    48 Die Kinder Naphthali nach ihren Geschlechtern waren: von Jaheziel das Geschlecht der Jahezieliter; von Guni das Geschlecht der Guniter: von Jezer das
  - 50 Geschlecht der Jezeriter; von Sillem das Geschlecht der Sillemiter. Das sind die Geschlechter von Naphthali nach ihren Geschlechtern: und ihrer Gemusterten waren fünf und vierzig tausend und vier hundert.
  - Das sind die Gemusterten der Kinder Ifrael, sechsmal hundert und ein tausend, sieben hundert und dreifig.
- 52, 53 Und der Ewige redete zu Moses also, Diesen soll man das Land austheilen 54 zum Erbe nach der Zahl der Namen. Vielen sollst du viel Erbtheil geben, und Wenigen wenig; einem Jeglichen soll man sein Erbe geben nach Verhältniß seiner
  - 55 Gemusterten. Nur durch's Loos soll man das Land vertheilen; nach den Namen
  - 56 der Stämme ihrer Väter sollen sie Erbtheil bekommen. Nach dem Loos soll man jedem sein Erbe austheilen, es sei viel oder wenig.
  - Und das ist die Musterung der Leviten nach ihren Geschlechtern: von Gerson das Geschlecht der Gersoniter; von Kahath das Geschlecht der Kahathiter; von Me-
  - 58 rari das Geschlecht der Merariter. Dies sind die Geschlechter Levi: Das Geschlecht der Libniter, das Geschlecht der Hebroniter, das Geschlecht der Maheliter, das Geschlecht der Musiter, das Geschlecht der Rorahiter. Kahath aber zeugete Amram.
  - 59 Und Amrams Weib hieß Jochebed, eine Tochter Levis, die ihm geboren ward in Aeghpten; und sie gebar Amram den Aaron und Moses, und ihre Schwester Mirjam.
- 60, 61 Dem Aaron aber ward geboren Nadab, Abihu, Eleasar und Ithamar. Nadab 62 aber und Abihu starben, da sie fremdes Feuer darbrachten vor dem Ewigen. Und ihre Musterung war drei und zwanzig tausend, alles Männliche von einem Monat an und drüber. Denn sie wurden nicht mit gemustert inmitten der Kinder Israel; denn man gab ihnen kein Erbtheil inmitten der Kinder Israel.
- 53-56 f. 27, 1. Der Sinn bieser Berse ergibt sich aus 33, 54. Die erste Bertheilung nach Stämmen und Geschlechtern soll nach der Zahl der gemusterten Männer gehen: die weitere Berstheilung aber innerhalb eines jeden Stammes bestimmt das Loos, mit dessen Ausspruch Jeder

zufrieden sein muß. — Geschlechter Levis 58 nämlich von Gerson, Kahat und Merari, 3, 17 fg., sechs levitische Familien statt der frühern zehn, vgl. Ex. 6, 17. 21. — Levis: Stammvater 59 und Stamm sind hier nicht unterschieden. — starben, Lev. 10, 2. — Kp. 1, 49; 18, 20 fg. — 61, 62

Das ist die Musterung der Kinder Ifrael, welche Moses und Cleafar, der Sobepriefter, mufterten in ben Gefilden Moabs, am Jordan, Bericho gegenüber; 64 und unter biesen war Reiner aus ber Musterung von Moses und Aaron, bem 65 Sobepriefter, welche bie Rinder Ifrael mufterten in ber Wufte Singi. Denn ber Ewige hatte ihnen gefagt, sie follten des Todes sterben in der Wüste, daß Reiner von ihnen übrig bleibe, außer Kaleb, ber Sohn Jephunnes, und Josua, ber Sohn Nuns.

#### Gefet von den Erbtöchtern (27, 1-11).

Und die Töchter Zelophchads, des Sohnes Hephers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machirs, bes Sohnes Manasses, von den Geschlechtern Manasses, des Sohnes Josephs, mit Namen Mahela, Roa, Hogla, Milka und Thirza, famen

2 herzu: und traten vor Mofes, und vor Cleafar, den Sobepriefter, und vor bie Fürsten und die ganze Gemeinde, am Eingange bes Zeltes ber Offenbarung, und

3 sprachen: Unser Bater ift gestorben in ber Buste; aber er war nicht mit unter ber Rotte, die sich zusammenrottete wider ben Ewigen, in der Rotte Rorahs, fondern

4 er ift geftorben um feiner Gunde willen: und er hatte feine Gohne. Warum foll unsers Baters Rame weggenommen werden aus der Mitte seines Geschlechtes, weil er feinen Sohn hat? Bib uns ein Eigenthum mitten unter unsers Baters Brübern.

Da brachte Moses ihre Rechtssache vor den Ewigen. Und der Ewige sprach zu 7 ihm also, Die Töchter Zelophchabs haben recht geredet; geben follst bu ihnen ein Erbeigenthum mitten unter ihres Baters Brübern, und lag ihres Baters Erbe auf 8 fie übergeben. Und zu ben Kindern Ifrael rebe alfo, Wenn Jemand ftirbt, und 9 hat feinen Sohn, fo follt ihr fein Erbe auf feine Tochter übergeben laffen. Sat 10 er auch keine Tochter, fo follt ihr's feinen Brüdern geben. Hat er auch keine 11 Brüder, fo follt ihr's feinen Batersbrüdern geben. Hat er auch keine Batersbrüder,

fo follt ihr's seinem Blutverwandten geben, welcher ihm am nächsten stehet von feinem Geschlecht, daß ber es erbe. Das soll den Kindern Ifrael eine Rechtssatzung fein, wie der Ewige Moses geboten hat.

Mofes foll bas Gebirge Abarim besteigen und Josua an feine Stelle einsetzen (27, 12-23).

12 " Und ber Ewige fprach zu Moses, Steig auf dies Gebirge Abarim, und fiebe 13 bas Land, bas ich ben Kindern Ifrael gegeben habe. Und wenn bu es gesehen haft, follst auch du dich sammeln zu beinen Stammgenossen, wie sich bein Bruder 14 Naron zu ihnen gesammelt hat; dieweil ihr gegen meinen Befehl widerspenftig gewesen

15.27,1 Raleb 14, 23 fg. — Rp. 26, 33; 36, 2; 30f. 3 17,3. - fonbern um feiner Gunbe millen: b. b. um ber allgemeinen menschlichen Sünbhaftigkeit willen und auf gewöhnliche Beife, im Gegensate zur Rotte Rorahs, welche nicht ftarb wie andere Menschen (16, 29). Man fann babei auch wol benken an ben göttlichen Musfbruch, bag bie aus Megnpten ausgezogenen Männer, ihres Ungehorsams wegen, umfommen 8 follten. - Die Tochter hatten nach alter Sitte fein Erbrecht; baber biefe Bestimmung, bie

vom judischen Rechte in folgender Beise ent-

seine Söhne: sind fie tobt, beren Söhne: und in Ermangelung berer die Töchter ber Göhne; fodaß bie Sohnestöchter bie eigenen Töchter, nicht aber die Tochtersöhne die Töchter einer andern Tochter ausschließen. — Abarim 21, 11: 12 zwischen Besbon und bem Gilbenbe bes Tobten Meeres. Der nörblichfte Theil biefes Gebirgs= zugs ift ber Bisga, mit bem Nebo, Jericho gegenüber, als bochftem Gipfel, Dent. 32, 49; 34, 1. - gegeben habe, Deut. 32, 48. 49. -

wickelt wurde: Stirbt ein Erblaffer, fo erben

Maron 20, 24. 28. - widerspenstig 20, 12. 13, 14

seid in der Büste Zin, bei dem Hader der Gemeinde, mich zu verherrlichen durch das Wasser vor ihren Augen. (Das ist das Haderwasser von Kades in der Wüste Zin.)

5, 16 Und Moses redete zu dem Ewigen also: Der Ewige, der Gott der Geister in 17 allem Fleisch, wolle einen Mann setzen über die Gemeinde: der vor ihnen her aussund einziehe, und sie außs und einführe, daß die Gemeinde des Ewigen nicht sei 18 wie Schafe ohne Hirten. Und der Ewige sprach zu Moses, Nimm Issua zu dir, den Sohn Nunß, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn; 19 und stelle ihn vor den Hohepriester Eleasar, und vor die ganze Gemeinde, und 20 gib ihm Besehl vor ihren Augen; und lege von deiner Würde auf ihn, daß ihm 21 gehorche die ganze Gemeinde der Kinder Israel. Und er trete vor den Hohepriester Eleasar, der soll für ihn rathfragen durch den Gottesspruch des Lichts vor dem Ewigen. Nach dessen Besehl sollen außs und einziehen er und alle Kinder Israel mit ihm, und die ganze Gemeinde.

22 Und Moses that, wie ihm der Ewige geboten hatte, und nahm Josua, und 23 stellete ihn vor den Hohepriester Eleasar, und vor die ganze Gemeinde; und legte seine Hände auf ihn, und gab ihm Besehl, wie der Ewige durch Moses geredet hatte.

# Fünfter Abschnitt: Nachtrag von den Opfern und Gelübden. (28-30.)

Tägliches Opfer. Sabbaths=, Neumonds= und Festopfer (28-30, 1).

1, 2 Und der Ewige redete zu Moses also: Gediete den Kindern Ifrael, und sprich zu ihnen, Habet Acht, daß ihr meine Opfergabe, meine Feueropferspeise zum liebs lichen Geruch mir darbringet zu ihrer Zeit. Und sprich zu ihnen, Das ist das Feueropfer, das ihr dem Ewigen darbringen sollt: jährige Lämmer, die ohne Fehl sind, täglich zwei als beständiges Brandopfer; das eine Lamm sollst du des Mors gens, das andere gegen Abend opfern; dazu ein Zehntel Epha Semmelmehls zum Speisopfer, angemacht mit Del, aus zerstoßenen Oliven, einem Viertel Hin. (Das ist das tägliche Brandopfer, das an dem Berge Sinai geopfert ward, zum lieblichen Veruch, ein Feueropfer dem Ewigen.) Dazu sein Transopfer, je zu einem Lamm ein Viertel Hin. Im Heiligthum sollst du spenden das Transopfer von Würzwein dem Ewigen. Das andere Lamm aber sollst du gegen Abend opfern, mit demselben Speisopfer und Transopfer wie des Morgens, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Ewigen.

9 Am Ruhetage aber zwei jährige Lämmer ohne Fehl, und zwei Zehntel Semmel10 mehls zum Speisopfer, angemacht mit Oel, und sein Transopfer. Das ist das Brandopfer eines jeglichen Ruhetages, über das tägliche Brandopfer, sammt seinem Transopfer.

11 Aber am ersten Tage eurer Monate sollt ihr dem Ewigen ein Brandopfer bar= 12 bringen, zwei junge Farren, Sinen Widder, sieben jährige Lämmer ohne Fehl; und

— Die eingeklammerten Worte des Textes sind 16 offenbar blos Zusatz aus späterer Zeit. — Gott der Geister in allem Fleisch, f. z. 16, 22.

20 - Wirbe: einen Theil beiner Majestät und

21 Bunderkraft. — Lichts, wrtl. Urim, die heiligen Zeichen des Hohepriesters, Er. 28, 30. —

28,2,3 Speise, Lev. 3, 11; 21, 6. — beständiges, 4 b. h. tägliches, Ex. 29, 38—42. — gegen

5 Abend, Er. 12, 6. - gerftogenen, f. 3.

Ex. 27, 20. — Im Heiligthum, d. h. nicht 7 im Heiligen, im Gegensatzum Allerheiligsten, sondern das Trankopfer wurde wahrsch. um den Brandopferaltar geschüttet, der bekanntlich im Borhofe stand. "Im Heiligthum" steht also allgemein, wie zuweilen der Ausdruck "vor dem Ewigen", s. z. Lev. 1, 3. — Würzwein, eig. starkes, berauschendes Getränk. — Nach den 11 Büchern Leviticus und Numeri sind die Neumonde

29

je drei Zehntel Semmelmehls zum Speisopfer, angemacht mit Del, zu Einem Farren, und zwei Zehntel Semmelmehls zum Speisopfer, angemacht mit Del, zu Einem

13 Bibber; und je ein Zehntel Semmelmehls zum Speisopfer, angemacht mit Del, zu Einem Lamm. Das ift ein Brandopfer lieblichen Geruchs, ein Feueropfer bem

14 Ewigen. Und ihre Trankopfer feien: ein halbes Sin Wein zum Farren, ein Drittel Hin zum Widder und ein Viertel Hin zum Lamm. Das ift bas Brandopfer eines

15 jeglichen Neumonds im Jahr. Und man foll Ginen Ziegenbock jum Gubnopfer dem Ewigen opfern über das tägliche Brandopfer und sein Transopfer.

Und am vierzehnten Tage bes ersten Monats ist das Passah des Ewigen. Und 16, 17 18 am funfzehnten Tage besselben Monats ist Fest; sieben Tage soll man ungefänertes Brod effen. Um ersten Tage foll beilige Versammlung fein; feinerlei Werktags=

19 arbeit follt ihr baran thun. Und follt bem Ewigen ein Feneropfer, ein Brandopfer barbringen, zwei junge Farren, Einen Wibber, sieben jährige Lämmer, alle

20 ohne Fehl; sammt ihren Speisopfern, brei Zehntel Semmelmehls, angemacht mit

21 Del, opfert zum Farren, und zwei Zehntel zum Widder; und je ein Zehntel opfere 22 zu jeglichem von ben sieben Lämmern; bagu Einen Bock zum Sühnopfer, bag ihr

23 entfündiget werbet. Außer bem Brandopfer bes Morgens, bas ein tägliches Brand-

24 opfer ift, follt ihr bies opfern. Nach bieser Beise sollt ihr alle Tage, die sieben Tage lang, opfern, eine Feneropferspeise lieblichen Geruchs bem Ewigen; außer bem täglichen

25 Brandopfer werbe es bargebracht fammt seinem Trankopfer. Und am siebenten Tage foll euch heilige Versammlung sein; keinerlei Werktagsarbeit sollt ihr baran thun.

Und am Tage ber Erstlinge, wenn ihr barbringt bas neue Speisopfer bem 26 Ewigen, wenn eure sieben Wochen um find, foll euch heilige Versammlung sein;

27 feinerlei Werktagearbeit follt ihr baran thun. Und follt bem Ewigen Brandopfer barbringen zum lieblichen Geruch, zwei junge Farren, Ginen Widder, sieben jährige

28 Lämmer; sammt ihrem Speisopfer, brei Zehnteln Semmelmehls, angemacht mit Del,

29 zu Einem Farren, zwei Zehnteln zu Einem Widder: und je einem Behntel zu jeglichem

30, 31 ber fieben Lämmer; und Ginen Ziegenbock, euch zu entfündigen. Dies follt ihr thun außer dem täglichen Brandopfer mit seinem Speisopfer. Ohne Tehl follen fie euch sein: bazu ihre Trankopfer.

Und am ersten Tage des siebenten Monats soll euch heilige Versammlung sein: keinerlei Werktagsarbeit follt ihr baran thun. Ein Tag des Trompetenschalls

2 foll er euch fein. Und opfert ein Brandopfer zum lieblichen Geruch bem Ewigen,

3 Einen jungen Farren, Cinen Widder, sieben jährige Lämmer, ohne Tehl; bagu ihr Speisopfer, brei Zehntel Semmelmehls, angemacht mit Del zum Farren, zwei

4. 5 Zehntel zum Widder; und Ein Zehntel zu jeglichem der fieben gammer; auch Ginen

6 Ziegenbock als Sühnopfer, euch zu entstündigen; außer dem Brandopfer des Neumonds und feinem Speisopfer, und bem täglichen Brandopfer, mit seinem Speis= opfer, und ihren Trankopfern, nach ihrer Ordnung; zum lieblichen Geruch, ein Feneropfer dem Ewigen.

Und am zehnten Tage dieses siebenten Monats foll euch heilige Versammlung

8 fein; und ihr follt eure Seelen bemüthigen: feinerlei Arbeit follt ihr baran thun;

feine eigentlichen Festtage. Rube wird an ihnen nicht geboten, sondern sie werben nur durch

16 vermehrte Opfer ausgezeichnet. - Paffah, 18 Leb. 23, 5 fg. - Werktagsarbeit, f. 3.

26 Leb. 23, 7. - Tag ber Erftlinge: Bfingften, Lev. 23, 15 fg. - Bochen: Die fieben Wochen von Oftern bis Pfingften. - Tag bes 29. 1 Trompetenschalls, b. i. ber Tag, beffen Feier burch Trompeten= und Posaunenschall angeklindigt wird, Lev. 23, 24. - enre 7 Seelen bemüthigen, b. b. faften, f. 3. Lev. 16, 29. - Der Rame ,, Entfündigungs.

sondern ein Brandopfer dem Ewigen zum lieblichen Geruch barbringen, Einen 9 jungen Farren, Einen Widder, sieben jährige Lämmer, alle ohne Fehl; mit ihren Speisopfern, drei Zehnteln Semmelmehls, angemacht mit Del, zum Farren, zwei 0. 11 Behnteln zu Einem Widder: je einem Zehntel zu jeglichem der sieben Lämmer; bazu

Einen Ziegenbock zum Guhnopfer außer bem Guhnopfer ber Entsundigung, und bem täglichen Brandopfer, mit seinem Speisopfer, und ihren Trankopfern.

Und am funfzehnten Tag des siebenten Monats soll euch heilige Versammlung 12 sein. Reinerlei Werktagsarbeit sollt ihr daran thun, und sollt dem Ewigen ein Fest 13 feiern sieben Tage. Und sollt ein Brandopfer barbringen, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Ewigen, breizehn junge Farren, zwei Widder, vierzehn jährige Läm-14 mer, alle ohne Tehl; fammt ihrem Speisopfer, drei Zehnteln Semmelmehls, an-

gemacht mit Del, zu jeglichem ber breizehn Farren, zwei Zehnteln zu jeglichem ber 16 zwei Widder; und je einem Zehntel zu jeglichem der vierzehn gammer; bazu Einen

Biegenbock zum Guhnopfer, außer bem täglichen Brandopfer, mit feinem Speisopfer, und seinem Trankopfer.

Und am zweiten Tage zwölf junge Farren, zwei Widder, vierzehn jährige Läm= 18 mer, ohne Jehl; mit ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern, zu den Farren, zu

19 ben Widdern, und zu ben lämmern, nach ihrer Zahl, nach Borfchrift; bagu Ginen Ziegenbock zum Sühnopfer, außer dem täglichen Brandopfer, mit seinem Speis= opfer, und den Trankopfern dazu.

Und am britten Tage elf Farren, zwei Widder, vierzehn jährige Lämmer, ohne 20 21 Fehl; mit ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern, zu den Farren, zu den Wid-

22 bern, und zu ben lämmern, nach ihrer Zahl, nach Borschrift; bagu Ginen Bock jum Sühnopfer, außer bem täglichen Brandopfer, mit seinem Speisopfer, und seinem Trankopfer.

Und am vierten Tage zehn Farren, zwei Widder, vierzehn jährige Lämmer. 23 24 ohne Kehl; mit ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern, zu ben Farren, zu ben 25 Widdern, und zu ben Lämmern, nach ihrer Zahl, nach Borschrift; bagu Einen Ziegenbock zum Suhnopfer, außer bem täglichen Brandopfer, mit feinem Speisopfer, und seinem Trankopfer.

Und am fünften Tage neun Farren, zwei Widder, vierzehn jährige Lämmer 27 ohne Fehl; sammt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern, zu den Farren, zu 28 ben Wibbern, und zu ben lämmern, nach ihrer Zahl, nach Borschrift; bazu Ginen Bock zum Sühnopfer, außer bem täglichen Brandopfer, mit seinem Speisopfer. und seinem Trankopfer.

Und am sechsten Tage acht Farren, zwei Widder, vierzehn jährige Lämmer, 29 30 ohne Fehl; sammt ihrem Speisopfer und ihren Tranfopfern, zu ben Farren, zu ben 31 Wibbern, und zu ben Cammern, nach ihrer Zahl, nach Borfchrift; bazu Einen Bock zum Gühnopfer, außer bem täglichen Brandopfer, mit feinem Speisopfer, und seinen Trankopfern.

Und am siebenten Tage sieben Farren, zwei Widder, vierzehn jährige Lämmer, 32 33 ohne Fehl; sammt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern, zu den Farren, zu 34 ben Widdern, und zu den lämmern, nach ihrer Zahl, nach Borschrift; dazu Ginen Bod zum Guhnopfer, außer bem täglichen Brandopfer, mit feinem Speisopfer. und seinem Trankopfer.

Und am achten Tage soll eure Festversammlung sein; keinerlei Werktagsarbeit 35 36 follt ihr baran thun: und follt ein Brandopfer bringen, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Ewigen, Einen Farren, Einen Widder, sieben jährige Lämmer, ohne 37 Fehl: fammt ihrem Speisopfer und ihren Trankopfern, zu dem Farren, zu dem

38 Widder, und zu den Lämmern, nach ihrer Zahl, nach Vorschrift; dazu Einen Bock zum Sühnopfer, außer dem täglichen Brandopfer, mit seinem Speisopfer, und

39 seinem Trankopfer. Diese Opfer sollt ihr dem Ewigen bringen an euern Festen; außer dem, was ihr gelobet, und freiwillig gebet, zu Brandopfern, Speisopfern, Trankopfern und Heilsopfern.

Und Moses sagte den Kindern Ifrael Alles, wie ihm der Ewige geboten hatte.

Bon Gelibben und Berbindniffen (30, 2-17). Und Moses redete zu den Häuptern der Stämme der Kinder Ifrael also, Das 3 ift's, was ber Ewige geboten hat: wenn Jemand bem Ewigen ein Belübbe thut, ober einen Eid schwöret, durch den er seine Seele verbindet zu einer Enthaltung, der foll sein Wort nicht brechen, sondern Alles thun, wie es aus seinem Munde 4 ausgegangen. Und wenn ein Weibsbild bem Ewigen ein Gelübbe thut, und sich zu einer Enthaltung verbindet, mährend sie noch als Jungfrau in ihres Baters 5 Saufe ift; und ihr Gelübbe und Berbindniß, bas fie ihrer Seele auferlegt hat, fommt vor ihren Bater, und er schweigt dazu; fo gelten alle ihre Gelübde, und 6 jegliches Berbindniß, das fie ihrer Seele auferlegt hat. Wenn aber ber Bater ihr wehret des Tages, da er's höret: so gilt kein Gelübde noch Berbindnif, das fie ihrer Seele auferlegt hat; und ber Ewige wird ihr vergeben, weil ihr Bater ihr 7 gewehret bat. Befommt fie aber einen Mann, und nimmt ein Gelübde auf fich, ober ift ihren Lippen ein unbedachtsames Wort entfahren, das ihre Seele 8 bindet: und ber Mann höret's, und schweiget dazu bes Tages, ba er's höret; so 9 gilt ihr Gelübbe und Verbindniß, bas fie ihrer Seele auferlegt hat. Wenn aber ber Mann ihr wehret des Tages, da er's höret, und hebet auf ihr Gelübde, das sie auf sich genommen, und das ihren Lippen entfahrene Wort, das ihre Seele bindet; 10 fo wird ber Ewige ihr vergeben. Aber bas Gelübde einer Wittme und einer Berftoffenen, jegliches Berbindniß, das fie ihrer Seele auferlegt, foll gultig fein für fie. 11 Und wenn fie in ihres Mannes Hause etwas gelobet ober sich durch einen Gib 12 ein Berbindniß auferlegt hat; und ihr Mann hat's gehöret, und bagu geschwiegen, und ihr nicht gewehret: so gelten alle ihre Gelübte, und jegliches Berbindnif, bas 13 fie ihrer Seele auferlegt hat. Hat es aber ihr Mann aufgehoben bes Tages, da er's borete; fo gilt nichts von bem, was über ihre Lippen gegangen ift, fei es ein Gelübde oder ein Verbindniß: ihr Mann hat's aufgehoben, und der Ewige wird ihr

14 vergeben. Jedes Gelübbe, und jedes eidliche Verbindniß zur Demuthigung ber

15 Seele mag ihr Mann bestätigen ober aufheben. Wenn er aber dazu schweiget von einem Tage zum andern: so bestätiget er alle ihre Gelübbe ober Verbindnisse, die sibernommen hat, nämlich dadurch, daß er dazu geschwiegen des Tages, da er's 16 hörete. Wird er's aber bennoch aufheben, nachdem er's gehöret hatte; so soll er

16 hörete. Wird er's aber dennoch aufheben, nachdem er's gehöret hatte; so soll er ihre Schuld tragen.

17 Das sind die Satzungen, die der Ewige Moses geboten hat, zwischen dem Mann und seinem Weibe, zwischen dem Vater und seiner Tochter, die als Jungfrau in ihres Vaters Hause ist.

30, 8 Gelibbe, vgl. Lev. 27, 2; Dent. 23, 22. Es bebentet bas Bersprechen, etwas zu thun, wie Verbindniß bas Bersprechen, sich einer 6 Sache zu enthalten. — vergeben: sie erlassen.

— entfähret, Lev. 5, 4. — Berstoßenen, 7, 10 b. i. Geschiebenen. Der Shemann hatte bas Recht (boch f. Deut. 22, 19. 29), sein Weib auf einen Scheibebrief hin zu entlassen. — Demit 14

Sechster Abschnitt, enthaltend verschiedene Anhänge: Besiegung der Midianiter; von Vertheilung des Ostjordanlandes; Lagerverzeichniß; Grenzen des Gelobten Landes; Freistädte; Geset über die Ehen der Erbtöchter.

(31 - 36.)

Sieg über bie Mibianiter und Berfahren mit ber Beute (31).

Und ber Ewige rebete zu Moses also: Nimm Rache für die Kinder Ifrael an 1, 2 ben Midianitern; hernach follst bu ju beinen Stammgenoffen gesammelt werben. 3 Da rebete Moses zu bem Bolf also, Ruftet unter euch Manner zum Beereszuge 4 wiber bie Mibianiter, baf fie fur ben Ewigen Rache üben an ben Mibianitern; aus allen Stämmen Ifraels follt ihr je taufend aus bem Stamm zu bem Heereszuge schicken. 5 Mlfo wurden ausgehoben aus ben Taufenden Ifraels, je taufend aus einem Stamme, 6 zwölf taufend gerüftet zum Heereszug. Und Moses schickte fie, taufend von jedem Stamme, zum Heereszuge, und mit ihnen Pinehas, ben Sohn Cleafars, bes Priefters: 7 die heiligen Geräthe, und die Trompeten zum garmblasen führte er mit sich. Und fie zogen in Schlachtordnung wider die Midianiter, wie ber Ewige Mofes geboten 8 hatte, und erwürgeten Alles, was männlich war. Und außer ihren Leuten, die sie erschlagen, erwürgeten fie auch die Könige der Midianiter, nämlich Evi, Refem, Bur, Hur und Reba, fünf Könige ber Midianiter; und Bileam, ben Sohn Beors, erwür-9 geten fie auch mit bem Schwert. Und bie Rinder Ifrael führten gefangen meg bie Weiber der Midianiter und ihre Kindlein; all ihr Bieh, all ihre Heerden, und all ihre 10 Buter erbeuteten fie. Und fie verbrannten mit Feuer all ihre Städte, ba fie wohneten, 11 und all ihre festen Lager; und nahmen alle Beute, und Alles was zu nehmen war, au 12 Menschen und Bieh; und brachten's zu Moses und zu Gleafar, bem Hohepriefter, und au ber Gemeinde der Kinder Ifrael, nämlich die Gefangenen, und bas genommene Bieh, und das geraubte Gut in's Lager, auf der Moabiter Gefilde, die am Jor-13 ban liegen, Jericho gegenüber. Und Mofes und Cleafar, ber Briefter, und alle 14 Fürsten ber Gemeinde, gingen ihnen entgegen hinaus vor bas Lager. Und Mofes ward febr zornig über die Obersten des Heers, welche Hauptleute über taufend und 15 über hundert waren, die von dem Heereszuge famen: und fprach zu ihnen. Warum 16 habt ihr alle Weiber leben laffen? Diese verleiteten ja bie Kinder Ifrael auf Bileams Rath zur Untreue gegen den Ewigen wegen bes Peor, baber bie Blage kam 17 über die Gemeinde des Ewigen. So erwürget nun Alles, was mänulich ist unter

sein, die Weibsbilder sind, und nicht Männer im Beilager erkannt haben, die laffet für 19 euch leben. Ihr aber lagert euch außerhalb des Lagers sieben Tage, Alle die Jemans den erwürget, oder Erschlagene angerühret haben, daß ihr euch entsündiget am dritten

18 ben Kindlein, und alle Weiber, die Männer im Beilager erkannt haben; aber alle Kind-

31, 2 thigung, f. z. Lev. 16, s1. — Mibianiter 25,17; vgl. 22, 6. 7. — gesammelt 27,13. — 5 ausgehoben, die Al. haben "abgezählt": diese Uebersetzung ist wol richtiger als die gesowähnliche "übergeben". — Pinehas 25, 7. — heiligen Geräthe: hierunter ist zunächst die Bundeslade gemeint, die öster mit in den Krieg genommen wurde, vgl. 1 Sam. 4, 5. Da man Gott auf dem Deckel der Bundeslade thronend

bachte, so glaubte das Heer burch die unmittelbare Gegenwart Gottes vor jeder Gesahr
geschützt und des Sieges gewiß zu sein. —
Neber die Lärmtrompeten vgl. 10, 6. —
sührte er mit sich, wrtl. in seiner Hand. —
— sesten Lager, ähnlich Burgen, dasselbe 10
Wort, wie Gen. 25, 16. — Die Bersührung 16
zum unzüchtigen Dienste des Baal-Beor ist
hier gemeint, 25, 1 fg. — Rum. 19, 11. — 19

20 und siebenten Tage, sammt benen, die ihr gefangen genommen habt. Und alle Kleider, und alles Geräthe von Leber, und Alles was von Ziegenhaar gemacht ift, und alles

21 hölzerne Geräth sollt ihr euch entstündigen. Und Eleasar, der Priester, sprach zu dem Kriegsvolk, das in den Streit gezogen war, Das ist das verordnete Gesetz, welches

22 der Ewige Moses geboten hat: allein das Gold, Silber, Erz, Gifen, Zinn und Blei;

23 Alles was das Feuer leibet, follt ihr durch's Feuer lassen gehen, daß es rein werde; doch soll es mit dem Reinigungswasser entsündiget werden. Aber Alles, was

24 nicht Feuer leibet, sollt ihr durch's Wasser gehen lassen. Und sollt eure Kleider waschen am siebenten Tage, so werdet ihr rein; und darnach mögt ihr ins Lager kommen.

25, 26 Und der Ewige redete zu Moses also: Nimm auf die Gesammtzahl von Allem was als Beute weggeführt worden, beides an Menschen und Vieh, du und Eleasar,

27 der Priester, und die Stammhäupter der Gemeinde; und gib die eine Hälfte bavon denen, die in's Heer ausgezogen sind, und den Arieg geführt haben, und die andere

28 Hälfte ber ganzen Gemeinde. Und du sollst dem Ewigen erheben eine Abgabe von den Kriegsleuten, die in's Heer gezogen sind, je von fünf Hunderten ein Stück, an

29 Menschen, Rindern, Efeln und Schafen. Bon ihrer Halfte follt ihr es nehmen,

30 und bem Priester Cleasar sollst du es geben zur Hebe bem Ewigen. Aber von der Hälfte der Kinder Israel sollst du von je funfzig Stück Eines herausnehmen, an Menschen, an allem Vieh, Rindern, Cseln und Kleinvieh, und sollst es den Leviten

31 geben, die der Hut warten an der Wohnung des Ewigen. Und Mofes und Eleafar,

32 der Priefter, thaten wie der Ewige Moses geboten hatte. Und es war des Uebrigsgebliebenen von der Beute, welche das Kriegsvolk gemacht hatte, sechs hundert und

33, 34 fünf und siebzig tausend Schafe; und zwei und siebzig tausend Rinder; und ein und

35 fechzig taufend Efel; und an Menschenseelen, Beibsbilber, die keinen Mann im Bei-

36 lager erkannt hatten, im Ganzen zwei und dreißig tausend Seelen. Und die Hälfte, die benen, so in's Heer gezogen waren, gehörte, war an der Zahl drei hundert und

37 sieben und breißig tausend und fünf hundert Schafe; davon wurden dem Ewigen

38 zur Abgabe sechs hundert fünf und siebzig Schafe. Ferner, sechs und dreißig

39 tausend Rinder; davon wurden dem Ewigen zur Abgabe zwei und siebzig. Ferner, dreißig tausend und fünf hundert Esel; davon wurden dem Ewigen zur Abgabe

40 ein und fechzig. Ferner, Menschenseelen sechzehn taufend; davon wurden dem Emi-

41 gen zur Abgabe zwei und dreißig Seelen. Und Mofes gab folche Abgabe zur Hebe

42 des Ewigen dem Priefter Eleafar, wie ihm der Ewige geboten hatte. Aber die andere Hälfte, die Moses den Kindern Ifrael zutheilete von den Kriegsleuten:

43 nämlich die der Gemeinde zuständige, war auch drei hundert und sieben und dreißig

44, 45 tausend, fünf hundert Schafe; sechs und dreißig tausend Rinder; dreißig tausend

46, 47 und fünf hundert Esel; und sechzehn tausend Menschenseelen; von dieser Hälfte für die Kinder Ifrael, nahm Moses je Ein Stück heraus von Funfzigen, von den Menschen, und vom Vieh, und gab es den Leviten, welche der Hut warteten an der Wohnung des Ewigen, wie der Ewige Moses geboten hatte.

48 Und es naheten herzu die Obersten über die Tausende des Kriegsvolfs, die

49 Hauptleute über tausend und über hundert, zu Moses; und sprachen zu ihm, Deine Knechte haben die Gesammtzahl ber Kriegsleute aufgenommen, die unter unserm

50 Befehle gewesen sind, und uns fehlet nicht Einer. Darum bringen wir dem Ewigen als Opfergabe, was ein Jeglicher gefunden hat von goldenem Geräthe, Ketten, Armgeschmeide, Ringe, Ohrgehänge und Goldperlen, unsere Seelen zu entsündigen

23,26,fg. — Reinigung 8 waffer 19, 9. — Nach un- funfzigmal mehr als die andern Ifraeliten. — gefährer Berechnung erhielt der Soldat wol Darum: aus Dankbarkeit. — Bgl. Ex. 35, 22. — 50

- 51 vor dem Ewigen. Und Moses, sammt dem Briefter Eleafar, nahm von ihnen bas 52 Gold allerlei fünftlichen Geraths. Und alles Goldes Bebe, bas fie bem Ewigen hoben, war sechzehn tausend und sieben hundert und funfzig Sekel, von den Haupt= 53 leuten über taufend und über hundert. Die gemeinen Rriegsleute aber behielten
- 54 ein Jeglicher seine Beute. Und Moses, mit Eleafar, dem Priefter, nahm bas Gold von ben Hauptleuten über tausend und über hundert, und brachten's in das Zelt ber Offenbarung, jum Gedächtniß ber Kinder Ifrael vor dem Emigen.

Ruben, Gab und halb Manaffe empfangen bas Land im Often bes Jordan (32). Die Kinder Ruben und die Kinder Gad hatten über die Magen viel Bieh, und faben, 2 daß das Land Jaefer und das Land Gilead beguem zur Biebzucht fei; und fie kamen, und fprachen zu Mofes und zu bem Briefter Elegfar, und zu ben Fürften ber Gemeinbe 3. 4 alfo: Ataroth, Dibon, Jaefer, Rimra, Besbon, Eleale, Sebam, Nebo und Beon; bas Rand, das der Ewige geschlagen hat vor der Gemeinde Ifraels, ist ein gutes Weibeland; 5 und wir, beine Knechte, haben Seerden. Und fprachen weiter, Saben wir Gnabe por bir gefunden, fo gib dies Land beinen Anechten zu eigen, lag uns nicht über ben 6 Jorban gieben. Mofes fprach zu ihnen, Gure Bruber follen in ben Streit gieben, und 7 ihr wollt hier mußig sigen? und warum wollet ihr der Kinder Ifrael Bergen abwendig machen, daß sie nicht hinüberziehen in das Land, das ihnen der Ewige gegeben hat? 8 Alfo thaten auch eure Bater, ba ich fie aussandte von Rades-Barnea, bas Land 9 zu schauen; und da sie hinaufgekommen waren bis zum Flugthal Effol, und gesehen hatten bas Land, machten fie bas Berg ber Kinder Ifrael abwendig, baß fie nicht 10 in das Land hineingehen wollten, das ihnen der Ewige gegeben. Und bes Ewigen 11 Born entbrannte zu berselbigen Zeit, daß er also schwur: Diese Leute, bie aus Aeghpten heraufgezogen sind, von zwanzig Jahren an und drüber, sollen nie bas Land seben, das ich Abraham, Isaaf und Jakob zugeschworen habe, weil sie mir nicht voll-12 fommen gehorsam gewesen find; ausgenommen Raleb, ben Sohn Jephunnes, ben Kenisiter, und Josua, ben Sohn Runs; benn sie find bem Ewigen vollkommen 13 gehorfam gewesen. Also entbrannte bes Ewigen Born über Ifrael, und er ließ fie bin und ber in der Wüste gieben, vierzig Jahr, bis daß ausgestorben war bas 14 ganze Geschlecht, das übel gethan hatte in den Augen des Ewigen. Und fiebe, ibr tretet nun an eurer Bater Statt, eine Sünderbrut, um noch zu mehren ben grimmigen 15 Born bes Ewigen wider Ifrael. Denn wenn ihr euch von ihm zurückziehet, fo wird Er fie noch länger in der Wifte laffen, und ihr werdet verderblich handeln für dies 16 gange Bolf. Da traten fie zu ihm, und fprachen, Wir wollen nur Schafburben bier 17 bauen für unfer Bieb, und Städte für unfere Rindlein: wir aber wollen uns eilends

ruften und einherziehen an der Spite ber Rinder Ifrael, bis daß wir fie bringen an ihren Ort. Unsere Rindlein follen in ben festen Städten bleiben, um ber 18 Einwohner bes Landes willen. Wir wollen nicht heimkehren, bis die Kinder Ifrael 19 erlangt haben ein Jeglicher fein Erbe. Denn wir wollen nicht mit ihnen

276

32, 3 Ataroth, Jof. 16, 2, beim Berge Attarus. - Dibon und Jaefer, f. 3. 21, 30. -Rimra, fonft Beth = Nimrah, Bs. 36; 3of. 13, 27, jest Remrin, fublich von Galt; vgl. Jef. 15, 6. - Hesbon, f. z. 21, 25. -Eleale, Jef. 15, 4; 16, 9. - Gebam ift gleich Gibmab, Jef. 16, 8. 9; 3of. 13, 19. -Rebo, mabrich, nicht weit vom Berge gleichen

Ramens, Jef. 15, 2. - Beon, nach Gufebius nenn Millien von hesbon, wol gleich Baal-Meon, Jof. 13, 17. - ausfandte 13, 2 fg. - 8 vollkommen 14, 24. - Renisiter: vgl. 11, 12 Ben. 15, 19. Jebenfalls gehörte er zum Stamme Juda, Jos. 15, 17. - Hirden, wrtl. 16 Ginfriedigungen, wol aus Steinen. Bauen bebeutet oft fo viel als Wieberherftel-

Erbtheil erlangen jenseit bes Jordan und weiter hin, sondern unser Erbe soll uns 20 jenfeit des Fordan gegen Sonnenaufgang gefallen fein. Da fprach Mofes zu ihnen, Wenn ihr biefes thun wollt, daß ihr euch ruftet jum Streit vor bem Ewi-21 gen: und über ben Jordan vor bem Ewigen gieht, Jeglicher, ber unter euch ge-22 ruftet ift, bis Er seine Feinde austreibe vor seinem Angesicht weg: und bas Land unterthan werde dem Ewigen, und bann erft umwendet, so sollt ihr eurer Pflicht ledig fein vor dem Ewigen und vor Ifrael, und follt dies Land zu eigen haben 23 vor bem Ewigen. Wenn ihr aber nicht also thun wollt; siehe, so habt ihr euch an bem Ewigen versündigt, und erfahret eure Gundenstrafe, bie euch treffen 24 wirb. Bauet euch nun Stäbte für eure Rinblein, und Surben für euer Rlein-25 vieh, und thut, was ihr geredet habt. Da sprachen die Kinder Gad und die Kinder Ruben zu Moses also, Deine Knechte werden thun, wie mein Berr gebie-26 tet. Unfere Kindlein, Weiber, Beerben, und all unfer Bieh, follen babier in ben 27 Städten Gileads fein; wir aber, beine Rnechte, wollen alle geruftet jum Beer in 28 ben Streit gieben vor bem Ewigen ber, wie mein herr rebet. Da gebot Moses ihrethalben dem Priefter Cleafar, und Josua, dem Sohne Runs, und den Stamm-29 häuptern ber Kinder Ifrael; und fprach zu ihnen, Wenn die Kinder Gad, und die Rinder Ruben, mit euch über ben Jordan ziehen, alle gerüftet zum Streit vor dem Ewigen, und das Land euch unterthan ist, so gebet ihnen das Land Gilead 30 ju eigen; ziehen fie aber nicht mit euch geruftet hinüber, fo follen fie Befitz nehmen 31 mitten unter euch im Lande Kanaan. Und die Kinder Gad und die Kinder Ruben hoben an und sprachen, Wie der Ewige geredet hat zu beinen Knechten, also 32 wollen wir thun. Wir wollen geruftet ziehen vor dem Ewigen in's Land Rangan, und 33 unfer Erbaut verbleibe uns jenfeit bes Jordan. Also gab Moses den Kindern Gab und ben Kindern Ruben, und dem halben Stamm Manasse, des Sohnes Josephs, das Königreich Sihons, des Königs der Amoriter, und das Königreich Ogs, des Königs von Bafan; bas Land nach feinen Städten, mit ihren Marken, bie Städte bes 34, 35 Lanbes rings umber. Da baueten bie Kinder Gad Dibon, Ataroth, Aroër; Atroth-36 Sophan, Jaefer, Jogbehah; Beth = Nimra und Beth = Haran, feste Städte und Schaf= 37, 38 hurben. Die Kinder Ruben aber baueten Besbon, Eleale, Rirjathaim; Rebo, Baal-Meon, mit veränderten Namen, und Sibma; und gaben den Städten Namen, welche fie 39 bauten. Und die Kinder Machir, des Sohnes Manaffe, gingen nach Gilead, und ge-40 mannen's, und vertrieben die Amoriter, die barin waren. Da gab Moses bem Machir,

41 bem Sohne Manaffe, Gileab; und er wohnete barin. Jair aber, ber Sohn Manaffe, 42 ging bin, und gewann ihre Dörfer; und bief fie Dörfer Jairs. Und Nobah ging bin, und gewann Knath mit seinen Tochterstädten, und hieß sie Nobah, nach seinem Namen.

21 len, B8. 34; Richt. 21, 23. - Jeglicher: es jogen 40,000 fpater mit über ben Jorban, mab-23 rend 70,000 juritdblieben, 3of. 4, 12. 13. - Bgl. 26 30, 3. - Beerben 2c.: Rleinvieh und Rind= 28 vieh, 31, 9. - Stammhäupter, vgl. 31, 26. 34 - Aroër: Stadt am Arnon, Deut. 2, 36; 3, 12; 3of. 12, 2, an ber nörblichen Grenze bes 35 Moabiterlandes, Jer. 48, 19. — Atroth= Sophan fommt nur hier bor: es wird von Einigen für gleich mit Zaphon (Jof. 13, 27) gehalten. - Jaefer, f. g. 21, 32. - Jogbe= hah (Richt. 8, 11) im Stamme Gab, nahe bei 36 Nobah, Be. 42. - Beth . Baran, 30f. 13, 27,

am Jordan und am Juge bes Berges Beor,

gur Zeit bes romischen Raiferreichs nach ber Gemahlin bes Augustus "Livias" genannt. — Rirjathaim, Gen. 14, 5; 3of. 13, 19; Ber. 37 48, 1. 23. - Baal = Meon, f. 2. Be. 3: Beon. 38 - mit veränderten Ramen. Gie anberten die Ramen Nebo und Baal - Meon, weil fie bie Ramen beibnifder Götter (Rebo und Baal) enthielten. - Sohn Manaffe, b. h. aus 40 biefem Stamm. Machir und Jair bezeichnen manaffitifche Familien. - Dorfer Jairs, nach 41 Richt. 10, 4 waren es breifig an ber Bahl;

ihre Namen hatten fie nach biefer Stelle bon

bem Richter Jair. - Anath, jett Kannath, 42

Reiseverzeichniß. Wiederholte Befehle für ben Einzug (33).

(1. Der Bug in Megypten.)

- Das sind die Lagerstätten der Kinder Ifrael, bei ihrem Auszuge aus Aeghptens land, nach ihren Heerhausen, unter Moses und Aaron. Und Moses schrieb ihre Büge auf, nach ihren Lagerstätten, auf Besehl des Ewigen, und dieses sind ihre Lagerstätten auf ihren Zügen.
- 3 Und fie brachen auf von Raëmfes am funfzehnten Tage des ersten Monats; ben Tag nach bem Paffah zogen die Kinder Ifrael aus, mit hoher Hand, vor aller
- 4 Aeghpter Augen. Und die Aeghpter begruben alle Erstgeburt, die der Ewige unter ihnen geschlagen hatte; benn der Ewige hatte an ihren Göttern Strafgerichte
- 5 geübt. Und so brachen die Kinder Ifrael auf von Raëmses, und lagerten sich in Sukhoth.
- 6 Und brachen auf von Suthoth, und lagerten fich in Etham, welches liegt am Saume ber Bufte.
- 7 Und von Etham brachen sie auf, und wandten sich gen Bi= Hachiroth, wels des vor Baal=Zephon liegt, und lagerten sich vor Migdol.

#### (II. Der Bug nach bem Sinai.)

- 8 Und von Pne-Hachiroth brachen sie auf, und gingen mitten burch's Meer in die Bisse, und zogen drei Tagereisen in der Büste Etham, und lagerten sich in Marah.
- 9 Und von Marah brachen sie auf, und kamen gen Elim, da waren zwölf Basserquellen und siehzig Palmen; und sie lagerten sich daselbst.
- 10 Und von Elim brachen fie auf, und lagerten sich an das Schilfmeer.
- 11 Und von bem Schilfmeer brachen sie auf, und lagerten sich in ber Bufte Sin.
- 12 Und von ber Bufte Sin brachen fie auf, und lagerten fich in Dophta.
- 13 Und von Dophka brachen sie auf, und lagerten sich in Alus.
- 14 Und von Alus brachen sie auf, und lagerten sich in Raphidim; daselbst hatte das Volk kein Wasser zu trinken.
- 15 Und von Raphidim brachen sie auf, und lagerten sich in der Büste Sinai.

#### (III. Bom Sinai nach Ezeongeber.)

- 16 Und aus der Bufte Sinai brachen sie auf, und lagerten sich bei den Gräsbern des Gelüstes.
- 17 Und von den Gräbern bes Gelüftes brachen fie auf, und lagerten fich in Hageroth.
- 18 Und von Hazeroth brachen fie auf, und lagerten sich in Rithma.

haben brei engl. Meilen im Umfang. Der alte Rame hat also ben neuen wieder verbrängt, wie die Geschichte hierfür auch anderwärts Beispiele ausweift. — Toch terstädten, s. 3.

33, 1 21, 25. — In diesem Kapitel bebeutet ber gesperrte Druck die erstmalige Erwähnung eines Namens, also keinen Zusatz zum hebr.

2 Texte, wie sonst. — Gerade daraus, daß dies ses Lagerverzeichniß auf Moses zurückgesührt wird, ist ersichtlich, daß ihm nicht die Absassung des ganzen Fünsbuchs zugeschrieben werden kann. Unser Verzeichniß bietet eine willtomsmene Bestätigung und Ergänzung der Geschichtsserzählung, ist aber selbst nicht ohne Lücken. —

Die weitere Erörterung bieses Berzeichnisses siehe im Urfundenbuch. — mit hoher Hand: 3 fann heißen "mit Gewalt", oder, auf Gott bezogen, "durch erhobene Hand, durch Gottes Macht". Der Ausdruck kommt auch vor Ex. 14, 8; Hob 38, 15. — Raëmses, Ex. 12, 37. — Byl. Ex. 4 12, 12. — Sukhoth, Ex. 12, 37. — Etham, 5, 6 Ex. 13, 20. — Pishachierth, Ex. 14, 2. — 7 drei Tagereisen, vyl. Ex. 15, 22. — Pnes 8 Hachiroth, wrtl. Autlitzvon Hachiroth, wie Pishachiroth, wrtl. Mund von Hachiroth. — Masrah, Ex. 15, 23. — Elim, Ex. 15, 27. — Sin, 9, 11 Ex. 16, 1. — Raphidim, Ex. 17, 1. — Gräs 14, 16 ber des Gelüstes 11, 34. — Hageroth 11, 17

- 19 Und von Rithma brachen sie auf, und lagerten sich in Rimon-Barez.
- 20 Und von Rimon = Parez brachen sie auf, und lagerten sich in Libna.
- 21 Und von Libna brachen sie auf, und lagerten sich in Riffa.
- 22 Und von Riffa brachen sie auf, und lagerten sich in Rehelatha.
- 23 Und von Rehelatha brachen sie auf, und lagerten sich am Berge Sapher.
- 24 Und vom Berge Sapher brachen fie auf, und lagerten fich in Baraba.
- 25 Und von Harada brachen sie auf, und lagerten sich in Makeheloth.
- 26 Und von Makeheloth brachen sie auf, und lagerten sich in Thahath.
- 27 Und von Thahath brachen sie auf, und lagerten sich in Therah.
- 28 Und von Therah brachen sie auf, und lagerten sich in Mithka.
- 29 Und von Mithta brachen sie auf, und lagerten sich in Sasmona. 30
- Und von Hasmona brachen sie auf, und lagerten sich in Moseroth. 31
- Und von Moseroth brachen sie auf, und lagerten sich in Bne-Jaakan. 32
- Und von Bne-Jaakan brachen sie auf, und lagerten sich in Hor-Gidgab. Und von Hor=Gidgad brachen sie auf, und lagerten sich in Jothbatha. 33
- 34 Und von Jothbatha brachen fie auf, und lagerten fich in Sabrona.
- 35 Und von Habrona brachen sie auf, und lagerten sich in Ezeongeber.

#### (IV. Bon Ezeongeber nach Rabes.)

Und von Ezeongeber brachen fie auf, und lagerten fich in ber Bufte Bin, bas 36 ist Kades.

#### (V. Bon Rabes bis jum Berge Sor. Maron ftirbt.)

- Und von Rades brachen sie auf, und lagerten sich an dem Berge Hor, am 37
- 38 Saume bes Landes Eboin. Da flieg ber Priefter Aaron auf ben Berg Bor, nach . bem Befehl bes Ewigen, und starb baselbst, im vierzigsten Jahr bes Auszugs ber
- 39 Rinber Ifrael aus Aeghptenland, am ersten Tage bes fünften Monats; Aaron aber war hundert und drei und zwanzig Jahr alt, als er ftarb auf dem Berge Hor.
- Und der König der Kanaaniter zu 'Harad, der da wohnete gegen Mittag im 40 Lande Ranaan, hörete, daß die Kinder Ifrael kamen.

#### (VI. Bom Berge Sor bis Moab.)

- Und von dem Berge Hor brachen sie auf, und lagerten sich in Zalmona. 41
- Und von Zalmona brachen sie auf, und lagerten sich in Bunon. 42
- Und von Bunon brachen sie auf, und lagerten sich in Oboth. 43
- Und von Oboth brachen sie auf, und lagerten sich in Jie-'habarim, an der 44 Grenze Moabs.

#### (VII. Bon Sjim bis jum Gebirge 'habarim.)

- Und von Fim brachen sie auf, und lagerten sich in Dibon-Gab. 45
- Und von Dibon-Gad brachen sie auf, und lagerten sich in 'Halmon = Diblathaim. 46
- 47 Und von 'Halmon-Diblathaim brachen sie auf, und lagerten sich am Gebirge 'habarim, vor bem Nebo.
- 31. 32 35. Bne = Jaafan, Deut. 10, 6. Bor = 3. 4. - Rabes 13, 26; Deut. 1, 19. - Bor, 37
  - 33 Gibgab, vgl. Gubgob, Dent. 10, 7. Joth = vgl. 20, 22 fg., wo auch Aarons Tob er= gabit wirb. - 'Sarab 21, 1 fg. - Oboth 40, 43
    - 35 batha, Deut. 10, 7. Ezeongeber, bgl. 21, 10. - Sie = 'Sabarim 22, 11. - 44 36 Deut. 2, 8; 1 Rön. 9, 26. - 3in 13, 21; 34,

(VIII. Bom Gebirge 'Habarim nach Abel-Sittim.)

- 48 Und von dem Gebirge 'Habarim brachen fie auf, und lagerten fich in den Gestilben Moabs, am Jordan, Jericho gegenüber.
- 49 Und lagerten sich am Jordan von Beth=Jesimoth bis nach Abel=Sittim, in den Gefilden Moabs.
- 50 Und der Ewige redete zu Moses, in den Gefilden Moads, an dem Jordan, 51 Jericho gegenüber, also: Rede zu den Kindern Israel, und sprich zu ihnen, Wenn 52 ihr über der Land gegenüber, also Erich in des Land Land Land ericht ihr alle Kind
- 52 ihr über ben Jordan gegangen seid in das Land Kanaan; so sollt ihr alle Einwohner austreiben vor euerm Angesicht, und alle ihre Götzensteine und alle ihre
- 53 gegoffenen Bilber vernichten, und alle ihre Höhen zerftören. Und sollt also bas Land in Besitz nehmen, und darin wohnen; denn euch habe ich bas Land gegeben,
- 54 daß ihr's in Besitz nehmet. Und sollt das Land vertheilen durch's Loos nach euern Geschlechtern. Denen, deren viel ist, sollt ihr viel zum Erbe geben; und denen, deren wenig ist, sollt ihr wenig zum Erbe geben. Wohin das Loos einem Jeglichen fällt, das soll er haben: nach den Stämmen eurer Bäter sollt ihr es
- 55 unter euch vertheilen. Werbet ihr aber die Einwohner des Landes nicht vertrels ben vor enerm Angesicht; so werden euch die, so ihr von ihnen übrig bleiben lasset, zu Dornen werden in euern Angen, und zu Stacheln in euern Seiten, und wers
- 56 ben euch brängen in dem Lande, darin ihr wohnet. So wird's dann geschehen, bak ich euch thun werde, wie ich gebachte ihnen zu thun.

Grenzen bes Gelobten Lanbes. Wie und burch wen es auszutheilen (34).

- 1, 2 Und der Ewige redete zu Moses also: Gebiete den Kindern Frael, und sprich zu ihnen, Wenn ihr in's Land Kanaan kommt, soll dies das Land sein, das euch
  - 3 zum Erbtheil fällt, bas Land Kanaan nach seinen Grenzen. Und die Mittagsseite foll anfangen von ber Bufte Bin neben Som, und die Mittagsgrenze foll euch geben
  - 4 vom Ende des Salzmeers gegen Morgen. Und die Grenze wende sich mittagwärts von ber Höhe Alvabbim, und gehe hinüber gen Zin, und ihre Ausgänge seien mittagwärts von Kades-Barnea, und sie komme hinaus nach Hazar-Abar, und gehe hinüber nach
  - 5 Uzmon; und wende sich von Uzmon nach dem Bache Aeghptens, und habe ihre Aus-
  - 6 gange nach bem Meere zu. Und die Grenze gegen ben Abend sei euch bas große Meer
- 48, 49 Gefilden Moabs 22,1. Beth = Jesimoth, 52 &3.25,9. Abel = Sittim, vgl. 25,1. aus =
  - treiben: ben Grund f. Dent. 9, 4.5. Gögen =
  - 54 steine, basselbe Wort wie Lev. 26, 1. versteilen 26, 53 fg. Zu Dornen und zu Stacheln werben sind bilbliche Ausbrikke, sowie Augen und Seiten die empfindlichsten Theise des Körpers bezeichnen. Der Sinn ist: ste (die übriggesaffenen götzendienerischen Ureinwohner) werden euch stets beunruhigen und auf alle Weise gefährden, hauptsächlich aber zum Götzendienst versähren. Daher sind diese Bölter ein Fallstrick genannt, Ex. 23, 88; Deut.
- 34, 3 7, 16; 30s. 23, 18; Richt. 2, 3. Als Silbgrenze (vgl. 30s. 15, 1) wird zuerst die Wifte Zin an ber Seite Eboms angegeben, bann ge-

nauer bie Gubfpite bes Tobten Meeres, welche öftlich ben Anfang ber Gilbgrenze bilbete. Die Grenzen werben nämlich bier fo bestimmt, baf. bon Gilboften ausgegangen, querft bie Gilbgrenze, bann bie Weft -, Nord = und Oftgrenze beschrieben wirb. - Die Bobe Afrabbim (b. h. ber 4 Storpionen) liegt etwas fühmeftlich vom Enbe bes Todten Meeres, Jof. 15, 3. - Bach Me = 5 gnptens, f. z. Gen. 15, 18. - Das Mittellan= 6 bifche Meer heißt bas große, im Begenfat jum Tobten und Galiläischen Meer. Uebrigens gelang es ben Ifraeliten nicht, bie Philister und Phonizier von biefer Rifte zu vertreiben. -Uferrand, wrtl. Grenze. Diefe Rebeweise findet sich nur noch Deut. 3, 16. 17; 30f. 13, 23. 27; 15, 12. 47, wo immer Waffer bie

7 und zwar fein Uferrand; das sei eure Grenze gegen den Abend. Und eure Mark gegen Mitternacht foll biefe sein: ihr follt bie Grenze ziehen von bem großen Meer bis 8 jum Berge Bor; und von bem Berge Sor follt ihr fie ziehen, bis gen Samath,

9 daß ihre Ausgänge seien gen Zedad; und die Mark gehe hinaus gen Siphron, und

10 ihr Ausgang sei Hazar-Enan; das sei eure Grenze gegen Mitternacht. Und ihr follt euch ziehen die Grenze gegen Morgen, von Hazar-Enan bis gen Sepham.

11 Und die Grenze gehe herab von Sepham gen Ribla, morgenwärts von Ajin; darnach gehe sie herab und ftreife hin an ber Seite bes Sees Kinnereth gegen Morgen.

12 Und die Grenze komme herab an ben Jordan, bag ihr Ausgang sei bas Salzmeer: bas sei euer Land nach seinen Grenzen ringsum.

Und Moses gebot den Kindern Ifrael also, Das ist das Land, das ihr durch's Loos unter euch theilen follt, bas ber Ewige geboten hat ben zehntehalb Stämmen

14 zu geben. Denn ber Stamm ber Kinder ber Rubeniter nach ihren Baterhaufern, und der Stamm der Kinder ber Gabiter nach ihren Baterhaufern, und der halbe

15 Stamm Manaffe, haben ihr Erbe ichon bekommen. Die brittehalb Stämme hatten nämlich ihr Erbtheil bekommen jenseit bes Jordan, Jericho gegenüber, nach bem Morgen, gegen Aufgang.

- Und der Ewige redete zu Moses also: Das sind die Namen der Männer, die bas land unter euch theilen sollen, ber Hohepriefter Cleafar, und Josua, ber Sohn 18 Runs. Dazu follt ihr nehmen von einem jeglichen Stamme Ginen Fürsten, bas Land
  - 19 auszutheilen. Und das find der Männer Namen: Kaleb, der Sohn Jephunnes, vom 20 Stamme Juda; Samuel, ber Sohn Ammihubs, vom Stamme ber Kinder Simeon;
- 21, 22 Elibab, ber Sohn Chislons, vom Stamme Benjamin; Bufi, ber Sohn Joglis,
  - 23 Fürft des Stamms der Kinder Dan; Haniel, ber Sohn Ephods, Fürft des Stamms 24 ber Rinder Manasse, von den Kindern Joseph; und Remuel, der Sohn Siphtans,
  - 25 Fürst bes Stamms ber Kinder Ephraim; Elizaphan, ber Sohn Parnachs, Fürst
  - 26 bes Stamms ber Rinder Sebulon; Palthiel, ber Sohn Mans, Fürst bes Stamms
  - 27 ber Rinder Isaschar; Abihut, ber Sohn Selomis, Fürst bes Stamms ber Kinder
  - 28 Affer; und Pedahel, ber Sohn Ammihubs, Fürst bes Stamms ber Kinder Naphthali.
  - 29 Dies find die, denen der Ewige gebot, daß sie den Kindern Ifrael ihr Erbe austheileten im Canbe Ranaan.

Von den Städten der Leviten, Freistädten, und Todtichlag (35).

1 Und ber Ewige redete zu Moses, in den Gefilden Moabs, am Jordan, Jericho 35 2 gegenüber, und fprach: Gebiete ben Rindern Ifrael, baf fie von ihren Erbgutern ben Leviten Städte geben, ba fie wohnen mögen; und Gemeintriften ringe um

3 bie Städte her follt ihr ben Leviten geben; daß fie in ben Städten wohnen, und in ben Gemeintriften ihr Rindvieh und ihre Sabe, und allerlei Sausthiere haben.

Brenze bilbet, fei es Fluß ober Meer. Das hebr. Bort filr Mart ober Grenze, Gebul, ift verwandt mit bem Wort für Berg (arab. Dschebel, vgl. opos und opos) und bedeutet also immer etwas Feftes. Rach biefer Anschauung fann also bas Baffer eigentlich nie bie Grenze bilben, sonbern 7 nur ber Uferrand. - Berge Bor, nicht berfelbe, auf bem Maron ftarb (33, 38), fondern mahrich. ein uns unbefanntes Borgebirge bes 8 Libanon. - Samath, f. 3. 13, 21; 2 Sam. 8, 9 9 fg. - Sagar = Enan (Eg. 47, 17) an ber

Grenze bes Gebietes von Damascus. - Ribla, 11 Stadt an ber Beerftrage von Babylon nach Balaftina, 2 Kon. 23, 33. — Bei Ajin, b. h. Quelle, fonnte man an bie Jordanquellen benfen. - ftreife bin an ber Geite bes Sees, b. i. laufe oftwarts am Gee Genega= reth herab. Kinnereth ober Kinnaroth ift eine Stadt im Stamm Naphthali, 3of. 11, 2. -Rp. 32, 33. - Gemeintrift, wrtl. ber Ort, 14.35,3 wohin man (bas Bieh) treibt: ein ftehender Ausbrud für ben Begirf um bie Levitenftabte. -

4 Und die Gemeintriften ber Städte, die ihr den Leviten gebet, sollen von der Stadt= 5 mauer feldwärts taufend Ellen haben ringsum; und ihr follt meffen außerhalb ber Stadt, an der Seite gegen Morgen, zwei taufend Ellen, und an ber Seite gegen Mittag, zwei taufend Ellen, und an ber Seite gegen Abend, zwei taufend Ellen, und an ber Seite gegen Mitternacht, zwei taufend Ellen, daß die Stadt in ber Mitte fei. Das follen

6 die Gemeintriften ihrer Städte sein. Und unter den Städten, die ihr den Leviten geben werdet, sollen die sechs Freistädte sein, daß da hineinfliehe wer einen Todtschlag be-

7 gangen hat: und außer diesen sollt ihr noch zwei und vierzig Städte geben. Aller 8 Städte, die ihr ben Leviten gebet, seien acht und vierzig, mit ihren Gemeintriften. Und ihr follt viele Städte geben von denen, die viel Eigenthum besitzen unter den Rindern Ifrael; und wenige von benen, die wenig besitzen: nach Berhältniß seines Erbtheils, bas ihm zugetheilet wird, foll jeder Stamm von feinen Städten ben Leviten geben.

9, 10 Und der Ewige redete zu Moses also: Rebe zu den Kindern Ifrael, und sprich 11 zu ihnen, Wenn ihr über ben Jordan in's Land Kanaan kommt; follt ihr euch gelegene Städte mahlen, die euch als Freistädte dienen mogen, daß da hineinfliebe, 12 wer einen unvorfätlichen Tobtschlag begangen hat. Und es sollen euch die Städte als Zuflucht dienen vor dem Bluträcher, daß der nicht sterben muffe, der einen

Todtschlag begangen hat, bis daß er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden sei. 13, 14 Und der Freiftädte, die ihr geben werdet, follen feche fein. Drei follt ihr geben 15 jenseit des Jordan, und drei im Lande Kanaan: Freistädte sollen sie sein. Den Kindern Ifrael, und dem Fremdling, und Beisaffen in ihrer Mitte, sollen diefe seche Städte zur Zuflucht dienen, daß da hineinfliehe Jeder, der einen unvorsätzlichen Todtschlag begangen hat.

Wer aber Jemand mit einem eisernen Geräthe schlägt, daß er stirbt, der ist ein 17 Mörder, und foll des Todes sterben. Und schlägt er ihn mit einem steinernen Handgeräthe, womit Jemand getödtet werden fann, und er ftirbt: fo ift er ein Mörder,

18 des Todes soll der Mörder sterben. Oder schlägt er ihn mit einem hölzernen Handgeräthe, womit Jemand getödtet werden kann, und er stirbt: fo ift er ein Mör-

19 der, des Todes soll der Mörder sterben. Nur der Bluträcher darf den Mörder

4 Die Erklärung von B88. 4. 5 ift ichwierig. Mon hat in B8. 5 ben Sinn gefunden: um jebe Leviten= ftabt foll eine Mauer in's Gevierte gezogen merben, auf jeber Seite 2000 Ellen lang. Darnach bestimmte bann Bs. 4, bag um biefes von ber Stadt gebilbete Quabrat nach außen 1000 Ellen. in jeder Richtung gemeffen, den Raum ber Bemeintrift ergaben, fobaf bie Geite bes auffern Quabrats 4000 Ellen betritge. Undere laffen bie Seite bes äußern Quabrats nur 3000 Ellen betragen, indem fie diejenige bes innern Quabrats ober ber Stadt zu 1000 Ellen berechnen. Allein biese Erklärungen stimmen nicht recht mit bem Texte, ber auch nichts bavon fagt, daß alle Levitenstädte gleich groß gewesen feien. bleibt baher schwerlich etwas anderes übrig, als mit ben Ml. ben Text zu verändern: biefe lesen auch Bs. 4 2000, folglich ist Bs. 5 nur Ausführung davon: Und ihr follt also meffen zc. Rach dem Talmud bienten 1000 Ellen von der Mauer ab ringsum zu einem freien Plate, von

ba andere 1000 Ellen zu Weinbergen und Relbern: eine Erklärung, welche bie ber Ml. er= ganzt und möglicherweise auf guter Ueberlieferung ruht. - an ber Seite, wrtl. bie 5 Seite. - Bs. 10 fg.; Er. 21, 13; Deut. 4, 6 41; 19, 2 fg.; 3of. 20, 2. - Bluträcher, 12 bebr. Go'el, ber nächfte Bermanbte, beffen Liebe und Ehre nach ben Begriffen ber bamaligen Zeit Rache forberte; vgl. Lev. 25, 25. 26. Go'el heißt Löfer, hat aber oft ben Zusatz haddam (bes Blutes), Bss. 19. 21. - Ein 16 fg. Eisen gilt als schlechterbings tödtlich: bagegen tommt es beim Stein (wrtl. Sanbftein, b. i. ein Stein, ben man handhaben fann) und Solg auf die Größe und Schwere an, um ben Morb vom blogen Todtichlag, b. h. unabsichtlicher Töbtung, unterscheiben zu fonnen. - barf: 19 Moses fand die Blutrache als ein altes Berkommen vor, bas er nur beschränken, nicht ausrotten konnte. Sie wird auch Deut. 19, 12 noch beibehalten und findet fich bei ben Arabern bis

- 20 tödten; wenn er ihn antrifft, mag er ihn tödten. Und stößt einer Jemanden aus
- 21 Haß, oder wirft etwas auf ihn vorsätzlich, daß er stirbt: oder schlägt ihn aus Feindschaft mit seiner Hand, daß er stirbt; so soll ber des Todes sterben, der geschlagen hat: er ist ein Mörder, der Bluträcher mag den Mörder tödten, wenn er
- 22 ihn antrifft. Wenn er ihn aber von ohngefähr ftößt, ohne Feindschaft, ober irgend
- 23 ein Geräth auf ihn wirft unvorfählich; oder irgend einen Stein, davon man sterben mag, unversehens auf ihn fallen läßt, daß er stirbt; und er war nicht sein Feind,
- 24 hat ihm auch kein lebels gewollt; so soll die Gemeinde richten zwischen dem, ber
- 25 geschlagen hat, und bem Blutracher nach biefen Rechten: und bie Gemeinde soll den Todtschläger erretten von der Hand des Bluträchers, und foll ihn wieder bringen laffen zu seiner Freistadt, dahin er geflohen war; und er soll darin bleiben, bis ber
- 26 Hohepriester sterbe, den man mit dem beiligen Del gesalbet hat. Wird aber dennoch ber Todtschläger aus seiner Freistadt Grenze hinausgeben, dabin er gefloben ift;
- 27 und ber Bluträcher findet ihn außerhalb ber Grenze seiner Freistadt, und schlägt ihn
- 28 todt, so hat er keine Blutschuld. Denn er soll in seiner Freistadt bleiben, bis an den Tod des Hohepriesters; aber nach des Hohepriesters Tod darf der Todt= schläger heimkehren in bas Land seines Erbguts.
- 29 Und das soll euch und euren Nachkommen eine Rechtssatzung sein in allen euern
- Jeden Mörder soll man tödten nach dem Ausspruch von Zeugen:
- 31 aber ein einziger Zenge kann nicht ansfagen wider eine Seele zum Tode. Und ihr follt kein Sühngeld nehmen für die Seele des Mörders, der des Todes schuldig
- 32 ift; sondern er soll des Todes sterben. Und ihr sollt kein Sühngeld nehmen für ben, der zur Freistadt geflohen ift, daß er wiederkomme zu wohnen im Lande, vor
- 33 dem Tode des Hohepriesters. Und machet das Land nicht verflucht, darin ihr wohnet; benn eben Blutschuld macht das Land verflucht; und das Land kann wegen des Blutes nicht entsündiget werden, das darin vergossen ist, ohne durch das
- 34 Blut dessen, der es vergossen hat. So verunreiniget das Land nicht, darin ihr wohnet, in beffen Mitte ich meine Wohnung habe; benn 3ch, ber Ewige, wohne inmitten ber Kinder Ifrael.

Gesetz von den Eben ber Erbtöchter (36).

- Und die Häupter der Bäterhäuser vom Geschlechte der Ainder Gileads, des Sohnes Machire, des Sohnes Manasses, aus den Geschlechtern der Kinder Joseph, naheten herzu, und redeten vor Moses und vor den Fürsten, den Häuptern der Bäterhäuser
- 2 unter den Kindern Ifrael; und sprachen, Meinem Herrn hat der Ewige geboten, das Land durch's Loos zum Erbtheil zu geben den Kindern Ifrael; und meinem Herrn ward geboten durch den Ewigen, daß man das Erbtheil Zelophchads, unsers Bruders,
- 3 feinen Töchtern geben folle. Wenn fie nun Jemand aus den Stämmen der Rinder Ifrael zu Weibern nimmt, fo wird ihr Erbtheil von unserer Bater Erbtheil weggenommen, und zu bem Erbtheil bes Stammes hinzugefügt, in welchen fie beirathen;
- 4 also wird das Loos unsers Erbtheils verringert. Und selbst wenn das Jubeljahr ber Rinder Frael kommt, so wird ihr Erbtheil zu dem Erbtheil des Stammes bingugefügt, ba fie find; also wird das Erbtheil des Stammes unserer Bater verringert um jener Erbtheil.

auf biefen Tag, ähnlich wie bie Gitte bes Duells bis jetzt aus ber driftlichen Welt noch 25 nicht geschwunden ift. - Rach ber jubischen Ueberlieferung hatte ber Tob bes Hohepriefters,

bevor das Urtheil gefällt mar, für den Tobt=

schläger die Folge, daß er in der Zufluchts= ftabt bleiben mußte, bis ber neue Sobepriefter gestorben mar. - Ausspruch von Zeugen, 30 zweier ober mehrer, Deut. 17, 6. - Rp. 27. 36, 2 - Der Ginn ift: Bei dem Sinnberheirathen 4

## Töchter Belophchads. Biertes Buch des Gesetes 36. pflicht der Erbtochter.

5 Und Moses gebot ben Kindern Israel nach dem Besehl des Ewigen, und sprach, 6 Der Stamm der Kinder Joseph hat recht geredet. Das ist's, was der Ewige wegen der Töchter Zelophchads gebietet, indem er spricht, Laß sie den heirathen, der ihnen gefällt: nur daß sie heirathen unter dem Geschlecht des Stammes ihres 7 Baters; auf daß nicht die Erbtheile der Kinder Israel fallen von einem Stamm zum andern: denn ein Jeglicher unter den Kindern Israel soll festhalten an dem

8 Erbe des Stammes seiner Bäter. Und alle Töchter, die Erbtheil besitzen unter den Stämmen der Kinder Israel, sollen heirathen einen don dem Geschlecht des Stammes ihres Baters, auf daß ein Jeglicher unter den Kindern Ifrael seiner Bäter Erbe besitze; und kein Erbtheil von einem Stamm falle zum andern, sons

Bäter Erbe besitze; und kein Erbtheil von einem Stamm falle zum andern, sonbern ein Jeglicher unter den Stämmen der Kinder Ifrael festhalte an seinem Erbe. Wie der Ewige Moses geboten hatte, so thaten die Töchter Zelophchads. Und

10, 11 Wie der Ewige Moses geboten hatte, so thaten die Töchter Zelophchads. Und Mahela, Thirza, Hogla, Milka, und Noa, die Töchter Zelophchads, heiratheten 12 die Söhne ihrer Oheime; aus den Geschlechtern der Kinder Manasses, des Sohnes Josephs, bekamen sie Männer. Also blieb ihr Erbtheil bei dem Stamm des Geschlechts ihres Vaters.

Das sind die Gebote und Rechte, die der Ewige durch Moses den Kindern Ifrael gebot, in den Gefilden Moabs, am Jordan, Jericho gegenüber.

einer Erbtochter in einen andern Stamm haben wir auch nicht die Aussicht, daß das Jubesjahr, welches boch die Gleichheit des Grundbesitzes wiederherstellen soll, für unsern Stamm von

Nuten ift. Es muß alfo, um ben burch bas Jubeljahr gesicherten Besitz ber Familienader gang ju befestigen, noch ein lanberes Gesetz (Bs. 6 fg.) hingutommen. — Tob. 7, 14.

# Das fünfte Buch des Gesetzes.

# Deuteronomium

nder

# des Gesets Zusammenfassung.\*

Ueberleitung ju ben brei großen Reben im Deuteronomium.

Das sind die Worte, die Moses redete zum ganzen Israel, jenseit des Jordan, in der Wüste, im Gefilde gegenüber dem Schilfmeer, zwischen Karan und Tho-2 phel, und Laban, Hazeroth und Disahab: elf Tagereisen sind vom Horeb au dem Wege zum Gebirge Seir bis Kades Barnea.

\* Unfer Buch befteht aus brei größeren Reben (Rpp. 1-30) und einem erzählenden Anhange, die Erzählung von Moses Abschied und Tob (31-34). Voran steht (1, 1, 2) eine Ueberleitung. Die einleitenbe Rebe (1, 3-4, 40) ergahlt gur Warnung und Ermahnung für bie Rinder Ifrael bie Geschichte seit bem Auszuge aus Megppten. hieran ichließt fich 4, 41-43 bie Beftimmung ber Bufluchtoftabte im Oftjorbanlande. Die Sauptrede enthält, nach einer furzen Einleitung (4, 44-49), in ben Rpp. 5-26 ben Rern bes Buche, b. b. bie Bufammenfaffung bes Gefetes. Jeboch halt fich ber Berfaffer in ben erften fieben Rapiteln (5-11) mehr im Allgemeinen, indem er an die Wiederholung ber Behn Gebote (5) bringende Ermahnungen anknüpft, ben Ewigen zu lieben (6), Die Ranaaniter und allen Götendienst auszurotten (7), an Gottes Wohlthaten und die bisberigen Bergehungen bes Volks erinnert (8-10, 11) und bie Beobachtung ber Gebote Gottes nochmals ernstlich einschärft (10, 12—11). hierauf folgt Rpp. 12-26 bie Gingelgefet. gebung, die fich etwa in folgende drei Theile gliebern läßt: gottesbienftliche Gefete (12-16, 17), Befete für bas öffentliche Leben (16, 18 -

21, 9) und fir bas Privatleben (21, 10-25, 16), worauf mit einigen Bestimmungen über bie Erftlinge und Behnten und einer Schlugermabnung bie große zweite Rebe enbet. Die Schlußrebe (27-30) verpflichtet auf's neue, unter Vorhaltung von Segen und Fluch, zur Beobachtung bes Gefetes. - Der ergählende Un hang bes Buchs (31-34) enthält in bem Berichte von Moses Abschied zwei größere bichterische Stilde, bas Lieb (32) und ben Segen Mofes (33), worauf mit der Erzählung von Moses Tod (34) bas Flinfbuch abschließt. - Die beiben 1, 1, 2 erften Berfe bilben einen Gegenfat ju bem letten Berfe von Rumeri, worin es beißt, bag biefes die Bebote find, welche ber Emige burch Moses in Moab gegeben, Jericho gegenitber. hier heißt es: Das find die Worte, die Mofes redete auf bem Zuge vom Sinai burch die Arabische Wilfte. Diese Berse bilben somit die allgemeine Einleitung zu bem ganzen Buche als einer Zusammenfaffung bes auf jenem Buge von Moses Gesprochenen. Go beginnt also auch unser Buch Vs. 3 wie die drei vorhergehenden mit und. Was nun bas Ginzelne in ben beiben einleitenden Berfen betrifft, fo enthalten biefelben nichts, was nicht als Bezeichnung

## Die einleitende Rede: Ermahnender Auckblick auf die Geschichte Ifraels seit dem Auszuge aus Aegypten.

(1, 3-4, 40.)

3 Und es geschah im vierzigsten Jahr, am ersten Tage bes elsten Monats, da redete Woses zu den Kindern Ifrael ganz so, wie ihm der Ewige an sie aufgetragen 4 hatte; nachdem er Sihon, den König der Amoriter, geschlagen hatte, der zu Hesbon wohnete, dazu bei Edrei Og, den König zu Basan, der zu Ustharoth wohnete. 5 Jenseit des Jordan im Lande der Moaditer, begann Moses dies Gesetz auszuslegen, und sprach,

Der Ewige, unser Gott, redete zu uns am Horeb also, Ihr seid lange genug 7 an diesem Berge geblieben; wendet euch, und brechet auf, daß ihr zu dem Gebirge der Amoriter sommet, und zu allen ihren Nachbarn, im Gesilde, auf dem Gebirge und in der Niederung, im Mittagsland und am User des Meers, in's Land der Kanaaniter, und zum Libanon, bis an den großen Strom, den Strom Euphrat.

8 Siche ba, ich habe das Land euch preisgegeben; gehet hinein, und nehmet in Besitz das Land, welches ber Ewige enern Bätern, Abraham, Isaak und Jakob, geschwos 9 ren hat, ihnen zu geben und ihrem Samen nach ihnen. Da sprach ich zu euch

10 in derfelbigen Zeit also, Ich kann euch nicht allein tragen; der Ewige, euer Gott, hat euch gemehret, und siehe ihr seid heutiges Tages wie die Sterne des himmels an

11 Menge. Der Ewige, eurer Bäter Gott, mache euer noch tausendmal mehr, und 12 segne euch, wie er euch verheißen hat! Wie kann ich die Bürde, und die Laft,

13 und den Haber von euch allein tragen? Schaffet her weise, verständige und erfahrene Männer nach euern Stämmen, die will ich über euch zu Häuptern setzen.

14 Da antwortetet ihr mir, und sprachet, Das ist ein gutes Ding, davon du sagest,

15 daß du es thun willst. Da nahm ich die Häupter eurer Stämme, weise und erfahrene Männer, und setzte sie über euch zu Häuptern, zu Obersten über taussend, über hundert, über funfzig, und über zehn, und zu Vorstehern nach euern

bes Bugs burch bie Bufte gelten konnte. Die er= sten Worte: jenseit bes Jordan sind die all= gemeinfte Bezeichnung vom paläftinischen Standpuntte aus. 3m Gefilde, bebr. Harabah, geht auf den von Felsen umgebenen Strich, ber beim Ende des Ghor anhebt, füdlich vom Todten Meer, und bis zum Schilfmeer (Clanitischen Meerbusen) fich hinzieht und noch jest Wadi 'el 'Harabah beißt. Run wird ber Zug des Volkes Ifrael vom Sinai bis Rades = Barnea (11 Raravanen = Tagereisen) näher angegeben. Bon ben bier genannten fünf Dertlichkeiten zeigen Paran (Wadi 'el Feiran, nicht weit vom Serbal) und Tophel, welches Robinson als Tufileh wiedergefunden hat, ben äußersten Bunkt jenes Bugs nach Rorben an, mie Difahab (wrtl. di zahab, Golbort), jest Deheb am Elanitischen Meerbusen, ben flidlichsten Punkt bes Zugs andeutet: benn biefer hafenort bildete bamals nothwendig einen bervorstechenden Bunkt. Die beiben Dertlichkeiten, bie vor Difahab namhaft gemacht werben, näm= lich Laban und Hageroth, find gang richtig in

ber Ordnung aufgeführt, wie sie sich von Tufileh, bem nördl. Endpuntte, barftellen. Buerft fommt Laban, gleich Libnah (bie 17. Station, Rum. 33, 20), und bann Bageroth (14. Station, Rum. 33, 17). In diefer Auslegung fteben bie Sauptpunkte fo fest, bag die andere Erklärung, welche barin eine Beschreibung ber Dertlichkeit fieht, gegenüber Jericho, ausgeschloffen mirb. Diese Dertlichkeit wird vielmehr in ben gunächst folgenden Berfen beschrieben. - Schilfmeer: heißt hier fuph (Schilf) ftatt ber vollen Bezeichnung jam suph. An Suphah 21, 14 ift natürlich nicht zu benten. Schon bie alten leberfeter, bie Ml. und Sier. haben Schilfmeer. - Rabes= Barnea, Rum. 32, 8; f. 3. Gen. 14, 7. geschlagen 3, 1; Rum. 21, 24. 33. 35. - 4 auslegen; 27, 8 fteht baffelbe hebr. Wort in 5 feiner Grundbebeutung "eingraben". - lange 6 genug: beinahe ein Jahr, Er. 19, 1; Num. 10, 11. bis an ben Euphrat, Ben. 15, 18. - nicht 7. 9 allein tragen, Er. 18, 18 fg. - Sterne, 10 Ben. 15, 5. - Borftebern, wie Er. 5, 6, 15

16 Stämmen; und gebot euern Richtern zu berfelben Zeit alfo, Boret eure Brüder, beide Theile, und richtet recht zwischen Jedermann, und seinem Bruder, und feinem

17 Fremdling. Reine Berson sollt ihr ansehen im Gericht; sondern sollt ben Kleinen boren wie den Großen, und vor Niemandes Person euch scheuen. Denn das Richteramt ift Gottes. Wird euch aber eine Sache zu schwer sein, die laffet an mich gelan-

18 gen, daß ich fie bore. Alfo gebot ich euch zu ber Zeit Alles, was ihr thun folltet. Da brachen wir auf vom Horeb, und zogen durch diese ganze große und schreck-

liche Bufte, die ihr gesehen habt, auf dem Wege zum Gebirge der Amoriter, wie 20 uns der Ewige, unfer Gott, geboten hatte, und famen bis Rades = Barnea. Da sprach ich zu euch, Ihr seid bis an bas Gebirge der Amoriter gekommen, bas uns

21 ber Ewige, unser Gott, gibt. Siebe ba bas Land, welches ber Ewige, bein Gott, bir preisgegeben hat; ziehe hinauf, nimm es ein, wie ber Ewige, beiner Bater

22 Gott, dir verheißen hat: fürchte dich nicht, und erschrecke nicht. Da nahetet ihr Alle zu mir, und sprachet, Laffet uns Männer vor uns hinsenden, die uns das Land erforschen, und uns Bescheid bringen, über ben Weg, auf dem wir hinauf-

23 ziehen follen, und bie Städte, zu benen wir kommen werden. Und die Rede gefiel mir wohl, und ich nahm aus euch zwölf Manner, von jeglichem Stamm Ginen.

24 Da nun biefelbigen fich wandten, und hinaufzogen auf bas Gebirge, und an bas

25 Aufthal Effol kamen; da kunbschafteten fie es aus: und nahmen von den Früchten bes Landes mit sich, und brachten sie herab zu uns, und fagten uns Bescheid, und sprachen, Das Land ift gut, das der Ewige, unser Gott, uns gibt.

26 Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, und waret widerspenftig gegen den Befehl 27 bes Ewigen, eures Gottes: und murretet in euern Zelten, und sprachet, Aus Haß gegen uns hat uns der Ewige aus Aeghptenland herausgeführet, um uns in der 28 Amoriter Hand zu geben, daß sie uns vertilgen. Wo sollen wir hinaufziehen? unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, da sie sagten, Das Volk ist größer und höher, als wir; die Städte find groß, und himmelhoch befestigt; bagu 29 haben wir Kinder ber Enafiter baselbst gesehen. 3ch aber sprach zu euch, Entsetzet 30 euch nicht, und fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Ewige, euer Gott, der vor

euch herzieht, wird felbst für euch streiten, gang so wie er mit euch gethan hat in 31 Neghpten vor euern Augen; und in der Buste, da du gesehen haft, wie dich der Ewige, bein Gott, getragen hat, gleich wie ein Mann feinen Sohn trägt, auf bem

32 gangen Wege, ben ihr gezogen seid, bis ihr an diesen Ort kamet. Aber bei all

33 bem glaubtet ihr nicht an ben Ewigen, euern Gott: der vor euch herzog auf dem Bege, euch die Stätte zu ersehen, wo ihr euch lagern solltet, des Nachts im Keuer, daß er euch den Weg zeigete, barauf ihr geben folltet, und des Tages in

34 ber Bolfe. Als aber ber Ewige eure lauten Reden hörete, ergrimmte er fehr und

35 schwur also: Es foll keiner von ben Männern bieses bosen Geschlechts bas gute 36 Land sehen, welches ich ihren Bätern zu geben geschworen habe; außer Kaleb, ber Sohn Jephunnes, ber foll es sehen, und ihm will ich geben das Land, darauf er getreten ift, und seinen Kindern; darum daß er dem Ewigen vollkommen gehorsam

37 gewesen ift. Auch über mich ward der Ewige zornig um euertwillen, und sprach,

38 Du follst auch nicht dort hineinkommen: aber Josua, ber Sohn Nuns, ber bein Diener ift, ber foll hineinkommen. Denselben stärke; benn er foll Ifrael bas Erbe

<sup>16</sup> vgl. unten 16, 18. - Bruber: Bolts-

<sup>21</sup> genoffe, Ifraelit. - preisgegeben bat, 22 Bs. 8. - Bon ber Aussendung ber Runbichaf=

<sup>28</sup> ter f. Rum. 13. - himmelhoch, wrtl.

bis in ben Simmel, 9, 1; vgl. Gen. 11, 4; Rum. 13, 28. - getragen, vgl. Er. 19, 4. 31 - ftarte, riifte ihn aus zur Uebernahme 38

bes Amtes, 3, 28; 31, 7; vgl. Rum. 27, 20.

- 39 austheilen. Und eure Rindlein, bavon ihr fagtet, fie murben zur Beute werben, und eure Sohne, die heute weder Gutes noch Bofes verstehen, die follen dort hinein-
- 40 fommen; benselben will ich's geben, und fie follen's einnehmen. 3hr aber wendet euch, und brechet auf nach der Wüste, auf dem Wege zum Schilfmeer.
- Da antwortetet, und sprachet ihr zu mir, Wir haben an bem Emigen gefun-41 diget: wir felbst wollen hinauf, und streiten, gang so wie uns der Ewige, unfer Gott, geboten hat. Da ihr euch nun ruftetet, ein Jeglicher mit seinen Waffen, und
- 42 leichtstinnig auf bas Gebirge ziehen wolltet; sprach der Ewige zu mir, Sage ihnen, Biebet nicht hinauf, und streitet nicht, benn ich bin nicht unter euch; auf baf ihr
- 43 nicht geschlagen werdet vor euern Feinden. Aber als ich zu euch rebete, gehorchtet ihr nicht, und waret widerspenftig gegen ben Befehl bes Ewigen, und waret ver-
- 44 messen, und zoget hinauf auf's Gebirge. Da zogen die Amoriter aus, die auf demselben Gebirge wohneten, euch entgegen, und jagten euch, wie die Bienen thun,
- 45 und zersprengten euch in Seir, bis gen Horma. Da ihr nun zuruckfamet, und weinetet vor dem Ewigen, wollte der Ewige auf eure Stimme nicht hören, und
- 46 neigete fein Dhr nicht zu euch. Alfo bliebet ihr in Kabes eine fo lange Zeit. Da wandten wir uns, und brachen auf zur Bufte auf dem Wege zum Schilf-
- meer, wie ber Ewige zu mir gerebet hatte, und umzogen bas Bebirge Seir eine 2. 3 lange Zeit. Und ber Emige fprach zu mir alfo, 3hr habt dies Gebirge nun genug
  - 4 umzogen, wendet euch gegen Mitternacht. Und gebiete dem Bolf, und fprich, Ihr werdet durch das Gebiet eurer Brüder, der Kinder Efau, ziehen, die ba wohnen
  - 5 in Serr; und fie fürchten sich vor euch; so habet wohl Acht: befrieget sie nicht; benn ich werde euch ihres Landes nicht einen Fuß breit geben; d nn das Gebirge
  - 6 Seir habe ich Efau zu befiten gegeben. Speife follt ihr um's Gelb von ihnen nehmen, daß ihr effet, und auch Waffer follt ihr um's Gelb von ihnen taufen.
  - 7 daß ihr trinket. Denn der Ewige, bein Gott, hat bich gesegnet in allem Thun beiner Hände. Er hat Acht gehabt auf beinen Zug durch diefe große Wüfte; schon vierzig Jahr ist ber Ewige, bein Gott, mit bir gewesen, daß dir nichts gemangelt
  - 8 hat. Da wir nun weggogen von unsern Brudern, ben Rindern Cfau, bie in Seir wohnen, von dem Wege durch das Gefilde, von Elath und Ezeongeber: wandten wir uns, und zogen den Weg nach der Büste Moabs.
  - Da sprach ber Ewige zu mir, Du sollst die Moabiter nicht befeinden noch befriegen; denn ich will dir ihres Landes nichts zu besitzen geben, denn ich habe Ar
  - 10 den Kindern Lots zu besitzen gegeben. (Die Emiter haben vorzeiten barin ge-11 wohnet, ein großes, starfes und hobes Bolf, wie die Enakiter. Auch fie murben für Rephaiter gehalten, gleichwie die Enafiter; und die Moabiter beifen fie
  - 12 Emiter. Und es wohneten porzeiten in Geir die Horiter; und die Rinder Efan ver-

39 - Beute, bgl. Rum. 14, 3. - berfteben, b. i. unmitnbig, unschulbig find, vgl. Gen. 2, 9. Der Ausbruck ift übrigens rednerisch, also

41 nicht genau zu nehmen, Num. 14, 29. - wir felbst: wir wollen es nicht unsern Rach-

44 fommen überlaffen. — Bienen, Jef. 7, 2, 4 18; Pf. 118, 12. — Die Ebomiter bewohnten bas Gebirge Seir; fie waren Rachkommen Gfaus, bes Brubers Jafobs, f. Ben.

8 36, 8. 43; 27, 39. - Clath, f. 3. Gen. 14, 6. — Ezeongeber, 1 Kon. 9, 26. — Das bebräische Wort für Witfte bezeichnet nicht immer bilrre, gang unbewachsene Begenben. fonbern oft nach ber Grundbebeutung Ebenen. wohin man bas Bieh treibt, malblofe Steppen, beren Grasmuchs natürlich beim Ausbleiben bes Regens leicht verborret. - Ar, moabitische 9 Hauptstadt, B8. 29; Rum. 21. 15. 28. — Emi = 10 ter, Gen. 14, 5. - Enafiter, vgl. Rum. 13, 22. - Rephaiter, hebr. repha'îm (Gen. 15, 20; 11 Jof. 12, 4; 13, 12), war eine Bezeichnung ber nach ber Sage riefenhaften Ureinwohner Baläftinas. Sier. und &. überfeten es baber burch Riefen. - Soriter, f. Gen. 36, 12

trieben und vertisgten sie vor sich, und wohneten an ihrer Statt, gleichwie Irael 13 feinem Erblande that, bas ihnen ber Ewige gab.) So machet euch nun auf,

14 und überschreitet den Bach Sared: und wir zogen durch denselben. Die Zeit aber, die wir von Kades-Barnea zogen, bis wir den Bach Sared überschritten, war acht und dreißig Jahre, bis das ganze Geschlecht der Kriegsmänner ausgestorben war aus der Mitte des Lagers, wie der Ewige ihnen geschworen hatte.

15 Auch war die Hand bes Ewigen wider dieselben, sie zu vertilgen mitten aus bem

Lager, bis auf den letzten Mann.

16 Und da alle die Kriegsmänner ausgestorben waren aus der Mitte des Volkes: 17, 18 redete der Ewige zu mir also, Du ziehest heute durch die Mark der Moaditer, 19 bei Ar vorbei: und näherst dich der Grenze der Kinder Ammon, die sollst du nicht beseinden noch bekriegen; denn ich will dir des Landes der Kinder Ammon nichts

20 zu besitzen geben, denn ich habe es den Kindern Lot als Besitzthum gegeben. (Es wird ebenfalls gehalten für ein Land der Rephaiter; vorzeiten haben Rephaiter darin

21 gewohnet, und die Ammoniter heißen sie Samsummiter. Das war ein großes, ftarkes und hohes Volk, wie die Enakiter; und der Ewige vertilgete sie vor ihnen,

22 und sie vertrieben dieselben, daß sie an ihrer Statt wohneten; gleichwie er gethan hat mit den Kindern Esau, die auf dem Gebirge Seir wohnen, da er die Horiter vor ihnen vertilgete, und sie dieselben vertrieben, daß sie an ihrer Statt wohneten,

23 bis auf diesen Tag; und wie die Raphthoriter, welche ausgezogen waren aus Raphthor, die Aviter vertilgeten, die in Oörfern wohneten bis gen Gaza, und

24 an ihrer Statt daselbst sich ansiedelten.) Machet euch auf, ziehet aus, und übersschreitet den Bach Arnon: siehe, ich habe den Amoriter Sihon, den König von Hesbon, in deine Hand gegeben mit seinem Lande: beginne zu erobern, und lasse

25 bich mit ihm in Krieg ein. Heutiges Tages will ich beginnen Schrecken und Furcht vor dir zu legen auf die Bölker unter dem ganzen Himmel, daß ihnen, wenn sie von dir hören, bange und wehe werden soll vor dir.

Da sandte ich Boten aus der Wüste Kedemoth zu Sihon, dem Könige von Hesselbon, mit Worten des Friedens, und ließ ihm sagen: Ich will durch dein Land ziehen, nur auf der Straße will ich gehen, ich will weder zur Rechten noch zur 28 Linken ausweichen. Speise sollst du mir um's Geld verkaufen, daß ich esse, und

Wasser sollst du mir um's Geld geben, daß ich trinke; nur zu Fuße will ich hindurch

29 ziehen: wie mir die Kinder Csau gethan haben, die zu Seir wohnen, und die Moabiter, die zu Ar wohnen, bis daß ich über den Jordan ziehe, in das Land, das uns

30 der Ewige, unser Gott, gibt. Aber Sihon, der König von Hesbon, wollte uns daselbst nicht durchziehen lassen; denn der Ewige, dein Gott, hatte sein Gemüth verhärtet, und sein Herz fest gemacht, auf daß er ihn in deine Hand gäbe, wie es

31 heutiges Tages auch geschehen ist. Und der Ewige sprach zu mir, Siehe, ich habe angefangen dir preiszugeben den Sihon mit seinem Lande; beginnet einzunehmen

32 sein Land, daß ihr's besitzet. Und Sihon zog aus uns entgegen mit all seinem

13, 15 20 fg. — Sareb, Rum. 21, 12. — wister biefelben: mit töbtlichen Rrantheiten,

19 Er. 9, 3. — ber Grenge ber Kinber Amsmon: wrtl. gegen bie Kinder Ammon. Das hebr. Wort für "gegen" heißt eigentlich "Bors

20 berseite". — Samsummiter: bieser hier allein vorkommende Name eines kanaanitischen of Urvolks ist vielleicht gleichbedeutend mit ben

22 Gen. 14, 5 erwähnten Gufitern. - bis auf

biefen Tag, Vs. 12. — Kaphthoriter, Gen. 23 10, 14. — Kedemoth, Jos. 13, 18. — Wasser, 26, 28 Num. 20, 19. — Aber die Sdomiter hatten ihn 29 nicht durchgelassen, s. Num. 20, 14—21. Die Ausleger haben sich vergeblich bemilht, dieses zu erklären. Rosenmillers Auskunft ist noch die

erträglichste: Seir sei Dichebal, eine Lanbichaft öftlich von Ibumäa: diese nun hätte den Ifrae- liten jenen Durchzug verstattet. Aber sie kamen

33 Bolf zum Streit gen Jahaz. Aber ber Ewige, unser Gott, gab ihn uns preis, 34 bag wir ihn folugen mit seinem Sohne, und seinem gangen Bolf. Und wir gewannen zu ber Zeit alle seine Stabte, und verbanneten alle Stabte, Die Manner fammt ben Weibern und Kindlein, und ließen Reinen übrig bleiben, ber entronnen 35 mare. Rur bas Bieh raubten wir fur uns, und die Beute ber Städte, Die wir 36 gewannen. Bon Aroër an, welches am Ufer des Baches Arnon liegt, und zwar von der Stadt im Flußthale, bis gen Gilead, war keine Stadt, die uns zu hoch gewesen 37 ware; der Ewige, unser Gott, gab das Alles vor uns preis. Nur zu dem Lande der Kinder Ammon nahetest du nicht, noch zu der ganzen Seite des Baches Jabbok, noch zu ben Städten auf dem Gebirge, noch zu Allem, bas uns ber Ewige, unser Gott, verboten hatte. Und wir wandten uns, und zogen hinauf ben Weg nach Basan: und Dg, ber König von Bafan, zog aus nach Ebrei, mit all feinem Bolf zum Streite gegen 2 uns. Aber ber Ewige sprach zu mir, Fürchte bich nicht vor ihm, benn ich habe ihn und all sein Bolk mit seinem Lande in beine Sand gegeben; und thue ihm, wie bu Sibon, bem Könige ber Amoriter, gethan haft, ber ju Besbon mobnete. 3 Alfo gab ber Ewige, unfer Gott, auch ben König Dg von Bafan in unfere Hand, mit all seinem Bolk, daß wir ihn schlugen, bis Reiner übrig blieb, der entronnen 4 mare. Und wir gewannen ju ber Beit alle feine Stabte, und war feine Stadt, die wir ihnen nicht nahmen; sechzig Städte, den ganzen Strich Argob, bas König-5 reich Dgs in Bafan: lauter feste Städte, mit hohen Mauern, Thoren und Riegeln; 6 außer fehr vielen Lanbstädten. Und wir verbanneten fie, gleichwie wir mit Gibon, bem Könige von Hesbon, thaten. Alle Städte verbanneten wir, die Männer 7 fammt ben Weibern und Rindlein. Aber alles Bieh und alle Beute ber Städte 8 raubten wir für uns. Also nahmen wir zu der Zeit das Land aus der Hand der beiden Könige ber Amoriter, welche jenseit bes Jordan wohneten, von dem Bach 9 Arnon an, bis an den Berg Hermon (die Zidonier heißen ihn Sirion, aber die 10 Amoriter heißen ihn Senir). Alle Stäbte ber Ebene, und das ganze Gilead, und bas ganze Bafan, bis gen Salcha und Ebrei, die Städte des Königreichs Das 11 in Bafan. Denn allein der König Dg von Bafan war noch übrig von ben Rephaitern. Siehe, fein Bette ift von Gifen und befindet fich in Rabbath ber Kinber Ammon, neun Ellen lang, und vier Ellen breit, nach eines Mannes Ellen-12 bogen. Diefes Land nun nahmen wir ein zu berselben Zeit: von Aroër an, bas am Bache Arnon liegt, und das halbe Gebirge Gilead mit seinen Städten, gab ich 13 den Rubenitern und Gabitern. Aber das übrige Gilead, und das ganze Bafan, das

ja gerade nicht burch Dichebal hindurch. -33 Sohne, die Masora und die alten Uebersetzer haben die Mehrzahl: fo läßt fich auch zur Roth 34 ber bebr. Text auffaffen. - verbanneten, 36 Num. 21, 2. 35. - im Flußthale, 3of. 12, 2; 3, 4 13, 9. 16. — ben ganzen Strich Argob, biefelbe Wegend, welche fonft Dorfer Jairs heißt, 28. 14, vgl. Rum. 32, 41; 1 Ron. 4, 13. -Strich, hebr. chebel, eig. Schnur. Der Gebrauch biefes Wortes fitr einen Lanbftrich fommt babon ber, bag mit ber Schnur bie Ländereien gemeffen wurden, bgl. Am. 7, 17;

Mich. 2, 5; Sach. 2, 5. — Rp. 2, 34. — Sirion 6. 9 (wie Senir, Banger), vgl. 4,48; St. 4, 8. - Der Bermon leuchtet weithin burch feinen ichneebebedten Gipfel. - Salcha, jett Balchat, fieben 10 Stunden von Boftra, an ber fildöftlichen Grenze Haurans gegen bie Wüste gu, vgl. Jof. 12, 5; 1 Chron. 5, 11. - Ebrei, Rum. 21, 33; Deut. 1, 4. - Die Rinber Ummon befriegten bie Re- 11 phaiter, 2, 19. 20. - Bette, d. h. Bettstelle, vgl. Efth. 1, 6. - Fir Elle und Ellenbo = gen haben bie Bebruer Gin Wort. - Ueber bie 12 Antheile ber Rubeniter und Gabiter f. Rum.

Königreich Ogs, gab ich dem halben Stamm Manasse, den ganzen Strich Argob, 14 das gange Bafan, das da heißet das Land der Rephaiter. Jair, der Sohn Manasse, nahm ben ganzen Strich Argob, bis an die Grenze ber Gessuriter und Maachathiter, und man nennet dieses, nämlich Basan, nach seinem Namen Jairsdörfer

15, 16 bis auf den heutigen Tag. Dem Machir aber gab ich Gilead. Und den Rubenitern und Gaditern gab ich von Gilead bis zum Bache Arnon, bis zur Mitte des Thalswegs und deffen Uferrand, und bis an den Bach Jabbot, der die Grenze ist

17 der Kinder Ammon; dazu das Gefilde, und den Jordan, und seinen Uferrand, von Kinnereth an bis an das Meer im Gefilde, nämlich das Salzmeer, unten an den Abhängen des Bisga, gegen Sonnenaufgang.

18 Und ich gebot euch zu berselben Zeit also, Der Ewige, euer Gott, hat euch bies Land gegeben einzunehmen; so ziehet nun gerüstet vor euern Brübern, ben

19 Kindern Ifrael, her, alle streitbaren Männer: nur eure Beiber und Kindlein, und das Bieh (denn ich weiß, daß ihr viel Bieh habt), mögen bleiben in euern

20 Städten, die ich euch gegeben habe; bis daß der Ewige eure Brüder zur Ruhe bringe, wie euch, daß auch sie das Land in Besitz nehmen, das ihnen der Ewige, euer Gott, gibt jenseit des Jordan; so sollt ihr dann zurückkehren, ein jeder zu

21 seiner Bestitzung, die ich euch gegeben habe. Und dem Josua gebot ich zu derselben Zeit also, Du haft mit eigenen Augen gesehen Alles, was der Ewige, euer Gott, diesen zwei Königen gethan hat; also wird der Ewige auch allen Königreichen

22 thun, barein du ziehst. Fürchtet euch nicht vor ihnen; benn ber Ewige, euer Gott, ftreitet für euch.

24 Und ich flehete zum Ewigen zu derfelben Zeit also: Herr, du Ewiger, du hast begonnen zu zeigen deinem Knechte deine Größe, und deine starke Hand. Denn welcher Gott ist im Himmel und auf Erden, der es beinen Werken und deiner

25 Macht könnte gleichthun? Laß mich doch hinübergehen, und schauen bas gute Land

26 jenseit des Jordan, dies schöne Gebirge und den Libanon. Aber der Ewige war erzürnet auf mich im euretwillen, und erhörete mich nicht, sondern sprach zu mir,

27 Laß genug sein, rebe mir davon nicht mehr. Steige auf den Gipfel des Berges Pisga, und hebe deine Augen auf gegen Abend, und gegen Mitternacht, und gegen Mittag, und gegen Morgen, und schaue es mit deinen Augen; denn du wirst

28 nicht über diesen Jordan gehen. Und weise Josua an, und mache ihn getroft und unverzagt; benn er soll hinüberziehen vor diesem Bolk her, und soll ihnen

29 das Land austheilen, das du schauen wirft. Also blieben wir im Thale, Beth= Beor gegenüber.

1 Und nun höre, Ifrael, auf die Satzungen und Rechte, die ich euch lehre, daß 4 ihr darnach thuet; auf daß ihr lebet, und hineinkommet, und das Land in Besitz

2 nehmet, das euch der Ewige, eurer Bäter Gott, gibt. Ihr sollt nichts hinzuthun zu dem, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davonthun; auf daß ihr 3 beobachtet die Gebote des Ewigen, eures Gottes, die ich euch gebiete. Ihr

babt mit eigenen Augen gesehen, was der Ewige gethan hat an dem Baal-Peor; benn Alle, die dem Baal-Peor folgeten, hat der Ewige, dein Gott, vertilget aus

4 beiner Mitte. Aber ihr, die ihr dem Ewigen, euerm Gott, anhinget, lebet alle noch

5 heute. Siehe, ich habe euch gelehret Satzungen und Rechte, wie mir der Ewige,

14 32. — Geschur, ein Bezirf in ber Nachbarsschaft bes Hermon, an ber Grenze von Basan, vgl. Jos. 12, 5; 13, 13. In ber Nähe besselben liegt Maachah, Jos. 13, 11, bessen vollständiger Name Arams Maachah ist, 2 Sam. 10, 6. 8. —
16 Dörfer Jairs, Rum. 32, 41. — Arnon,

Num. 21, 13. — Kinnereth, Rum. 34, 11. — 17 ich gebot euch, b. h. ben Rubenitern, Gabis 18 tern und bem halben Stamm Manasse. — 30 = 21 sua, Rum. 27, 18. 22. — Gebirge, Bergland. 25 Der größere Theil von Balästina ist gebirgig. — im Thale, vgl. 4, 46. — Baals Beor, 29. 4,3 mein Gott, befohlen hat, daß ihr asso thun sollet mitten im Lande, darein ihr 6 kommen werdet, es in Besitz zu nehmen. So haltet's nun und thut's: denn das wird eure Beisheit und Einsicht sein in den Augen der Bölker, wenn sie hören werden alle diese Satzungen, daß sie müssen sagen, Ein Bolk, durch und durch 7 weise und einsichtsvoll, ist diese große Bölkerschaft. Denn wo ist ein so großes Bolk, dem die Götter ebenso nahe sind, wie der Ewige, unser Gott, uns, so oft wir 8 ihn anrusen? Und wo ist ein so großes Bolk, das so gerechte Satzungen und Rechte hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege?

Höllte bich nur, und bewahre beine Seele wohl, daß du nicht vergessest der Dinge, die deine Augen gesehen haben, und daß sie dir nicht aus dem Herzen kommen all dein Leben lang. Und du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern

10 kund thun; den Tag, da du vor dem Ewigen, deinem Gott, standest am Horeb, da ber Ewige zu mir sagte, Bersammle mir das Bolf, daß ich sie meine Worte hören lasse, auf daß sie mich fürchten lernen, so lange sie in dem Lande leben,

11 und es lehren ihre Kinder. Und ihr nahetet herzu, und standet unten an dem Berge; und der Berg brannte im Feuer bis hoch in den Himmel, und war da Finsterniß,

12 Wolfen und Dunkel. Und der Ewige redete zu euch mitten aus dem Feuer: die Stimme feiner Worte höretet ihr; aber keine Gestalt gewahrtet ihr außer der

13 Stimme. Und er verfündigte euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, 14 nämlich die zehn Worte; und schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln. Und mir gebot

ber Ewige zu berselben Zeit, daß ich ench lehren sollte Satzungen und Rechte, daß 15 ihr barnach thätet im Lande, Darein ihr ziehet, es in Besitz zu nehmen. So neh-

met nun eure Seelen wohl in Acht; benn ihr habt keine Gestalt gesehen bes Tages, 16 da der Ewige zu euch redete am Horeb, mitten aus dem Feuer: auf daß ihr euch

nicht verfündigt, und machet euch irgend ein Schnitbild, das Bild irgend eines 17 Göten, die Gestalt eines Mannes oder Weibes: oder irgend eines Thieres auf

18 Erden, oder irgend eines beschwingten Vogels, der unter dem Himmel fliegt: oder irgend eines Thieres, das auf dem Erdboden friecht, oder irgend eines Fisches im

19 Wasser unter ber Erbe: daß du auch nicht beine Augen aufhebest gen himmel, und sehest die Sonne, und den Mond, und die Sterne, das ganze Heer des himmels, und lassest dich verführen, daß du sie anbetest, und ihnen dienest; welche ber

20 Ewige, bein Gott, zugetheilet hat allen Bölfern unter bem ganzen himmel. Euch aber hat ber Ewige genommen, und aus bem eifernen Ofen, aus Aeghpten, heraus-

21 geführet, daß ihr sein Erbvolk seiet, wie es ist an diesem Tage. Und der Ewige war so erzürnet über mich, um eures Thuns willen, daß er schwor, ich sollte nicht über den Jordan gehen, noch in das schöne Land kommen, das dir der Ewige,

22 bein Gott, zum Erbtheil gibt; sondern ich muß in diesem Lande sterben, und werde nicht über ben Jordan geben; ihr aber werdet hinübergeben, und dieses

23 schöne Land in Besitz nehmen. So hütet euch, daß ihr des Bundes bes Ewisgen, eures Gottes, nicht vergesset, den er mit euch geschlossen hat, und euch keine Schnigbilder machet irgend welcher Gestalt, wie der Ewige, dein Gott, dir geboten

24 hat. Denn der Ewige, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifriger Gott.

25 Wenn ihr nun Kinder zeuget und Kindesfinder, und im Lande eingewohnet feid,

<sup>7, 10</sup> Rum. 25. — nahe, jur Sillfe bereit. — Tag, 11 vgl. Er. 19, 16. — bis hoch, wrtl. bis in's

<sup>13</sup> Berg bes himmels, vgl. 2 Sam. 18, 14. - gehn

<sup>16</sup> Worte, Er. 34, 28. — versündigt, burch

<sup>19</sup> Gögendienft, 9, 12; Er. 32, 7.8. - jugetheilet.

vgl. 18, 14; 29, 25. Aehnlich wird 2 Sam. 16, 10 bie göttliche Zulaffung geradezu als Wirkung Gottes beschrieben. — eisernen Ofen, Eisen- 20 schmelzosen, Bild ber hestigsten Glut. — Schnitz 23

bilber, Bs. 16 fg. - verzehrendes Feuer 24

und verfündiget euch, und machet euch Schnitbilder irgend welcher Geftalt, daß ihr 26 übel thut, und also ben Ewigen, euern Gott reizet; fo rufe ich heute Himmel und Erde wider euch zu Zeugen, daß ihr gewiß werdet eilends vernichtet werden aus bem Lande, in welches ihr ziehet über den Jordan, es in Besitz zu nehmen; ihr

27 werbet nicht lang barinbleiben, sondern werdet gewiß vertilget werben. ber Ewige wird euch zerstreuen unter die Völker, und ihr werdet als ein geringer

28 Haufen übrig fein unter ben Heiben, bahin euch ber Ewige führen wird. bafelbst werdet ihr dienen Göttern, von Menschenhanden gemacht, aus Solz und

29 Stein, die weder sehen, noch horen, noch effen, noch riechen. Und von bort aus wirft du verlangen nach dem Ewigen, deinem Gotte, und ihn finden: denn du wirft

- 30 ihn suchen von gangem herzen und von ganger Seele. Benn bu geängstiget fein wirst, und bich treffen werden alle biese Dinge in ber Folge ber Zeiten, so wirst
- 31 bu bich befehren zu bem Ewigen, beinem Gott, und feiner Stimme gehorchen. Denn ber Ewige, bein Gott, ift ein barmherziger Gott; er wird nicht von dir lassen, noch bich in's Verberben bringen, wird auch nicht vergeffen bes Bundes, ben er beinen Bätern geschworen hat.
- Denn frage boch nach ben vorigen Zeiten, die vor dir gewesen sind, von dem 32 Tage an, ba Gott Menschen auf Erben geschaffen hat, und von einem Ende bes Simmels bis jum andern, ob je ein folch großes Ding geschehen, ober besgleichen je
- 33 gehöret fei? Db ein Bolt Gottes Stimme gehöret habe mitten aus bem Feuer reben, 34 wie du gehöret haft, und bennoch lebe? Ober ob Gott versucht habe gu kommen und fich ein Bolf mitten aus einem Bolf zu nehmen, burch Prufungen, burch Zeichen, burch Wunder, burch Krieg, und burch eine starke Sand, und burch einen ausgereckten Arm, und durch große Schreckensthaten; wie das Alles ber Ewige, euer Gott, für

35 euch gethan hat in Aegupten, vor beinen Augen? Dir ift's gezeigt worden, auf bag

36 bu wiffest, bag ber Ewige ber mahre Gott ift, und keiner mehr. Bom himmel hat er bich seine Stimme hören laffen, daß er bich unterwiese; und auf Erben hat er bir gezeiget sein großes Feuer, und seine Worte haft bu mitten aus bem Feuer

37 gehöret. Und barum, daß er beine Bater geliebet, und ihren Samen nach ihnen erwählet hat, hat er dich ausgeführet, Er selbst, durch seine große Kraft, aus

- 38 Neghpten; daß er vor dir her vertriebe Bölfer, die größer und stärker sind als du bift, und bich hineinbrächte, bag er bir ihr Land gabe gum Erbtheil, wie es beu-
- 39 tiges Tages ftebet. Go follft bu nun beute wiffen, und gu Bergen nehmen, bag ber Ewige ber mahre Gott ift oben im Simmel, und unten auf Erben, und
- 40 Reiner mehr; daß du haltest seine Satungen und Gebote, die ich dir heute gebiete: bamit es bir und beinen Kindern nach bir wohl gehe, daß bein Leben lang mähre auf bem Boben, ben ber Ewige, bein Gott, bir gibt für alle Zeit.

## Bestimmung ber Zufluchtsftäbte im Oftjorbanland (4, 41-43).

Damals sonderte Moses brei Städte aus jenseit des Jordan, gegen ber Sonnen 41 42 Aufgang: daß da hineinflöhe, wer seinen Nächsten todt schlägt unversebens, und ihm vorhin nicht feind gewesen ift; ber foll in eine von diefen Städten fliehen, daß 43 er leben bleibe: Beger in ber Bufte im ebenen Canbe, fur die Rubeniter; und

Ramoth in Gilead, für bie Gabiter; und Golan in Bafan, für bie Manaffiter.

9, 3; Er. 24, 17; Deut. 32, 22; Jef. 33, 14; Hebr.

26 12, 29. - zu Zeugen 8, 19; 30, 19; 32, 1;

32, 33 Jef. 1, 2. - frage 32, 7. - und bennoch lebe, vgl. Gen. 16, 13; 32, 31; Richt. 13, 22. - ber mahre Gott, Bs. 39; 7, 9. - ihren 35, 37 Samen nach ihnen, wrtl.: feinen Samen nach ihm. Bielleicht ift babei besonbers an

Abraham gebacht. - Er felbft, wrtl. mit fei-

Einleitung gur zweiten Rebe (4, 44-49).

- Und das ift das Gesetz, welches Moses den Kindern Ifrael vorlegte. Das sind bie Zeugnisse, und Satzungen, und Rechte, die Mofes ben Kindern Ifrael fagte, ba
  - 46 fie aus Aegypten gezogen waren; jenseit des Jordan, im Thal gegenüber Beth= Peor, im Lande Sihons, bes Königs ber Amoriter, ber zu Besbon faß, ben Mofes
    - 47 und die Kinder Ifrael schlingen, da sie aus Aeghpten gezogen waren; und nahmen fein Land ein, bagu bas Land Das, bes Ronigs von Bafan, ber beiben Ronige
    - 48 ber Amoriter, Die jenfeit bes Jordan wohnten, gegen ber Sonnen Aufgang; von Aroër an, welches an bem Ufer bes Bach Arnon liegt, bis an ben Berg Sion, bas
    - 49 ift ber Hermon; und bas ganze Gefilde, jenseit bes Jordan, gegen ben Aufgang ber Sonne, bis an bas Meer bes Gefildes, unten an ben Abhängen bes Bisga.

# Die Sauptrede: Ermahnende und zusammenfassende Wiederholung des Gefetes.

(5-26.)

Wiederholung ber Rehn Gebote Gottes (5).

- Und Moses berief das ganze Ifrael, und sprach zu ihnen, Höre, Ifrael, die Satungen und Rechte, die ich heute vor euern Ohren rede; und lernet sie, und
- 2 haltet fie, daß ihr darnach thuet. Der Ewige, unser Gott, hat einen Bund mit
- 3 uns geschlossen am Horeb. Nicht mit unsern Batern hat ber Ewige biesen Bund
- 4 geschloffen; sondern mit uns selbst, die wir hier heutiges Tages alle leben. Bon Angesicht zu Angesicht redete der Ewige mit euch auf dem Berge, mitten aus dem
- 5 Keuer. Ich ftand zwischen bem Ewigen und euch zu berfelben Zeit, bag ich euch ansagte bes Ewigen Wort; benn ihr fürchtetet euch vor bem Keuer, und stieget nicht auf den Berg; und Er sprach:
- 3ch, ber Ewige, bin bein Gott, ber ich bich ans Aeghptenland, aus bem Dienst-7 hause, herausgeführet habe. Du follst keine andern Götter neben mir haben.
- Du sollst dir kein Bildniß noch irgend ein Gleichniß machen, weber beg, bas oben im Himmel, noch deß, das unten auf Erden, oder deß, das im Waffer unter 9 der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht:

benn, 3ch der Ewige, bein Gott, bin ein eifriger Gott, ber da heimsuchet ber Bater Miffethat an ben Kindern, und bis in's britte und vierte Glied, bei benen, 10 die mich haffen; und thue Barmherzigkeit bis in's taufenofte Glied, bei benen, bie mich lieb haben und meine Gebote halten.

- Du sollst ben Ramen des Ewigen, beines Gottes, nicht misbrauchen: 11 benn der Ewige wird den nicht ungestraft laffen, der seinen Namen misbrauchet.
- Salte den Sabbathtag, daß du ihn heiligest; wie dir der Ewige, bein Gott, 12 geboten hat.
- Sechs Tage follst du arbeiten, und alle beine Dinge beschicken. Aber am 13, 14 siebenten Tage ist der Sabbath des Ewigen, deines Gottes. Da sollst du keinerlei Werk thun, weder du, noch bein Sohn, noch beine Tochter, noch bein Knecht, noch
  - 41 nem Angeficht, Er. 33, 14. Stäbte, Rum.
  - 43 35, 6. 14. Bezer, vgl. Jos. 20, 8, wo auch bie andern hier genannten Städte erwähnt find.
- 46, 48 Beth = Peor 3, 29. Aroër, vgl. 2, 36. Sion, ein offenbarer Schreibfehler für Si= rion, welches als ber phonizische Name bes

hermon angegeben warb, vgl. oben 3, 9. -Meer bes Gefildes, b.i. bas Tobte Meer. 49

- Abhänge bes Bisga 3, 17. - Bgl. 5, 5 Er. 20. - meine Gebote. 3m bebr. 10

Tert fteht Migvothav, feine Gebote. Die Masor, haben biese Form schon in Mizvothai,

beine Magb, noch bein Ochse, noch bein Esel, noch all bein Bieh, noch bein Fremdling, ber in beinen Thoren ift; auf daß bein Anecht und beine Magd ruhe, gleich=

15 wie bu. Und gedenke, daß bu auch Anecht warft in Aeghptenland, und ber Ewige, bein Gott, dich von bannen herausgeführet hat mit mächtiger Sant und ausgeredtem Arme. Darum hat bir ber Ewige, bein Gott, geboten, bag bu ben Sabbathtag halten sollst.

16 Du sollst beinen Vater und beine Mutter ehren, wie dir der Ewige, bein Gott, geboten hat, auf daß du lange lebest, und daß bir's wohlgehe in bem Lande, bas bir ber Ewige, bein Gott, gibt.

Du sollst nicht töbten. 17

Und du sollst nicht ehebrechen.

Und du follst nicht stehlen.

Und du follst kein nichtiges Zeugniß reden wider beinen Nächsten.

Und lag bich nicht gelüften beines Nächsten Weibes,

und du follst nicht begehren beines Rächsten Saus, Ader, Knecht, Magt, 18 Ochsen, Esel, noch Alles, das dein Rächster hat.

- Diese Worte redete der Ewige zu eurer ganzen Bersammlung, auf dem Berge, mitten aus bem Feuer und ber Wolke, und bem Dunkel, mit lauter Stimme, und
- 20 that nichts bazu, und schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln, und gab fie mir. Da ihr aber die Stimme mitten aus ber Finfterniß boretet, und den Berg mit Feuer brennen fahet, nabetet ihr zu mir, alle Saupter eurer Stämme, und eure Mel-
- 21 teften: und sprachet, Siehe, ber Ewige, unfer Gott, hat uns feben laffen feine Berrlichfeit, und feine Größe; und wir haben feine Stimme mitten aus bem Feuer gehöret. heutiges Tages haben wir gesehen, daß Gott mit den Menschen rebet,
- 22 und fie lebendig bleiben. Und nun, warum follen wir fterben? benn bies große Feuer wird uns verzehren: wenn wir die Stimme bes Ewigen, unfers Gottes, noch
- 23 weiter hören, so werben wir sterben. Denn wer ift unter allem Fleisch, ber hören moge bie Stimme bes lebendigen Gottes mitten aus bem Feuer reben, wie wir,
- 24 und lebendig bleibe? Nahe bu herzu, und höre Alles, was ber Ewige, unfer Gott, fagt; und rebe bu zu uns Alles, was ber Ewige, unfer Gott, zu dir reden wird,
- 25 so wollen wir's hören und thun. Da aber ber Ewige eure Worte vernahm, als ihr zu mir redetet, sprach er zu mir, Ich habe vernommen die Worte dieses Volks,
- 26 die sie zu dir geredet haben; es ist Alles gut, was sie geredet haben. Ach daß sie ein solches Berg hatten, mich zu fürchten, und zu halten alle meine Gebote ihr
- 27 Leben lang, auf bag es ihnen wohl ginge, und ihren Kindern immerdar! Gebe bin,
- 28 fprich zu ihnen, Rehret beim zu euern Zelten. Du aber follst hier bei mir steben, daß ich zu dir rede alles Gebot, und alle Satzungen und Rechte, die du sie lehren follft, daß fie barnach thun im Lande, bas ich ihnen gebe, es in Befit zu nehmen.
- 29 So achtet nun barauf, daß ihr thuet, wie euch ber Ewige, euer Gott, geboten hat:
- 30 weichet nicht, weber zur Rechten noch zur Linken. Wandelt in allen Wegen, Die euch der Ewige, euer Gott, geboten hat, auf daß ihr leben möget, und es euch wohlgehe, und ihr lange lebet im Lande, bas ihr in Besit nehmen werdet.

meine Bebote, verbeffert, wie Er. 20, 6 richtig urspritinglich nicht mit jum Gebote gehört. -15 feht. - Diefer Bere fehlt Er. 20: bas genügt mitten aus bem Feuer, vgl. 4, 33. - 21 wol icon jum Beweise, baf bie Begrundung eure Borte, will, die Stimme eurer Reben. 25 Erklärung bes erften Gebots, von ber Liebe Gottes (6).

Dies sind aber die Gebote, Satungen und Rechte, die der Ewige, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, daß ihr darnach thun sollt im Lande, dahin ihr ziehet, 2 dasselbe in Besit zu nehmen; damit du den Ewigen, deinen Gott, sürchtest, und haltest alle seine Satungen und Gebote, die ich dir gebiete, du und deine Kinder,

3 und deine Kindekfinder, alle Tage eures Lebens, auf daß ihr lange lebet. Und höre, Ifrael, und habe Acht, darnach zu thun, daß dir's wohlgehe, und du sehr vermehret werdest, wie der Ewige, deiner Bäter Gott, dir verheißen hat, im Lande,

das von Milch und Honig überfließt.

4, 5 Höre, Ifrael, ber Ewige ist unser Gott, ber Ewige allein. Und du sollst ben Ewigen, beinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und aus 6 allen Kräften. Und biese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in beinem

- 7 Herzen sein. Und bu follst sie beinen Kindern einschärfen, und bavon reben, wenn bu in beinem Hause sitzeft, ober auf bem Wege gehest, und wenn bu bich nieberlegest,
- 8 oder aufsteheft; und follst sie binden zum Zeichen auf beine Hand, und sie tragen 9 als Denkbinde zwischen deinen Augen; und du sollst sie über beines Hausen Pfosten
- 10 schreiben, und an beine Thore. Wenn dich nun ber Ewige, bein Gott, in das Land bringen wird, das er beinen Bätern, Abraham, Isaaf und Jafob, geschworen
- 11 hat, dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebauet hast: und Häuser alles Guts voll, die du nicht gefüllet hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen haft, und Weinberge und Delgärten, die du nicht gepflanzet haft, und
- 12 du issest und satt wirst; so hüte bich, daß du nicht des Ewigen vergessest, der dich
- 13 aus Aeghptenland, aus bem Diensthause, herausgeführet hat: du follst den Ewigen,
- 14 beinen Gott, fürchten, und ihm bienen, und bei seinem Namen schwören. Ihr follt nicht andern Göttern nachfolgen, von den Göttern der Bölker, die rings um euch her
- 15 wohnen. Denn ber Ewige, dein Gott, ist ein eifriger Gott in beiner Mitte; daß nicht ber Zorn bes Ewigen, beines Gottes, über dich entbrenne, und er dich vertilge 16 von dem Erdboden. Ihr sollt den Ewigen, euern Gott, nicht versuchen, wie ihr
- 17 ihn versuchtet zu Massa. Halten sollt ihr die Gebote des Ewigen, eners Gottes,
- 18 und seine Zeugnisse, und seine Satzungen, die er dir geboten hat; daß du thuest, was recht und gut ist vor ben Augen des Ewigen, auf daß dir's wohlgehe, und bu kommest, und in Besitz nehmest das schöne Land, das der Ewige deinen Bätern
- 19 zugeschworen hat; und du ausstoßest alle deine Feinde vor dir, wie der Ewige geredet hat.
- 20 Wenn dich dein Sohn in Zukunft also fragen wird, Was sind das für Zeug-21 nisse, Satzungen und Rechte, die euch der Ewige, unser Gott, geboten hat? So sollst du deinem Sohne sagen, Wir waren Anechte des Pharao in Aeghpten, und
- 22 der Ewige führete uns aus Neghpten heraus mit ftarker Hand; und der Ewige that große und bose Zeichen und Wunder an Aeghpten, und dem Pharao, und all
- 23 seinem Hause vor unsern Augen; und führete uns von bannen heraus, baß er uns hieher brächte, und uns bas Land gabe, bas er unsern Bätern zugeschworen hatte.
- 24 Und der Ewige gebot uns, zu thun nach allen diefen Satzungen, daß wir den

5 von gangem Herzen, vgl. Matth. 22, 37. 38;

8 Marc. 12, 29. 30. — Denkbinde, wie Ex. 13, 16. — zwischen, b. h. oberhalb ber Augen: auf

9 ber Stirn. — Pfosten: bas Schreiben von Spruchen über bie Thurpfosten ift noch jetzt morgenländische Sitte. Sin eigentliches Gebot ist hier nicht beabsichtigt, sondern es wird eine bestehende Sitte der Einschärfung des Gesetzes dienstbar gemacht. — vergessest, vgl. 32, 15. 12 — versuchtet zu Massa, Ex. 17, 2. 7; vgl. 16 Num. 14, 22. — fragen, Ex. 12, 26. — 20

<sup>6, 2 —</sup> fürchtest, vgl. Hiob 28, 28; Spr. 1, 7. —

Ewigen, unsern Gott, fürchten, auf baß es uns wohlgehe allezeit, und er uns leben 25 lasse, wie es heutiges Tages stehet; und es wird unsere Gerechtigkeit sein, so wir Acht haben zu thun nach allen diesen Geboten, vor dem Ewigen, unserm Gott, gleichwie er uns geboten hat.

Bon ber Ausrottung ber Ranaaniter und bes Götenbienftes (7).

Wann bich ber Ewige, bein Gott, in's Land bringet, barein bu kommen wirst, baffelbe in Besitz zu nehmen; und ausrottet viele Bölker vor bir ber, die Hethiter. Girgafiter, Amoriter, Ranaaniter, Pherefiter, Beviter und Jebufiter, fieben Bolfer, 2 die größer und stärker sind als du: und wenn sie der Ewige, bein Gott, dir preisgibt, daß du fie schlägest; so follst bu fie verbannen, du follst keinen Bund 3 mit ihnen schließen, noch ihnen Begnadigung gewähren: und sollst dich nicht mit ihnen verschwägern, beine Tochter follst bu nicht geben seinem Sohne, und seine 4 Tochter follst du nicht nehmen beinem Sohne. Denn sie werden beine Söhne mir abfällig machen, baf fie andern Göttern bienen; fo wird bann bes Ewigen Zorn 5 entbrennen über euch, und euch schnell vertilgen. Sondern also sollt ihr mit ihnen thun: Ihre Altare follt ihr umreißen, ihre Steinmale gerbrechen, ihre beiligen 6 Bäume abhauen, und ihre Schnitbilber mit Feuer verbrennen. Denn bu gehörst als ein heiliges Bolf bem Ewigen, beinem Gott. Dich hat ber Ewige, bein Gott, erwählet zum Bolk bes Sigenthums aus allen Bölkern, die auf dem Erdboden find. 7 Richt hat ber Ewige Lust zu euch gehabt, und euch erwählet, weil euer mehr wäre, 8 als alle Bölker, benn ihr seid das kleinste unter allen Bölkern; sondern weil der Ewige euch geliebet, und seinen Eid halt, ben er euern Batern geschworen hat, hat er euch herausgeführet mit starker Sand; und hat bich erlöset aus bem Dienst-9 hause, aus der Hand des Pharao, des Königs von Aegypten. So sollst du nun wiffen, daß der Ewige, bein Gott, ber mabre Gott ift, ber treue Gott, ber ben Bund und die Gnade bewahret benen, die ihn lieben und sein Gebot halten, bis 10 in's tausenbste Geschlecht; und vergilt benen, die ihn hassen, in's Angesicht, daß

er sie vernichte, und verziehet nicht gegen ben, welcher ihn hasset, in's Angesicht ver-11 gilt er ihm. So halte nun bas Gebot und bie Satzungen, und Rechte, bie ich bir heute gebiete, daß du darnach thuest.

12 Und dafür, daß ihr diese Rechte heret, und sie haltet, und barnach thut, wird ber Ewige, dein Gott, dir auch halten ben Bund und die Gnade, die er beinen

13 Bätern geschworen hat; und wird dich lieben und segnen, und mehren, und wird bie Frucht beines Leibes segnen, und die Frucht beines Landes, dein Getreide, Most und Del, den Burf beiner Rühe, und den Anwachs beiner Schafe, auf dem Bo-

14 den, den er beinen Bätern geschworen hat, dir zu geben. Gesegnet wirst du sein mehr denn alse Bölker. Es wird unter dir kein Unfruchtbarer noch eine Unfrucht-

7, 1 Die Aufzählung ber Bölferschaften Kanaans verbient mit ähnlichen in ben fruhern Bildern verglichen zu werben.

Gen. 15, 19 fg. finben wir zehn: Keniter, Kenissiter, Rabmoniter, Hethiter, Pheresister, Amoriter, Kanaanister, Girgasiter, Jebusiter.

Er. 23, 28 Amoriter, Hethiter, Pherefiter, Kanaaniter, Heviter, Jebufiter. Diefelben fechs Boller, nur mit Boranstellung ber Kanaaniter, finden sich:

Ex. 33, 2 Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pheresiter, Hebiter, Jebustiter.

— verbannen: die Bernichtung dieser Bölfer 2 war nöthig zum Bestande Fraels und der wahren Religion, Num. 33, 52; Jos. 11, 11. — Bund, Ex. 34, 12 fg. — zum Bolf des 6 Eigenthums 26, 18. 19. — Bgl. Ex. 20, 6. — 9 verziehet nicht: strasetden Sünderwährend seis 10 nes Lebens, nicht erst seine Nachkommen. — Burf, 13

15 bare sein, auch nicht unter deinem Vieh. Und der Ewige wird von dir thun alle Krankbeit, und wird keine von den bösen Seuchen der Aegupter dir auflegen, die 16 du kennest; sondern er wird sie allen deinen Haffern geben. Und du wirst alle Bölker aufzehren, die der Ewige, dein Gott, dir gibt. Du follst nicht nachsichtig auf sie 17 bliden, noch ihren Göttern bienen; benn bas würde bir ein Kallstrick sein. Wirst bu aber in beinem Bergen fagen, Diefe Bolter find größer, als ich: wie fann 18 ich sie vertreiben? So fürchte dich nicht vor ihnen; bedenke, was der Ewige, dein 19 Gott, bem Bharao und allen Negyptern gethan hat; die großen Prüfungen, welche deine Augen gesehen haben, und die Zeichen und Wunder, und die starke Hand, und ben ausgereckten Arm, damit dich ber Ewige, bein Gott, herausgeführet. Also wird 20 der Ewige, bein Gott, allen Bölkern thun, vor benen du dich fürchteft. Dazu wird der Ewige, dein Gott, die Hornif unter sie senden, bis umkomme, was übrig ift, 21 und fich verbirget vor bir. Erschrick nicht vor ihnen; benn ber Ewige, bein Gott, 22 in beiner Mitte, ist ein großer und schrecklicher Gott. Und der Ewige, bein Gott, wird diese Völker ausrotten vor dir nach und nach. Du kannst sie nicht eilends 23 vertilgen, auf daß sich nicht wider dich mehre das Wild des Feldes. Und der Ewige, bein Gott, wird sie bir preisgeben, und wird sie mit großer Berwirrung 24 schlagen, bis sie vertilget sind. Und wird ihre Könige in deine Hand geben, und du sollst ihren Namen vernichten unter dem Himmel. Es wird vor dir Niemand 25 Stand halten, bis du sie vertilget haft. Die Schnitbilder ihrer Götter sollst du mit Fener verbrennen, und nicht begehren bes Silbers ober Goldes, das baran ift, daß du es für dich nehmest, damit du dich nicht darin verstrickest; denn solches 26 ift bem Ewigen, beinem Gott, ein Gränel. Darum follft bu in bein Haus keinen

#### Ermahnung zur Dankbarkeit gegen ben Emigen (8).

Gräuel bringen, daß du nicht verbannet werdeft, wie jene Bilber find; du follst

ben größten Abscheu und Gräuel baran haben, benn sie sind verbannet.

Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, follt ihr halten, daß ihr darnach thut, auf daß ihr lebet, und euch mehret, und hineinkommet, und das Land in Lekst, nehmet, das der Ewige euern Bätern zugeschworen hat. Und gedenke des ganzen Begs, den dich der Ewige, dein Gott, hat ziehen lassen, jetzt vierzig Jahre in der Wisse, auf daß er dich demüthigte und versuchte dich, daß kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du sein Gebot halten würdest, oder nicht. Und er demüthigte dich, und ließ dich hungern, und speisete dich mit Manna, das du nicht gekannt, und welches deine Väter nicht gekannt haben; auf daß er dir kund thäte, daß der Mensch nicht lebet vom Brod allein, sondern von Allem, darüber das Wort aus dem Munde des Ewigen ergangen ist. Deine Kleider sind dir nicht vom Leibe gefallen, und deine Füße sind nicht geschwollen schon vierzig Jahr. Und erkenne in deinem Herzen, daß der Ewige, dein Gott, dich erziehet, gleichwie ein Mann seinen Sohn erzieht. So halte nun die Gebote des Ewigen, deines Gottes, daß du in

15 Er. 13, 12. — bösen Seuchen (28, 60): gewisse, Aegypten eigenthümliche Krankheiten sind schrecklich, z. B. die Elephantiasis, Erblins

20 bung, Pocken 2c. — Hornif, f. 3. Er. 23, 28. — 22 Wild, Er. 23, 29. 30. Sentiges Tags haben sich bei ber bunnen Bevölkerung und bem geringen Anbau Balästinas die Raubthiere wie-

25 ber gemehrt. — nicht verftricest, Be. 16.

— nicht lebet vom Brod allein, Matth. 8,3
4,4.—barüberdas Wortaus dem Munde
bes Ewigen ergangen ist, wrst. von
astem Ausgange des Mundes des Ewigen,
b. h. von Allem, was Gottes schöpferisches
Bort zur Nahrung sir den Menschen gemacht
hat. — vom Leibe gefallen, d. h. es hat 4
dir nie an ordentlicher Kleidung gesehlt: auch

7 seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Ewige, dein Gott, bringet bich in ein schönes Land, ein Land ber Wäfferbäche, Quellen, und Seen, die 8 in Berg und Thal sich ergießen; ein Land des Weizens, der Gerste, der Weinstöcke, ber Feigenbäume und Granatäpfel; ein Land ber Delbäume und bes 9 Sonigs; ein Land, ba du nicht kummerlich Brod zu effen haft, da bir auch nichts mangeln wird; ein Land, beffen Steine Gifen find, und aus beffen Bergen 10 bu Erz haueft. Und wenn du gegeffen haft und fatt bift, follst du den Ewigen, 11 beinen Gott, loben für das schöne Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, des Ewigen, beines Gottes, zu vergessen, daß du nicht haltest seine Gebote, und seine 12 Rechte und Satungen, die ich bir beute gebiete; auf bag, wenn bu nun gegeffen 13 haft, und fatt bift, und schöne Saufer erbaueft, und barin wohnest; und beine Rinder, und Schafe, und Silber, und Gold, und Alles was bu haft, fich mehret; 14 daß dann bein Herz sich nicht erhebe, und du vergessest des Ewigen, deines Gottes, 15 der dich aus Aeghptenland, aus dem Diensthause, herausgeführet hat: und dich ziehen laffen burch bie große und schreckliche Bufte, ba es giftige Schlangen und Storpionen gibt, und eitel Durre, und fein Waffer: ber dir Waffer aus dem Riefel-16 felsen hervorgehen ließ: ber bich speisete mit Manna in der Wüste, welches deine Bäter nicht gekannt haben, auf daß er dich bemuthigte und dich versuchte, um dir 17 wohlzuthun in ber Zukunft; bag bu bann nicht sprecheft in beinem Herzen, Meine 18 Kraft und meiner Hände Stärke haben mir tiesen Wohlstand geschaffen. Sondern gebenke bes Ewigen, beines Gottes; benn Er ift's, ber bir Araft gibt, folchen Bohlstand zu schaffen, auf daß er halte seinen Bund, den er beinen Batern geschwo-19 ren hat, wie es geschiehet heutiges Tages. Wirst du aber des Ewigen, beines Gottes, bennoch vergessen, und andern Göttern nachfolgen, und ihnen bienen, und 20 sie anbeten; so betheure ich euch heute, daß ihr gewiß umkommen werdet: eben wie bie Beiden, die ber Ewige bernichtet vor euerm Angesicht, so werbet ihr auch um kommen, bafür bag ihr nicht gehorsam seib ber Stimme bes Ewigen, eures Gottes. Ermahnung jur Demuth und Erinnerung an bie bisherigen Bergehungen bes Bolls (9-10, 11). 1 Sore, Ifrael! bu geheft heute über ben Jordan, daß bu kommest und vertreibest Bölker, die größer und ftarker find als bu, große Städte, himmelhoch befestigt: 2 ein großes und hohes Bolk, die Kinder der Engkiter, von denen du weißt, und

bon benen bu haft fagen hören, Wer kann bor ben Kindern Enaks Stand halten? 3 So follft du heute miffen, daß der Ewige, bein Gott, selbst vor dir herziehet als ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen, und Er wird sie unterwerfen vor bir her, daß du sie vertreiben wirst und eilends vernichten, wie dir der Ewige 4 verheißen hat. Wenn nun ber Ewige, bein Gott, fie vor dir her ausstößt, so sprich nicht in beinem Herzen also, Um meiner Gerechtigkeit willen hat mich ber Ewige hereingeführet, dies Land in Besit zu nehmen; und um ihres Frevels willen

für Fußbekleibung ift geforgt, vgl. 29, 4. -7 Der Wafferreichthum Balaftinas ift groß im Berhältniß zu Aegypten, bas nur ben Ril hat; übrigens leibet bas Morgenland überhaupt leichter Waffermangel als unfere Gegenben. —

8 Seen, wrtl. Fluten. - Noch jett, wo ber Aderban fo verwahrloft ift, wird jährlich Rorn von Jaffa nach Konftantinopel geschafft, vgl.

9 1 Kon. 5, 25. - Der Libanon liefert Gifen: bei Aleppo waren vor Alters Aupfergruben. Im Oftjorbanlande find Bafaltgebirge, welcher Stein felbst eisenhaltig ift. - Aus biesem Berse 10 folgert die jüdische Ueberlieferung die Pflicht des Tischgebets. - giftige Schlangen (bebr. 15 saraph), vgl. Rum. 21, 6. - Riefelfelfen, vgl. 32, 13; Num. 20, 8. — himmelhoch be= 9, 1 festigt 1, 28. - Enafiter, Num. 13, 28. 33. 2

- Fener, vgl. 4, 24. - vertilgen 2c.: die 3 Ausbrücke find hier rednerifch gehäuft und nicht ftreng zu nehmen. - um ihres Frevels 4

5 treibt ber Ewige biese Heiben vor bir aus. Nicht um beiner Gerechtigkeit und beis nes aufrichtigen Bergens willen kommft bu herein, ihr Land in Besitz zu nehmen; sondern der Ewige, bein Gott, treibt diese Heiden vor dir aus um ihres Frevels willen, auf daß er das Wort aufrecht erhalte, welches er geschworen hat deinen

6 Batern, Abraham, Ifaat und Jakob. So wiffe nun, daß ber Ewige, bein Gott, bir nicht um beiner Gerechtigkeit willen bies gute Land gibt in Befit zu nehmen;

benn du bist ein halsstarriges Bolk.

Gebenke und vergiß nicht, wie bu ben Ewigen, beinen Gott, ergrimmen machteft in der Bufte. Bon dem Tage an, da du aus Aeghptenland auszogeft, bis ihr gekommen seid an biesen Ort, seid ihr widerspenstig gewesen gegen ben Ewigen.

8 Und am Horeb machtet ihr ben Ewigen so ergrimmen, daß er vor Zorn euch ver-9 tilgen wollte; als ich auf ben Berg ftieg, die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, ben der Ewige mit euch schloß, und als ich vierzig Tage und vierzig Nächte auf dem Berge blieb, ohne Brod zu effen und ohne Waffer zu trin-

10 fen; und mir ber Ewige die zwei steinernen Tafeln gab, mit bem Finger Gottes beschrieben, gang mit benselben Worten, welche ber Ewige zu euch auf bem Berge

11 mitten aus dem Feuer geredet hatte, am Tage der Bersammlung. Und nach Ablauf von vierzig Tagen und vierzig Nächten gab mir ber Ewige die zwei fteinernen

12 Tafeln, die Tafeln des Bundes: und sprach zu mir, Mache bich auf, gehe eilends hinab von hinnen; benn bein Bolk, welches bu aus Aegypten herausgeführet, hat sich versündigt. Sie sind eilends gewichen von bem Wege, ben ich ihnen geboten

13 habe; fie haben sich ein gegoffenes Bild gemacht. Und der Ewige sprach zu mir

14 also, Ich habe gesehen, daß dies Volk ein halsstarriges Volk ist; laß ab von mir, daß ich sie vernichte, und ihren Namen austilge unter dem Himmel weg, und ich will bich zu einem ftärkeren und größeren Volk machen, als bies ift.

Und als ich mich wandte, und von dem Berge herabstieg, der mit Feuer brannte, 16 und die zwei Tafeln des Bundes in meinen beiden Händen hatte; da blickte ich hin, und siehe, ihr hattet gegen ben Ewigen, euern Gott, gefündiget, ba ihr euch ein gegoffenes Ralb gemacht, und eilends von dem Wege gewichen waret, ben

17 euch der Ewige geboten hatte. Da fassete ich beide Tafeln, und warf sie aus bei 18 ben Händen, und zerbrach fie vor enern Augen: und fiel nieder vor dem Ewigen,

wie früher, vierzig Tage und vierzig Nächte, ohne Brod zu effen und ohne Waffer zu trinken, um all eurer Sünden willen, die ihr begangen hattet, da ihr folches

19 lebel thatet vor dem Ewigen, ihn zu reizen. Denn mir graute vor dem Zorn und starken Grimme, damit ber Ewige über euch erzurnet war, daß er euch vertilgen

20 wollte: und der Ewige erhörete mich auch dieses Mal. Auch über Aaron war ber Ewige sehr zornig, baß er ihn vertilgen wollte; aber ich bat auch für Aaron

21 zu berselbigen Zeit. Doch euer Gündenwert, bas ihr gemacht hattet, bas Ralb, nahm ich, und verbrannte es mit Feuer, und zerschlug es und zermalmete es ganz und gar, bis es zu feinem Staube ward, und warf ben Staub in ben Bach, ber vom Berge herabfließt.

Auch machtet ihr den Ewigen ergrimmen zu Tabeera, und zu Massa, und bei 23 ben Luftgräbern. Und da der Ewige euch aus Rades-Barnea aufbrechen hieß, und sprach, Ziehet hinauf, und nehmet das Land in Besitz, das ich euch gegeben habe; waret ihr widerspenstig gegen den Befehl des Ewigen, eures Gottes, und glaubtet

<sup>8</sup> millen, Ben. 15, 16; Leb. 18, 24. 25. - am vierzig nachte, Er. 34, 28. - Günben. 21 14 horeb, Er. 32. - laft ab von mir: bitte werk, mrtl. Gilnbe. - Maffa, Er. 17, 7. 22

<sup>18</sup> mich nicht länger. - vierzig Tage und - Tabeera und Luftgräber, Num. 11, 3fg.

- 24 ihm nicht, und gehorchtet seiner Stimme nicht. Widerspenstig waret ihr gegen ben Ewigen, so lang ich euch gekannt habe.
- 25 Und so fiel ich nieder und lag vor dem Ewigen jene vierzig Tage und vierzig 26 Nächte, denn der Ewige gedachte euch zu vertilgen. Ich aber betete zu dem Ewigen also, Herr, du Ewiger, verberbe nicht dein Volf und dein Erbe, das du durch deine große Kraft erlöset, und mit starker Hand aus Aeghpten herausgeführet
- 27 haft: gedenke deiner Knechte Abraham, Isaaf und Jakob; siehe nicht auf die Särtig-
- 28 keit, und ben Frevel, und die Sunde dieses Bolks; daß nicht das Land sage, baraus du uns herausgeführet haft, Weil der Ewige sie nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen verheißen, und aus Haß gegen sie, hat er sie herausgesühret,
- 29 daß er sie tödtete in ber Buste. Sind sie boch bein Volk und bein Erbe, bas du mit beiner großen Kraft, und mit beinem ausgereckten Urm herausgeführet hast.
  - 3u derfelbigen Zeit sprach der Ewige zu mir, Haue dir zwei steinerne Tafeln, wie die vorigen, und steige hinauf zu mir auf den Berg, und mache dir eine
  - 2 hölzerne Lade; so will ich auf die Tafeln schreiben die Worte, die auf den vorigen
  - 3 Tafeln waren, die du zerbrochen haft; und du sollst sie in die Lade legen. Also machte ich eine Lade von Schotendornholz, und hieb zwei steinerne Taseln, wie die
  - 4 vorigen, und stieg auf den Berg, und hatte die zwei Tafeln in meiner Hand. Da schrieb er auf die Tafeln, wie er vorher geschrieben, die zehn Worte, die der Ewige zu euch redete auf dem Berge, mitten aus dem Feuer, am Tage der Versammlung;
  - 5 und der Ewige gab sie mir. Und ich wandte mich, und stieg herab vom Berge, und legte die Taseln in die Lade, die ich gemacht hatte, und sie blieben daselbst, wie mir der Ewige geboten hatte.
  - 6 Und die Kinder Ifrael brachen auf von Beeroth Bne Jaekan, gen Moserah. Daselbst starb Aaron, und ward daselbst begraben; und Cleasar, sein Sohn, ward 7 Hohepriester an seiner Statt. Bon dannen brachen sie auf gen Gudgoda: und von Gudgoda gen Jothbath, eine Landschaft, da Wasserbäche sind.
  - 8 Zu berselben Zeit sonderte der Ewige den Stamm der Leviten aus, die Bundes- lade des Ewigen zu tragen, und zu stehen vor dem Ewigen, ihm zu dienen, und
  - 9 das Bolk mit seinem Namen zu segnen, bis auf diesen Tag. Darum sollen die Leviten kein Theil noch Erbe haben mit ihren Brüdern; der Ewige selbst ist ihr Erbe, wie der Ewige, dein Gott, ihnen verheißen hat.
- 10 Ich nun blieb auf bem Berge, wie vorhin, vierzig Tage und vierzig Nächte; und ber Ewige erhörete mich auch dieses Mal: Er wollte dich nicht verderben.
- 11 Und der Ewige sprach zu mir, Mache dich auf, gehe einher vor dem Volk, daß es aufbreche, und komme, und das Land einnehme, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben.
- 26.10,1 große Kraft, wrtl. Größe. Saue, Er. 34, 1. — hölzerne Labe, die Bundes-4 labe, Er. 25, 10. — bie gehn Worte, Er.
  - 6 fg. 34, 28. Zu Bs. 6 fg. vgl. das Bibelurkun-
    - 8 benbuch. Zu berfelben Zeit, als das golbene Kalb verehrt wurde, Ex. 32, 29. — segnen,
- Rum. 6, 23. Das Amt ber Leviten ift auffteigend bezeichnet: bie heiligen Geräthe tragen,
  am heiligthum bienen und ben Segen sprechen,
  welches lettere nur Aaron und ben Priestern,
  nicht ben gemeinen Leviten, zuftanb. ver- 9
  beiften bat, Rum. 18, 20. blieb, vgl. 9, 10

Ermahnungen zur Beobachtung ber Gebote Gottes. Segen und Fluch (10, 12-11).

Und nun, Ifrael, was fordert der Ewige, dein Gott, von dir, als daß du den 12 Ewigen, beinen Gott, fürchteft? daß du in allen seinen Wegen wandelft, und liebest ibn, und bienest bem Ewigen, beinem Gott, von ganzem Herzen, und von 13 ganger Seele; bag bu bie Bebote bes Ewigen halteft, und feine Satzungen, Die ich 14 dir heute gebiete, auf daß dir's wohlgehe. Siehe, der himmel und aller himmel Himmel, und die Erbe, und Alles was barin ift, gebort bem Ewigen, 15 beinem Gotte. Und boch hat er allein zu beinen Batern Luft gehabt, bag er fie liebete, und hat ihren Samen nach ihnen auserwählet, euch, vor allen BI-16 fern, wie es heutiges Tages stehet. So beschneibet nun eures Herzens Bor= 17 haut, und seid ferner nicht halestarrig. Denn der Ewige, euer Gott, ift der Gott der Götter, und Herr der Berren; der große, mächtige und furchtbare Gott, der 18 keine Berson ansiehet, und kein Geschenk nimmt; ber Recht schaffet ben Waisen und Wittwen, und hat die Fremdlinge lieb, daß er ihnen Speise und Rleider gebe. 19 Darum follt ihr die Fremdlinge lieben; benn ihr feid auch Fremdlinge gewesen in 20 Megpptenland. Den Ewigen, beinen Gott, follft bu fürchten, ihm follft bu bienen, 21 und ihm follst bu anhangen, und bei seinem Namen schwören. Er ift bein Preis und Er bein Gott, ber für dich folche große und furchtbare Dinge gethan hat, bie 22 beine Augen gesehen haben. Mit siebzig Seelen zogen beine Bater hinab nach

Sterne des Himmels.

So follst du nun den Ewigen, deinen Gott, lieben, und seine Ordnung, seine Zagungen, seine Rechte, und seine Gebote halten dein Leben lang. Und erkennet heute (denn ich rede nicht mit euern Kindern, die nicht wissen noch gesehen haben die Zucht des Ewigen, eures Gottes) seine Größe, seine starke Hand, und seinen ausgereckten Arm; und seine Zeichen und seine Thaten, die er gethan hat mitten in Aeghpten, an dem Pharao, dem Könige von Aeghpten, und seinem ganzen Lande; und was er an dem Heere der Aeghpter gethan hat, an ihren Rossen und Wagen, über die er das Wasser des Schilsmeers herströmen ließ, da sie euch nachjagten, und sie der Ewige vernichtete, die auf diesen Tag; und was er euch gethan hat in der Wüste, die ihr an diesen Ort gekommen seid; und was er Dathan und Abiram gethan hat, den Kindern Eliabs, des Sohnes Rubens: da die Erde ihren Mund aufthat, und verschlang sie mit ihrem Gesinde, und ihren Zelten, und allem Gut, das sie bei sich hatten, mitten unter dem ganzen Irael. Denn ihr habt mit eigenen Augen alle die großen Thaten des Ewigen gesehen, die er gethan hat.

Aeghpten; aber nun hat dich der Ewige, bein Gott, so zahlreich gemacht, wie die

8 Und so halte das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, auf daß ihr stark seiet und shineinkommt, und das Land einnehmt, wohin ihr ziehet, es in Besitz zu 9 nehmen; und daß ihr lange lebet auf dem Boden, den der Ewige euern Lätern geschworen hat, ihnen zu geben, und ihrem Samen, ein Land, das von Milch und 10 Honig übersließet. Denn das Land, da du hinkommst, es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie Aegyptenland, davon ihr ausgezogen seid, da du deine Saat säetest, und

12 18. 25. — forbert, Mich. 6, 8. — Wegen: ben von Gott vorgeschriebenen Wegen (Jes. 2, 8). Im N. B. findet sich der Ansdruck "Weg" 3usweisen geradezu als Bezeichnung der Resigion, 16 vgl. Apg. 19, 9; 22, 4. — beschneidet eures

ist Wiederholung von 6, 13. — Mit siebzig 22 Seelen, Gen. 46, 27. — bis auf biesen 11, 4 Tag: sodaß ihr bis auf biesen Tag kein ägypzitisches Heer wieder gesehen habt. — Num. 16. 6 — eigenen, vgl. Vs. 2. — mit beinem 7, 10 Fuße tränken mußtest, durch Ereten eines Schöpfrads, wodurch im trockenen Aegypten

<sup>16</sup> vgl. Apg. 19, 9; 22, 4. — beschneidet eures Herzens Borhaut, b. i. legt die Sünde, die 20 Heibennatur, ab, Jer. 4, 4; Röm. 2, 29. — Bs. 20

11 mit beinem Juge tranken mußteft, wie einen Rohlgarten; sondern bas Land, in das ihr ziehet, es in Besitz zu nehmen, hat Berge und Thäler, trinkt Waffer vom

12 Regen des Simmels. Es ist ein Land, worauf der Ewige, bein Gott, Acht gibt, und die Augen des Ewigen, beines Gottes, beständig gerichtet find, von Anfang des Jahres bis an's Ende.

Werdet ihr nun ernstlich auf meine Gebote boren, die ich euch heute gebiete, daß ihr ben Ewigen, euern Gott, liebet, und ihm dienet von gangem Bergen, und von ganger

14 Seele; fo will ich euerm Lande Regen geben zu feiner Zeit, Herbstregen und Früh-

15 lingeregen, daß du einsammelft bein Getreibe, beinen Moft und bein Del; und ich will beinem Bieh Gras geben auf beinem Felde, und du follst effen und satt werden.

16 Bütet euch, daß euer Berg nicht verführet werbe, daß ihr abweichet, und dienet 17 anbern Göttern, und fie anbetet; und bag bann ber Born bes Ewigen entbrenne über euch, und verschließe den Himmel, daß fein Regen komme, und der Boden fein Gewächs nicht gebe, und ihr eilends umfommet von dem schönen Lande, das

euch der Ewige gibt.

So nehmet nun diese meine Worte zu Bergen und zu Gemüthe, und bindet fie 18 jum Zeichen auf eure Sand, und traget fie als Denkbinde zwischen euern Augen. 19 Und lehret fie eure Kinder, daß du davon redest, wenn du in deinem Saufe siteft,

20 ober auf bem Wege geheft, und wenn du dich niederlegeft, oder aufstehest. Und

21 schreibe fie an die Pfosten beines Hauses und an beine Thore; auf daß ihr, du und beine Kinder, lange lebet auf bem Boben, den ber Ewige beinen Batern

22 geschworen ihnen zu geben, so lange der himmel über ber Erde fteht. Denn wenn ihr ernstlich halten werdet dieses ganze Gebot, welches ich euch gebiete, daß ihr darnach thut, daß ihr den Ewigen, euern Gott, liebet, und wandelt in allen seinen

23 Wegen, und ihm anhanget; so wird der Ewige alle diese Bölker vor euch austreis

24 ben, daß ihr Bölfer unterwerfet, die größer und ftarter find, als ihr. Alle Derter, darauf eure Fußsohle tritt, sollen euer sein; von der Buste an, und vom Libanon, und von dem Strom, dem Strom Euphrat, an bis an's Westmeer soll eure

25 Mark fein. Riemand wird euch ernstlich widerstehen mögen: Furcht und Schrecken vor euch wird ber Ewige, euer Gott, über bas ganze Land fommen laffen, bas ihr betretet; wie er euch verheißen hat.

Siehe, ich lege euch heute vor Segen und Fluch. Den Segen, so ihr gehorchet 26, 27 28 den Geboten des Ewigen, eures Gottes, die ich euch heute gebiete; ben Fluch aber, so ihr nicht gehorchen werdet ben Geboten bes Ewigen, eures Gottes, und abweichet von dem Wege, den ich euch heute gebiete, daß ihr andern Göttern nachwandelt, 20 die ihr nicht fennet. Und wenn bich ber Ewige, bein Gott, in bas Land bringet, wohin du kommst, es in Besit zu nehmen; so sollst du den Segen aussprechen auf

(außer ber Ueberschwemmungszeit), icon im Alterthum, die Felder mit Rilwaffer bewäffert 11 wurden. - 3m flachen Aegopten regnet es nicht; por ber Ueberschwemmung treibt ber herrschende Nordwind die Dunfte bis an die

14 nubifden und abpffinischen Gebirge. - Berbft= regen, hebr. joreh, gewöhnlich burch Früh= regen überfest, weil er nach ber Ausfaat, gu Anfang des bürgerlichen Jahrs ber Bebräer fällt; er beginnt Ende October und wird im November und December immer ftarter und anbaltenber. - Frithlingsregen, bebr. malgosch, gewöhnlich mit Spätregen überfett; er fällt por ber Ernte, Enbe Marg bis Mitte April. Diese Regenzeiten find in Balaftina die regelmäßigen, wohlthätigen; Sommer und Winter find beiter. - Dentbinde 6, 8. - Beft = 18, 24 meer, wrtl. "bas hintere", wie bas Tobte Meer bas vorbere heißt. Gemeint ift also bas Mittel= meer, &. überfett unverständlich "das äußerfte Dleer", vgl. 34,2. - Furcht und Schreden, 25 vgl. Gen. 35, 5; Ex. 23, 3. - Garizim und 99 Ebal, zwei einander gegenüberliegende, gegen 800 Jug hohe Gipfel bes Bebirges Ephraim,

- 30 bem Berge Garizim, und ben Fluch auf bem Berge Cbal; bieselben liegen ja jensfeit bes Jorban, hinter bem Wege gegen Sonnenuntergang, im Lande ber Kanaa-
- 31 niter, die im Gefilde wohnen, Gilgal gegenüber, neben den Sichen More. Denn ihr werdet über den Jordan gehen, daß ihr hinkommet und das Land in Besitz nehmet, das euch der Ewige, euer Gott, gibt, damit ihr es in Besitz nehmet, und darin wohnet.
- 32 So achtet nun darauf, daß ihr thut nach allen Satzungen und Rechten, die ich euch heute vorlege.

### Die Einzelgesetzgebung (12-26).

Bon ber Einheit bes Gottesbienstes (12-13, 1).

- Das sind die Satzungen und Rechte, die ihr halten sollt, daß ihr darnach thut im Lande, das der Ewige, deiner Bäter Gott, dir gibt, es in Besitz zu nehs men, so lang ihr auf dem Erdboden lebet. Bernichten sollt ihr alle Derter, wo die Heiden, die ihr unterwerset, ihren Göttern dieneten, es sei auf hohen Bergen, auf Hügeln, oder unter allerlei grünen Bäumen; und reißet um ihre Altäre, und gerhrechet ihre Malsteine, und perbrennet mit Keuer ihre heiligen Bäume, und die
- zerbrechet ihre Malsteine, und verbrennet mit Feuer ihre heiligen Bäume, und die Schnigbilder ihrer Götter hauet um, und vertilget ihren Namen von demselben Ort.
  4, 5 Ihr sollt dem Ewigen, euerm Gott, nicht also thun; sondern den Ort, welchen der
- Ewige, euer Gott, erwählen wird aus allen euern Stämmen, daß er seinen Namen
  - 6 daselbst wohnen lasse, denselben sollet ihr besuchen, und dahin kommen; und eure Brandopfer, und eure Schlachtopfer, und eure Zehnten, und das Hebopfer eurer Hand, und eure Gelübbe, und eure freiwilligen Gaben, und die Erstgeburt eurer
  - 7 Rinder und Schafe dahin bringen. Und sollt daselbst vor dem Ewigen, euerm Gott, essen und fröhlich sein, ihr und euer Gesinde, über alles Geschäfte eurer Hand, worin dich der Ewige, dein Gott, gesegnet.
  - 8 Ihr sollt nicht gerade so thun, wie wir heute allhier thun, ein jeglicher, was 9 ihm recht dünket. Denn ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe gekommen, noch zu
  - 10 bem Erbtheil, das dir der Ewige, dein Gott, gibt. Seid ihr aber über den Jordan gegangen, und wohnet im Lande, das euch der Ewige, euer Gott, als Erbe austheilt, und hat Er euch Ruhe geschafft vor allen euern Feinden ringsum, daß ihr
  - 11 sicher wohnet: wenn dann der Ewige, euer Gott, einen Ort erwählet, daß er seinen Namen daselbst wohnen lasse; so sollt ihr dorthin bringen Alles, was ich euch gebiete, eure Brandopfer, eure Schlachtopfer, eure Zehnten, das Hedopfer eurer Hand, und alle eure auserlesenen Gelübde, die ihr dem Ewigen geloben werdet.
  - 12 Und follt fröhlich sein vor dem Ewigen, euerm Gott, ihr und eure Söhne, und eure Töchter, und eure Knechte, und eure Mägde, und der Levite, der in euern Thoren ist; denn er hat kein Theil noch Erbe mit euch.

zwischen welchen in einem Thale bie Stabt Sichem (Reapolis, jest Nablus) erbaut war. In früherer Zeit war ber Garizim fruchtbar und anmuthig; ber Ebal ift von jeher rauh, voll nackter Felsen und Grotten. Dem entspricht, daß auf jenem die Denksteine mit den Segenssprüchen aufgerichtet wurden, auf diesem die, welche den Fluch enthielten, vgl. 27, 11—13.

— hinter, b. i. westlich. — More, s. 3. Gen. 30 12, 6. — Gegen ben abgöttischen Dienst unter 12, 2 grünen Bäumen eisern die Propheten häusig, vgl. Jer. 2, 20; Ez. 6, 13. — Nach Num. 18, 18 6 sielen die Erstgeburten ganz ben Priestern zu, nach unserer Stelle und 15, 19 fg. werden sie dagegen von den Darbringenden in Opfermahlzeiten verzehrt, nachdem die bei heilsopfern

Süte dich, daß du nicht beine Brandopfer verrichteft an allen Orten, die du 14 fieheft; sondern an dem Ort, den der Ewige erwählet in Ginem beiner Stämme, daselbst sollst du deine Brandopfer verrichten, und daselbst thun Alles, was ich dir 15 gebiete. Doch magft bu schlachten und Fleisch effen in allen beinen Thoren, nach aller Luft beiner Seele, nach bem Segen, welchen bir ber Ewige, bein Gott, gibt; beibe der Reine und der Unreine mögen's effen, wie eine Gazelle ober einen Sirsch.

16 Jedoch bas Blut sollst bu nicht effen, auf die Erde sollst bu es schütten, wie 17 Waffer. Du barfft nicht genießen in beinen Thoren die Zehnten beines Getreides, beines Mosts, beines Dels, noch die Erstgeburt beiner Rinder und beiner Schafe, noch irgend eines beiner Gelübbeopfer, die du gelobest, noch beine freiwillige Gabe,

18 noch das Hebeopfer beiner Sand; sondern vor dem Ewigen, beinem Gott, sollst bu solches effen, an bem Ort, ben ber Ewige, bein Gott, erwählet, bu und bein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, beine Magd, und der Levit, der in deinen Thoren ift; und follst fröhlich sein vor dem Ewigen, beinem Gott, über alles Geschäfte 19 beiner Sand. Bute bich, bag bu ben Leviten nicht verläffeft, fo lange bu in beinem

Lande lebest.

Wenn der Ewige, bein Gott, dir eine weite Mark geben wird, wie er dir ver-20 beißen hat, und bu sprichst, 3ch will Fleisch effen, weil beine Seele Fleisch zu effen 21 gelüftet; fo if Fleisch nach aller Luft beiner Seele. Ift ber Ort fern von bir, ben ber Ewige, bein Gott, erwählet, daß er seinen Namen bafelbst wohnen laffe; so schlachte von beinen Rindern oder Schafen, die dir der Ewige gegeben, wie ich 22 bir geboten habe, und ig es in beinen Thoren, nach aller Luft beiner Seele. Nur

follst du es effen, wie man eine Gazelle oder einen Hirsch iffet; beibe ber Reine 23 und ber Unreine mögen's effen. Nur halte fest, bag bu nicht bas Blut effest; benn

24 bas Blut ift die Seele, und die Seele sollst du nicht mit bem Fleische effen. Du

25 follft es nicht effen, sondern auf die Erde schütten, wie Baffer. Du follft es nicht effen, auf daß dir's wohlgehe, und beinen Kindern nach dir, wenn du thueft,

26 was recht ift vor bem Ewigen. Jedoch wenn bu etwas heiligest von bem Deinen, ober gelobest; so sollst du es nehmen, und damit kommen an den Ort, den der

27 Ewige erwählen wird: und follft beine Brandopfer, bas Gleifch und Blut, auf ben Altar bes Ewigen, beines Gottes, bringen; und bas Blut beiner Schlachtopfer schütte man an den Altar des Ewigen, beines Gottes, und du follst das Fleisch effen.

28 Sabe Acht, und hore auf alle diefe Worte, die ich bir gebiete, auf bag bir's moblgehe, und beinen Kindern nach dir immerdar, wenn du thuest, was recht und wohlgefällig ift vor dem Ewigen, beinem Gott.

Wenn der Ewige, bein Gott, vor dir her die Heiben ausrottet, ju benen du 29

iblichen Theile bem Ewigen geopfert find. Ebenfo bliften bie Briefter bie Behnten ein, f. 3. 14, 22; jedoch bie Erftlinge (18, 4) blieben ihnen 15 erhalten. - nach aller Luft beiner Geele, bal. 14, 26. - Die Bagelle ift gewöhnlich 21/2 Fuß boch, hat schmachaftes Fleisch und ift noch jett bem Morgenländer ein Bild ber Anmuth wegen ihrer zierlichen Bewegungen, ihres ichonen Baues und ihrer feurigen, schwarzen Augen. Go ericeint "Gazelle", chaib. 'tabîtha', Apg. 9, 36. 40, als Frauenname. - Das für die Wiifte gegebene Berbot, Fleisch opferbarer Thiere zu effen außerbalb bes Offenbarungszeltes, Lev. 17, 2 fg., wird

bier aufgehoben. Doch bleibt ben Nabewohnenben empfohlen, es beizubehalten, B8. 21. Friiber war außerhalb bes Beiligthums ber Genug nur bon folden Thieren erlaubt, bie, wie Gazellen und hiriche, zwar als rein galten, aber nicht jum Opfer bienen konnten. - Berbot bes Blut- 16 genuffes, Gen. 9, 4; Lev. 17, 11; Lev. 3, 17. follst solches effen, vgl. 14, 22 fg. - bir 18, 20 eine weite Mark geben wirb, wrtl. "weit machen wird beine Mart", ebenso 19, 8. - auf 27 ben Altar . . . bringen: bies geht, ftreng genommen, nur auf bas Fleisch, ba ja bas Blut nur an den Altar kam, Lev. 1, 5. —

fommst sie zu vertreiben, und du sie vertrieben hast und wohnest in ihrem Lande: 30 so hüte dich, daß du dich nicht verstricken lassest ihnen nachzusolgen, nachdem sie vertilget sind vor dir, und du nicht fragest nach ihren Göttern und sprechest, Wie 31 dienen diese Bölker ihren Göttern? ich will auch also thun. Du sollst nicht also

thun zu Ehren dem Ewigen, deinem Gott; denn sie haben ihren Göttern zu Ehren gethan Alles, was dem Ewigen ein Gräuel ist, und was er hasset; denn sogar ihre Söhne und Töchter verbrennen sie mit Feuer ihren Göttern.

Alles, was ich euch gebiete, sollt ihr halten, daß ihr barnach thut. Du sollst nichts bazuthun, noch davonnehmen.

Bon falichen Propheten und Berführung zur Abgötterei (13, 2—19).

Wenn ein Prophet in beiner Mitte aufstehet ober einer, der Träume hat, und verfündigt dir ein Zeichen oder Wunder; und das Zeichen oder Wunder trifft ein, davon er dir gesagt hat, indem er sprach, Laß uns andern Göttern solgen, die du 4 nicht kennest, und ihnen dienen; so solsst dun nicht gehorchen den Worten solches Propheten, noch einem solchen, der Träume hat; denn der Ewige, euer Gott, versucht euch, daß er ersahre, od ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Dem Ewigen, euerm Gott, sollt ihr solgen, und ihn fürchten, und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen, und ihm dienen und anhangen. Selbiger Prophet aber, oder solcher der Träume hat, soll getödtet werden, darum daß er gegen den Ewigen, euern Gott, der euch aus Aeghptensand herausgeführet und dich aus dem Diensthause erlöset hat, Auslehnung gepredigt, um dich abzubringen von dem Wege, worin zu wandeln der Ewige, dein Gott, dir geboten hat, und so schaffe das Böse aus deiner Mitte weg.

Wenn bich bein Bruder, beiner Mutter Sohn, ober bein Sohn, oder beine Tochter, oder das Weib an deinem Busen, oder bein Herzensfreund anreizen würde heimlich und sagen, Laß uns gehen, und andern Göttern bienen, die weder du noch beine Büter gekannt haben; von den Göttern der Bölker rings um euch her, sie seien

9 dir nah oder ferne, von einem Ende der Erde bis an das andere; so willfahre und gehorche ihm nicht. Und du sollst nicht nachsichtig auf ihn blicken, und dich seiner

10 nicht erbarmen, noch seine Schuld zudecken; sondern umbringen sollst du ihn; beine Sand soll zuerst wider ihn sein, ihn zu tödten, und darnach die Sand bes

11 ganzen Bolfs. Und du follst ihn zu Tode steinigen; denn er hat getrachtet dich abzubringen von dem Ewigen, deinem Gott, der dich aus Aeghptenland, aus dem

12 Diensthause, herausgeführet hat; und ganz Ifrael soll es hören, und sich fürchten, auf baß man nicht mehr solches Uebel thue in beiner Mitte.

13 Wenn bu hörest in irgend einer ber Städte, die dir der Ewige, bein Gott, 14 gibt, barin zu wohnen, daß man spricht: Es sind nichtswürdige Leute ausgegangen aus beiner Mitte, und haben die Bewohner ihrer Stadt versühret und gesagt, Lasset

30 Frage bes Aberglaubens nach ben Lanbesgötstern, als Beschiligern bes Lanbes, und ber Art ihrer Berehrung, als vermeintlich von Ruten.

13, 2 — ber Träume hat, Num. 12, 6. — verstündigt, wrtl. gibt. — Zeichen ober Wunsber, b. i. wenn er dir überhaupt etwas Zustünftiges als Beweis seiner Prophetengabe verstündigt (vgl. Ex. 3, 12), und wäre es auch das 3 Außerordentsichste. — trifft ein, vgl. 18, 22.

- bie bu nicht fennest: bie bu nicht ge-

lehrt bift, frembe Götter. Die hebräischen Worte schließen ein: "die du (bisher) nicht gekannt haft", Vs. 7. — deine Hand soll zuerst 10 wider ihn sein, ihn zu töbten: bei der auf dein Andringen ihm gerichtlich zuerkannten Steinigung, 17, 7. — nichtswürdige Leute, 14 hebr. dne belijja'hal, wrtl. "Kinder der Nichtsnuhigkeit", L. "Kinder Belials". Beliaal ist aber im A. B. kein Eigenname, sondern heißt einsach ohne Nutzen. Die Verbindung des

- 15 uns gehen und andern Göttern dienen, die ihr nicht kennet; so sollst du fleißig suchen, forschen und fragen. Und so es Wahrheit ift, und fich als gewiß erweift,
- 16 daß diefer Gräuel in beiner Mitte geschehen ift; so sollst du schlagen die Bewohner berfelben Stadt mit des Schwertes Schärfe, und dieselbe verbannen mit Allem,
- 17 was darin ift, und ihr Bieh mit der Schärfe des Schwertes. Und alle ihre Beute sollst du sammeln mitten auf ihren freien Platz, und mit Feuer verbrennen, beides die Stadt und alle ihre Beute ganz und gar, dem Ewigen, beinem Gott, daß sie
- 18 ein Schutthaufen sei immerdar, und nimmer aufgebauet werde. Und laß durchaus nichts von dem Berbanneten an beiner Hand hangen bleiben, auf daß der Ewige ablasse von dem Grimme seines Zornes, und erweise dir Erbarmung, und erbarme
- 19 sich beiner und mehre dich, wie er beinen Bätern zugeschworen hat; wenn du ber Stimme des Ewigen, beines Gottes, gehorchest, daß du hältst alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, daß du thust, was recht ist vor den Augen des Ewigen, beines Gottes.

Bon reinen und unreinen Thieren und von den Zehnten (14).

- 1 Kinder seid ihr des Ewigen, eures Gottes: ihr sollt an euerm Leibe keine Einsschnitte machen, noch euch kahl scheren zwischen euern Augen, wegen eines Todten.
- 2 Denn du bist ein heiliges Volk dem Ewigen, deinem Gott, und dich hat der Ewige erwählet, daß du sein Eigenthumsvolk seiest, aus allen Völkern, die auf dem Erd-boden sind.
- 3, 4 Du follst keinerlei Gräuel effen. Das sind die Thiere, die ihr effen dürset, Rind, 5 Schaf und Ziege: Hirsch und Gazelle und Damhirsch und Bockhirsch und Weißsch fteiß und spighornige Hirschziege und Springbock. Nämlich alles Vieh, das in 7 zwei Theile durchgespaltene Hufe hat, und wiederkäuet, das dürst ihr effen. Aber das dürst ihr nicht effen, von denen die wiederkäuen, und von denen die völlig durchgespaltene Hufe haben: das Kamel, den Hafen, und den Klippdachs, denn

Wortes mit ben, Sohn, ist rein hebräischer Sprachgebrauch, vgl. Sohn von zwanzig Jahren, d. i. zwanzig Jahr alt. Sohn ves Todes, d. i. Berdammter, Berurtheilter. Im N. B. ist das Wort ein Beiname des Teufels, 18.14.1 2 Kor. 6, 15. — Berbanneten, Vs. 16. — an

- 18.14,1 2 Kor. 6, 15. Berbanneten, V8. 16. an enerm Leibe keine Einschnitte machen, wrtl. euch nicht einschneiben, s. 3. Lev. 19, 28. zwischen 2c., b. h. am Borberkopf, vgl. 6, 3.
  - 3, 5 Bgl. Lev. 11, 1 fg. Gazelle (Antilope Dorcas, bebr. Bebi) ift von ber Größe eines Rebes, f. 3. 12, 15. - Dambirich (2. nach Ml. Buffel), bebr. Jachmur: aus ber Beschreibung ber Araber, die bas Thier auch Jachmur nennen, geht hervor, daß ber Dam= birfc barunter verftanden ift, vgl. 1 Ron. 5, 3. -Es ift febr wahrscheinlich, bag auch die vier folgenden in unferm Berfe genannten Thiere jum Geschlechte ber Biriche und Untilopen, b. b. Birschziegen, geboren; bie einzelnen mit Sicherheit zu beftimmen ift nicht möglich, fo baf wir am beften thun, uns bei ber Ueber= fetung an die MI., ale die altefte Gewähr, anauschlieften. - Bodbirich geben bie Ml. bas bebr., im A. B. nicht weiter erwähnte 'Aggo;

es wäre also ein sowol bem Bode als bem Hirsche ähnliches Thier, sodaß man an die Antilopenart benten fonnte, welche die Araber 'al-'Erva nennen. L. hat, wie Chalb. und Spr., Steinbod, allein biefer beißt bebr. Ja'hel. - Weißsteiß, hebr. Dischon; mahrich. bezeichnen bie Al. mit pygargus eine über fünf Ruß bobe Antilopenart, Die einen faft blutrothen Hals, graubraunen Rücken und weiße Sinterfeulen bat. - Spithornige Birichziege, bebr. Te'd (Jef. 51, 20 To'), Ml. oryx, b. h. eine Gazellenart mit geraben ipitigen Bornern. Chalb. Buffel-Antilope. -Springbod (bebr. Zemer, fommt nur bier vor); bie meiften alten Uebersetzer verfteben bie Girafe (biefer frangofische Rame ift aus bem arabischen Zurafa entstanden) barunter. Auch bie Al. meinen mit ihrem "Kamelpardel" biefes Thier, sodaß wir uns hier nicht auf sie ftützen können. Das Fleisch ber Girafe wirb nämlich nicht gegeffen, und bas felbft in Megupten feltene Thier tommt in Balaftina gar nicht vor. Das Stammwort von Zemer bebeutet: hitpfen, fpringen. Der Chalb. bentt an eine Ziegenart. - Bgl. 3. Lev. 11, 4 fg. - 7

fie wieberkäuen wohl, aber ihre Sufe sind nicht gespalten; unrein sind fie euch: 8 und bas Schwein, benn feine Klauen find zwar gespalten, aber es wiederfäuet nicht; unrein ist es euch. Von ihrem Fleische dürft ihr nicht effen, noch ihr Aas anrühren.

Dies bürft ihr effen von Allem, das im Wasser lebt: Alles, was Floßfedern 10 und Schuppen hat, dürft ihr effen. Alles aber, was keine Floßfebern noch Schuppen hat, dürft ihr nicht effen, unrein ift es euch.

Alle reine Bögel dürft ihr essen. Diese aber sind es, von denen ihr nicht 11, 12 13 effen sollt: ber gemeine Abler, ber Beinbrecher, ber Meerabler; und ber gemeine

14. 15 Beier, ber Falke, ber Beier nach seiner Art; und alle Raben nach ihrer Art; und 16 der Strauf, die Ohreule, die Möwe, der Habicht nach seiner Art; die Nachteule,

17. 18 ber Uhn, ber Burpurreiher; bie Rohrdommel, ber Masgeier, ber Sturzpelitan; ber Storch, ber Regenpfeifer nach seiner Art, ber Wiedehopf, und die Fledermaus.

19 Und alles geflügelte Kleingethier foll euch unrein sein, es barf nicht gegessen werben.

20 Alle reinen Bögel mögt ihr effen.

Ihr follt nichts Gefallenes effen; bem Frembling, ber in beinen Thoren ift, magst bu es geben, daß er es esse, ober magst es verkaufen einem Fremden; benn bu bist ein beiliges Volk bem Ewigen, beinem Gott.

Du follst nicht kochen bas Böcklein in seiner Mutter Milch.

Berzehnten follst bu Jahr für Jahr allen Ertrag beiner Saat, die auf beinem 23 Acker wachft: und follft effen vor bem Ewigen, beinem Gott, an bem Ort, ben er ermählet, um feinen Namen baselbst wohnen zu laffen, den Zehnten beines Getreibes, beines Mostes und beines Dels, und die Erstgeburten beiner Rinder und beiner Schafe; auf bag bu lernest fürchten ben Emigen, beinen Gott, bein Leben

24 lang. Wenn aber ber Weg bir zu weit ift, bag bu folches nicht bintragen kannft. barum baf ber Ort bir zu ferne ift, ben ber Ewige, bein Gott, erwählet, um feis nen Namen dafelbst wohnen zu laffen, wenn der Ewige, bein Gott, bich gesegnet

25 hat; fo fete es in Weld um, und nimm das Weld in beine Sand, und gebe an

26 ben Ort, ben ber Ewige, bein Gott, erwählen wird; und gib bin bas Gelb für Alles, was beine Seele gelüftet, für Rinder, Schafe, Wein, berauschendes Getrante,

12, 13 Bgl. 3. Leb. 11, 13. - Der gemeine Beier, hebr. ra'ah, falfch für da'ah, Lev. 11, 14; die einander fehr ähnlichen hebr. Buchstaben D und R find öfter von ben Abschreis bern vermechselt worden. - Der Geier (hebr. dajjah, eine andere Form für da'ah, vgl. Jef. 34, 15) fehlt Lev. 11, 14 und bei Al. und Sam.; ein Tertfehler war hier um fo leichter möglich, als bas vorhergehende Wort 19 Falfe hebr. 'ajjah beißt. - geflügelte Rlein -21 gethier: wie Lev. 11, 20. - Der Fremb=

ling (bebr. ger, verschieden von dem Frem = ben, bebr. nokhri, b. h. Ausländer) foll nach ben frithern Büchern baffelbe Gefet haben, wie ber Einheimische, vgl. Lev. 17, 15; 24, 22; Rum. 9, 14. Sier ift also eine neue Bestimmung. 3m Laufe ber Zeit bilbeten fich bie Abstufungen zwischen ben geborenen Ifraeliten und ben unter ihnen lebenben nichtifraeliten fester aus: ben alten Bollburgern junächst ftanben bie jum Judenthume vollständig übergetretenen .. Bro-

selnten (biefes griechische Wort bebeutet Bugewanderte) ber Berechtigfeit". Dagegen bezeichnet ber Talmub bie Fremben, welche unbeschnitten blieben und nur gewisse allgemeine Gebote beobachteten, als "Proselyten des Thores". - Bödlein tochen, f. 2. Er. 23, 19. - Die Zehnten vom Bieh (Lev. 27, 32. 83) werben 22 in unserm Buche nicht mehr erwähnt; überhaupt erscheinen die Zehnten nicht mehr als Einfünfte für die Leviten, welche nach den frühern Büchern biefe Abgabe, nachbem fie ben gehnten Theil bavon an die Briefter abgegeben, überall im Lande mit ihren Familien verzehren burften. Rach unferer Stelle werben vielmehr bie Behnten zu ben Opfermablzeiten ber Darbringenden beim Beiligthum verwendet; nur alle brei Sahre follen die Behnten ben Leviten und andern Dürftigen zufallen (Bes. 28. 29), welche fie bann überall im Lande verzehren birfen. - nimm, wrtl. binbe gufammen, b. b. 25 thue in einen Beutel. - beraufdenbes 26

ober für Alles, das deine Seele wünschet; und if daselbst vor dem Ewigen, dei-27 nem Gott, und fei frohlich, bu und bein Saus. Und ben Leviten, ber in beinen Thoren ift, sollst bu nicht verlassen; benn er bat kein Theil noch Erbe bei bir.

28 Nach Berlauf breier Jahre follst bu ausscheiben alle Zehnten beines Ertrags vom

29 felbigen Jahre, und es liegen laffen in beinen Thoren. Dann foll fommen ber Levit, der kein Theil noch Erbe bei dir hat, und der Fremdling, und der Waise, und die Wittwe, die in beinen Thoren sind, und effen, und fich sättigen; auf daß bich ber Ewige, bein Gott, fegne in allen Werken beiner Sand, die bu thuft.

Bom Erlagjahr, von ber Freilaffung ber bebräifden Anechte und ber Erftgeburt (15).

- 1. 2 Rach Berlauf von je sieben Jahren sollst du einen Erlaß machen. Also soll es aber zugehen mit bem Erlaß: ein jeglicher Schuldherr erlasse bas Darlehn, was er seinem Nächsten geliehen hat, nicht soll er es einmahnen von seinem Nächsten
  - 3 ober von feinem Bruber; benn es ift ausgerufen ein Erlag bem Ewigen. Bon bem Fremben magst bu es einmahnen; aber was du bei beinem Bruder stehen hast,
  - 4 follft bu erlaffen. Jedoch es wird keinen Armen bei bir geben, denn ber Ewige wird dich fehr fegnen im Lande, das dir der Ewige, dein Gott, zum Erbe gibt, daß
  - 5 bu es einnehmeft: aber nur wenn bu ber Stimme bes Emigen, beines Gottes, wirklich gehorchest, und hältst alle diese Gebote, die ich dir heute gebiete, daß du
  - 6 barnach thueft. Denn ber Ewige, bein Gott, wird bich alsbann fegnen, wie er dir verheißen hat. Und du wirst vielen Bölkern auf Pfand leihen, du aber sollst fein Pfand geben: und du wirst über viele Bölker herrschen, aber über dich werden sie nicht herrschen.
  - Wenn unter dir irgend einer beiner Brilder arm sein wird, in irgend einer Stadt in beinem Lande, bas ber Ewige, bein Gott, bir gibt, so follst bu bein Berg
  - 8 nicht verhärten, noch beine Sand verschließen vor beinem armen Bruder; sondern aufthun follst du ihm beine Sand, und ihm auf Pfand leihen, fo viel er für seine
  - 9 Nothburft braucht. Hute bich, bag nicht in beinem Bergen eine Nichtswürdigfeit sei, daß du sprechest, Es nahet herzu das siebente Jahr, das Erlagiahr; und dein Auge beinen armen Bruder unwillig ansehe, und du ihm nichts gebest; so daß er
  - 10 beinetwegen jum Ewigen rufe, und eine Schuld auf dich komme. Geben follft bu ihm, und bein Herz sei nicht unwillig, wenn du ihm gibst; benn um folches willen wird bich ber Ewige, bein Gott, segnen in all beinem Thun, und in allem
  - 11 Gefcafte beiner Sand. Denn es werben allezeit Arme sein mitten im Lande; barum gebiete ich dir also, Thue auf beine Sand beinem Bruder, der bedrängt und arm ist in beinem Lande.
  - 12 Wenn bein Bruder, ein Hebraer oder eine Hebraerin, sich dir verkauft, so soll
- 27 Betränte, Lev. 10, 9. ben Leviten, ber 15, 1 in beinen Thoren 16, 11. 14. - In unserm Buche wird bas Jubeljahr stillschweigend ilbergangen und auch bom Sabbathjahr ift nur als bon einem Erlaßjahr jum Beften ber ber= ichulbeten Armen bie Rebe. Es ift ftreitig, ob in biefem fiebenten Jahr bie Schulben erlaffen ober nur nicht eingetrieben werben follen; nach
  - 2 Bs. 9 ift bas Erstere mahrscheinlicher. ein= mahnen bon feinem, wrtl. brangen feinen.
  - 4 Ift tein Armer vorhanden, fo fommt bas

Gefet, welches nur ju Gunften ber Armen gegeben wird, nicht zur Anwendung, ba Riemand eines Darlebens bebarf. Die Erlangung eines so außerordentlichen Wohlstandes ift aber nur möglich (Bs. 5) bei vollständiger Erfüllung bes Gesetzes. So erklärt sich, wie Bs. 7 wie= ber angenommen werben fann, bag wirklich Arme vorhanden sein würden; f. befd. B8. 11. in irgend einer Stadt, wrtl. in einem 7 beiner Thore. - allezeit, Matth. 26, 11. - 11 Dieses siebente Jahr ift gerechnet vom An= 12

- er dir sechs Jahre dienen, und im siebenten Jahre follst du ihn freilassen von 13 dir. Und wenn du ihn freilässest von dir, sollst du ihn nicht leer geben lassen;
- 14 aufladen follft du ihm von beinen Schafen, von beiner Tenne, von beiner Relter,
- 15 daß du ihm gebest von dem, womit der Ewige, dein Gott, dich gesegnet hat. Und gedenke, daß du auch Knecht gewesen bist in Aegyptenland, und der Ewige, dein
- 16 Gott, dich erlöset hat; darum gebiete ich dir solches heute. Wird er aber zu dir sprechen. Ich will nicht ausgehen von dir; darum daß er dich und dein Haus lieb
- 17 hat, weil ihm wohl bei dir ist; so nimm eine Pfrieme, und bohre sie durch sein Ohr in die Thur, und laß ihn immerdar deinen Knecht sein. Mit deiner Magd
- 18 sollst du auch also thun. Laß dich's nicht schwer dünken, daß du ihn freilässest von dir; denn er hat dir doppelt so viel als ein Taglöhner gedienet sechs Jahre lang; so wird der Ewige, dein Gott, dich segnen in Allem, was du thust.
- 19 Alle männliche Erstgeburt, die unter beinen Rindern und Schafen geboren wird, sollst du dem Ewigen, beinem Gott, heiligen. Du sollst nicht arbeiten mit
- 20 dem Erstling beines Rindes, und nicht scheren die Erstlinge deiner Schafe. Bor dem Ewigen, deinem Gott, sollst du sie essen, Jahr für Jahr, an dem Orte, den der
- 21 Ewige erwählet, du und bein Haus. Wenn's aber einen Fehl hat, daß es hinket, ober blind ift, ober sonst irgend einen bosen Fehl hat; so sollst du es nicht opfern
- 22 bem Ewigen, beinem Gott. Sondern in deinen Thoren follst bu es effen, bu
- 23 seieft unrein oder rein, wie eine Gazelle und einen Hirsch. Nur sein Blut sollst du nicht effen, auf die Erde sollst du es schütten, wie Waffer.

### Von den drei jährlichen Hauptfesten (16, 1—17).

- 1 Achte auf den Aehrenmonat, daß du Paffah haltest dem Ewigen, beinem Gott; benn im Aehrenmonat hat dich der Ewige, bein Gott, aus Aeghpten herausgeführet,
- 2 bei ber Nacht. Und bu follst bem Ewigen, beinem Gott, bas Paffah schlachten, Schafe und Rinder, an bem Orte, ben ber Ewige erwählen wird, bag er seinen
- 3 Namen baselbst wohnen lasse. Du sollst kein Gefäuertes babei essen: sieben Tage sollst bu ungefäuertes Brod bes Elendes babei essen; benn mit ängstlicher Eile bist bu aus Aegyptenland ausgezogen; auf daß du des Tages beines Auszuges aus
- 4 Aeghptenland gedenkest bein ganzes Leben lang. Und es soll in sieben Tagen kein Gefäuertes bei dir gesehen werden in allen deinen Grenzen; auch soll nichts vom Fleisch, das du des Abends am ersten Tage schlachtest, über Nacht bleiben bis an
- 5 ben Morgen. Du kannst nicht Paffah schlachten in irgend beiner Thore einem,
- 6 welche dir der Ewige, bein Gott, gibt; sondern an der Stätte, die der Ewige, bein

fang ber Dienstzeit an und hat nichts mit bem Sabbathjahr gemein. Bgl. bie abweichenben Bestimmungen, Lev. 25, 30 fg. — freilaffen,

- 14 Er. 21, 2. Dieses Geschenk wird Er. 21 noch. 18 nicht vorgeschrieben. — boppelt: ein leibeigener Knecht mußte viel mehr arbeiten als ber
- 19 freier gestellte Tagelöhner. Erftgeburt,
- 20, 21 vgl. 3. 12, 6. Bgl. 14, 28. Thiere mit einem Fehl biltsen nicht geopfert werden, Lev. 22 22, 20. 21. — Du kannst ein solches Thier zu
- Jause effen, aber nicht als Opfer verwenden, 16, 1 f. 12, 15. 22. — Heber die brei jährlichen haupt-2 feste s. Lev. 23. — Schafe und Rinder: die

Erwähnung von Rindern neben dem Paffahfamm ist auffallend. Man vgl. Num. 28, 16. 19, aber da ist von Brand- und Silhnopfern die Rede, die nicht verzehrt werden. Man muß hier an Heilsopfer denken, 2 Chron. 30, 22, oder an Erstgeburtsopfer, die von den Fsraeliten während der Festzeit dargebracht wurden. — Brod des Elendes, das an die Bedrängniß 3 in Aegypten erinnert. — Das Passahsest und das Fest der ungesäuerten Brode werden hier nicht, wie in den vorigen Büchern, auseinander gehalten. — mit ängstlicher Eile, Ex. 12, 39. — Vgl. das älteste Passahgeset, Ex. 12, 5

Gott, erwählen wird, um seinen Namen baselbst wohnen zu laffen, ba follst bu bas Paffah ichlachten, bes Abends, wenn die Sonne untergeht, zu ber Zeit, als 7 bu aus Aeghpten auszogest. Und follst es tochen und effen an bem Orte, ben der Ewige, bein Gott, erwählen wird; und magft barnach bich wenden bes Mor= 8 gens, und heim gehen zu beinen Zelten. Seche Tage follst du Ungefäuertes effen, und am siebenten Tage ist Festversammlung dem Ewigen, beinem Gott; ba follst bu fein Geschäft thun.

9 Sieben Bochen follft du dir gablen, und anheben ju gablen, wenn anbebt bie 10 Sichel in ber Saat. Dann follst bu halten bas Fest ber Wochen bem Ewigen, beis nem Gott; die freiwillige Gabe beiner Sand gib nach bem Make, wie bich ber Ewige,

11 bein Gott, fegnet. Und bu follst fröhlich fein vor dem Ewigen, beinem Gott, bu und bein Sohn, beine Tochter, bein Knecht, beine Magt, und ber Levit, welcher in beinen Thoren ift, ber Frembling, ber Baife und die Wittwe, die in beiner Mitte sind: an dem Orte, den der Ewige, bein Gott, erwählen wird, daß er seinen 12 Namen baselbst mobnen laffe. Und gebenke, bag bu Knecht in Negopten gewesen

bift, daß du haltest biese Satungen und barnach thuest.

13 Das Teft ber Laub butten follft bu halten fieben Tage, wenn bu eingesammelt 14 haft von beiner Tenne, und von beiner Relter; und follst fröhlich sein an beinem West, bu und bein Sohn, beine Tochter, bein Knecht, beine Magd, ber Levit, ber

15 Frembling, ber Waise und die Wittwe, die in beinen Thoren sind. Sieben Tage follst bu bem Ewigen, beinem Gott, bas Fest halten, an bem Orte, ben ber Ewige erwählen wird. Denn ber Ewige, bein Gott, wird dich fegnen in all beinem Ertrag, und in allen Werken beiner Sände; darum follst du gang fröhlich sein.

Dreimal bes Jahrs soll Alles, was männlich ist unter bir, vor bem Ewigen. beinem Gott, erscheinen, an dem Orte, ben der Ewige erwählen wird: auf's Gest ber ungefäuerten Brobe, auf's Reft ber Wochen, und auf's Reft ber Laubhütten:

17 und man foll nicht leer bor bem Ewigen ericheinen: fonbern ein Jeglicher nach bem, was feine Sand zu geben vermag, nach bem Segen, ben bir ber Ewige, bein Gott, aibt.

Von der Rechtspflege und der Abgötterei (16, 18-17, 13).

Richter und Borsteher sollst bu dir setzen in allen beinen Thoren, die dir ber 18 Ewige, bein Gott, geben wird unter beinen Stämmen, baf fie bas Bolf richten

19 mit rechtem Gericht. Du follst bas Recht nicht beugen, sollst auch keine Person ansehen, noch Geschenke nehmen; denn die Geschenke machen die Weisen blind, und

20 verkehren die Aussprüche der Gerechten. Was recht ift, dem allein sollst du nachjagen, auf daß bu leben und in Besitz nehmen mögest das Land, das bir ber Ewige, bein Gott, gibt.

21 Du follst keinen beiligen Baum, von welchem Solz es auch fei, aufpflanzen

6, 7 7. 46. — bes Abends, vgl. Er. 12, 6. — Rach Er. 12, 9 foll bas Lamm nicht gefocht, sonbern nur gebraten werben, vgl. aber 2 Chron. 35, 13. - Die Worte "beimgeben ju beinen Belten" muß man wol verfteben von ber Berberge, bie jeber Landbewohner, ber gum Feste gog, in Berufalem hatte. Bare er am zweiten Tage nach Saufe gezogen, wie tonnte er fich bei ber Reftversammlung einfinden, wenn er nicht gang 8 nabe wohnte? - Geche Tage: b. h. mit

bem letten, großen Fefttage, wo bie Gemeinbe fich versammelte, alle fieben Tage, wie es auch 28. 3 geboten ift. - Festversammlung, Er. 13, 6; Lev. 23, 36. — Ueber bas Wochen- 9 fest vgl. Lev. 23, 10 fg. Erft hier werden Festmablzeiten aus freiwilligen Gaben feftgefett. -Bgl. Er. 23, 14-17. - Fast wörtlich ans Er. 16, 19 23. 8. - heiligen Baum (7, 5), hebr. 'asche- 21 rah, b. i. ein Baumftamm, beffen Rrone und Mefte abgehauen waren, aufgerichtet als Ginn=

22 neben dem Altar des Ewigen, beines Gottes, den du dir macheft. Du sollst bir auch keinen Malstein aufrichten, welchen der Ewige, dein Gott, hasset.

Du sollst dem Ewigen, deinem Gott, weder Ochsen noch Schaf opfern, das einen Fehl, irgend etwas Böses an sich hat; denn es ist dem Ewigen, deinem Gott, ein Gränel.

2 Wenn in beiner Mitte, in ber Thore einem, welche bir ber Ewige, bein Gott, gibt, gefunden wird ein Mann oder Weib, die da Uebels thun vor den Augen

3 bes Ewigen, beines Gottes, baß sie seinen Bund übertreten: und hingehen, und bienen andern Göttern, und beten sie an, es sei Sonne ober Mond, ober bas

4 ganze Heer des Himmels, das ich nicht geboten habe; und wird dir angesagt, und hörest es; so sollst du es genau untersuchen. Und so es Wahrheit ift, und sich

5 als gewiß erweift, daß solcher Gräuel geschehen ift in Ifrael; so sollst du denselben Mann oder basselbe Weib, die solches Uebel gethan haben, zu beinen Thoren

6 hinausführen, und sie zu Tode steinigen. Auf zweier oder dreier Zeugen Mund soll getödtet werden, wer des Todes werth ift; auf Eines Zeugen Mund soll er

7 nicht getöbtet werben. Die Hand ber Zeugen soll zuerst wider ihn sein, ihn zu töbten, und darnach die Hand alles Bolks, daß du das Böse aus beiner Mitte wegschaffest.

8 Wenn ein Rechtshandel dir zu schwer sein wird zu entscheiden, zwischen Blut und Blut, zwischen Klage und Klage, zwischen Schlag und Schlag, über Streitsfachen in deinen Thoren: so sollst du dich aufmachen, und hinaufgehen an den

9 Ort, welchen ber Ewige, bein Gott, erwählen wird; und zu ben Prieftern, ben Leviten, und zu bem Richter, ber zu selbiger Zeit sein wird, kommen und fragen;

10 die sollen dir den Urtheilsspruch verkündigen. Und du sollst thun nach dem Spruche, den sie dir verkündigen an dem Orte, den der Ewige erwählen wird, und sollst

11 Acht haben, daß du thuest ganz so, wie sie dich anweisen. Nach der Weisung, die sie dir geben, und nach dem Urtheil, das sie dir sagen, sollst du handeln, und von dem Spruche, den sie dir verkündigen, nicht abweichen, weder zur Rechten

12 noch zur Linken. Und wo Jemand vermessen handeln würde, daß er dem Priester nicht gehorchte, der daselbst in des Ewigen, deines Gottes, Amt stehet, oder dem Richter: selbiger Mann soll sterben, und du sollst das Bose aus Ifrael wegschaffen;

13 daß alles Volk es höre, und sich fürchte, und nicht mehr vermessen sei.

#### Königsgesetz (17, 14-20).

Wenn du in das Land kommst, das dir der Ewige, dein Gott, geben wird, und es in Besitz nimmst, und wohnest darin, und wirst sagen, Ich will einen König 15 über mich setzen, wie alle Bölker rings um mich her haben; so sollst du den zum

bilb ber weiblichen Naturgottheit ber Phönis 22 zier, wgl. Richt. 3, 7: — keinen Malftein, 17, 1 wgl. Lev. 26, 1. — Kehl, Lev. 22, 19 fg. —

2 fg. Ueber bie Strafe ber Berführung jum Göten-

6 bienft hanbelt Ap. 13. - Munb: Ausfage. - wer bes Tobes werth ift, wrtl. ber Sterbenbe. 8 - ju enticheiben, wrtl. filr ben Rechtsfpruch.

9 — Richter, oberster weltlicher Magistrat. Hier ist offenbar nicht von einzelnen obersten Richtern die Rebe, wie die sogenannten Richter bes

Bolkes Ifrael nach Josuas Tobe bis auf Sammel waren, sondern von dem Borsteher des obersten Gerichtshofs, der nach Bs. 12 von dem Hohepriester verschieden ist. Dieser Gerichtshof zu Jerusalem bestand nämlich (19, 17) aus Laien und Priestern, und wie an der Spitze der einen Abtheilung ein weltsicher Oberrichter war, so stand den Priestern der Hohepriester vor. — an dem Orte, wrts. 10 von dem Orte aus. — Bgl. 1 Sam. 8, 5. — 14

18

Könige über dich setzen, ben ber Ewige, bein Gott, erwählen wird. Aus ber Mitte beiner Brüber follst bu einen zum Könige über bich setzen. Du kannst nicht

16 irgend einen Fremden, der nicht bein Bruder ift, über dich setzen. Nur soll er sich nicht viele Roffe halten, und bas Bolt nicht nach Aeghpten zurückfehren laffen, um viele Rosse zu halten; weil der Ewige euch gesagt hat, daß ihr hinfort nicht wieder

17 auf diesem Wege zurückkehren sollt. Er soll auch nicht viele Weiber nehmen, daß sein Herz nicht abgewandt werbe; er soll sich auch nicht viel Silber und Gold

18 fammeln. Und wenn er nun fiten wird auf bem Throne seines Königreichs, soll er sich eine Abschrift bieses Gesetzes nehmen nach bem Buche, welches ben Brie-

19 stern, ben Leviten, vorliegt. Und bas Gefet foll bei ihm sein, bag er barin lese sein Leben lang, auf daß er lerne fürchten ben Ewigen, seinen Gott, daß er

20 halte alle Worte biefes Gefetes, und biefe Satungen, und barnach thue. Damit sich sein Berg nicht erhebe über seine Brilder, und er nicht weiche von dem Gebot, weber zur Rechten noch zur Linken, auf baß er lange lebe in seinem Rönigreich. er und seine Sohne in der Mitte Ifraels.

Bom Briefter und Levitenrecht, Abgötterei, mahren und falicen Bropheten (18).

Die Briefter, die Leviten, der gange Stamm Levi, follen nicht Theil noch Erbe baben mit Ifrael. Die Feueropfer bes Ewigen, und fein Erbtheil, follen fie effen.

2 Darum sollen sie kein Erbe in der Mitte ihrer Brüder haben; der Ewige ist ihr 3 Erbe, wie er ihnen verheißen hat. Das soll aber bas Recht ber Briefter sein von Seiten bes Volkes, von Seiten berer, Die Schlachtopfer bringen, es sei ein

Rind ober Schaf, bag man bem Briefter gebe ben Bug, und beibe Rinnbacken. 4 und ben rauben Magen; die Erstlinge beines Korns, beines Mostes, und beines

5 Dels, und die Erftlinge von der Schur deiner Schafe follft bu ihm geben. Denn

ber Ewige, bein Gott, hat ihn erwählet aus allen beinen Stämmen, bag er ftehe 6 und biene im Namen bes Ewigen, er und seine Sohne allezeit. Und wenn ein Levit kommt aus irgend einem beiner Thore, aus ganz Ifrael, ba er ein Fremdling ift; und kommt nach aller Lust seiner Seele an den Ort, den der Ewige

7 erwählen wird; daß er biene im Namen bes Ewigen, seines Gottes, wie alle

16, 17 Roffe, f. 3. Gen. 49,11. - Bgl. 1 Ron. 11,4. Mehr als Ein Weib zu haben, war den Ifraeliten zwar nicht berboten, wol aber bie unmäßige Bahl, welche die Sitte ber morgenländischen Sofe erfor= bert. Rach der jubischen Ueberlieferung durfte ber

18 Rönig 18 Frauen haben. — foll er fich eine Abichrift 2c., wrtl. foll er fich ichreiben eine Abschrift (eig. Wiederholung) biefes Gesetzes in ein Buch aus (bem Buche, welches) vor ben Brieftern, ben Leviten (liegt). - Der Rönig bat also nicht bas Recht, als Gesetzgeber bes Bolfes Gottes aufzutreten, fonbern foll fich bas göttliche Gefet zur Richtschnur bienen laffen. -

20 feine Brüber. Das ifraelitische Bolt befteht nicht aus Anechten, sonbern freien Männern, bes Rönigs Brübern. - Sohne: alfo erbliche Herrschaft fett unfer Befetz voraus, welches bas Königthum burchaus nicht misbil-

18, 1 ligt. - Die Priefter, bie Leviten: es ift eine Gigenthumlichfeit unfere Buche (vgl. 31,

. 9. 25), zwischen ben Prieftern und Leviten nicht fo ftreng zu icheiben, wie die frühern Biicher thun. Es nennt bie Priefter nie "Sohne Aarons", fondern bezeichnet fie nur nach ihrer Abstam= mung von Levi. — Erbtheil, b. i. Eigenthum, 10, 9. — Nach ben frühern Büchern ma= 3 ren es die Bebebruft und die Bebefenle. Der Talmud sucht biese Verschiedenheit burch bie Annahme auszugleichen, baf an unferer Stelle nicht von Beilsopfern, sonbern von solden Thieren bie Rebe fei, bie für ben Brivatgebrauch geschlachtet würden: aber bas Gefetz Lev. 17, 1 fg. ift ja eben feiner Unausführbarfeit wegen in unferm Buche abgeschafft worben, und eine folche Bestimmung, wie sie ber Talmub hier finden will, ware nur die Einführung einer neuen Unmöglichkeit gewesen. — Ueber bie ben Brieftern gebührenben Theile bes Opferthiers f. Er. 29, 27. 28. - Frembling beißt ber Levit, 6 fofern er teinen feften Grundbefit hat. -

8 seine Brüber, die Leviten, die daselbst vor dem Ewigen stehen; so sollen sie gleichen Theil haben an der Opferspeise, außer den Bewirthungen nach den Bäterhäusern.

9 Wenn du in das Land kommft, das dir der Ewige, dein Gott, gibt; so sollst 10 du nicht lernen thun nach den Gräueln dieser Bölker: es werde nicht unter dir gestunden, der seinen Sohn oder seine Tochter durch's Feuer gehen lasse, ein Wahr-

11 sager, Zauberer, ober Beschwörer, ober Zeichendeuter: ober ein Bannsprecher, ober

12 der einen Wahrsagergeift frage, oder ein Beissager, oder der die Todten befrage. Denn Jeder, der solches thut, ist dem Ewigen ein Gräuel; und um solcher Gräuel willen

13 treibet fie aus der Ewige, dein Gott, vor dir her. Gang follst du dich halten an den

14 Ewigen, deinen Gott. Denn diese Bölfer, die du vertreiben wirst, hören auf Zauberer und Wahrsager; mit dir aber hat es nicht also der Ewige, dein Gott, bestellt:

15 fondern einen Propheten, wie mich, wird der Ewige, bein Gott, dir erwecken, aus

16 beiner Mitte, aus beinen Brübern: auf den sollt ihr hören. Ganz so, wie du von dem Ewigen, beinem Gott, erbeten hast am Horeb, am Tage der Versammlung, da du sprachst, Ich will hinfort nicht mehr hören die Stimme des Ewigen, meines

17 Gottes, und das große Feuer nicht mehr sehen, daß ich nicht sterbe. Und der Ewige

18 sprach zu mir, Sie haben wohl gerebet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus der Mitte ihrer Brüder, und meine Worte in seinen Mund geben;

19 ber soll zu ihnen reben Alles, was ich ihm gebieten werbe. Und wer auf meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen reben wird, von dem will 3ch

20 Rechenschaft fordern. Nur der Prophet, welcher sich vermißt zu reden in meinem Namen, was ich ihm nicht geboten habe zu reden, und welcher redet in dem

21 Namen anderer Götter, derselbe Prophet soll sterben. Wenn du aber in beinem Herzen sagen würdest, Wie können wir erkennen, welches Wort der Ewige nicht

22 geredet hat? so merke, Wenn der Prophet redet in dem Namen des Ewigen, und es wird nichts daraus, und trifft nicht ein: das ist das Wort, welches der Ewige

8 Der Ginn ift: bie Leviten, welche vom Lande kommen, sollen nicht allein bei den aufäffi= gen Prieftern am Tempel ber Reihe nach herumeffen (nach ber Ordnung ber 24 Briefterhäuser, vgl. 1 Chron. 24, 1-18), son= bern follen abgesehen bavon bei ber Berthei= lung ber Opfergaben in gleiche Theile mit ben andern gehen. Wie bas Wort, bas wir mit Bewirthungen liberfett haben, jett ausgesprochen wirb, muß es Berfäufe (mimkarav) bedeuten. Go ergabe fich als Sinn: "ausgenommen bas, mas er aus bem Berfauf fei= ner väterlichen Guter gelöft hat". Dag bas Familiengut eigener Befitz bes Leviten bleiben folle, scheint allerdings bie paffendfte Erklärung zu fein: aber bann murbe bie Brabofition min, bon, fehlen, bie ftete bei bem borberge= henben lebad, außer, ausgenommen, fteben Das Wort muß baher mahrich. mit Emald mimmikrav ausgesprochen und als Wurzel karah, bewirthen, angenommen werben, 1. 2 Kon. 6, 23. Judefi ließe sich bas Bedenken wegen des fehlenden min durch Annahme eines Wortes mekher in ber Bebeutung "Berkauf, 10 Erlös" rielleicht heben. - burch's Fener geben laffe, Leb. 18, 21. - Ueber bie berschiedenen Arten bes Wahrfagens f. Eg. 21, 26. 27; bgl. Lev. 19, 26. 31. - Banniprecher: ber 11 burch eine Zauberformel etwas mit einem Banne belegt. - bich halten an, wrtl. "fein mit". 13 Der Ginn ift: bu follst bich nicht mit Wahr= sagerei 2c. befassen. - bestellt, s. 3. 4, 19. 14 - einen Propheten: geht nicht auf ben 15 Meffias, sondern wie ber Zusammenhang (vgl. 28. 20) lehrt, auf ben in ber Folgezeit jebes= mal zu erwedenden Propheten. Für jeden Fall, jebes Beburfniß, wird ber Ewige einen Got= tesmann erweden, einen mahren Propheten, wie Moses es war. So geschah es auch, von Josua bis Samuel finden wir eine Reihe von Gottesmännern: und unter ben Königen fehlten fie auch nicht, von David und Salomo bis auf Zebekiah: ja bis zu ben ebeln Mattabäern. Mattathias und Judas Makkabaus waren nach Mofes Sinn ebenfo gut Propheten als Jofua und Jesaja. So steht also 34, 10-12 mit unserer Stelle nicht in Wiberfpruch. - trifft nicht 22 ein 13, 3. - Der Ginn ber letten Borte bes Berses ergibt sich aus bem, was Bs. 20 ge= fagt ift: "ichene bich nicht vor ihm, wenn er

nicht geredet hat; der Brophet hat's aus Bermessenheit geredet, barum sollst du bich nicht vor ihm scheuen, sondern ihn umbringen.

Bon ben Bufluchtsftäbten, Grenzberrudung und Zeugnig vor Gericht (19).

1 Wenn der Ewige, bein Gott, die Bolfer ansrotten wird, beren gand dir der 19 Ewige gibt, und bu vertreibest fie, und wohnest in ihren Städten und Säufern: 2 fo follft bu bir brei Stäbte aussondern mitten in beinem Lande, bas bir ber Ewige,

- 3 bein Gott, in Besit zu nehmen gibt. Du follft bir ben Weg bahin bahnen und die Mark beines Landes, das dir der Ewige, bein Gott, austheilen wird, in drei Kreise scheiben, daß Jeder dabin flieben könne, ber einen Tobtschlag begangen hat.
- 4 Und so soll es gehalten werden mit dem Todtschläger, der dahin fliehen wird, da= mit er lebendig bleibe: wenn Jemand seinen Rächsten schlägt unvorfätzlich, ohne von
  - 5 früher ber Sag gegen ibn zu tragen; wie wenn Jemand mit seinem Rächsten in ben Wald ginge, Holz zu fällen, und seine Sand holete mit ber Art aus, bas Solz abzuhauen, und bas Gifen führe bom Stiel, und trafe feinen Nachsten, bag "
  - 6 er fturbe; ber foll in biefer Städte eine flieben, bag er lebendig bleibe: auf bag nicht der Bluträcher dem Todtschläger nachjage, weil sein Herz erhitzt ist, und ihn einhole, wenn der Weg lang ist, und schlage ihn tobt, so boch nichts Todeswürdiges
  - 7 an ibm ift, weil er nicht von früher ber Sag gegen ibn getragen bat. Darum gebiete
  - 8 ich dir also, Sondere bir brei Städte aus. Und so ber Ewige, bein Gott, dir eine weite Mark geben wird, wie er beinen Bätern zugeschworen hat, und bir alles
  - 9 Land gibt, bas er hat beinen Batern zu geben verheißen; (fo bu anders biefes gange Bebot halten wirft, bag bu barnach thust, welches ich bir heute gebiete, ben Ewigen, beinen Gott, zu lieben, und in seinen Wegen zu wandeln bein ganzes
  - 10 Leben lang); fo follst du noch brei Städte zu biesen breien bingufügen: auf baß nicht unschuldiges Blut in der Mitte beines Landes vergoffen werde, das bir ber Ewige, bein Gott, gibt zum Erbe, und Blutschuld auf dich komme.
  - Wenn aber Jemand Sag träget wider seinen Rächsten, und lauert ihm auf und macht sich über ihn her, und schlägt ihn an seinem Leben, daß er stirbt, und er
  - 12 flieht in Diefer Städte eine; fo follen bie Aeltesten feiner Stadt binichiden, und ibn von dannen holen laffen, und ihn in die Sande des Blutrachers geben, daß er
  - 13 fterbe. Du follft nicht nachfichtig auf ihn bliden, sondern bas Blut bes Unschulbigen aus Ifrael wegschaffen, daß bir's wohlgehe.
  - Du sollst beines Nächsten Mark nicht verrücken, welche die Vorfahren gesetzt 14 haben in beinem Erbtheil, das du besitzen wirst, im Lande, das dir ber Ewige, bein Gott, einzunehmen gibt.
  - 15 Es foll kein einzelner Zeuge wider Jemand auftreten wegen irgend einer Miffethat ober Sunde, welcherlei Sunde es fei, die man thun kann; sondern nach
  - 16 bem Munde zweier ober breier Zengen foll eine Sache bestehen. Benn ein frebler
  - 17 Zeuge gegen Jemand auftritt, um wider ihn zu bezeugen eine llebertretung; fo sollen bie beiben Männer, die folche Sache miteinander haben, vor ben Ewigen, vor die
- Gottes Born brobet, fonbern bringe ihn um." 19, 2 - brei Städte, Num. 35, 6. 14; Deut.
- 8 4, 41. weite Mart geben, vgl. 12, 20. -14, 15 berriden 27, 17; Gpr. 22, 28. - nach bem Munbe zweier ober breier Bengen. So oben 17, 6; vgl. Rum. 35, 30. - befteben, b. b. bestätigt werben, nämlich burch ben Aus-

spruch. - vor ben Ewigen treten: biefer 17 Ausbrud wird fofort erflart burch ,,vor bie Briefter und Richter", welche beim Gericht Gottes Stellvertreter find, vgl. 3. 17, 9. -Er. 21, 23 fg. Das allgemeine Gefetz ber Bie- 21 bervergeltung wird hier auf ben falfchen Bengen angewandt, bem man thun foll, wie er

- 18 Priefter und Richter, treten, die zu berselbigen Zeit sein werden: und die Richter sollen wohl forschen. Und wenn der Zeuge ein falscher Zeuge ift, und hat fälschlich
- 19 wider seinen Bruder ausgesagt; so sollt ihr ihm thun, wie er gedachte seinem
- 20 Bruder zu thun, daß du das Bose aus beiner Mitte wegschaffest. Und die Uebrigen werden's hören und sich fürchten, und fortan nicht mehr folche bose Dinge thun in
- 21 beiner Mitte. Und bu follft nicht nachsichtig auf ihn bliden: er gebe Seele um Seele, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß.

## Rriegsgesetze (20).

Wenn du zum Streit ausziehst wider beine Feinde, und siehest Rosse und 20 Wagen, eine Menge, zahlreicher als du, so fürchte dich nicht vor ihnen; denn der 2 Ewige, bein Gott, ber dich aus Aeghptenland heraufgeführet hat, ift mit dir. Wenn ihr nun nahet zum Streit, so soll ber Priefter herzutreten, und zu bem Bolke 3 reben: und zu ihnen sprechen, Bore, Ifrael! ihr nabet beute zum Streit wiber eure Feinde; euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht, und zittert nicht, und ent= 4 fest euch nicht vor ihnen; benn ber Ewige, euer Gott, gebet felbst mit euch, bak 5 er für euch streite mit enern Feinden, euch zu helfen. Aber die Borfteber follen gum Bolf reden also, Jedermann, der ein neues Haus gebauet, aber noch nicht eingeweihet hat, ber gehe hin, und kehre heim, auf daß er nicht sterbe im Kriege, und ein An= 6 berer es einweihe. Und Jebermann, ber einen Weinberg gepflanzet hat, aber noch nicht angefangen ihn zu benuten, der gehe hin, und kehre heim, daß er nicht 7 im Kriege sterbe, und ein Anderer anfange ihn zu benutzen. Und Jedermann, der nich ein Weib verlobet hat, aber sie noch nicht heimgeholet, der gehe hin, und 8 kehre heim, daß er nicht im Kriege sterbe, und ein Anderer sie heimhole. Und die Borfteher sollen weiter zu dem Bolte reden, also, Jedermann, der sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der gehe hin, und kehre heim, auf daß nicht auch seiner 9 Brüber Berg feig werbe, wie sein Berg. Und wenn bie Vorsteher ausgerebet haben zu dem Bolk, so soll man Heeroberste an des Volkes Spitze stellen.

Wenn du zu einer Stadt naheft, sie zu bestreiten; so sollst bu ihr Frieden anbieten. 11 Antwortet fie dir dann friedlich, und thut dir auf; so soll all das Bolf, das barin 12 gefunden wird, dir zinsbar und unterthan sein. Will sie aber nicht Frieden mit dir 13 machen, sondern mit dir Krieg führen; so belagere sie. Und wenn sie der Ewige, bein Gott, in beine hand gibt; so follft bu Alles, was männlich barin ift, mit bes 14 Schwertes Schärfe schlagen. Nur die Weiber, Kindlein und das Vieh, und Alles

was in der Stadt ift, alle ihre Beute magst du dir rauben, und verzehren die

15 Beute deiner Feinde, die dir der Ewige, dein Gott gegeben hat. Also sollst du allen Städten thun, die fehr ferne von dir liegen, und nicht von den Städten die

16 fer Bölfer bier find. Nur von ben Städten biefer Bölfer, welche bir ber Ewige, bein Gott, zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben laffen, was Athem hat;

17 fondern verbannen follst bu fie, die Bethiter, Amoriter, Ranganiter, Pherefiter,

bem Unschuldigen thun zu laffen gebachte. -20, 2 ber Priester: nach der jüdischen Ueberliese= rung hatte ein besonderer Briefter, ber baber "ber Befalbte bes Rrieges" hieß, biefe Worte 5 zu fprechen. - bie Borfteber 16, 18. -6 noch nicht angefangen ibn gu benuten,

wrtl. ihn nicht gemein gemacht. Die Erftlinge

gehörten gleichsam bem Ewigen! vier Jahr lang burfte bie Frucht eines neugeflanzten Baums von bem Eigenthumer nicht genoffen werben, f. Lev. 19, 23-25. - fo foll man ftellen: ben 9 untergeordneten "Borftebern" fam biefes Stellen ichwerlich zu. Sprachlich möglich ift auch folgende Ueberfetung: "fo follen Mufterung

18 Seviter und Jebufiter, wie dir der Ewige, bein Gott, geboten hat; auf daß fie euch nicht lehren thun nach allen Gräueln, die sie ihren Göttern zu Ehren gethan, und ihr fündiget gegen ben Ewigen, euern Gott.

19 Wenn du vor einer Stadt lange Zeit liegen mußt, wider die du streitest, sie zu erobern: so sollst du ihre Bäume nicht verderben badurch, daß du die Art baran legest; benn bu fannst bavon effen; barum follst bu fie nicht abhauen. Sind benn bie Baume bes Felbes Menschen, bag bu gegen sie anrennest? 20 Nur die Bäume, von denen du weißt, daß man nicht davon effen fann, die magft bu verderben und abhauen, und Bollwerf baraus bauen wiber bie Stadt, Die

mit dir Rrieg führet, bis daß sie falle.

Von ber Sühnung eines unbekannten Morbes (21, 1-9).

Wenn man einen Erschlagenen findet im Lande, das dir der Ewige, dein Gott, in Besitz zu nehmen gibt, ber auf dem Felde liegt, und man nicht weiß, wer ihn 2 erschlagen hat; so sollen beine Aeltesten und beine Richter hinausgehen, und von 3 bem Erschlagenen meffen bis gu ben Stabten, Die ringeum liegen. Welche Stabt nun dem Erschlagenen am nächsten liegt, berselben Aelteste sollen eine junge Ruh 4 nehmen, mit der man nicht gearbeitet, die noch nicht am Joch gezogen hat; und bie Aelteften felbiger Stadt follen bie Ruh hinabführen an einen immerfließenden Bach, dessen Bette weder bearbeitet noch besäet wird, und daselbst ihr das Genick 5 brechen an bem Bache. Dann sollen berzutreten die Priefter, die Rinder Levi (benn ber Ewige, bein Gott, hat fie erwählet, daß fie ihm bienen und in seinem Namen fegnen, und nach ihrem Ausspruche sollen alle Streitsachen und alle Be-6 fchädigungen entschieden werden); und alle Aeltesten berselben Stadt, die bem Erschlagenen am nächsten find, sollen ihre Sande waschen über die Ruh, welcher 7 bas Genick gebrochen ift an dem Bache; und follen anheben, und fagen, Unfere Bande 8 haben dies Blut nicht vergoffen, und unfere Augen haben's nicht gesehen; entsündige bein Volk Ifrael, bas bu, Ewiger, erlöseft haft, und lag nicht unschuldiges Blut mitten unter beinem Volk Ifrael bleiben: so werden fie von dem Blute entfündigt 9 fein. Und du follft das unschuldige Blut aus beiner Mitte wegschaffen, benn bu sollst thun, was recht ist vor den Augen des Ewigen.

halten heeroberfte an ber Spite bes Bolfs", 19 allein bies pagt nicht recht. - Ginb benn bie Baume 2c.: biefe eingeschaltete Frage weift auf die Thorheit bin, einen nützlichen Baum als einen Feind zu behandeln. Die Bunktatoren fprechen nicht als Frage aus (he'adam), fonbern als Artifel (ha'adam): "benn bie Menschen (find) Baume", mas fei= nen Ginn gibt, außer wenn man la'adam lieft: ben Menschen (gehören, b. h. für fie find ba) bie Bäume. - bag bu gegen ac., wrtl. bag fie fommen (gebracht werben) von bir aus in Belagerung (bebr. mazor). Dies beißt nach Ber. 52, 5 "belagert, bedrängt, angerannt werben". Wie man nämlich mit bem Mauerbrecher bie feinblichen Balle nieberzuwerfen fucht, fo mit ber Art bie Fruchtbäume. Der Zwed ber Schlufworte ift die Ermabnung, auch bas Berftoren ber übrigen Bäume auf die Nothwendigkeit des Aufbauens von Schanzen zu beschränken. - immer - 21. 4 fließenden: ber also nicht blos in ber Regenzeit Waffer hat. - Die Ruh bient nicht als Opfer, icon weil für einen wiffentlichen Mord fein Guhnopfer möglich war. Das Brechen bes Genicks beutet an, wie bem Mörber geichehen follte. - an bem Bache, fobag biefer bas Blut wegfpillt. - in feinem Ramen 5 fegnen, wie 10, 8. - entichieben werben 17, 8. 9. - Sände mafchen, Matth. 27, 24. 6 - Diefer und ber folgende Bers enthalten eine 7 liturgische Formel. In ben frühern Büchern findet sich eine solche nur Rum. 6, 24-26, bagegen fteben manche im Deuteronomium, vgl. 26, 3. 5-10. 13-15; 27, 15 fg. - Die Rabbis 9 nen finden bier geboten, bag ber fpater gefunbene Mörder doch noch hingerichtet werden folle:

Bermifchte Gefete für bas hänsliche Leben (21, 10-25, 16).

Bon friegsgefangenen Frauen, bem Rechte bes Erfigeborenen, bem ungerathenen Sohne und bem Gebenkten (21, 10-23).

- Wenn du jum Streit ausziehst wider deine Feinde, und der Ewige, dein Gott, 10 11 gibt sie in beine Bande, daß du ihre Gefangenen wegführest; und siehest unter ben Gefangenen ein Weib von schöner Geftalt, und haft Luft zu ihr, bag du fie zum
- 12 Beibe nehmest; so führe fie ein mitten in bein Saus, und lag fie ihr Saupt
- 13 scheren, und ihre Rägel beschneiden; und das Gewand, darin sie gefangen gewesen, von sich abthun, und laß sie sitzen in beinem Hause, und beweinen einen Monat lang ihren Bater und ihre Mutter; darnach wohne ihr bei, und nimm sie zur
- 14 Che, daß sie bein Weib sei. Wenn du aber nicht mehr Gefallen an ihr haft; fo sollst du sie entlassen, wohin sie will: aber um Geld verkaufen darfit du sie nicht. noch sie als Stlavin brauchen; darum daß du sie geschwächet haft.
- Wenn Jemand zwei Weiber hat, und er liebt die eine, die andere aber ift 15 unliebsam; und fie gebaren ihm Rinder, beibe die geliebte und die unliebsame,
- 16 und der Erstgeborne ist ber Unliebsamen Sohn; so kann er am Tage, wo er seinen Söhnen seine Habe als Erbe austheilt, den Sohn der Geliebten nicht zum Erst= gebornen machen, vor bem Sohn ber Unliebsamen, welcher ber Erstgeborne ift;
- 17 fondern er foll den Sohn der Unliebsamen als den Erstgebornen anerkennen, baß er ihm zweifältig gebe von Allem, das vorhanden ift; denn berselbe ift ber Erftling seiner Stärke, und ber Erstgeburt Recht ift fein.
- Wenn Jemand einen eigenwilligen und widerspenftigen Sohn hat, ber seines Baters und seiner Mutter Stimme nicht gehorchet, und fie guchtigen ibn, aber er
- 19 will ihnen nicht gehorchen; fo follen ihn fein Bater und feine Mutter greifen, und
- 20 hinaus zu ben Aeltesten seiner Stadt führen, und zu bem Thor seines Orts; und ju ben Aelteften seiner Stadt fagen, Diefer unfer Sohn ift eigenwillig und widerspenstig, und gehorchet unserer Stimme nicht, er ist ein Schlemmer und Trunkenbold.
- 21 Dann follen ihn fteinigen alle Leute feiner Stadt, daß er fterbe; und du follst alfo bas Bose aus beiner Mitte wegschaffen und gang Ifrael soll es hören und sich fürchten.
- Und wenn Jemand eine Sünde gethan hat, die des Todes werth ift, und wird 22 23 getöbtet, und man hänget ihn an ein Hold; fo foll fein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern begraben follst du ihn deffelben Tages, denn ein Gehenfter ist ein Gottverfluchter; auf dag du dein kand nicht verunreinigest, das dir der Ewige, bein Gott, zum Erbe gibt.

## Bermifchte Gefete (22, 1-12).

- Wenn du deines Bruders Rind oder Schaf siehest irre gehen, so sollst bu 2 bich ihnen nicht entziehen, zurud follft bu fie zu beinem Bruder bringen. Wenn
- in ben Worten liegt bas nicht, wol aber im 12 Beift bes Befetes. - Ueber biefen Reinigungsgebrauch f. Gen. 41, 14; Lev. 14, 8; Rum. 6, 9.
- 17 Erftling feiner Stärke: bichterifcher
- 18 fg. Ausbrud aus Ben. 49, 3. Diefes Gefet beschränkt die väterliche Gewalt, welche bei beid= nischen Bölkern bas Recht ilber Leben und Tob
  - 22 in fich ichlog. hänget ibn an ein Sola.
- f. Rum. 25, 4; vgl. 2 Sam. 4, 12. Gebent = 23 ter: nach bem Talmub wurde nur ber Leichnam bes Gefteinigten gehängt, vgl. 2 Sam. 4, 12. Die Kreuzigung Lebenber mar eine römifche Strafe. - Gottverfluchter, Gal. 3, 13, wrtl. ein Fluch Gottes. Kann auch bedeuten: eine Berunehrung Gottes (in feinem Ebenbilbe). -
- irre geben, mrtl. verfprengt, vgl. Er. 23, 4. 22, 1

aber bein Bruder dir nicht nahe ift, und du kennest ihn nicht; so sollst du sie mitten in bein Saus aufnehmen, daß sie bei bir seien, bis bein Bruder barnach 3 frage, und du fie ihm gurudgebeft. Alfo follft du thun mit feinem Efel, mit feinem

Gewande, und mit allem Berlorenen, bas beinem Bruder abhanden gefommen ift 4 und bas bu gefunden haft; du kannst bich bem nicht entziehen. Wenn bu beines Brubers Efel ober Rind siehest fallen auf bem Wege, so sollst bu bich ihnen nicht

entziehen, helfen follst du ihm sie aufzurichten.

Ein Weib soll nicht Mannstleider tragen, und ein Mann soll nicht Weibergewand anthun; benn Jeber, ber folches thut, ift bem Ewigen, beinem Gott, ein Gräuel.

6 Wenn dir unterwegs aufftößt ein Bogelnest, auf irgend einem Baum ober auf ber Erbe, mit Jungen ober mit Giern, während die Mutter auf ben Jungen ober 7 auf den Eiern sitzet; so sollst du nicht die Mutter sammt den Jungen nehmen: fliegen laffen follst du die Mutter, die Jungen aber magst du dir nehmen; auf daß dir's wohlgehe, und du lange lebest.

Wenn du ein neues Haus bauest, so mache ein Geländer um bein Dach, auf baß du nicht Blutschulb auf bein Saus ladest, wenn Jemand von demselben berabfiele.

- Du follst bein Gartenland nicht mit zweierlei befäen, bamit nicht bem Seiligthum verfalle bas Saatforn, ber Samen, ben bu faeft und ber Ertrag bes Gartenlandes.
- 10, 11 Du follst nicht ackern mit einem Rind und Esel zugleich. Du sollst nicht anziehen Zeug von zweierlei Gewebe, Wolle und Leinen zugleich.
  - Du follft bir Quaften machen an ben vier Saumen beines Mantels, bamit bu 12 bich bedeckest.

## Reuschheitsgesetze (22, 13-23, 1).

- 13 Wenn Jemand ein Weib nimmt, und wird ihr gram, nachdem er ihr bei-14 gewohnet hat; und leget ihr schändliche Dinge zur Laft, und bringt ein bofes Gerücht über fie aus, und spricht, Dieses Weib habe ich genommen, und ba ich
- 15 mich ihr nahete, habe ich fie nicht als Jungfrau gefunden; so sollen der Bater und die Mutter ber Dirne die Zeichen ihrer Jungfrauschaft nehmen, und zu ben Ael-
- 16 teften ber Stadt in das Thor hinausbringen. Und ber Dirne Bater foll zu ben Aelteften fagen, Ich habe meine Tochter Diesem Mann zum Weibe gegeben, nun
- 17 ift er ihr gram geworden: und fiehe, er leget ihr schändliche Dinge gur Laft und spricht, 3ch habe beine Tochter nicht als Jungfrau gefunden; hier aber sind bie Zeichen ber Jungfrauschaft meiner Tochter: und man soll bas Betttuch vor ben
  - 4 Brubers, b. h. Bolfsgenoffen, fodag ber Feind nicht ausgeschloffen ift. - Er. 23, 5.
  - 5 Mannefleiber, wrtl. Mannegerathe. -
  - 7 fammt ben Jungen, vgl. Lev. 22, 28. auf bag bir's wohlgehe 2c. Es ift bedeut= fam, baf bier biefelbe Formel fteht, wie Er. 20, 12: bie mofaische Gesetzgebung zeigt allent= balben einen garten Ginn filr bie beiligen Banbe ber Aeltern = und Rinderliebe, auch bei ben Thieren. Wie viel mehr liegt alfo barin bas Gebot ber Menschlichkeit gegen Thiere! -

8 Gelanber, Bruftwehr um's platte Dach, mor= auf man fich ergebt. - Die Dacher ber morgen= ländischen Säufer find flach, Joj. 2, 6; 2 Sam. 11, 2; Matth. 10, 27. - Saatforn, wrtl. Kille, b. h. bas vollständig Gereifte. Gerade fo viel wie gefäet mar, mußte bem Seiligthum gegeben werben. Das Wort filr "Gartenlanb" 9 bebeutet fonft Beinberg: man bat unter Beinberg einen umgäunten Raum in einer bben Gegend ober einem Beibelande zu verfteben: diesen benutzt man natürlich auch für andere werthvolle Pflanzungen. — Bgl. Lev. 19, 19 9-11 und die Anmerkung baselbst. - Roch jett findet 10 man im Morgenlande häufig Ochfen und Efel an Ginen Pflug gespannt. - Quaften, Fran- 12 fen, Rum. 15, 38; Matth. 23, 5. - Bett = 17 tuch, wrtl. Gewand, vgl. Er. 22, 25. -

- 18 Aeltesten der Stadt ausbreiten. So sollen die Aeltesten der Stadt den Mann 19 nehmen, und ihn züchtigen: und ihm eine Geldbuße von hundert Sekel Silbers auflegen, und der Dirne Bater geben, darum daß er über eine Jungfrau Ifraels ein böses Gerücht ausgebracht hat; und er soll sie zum Weibe haben, nicht darf 20 er sie entlassen sein ganzes Leben lang. Ist's aber die Wahrheit gewesen, hat man 21 die Dirne nicht als Jungfrau gesunden; so soll man sie heraussühren vor die Thür
  - 21 die Dirne nicht als Jungfrau gefunden; so soll man sie heraussühren vor die Thür von ihres Baters Hause, und die Leute derselben Stadt sollen sie zu Tode steinigen, darum daß sie eine Schandthat in Ifrael begangen, und in ihres Baters Hause gehuret hat; also sollst du das Böse aus deiner Mitte wegschaffen.

Wenn Jemand getroffen wird, der bei einem Weibe schläft, die einen Chemann hat; so sollen sie beide sterben, der Mann und das Weib, bei dem er geschlafen hat; also sollst du das Böse aus Ifrael wegschaffen.

- 23 Wenn eine Dirne, eine Jungfrau, Jemandem verlobet ift, und ein Mann trifft 24 sie in der Stadt, und schläft bei ihr; so sollt ihr sie beide zu selbiger Stadt Thor hinaussühren, und sollt sie steinigen, daß sie sterben: die Dirne darum, daß sie nicht geschrien hat, weil sie in der Stadt war; den Mann aber darum, daß er seines Nächsten Weib geschwächt hat; also sollst du das Böse aus deiner Mitte 25 wegschaffen. Wenn aber Jemand eine verlobte Dirne auf dem Felde findet, und ergreift sie, und schläft bei ihr; so soll der Mann allein sterben, der bei ihr
- 26 geschlafen hat. Und ber Dirne sollst du nichts thun, denn sie hat keine Sünde des Todes werth gethan; sondern wie wenn Jemand sich wider seinen Nächsten
- 27 erhöbe, und schlüge ihn todt, also ist dies auch. Denn er fand sie auf dem Felde, und die verlobte Dirne schrie, aber es war kein Helfer da.
- Wenn Jemand eine Jungfrau trifft, die nicht verlobt ist, und faßt sie, und 29 schläft bei ihr, und sie werden entdeckt; so soll der Mann, der bei ihr geschlafen hat, ihrem Vater funszig Sekel Silbers geben, und soll sie zum Weibe haben, darum daß er sie geschwächet hat; er darf sie nicht entlassen sein ganzes Leben lang.

  Niemand soll seines Vaters Weib nehmen, noch seines Vaters Decke entblößen.

Bon ber Aufnahme in die Gemeinde und ber Reinhaltung bes Lagers (23, 2-15).

- 2 Es soll kein Entmannter oder Berftummelter in die Gemeinde des Ewigen kommen.
- 3 Es foll kein in Blutschande oder Chebruch Erzeugter in die Gemeinde des Ewigen kommen; auch in dem zehnten Glied darf er nicht in die Gemeinde des Ewigen
- 4 kommen. Die Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Ewigen kommen, auch nicht im zehnten Glied: nimmermehr dürfen sie in die Gemeinde des
- 5 Ewigen kommen: darum, daß sie euch nicht entgegenkamen mit Brod und Wasser auf dem Wege, als ihr aus Aeghpten zoget; sondern wider dich dingeten den Bileam, den Sohn Beors von Pethor, aus Mesopotamien, daß er dich verfluchen
- 19 Er kann sie nicht entlassen: burch Scheibung
- 23 24, 1. Der hohe sittliche Ernst bes Gesetzes zeigt fich auch barin, baß bas Bergeben mit ber Berlobten gleich bem Chebruch behanbelt wirb.
- 26, 29 schlitgeihn todt, vgl. 19,11. entlase 23, 1 sen, Bs. 19; vgl. Ex. 22, 16. — seines Bas
  - ters Beib, feine Stiefmutter, Leb. 18,8. 2 Brtf. feiner, bem bie Soben gerftoffen find ober
  - 3 bem ber harnstrang abgeschnitten ift. in

Blutschanbe ober Chebruch Erzengter, hebr. mamzer: Andere verstehen darunter bas Kind einer öffentlichen Dirne, Bs. 18. Das Wort bedeutet eig. "Mifchling" und ging wol ursprünglich auf den Bastard eines Juden und einer Philisterin, Sach. 9, 6: wahrsch. bezeichnet es überhaupt Sprößlinge aus ungesetzlichen Bermischungen. — Bileam, Num. 22, 5. — Der 5, 7

Sinn ift: bu follst ihnen nicht als Berbundeter

- 6 sollte. Aber der Ewige, dein Gott, wollte auf Bileam nicht hören, und wandelte
- 7 dir den Fluch in Segen, darum daß dich der Ewige, bein Gott, lieb hatte. Du
- 8 follst nimmermehr ihr Wohl noch ihr Bestes suchen dein ganges Leben lang. Den Edomiter follst du nicht verabscheuen; benn er ist bein Bruder. Den Aegypter sollst
- 9 bu nicht verabscheuen; benn bu bift ein Frembling in seinem Lande gewesen. Rinber, die ihnen im britten Gliebe geboren werden, mögen in die Gemeinde des Ewigen fommen.
  - Wenn du ausziehst wider beine Feinde und ein Lager aufschlägft, so hüte dich 11 por allem Unfläthigen. Wenn Jemand unter bir ift, ber nicht rein ift, da ihm bes Nachts etwas widerfahren ift: der soll hinaus vor das Lager gehen, und nicht wieder
  - 12 mitten in's Lager fommen. Und gegen Abend foll er fich mit Waffer baden, und 13 wenn die Sonne untergeht, barf er wieder mitten in's Lager kommen. Und du
  - 14 follst außerhalb des Lagers einen Ort haben, dahin du abseits geheft. Und ein Schäuflein follst bu haben bei beiner Geräthschaft, und wenn bu bich braugen seten willst, sollst du damit graben; und wenn du zurückgehest, sollst du zuscharren,
  - 15 was von dir gegangen ift. Denn der Ewige, bein Gott, wandelt inmitten beines Lagers, daß er bich errette, und gebe dir preis beine Keinde. Darum soll bein Lager heilig sein, daß er nichts Schandbares unter dir sehe, und sich von dir abwende.

#### Bermifchte Befete (23, 16 -25, 16).

- 16 Du follft einen Anecht nicht seinem Herrn ausliefern, wenn er fich von seinem 17 herrn zu bir gerettet hat. Er foll bei bir bleiben, in beiner Mitte, an bem Ort, den er erwählet in einem beiner Thore, wo ihm wohl ist; du sollst ihn nicht brücken.
- 18 Es foll keine feile Dirne fein unter ben Töchtern Ifrael, und kein feiler Bube 19 unter ben Söhnen Ifrael. Du follft feinen Hurenlohn noch Bubengeld in bas Saus bes Ewigen, beines Gottes, bringen, infolge irgend eines Gelübdes; benn das ift dem Ewigen, beinem Gott, beides ein Gräuel.
- Du follst keinen Zins von beinem Bruder nehmen, weder von Geld, noch von 21 Speise, noch von Allem, bavon man Zins nehmen kann. Von dem Fremden magst bu Zins nehmen, aber nicht von beinem Bruder, auf daß dich der Ewige, bein Gott, fegne in allem Geschäfte beiner Sand, im Lande, bahin bu kommft, baffelbe in Besit zu nehmen.
- Wenn du dem Ewigen, beinem Gott, ein Gelüde thuft, so follst du nicht ver-22 ziehen es zu bezahlen; benn fordern wird's der Ewige, dein Gott, von dir, und
- 23 bann wurde Sinde auf bir fein. Wenn bu aber bas Geloben unterläffeft, fo 24 wird feine Gunde auf bir fein. Aber was zu beinen Lippen ausgegangen ift, follst bu halten, und darnach thun, gleichwie bu bem Ewigen, beinem Gott, freiwillig gelobet was du mit beinem Munde versprochen haft.
- 8 beifteben. bein Bruber, Ben. 25, 25. 26. -10, 11 Unfläthigen, wrtl. bofem Dinge. - etwas
  - 15 miberfahren, vgl. Lev. 15, 16. Dag bas Lager heilig fein folle, mußte um fo mehr eingeschärft werben, je leichter gerade hier Un-
    - 16 reinlichkeit und Unteuschheit einreißen. Unter bem Anechte ift wol ein Ausländer zu verfteben, ber nach bem beiligen Lande gefloben mar. Bunfen, Bibelüberfepung. I.
- Reile Dirnen und Buben beifen bie 18 Menichen, welche fich zu Ehren ber Göttin Aftarte öffentlich preisgaben, f. g. Ben. 38, 21.
- Surentohn, Sof. 9, 1. Bubengelb, 19 wrtl. Sunbegelb, benn bie feilen Buben beißen Sunde, Offb. 22, 15; bgl. Matth. 27, 6. - feis 20 nen Bins nehmen, Lev. 25, 36. - Ein nicht 24
- ausgesprochenes Gelübbe ift feins, vgl. Rum. 21

25 Wenn du in beines Nächsten Weinberg kommest; so magst bu Trauben effen nach beiner Luft, bis du satt habest; aber du sollst nichts in bein Gefäß thun.

26 Wenn du in die Saat deines Nächsten kommest; so magst du mit beiner Hand Aehren ausraufen; aber die Sichel sollst du nicht schwingen gegen die Saat beines Nächsten.

Denn Jemand ein Weib nimmt und eheklichet sie, und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schandbares an ihr bemerkt hat, so daß er ihr einen Scheidebrief schreibt, und ihr in die Hand gibt, und sie aus seinem Hause 2 entlässet: wenn sie dann sein Haus verläst, und hingehet, und wird eines Andern

3 Beib: und ber zweite Mann wird ihr auch gram, so daß er ihr einen Scheides brief schreibet, und ihr in die Hand gibt, und sie aus seinem Hause entlässet: ober

4 wenn ber zweite Mann ftirbt, der sie sich zum Weibe genommen hatte; so kann ihr erster Mann, der sie entließ, sie nicht wiederum nehmen, daß sie sein Weib sei, nachdem sie unrein geworden ist: benn solches ist ein Gräuel vor dem Ewigen; und du sollst das Land nicht mit Sünde beslecken, das dir der Ewige, dein Gott, zum Erbe gibt.

Wenn Jemand sich neu vermählt hat, ber soll nicht in die Heerfahrt ziehen, und zu keinerlei Leiftung herangezogen werben. Er soll frei sein für sein Haus Ein Jahr lang, daß er sich mit seinem Weibe freue, welches er genommen hat.

Man foll nicht zu Pfande nehmen die beiden Mühlsteine, noch den oberen Mühlstein allein; denn das wäre das Leben zu Pfande nehmen. Wenn Jemand getroffen wird, der einen Menschen stichlt, einen von seinen Brüdern, von den Kindern Ifrael, und ihn als Stlaven braucht oder ihn verkauft: solcher Dieb soll sterben, daß du das Böse aus deiner Mitte wegschaffest.

8 Hüte dich beim Ausschlag des Aussatzes, daß du mit Fleiß haltest und thuest Alles, wie dich die Priester, die Leviten unterweisen: gleichwie ich ihnen geboten 9 habe, so sollt ihr's halten, und darnach thun. Bedenke, was der Ewige, bein Gott, an Mirjam gethan hat, auf dem Wege, da ihr aus Aeghpten auszoget.

10 Wenn du beinem Rächsten irgend ein Darlehn machest; so sollst du nicht in 11 sein Haus kommen, um ein Pfand von ihm zu nehmen: du sollst braußen stehen bleiben, und der Mann, dem du borgest, soll das Pfand zu dir herausbringen.

12 Ift er aber ein Dürftiger, so sollst du dich nicht schlafen legen mit seinem

13 Pfande: zurückgeben sollst du ihm das Pfand, wenn die Sonne untergehet, daß er in seinem Gewande schlafe, und dich segne. Das wird dir vor dem Ewigen, deis nem Gott, eine Gerechtigkeit sein.

Du sollst den dürftigen und armen Taglöhner nicht übervortheilen, er sei von deinen Brüdern oder Fremdlingen, die in beinem Lande, in deinen Thoren, sind:

26 30, 3. — ausraufen, vgl. Matth. 12, 1. —
24, 1 Schanbbares, wie 23, 15. Luthers Uebersfetzung "um etwa einer Unlust willen" ist zu schwach. Das hebr. Wort bedeutet etwas Schanbbares: bas Urtheil baritber war freisich allein dem Gewissen des Mannes überlassen.
4 Bgl. dagegen Matth. 5, 31. 32; 19, 3 fg. — un rein

4 Bgl. dagegen Matth. 5, 31. 32; 19, 3 fg. — unrein geworden: nämlich für ihn, durch die Ehe

5 mit einem Andern, vgl. 3, 1 fg. — sich mit seinem Beibe freue, so hier. und L.: bie Bunktatoren und Al. übersetzen "daß er seine 6 Weib erfreue". — Jebe Familie besaß eine

obern Steins (wrtl. bes Läufers) unbrauchbar wurde. — Menschen, wrtl. Seele. — als 7 Sklaven braucht: wie 21, 14. — soll sterben, Ex. 21, 16. — Ueber ben Aussatz f. 8 Lev. 13. — Mirjams Aussatz f. Num. 12, 10 fg. 9 — Der Gläubiger soll nicht bas Recht haben, 10 sich aus bem Eigenthume bes Schuldners ein beliebiges Pfand zu wählen. — mit seinem 12 Pfande: indem es noch in beinem Hause ist. — Gerechtigkeit: Berdienst. — baßer in 13 seinem Gewande schlafe, vgl. Ex. 22, 26.

Handmilble, welche burch bie Wegnahme bes

15 beffelben Tages follst bu ihm seinen Lohn geben, daß bie Sonne nicht darüber untergehe; benn er ift bürftig, und seine Seele sehnet sich barnach; auf bag er nicht wider dich den Ewigen anrufe, und eine Gunde auf bir fei.

16 Die Bäter sollen nicht um der Kinder willen, noch die Kinder um der Bäter willen getöbtet werben; ein Jeglicher foll für feine eigene Sünde getöbtet werben.

Du follst das Recht des Fremdlings und des Waisen nicht beugen, und sollst 18 nicht das Kleid von einer Wittwe zum Pfande nehmen. Denn du follst bedenken, daß du Knecht in Neghpten gewesen bist, und der Ewige, dein Gott, dich von dannen erlöset hat. Darum gebiete ich dir, solches zu thun.

Wenn du auf beinem Acer Ernte gehalten, und eine Garbe vergeffen haft auf bem Acker, so sollst du nicht umkehren dieselbe zu holen; sie soll des Fremdlings, des Waisen und der Wittwe sein, auf daß dich der Ewige, dein Gott, segne in allem

20 Thun beiner Banbe. Wenn bu beine Oliven abgeschlagen baft, so sollst bu nicht 21 nachpflüden; es foll bes Fremdlings, bes Baifen und ber Wittwe fein. Wenn

bu beinen Weinberg gelesen haft, so sollst du nicht nachlesen; es soll des Fremd-22 lings, bes Baifen und ber Wittwe fein. Und follft bebenken, bag bu Anecht in Alegyptenland gewesen bist; barum gebiete ich bir, solches zu thun.

Wenn ein Haber ift zwischen Männern, so sollen fie vor Gericht treten, daß man fie richte, und ben Gerechten freispreche, ben Schuldigen aber verurtheile.

2 Und fo der Schuldige Schläge verdienet hat, foll ihn der Richter heißen niederfallen, und ihn bor seinen Augen schlagen laffen, nach bem Maß seines Bergebens, mit

3 gewiffer Zahl. Bierzig Schläge mag man ihm geben, nicht mehr; auf bag nicht bein Bruder, so man ihm noch mehr Schläge gibt, zu viel geschlagen und ent= würdigt werbe vor beinen Augen.

Du follst dem Ochsen, der da brischet, nicht das Maul verbinden.

Wenn Brüder beieinander wohnen, und einer von ihnen ftirbt ohne Kinder; fo foll bes Berftorbenen Beib nicht einen fremben Mann außer bem Saufe nehmen. fondern ihr Schwager foll ihr beiwohnen, und fie fich zum Beibe nehmen, auf daß 6 er ihr die Schwagerpflicht leifte. Und ber erfte Sohn, den fie gebieret, soll

kommen auf ben Namen seines verstorbenen Bruders, daß sein Name nicht aus-

7 gelöscht werbe aus Ifrael. Hat aber ber Mann nicht Luft, feine Schwägerin zu nehmen; so soll dieselbe hinaufgeben zum Thore vor die Aeltesten, und sagen, Mein Schwager weigert fich seinem Bruber einen Namen zu erwecken in Ifrael,

8 und will mir die Schwagerpflicht nicht leiften. So sollen ihn die Aeltesten selbiger Stadt vorladen, und mit ihm reden. Wenn er bann hintritt und spricht, Ich

9 habe keine Lust fie zu nehmen; so soll seine Schwägerin zu ihm herkommen vor den

15 - besselben Tages, vgl. Lev. 19, 13. -

16 Die Rinder mit ben Batern zu töbten, wenn lettere allein bie Schulbigen waren, mar ein alter barbarifder Gebrauch. Bgl. 2 Ron. 14,

17 9; Jer. 31, 30; Ez. 18, 19. 20. - Strenges Berbot, Wittwen und Waisen zu bedrüden, Er. 22,

19. 20 21. 22. - Bgl. Lev. 19, 9. - Dliven, wrtl. beinen Delbaum. Das Ernten geschieht burch

25, 2 Abklopfen der Früchte. - mit (gewiffer) Bahl: alfo nicht beliebig viele. Beffer aber aieht man mit ben Al. bie Worte gu B8. 3: mit ber Zahl von vierzig mag man ihn schla= gen, b. h. man mag ihm Schläge geben, vierzig an ber Bahl. - Bierzig Schläge, wovon 3 man fpater, möglichen Irrthums halber, noch einen abzog, 2 Ror. 11, 24. - entwürdigt. Das Ebenbild Gottes soll selbst im Berbrecher anerkannt werben , f. Unm. gu 21, 28. Die Folter und graufame Tobesftrafen 2 Sam. 12, 31) find burchaus gegen ben milben Ginn bes Gefetzes und widerstreiten also noch mehr bem Evange= lium. - brifchet, bas Getreibe austritt, ober 4 mit Dreichwagen ausfährt, nach morgenländischer Sitte. Bgl. 1 Ror. 9,9; 1 Tim. 5, 18. - Schwa = 5 gerpflicht, Gen. 38, 8. - Das Ausziehen bes 9 Schubes bebeutet, daß er feinen Anspruch an bie Augen der Aeltesten, und ihm den Schuh ausziehen von seinem Fuße, und ihm in's Angesicht speien, und soll anheben und sprechen, Also soll man thun einem 10 Manne, der seines Bruders Haus nicht erbauen will. Und sein Name soll in Israel heißen des Barfüßers Haus.

11 Wenn zwei Männer sich miteinander raufen, und des Einen Weib läuft zu, daß sie ihren Mann errette von der Hand deß, der ihn schlägt, und strecket ihre 12 Hand aus, und ergreifet ihn bei seiner Scham; so sollst du ihr die Hand abhauen, du sollst nicht nachsichtig darauf blicken.

Du sollst nicht zweierlei Gewicht in beinem Beutel haben, ein großes und ein 14 kleines; in beinem Hause sollst du nicht zweierlei Scheffel haben, einen großen 15 und einen kleinen. Du sollst ein völliges und rechtes Gewicht, und einen völligen und rechten Scheffel haben, auf daß deine Tage lang währen in dem Lande, das 16 dir der Ewige, dein Gott, gibt. Denn ein Gränel ist dem Ewigen, deinem Gott, Jeder der solches thut, Ieder der Unrecht thut.

## Von ber Ausrottung ber Amalekiter (25, 17-19).

17 Gebenke, was dir die Amalekter thaten auf dem Wege, da ihr aus Aeghpten 18 auszoget; wie sie dich unverschens ansielen auf dem Wege, und schlugen deine Nachstügler, alle Schwache, die dir hintennachfolgten, da du müde und matt warst, 19 und fürchteten Gott nicht. Wenn nun der Ewige, dein Gott, dir Ruhe schaffet vor allen deinen Feinden ringsum im Lande, das dir der Ewige, dein Gott, zum Erbe gibt, es in Besitz zu nehmen; so sollst du das Gedächtniß der Amalekter austilgen unter dem Himmel weg. Das vergiß nicht.

## Von den Erftlingen und Zehnten (26, 1-15).

1 Und wenn du in das Land kommst, das dir der Ewige, dein Gott, jum Erbe 26 2 geben wird, und nimmst es in Besitz, und wohnest barin; so sollst bu nehmen von ben Erstlingen aller Früchte bes Bobens, Die bu aus bem Lande giehest, bas ber Ewige, bein Gott, bir gibt; und follft fie in einen Rorb legen, und hingeben an ben Ort, ben ber Ewige, bein Gott, erwählen wird, um seinen Namen baselbft wohnen 3 au laffen: und follft zu bem Briefter kommen, ber zu felbiger Zeit fein wird, und zu ihm fagen, 3ch bekenne heute dem Ewigen, beinem Gott, daß ich gekommen bin in bas Land, welches ber Ewige unsern Batern geschworen hat, uns zu geben. 4 Und ber Briefter foll ben Korb nehmen aus beiner Hand, und vor bem Altar bes 5 Ewigen, beines Gottes, niederseten. Da follft bu anheben por bem Ewigen, beinem Gott, also, Mein Bater war ein umherirrender Aramäer; ber zog hinab nach Aeghpten, und weilete baselbst als Fremdling mit wenig Leuten, und ward 6 baselbst ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Aegypter mishandelten 7 und, und brangten uns, und legten uns einen harten Dienft auf. Da fcbrien wir ju bem Emigen, bem Gott unferer Bater, und ber Emige erhörete unfere Stimme, 8 und fah an unfer Elend, unfere Mube und Drangfal; und führete uns aus Acappten

brilberliche Erbschaft habe, Ruth 4, 7. Mit bem Schuh auf etwas stehen, ist ein Zeichen bes Besitzes, vgl. Pf. 60, 10. — erbauen, b. i.

13 Kinder geben, vgl. Gen. 16, 2. — Gewicht, wrtl. Stein. Roch jest find im Morgenlande Steine als Gewichte gebräuchlich. — Beutel, 17 vgl. Lev. 19, 36, Spr. 16, 11. — Amalekiter,

Ex. 17, 14 fg.; Rum. 24, 20. — Rach ber Ueber- 26, 2 lieferung sollten die Erstlinge von Folgendem gebracht werden (vgl. 8, 8): von Beizen, Gerste, Beinstock, Feige, Granate, Delbaum und Honig. — bekenne, wrtl. thue kund, B88. 17. 3 18. — Aramäer, Gen. 11, 28; 12, 1; 28, 2. 5. 5 — mit wenig Leuten, vgl. Ex. 1, 5. —

324

0.0

heraus mit starker Hand und ausgerecktem Arm, und mit großem Schrecken, und 9 mit Zeichen und Wundern: und brachte uns an diesen Ort, und gab uns dieses

- 10 Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und nun bringe ich hier die Erstlinge von den Früchten des Bodens, den du, o Ewiger, mir gegeben hast. Und du sollst sie niedersetzen vor dem Ewigen, deinem Gott, und anbeten vor dem
- 11 Ewigen, beinem Gott: und fröhlich sein über alles Gute, das der Ewige, bein Gott, gegeben hat dir und beinem Hause, du und der Levit, und der Fremdling, der in beiner Mitte ist.
- 12 3m britten Jahr, bem Zehntjahr, wenn bu fertig bist mit bem Berzehnten alles beines Ertrages und haft es bem Leviten, bem Fremdling, bem Waisen und
- 13 der Wittwe gegeben, daß sie effen in deinen Thoren und satt werden; so sollst du sprechen vor dem Ewigen, deinem Gott, Ich habe das Geheiligte aus meinem Hause geschafft, und habe es auch gegeben dem Leviten, dem Fremdling, dem Baisen und der Wittwe, nach all beinem Gebot, das du mir geboten haft. Ich
- 14 habe beine Gebote nicht übertreten noch vergessen: ich habe nichts davon gegessen in meiner Trauer, und habe nichts davon weggeschafft zu unreinem Gebrauch; ich habe nicht den Tobten davon gegeben; ich bin der Stimme des Ewigen, meines
- 15 Gottes, gehorsam gewesen, ich habe gethan Alles, wie du mir geboten hast. Blicke herab von beiner heiligen Wohnung, vom Himmel, und segne dein Bolk Ifrael, und das Land, das du uns gegeben hast, wie du unsern Bätern geschworen, ein Land, das von Milch und Honig übersließt.

## Ermahnender Schluß ber zweiten Rebe (26, 16-19).

- 16 Um heutigen Tage gebietet bir ber Ewige, bein Gott, daß du thuest nach diefen Satungen und Rechten: so halte sie und thue barnach von ganzem Herzen
- 17 und von ganzer Seele. Dem Ewigen haft bu heute zugefagt, daß er bein Gott sei, und bag bu in seinen Wegen wandelft, und haltest seine Satzungen, Gebote
- 18 und Rechte, und seiner Stimme gehorchest. Und ber Ewige hat dir heute zuges fagt, daß du das Bolk seines Eigenthums sein sollst, wie er dir verheißen hat, unter
- 19 ber Bedingung, daß du alle seine Gebote haltest; und er dich hoch erhebe über alle Bölker, die er gemacht hat, und dich setze zum Lobe, zum Ruhm und zur Zierde; und daß du dem Ewigen, deinem Gott, ein heiliges Bolk seicst, gleichwie er versheißen hat.

# Schlußrede: Neue Verpflichtung zur Beobachtung des Gesetzes, unter Vorhaltung von Segen und Fluch.

(27-30.)

Eingrabung bes Gesetzes auf Steine. Die Fluchworte vom Berge Ebal (27).

- 1 Und Moses sammt den Aeltesten Ifraels gebot dem Volk also, Haltet das 2 ganze Gebot, das ich euch heute gebiete. Und zu der Zeit, wenn ihr über den
- 11 Sier ift an bie Mahlzeiten zu benten, bie aus ben Zehnten bereitet wurden, bgl. 3. 14, 22; benn bie Erftlinge (18, 4) gehörten ben Prie-
- 13 ftern zu. vor bem Ewigen, vgl. 14, 27 fg. Da biefer Zehnte ganz für milbe Zwecke bestimmt war, und nicht zum Heiligthum gebracht wurde, so ersetzt folgenbes am Heiligthume gesprochene

Gebet den Ausfall der sonst mit den Zehnten am Heiligthume vorgenommenen heiligen Handlung. — geschafft: bliebe es im Hause, so wilrbe es, wie ein ungerechtes Gut, Unssegen bringen. — nicht den Todten davon 14 gegeben, d. h. zu Leichenmahlzeiten verwendet. — unter der Bedingung, wrts. 18

- Fordan ziehet in das Land, das dir der Ewige, dein Gott, gibt, follst du dir große 3 Steine aufrichten, und sie mit Kalf übertünchen; und darauf schreiben alle Worte dieses Gesetzes, wenn du hinüberziehst, auf daß du kommest in das Land, das der Ewige, dein Gott, dir gibt, ein Land, das von Milch und Honig überfließt, wie
- 4 ber Ewige, beiner Bäter Gott, bir verheißen hat. Wenn ihr nun über ben Jordan gezogen seid, so sollt ihr solche Steine aufrichten, bavon ich euch heute gebiete, auf
- 5 dem Berge Ebal, und sie mit Ralf übertunchen. Und baue daselbst dem Ewigen,
- 6 beinem Gott, einen Altar von Steinen, barüber kein Eisen geschwungen ist. Bon unbehauenen Steinen sollst bu ben Altar bes Ewigen, beines Gottes, bauen, und
- 7 Brandopfer barauf opfern bem Ewigen, beinem Gott. Und follst Seilsopfer
- 8 schlachten, und daselbst effen, und fröhlich sein vor dem Ewigen, beinem Gott. Und sollst auf die Steine alle Worte dieses Gesetzes schreiben, deutlich eingegraben.
- 9 Und Moses sammt den Prieftern, den Leviten, redeten zu dem ganzen Ifrael also, Merke auf und höre, Ifrael! Heutiges Tages bift du geworden zum Bolk
- 10 für den Ewigen, beinen Gott; daß du der Stimme des Ewigen, beines Gottes, gehorsam seiest, und thuest nach seinen Geboten und Satzungen, die ich dir heute gebiete.
- 11, 12 Und Moses gebot dem Bolk desselben Tages also, Diese sollen stehen auf dem Berge Garizim, das Bolk zu segnen, wenn ihr über den Jordan gezogen seid:
  - 13 Simeon, Levi, Juda, Isaschar, Joseph und Benjamin. Und diese follen fteben auf dem Berge Ebal, ju fluchen: Ruben, Gad, Affer, Sebulon, Dan und Naphthali.
  - 14 Und die Leviten sollen anheben und sagen zu Jedermann von Ifrael mit lauter Stimme,
  - 15 Berflucht sei der Mann, der ein Schnitz- oder Gußbild machet, einen Gräuel für den Ewigen, ein Werk von Künftlers Hand, und stellet es heimlich auf. Und alles Volk soll antworten und sagen, Amen.
  - 16 Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter schmähet: und alles Volk soll sagen, Amen.
  - 17 Berflucht sei, wer seines Nächsten Grenze verrückt: und alles Bolk soll fagen, Amen.
  - 18 Verflucht sei, wer einen Blinden irre führet auf dem Wege: und alles Volk soll sagen, Amen.
  - 19 Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, des Waisen und der Wittwe beuget. Und alles Volk soll sagen, Amen.
  - 27, 3 nnb, b. h. nämlich. alle Worte bies fes Gesetzes: kann man weber vom ganzen Filnsbuch, bas nach bem Talmub sogar in siebzig Sprachen barauf geschrieben sein soll, noch von bem letzten Buche bes Gesetzes allein verstehen. Vielmehr benkt man am passenblien an bie jetzt solgenben Worte bes Segens und
    - 4 Fluchs, vgl. 30f. 8, 30 fg. Ebal, vgl. 11, 29.
    - 5 Der Cam. fett bafür Garigim. bafelbft, neben ben Steinen bes Gefetes. Berbot einen Altar aus behauenen Steinen ju machen,
    - 7 Er. 20, 22. Beilsopfer: wie bei ber frit-
    - 14 hern Bundesschließung, Ex. 24, 5 fg. Levisten, b. h. Priefter, ba ber Stamm Levi schon Bs. 12 aufgeführt ift. Man hat fich die Bries

ster als im Thale, zwischen ben beiben Bergen, stehend zu benken. Es werben im Folgenden zwölf Flüche mitgetheilt, die Segenssprüche sind ausgelassen. — Das Bolt soll in den zwölf 15 schweren Sinden und sittlichen Unthaten, welche nun namentlich aufgeführt und als sluchwitzbig anerkannt werden, die persönliche und Gesammtverantwortlichkeit auf sich nehmen sür die sittliche Berschuldung; nicht blos die gesetzliche Strafe, sondern die sittliche Schuld. Eine solche seiner Handlung seinen Gemeinde oder eines Volks ist einzig in der Weltgeschichte, würdiges Vorbild eines christischen Bustags. Das hebr. 'amen heißt "wahrlich", "so sei es", vgl. Num. 5, 22. — Ex. 21, 17; Lev. 20, 9. — 16

- 20 Verflicht sei, wer bei seines Vaters Weibe liegt, denn er hat aufgedeckt die Decke seines Vaters. Und alles Volk soll sagen, Amen.
- 21 Berflucht sei, wer bei irgend einem Bieh liegt: und alles Bolk soll sagen, Amen.
- 22 Berflucht sei, wer bei seiner Schwester liegt, die seines Vaters oder seiner Mutter Tochter ist. Und alles Volk soll sagen, Amen.
- 23 Berflucht sei, wer bei seiner Schwiegermutter liegt: und alles Bolk soll sagen, Amen.
- 24 Verflucht sei, wer seinen Nächsten heimlich erschlägt: und alles Volk soll sagen, Amen.
- 25 Berflucht sei, wer Geschenke nimmt, um einen Unschuldigen zum Tode zu bringen. Und alles Bolk soll sagen, Amen.
- 26 Berflucht sei, wer nicht aufrecht erhält die Worte dieses Gesetzes, daß er dars nach thue. Und alles Volk soll sagen, Amen.

## Berheißener Segen, gebrohter Fluch (28, 1-68).

- 1 Und wenn du gehorchen wirst ber Stimme des Ewigen, beines Gottes, daß du haltest und thuest alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete; so wird dich der
- 2 Ewige, bein Gott, hoch erheben über alle Bolfer der Erde: und werden über bich kommen alle diese Segnungen, und werden dich treffen, wenn bu der Stimme
- 3 bes Ewigen, beines Gottes, gehorfam bift. Gefegnet wirft bu fein in ber Stadt,
- 4 und auch gesegnet auf dem Felde. Gesegnet wird sein die Frucht beines Leibes, und die Frucht beines Bodens, und die Frucht beines Viehes, der Wurf beiner
- 5 Kühe, und der Anwachs beiner Schafe. Gefegnet wird sein korb und bein
- 6 Bacttrog. Gesegnet wirst du sein bei beinem Eingang, und gesegnet auch bei
- 7 beinem Ausgang. Der Ewige wird beine Feinde, die sich wider dich erheben, vor dir in die Flucht geben; auf Einem Wege sollen sie ausziehen wider dich, und
- 8 auf sieben Wegen vor dir flieben. Der Ewige wird dir Segen entbieten in beine Speicher, und über alles Geschäft beiner Hand, und wird dich segnen in dem Lande,
- 9 das dir der Ewige, dein Gott, gibt. Der Ewige wird dich bestätigen zu seinem beiligen Volk, wie er dir zugeschworen hat, wenn du die Gebote des Ewigen,
- 10 beines Gottes, hältst, und wandelft in seinen Wegen; daß alle Bölker der Erde sehen werden, daß du nach dem Namen des Ewigen genannt bist, und sich vor
- 11 dir fürchten. Und der Ewige wird dir Ueberfluß schaffen an Gütern, an der Frucht beines Leibes, an der Frucht beines Bodens,
- 12 auf bem Boben, ben ber Ewige beinen Bätern geschworen hat dir zu geben. Der Ewige wird dir seinen guten Schatz aufthun, ben Himmel, daß er beinem Lande Regen gebe zu seiner Zeit, und daß er segne alles Thun beiner Hand. Und du
- 20, 26 bie Decke, wie 23, 1. Ap. 29, 28; Gal. 28, 1 3, 10. Bgl. zu biesem ganzen Kapitel Lev.
- 26, 3 fg. hoch erheben: wie 26, 19. 2 treffen, wrtl. einholen, also ohne baß bu sie
  - 5 fucheft. Rorb und Badtrog, Baumfrüchte
  - 6 und Getreibe. Der Ginn ift: gefegnet wirft 7 bu fein in Allem, mas bu thuft. - fieben,
  - sprüchwörtliche Rebeweise, vgl. Lev. 26, 7. 8; 10 Deut. 32, 30. — bak bu nach bem Ramen
  - 10 Deut. 32, 30. bag bu nach bem Ramen genannt bift, wrtl. bag ber Rame iber bich

genannt (eig. gerufen) ift. Nach Rum. 6, 27; Deut. 12, 11 scheint der Sinn dieser Redeweise der zu sein, daß Fsrael von Gott als Eigensthumsvolk bezeichnet ist, vgl. Jes. 4, 1; 2 Sam. 12, 28; 1 Kön. 8, 43; Jer. 14, 9. — Frucht 11 beines Leibes 30, 9. — Schatz: der Himsel wird öfters als Borrathskammer sitr Schnee, Hagel und Wind bezeichnet, Hiob 38, 22; Jer. 10, 13; 51, 16; Ps. 135, 7. Hier ist besonders an den Regen zu denken, vgl. Gen. 7, 11; 8, 2.

- 13 wirst vielen Bölkern borgen, bu aber wirst von Niemand borgen. Und ber Ewige wird bich zum Haupt machen, und nicht zum Schwanz, und du wirst immer obenauf sein, und nicht unten; wenn du gehorsam bist ben Geboten bes Ewigen, beines
- 14 Gottes, die ich dir heute gebiete zu halten und zu thun; und nicht weicheft von irsgend einem ber Borte, die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten, noch zur Linken, daß du andern Göttern nachwandelteft, ihnen zu dienen.
- 15 Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Ewigen, deines Gottes, daß du haltest und thuest alle seine Gebote und Satzungen, die ich dir heute ge-
- 16 biete; so werden alle diese Flüche über dich kommen, und dich treffen. Verflucht 17 wirst du sein in der Stadt, und verflucht auch auf dem Felde. Verflucht wird sein
- 18 bein Korb und bein Backtrog. Berflucht wird sein die Frucht beines Leibes, und die Frucht beines Bodens, ber Wurf beiner Rühe, und der Anwachs beiner Schafe.
- 19 Verflucht wirst du sein bei deinem Eingange, und verflucht auch bei deinem Aus-
- 20 gange. Der Ewige wird wider dich senden Fluch, Zerrüttung und Verderben in allem Geschäft deiner Hand, das du thust, die du vertilget werdest, und eilends umkommest, um der Bosheit deiner Handlungen willen, daß du mich verlassen hast.
- 21 Der Ewige wird dich laffen mit der Pest behaftet sein, bis daß er dich austilge 22 von dem Lande, dahin du kommst, dasselbe in Besitz zu nehmen. Der Ewige wird
- dich schlagen mit Schwindsucht, Fieberhitze, Brand, Entzündung, Abzehrung, und bein Getreide mit Brand und Vergilben, und sie werden dich verfolgen, bis du
- 23 umkommest. Und bein Himmel, über beinem Haupt, wird ehern sein, und die Erde
- 24 unter bir eisern. Der Ewige wird beinem Lande Staub und Sand ftatt Regen
- 25 geben; vom Himmel wird solches fallen auf bich, bis du vertilget werdest. Der Ewige wird dich in die Flucht geben vor deinen Feinden: auf Einem Wege wirst du gegen sie ausziehen, und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen kliehen; und wirst
- 26 zum Schreckbild werden für alle Königreiche der Erde. Und dein Leichnam wird zur Speise dienen allem Gevögel des Himmels, und allen Thieren der Erde, und Nie-
- 27 mand wird sie wegscheuchen. Der Ewige wird dich schlagen mit den Beulen Aeghptens, mit Feigwarzen, mit Krätze und Grind, daß du nicht kannst geheilet werden.
- 28 Der Ewige wird dich schlagen mit Wahnsinn, Blindheit und Verwirrung bes 29 Sinnes: und du wirst tappen am Mittage, wie ein Blinder tappet im Dunkeln;
- und wirst auf beinen Wegen kein Glud haben, und wirst nur unterbrückt und be30 raubt sein allezeit, und Niemand wird bir helfen. Ein Weib wirst du dir verloben,
- aber ein Anderer wird bei ihr schlafen. Ein Haus wirst du bauen, aber du wirst nicht darin wohnen. Einen Weinberg wirst du pflanzen, aber du wirst nicht
- 31 anfangen ihn zu benutzen. Dein Ochse wird vor beinen Augen geschlachtet werden, aber du wirst nicht davon effen. Dein Efel wird vor beinem Angesicht mit Gewalt genommen, und dir nicht wiedergegeben werden. Deine Schafe werden beinen Fein-
- 32 ben gegeben werden, und Niemand wird bir helfen. Deine Sohne und beine Töchter

13 — Haupt und Schwanz, bilblich für Erstes
15 fg. und Letztes, vgl. Jes. 9, 14. 15. — Die Strafsanbrohung zerfällt in brei Abschnitte: zuerst wird bem obigen Segen ber entsprechende Fluch entgegengesetzt, dann die Unterjochung des Volksmit Borführung schwedlicher Kriegsbrangsale geschilbert, und zuletzt Franker

20 unter bie Beiben beschrieben. — Berberben, 21 wetl. Schelten, Berwünschung. — mit ber

Beft: ber eigentlichen, sogenannten orientalischen

Best, die anstedend ist und in kurzer Zeit viele Tausenbe hinrafft. — Schwindsucht, wie Lev. 22
26, 16. — Lev. 26, 19. — Sand: oft silhren 23, 24
heftige Wirbelwinde den Flugsand der Wüsse in großen Massen fort und überschütten auf einmal bisher fruchtbare Landstriche. — Die 27
Beulen Aegyptens sind noch jeht dem Nils lande eigenthümliche Geschwusse. Bgl. auch Ex. 9, 9. — Feigwarzen: Geschwusse in der Gegend der Geschlechtstheile. — nicht 30

Deuteronomium 28. Das feindliche bolk. Sluch über Ifrael. werben einem andern Volk gegeben werben, daß beine Augen zusehen und nach ihnen 33 schmachten ben ganzen Tag, aber beine Hand vermag nicht abzuhelfen. Die Frucht beines Bobens und all beine Arbeit wird ein Bolk verzehren, bas du nicht kennest, 34 und bu wirst gang unterbrückt und zertreten sein allezeit. Und wirst wahnsinnig werden 35 vor dem Anblick, ben beine Augen sehen müssen. Der Ewige wird bich schlagen mit bofen Beulen an ben Anien und Schenkeln, daß bu nicht kannft geheilet wer-36 ben, von ben Fußschlen an bis auf den Scheitel. Der Ewige wird bringen bich und beinen König, ben bu über bich einseten wirft, zu einem Bolfe, bas bu nicht kannteft, noch beine Bäter; und wirst baselbst bienen andern Göttern. Holz und 37 Stein. Und wirst sein zum Entsetzen, Sprüchwort und Spott unter allen Bölkern, 38 bahin bich ber Ewige führt. Du wirst viel Samen hinausbringen auf bas Feld, 39 und wenig einsammeln; benn die Heuschrecken werden's abfressen. Weinberge wirst bu pflanzen und bearbeiten, aber keinen Wein trinken noch einbringen; benn ber 40 Wurm wird's verzehren. Delbäume wirst du haben in beiner ganzen Mark, aber 41 bu wirst bich nicht mit Del falben; benn beine Dliven werben abfallen. Söhne und Töchter wirst bu zeugen, und doch feine haben; benn fie werden in die Gefan-42 genschaft gehen. Alle beine Bäume und die Früchte beines Bobens wird bas 43 schwirrende Ungeziefer kahl freffen. Der Fremdling, ber in beiner Mitte ift, wird 44 über bich immer höher steigen; bu aber wirst immer tiefer hinabsinken. Er wird bir borger, bu aber wirst ihm nicht borgen; er wird bas Haupt sein, und bu wirst 45 ber Schwanz sein. Und alle diese Flüche werden über bich kommen, und dich verfolgen, und treffen, bis bu vertilget werbest; barum bag bu ber Stimme bes Ewigen, beines Gottes, nicht gehorchet haft, seine Gebote und Satzungen zu halten, die er 46 bir geboten hat; und biefe Flüche werben zum Zeichen und Wunder an bir fein, und an beinem Samen immerbar. 47 Dafür, baf bu bem Ewigen, beinem Gott, nicht gebienet haft bei ber Freude 48 und Luft beines Herzens, ba bu Alles genug hattest; sollst bu beinem Feinde, ben ber Ewige gegen dich schicken wird, bienen in Hunger und Durft, in Bloke und Mangel an Allem; und er wird ein eifernes Joch auf beinen Sals legen, bis bak 49 er bich vertilge. Der Ewige wird ein Bolf über dich bringen von Ferne, vom Ende ber Erbe, wie ein Abler hinabschieft, ein Volk def Sprache bu nicht verfteheft; 50 ein Bolk trotigen Angesichts, bas nicht ansiehet die Berson bes Greises, noch schonet 51 bes Anaben: das verzehren wird die Frucht beines Biehes, und die Frucht beines Bobens, bis du vertilget werbest; welches bir nicht übrig laffen wird Korn, Most und Del, ben Wurf beiner Riihe und ben Anwachs beiner Schafe, bis baf es bich 52 vernichtet bat; und es wird dich bedrängen in allen beinen Thoren, bis daß niedersinken beine boben und festen Mauern, darauf bu bich verläfsest, in beinem ganzen gante;

anfangen ibn gubenuten, f. g. 20, 6. -37 Spott, wrtl. Stachelrebe: biefe Drohung ift in ber nachdriftlichen Beit erft recht in Erflillung gegangen, aber nicht ohne bag bie Spottenben bem Beifte bes Evangeliums gu=

42 wiberhandelten. — Es ergibt fich ein befferer Bufammenhang, wenn wir Bs. 42 unmittelbar an B8. 40 anschließen. - B8. 13. - von 44, 49 Ferne: geht auf die Affprer, und erfüllte fich fpater wieber in ben Babyloniern und Romern. - 2 Kön. 6, 28. 29; AL. 2, 20; 4, 10; Ez. 5, 10. 53 Buchstäblich ift nach Josephus biefe Drohung erfillt worden bei ber von Chriftus geweiffag= ten Zerftörung Jerufalems burch bie Römer. -

und wird bich bedrängen in allen beinen Thoren, in beinem gangen Lande, bas 53 bir ber Ewige, bein Gott, gibt. Und bu wirft bie Frucht beines Leibes effen, bas Fleisch beiner Söhne und beiner Töchter, welche dir der Ewige, bein Gott, gegeben 54 hat, in ber Bedrängniß und Angst, bamit dich bein Feind angstigen wird. Der

Mann, welcher der weichlichste unter dir und sehr verzärtelt ist, wird seinem Bruber, und bem Beibe an seinem Busen und benen, die ihm noch übrig geblieben 55 von seinen Söhnen, misgonnen: ju geben Jemand unter ihnen von bem Fleisch feis

ner Söhne, das er isset; weil ihm gar nichts übrig gelassen ist, in der Bedrängnif

- 56 und Angst, damit dich bein Feind ängstigen wird in allen beinen Thoren. Die Beichlichste unter dir und die am meisten Bergärtelte, die nicht versucht hat ihre Fußsohlen auf die Erde zu setzen, vor Verzärtelung und Weichlichkeit; die wird dem
- 57 Mann an ihrem Busen, und ihrem Sohn, und ihrer Tochter misgönnen: ihre Nachgeburt, die zwischen ihren Beinen hinausgeht, dazu ihre Kinder, die sie gebieret; benn sie wird sie aus Mangel an Allem heimlich effen, in ber Bedrängniß und Angst, damit dich bein Feind ängstigen wird in beinen Thoren.
- Wo du nicht wirst halten, daß du thust alle Worte dieses Gesetzes, die in diesem 58 Buche geschrieben sind, daß du fürchtest diesen herrlichen und furchtbaren Namen,
- 59 ben Ewigen, beinen Gott: so wird ber Ewige unerhörte Blagen über bich und beinen Samen verhängen, große und langwierige Blagen, bofe und langwierige Krank-
- 60 heiten: und wird wieder über dich bringen alle Seuchen Aeghptens, davor bir grauet,
- 61 und du wirst damit behaftet sein. Dazu alle Krankheit und alle Plage, die nicht geschrieben sind in dem Buche dieses Gesetzes, wird ber Ewige über dich kommen
- 62 laffen, bis bu vertilget werdeft. Und es werden von euch nur wenig Leute übrig bleiben, anstatt daß ihr waret wie die Sterne des Himmels an Menge; da du nicht
- 63 gehorchet hast ber Stimme bes Ewigen, beines Gottes. Und wie zuvor sich ber Ewige über euch freuete, daß er euch Gutes thäte, und mehrete euch; also wird ber Ewige sich über euch freuen, daß er euch vernichte und vertilge; und ihr werdet ausgeriffen werden aus dem Lande, ba bu jett einzieheft es in Besit zu nehmen.
- 64 Und der Ewige wird dich zerstreuen unter alle Bölfer, von einem Ende der Erde bis an's andere; und du wirst daselbst andern Göttern dienen, die du nicht kanntest,
- 65 noch beine Bater, Solg und Stein. Dagu wirft bu unter felbigen Bolfern feine Raft finden, und beine Fuffohlen werden keine Ruhestätte haben. Denn ber Ewige wird dir daselbst ein bebendes Herz geben, und verschmachtende Augen, und hin-
- 66 welfende Seele: und bein Leben wird in Todesgefahr ichweben; und Nacht und Tag
- 67 wirst du zittern, und beines Lebens nicht sicher sein. Des Morgens wirst du sagen, Ach daß es Abend wäre! und des Abends wirst du sagen, Ach daß es Morgen wäre! vor Furcht beines Herzens, die dich schrecken wird, und vor dem Anblick, den
- 68 du mit beinen Augen sehen wirft. Und ber Ewige wird bich auf Schiffen nach Aeghpten zurückbringen, auf bem Wege, bavon ich bir fagte, Du follst ihn weiter nicht mehr seben. Und ihr werbet daselbst euern Feinden zu Anechten und Mägden verkauft werden, und wird kein Käufer da sein.

### Weitere Ermahnungen (28, 69-30).

- 69 Dies sind die Worte des Bundes, den der Ewige Moses geboten hat zu schließen mit den Kindern Ifrael, in der Moabiter Land, außer dem Bunde, den er mit ihnen geschlossen hatte am Horeb.
- 54 benen, die ihm noch itbrig geblieben: gemeint find die ichon herangewachsenen, vgl.
- 62, 66 Bs. 56. wenig Leute, wie 4, 27. in Todesgefahr schweben, wrtl. "bir aufgehängt sein vor bir", wie an einem bunnen Faben, mit beffen Rig bas Leben aus ift. -
- Bgl. Siob 7, 4. nicht mehr feben, 17, 16. 67, 68 - und wird fein Räufer ba fein: ftarfer Ausbruck für geringe Nachfrage. Sinn ift: Ihr werdet filr ein Spottgelb bingegeben werben, gleich schlechter Waare. -

Auch biefe Weiffagung bat fich erfüllt. Schon

1 Und Moses berief das ganze Israel, und sprach zu ihnen,

Ihr habt gesehen Alles, was der Ewige gethan hat in Aeghpten vor euern 2 Augen, bem Pharao und allen seinen Anechten, und seinem gangen Lande; die großen Prüfungen, welche beine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder. 3 Aber ber Ewige hat euch bis auf diefen heutigen Tag nicht gegeben ein Herz, bas 4 verständig wäre, noch Augen, die da sähen, noch Ohren, die da höreten. Und ich habe euch vierzig Jahre in der Wifte laffen wandeln; eure Kleider sind euch nicht 5 vom Leibe gefallen, noch eure Schuhe von euern Fugen. Ihr habt fein Brod gegessen, und keinen Bein getrunken, noch berauschendes Getränk: auf daß ihr er-6 kennetet, daß ich der Ewige, euer Gott, bin. Und da ihr kamet an diesen Ort, zog aus Sihon, ber König von Hesbon, und Dg, ber König von Bafan, uns ent-7 gegen, mit uns ju ftreiten, und wir haben fie geschlagen: und ihr Land eingenom-

men, und es zum Erbtheil gegeben ben Rubenitern und Gabitern, und bem halben 8 Stamm ber Manassiter. So haltet nun die Worte bieses Bundes, und thut darnach, auf daß ihr Gelingen haben möget in allem euern Thun.

Ihr ftebet beute Alle vor bem Ewigen, euerm Gott, bie Saupter eurer Stämme, 10 eure Aelteften, eure Borfteber, alle Männer von Ifrael; eure Kindlein, eure Weiber, bein Frembling, ber mitten in beinem Lager ift, beide bein Holzhauer und bein

11 Bafferschöpfer; um ben Bund mit bem Ewigen, beinem Gott, einzugehen und ben Eib tos Bundes ju fdwören, ben ber Emige, bein Gott, beute mit bir ichliefiet:

12 auf bag er bich beute als fein Bolt bestätige, und er bein Gott fei, wie er bir verheiften hat, und wie er beinen Bätern, Abraham, Isaak und Jakob, zugeschworen 13 hat. Und ich schließe biesen Bund und biesen Gibschwur nicht mit euch allein;

14 sondern mit benen, die hier find und mit uns heute stehen vor dem Ewigen,

15 unserm Gott, und mit benen, die jett noch nicht hier mit uns find. Denn ihr wisset, wie wir in Aegyptenland gewohnet haben, und mitten burch die Bölfer

16 gezogen find, burch welche ihr zoget; und ihr fahet ihre Gränel und ihre Göten,

17 Holz und Stein, Silber und Gold, die bei ihnen waren: bag nicht ein Mann, ober ein Weib, oder ein Geschlecht, oder ein Stamm unter euch sei, deß Herz heute sich von dem Ewigen, unserm Gott, abwende, daß er hingehe, und diene ben Göttern dieser Bölker; daß nicht eine Wurzel unter euch sei, die da Gift

18 und Wermuth trage. Und wenn er höret die Worte biefes Fluchs, und bennoch sich segnet in seinem Herzen, und sagt, Es wird mir wohlgehen, denn ich wandle nach dem Dünkel meines Herzens, damit ich Böllerei füge zum Durst;

bei ber Zerstörung Jerusalems im Jahre 586 tamen viele Juben nach Aegupten, und gur Zeit bes Ptolemaus Philadelphus (284-246 v. Chr.) wimmelte Alexanbrien von Juden, und es gab fo viele jilbifche Kriegsgefangene, baß dieser König ihrer 23,000 loskaufte (Jose= phus, Jitd. Alterth., XII, 2). Enblich aber famen infolge ber Zerftörung Jerufalems burch Titus und bei ber neuen Unterwerfung bes aufftanbifden Bolts unter Sabrian ungeheuere Maffen bon Juben auf ben ägyptischen Sklavenmarkt.

29, 3, 4 — Ueber die Redeweise, vgl. z. 4, 19. — ich habe: Ml. und Sier. lefen mit Beranderung eines Confonanten ,,er hat". - bom Leibe 5 gefallen 8, 4. - fein Brod 2c., fon= 6 bern Manna, vgl. 8, 3. - Gihon und Dg, Rum. 21. — Ueber bie 21/2 Stämme vgl. 7 Rum. 32. - Solzhauer und Waffer: 10 fcbpfer, vgl. 3of. 9, 21. 27. Unter bem Holzhauer und Wafferschöpfer hat man wol Diener bes Beiligthums zu verfteben, bie ben spätern Tempelfklaven entsprachen. Bielleicht nahm man fie aus bem Mifchvolk (Er. 12, 38) ober es waren Gefangene aus ben Rriegen wider Sihon, Dg 2c., vgl. Jof. 9, 21 fg. heute: jett ober späterhin. - Gift (hebr. 17 rosch) bezeichnet bier, wie Sof. 10, 4, ein Bflanzengift, vielleicht ben Mobn, bagegen 32, 33 ein thierisches Gift. - Der Wermuth hat wollige, graue Blätter, faft kugelrunde kleine Blumen und einen zwei Ruf hohen Stengel; alle Theile ber Pflanze find fehr bitter. - bamit 18

19 fo wird ihm der Ewige nicht vergeben wollen, sondern dann wird auflodern sein Zorn und Eifer über solchen Mann, und werden sich auf ihn legen alle Flüche, die in diesem Buch geschrieben sind. Und der Ewige wird seinen Namen austilgen 20 unter bem Himmel weg: und wird ihn aussondern zum Unglück aus allen Stämmen Ifraels, laut aller Flüche des Bundes, der in diesem Gesetzbuche geschrieben 21 ift. So werben bann sagen bie Nachkommen eurer Kinder, die nach euch aufstehen werden, und die Fremden, die aus fernen Landen kommen; wenn sie die Plagen dieses 22 Landes sehen, und die Beschwerden, womit es der Ewige beladen hat: ihr ganzes Land als eine Brandstätte, mit Schwefel und Salz bestreut, daß es nicht befäet werden kann, und nichts trägt, auch keinerlei Rraut barin aufgebet: gleichwie Sodom und Gomorra, Abama und Zeboim umgekehret sind, die der Ewige in seinem Zorn 23 und Grimm umgekehret hat: so werden alle Bölker sagen, Warum hat der Ewige die= 24 fem Lande also gethan? was ist das für ein so großer grimmiger Zorn? Und man wird fagen, Darum, daß fie ben Bund bes Ewigen, bes Gottes ihrer Bater, verlaffen haben, ben er mit ihnen schloß, ba er fie aus Aeghptenland herausführete: 25 daß sie hingegangen sind und haben andern Göttern gedienet, und fie angebetet; 26 folche Götter, die sie nicht kannten, und die er ihnen nicht zugetheilet hatte. Darum ift bes Ewigen Born entbrannt über bies Land, bag er über baffelbe hat kommen 27 laffen die ganze Berfluchung, die in diesem Buch geschrieben steht. Und ber Ewige hat sie aus ihrem Boben ausgestoßen in Zorn, Entrüstung und großem Grimm;

und hat sie in ein anderes Land geworfen, wie es stehet heutiges Tages. 28 Die Geheimnisse sind bes Ewigen, unsers Gottes; bas aber ift offenbaret uns und unfern Kindern für alle Zeit, daß wir thun follen alle Worte biefes Gefetes. Wenn nun über bich kommen alle biese Worte, ber Segen und ber Rluch, die ich bir vorgelegt habe; und du nimmst es dir zu Herzen unter all den Völkern, 2 wohin dich der Ewige, bein Gott, verstoßen hat: und bekehrest dich zu dem Ewigen, beinem Gott, und gehorcheft seiner Stimme, in Allem, bas ich bir heute gebiete, 3 bu und beine Rinder, von gangem Herzen und von ganger Seele: so wird ber Ewige, bein Gott, beine Gefangenen zurückführen, und sich beiner erbarmen, und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, dahin bich der Ewige, dein Gott, 4 zerstreuet hat. Wenn bu bis an bes Himmels Ende verstoßen wärest; so wird bich 5 boch ber Ewige, bein Gott, von bannen farmeln, und bich von bannen holen: und wird dich in das Land bringen, das beine Bäter besessen, bamit du es in Besitz nehmest, und wird bir Gutes thun, und bich mehren stärker als beine Väter.

ich Böllerei füge zum Durft. Der Ginn dieser bunkeln Stelle ift wahrscheinlich: ich spotte in meinem herzen bes Segens und bes Fluchs: ich will nach meines Herzens Luft leben, und bie natilrliche Begierbe noch vermehren burch schrankenlose Befriedigung, ich will ber Leibenichaft fröhnen so viel ich vermag. Sprachlich 19 vgl. Jef. 30, 1. - auflobern, wrtl. rau-22 chen. - ihr Land als eine Brand= ftätte, vgl. Ben. 19, 24. 25; 14, 2. - Salg, bgl. Jer. 17, 6; Bf. 107, 34. Das Salz hat nicht die Wirkung, ben Boben unfruchtbar zu machen; vielmehr wird biefes Bild hier gebraucht, weil bie unfruchtbarfte Begend, bie als ein Zeichen ber göttlichen Strafgerechtigkeit galt, bamit bebeckt mar. Palaftina ift jett in ber That, im Bergleich zu bem friihern blühenden Zuftande, zur Wilfte geworben. - zugetheilet 4, 19. - Die 25, 28 Geheimniffe find bes Ewigen. Gin Schluffat voll tiefen Sinnes. Die Offenbarung an das jubische Bolf ift noch nicht zu Enbe: unterbeffen sollen fie fich halten an bie ihnen gewordene Offenbarung; also namentlich an die im unmittelbar Borbergebenden fo nachbritdlich hervorgehobenen sittlichen Gebote und die sittliche Verantwortlichkeit, welche fie übernommen haben. Derfelbe Gebanke finbet fic Siob 28, 28 ausgesprochen. - Segen 28, 2 fg. - 30 . 1 Fluch 28, 15 fg. — Gefangenen zurückfüh- 3 ren, Jer. 29, 14; Amos 9, 14. - Die mabre 5 Bebeutung biefer Berheißung entwickelt Baulus,

- 6 Und der Ewige, dein Gott, wird dein Herz beschneiden, und das Herz deines Sasmens, daß du den Ewigen, deinen Gott, liebest von ganzem Herzen, und von ganzer Seele, auf daß du leben mögest.
- 7 Aber biese Flüche wird der Ewige, bein Gott, alle auf deine Feinde legen, und 8 auf beine Hasser, welche dich verfolgen. Du aber wirst dich bekehren, und der Stimme des Ewigen gehorchen, daß du thuest alle seine Gebote, die ich dir heute
- 9 gebiete. Und der Ewige, dein Gott, wird dir Ueberfluß geben in allem Thun deiner Hand, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Bodens, zum Wohlergehen. Denn der Ewige wird sich wieder über
- 10 dich freuen, daß es dir wohlgeht, wie er sich über deine Bäter gefreuet hat: wenn du der Stimme des Ewigen, deines Gottes, gehorchest, zu halten seine Gebote und Satungen, die geschrieben stehen in diesem Gesethuche, so du dich wirst bestehren zu dem Ewigen, deinem Gott, von ganzem Herzen, und von ganzer Seele.
- 11 Denn dies Gebot, das ich dir heute gebiete, ift nicht entrückt, noch fern von dir;
- 12 es ist nicht im himmel, daß du möchtest fagen, Wer will für uns in den himmel
- 13 hinaufsteigen, daß er's uns hole, und uns hören lasse, auf daß wir es thun? Es ist auch nicht jenseit des Meers, daß du möchtest sagen, Wer will für uns über das Meer hinübersahren, daß er's uns hole, und uns hören lasse, auf daß wir es
- 14 thun? Sondern es ist das Wort sehr nahe bei dir, in deinem Munde, und in deinem Herzen, daß du es thuest.
- 15, 16 Siehe, ich habe dir heute vorgelegt Leben und Heil, Tod und Uebel; der ich dir heute gebiete, daß du den Ewigen, beinen Gott, liebeft, und wandelst in seinen Wegen, und seine Gebote, Satzungen und Nechte haltest, und leben mögest, und dich mehrest, und der Ewige, dein Gott, dich segne im Lande, da du einziehest,
  - 17 dasselbe in Besitz zu nehmen. Wendet sich aber dein Herz, und du gehorcheft nicht;
  - 18 sondern lässest dich verführen, daß du andere Götter anbetest und ihnen dienest: so verfündige ich euch heute, daß ihr gewißlich umkommen werdet, und nicht lange bleis ben in dem Lande, da du hineinziehest über den Jordan, dasselbe in Besitz zu nehmen.
  - 19 Ich nehme Himmel und Erbe heute wider euch zu Zeugen: Leben und Tod, Segen und Fluch habe ich euch vorgelegt, so erwähle benn das Leben, auf daß du und
  - 20 dein Same leben mögest; daß du den Ewigen, deinen Gott, liebest, und seiner Stimme gehorchest, und ihm anhangest: denn Er ist dein Leben und gibt dir langes Alter, auf daß du im Lande wohnest, das der Ewige deinen Bätern, Abraham, Isaak und Jakob, geschworen hat, ihnen zu geben.

# Erzählender Anhang. (31-34.)

Mojes bestellt ben Josua zu seinem Rachfolger. Uebergabe bes Gesethuches an bie Leviten (31).

31

- 1, 2 Und Moses ging hin, und redete diese Worte zu dem ganzen Ifrael: und sprach zu ihnen, Ich bin heute hundert und zwanzig Jahr alt, ich kann nicht mehr außund eingehen; dazu hat der Ewige zu mir gesagt, Du sollst nicht über diesen Jor-
  - 3 dan ziehen. Der Ewige, dein Gott, wird selbst vor dir hinübergehen, er selbst wird diese Bölker vor dir her vertilgen, daß du sie vertreibest. Josua ist's, der vor dir
  - 6 Rom. 11. beschneiben 10, 16; Ber. 4, 4; Unterwelt (eig. Abgrund)". Beil und Uebel, 15
  - 13 9, 25; vgl. Kol. 2, 11. über bas Meer: in j. B8. 19. himmel und Erbe 4, 26; 32, 1. 19 demfelben Sinne heißt es Röm. 10, 7 ,, in die auseund eingehen, Rum. 27, 17. Jojua, 31, 2, 3

- 4 hinübergehet, wie der Ewige geredet hat. Und der Ewige wird ihnen thun, wie er gethan hat Sihon und Og, den Königen der Amoriter, und ihrem Lande, welche 5 er vertilget hat. Wenn sie nun der Ewige euch preisgeden wird, so sollt ihr ihnen 6 thun nach allem Gebot, das ich euch gedoten habe. Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht, und entsetzt euch nicht vor ihnen; denn der Ewige, dein Gott, wird selbst mit dir wandeln, und wird die Hand nicht von dir abziehen, noch dich 7 verlassen. Und Moses berief Josua, und sprach zu ihm vor den Augen des ganzen Ifrael, Sei getrost und unverzagt; denn Du wirst dies Volk in's Land bringen, das der Ewige ihren Vätern geschworen hat ihnen zu geben, und Du wirst es unter 8 sie austheilen. Der Ewige aber, der selbst vor dir hergehet, der wird mit dir sein: er wird die Hand nicht von dir abziehen, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht.
- und erschrick nicht.
  9 Und Moses schrieb dies Gesetz, und gab es den Priestern, den Kindern Levi,
  10 welche die Bundeslade des Ewigen trugen, und allen Aeltesten Israels; und Moses
  gebot ihnen also, Nach Ablauf von je sieben Jahren, zur Zeit des Erlaßjahrs,
- 11 am Feste ber Laubhütten: wenn bas ganze Ifrael kommt, zu erscheinen vor dem Ewigen, beinem Gott, an dem Ort, den er erwählen wird, sollst du dies Gesetz
- 12 dem ganzen Ifrael vorlesen lassen, vor ihren Ohren. Bersammle bas Bolf, bie Männer, und die Weiber, und die Kindlein, und deinen Fremdling, der in beinen Thoren ist; auf daß sie hören und lernen, und den Ewigen, euern Gott, fürchten,
- 13 und darauf achten, daß sie thun alle Worte dieses Gesetzes; und daß ihre Kinder, die es nicht wissen, auch hören und lernen, damit sie den Ewigen, euern Gott, fürchten; so lange ihr in dem Lande lebet, darein ihr gehet über den Jordan, es in Besitz zu nehmen.
- 14 Und der Ewige sprach zu Moses, Siehe, die Zeit, daß du sterbest, ist herangenahet. Rufe Josua, und stellet euch in das Zelt der Offenbarung, daß ich ihm Besehl thue: und Moses ging hin mit Josua, und sie stelleten sich in das Zelt der 15 Offenbarung. Der Ewige aber erschien in dem Zelte, in einer Wolkensäule:
- 16 und die Wolkenfäule stand am Eingange des Zeltes. Und der Ewige sprach zu Moses, Siehe, du wirst schlafen liegen bei deinen Vätern; und dies Bolk wird sich aufmachen, und wird fremden Göttern nachhuren, den Göttern des Landes, in dessen Mitte es kommt, und wird mich verlassen, und meinen Bund brechen.
- 17 ben ich mit ihm geschlossen habe. So wird mein Zorn entbrennen über daffelbe zur selbigen Zeit, und ich werde sie verlassen, und mein Antlitz wor ihnen verbergen, daß sie verzehret werden. Und wenn sie dann viel Unglück und Noth treffen wird, werden sie sagen zur selbigen Zeit, hat mich nicht dies Unglück betroffen, weil
- 18 mein Gott nicht in meiner Mitte ift? Ich aber werbe mein Antlit völlig verbergen zu der Zeit, um alles Bösen willen, das sie gethan haben, daß sie sich zu andern
- 19 Göttern gewendet haben. So schreibet euch nun auf dies Lied, und lehre es die Kinder Frael, lege es in ihren Mund, auf daß mir dieses Lied ein Zeuge sei gegen
- 20 die Kinder Ifrael. Denn ich will sie in's Land bringen, das ich ihren Bätern zugeschworen habe, das von Milch und Honig überfließt. Und wenn sie essen, und satt und fett werden; so werden sie sich wenden zu andern Göttern, und ihnen dies
- 21 nen, und mich verschmähen, und meinen Bund brechen. Und wenn sie bann viel

<sup>5</sup> vgl. 3, 28. — nach allem Gebot, b. h. fie

<sup>6</sup> verbannen, 7, 2 fg. - bie Sand nicht von

<sup>9</sup> bir abziehen 4, 31. - Und Mofes forieb bies Gefet, vgl. Be. 11. 24 fg.; Er. 17, 14;

<sup>34, 27. —</sup> trugen, B8. 25; Num. 4, 5. 6. — Erlaßjahr 15, 1. — vorlesen, vgl. Neb. 8, 10, 11

<sup>1</sup> fg. — verbergen 32, 20. — bies Lieb, 17, 19 b. h. Kp. 32. — Zeuge, vgl. 30, 19. — fett 20

Unglück und Noth treffen wird, so soll bies Lied ihnen antworten zum Zeugniß; benn es soll nicht vergessen werben aus bem Munde ihres Samens. Denn ich erkenne ihre Anschläge an dem, was sie jetzt thun, ehe ich sie in's Land bringe, das 22 ich geschworen habe. Also schrieb Moses dies Lied am selbigen Tage, und lehrete es die Kinder Ifrael.

Und Er befahl Josua, bem Sohne Nuns, und sprach, Sei getroft und unver-23 zagt; denn Du follst die Kinder Ifrael in's Land bringen, das ich ihnen zugeschworen habe, und Ich will mit dir sein.

24 Da nun Moses die Worte dieses Gesetzes ganz bis zu Ende geschrieben hatte 25 in ein Buch; gebot er ben Leviten, welche die Bunbeslade bes Ewigen trugen, und 26 fprach: Nehmet bieses Gesethuch und leget es zur Seite ber Bundeslade bes Ewi-

27 gen, eures Gottes, bag es baselbst ein Zeuge sei wiber bich. Denn Ich kenne beine Widerspenstigkeit und beine Halsstarrigkeit. Siehe, schon jest bei meinen Lebzeiten feit ihr widerspenstig gewesen gegen ben Ewigen; wie viel mehr nach meinem Tobe?

28 So versammelt nun zu mir alle Aeltesten eurer Stämme, und eure Borsteber, daß ich diese Worte vor ihren Ohren rede, und Himmel und Erde wider sie zu Zeugen

29 nehme. Denn ich weiß, daß ihr nach meinem Tode ganz verderbt handeln werdet, und von bem Wege abweichen, ben ich euch geboten habe. Go wird euch bann bas Unglück begegnen in der Folge der Zeiten, wenn ihr thuet was übel ist vor den

30 Augen des Ewigen, daß ihr ihn reizet durch eurer Hände Werk. Also redete Moses die Worte dieses Liedes bis zu Ende, vor den Ohren der ganzen Bersammlung Ifraels.

## Das Lieb Mofes (32, 1-43).

1 Merket auf, ihr Himmel, denn ich will reden: Und die Erde vernehme die Worte meines Mundes. 2 Wie Regen riefele meine Unterweifung, wie Thau träufle meine Rede: Wie Regenschauer auf bas Gras, und reiche Tropfen auf das Kraut. 3 Denn bes Ewigen Namen will ich verkündigen: Gebt Ehre unserm Gott.

> Des Felsen Thun ift unsträflich, denn alle seine Wege sind Recht: Ein treuer Gott und ohne Falsch, gerecht und fromm ist er.

32, 15. - berichmähen, wie Rum. 14, 11. -21, 22 Unichläge, gerabe wie Gen. 8, 21. - lebrete, 23 val. 2 Sam. 1, 18. - Er, ber Ewige, 98.14. -29.32,1 verberbt handeln, vgl. 32, 5. - Der Stil bes Liebes ift ebenso burchsichtig als erhaben nach bem Charafter eines Gefanges (Schir). Die Form ift einfach und großartig. Es besteht aus zwei Theilen. Bs. 1-18 und Bs. 19-43. Jeber bilbet ein eigenes ftrophisches Spftem, ber erfte von sechs breizeiligen (eber als brei fechszeiligen) Strophen: ber zweite von fünf flinfzeiligen. - Bu biefer Aufforberung bgl.

4

Sef. 1, 2; Ez. 6, 3; Mich. 6, 1; Bf. 50, 4. -Der Bergleichungspunkt liegt nicht in bem un= 2 gehinderten, reichlichen Erguft, fonbern in ber befruchtenden, segenbringenden Rraft, vgl. Siob 29, 22. 23. - Chre, wrtl. Größe. Für 3 ben Sinn vgl. Pf. 29, 2. - Fele ift eine alte, 4 befonders bei David beliebte Bezeichnung Got= tes, Bss. 15. 18. 30. 31. 37. Das aus ber Ratur entlehnte Bild bezeichnet bie emige Dauer Gottes und ben Schut, ben er gewährt. Auch die Feinde hatten "ihren Felfen": aber fie erkannten selbst, baß ihre Bilber bas nicht wirken

Mbgefallen sind sie von Ihm,
nicht seine Kinder, Schandslecken sind sie:
Ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht.

Dem Ewigen wollt ihr also vergelten?
du toll und thöricht Bolk:
Ist Er nicht dein Bater, der dich schuf,
hat Er dich nicht gemacht und bereitet?

Gebenke der Tage der Borzeit,
betrachtet die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht:
Frage deinen Bater, daß er es dir verkündige,
deine Greise, daß sie dir's sagen.
Als der Höchste den Bölkern ihre Sitze anwies,
als er schied die Menschenkinder:
Da setzte er sest die Marken der Stämme
nach der Zahl der Kinder Israel.
Denn des Ewigen Theil ist sein Bolk:
Jakob ist das Loos seines Erbes.

10 Er fand ihn im Lande der Wiste,
und in der Wildnis des Geheuls, der Einöde:
Er schirmte ihn ringsum und hegte ihn,
behütete ihn wie seinen Augapfel.

11 Wie ein Abler seine Brut aussühret,
und über seinen Jungen schwebet:
Also breitete Er aus sein Gesieder, nahm ihn auf,
und trug ihn auf seinen Fittigen.

12 Der Ewige allein führte ihn:
Und mit ihm war kein Gott der Fremde.

13 Er ließ ihn hoch herfahren auf den Höhen des Landes, daß er genösse des Feldes Erzeugniß:

Und er säugete ihn mit Honig aus dem Felsen,
und mit Del aus dem Kieselgestein —

fonnten, was der Ewige in seinem Bolke wirkte. Der mabre Rele ift eben nur ber Emige: ber Glaube an bie ewige Gute allein halt aufrecht, 5 wie bie Einzelnen fo auch bie Bolter. - Ab= gefallen find fie von 36m, mrtl. es banbelte schlecht (eig. verderbte) gegen ihn. Bgl. 6, 7 Er. 32, 7. - fouf, Gen. 14, 19. - Frage 4, 32. Gine Berufung auf die Bater findet fich auch 8. 9 Siob 8, 8; 15, 10. - Die erfte Runde, welche bie Bater und Greife biefem Geschlechte geben werden, ift ber ursprüngliche Rathschluß Gottes, ben er fpater bem Abraham verfündigte, als er ihn antrieb, über ben Euphrat zu geben. Das Land Ranaan hat Er feinen Nachkommen, bem auserwählten Volke angewiesen von Anfang: also bas Land fann ihnen nicht genommen

9

werben, fie fonnen nicht untergeben. - Das 10-14 zweite ift bie munberbare Bilbung Jatobs jum Bolfe. Der Ausgangspunkt ift nicht ber Auszug, fonbern bie Gesetgebung am Ginai, von wo aus Gott die Ifraeliten bem verheißenen Lande entgegenfilhrte. In ber Wilfte machte er fie gum Bolfe; burch bie Ginobe leitete er fie, Er allein, nach bem reichen und gefegneten Ranaan, wo er fie ansiedelte. Aber es ging ihnen zu gut, fie wurden übermüthig, vergagen bie Quelle ihres Seils, fielen ab und murben bann balb bie Bente rober Feinde. Bei biefer Auffaffung verschmindet bie Schwierigkeit, bag ber Ausjug libergangen ift. Die ewige Berheifjung und bas Gefet baben bie Abtrilnnigen bergeffen, beshalb find fie fo plotlich gefallen.

Mit Butter der Rühe und Milch der Schafe, 14 sammt dem Tett der Lämmer, und der Widder aus Basan, und der Böcke, sammt bem Nierenfett bes Weizens: Und der Traube Blut trankst du als feurigen Wein. 15 Und es murde fett der Liebling und schlug aus, fett wurdest du, dick und feist: Und er verwarf den Gott, der ihn gemacht und achtete gering den Fels feines Heils. 16 Sie reizten seinen Gifer durch fremde Götter: Durch Gräuel erbitterten fie ihn. 17 Sie opferten ben bofen Beiftern, Ungöttern, Göttern, die sie nicht kannten: Reuen, jüngst aufgenommenen, die euern Batern feine Scheu einflöften. 18 Den Felsen, ber bich gezeuget, misachtetest bu: Und vergaßest den Gott, der dich geboren. Das fah der Ewige und verwarf: 19 Aus Unmuth verwarf er seine Sohne und Töchter. 20 Und er sprach, Ich verberge mein Angesicht vor ihnen, ich will sehen, was ihr Ende sein wird: Denn ein wankelmüthiges Geschlecht sind sie. Kinder, in benen keine Treue wohnt. Sie reizten meinen Gifer durch einen Nicht-Gott. 21 meinen Unwillen burch ihre nichtigen Götzen: So will auch ich ihren Eifer reizen durch ein Richt = Volk. durch eine rohe Völkerschaft ihren Unwillen. Denn ein Feuer lobert in meinen Ruftern, 22 und brennt bis in die tiefste Unterwelt: Und verzehret die Erde und ihr Gewächs.

und entzündet die Grundfesten der Berge. Ich will Unheil über sie häufen: 23 Meine Pfeile will ich gegen sie verschießen.

Man vergleiche hinsichtlich der Führung durch bie Wiifte Sof. 9, 10; 13, 5 mit Bf. 89, 21. -Wildniß des Geheuls, wo die wilden Thiere heulen. - Ginbbe: baffelbe Bort wie Rum. 23, 28. Bgl. noch über bie Schrechniffe ber 14 Büfte, 1, 19; 8, 15. - aus Bafan, wrtl. ber Söhne Bafans, womit nach Am. 4, 1; Pf. 22, 13 auch die Stiere gemeint fein fonnten. -

15 Traube Blut, Gen. 49, 11. - Liebling, hebr. jeschurun, abgeleitet von jaschar, er ift rechtschaffen, val. Num. 23, 10: es ift möglich, baf in biefem Schmeichelnamen, ber nur noch 33, 5. 26 und Jef. 44, 2 bem Bolke gegeben wird, eine Anspielung auf ben Namen Ifrael liege. Ueber

bie Bergleichung Ifraels mit einem Rinbe f. - Hof. 4, 16; 10, 11; Ant. 4, 1; Jer. 46, 20. frembe, Jer. 3, 13. - neu aufgekommenen. 16, 17 Beffer als: von nahe gekommenen (6, 14; 13, 8; Jer. 23, 23). - Gott broht, eine robe 21 (eig. thörichte, gottlose) Nation als Buchtruthe gegen Ifrael zu gebrauchen. Paulus benutt Röm. 10, 19 unfern Bers und läßt Un= reizung für Ifrael barans hervorgeben, bag bie Beiben in bas Reich Christi aufgenom= men werben. - Unterwelt, bgl. Jef. 57, 9. 22 Das Bild bezieht sich allein auf die Be= strafung Ifraels, nicht auf alle Bölker ber Erbe. - Pfeile, Siob 6, 4; Ez. 5, 16. - 23

22

## Fünftes Buch des Gesetzes 32. Grund der Anechtschaft.

Moses Lied. 24 Sind sie abgemagert vor Hunger, verzehret von Peftglut und giftiger Seuche: So lass' ich den Zahn der Thiere auf sie los, sammt dem Gifte berer, die im Staube schleichen. 25 Drauken foll sie hinraffen das Schwert, und in ben Gemächern ber Schrecken: Jünglinge, wie Jungfrauen, ben Säugling mit bem ergrauten Manne. Ich bächte wohl, Wegwehen will ich sie: 26 Vertilgen ihr Andenken unter den Menschen — 27 Wenn ich nicht scheute ber Feinde Schmähung, baß ihre Dränger es möchten verkennen: Daß fie sprächen, Unsere Hand ift hoch! und nicht der Ewige hat dieses alles gethan. 28 Wahrlich ein rathloses Volk find sie: Und keine Einsicht wohnt in ihnen. 29 Wären sie weise, so würden sie solches erkennen: Sie würden ihr Ende bedenfen. 30 Wie könnte Einer Taufend verfolgen, und wie könnten Zwei flüchtig machen Zehntausend? Hätte nicht ihr Fels sie verkauft und ber Ewige sie bahingegeben. Denn nicht wie unser Fels ift ber ihre: Def seien unsere Feinde Richter. 32 Denn ihre Rebe ist von der Rebe Sodoms und von den Aeckern Gomorrhas: Ihre Weintrauben sind Gifttrauben. bitter sind ihre Beeren. 33 Drachengift ist ihr Wein: Und tödtliche Otterngalle.

34 Liegt solches nicht verborgen bei mir: Versiegelt in meinen Schatkammern?

24 Gine ähnliche Zusammenstellung von Plagen f. 27 3er. 24, 10; E3. 6, 11; 12, 16; 14, 21. - Ein foldes Bertennen wird erwähnt Er. 32, 12. 25; Rum. 14, 13-16; Deut. 9, 28. Wenn hier Gott gleichsam für seinen Ramen forgen muß, so ift bas nur eine andere Form bes meffianischen Gedankens von dem Refte, ber trot aller Straf-28 gerichte übrig bleiben foll. - Es ift von ben Rinbern Ifrael bie Rebe, wie bas Folgenbe zeigt. 29 - Ende, vgl. Bs. 20, wo es ebenfalls auf Die Ifraeliten geht. Die Untreue gegen Gott ift's, die fie bereits unglücklich gemacht hat. -30 ibr Rels: ber Emige, mabrend es im folgenden Berfe ben Schutgott ber Beiben be= 31 zeichnet. llebrigens bgl. z. Lev. 26, 8. - Gelbft

bie Feinde, die Unterbrücker ber Stämme, fonnen bezeugen, daß die Götter, bei welchen bas Bolf Gillfe fuchte, gang verschieden find von bem Gotte, welcher Ifrael errettet, vgl. 1 Sam. 2, 2. - Die Feinde haben ihren Er= 32 folg nicht verdient, benn fie find frevelhaft wie Sodom. Ifrael hat alfo allein bas gegen= wärtige Unglück verschuldet. Ebenso schilbert B8. 33 die Lafterhaftigkeit der heibnischen Feinde, womit ber Uebergang zur Berheißung ihrer Bestrafung gemacht wird. - verborgen, 34 d. h. aufbewahrt liegt die Miffethat, Sof. 13, 12. - Nach Al. und Sam. lautet bas erfte Bers- 35 glied fo: "Für ben Tag ber Rache und Bergeltung", wodurch zwar ber Parallelismus ge-

| 35 | Mein ist Rache und Vergeltung,                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | für die Zeit, wo ihr Fuß wankt:                                                  |
|    | Denn nahe ist ber Tag ihres Untergangs,                                          |
|    | und ihr Verhängniß zieht eilends heran.                                          |
| 36 | Wenn der Ewige sein Volk richten wird                                            |
|    | und über seine Knechte sich erbarmen:                                            |
|    | Wenn er siehet, daß alle Kraft geschwunden,                                      |
|    | und dahin ist Mündiger und Unmündiger;                                           |
| 37 | Dann wird Er sagen, Wo sind ihre Götter:                                         |
|    | Der Fels, auf den sie sich verließen?                                            |
| 38 | Die da verzehrten das Fett ihrer Opfer,                                          |
|    | tranken den Wein ihrer Spende:                                                   |
|    | Sie mögen aufstehn und euch helfen,                                              |
|    | sie mögen euer Schirm sein.                                                      |
| 39 | Capat nun han ach ach han thuise him                                             |
| 99 | Sehet nun, daß Ich, Ich der Ewige bin und kein Gott neben mir:                   |
|    | Ich tödte und mache lebendig,                                                    |
|    | ich habe zerschlagen und werde auch heilen,                                      |
|    | und Riemand ist, der aus meiner Hand errette.                                    |
| 40 | Denn ich erhebe zum Himmel meine Hand:                                           |
| 40 | Und spreche, So wahr Ich lebe in Ewigkeit —                                      |
| 41 | Wenn ich geschärft mein bligendes Schwert,                                       |
| 41 | und meine Hand greift zum Gericht:                                               |
|    | Will ich Rache bezahlen meinen Drängern                                          |
|    | und vergelten benen, die mich hassen.                                            |
| 42 | Von Blut will ich meine Pfeile trunken machen,                                   |
| 44 | und mein Schwert soll Fleisch fressen:                                           |
|    | Bon dem Blute der Erschlagenen und Gefangenen,                                   |
|    | von dem Haupte der feindlichen Führer.                                           |
| 43 | Jauchzet ihr Stämme, sein Volk,                                                  |
| 10 | denn das Blut seiner Anechte wird er rächen:                                     |
|    | Und Rache bezahlen seinen Drängern                                               |
|    | und entfündigen sein Land, sein Volk.                                            |
|    |                                                                                  |
|    | winnt, aber ber Gedanke verliert. Bgl. Röm. 46, 10 Die Glieder find künftlich ve |
| 36 | 12, 19 und Hebr. 10, 30 richten, b. h. und so aufzulösen:                        |
|    | Recht verschaffen. — Mündiger und Un= Bon Blut will ich meine Pfeile trunken     |

mündiger, wrtl. "Gebundener und Losge= laffener", öfter mit bem Zusatze "in Ifrael", vgl. 1 Kön. 14, 10; 21, 21; 2 Kön. 9, 8. Aehn= lich wird in ben Beben die ganze Welt burch ben Ausbruck "bas Gehende und bas Gebunbene" bezeichnet ("Aeguptens Stelle", Va, 267). 38 — Der Gedanke ist ironisch: die Götter ha= ben's so gut bei euch gehabt; dafür sollten fie 39 euch boch jetzt in eurer Noth helfen. - Bgl. Jef. 43, 10; 45, 5. 6. 18. — 1 Sam. 2, 6; Jef.

40 19, 22; Hof. 6, 1. — ich erhebe zum him= mel meine Sand, b. h. ich schwöre, Er. 6, 42 8; Num. 14, 30. - trunken machen, Jer. erschränkt,

i machen: Vom Blute ber Erichlagenen und Gefangenen-Und mein Schwert foll Fleisch freffen:

Von dem Haupte der feindlichen Führer. Die M. haben einen, offenbar absichtlich (mit Rücksicht auf ihre Regierung) gemilberten Text: Freut euch, ihr himmel, mit ihm,

Und betet ihn an, alle Göhne Gottes. Freuet euch, ihr Beiben, mit feinem Bolfe: Und bekennet feine Stärke, alle Engel Gottes.

Die zweite Zeile lautet in einigen griechischen Sandschriften, "alle Engel Gottes": und so wird sie angeführt im Briefe an die Bebräer (1, 6)

Moses und Josua sprechen das Lied. Letzte Ermahnung Moses, dem Gott seinen Tod anklindigt (32, 44—52).

- 44 Und Moses kam, und redete alle Worte dieses Liedes vor den Ohren des Bolks, er und Hosea, der Sohn Runs.
- 5, 46 Da nun Moses alle diese Worte ausgeredet hatte zum ganzen Ifrael; sprach er zu ihnen, Nehmet zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, daß ihr sie euern
  - 47 Kindern befehlet, daß sie darauf achten zu thun alle Worte dieses Gesetzes. Denn es ist nicht ein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben; und durch solches Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Lande, da ihr hingehet über den Jordan, es in Besitz zu nehmen.
- 8, 49 Und der Ewige redete zu Moses eben besselben Tages also, Steige auf dies Gebirge Abarim, auf den Berg Nebo, der da liegt im Moaditer Lande, Jericho gegenüber; und besiehe das Land Kanaan, das ich den Kindern Ifrael zum Eigen-
  - 50 thum gebe. Und ftirb auf dem Berge, dahin du steigest, und sammle dich zu beinen Stammgenossen; gleichwie dein Bruder Naron starb auf dem Berge Hor,
  - 51 und sich zu seinen Stammgenoffen sammelte; barum, daß ihr mir untren waret inmitten ber Kinder Ifrael, bei dem Haderwaffer zu Kades, in der Wüste Zin, daß
  - 52 ihr mich nicht verherrlichtet inmitten der Kinder Ifrael. Denn du sollst das Land vor dir liegen sehen, das ich den Kindern Ifrael gebe, aber du sollst nicht hineinkommen.

Moses Segen (33).

1 Und das ist der Segen, damit Moses, der Mann Gottes, die Kinder Israel 33 vor seinem Tode segnete. Und er sprach,

Der Ewige kann vom Sinai, und ging ihnen auf von Seir; er erglänzte vom Gebirge Paran, und trat hervor zu ihnen aus den Zehntausenden seiner heiligen Heerschaar: Zu seiner Rechten Bergabhänge.

,,und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten". Diese Worte sind jedenfalls aus unserer Stelle genommen, mit dem "Und" im Ansange: nicht aus Ps. 97, 7, wo die Al. haben: "betet ihn an, alle seine Engel." Die dritte griechische Zeile, welche nur im allgemeinsten Sinne sich im Hebräischen sindet, führt Paulus Röm. 15, 44 10 an. — Hosea, Rum. 13, 16. L. hat hier wills kürlich "Josina" gesetzt. — bezeuge 31, 28. — 49 Abarim, Rum. 21, 11; 27, 12. — Der Nebo bildete die Spitze des Pisga, 34, 1. — starb, 51 Rum. 20, 24 fg.; 33, 39. — Haberwasser

51 Num. 20, 24 fg.; 33, 33. — Haberwasser zu Kabes, hebr. mê-meribath qadesch, vgl.

33, 2 Num. 20, 18 fg. — Die vier Berse 2—5 bilben ben Eingang bes Gesanges, und seiten über zu ben Segenssprischen für die einzelnen Stämme.

— Die Gotteserscheinung wird dargestellt im Bilbe ber von Sildosten aufgehenden Sonne. Eine ähnliche Beschreibung findet sich Richt. 5, 4. 5; Hab. 3, 3; Ps. 68, 8. 9. Der Ewige erscheint nach unsern Berse vom Gebirge Seir, im Lande Ebom, und von Paran, der Wilste des

Berges ber Gesetzgebung. Er tritt hervor, wie es wörtlich heißt, "aus den Zehntaufenden (feiner) Beiligkeit" (bebr. meribeboth godesch). Biel= leicht sind damit die himmlischen Beerschaaren gemeint (vgl. Gal. 3, 19), eine ursprünglich und eigentlich symbolische Darstellung ber in ber Schöpfung fich spiegelnben ewigen Bebanken Gottes: benn sie kommen nur vor, wo von Gottes Beziehung zur Welt bie Rebe Allein ben Ortsnamen Sinai, Geir, Paran entspricht es beffer, wenn wir auch im vierten Gliebe eine geographische Beftim= mung finden und ben Text nach 32, 51 ver= stehen "von Meribath = Dadesch". In bem Schlufgliebe endlich haben bie Mafor, bas Wort 'aschedoth (Ergießungen) als zwei Worte ge= faßt: 'esch-dath, Feuer bes Gefetes, was bann ungrammatisch erklärt wird : feuriges Gefet; wozu fommt, bag dath ein aus bem Berfifchen entlehntes chaldäisches Wort ift. Will man bier nicht an "Strahlenguffe" benten und in bem Worte ben gesteigerten Abschluß bes Bilbes vom

3 Wie hat Er die Stämme fo lieb! alle ihre Heiligen sind in Deiner Hand: Sie aber haben sich niedergeworfen zu Deinen Fugen. Von Deinen Worten hat Moses genommen. 4 Das Gesetz hat uns Moses geboten: Als Besitzthum für die Gemeinde Jakobs. 5 Da ward Er zum König über den Liebling: Als sich versammelten die Häupter des Volks, allzumal die Stämme Ifraels.

6 Es lebe Ruben, und er sterbe nicht: Roch seien seiner Leute wenige.

7 Und dieses ist für Juda. Und er sprach, Erhöre, Ewiger, Juda's Stimme, und zu seinem Bolke bring' ihn zurück: Mit seiner Hand schaffe er sich Recht, und Du sei ihm Beistand wiber seine Dränger.

8 Und zu Levi sprach er,

Ewiger, Deine Wahrheit und Dein Licht sei mit Deinem Frommen: Den du versuchtest in Massa, mit dem du habertest beim Wasser Meriba -

Glanze ber Erscheinung Gottes finden, so muß man "Ergiegungen" im geographischen Sinne bon ben Abhängen eines Gebirgs (vgl. Joj. 12, 3. 8) verstehen, etwa bes edomitischen. Ja ber Zusammenhang nöthigt uns wol zu bie= 3 fer Auffaffung. - Dem Glanze ber himmlischen Herrlichkeit bes Ewigen wird nun gegenübergestellt die herrlichkeit bes Bolfes Gottes, als bes erwählten Lieblingsfindes des ewigen Baters. Alle Frommen in ihm, alle, welche sich gebeiligt, von dem sündigen Leben geschieden. haben fich im Gefühle der Liebe des Ewigen niedergeworfen und find bes göttlichen Worts gewärtig. Dieses Wort vernimmt und verfteht Moses: und baber beißt es, bag er bas Gefet genommen von den göttlichen Worten, 5 welche er gehört. - Die Bezeichnung "Rönig" fann nach bem Zusammenhange nur auf Gott gehen, sowie Ifrael erft burch die Gesetzgebung zu einem Volke murbe. Mofes beißt nie Rönig, wenngleich er als Verklindiger bes Willens bes Ewigen, und als Retter und Filhrer des Bolks, eine bebeutenbere Stellung hatte als bie fpatern Rönige. - Diefer Bers vermittelt ben Uebergang zu bem Segensfpruch für ben Erftgebornen. Es bedarf also nicht ber ausbrücklichen Ginleitung zu bemfelben: Und er fprach. 6 - Ueber die Reihenfolge ber Stämme vgl. Ginleitung, S. CCCLXVIII, und zu den Spril-

den über bie einzelnen Stämme f. Ben. 49 - Der Stamm Ruben hatte mahrend bes Bugs etwas abgenommen. Er mufterte am Sinai 46,500 ftreitbare Männer, unmittelbar vor dem Einzuge in Ranaan nur 43,730. Später erscheint er unbedeutend. Sehr bemerkenswerth ift die auffallende Unslaffung Simeons. Es läßt fich fein genügender Grund bafür angeben, weshalb Mofes biefen Stamm übergangen haben follte; benn bei ber zweiten Bahlung hatte er noch 22,200 Krieger. Da= gegen verschmilzt er späterhin fast gang mit seinem mächtig fortschreitenden Nachbar, bem Stamme Juda. — Möge Juda gebracht werben 7 ju feinem Bolfe! Diefes Gebet paft merkwürdig auf die letten Jahre Davids in Bebron, Die einzige Zeit in ber ifraelitischen Geschichte, in welcher jener Stamm ben librigen elf Stammen gegenüberftand. Die gewöhnliche Beziehung auf den Bunfch, daß die Trennung ber beiben Königreiche aufhören möge (Hof. 3, 5; Mich. 2, 12. 13; Jer. 3, 18; Ez. 37, 22), paßt nicht zu ben Worten. - Deine Wahrheit 8 und Dein Licht, die Urim und Tummim bes Hohepriesters. Ueber die schwere Stellung Aarons in Maffa und Meriba (b. h. Hader), auf welche hier angespielt wird, vgl. Er. 17, 1-7, und Rum. 20, 12. 13. 24; Deut. 9, 22; 32, 51; Bf. 81, 8. - Dein Frommer, ber

Der da sprach von seinem Bater und von seiner Mutter, Ich sehe sie nicht, der seine Brüder nicht kannte und von seinen Söhnen nicht wußte:

3a sie bewahren Dein Wort

und Deinen Bund halten sie.

Sie lehren Jasob Deine Rechte,

und Ifrael Dein Geseth: Sie stellen Rauchwerk vor Dein Angesicht, und Ganzopfer auf Deinen Altar.

Segne, Ewiger, sein Bermögen, und laß Dir wohlgefallen das Werk seiner Hände: Zerschmettre die Lenden seiner Widersacher, und seiner Hasser, damit sie sich nicht erheben.

12 Zu Benjamin sprach er,

Der Ewige wird sicher wohnen bei ihm, dem Geliebten: Er schwebet schützend über ihm Tag für Tag, und wohnet zwischen seinen Schultern.

13 Und zu Joseph sprach er,
Gesegnet vom Ewigen sei sein Land:
Wit dem Köstlichsten des Himmels, mit Thau,
und mit der Flut, die unten lagert,

14 Und mit dem Köftlichsten der Sonnenfrüchte, Und mit dem Köftlichsten der Mondentriebe,

15 Und mit dem Edelsten der Berge der Urzeit:
Und mit dem Köstlichsten der Hügel vom Anbeginn,
und mit dem Köstlichsten der Erde und ihrer Fülle.

Und das Wohlgefallen deß, der im Dornbusche wohnet:

Komme auf bas Haupt Josephs und auf ben Scheitel bes Geweihten seiner Brüber.

17 Ein stattlicher Stier ist sein Erstgeborner, wie des Büffels Hörner sind seine Hörner, damit stößt er nieder die Bölker, allzumal die Enden der Erde:

Und das sind die Zehntausende Ephraims,
und das sind die Tausende Manasses.

9 Gott geheiligte Stamm. — nicht kannte, bgl. 10 Er. 32, 26 fg. — Sie stellen Rauchwerk 2c., wrtl. sie legen Nauchwerk in beine Nase. — 11 Seine Baller, bie Auhänger bes Götzenbien-

11 Seine Haffer, die Anhänger des Göhendiensftes und ihre Beschützer. Das grausame Bersfahren Sauls wider die Priester in Nob ist

12 and in Erwägung zu ziehen. — Das zweite Glied -beutet unmisverständlich an, baß bas Heiligthum im Stamme Benjamin weilte, nicht in Silo (Ephraim), noch im Stamme Juba,

13 vgl. Einleitung, S. CCCLVIII. — Wir haben hier eine Nachbilbung von Gen. 49, 25. — 14 Unter den Trieben, b. h. Erzeugnissen, ber

14 Unter den Trieben, d. h. Erzeugnissen, der Monate sind die Gemüse, Feigen 2c. zu verstehen, die in verschiedenen Monaten einge-

erntet werden, während die andern Sachen (Getreibe, Wein 2c.) nur alljährlich von der Sonne zur Neise gebracht werden. — Urzeit, 15 Vs. 27; Hab. 3, 6; Gen. 49, 26. — Hille, Ps. 16 50, 12; 96, 11. 12. — der im Dornbusche wohnet: im feurigen Dornbusch schaute Moses Gott, Ex. 3. — des Geweihten (hebr. nazîr), vgl. Gen. 49, 26. — des Büffels, 17 hebr. re'em, von den Al. willstiech "Einshorn" übersetzt, d. h. Rhinoceros oder ein fabelshaftes Thier, eine Deutung, welche außerdem mit den "Hörnern" unsers Berses unvereindar ist. Nach Hiod 39, 9 erklären es die Meisten durch Büffel, der allerdings nie ganz gezähmt

19

21

18 Und zu Sebulon sprach er,

Freue dich, Sebulon, deines Ausziehens: Und du, Isaschar, deiner Zelte. Sie rufen die Bölker zum Berge, daselbst opfern sie Opfer der Gerechtigkeit: Denn sie faugen die Fülle des Meers, und die verborgensten Schätze des Sandes.

20 Und zu Gad sprach er,

Gesegnet sei Er, der Gad Raum macht! Wie eine Köwin ist er gesagert, und zerreißt Arm und Scheitel zugleich. Und er erfor sich das Erstlingssand, denn daselbst war ihm geborgen des Führers Theis:

werden fann. Dieses gibt ein anschaulicheres und verständlicheres Bilb als wenn man die weiße Gazelle (Antilope leucoryx), versteht, die sich jett nur noch in Aethiopien (Dongola) finbet. Gine Gazelle fann auch nie ein Bild großer Rraft fein. - allgumal wird von ber Bunftation unhaffend zum Vorigen gezogen. Der Ausbruck ist nicht geographisch zu nehmen, sondern dichterifc, vgl. Jef. 41, 9. - Und bas find bie Behntaufende: ift fo zu beuten, bag Mofes auf fie hinfieht, gleich als fagte er: Geht, ba fteben fie geschaart, die Zehntausende Ephraims u. f. w. - Ephraim erscheint hier als zahlreicher, bagegen ift Rum. 26 bas Umgekehrte ber 18 Fall. — Sebulon und Isaschar waren zwar feine geltenbe, ftreifenbe Romaden: boch berrichte bei ihnen die Biebzucht vor wegen der schönen Triften und der Nachbarschaft des Marktes der volfreichen phonizischen Städte. Beibe Stämme waren Nachbarn, wie die Rarte zeigt, und ber Berg Tabor lag auf ihrer gemeinschaftlichen 19 Grenze. - Gie rufen (b. h. laben ein, 1 Sam. 9, 13) bie Bolfer gum Berge. Unter bem Berge fann wol nicht ber Tabor, auf bem nie bas rechtmäßige Beiligthum feinen Sit hatte, verftanden werben: es war die Bohe, wo das Belt ber Offenbarung ftand, und die Leviten ben beiligen Dienft verrichteten, vgl. B88. 9 fg. Daselbst opfern fie (Sebulon und Isafchar) Opfer ber Gerechtigkeit, nach bem Gebote Gottes bargebrachte Opfer (Lev. 19, 36; Bf. 4, 6; 51, 21). Go heißt es noch in einer fpatern Zeit (2 Chron. 15, 9), bag Ronig Ma bei dem Paffahfeste des Friihjahrs 934 auch bie in Juda Beilenben ,, aus Ephraim, Manaffe und Simeon" herzuzog. Ihr Opfer ift ber Dank filt bie ihnen verliehenen Gegnungen. - Denn: bafür baß. - Fille, wrtl. Zufluß: man hat wol an Handel, Fischerei und Burpurfärberei zu benten. - bie verborgensten Schätze des Sandes: bas Glas, welches fie an ber phonizischen Riifte schmelzen. Diese Auslegung findet sich schon in bem Targum bes Jonathan, und bas unvordenkliche Alter ber Runft, Glas zu bereiten (fcon zur Zeit Josephs in Aegypten), beweift nicht allein eine Stelle bei Blining, worin gemelbet wird, bag ber Sand bes bei Affo, nicht weit vom Rarmel, mündenden Belus feit vie= Ien Jahrhunderten gur Bewinnung bes im Alterthum wie Ebelfteine gefchätzten Glafes diente, sondern auch eine barauf beziigliche mythologische Darstellung der phonizischen Erfindung bei Sanchuniathon. — Gesegnet sei 20 Er, vgl. Gen. 9, 26. - Das iber Gad Gefagte erklärt fich vollkommen aus ber Geschichte. Der Stamm war gang vorzugsweise ein hirtenftanım, und fo verlangten und erhielten bie Babiter mit Ruben und halb Manaffe zuerft, vor allen andern Stämmen, ein eigenes und weites Stammgebiet im Oftjorbanlande, nämlich in Gileab (Rum. 32; Jos. 18, 7). Ihrerseits verpflichteten fie fich, ben Briibern bei ber Eroberung Ranaans nicht allein zu helfen, sondern auch die Vorhut zu bilben (vgl. Rum. 32, 17; Deut. 3, 18). Gie erfüllten auch ihr Berfprechen redlich, Jof. 22, 2. Auch weiterhin bielten fie mit großer Tapferfeit bie hut gegen bie angrenzenden arabifchen Stämme. David waren fie gewogen, felbst als Isboseth König ber elf Stämme war (1 Chron. 12, 8), und ebenso waren fie fpater in Davids auserwähl= ter Schaar burch namhafte Manner vertreten (2 Sam. 23, 36). - bes Fithrers Theil, 21 ist bas von Moses im Oftjorbanlande angewiesene Erbtheil, welches Gab (mit Ruben) unter der Bedingung gegeben mar, daß fie bei ber Eroberung Kanaans bie Borbut führten. Diefe Mus-

## Moses Segen. Dan. Funftes Buch des Gesetes 33. naphthali. Affer.

Und er zog hin an der Spike des Bolfs, seine Pflicht leistete er redlich dem Ewigen, und Recht that er an Israel.

22 Und zu Dan sprach er, Dan ist ein junger Löwe: Der hervorschießt aus Basan.

23 Und zu Naphthali sprach er, Naphthali, gesättigt mit Gnade und voll des Segens des Ewigen: See und sonniges Land sei dein Besitz.

24 Und zu Asser sprach er,
Mit Kindern gesegnet sei Asser:
Er sei das Wohlgefallen seiner Brüder,
und tauche seinen Fuß in Del.

Eisen und Erz seien deine Riegel:
Und deine Ruhe dauere so lange wie deine Tage.

Niemand ist wie der Gott des Lieblingskindes:

Der auf dem Himmel einherfährt dir zur Hülfe,
und auf den Wolken in seiner Hoheit.

Zuflucht ist der uralte Gott,
und da unten walten die Kräfte von Anbeginn:
Und Er vertrieb vor dir den Feind
und sprach zu dir, Vertilge!

legung paßt gut in ben Bufammenhang. Die Erzählung ber Berhandlung bes Mofes mit ben Stämmen Ruben, Gab und bem halben Stamme Manaffe (Rum. 32) lautet, nach unferer Uebersetzung, also (B8. 17, vgl. 21. 27): B8. 17: "Bir aber wollen uns eilends riiften und einherziehen an ber Spitze ber Kinber Ifrael, bis daß wir fie bringen an ihren Ort. Unfere Rindlein follen in ben feften Städten bleiben, um der Einwohner des Landes willen. 21: Und (bag ihr) über ben Jordan vor bem Ewigen gieht, Jeglicher, ber unter euch gerüftet ift, bis Er feine Feinde austreibe bor feinem Angeficht weg. 27: Wir aber, beine Knechte, wollen alle gerüftet zum Beer in ben Streit gieben vor bem Ewigen ber, wie mein herr rebet." Bie ent= schloffen die 21/2 Stämme waren, bem Dienfte des Ewigen tren zu bleiben, zeigt auch ihr bochft feierlicher Schwur balb nachher (30f. 22, 26 fg.). Bas Gad insbesondere betrifft, fo zeichnete er fich aus als Befitzer ber festen Gebirgspäffe in Gilead (Rum. 32, 29) und als Borfampfer gegen arabische Bebuinen im angrenzenben Oftsande. 22 - Der bier ertheilte Ruhm wegen ungeftilmer

22 — Der hier ertheilte Ruhm wegen ungestümer 23 Tapferkeit bewährte sich burch Simson. — See und sonniges Land. Der See ist ber See

Genegareth, welcher mit bemfelben Borte wie bier (Jam) bezeichnet wird Jef. 8, 23. Die Schönheit und natürliche Fruchtbarkeit ber fon= nigen Ufer bes Gees an ber galiläifchen Seite ift befannt, und namentlich am nördlichen Theile, ber noch zu Raphthali gehört: hier lagen Cho= razin und Rapernaum. - Affere Lage war bie 24 bes nächsten Sinterlandes für Phonizien, von Thrus bis Sidon; er hatte blübende Thaler mit üppigen Olivenpflanzungen. - Ginn: 25 Feft wie eiferne und eherne Riegel feien beine Stäbte. Affer hatte mächtige Grenzuachbarn. - Lieblingsfindes, vgl. Be. 4. jetige Punktation gibt ben matten Ginn, "Reiner ift wie Gott, o Liebling", vgl. Pf. 68, 36. - Gegensatz ju dem Borbergebenden: 27 wie ber Erbe jum Simmel, ber irbifchen Ra= turfrafte gu bem Segen von oben. - ba un = ten walten bie emigen Rräfte: ber er= habenfte Ausbrud fiir bie in ber Welt und in ber Zeit lebendig wirfenbe göttliche Rraft bes ewigen Gebankens und Rathschluffes ber Liebe. Der Allmächtige ift ber Gute: fein ewiger Rath= fculug, welcher fich berrlich offenbart am Sim= mel, ift ber Guten und Gerechten Buflucht. Aber auch auf ber Erbe waltet Seine Macht,

28

29

Und so wohnet Ifrael sicher und allein, bas Auge Jakobs schant auf ein Land des Getreides und Mostes: Auch sein Simmel träufelt von Thau. Beil dir, Ifrael, wer ift wie du? ein Volk errettet vom Ewigen, dem Schilde beiner Hülfe und dem Schwerte beiner Hoheit: Freundschaft heucheln dir beine Feinde, du aber schreitest einher über ihre Höhen.

Moses Tod (34). Und Moses stieg hinauf von den Gefilden Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel bes Pisga, Jericho gegenüber. Und ber Ewige zeigte ihm das ganze Land, 2 Gilead bis gen Dan; und bas gange Naphthali, und bas Land Ephraim und Ma-3 naffe, und bas ganze Land Juda, bis an bas Westmeer; und bas Mittagsland 4 und die Un, das Thal von Bericho, der Palmenstadt, bis gen Zoar hin. Und ber Ewige sprach zu ihm, Dies ift das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe mit den Worten, Ich will es deinem Samen geben. Ich habe 5 dich's mit beinen Angen sehen laffen, aber hinniber sollst du nicht kommen. Also starb Moses, der Knecht des Ewigen, daselbst im Lande der Moabiter, nach dem 6 Befehl bes Ewigen. Und Er begrub ihn im Thal, im Lande Moab, Beth-Beor 7 gegenüber: aber Niemand hat sein Grab erfahren, bis auf diesen Tag. Und Mofes war hundert und zwanzig Jahr alt, da er starb. Seine Augen waren nicht bunkel 8 geworben, und seine Lebensfraft war nicht geschwunden. Und die Kinder Ifrael beweineten Moses in den Gefilden Moabs dreißig Tage. Und es wurden vollendet 9 die Klagetage ber Trauer um Moses. Josua aber, der Sohn Runs, war erfüllet mit dem Geifte ber Weisheit; benn Moses hatte seine Sande auf ihn gelegt. Und bie Kinder Ifrael gehorchten ihm, und thaten, wie ber Ewige Mosco geboten hatte. Und es stand hinfort kein Prophet in Ifrael auf, wie Moses, den der Ewige 11 erkannt hatte von Angeficht zu Angeficht; wie fich bewährt burch alle Zeichen und Bunder, dazu ihn der Ewige fandte, daß er sie thate in Neghptenland, an dem 12 Pharao und an allen seinen Dienern, und an seinem ganzen Lande; und durch all die starke Hand und all die große furchtbare Macht, welche Moses erwies vor ben Augen des ganzen Ifrael.

rettet Geine Bulfe. - Rrafte, wrtl. Urme, was aber oft geradezu für "Kräfte" fteht. -Er vertrieb bor bir ben Feind: geht, im Beifte Moses, auf bas Bertreiben ber Feinde, ber Amalefiter und bann ber Könige im Oftjordanlande, und weiterhin auf ben Bertil= 28 gungefrieg gegen bie Bolfer Rangans. - Ginn: Der ausschließliche Besitz Ranaans ift Ifrael verheißen und gesichert: und bas ift ein Land 29 bes Segens. - Schilbe, Ben. 15, 1. -Freundschaft heucheln, wrtl. es lügen bir beine Feinde, b. h. sie zeigen Furcht, indem 34, 1 fie bir ichmeicheln. - Sohen 32, 13. - Wir fennen keine andere Stadt Dan als die im äußersten Norben gelegene, nach bem gleich= namigen Stamme benannte. - Beftmeer, 2 bas Mittelländische Meer. - Au, f. z. Ben. 3 13, 10. — Palmenstadt, Richt. 1, 16; 2 Chron. 28, 15. - Gen. 12, 7. - Er, b. h. Gott. 4, 6 Es läßt fich auch "man" übersetzen. - aber Riemand hat fein Grab erfahren, vgl. ben Brief bes Judas 9. - hundert und 7 zwanzig Jahr alt 31, 2. - breißig 8 Tage, Rum. 20, 29. - Heber bie Berufung und 9 Einsetzung Josuas burd Moses f. Rum. 27, 18 fg. - von Angesicht zu Angesicht, vgl. Er. 10 33, 11; Rum. 12, 6-8. - wie sich bewährt 11 burch alle 20., wrtl. in Ansehung aller 20.

 $\eta \in \mathcal{O}$  . Stay  $^{-1}$ The same of the sa ्राण्या प्रतास प्रत Druck von F. A. Brochhaus in Leipzig. 7 × 139 × 139 × 139 × 1 Carlo Maria

## Berichtigungen.

## A. Zur Einleitung.

```
XV, 3. 5 v. u., ftatt: zwölften Bande, lies: breizehnten Theile
S.
         XVII, " 19 v. u., ft.: bes, I.: ber
        XVIII, ,, 5 v. o., ft.: angeleiteten, I.: angeregten
          XX, "
                   6 v. u., ft.: erschien sie, I.: erschien die hollandische Uebersetzung
                   7 v. o., tilge bas Komma am Ende ber Zeile.
       XXVII, "
                   8 b. o., ft.: hebräisches, I.: reinhebräisches
      XXXIII, ,, 14 v. o., st.: anerkenne, f.: zuerkenne
**
          XL, ,, 10 v. u., ft.: auch, f.: wol auch
          LIII, " 22 b. u., tilge bas Zeichen ber Barenthefe, welche erft in ber folgenben
                               Beile mit "Alexandriner" ichließt.
           " 13 b. u., ft.: ben Büchern Esra, I.: ber Zeit Esras
           ,, , 6 b. u., ft.: breizehnte, I.: zwölfte
         LXI, ,, 10 v. o., st.: welche, l.: welches
     LXXVIII, ,, 12 v. o., st.: insbesondere, l.: auch
11
     LXXXIX, ,, 22 v. o., ft.: Rinder, I.: Rindern
          XCI, ,, 4 v. u., ft.: gegen 200, I.: mehre hundert
11
                   3 v. u., st.: allein vierzehn, I.: etwa 193
       XCVII, ,, 10 v. u., trenne: vielmehr, in: viel mehr
       XCVIII, ,,
                   2 v. o., ft.: erschöpfen, I.: beden
                   19 v. u., ft.: etwas, I.: einer Sache
                   3 v. u., ft.: Bibel, I.: Bilb
         CVII, ,, 19 b. u., ft.: Ansprüchen, I.: Aussprüchen
        CVIII, ,, 11 v. o., setze ein Romma nach ,, Anderes" und lasse bas am Ende ber
                                Zeile weg.
         CXI, ,, 20 v. o., ft.: Lebensgefühl, I .: Bedürfniß
       CXXIV, ,, 4 v. u., ft.: wahrscheinlich scholastische, I.: obwol schon masorethische
       CXXV, ,, 13 v. o., ft.: neuen, I.: ganz neuen
               " 16, 17 v. o. ift der Satz: Diefes gilt zc. so zu anbern: Go z. B. bie Aus-
                                laffung ber 1 Joh. 5, 7. 8 in Luthers Text eingefälschten Worte.
       CXLIX, ,, 2 v. u., ft.: offenem, f.: verschloffenem
11
       CLXIV, " 4 v. o., st.: Lehre, I.: Lehrer
11
     CLXXIX, ,, 10 v. u., ft.: doch nicht, I.: vielleicht kaum
    CLXXXIII, ,, 19 v. u., ft.: einen, I.: einer
         CXC, ,, 21 v. o., st.: noch jett, L.: jenen Text
       CCXX, ,, 11 v. u., ft.: Malika, l.: Amaliku
   CCXXVIII, Spalte Aegypten: von hier bis zum Ende ber zwanzigsten Dynastie S. CCL
                                 ift für "Memphiten" immer "Thebaer" zu feten.
     CCXCIX, Jahr 717, Spalte Affur, tilge "Thrus" nach "Menander".
    CCCXLV, 3. 4 b. u., ft.: Berehrer in, I.: Berehrerin
```



18164

BS 4 B7 V.1

THEOLOGY LIBRARY
SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT
CLAREMONT, CALIFORNIA

PRINTED IN U.S.A.

23-262-002

18164

